# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT



Period.



ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY
MDCCCCX
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS





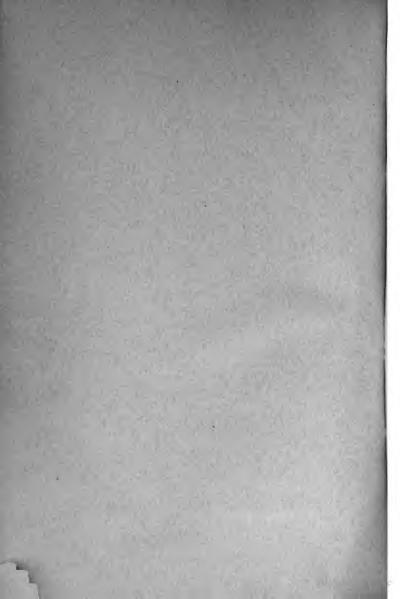

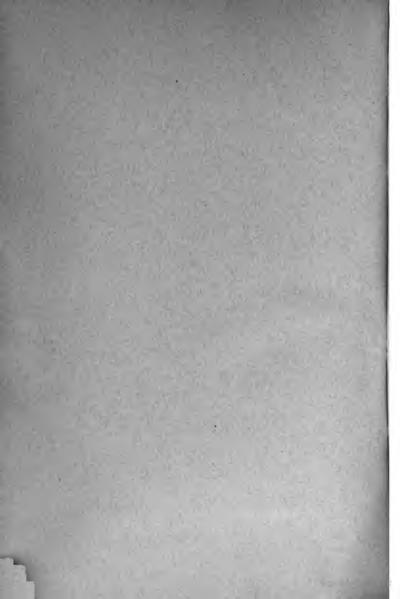

# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT.

### UNTER MITWIRKUNG

VON

BRUCKNER, CHRISTLIEB, COHRS, FUNGER, GLAUE, GRESSMANN, HACHMEISTER, HERMELINK, HERZ, HOFFMANN, KELLER, KNOPF, MEYDENBAUER, NESTLE, SEGERSTEDT, STUHLFAUTH, VOGT, VOLZ, JOH, WERNER

#### HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. G. KRÜGER IN GIESSEN UND

Prof. Dr. W. KÖHLER IN GIESBEN

### SIEBENUNDZWANZIGSTER BAND

ENTHALTEND

DIE LITERATUR UND TOTENSCHAU DES JAHRES 1907

### FÜNFTE ABTEILUNG

### SYSTEMATISCHE THEOLOGIE

BEARBEITET

### CHRISTLIEB UND HOFFMANN.

LEIPZIG 1908.

M. HEINSIUS NACHFOLGER.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.
14. HENRIETTA STREET, COVENT GARDEN.

NEW-YORK.

G. E. STECHERT & Co. 129-183 WEST 20th STREET.

PARIS.

LIBRAIRIE FISCHBACHER (SOCIÉTÉ ANONYME) 28, RUE DE SEINE. Period.

ANDOVER THEOL, SEMINARY

APR 191909

-LIBRARY .-

ANDOVER HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

APR 1 5 1912

ANDOVER
THEOLOGICAL SEMINARY

Q63,059

# Inhalt.

|     |                                                                                                                                                                    | Seite    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ax  | Christlieb: Systematische Theologie (Methodologie                                                                                                                  |          |
|     | and Domestik)                                                                                                                                                      | 1-181    |
| - 1 | . Ensyklopädie, Methodologie u. Geschichte der Theologie                                                                                                           | 1-5      |
| -   | A. Enzyklopädie u. Methodologie                                                                                                                                    | 1-2      |
|     | A. Enzyklopädie u. Methodologie 1. Der Gesamtorganismus der Wissenschaften                                                                                         | 1        |
|     | 2. Der Organismus der Theologie und seine Teile                                                                                                                    | 1        |
|     | 3. Die systematische Theologie                                                                                                                                     |          |
|     | 4. Vorbildung der Theologen                                                                                                                                        | 2        |
|     | B. Geschichte der Theologie: 1. Allgemeines. 2. Schleier-                                                                                                          |          |
|     | macher. 3. Deutsche Theologen seit Schleiermacher.                                                                                                                 |          |
|     | 4. Ausländische Theologen seit Schleiermacher                                                                                                                      | $^{2}-5$ |
| 2   | Apologetik und Religionsphilosophie                                                                                                                                | 5137     |
|     | A. Die Religion im Verhältnis zum modernen Weltbild                                                                                                                | 5-106    |
|     | I. Die Gestaltung des modernen Weltbildes                                                                                                                          | 575      |
|     | 1. Die einzelnen Wissensgebiete                                                                                                                                    | 5-40     |
|     | a) Erkenntnistheorie und Logik                                                                                                                                     | 59       |
|     | b) Psychologie                                                                                                                                                     | 9-17     |
|     | α) Gesamtdarstellungen und Monographien                                                                                                                            | 9-11     |
|     | $\beta$ ) Psychophysik                                                                                                                                             | 1112     |
|     | <ul> <li>β) Psychophysik</li> <li>γ) Seele, Ich, Bewuistsein, Unbewuistes, Tier-</li> </ul>                                                                        |          |
|     | psychologie                                                                                                                                                        | 12-14    |
|     | d) Phantasie, Genie                                                                                                                                                | 15       |
|     | e) Pathologisches, geistige Hygiene                                                                                                                                | 15-17    |
|     | c) Geschichte und Geschichtsphilosophie: a) Me-                                                                                                                    |          |
|     | thodenlehre, Weltgeschichte, Urgeschichte,                                                                                                                         |          |
|     | Soziologie, Völkerpsychologie. β) Rasse, Volks-                                                                                                                    |          |
|     | tum, Nationalität                                                                                                                                                  | 1723     |
|     | d) Naturwissenschaft und Naturphilosophie                                                                                                                          | 23-40    |
|     | α) Konstitution der Materie, Weltgebäude                                                                                                                           | 23-26    |
|     | 8) Wesen des Organischen, Entwickelungslehre                                                                                                                       | 26-32    |
|     | <ul> <li>κonstitution der Materie, Weitgebäude</li> <li>Wesen des Organischen, Entwickelungsiehre</li> <li>Allgemeine Naturphilosophie, Haeckels Monis-</li> </ul> |          |
|     | mus: aa) Allgemeine Naturphilosophie.                                                                                                                              |          |
|     | bb) Haeckels Monismus                                                                                                                                              | 33-40    |
|     | 2. Die Gesamtanschauung                                                                                                                                            | 40-75    |
|     | a) Philosophie und ihre Geschichte                                                                                                                                 | 40-45    |
|     | b) Die Weltanschauung einzelner Denker der                                                                                                                         |          |
|     | Neuzeit                                                                                                                                                            | 45-75    |
|     | a) Vorkantische Denker: Baco. Böhme. Boyle.                                                                                                                        |          |
|     | Bruno, Coppernious, Descartes, Franck.                                                                                                                             |          |
|     | Helvetius, Hume, Leibniz, Linné, Lionardo,                                                                                                                         |          |

| Looke. Malebranche, Michelangelo. Mon-<br>taigne. Montesquien. More. Newton. Para-    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| taigne. Montesquieu. More. Newton. Para-                                              |                               |
| celsus, Pascal, Reimarus, Rousseau,                                                   |                               |
| Shakespeare. Spinoza. Voltaire. Wolff .                                               | <b>45 49</b>                  |
| ß) Kant                                                                               | 49-52                         |
| y) Deutsche Denker seit Kant: Allgemeines.                                            |                               |
| Deutinger. Fechner. Fichte. Fries. Goethe.                                            |                               |
| Hartmann. Hebbel. Hegel. Heine. Herbart.                                              |                               |
| Herder, Humboldt, Kalthoff, Laas, Leh-                                                |                               |
| mann. Lessing. Lotze. Marcus. Mauthner.                                               |                               |
| Naumann. Nietzsche. Rosegger, Rosen-                                                  |                               |
| kranz. Schelling. Schiller. Schopenhauer.                                             |                               |
| Stirner. Troxler. Wagner. Weininger. Wie-                                             |                               |
| d) Angelsächsische Denker: Allgemeines. Blake Kingsley, Ruskin, Whitman               | <b>52 5</b> 9                 |
| d) Angelsächsische Denker: Allgemeines.                                               |                               |
| Blake. Kingsley, Ruskin, Whitman                                                      | 69-71                         |
| i) Romanische Denker: Aligemeines. Maeter-                                            |                               |
| linek                                                                                 | 71-72                         |
| Skandinavische Denker: Björnson. Höffding.                                            | <b>50 5</b>                   |
| Ibsen, Key                                                                            | 73-74                         |
| 4) Slawische Denker: Aligemeines. Toistoi .                                           | 7470                          |
| II. Die Auseinandersetzung der Religion mit dem modernen                              | 70 100                        |
| Weltbild                                                                              | 76-106                        |
| 1. Auf den einzelnen Wissensgebieten                                                  | 76-91                         |
| a) Religion u. Erkenntnistheorie                                                      | 76                            |
| b) Religion u. Psychologie                                                            | 76—79<br>80—84                |
| o) Religion u. Geschichte                                                             | <del>50</del> 64              |
| <ul> <li>α) Das Verhältnis des Religiösen zum Geschicht-<br/>lichen</li> </ul>        | 80-81                         |
| β) Das Verhältnis der Religion zu Rasse, Volks-                                       | 00-01                         |
| tum und Nationalität                                                                  | 010.6                         |
| y) Religion und Naturwissenschaft                                                     | 81—84<br>84—91                |
| 2. Auseinandersetzung mit der Gesamtanschauung .                                      | 91-99                         |
| a) Religion und Philosophie, Glauben und Wissen,                                      | 01-01                         |
| Metenhysik                                                                            | 9195                          |
| Metaphysik b) Religion und moderne Weltanschauung                                     | 95-96                         |
| o) Das Christentum der Zeitgenossen                                                   | 9799                          |
| 3. Auseinandersetzung in einzelnen Streitfragen                                       | 99106                         |
| a) Dasein Gottes, Atheismus, Gottesbeweise                                            | 99-100                        |
| b) Persönlichkeit Gottes, Pantheismus, Immanenz,                                      |                               |
| Mystik                                                                                | 100-100                       |
| c) Wunder und Naturgesetz                                                             | 103-107                       |
| d) Natürliche und sittliche Weltordnung, Pessi-                                       |                               |
| mismus, Theodizee                                                                     | 105-106                       |
| 3. Apologetik als Ganzes                                                              | 106-112                       |
| I. Methode, Aufgabe, Geschichtliches                                                  | 105—106<br>106—112<br>106—110 |
| II. Gesamtdarstellungen                                                               | 110-112                       |
| Religionsphilosophie als Ganzes                                                       | 112 110                       |
| Religionsphilosophie als Ganzes Die Auseinandersetzung des Christentums mit anderen   |                               |
| Religionen  I. Das Christentum und die Religionsgeschichte                            | 116-171                       |
| I. Das Christentum und die Religionsgeschichte                                        | 116-12                        |
| <ol> <li>Christentum und Heidentum, Jesus und andere</li> </ol>                       |                               |
| Meister                                                                               | 116-123                       |
| 2. Wesen des Christentums, Absolutheit                                                | 123-125                       |
| 11. Moderne Religionsersatzversuche 1. Allgemeines, Vernunftreligion, "Laienreligion" | 125—137<br>125—128            |
| 1. Allgemeines, Vernunstreligion, "Laienreligion" .                                   | 125-128                       |
| 2. Theosophie, Christian Science, Neobuddhismus .                                     | 128132                        |

|                                                                                                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Spiritismus, Okkultismus u. a                                                                                     | 132 - 137 |
| 3. Evangelische Dogmatik                                                                                             | 138-171   |
| I. Gesamtdarstellungen, Methode, Aufgabe, Geschichtliches                                                            | 138-141   |
| II. Allgemeine Dogmatik                                                                                              | 141-157   |
| 1. Erfahrung, Glaube, Gewissheit                                                                                     | 141-143   |
| 2. Offenbarung                                                                                                       | 143144    |
| 3. Bibel und Urchristentum                                                                                           | 144-147   |
| 4. Dogma, Bekenntnis und theologische Richtungen:                                                                    |           |
| a) Kirche, Dogma, Bekenntnis. b) Der Kampf der<br>Richtungen. c) Die konservative und konfessionelle                 |           |
| Theologie. d) Die "moderne positive" Theologie.                                                                      |           |
| e) Die moderne, "liberale", "religionageschichtliche"                                                                |           |
| Theologie. f) Die Ritschlsche Theologie: a) Kirche,                                                                  |           |
| Dogma, Bekenntnis. b) Der Kampf der Richtungen                                                                       | 147 - 154 |
| III. Spezielle Dogmatik                                                                                              | 157-171   |
| <ol> <li>Die ehristliche Lehre von Gott; Trinität; hl. Geist.</li> </ol>                                             |           |
| 2. Engel und Teufel. 3. Gott und Welt, Vorsehungs-                                                                   |           |
| glaube, Gebet. 4. Der Mensch als Ebenbild Gottes<br>und die Sünde                                                    | 157—159   |
| 5. Jesus Christus                                                                                                    | 159-165   |
| a) Die dogmatischen Aussagen von der Person Christi:                                                                 | 1770 1301 |
| a) Die Gottessohnschaft; Christologische Fragen.                                                                     |           |
| β) Die einzelnen Aussagen des Apostolikums. 1. Ge-<br>boren von der Jungfrau. 2. Niedergefahren zur                  |           |
| boren von der Jungfrau. 2. Niedergefahren zur                                                                        |           |
| Hölle. 3. Auferstanden von den Toten. 4. Sitzet<br>zur Rechten Gottes (Fortwirken, Gebet zu Jesus)                   |           |
| 5. Von dannen er kommen wird                                                                                         | 159161    |
| b) Die dogmatischen Aussagen vom Werke Christi:                                                                      | 100 101   |
| α) Die Offenbarungsbedeutung Christi. β) Die                                                                         |           |
| Sühnebedeutung Christi                                                                                               | 161-162   |
| c) Jesus als Mensch: a) Jesus als geschichtliche                                                                     |           |
| Persönlichkeit, als Messias, als Jude. β) Jesus als Charakter; die Frage der Stindlosigkeit.                         |           |
| y) Jesus als Lehrer; die Frage der Irrtums-                                                                          |           |
| losigkeit                                                                                                            | 162 - 163 |
| d) Jesus und die moderne Welt: α) Jesus und die                                                                      |           |
| moderne Theologie. β) Jesus und die moderne                                                                          |           |
| Weltanschauung. $\gamma$ ) Jesus und die moderne                                                                     | 100 105   |
| Kunst und Poesie 6. Heilsordnung, Gnade, Erwählung. 7. Bekehrung,                                                    | 163—165   |
| Rechtfertigung, Heiligung, 8, Kirche, Gemeinde,                                                                      |           |
| Rechtfertigung, Heiligung. 8. Kirche, Gemeinde.<br>Gemeinschaftsbewegung, Sekten. 9. Kirche u. Staat                 | 165-168   |
| 10. Sakramente: a) Aligemeines. b) Taufe. c) Abend-                                                                  |           |
| mahl                                                                                                                 | 168 169   |
| 11. Eschatologie                                                                                                     | 169 -171  |
| 4. Katholische Dogmatik                                                                                              | 171-181   |
| I. Gesamtdarstellungen: 1. Dogmatisches. 2. Apologetisches                                                           | 171-173   |
| 11. Allgemeine Dogmatik: 1. Offenbarung, Bibel, Wunder.                                                              |           |
| 2. Glaube, Dogma, Autorität. 3. Kirche, Papsttum.                                                                    | 174 170   |
| 4. Reformbestrebungen: a) Allgemeines. b) Die Enzyklika                                                              | 174176    |
| 111. Spezielle Dogmatik: 1. Gotteslehre. 2. Schöpfung, Engel,<br>Mensch. 3. Christologie. 4. Maria und die Heiligen. |           |
| 5. Stinde, Gnade, Werke. 6. Sakramente. a) Messe.                                                                    |           |
| b) Uebrige Sakramente, Allgemeines. 7. Eschatologie .                                                                | 177181    |

### Inhalt.

|                                                                                                                                              | -                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Alfred Hoffmann: Ethik                                                                                                                       | 182-223                                  |
| T. Conshiphtilahan                                                                                                                           | 182—188                                  |
| I. Geschichtliches                                                                                                                           | 182—184                                  |
| 1. Allgemeines                                                                                                                               |                                          |
| 2. Einzelnes                                                                                                                                 | 184—187                                  |
| II. Biblisches                                                                                                                               | 187—188                                  |
| III. Vorfragen                                                                                                                               | 188-204                                  |
| III. Vorfragen                                                                                                                               | 188—191                                  |
| 2. Methode der Ethik                                                                                                                         | <u>191—195</u>                           |
| 3. Einzelne Vor- und Grundbegriffe                                                                                                           | 195198                                   |
| a) Theoretisch-Praktisch                                                                                                                     | 195                                      |
| b) Bedtirfnis und Wert                                                                                                                       | 195                                      |
| c) Natur und Mensch                                                                                                                          | 196                                      |
| d) Optimismus-Pessimismus                                                                                                                    | 196                                      |
| e) Gefühl, Affekt, Motiv                                                                                                                     | 196                                      |
| f) Wille                                                                                                                                     | 196-197                                  |
| g) Glück                                                                                                                                     | 197                                      |
| h) Sitte                                                                                                                                     | 197                                      |
| i) Gut und Böse                                                                                                                              | 197                                      |
| k) Gewissen                                                                                                                                  | 197—198                                  |
| 1) Pflicht und Tugend                                                                                                                        | . 198                                    |
| 4. Entstehung und Entwickelung der Morai                                                                                                     | 198199                                   |
| 5. Willensfreiheit und Verantwortlichkeit                                                                                                    | 199—202                                  |
| 6. Individuum und Gemeinschaft                                                                                                               | 202-204                                  |
| 7. Religion and Moral                                                                                                                        | 204                                      |
| IV. Systematisches                                                                                                                           | 204-208                                  |
| 1. Philosophische (außerkirchliche) Ethik                                                                                                    | 204-206                                  |
| 2. Theologische Ethik                                                                                                                        | 206-208                                  |
| a) Evangelisch                                                                                                                               | 206—207                                  |
| a) Evangelisch b) Katholisch                                                                                                                 | 207-208                                  |
| V Einzelfregen                                                                                                                               | 208-223                                  |
| V. Einzelfragen 1. Konfessionelles                                                                                                           | 208209                                   |
| 2. Geschlecht und Ehe                                                                                                                        | 209-211                                  |
| 3. Kultur                                                                                                                                    | 211                                      |
| 4. Wirtschaftsleben                                                                                                                          |                                          |
| 5. Politik                                                                                                                                   |                                          |
| a) Recht (Strafe)                                                                                                                            | . 215-216                                |
| b) Staat                                                                                                                                     | 216—218                                  |
| a) Politik im allgemeinen                                                                                                                    | 216                                      |
| <ul> <li>α) Politik im allgemeinen</li> <li>β) Innere Politik (Verfassung, Parteien, Revolution</li> </ul>                                   | n) . 216—217                             |
| y) Aeufsere Politik (Nation und Rasse, Krieg).                                                                                               | 217—218                                  |
| C Dild on Citable hale                                                                                                                       | 218—220                                  |
| 6. Bildung zur Sittlichkeit                                                                                                                  | 218                                      |
| b) Jugendbildung                                                                                                                             | 218-220                                  |
| a) Volkabildana                                                                                                                              | 220                                      |
| c) Volksbildung                                                                                                                              | 220—222                                  |
| 7. Vereinzeltes                                                                                                                              |                                          |
|                                                                                                                                              |                                          |
| a) Askese. b) Demut. c) Eid. d) Eifersucht. e)                                                                                               | 990 991                                  |
| annotheit u k renkheit (Morelkrenkheit) f) Liebe                                                                                             | 990991                                   |
| annotheit u k renkheit (Morelkrenkheit) f) Liebe                                                                                             | 990991                                   |
| annotheit u k renkheit (Morelkrenkheit) f) Liebe                                                                                             | 990991                                   |
| sundheit u. Krankheit (Morakrankheit). f) Liebe g) Lüge. h) Morakstatistik, i) Selbstmord k) Spiel l) Toleranz und Intoleranz 8. Vermischtes | . 220—221<br>. 221—222<br>. 222<br>. 222 |

### Alphabetisches Verzeichnis der Abkürzungen, die für Zeitschriften und Sammelwerke angewandt sind.

- AB, = Analecta Bollandiana. Hrsg. v. De Smedt u. A. Bruxelles, Kiessling & Cie.
- ABA. = Abhandlungen der kön. bayr. Akademie der Wissenschaften, M., Franz. ABTh. = Annales de Bibliographie Théologique. Hrsg. v. Goguel. P., Fischbacher.
- Ac. = The Academy, Lo., 48 Chancery Lane.
- AchrK. = Archiv f. christl. Kunst. Hrsg. von Detzel, Ravensburg, Alber.
- ADB. = Allgemeine Deutsche Biographie. L., Duncker & Humblot. AGPh. = Archiv für Geschichte der Philosophie. Hrsg. v. Stein. B., Reimer.
- AGW. = Abhandlungen der kgl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen. B., Weidmann.
- AIB. = Académie des Inscriptions et de Belles Lettres. P., Klincksieck. AJA. = The American Journal of Archaeology. N.Y. City.
- AJPh. = The American Journal of Philology. Hrsg. v. Gildersleeve. Baltimore.
- Johns Hopkins Press. AJSL. = The American Journal of Semitic Languages and Literatures. Hrsg.
- v. Harper. Chi., Univ. Press. AJTh. = The American Journal of Theology. Chi., Univ. Press.
- AkKR. = Archiv f. kathol. Kirchenrecht. Hrsg. von Heiner. Mz., Kirchheim. AKM. = Archiv für Literatur- u. Kirchengeschichte d. Mittelalters. Hrsg.
- von Ehrle. Fr., Herder.

  ALG. = Archiv f. lat. Lexikogr. u. Grammatik. Hrsg. v. Wölfflin. L., Teubner.
- AMG. = Annales du Musée Guimet. P., Leroux.

  AMZ. = Allgem. Missionszeitschrift. Hrsg. v. Warneck. B., Warneck.
- ANSpL. = Archiv f. d. Stud. neuerer Sprach, u. Literat. Brsch., Westermann.
  - AO. = Der Alte Orient. L., Hinrichs.
- AP. = Archiv f. Papyrusforschung. Hrsg. v. Wilcken. L., Teubner. APh. = Archiv f. systemat. Philosophie. Hrsg. v. Natorp. B., Reimer. APhChr. = Annales de philosophie chrétienne. P., Rue Madame 4.
  - AR. = Archiv f. Religionswissenschaft. Hrsg. von Dieterich. L., Teubner.
  - ARG. = Archiv für Ref.-Gesch. Hrsg. von W. Friedensburg. L., Heinsius. ASAE. = Annales du Service des Antiquités de l'Egypte. Kairo.
- ASGW. = Abhandlungen d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss. L., Teubner.
  AsiPh. = Archiv t. slavische Philologie. Hrsg. v. Jagič. B., Weldmann.
  AssiBhl. = Assyriologische Bibliothek. Hrsg. v. Delitzsche u. Haupt. I., Hinrichs.
  AStI. = Archivio Storico Italiano. Firenze, G. P. Vicusscuse.
- Ath. = The Athenseum. Lo., Francis.
- AZBell. = Allgemeine Zeitung, Beilage, M., Verlag d. Allgem. Ztg.

- BA. = Beiträge zur Assyriologie u. semit. Sprachwissenschaft Hrsg. von Delitzsch u. Haupt. L., Hinrichs.
- Bab. = Babyloniaca, Etudes de philologie assyro-babyl, par Ch. Virolicaud. P., Genthner.
- BAG. = Beitrage zur alten Geschichte. Hrsg. v. Lehmann u. Kornemann. L., Dieterich.
- BC. = Bulletin Critique. Hrsg. v. Dufourcq. P., Fontemoing. BBK. = Beiträge z. bayr. Kirohen-Gesch. Hrsg. v. Kolde. Erl., Junge. BEC. = Bibliothèque de l'École des Chartes. P., Pjeard.
- BEW. = Bulletin de la Commission de l'Histoire des Églises Wallonnes. La Haye, Nijhoff.
- BFTh. = Beiträge z. Förderung christi. Theologie. Hrsg. v. Schlatter u. Lütgert. Gü., Bertelsmann.
- BG. = Beweis des Glaubens. Hrsg. v. Pfennigsdorf. Gli. Bertelsmann.
- BHKG. = Beiträge z. Hess. Kirchengesch. Hrsg. v. Diehl u. Köhler, Darmst. Bergstraesser.
- Bess = Bessarione. Rom, Loescher.
  BiblZ = Bibl. Ztschr. Hrsg. v. Güttsberger und Sickenberger. Fr., Herder.
  BIWKG. = Blätter für Württ. Kirchen-Gesch. Hrsg. v. Keidel. St., Scheufiele.
- BLE. = Bulletin de Littérature Ecclésiastique. Hrsg. v. Institut Catholique
  - de Toulouse. P., Lethielleux.

    BphW. = Berl. philolog. Wochenschrift. Hrsg. v. Fuhr. L., Reisland.
  - BQR. = The Baptist Quarterly Review. Hrsg. v. Vedder. N. Y., Baptist Review Association. (Lo., Paul, Trench, Trithner & Co.)
    - BS. = Bibliotheca Sacra. Oberlin (Ohio), Goodrich. (Lo., Paul, Trench, Trübner & Co.)
  - BSKG, = Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte. Hrsg. v. Dibellus u. Brieger. L., Barth.
  - BSt. = Biblische Studien. Hrsg. v. Bardenhewer. Fr., Herder. BStdt = The Bible Student. Lo.
  - Bull. = Bulletin Historique et Littéraire. Hrsg. v. der Société de l'Histoire
  - du Protestantisme Français. P., Fischbacher. BW. = The Biblical World, New Series. Hrsg. v. Harper. Chi., Univ. Press.
  - BZ. = Byzantinische Zeitschritt. Ilrsg. v. Krumbacher. L., Teubner.
  - Char. = Charitas. Zeitschr. f. d. Werke d. christl. Nächstenliebe im kath.
  - Deutschland, Hrsg. v. Werthmann, Fr., Charltasverband, ChrK. = Christ. Kunstbl. Hrsg. v. Kuch. St., Steinkopf.

- ChrL = Christliche Liebesworke, Hrsg. v. Knetschke, L., Richter. ChrW. = Christliche Welt. Hrsg. v. Rade. Marburg, Verlag d. Chr. W. ChrChrW. = Chronik d. christl, Welt. Hrsg. v. Schiele. Tü., Mohr. ChrO. = Der christl. Orient. Hrsg. v. Lepsius. B., Verl. der deutschen
  - Orient-Mission. ČMKČ. = Časopis Musea Král. Českého (Böhm.Museal-Ztschr.), Prag.
  - CR. = The Contemporary Review. Lo., Isbister & Co.
  - CSChrO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Hrsg. v. J. B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux. Rom, Luigi. P., Poussielgue. L., Harrassowitz.
  - CSEL. = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, W., Tempsky.
  - CUOSt. = Columbia University Oriental Studies. NY., The Columbia University Press.
  - DAZ. = Deutsch-Amerikanische Zeitschrift f. Theologie u. Kirche. Hrag. v. d. Theol. Fak. d. Nast theoi. Seminar in Berea, Ohio.
  - DB. = Dictionary of the Bible. Hrsg. v. Hastings. Ed., Clark. DEBi. = Deutsch-Evangelische Blätter. Hrsg. v. Haupt. Hl., Strien.
  - DLZ. = Deutsche Literaturzeitung. Hrsg. v. Hinneberg. L., Teubner.
    - DM. = Deutscher Merkur. Bonn, Georgi.

- DR. = Dublin Review, Dublin.
- DZKR. = Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrecht. Hrag. v. Friedberg u. Sehling.
- Ti., Mohr.
  DZStFr. = Deutsche Zeit- und Streitfragen. Hrag, v. Meyer, Hamburg, Verlags-Anstalt u. Druckerei, A.-G

  - EB. = Encyclopaedia Biblica. Hrsg. v. Cheyne und Black. Lo., Black. EF. = Evangelische Freiheit. Hrsg. v. Baumgarten, Tü., Mohr. EHP. = Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. Hrsg. v. Rein.
  - Langensalza, Beyer. EHR. = The English Historical Review Hrsg. v. Gardiner u. Poole, Lo.,
  - Longmans.
- EK. = Evang. Kirchenzeitung. Hrag. v. Gemmel. B., Wiegandt & Grieben. Εχχλ. Αλ. = Εχχλησιαστική 'Αλήθεια. 'Εν Κωνσταντινουπόλει. Τυπογράφειον.

  - EMM. = Evangelisches Missionsmagazin. Ba., Missionsbuchhandlung.
    EO. = Echos d'Orient, P., Rue Bayard 5.
    Exp. = The Expositor, Hrsg. v. Nicoll. Lo., Hodder & Stoughton.
    ExpT. = The Expository Times. Hrsg. v. Hastings. Ed., Clark.
    Et. = Etudes fondées par des pères de la Compagnie de Jésus. P., Retane.
  - FEB. = Flugblätter d. Evangelischen Bundes. L., Braun.
  - FIBI. = Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause. Hrsg. v. Oldenberg, Baur u. Wichern. Hamburg, Rauhes Haus.
  - FLDG. = Forschungen z. christl. Literatur- u. Dogmengeschichte. Hrsg. v. Ehrhard & Kirsch. Mz., Kirchheim.
- GBHV. = Geschichtsbl. d. Hugenotten-Vereins. Mgd., Heinrichshofen's Sort. GrChrSchr = Die griechlschen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrh. Hrsg. von der Kirchenväter-Kommission der k. preuß. Akademie der Wissenschaften. L., Hinrichs.

  GGA. = Göttingische gelehrte Anzeigen. B., Weidmann.

  - GPr, = Gymnasialprogramm.
  - GRhW. = Evang. Gemeindeblatt für Rheinland u. Westfalen. Bonn, Georgi.
    - (3SAl. = Giornale della Società Asiatica Italiana. Florenz, Seeber.
      - GV. = Geloof en Vrijheid. Hrsg. v. Drijber u. A. Rotterdam, Storm-Lotz. GW. = Glauben u. Wissen. Hrsg. v. Dennert. St., W. Kielmann.
    - HBIV. Hess. Blätter für Volkskunde. Hrsg. von Helm u. Hepding.
- L., Teubner. HChrW. = Hefte zur Christlichen Welt. Til., Mohr.
  - Hebr. = Hebraica. Chicago, The American Publication-Society of Hebrew. HJ. = Hibbert Journal. Lo., Williams a. Norgate. HJG. = Historisches Jahrbuch. Hrsg.v.Grauertu.A. M., Herder & Co. Comm.
  - - HL. = Kirchliches Handlexikon. Hrsg. von Meusel. L., Deichert.
    - HM. = Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde. Leiden, Brill.
  - HPBl. = Historisch-politische Blätter. M., Lit. artist. Anstalt.
  - HRE. = Realencyclopädie f. prot. Theol. u. Kirche, Hrsg. v. Hauck, L., Hinrichs, HV. = Historische Vierteljahrschrift. Hrsg. v. Seeliger. L., Tenbner.
  - HZ. = Historische Zeitschrift. Hrsg. v. Meinecke. M., Oldenbourg.
    - 1D. = Inaugural-Dissertation.
  - IJE. = Internat. Journal of Ethics. Hrsg. v. Weston. Ph., 1415 Locust Street. IM = Die innere Mission im ev. Deutschland. Hrsg. v. Scheffin, Hesekiel,

  - Hennig u. Mahling. Hamburg, Rauhes Haus. IThZ. = Internationale theol. Zeitschrift. Hrsg. v. Michaud. Bern, Stämpfli.
  - JA. = Journal Asiatique, publ. par la société asiatique. P., Leroux.
- JAINOS = Journal of the American Oriental Society, New-Haven, Conn., H. Oertel.

- JAS. = Journal of the Asiatic Society, Lo., Paul, Trench, Trübner & Co.
  - JB. = Theologischer Jahresbericht. L., Heinsius.
- JBL = Journal of Biblical Literature. Bo., Soc. of bibl. literature a exegesis. Congregational Library. O., W. H. Cobb.
   JGPrOe. = Jahrb. d. Gess. t. d. Gessch. des Prot. in Oesterreich. Hrsg. v. Loesche. W., Manz.
  - - JM. = Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft des Judenthums. Hrsg.
- v. Braun. Brsl., Koebner. JPhspTh. = Jahrbücher f. Philos. u. spekul. Theol. Hrsg. v. Commer, Pad., Schöningh.
  - JQR. = The Jewish Quarterly Review. Lo., Nutt.
  - JThSt. = The Journal of Theological Studies. Hrsg. v. Bethune Baker u. Brightman. Lo., Macmillan. JwP. = Jahrbücher des Vereins f. wissensch. Pädagogik. Hrsg. v. Vogt.
    - Dr., Bleyl u. Kämmerer.
  - Kath. = Der Katholik. Hrsg. v. Becker u. Selbst. Mz., Kirchheim.

    - KK. = Kirchl. Korrespondenz des Ev. Bundes. Hrsg. von Witte. L., Braun. KL. = Kirchenlexikon oder Encyclopädie der kath. Theol. u. ihrer Hillswissensch. Hrsg. v. Kaulen. Fr., Herder. KSt. = Kirchengeschichtl. Studien. Hrsg. v. Knöpfler. Pad., Schöningh.
- KVZBeil. = Literar. Beil. der Köln. Volkszeitung. Köln, Bachem.
   KZ. = Katechetische Zeitschrift. Hrsg. v. Spanuth. L., Deichert.

  - LChr. = Liberté Chrétienne. Hrsg. v. Bridel u. Gautier. Lausanne, Bridel.
  - LChR. = The Lutheran Church Review.

    - LH. = Literarischer Handweiser. Hrsg. v. Niesert. Mstr., Theissing. LK. = Allgemeine evang-luther. Kirchenzeitung. Hrsg. v. Hölseher. Dörfling & Franke.
    - LR. = Literar. Rundschau f. d. kath. Doutschl. Hrsg. v. Saner. Fr., Herder,
    - LW. = Lohre und Wehre. Hrsg. v. d. deutschen evang.-luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St. Dr., Naumann.
  - LZBl. = Literarisches Zentralblatt. Hrsg. v. Zarncke. L., Avenarius.
  - MAB. = Mitteilungen der königl. preuß. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, B., Reimer.
  - MAH. = Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. P., Thorin.
  - MAIB. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, P., Klincksieck.
  - MCG. = Monatshefte d. Comenius-Gesellschaft. Hrsg. v. L. Keller. B., Weid-
  - MDOG. = Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft. B., Verlag der Gesellschaft.
    - MFO. = Mélanges de la faculté orientale, Beyruth.
  - MGDE. = Mitt. d. Gesellsch. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. Hrsg. v. Henbaum. B., Hofmann & Co.
  - MGEG. = Mancherlei Gaben und ein Geist, St., Greiner und Pfeiffer.
  - MGkK. = Monatsschrift für Gottesdienst u. kirchliche Kunst. Hrsg. v. Smend und Spitta, Gü., Vandenhoeck u. Ruprecht. MIM. = Monatsschrift für innere Mission. Gü., Bertelsmann.

  - MNPV. = Mitteilungen u. Nachrichten des deutschen Palästina-Vereins, Hrsg. v. Guthe. L., Baedeker, Kommission.
    - MNR. = Mitteilungen und Nachrichten für die evang. Kirche in Rufsland Hrsg. von Taurit. Dorpat, Krüger.
      - Mo. = The Monist, Hrsg. v. Carus. Chi., The Open Court Publ. Co.
    - MOG. = Mitt. d. Instituts f. Oesterr, Geschichtsforschung, Innsbruck, Wagner. MP. = Monatschrift für Pastoraltheologie. Hrsg. v. Wurster u. Günther. B., Reuther u. Reichard.
  - MThK. = Magazin tür Evang. Theol. u. Kirche. Hrsg. v. d. Deutschen Evang. Synode v. Nord-Amerika. St. Louis, Eden Publish. House.

### Abktirzungen.

MVAG. = Mittell. der Vorderssistischen Gesellschaft. B., Peiser.

MVGDB. = Mitt. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Prag, Calve.

MWJ. = Magazin f. die Wissenschaft des Judentums. B., Rosenstein.

NADG. = Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde. Hann., Hahn.

NAKG. = Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. Hrsg. v. Rogge u. Pijper. s'Gravenhage, Nijhoff.

NASG. = Neues Archiv f. sächs. Geschichte. Dr., Baensch.

Nath. = Nathanael. Hrsg. v. Strack. B., Christl. Zeitschriften-Verein.

NB. = Nieuwe Bijdragen of het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte. Hrsg. v. Cramer u. Lamers. U., Breijer.

NBAC. = Nuovo Bulletino di Archeologia Cristiana. Hrsg. v. de Rossi u. A. Rom, Spithoever.

NC. = The Nineteenth Century. Lo., Paul, Trench, Tribner & Co.

NGW. = Nachrichten der kgl, Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen, B., Weidmann.

NJKIA. = Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum. Hrsg. v. Ilberg u. Gorth. L., Teubner.

NJPhP. = Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik. Hrsg. v. Fleckeisen u. Masius. L., Teubner.

NkZ. = Neue kirchliche Zeitschrift. Hrsg. v.W. Engelhardt. L., Deichert Nacht. NThT. = Norsk Theologisk Tidsskrift, Hrsg. v. Brun u. A. Kristiania, Grøndahl.

OB. = Orientalische Bibliographie. Hrsg. v. Scherman, B., Reuther

& Reichard.

OC. = The Open Court. Hrsg. v. Carus. Chi., The Open Court Publ. Co. OChr. = Oriens Christianus. Hrsg. v. Banınstark. Rom, Campo Santo. OLZ. = Orientalische Literaturzeitung. Hrsg. v. F. E. Peiser. P., W. Peiser.

PASH. = Papers of the American Society of Church History, N.-Y., Putnam. PBl. = Pastoralblätter f. Homiletik, Katechetik u. Seelsorge, Hrsg. v. A. Neuberg. Dr., C. L. Ungelenk.

PEF. = Palestine Exploration Found. Lo., 24 Hanover Square. PO. = Patrologia Orientalis. Hrsg. v. R. Graffin u. F. Nau. P., Firmin Didot.

Pr. = Protestantenblatt, Hrsg. v. Emde u. Fischer, B., Verlag des Pr.

PrJ. = Preussische Jahrbücher. Hrsg. v. Delbrück. B., Stilke. PrM. = Protestantische Monatshefte. Hrsg. v. Websky. L., Heinsius.

PrRR. = Presbyterian and Reformed Review. Phi., Mac Calla. PrThR. = Princeton Theological Review. Phi., Mac Calla.

PSBA. = Proceedings of the Society of Bibl. Archaeology. Hrsg. v. Rylands. Lo., 87 Great Russell Street.

QF. = Quellen u. Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken. Hrag. v. preuss. hist. Institut in Rom. Rom, Loescher.

RA. = Revue Archéologique. Hrsg. v. Bertrand u. Perrot. P., Leroux. RAChr. = Revue de l'art Chrétien. P., Rue St.-Sulpice 30. RB. = Bevue Biblique Internationale. Hrsg. v. d. Dominikanern zu Saint-

Etienne in Jerusalem. P., Lecoffre.

RBd. = Revue Bénédictine. Abbayo de Maredsous, Belgique.

RC. = Revue Critique. P., Leroux.

RChr = Reich Christi. Hrsg. v. Lepslus. Gr. Lichterfelde, Tempel-Verlag. Rec. de trav. = Recuell de travaux relatifs à la philosophie et à l'archéologie co. de trav. — Recueil de travaux relatits a la piniosopine et a l'Egyptiennes et Assyriennes par Maspero.

RevChr. = Revue Chrétienne. P., 11 Avenue de l'Observatoire.

RCFr. = Revue du Clergé Français. P.

RdM. = Revue des Deux Mondes. P., 15 Rue de l'Université.

REJ. = Revue des Études Juives. P., 81 Rue Lafayette,

RG. = Religion u. Geisteskultus. Hrsg. v. Steinmann. Gö., Vandenhoeck u. Ruprecht.

RGPr. = Realgymnasialprogramm.

RH. = Revue Historique. Hrsg. v. Alcan. P., 108 Boulev. St. Germain. RHE, = Revue de l'Histoire Ecclésiastique, Hrsg. v. Cauchie u. Ladeuze.

Louvain, Peeters.

RHLR. = Revue d'Histoire et de Littérature Religieuses. P., b4 Boulev. St. Germain.

RhM. = Rheinisches Museum. Hrsg. v. Buecheler. Frk., Sauerländer.

RhPr. = Theolog. Arbeiten d. rhein. wissenschaftl. Predigervereins. Til., Mohr. RHR. = Revue de l'Histoire des Religions. Hrsg. v. J Réville. P., Leroux.

RIPB = Revue de l'instruction publique en Belgique. Bruxelles. RITh. = Revue Internationale de Théologie. Hrsg. v. Michaud. Bern, Stämpfil. RK. = Reformierte Kirchenzeitung. Freudenberg, Siebel. ROChr. = Revue de l'Orient Chrétien. P., 20 Rue de Regard.

RPh. = Revue Philosophique de la France et de l'Etranger. Hrsg. v. RPhilog. = Revue de Philologie. P., Klincksieck.

RQ. = Römische Quartalschrift f. christliche Altertumskunde u. f. Kirchengeschichte. Hrsg. v. de Waal u. Ehses. Fr., Herder. Comm. RQH. = Revue des Questions Historiques. P., 5. Rue Saint-Simon.

RS. = Revue Sémitique d'Epigraphie et d'Histoire Ancienne. P., Leroux. RStl. = Rivista Storica Italiana. Hrsg. v. Rinaudo. Turin, via Brofferio 8.

RStScT = Rivista Storico-critica di Scienze Teologiche. Rom. RST = Rivista delle Scienze teologiche. Rom, Fratelli Bocca.

RSto. = Rivista degli Studi orientali. Rom, Löscher. RThPh. = Revue de Théologie et de Philosophie. Hrsg. v. Vuilleumier u.

Bridel. Lausanne, Bridel & Co.

RThQR. = Revue de Théol. et des Quest. Relig. Hrsg. v. Bois. Montaubau.

SAB. = Sitzungsber. d. k. preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. B., Reimer. SAM. = Sitzungsber. d. kgl. bair. Akad. d. Wiss. z. München. M., Franz. SAW. = Sitzungsberichte d. k. k. Akademie d. Wiss. zu Wien. W., Gerold.

SchIJB. = Schriften d. Instit. Judaieum in Berlin. L., Hinrichs.

SchlJL. = Schriften d. Instit. Judaicum in Leipzig. L., Faber. SchlKG. = Schrift. d. Vereins f. schleswigholstein. Kirchengesch. Kiel, Eckardt. Schwild. = Schweizerische Theologische Zeitschrift. Hrag. v. Waldburger.

Zii., Frick. SGV. = Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Hrag. v. Virchow und Wattenbach. B., Mecklenburg.

Sn. = Siona. Hrsg. v. Herold. Gti., Bertelsmann.

SPCK. = Society for Promoting Christian Knowledge. Lo., Northumberland Avenue, Charing Cross, W.C. SR. = The Scottish Review. Lo., Gardner.

StBE. = Studia Biblica et Ecclesiastica. O., Clarendon Press.

StGThK. = Studien z. Geschichte d. Theologie u. Kirche. Hrsg. v. Bonwetsch

u. Seeberg. L., Deichert. Sti.KN. = Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland. Hrsg. v. Westhoff

u. A. A., Delsman u. Nolthenius. StMBC. = Stud. u. Mitt. aus d. Benedict.- u. Cistere.-Orden. Stift Raigern bei Briinn.

StML. = Stimmen aus Maria-Laach. Fr., Herder.

StR. = Studi Religiosi. Hrsg. v. Minocchi. Florenz. Stud. = Die Studierstube. Hrsg. v. Boehmer. Langensalza, Beltz.

StWV. = Stemmen voor Waarheid en Vrede. U., Kemink en Zoon.

ThLBI. = Theolog. Literaturblatt. Hrsg. v. Hölscher. L., Dörffling & Franke. ThLBr. = Theologischer Literaturbericht. Hrsg. v. Jordan. Gii., Bertelsmann.

ThLz. = Theol. Literaturzeitung. Hrsg. v. Harnack u. Schürer. L., Hinrichs.

- ThQ. = Theolog. Quartalschrift. Hrsg. v. v. Funk u. A. Tü., Laupp jr. ThR. = Theologische Rundschau. Hrsg. v. Bousset u. Heitmüller. Tü., Mohr. ThRev. = Theolog. Revue. Hrsg. v. Diekamp. Mstr., Ascheudorf. ThSt. = Theologische Studiën. Hrsg. v. Daubanton. A., Müller. ThStKr. = Theologische Studien und Kritiken. Go., Perthes. ThT. = Theologisch Tijdschrift. Hrsg. v. van Manen u. Oort. Leideu,

- van Doesburgh.
  - TSt. = Texts and Studies. Hrsg. v. Robinson. C., Univ. Press. TT. = Teologisk Tidsskrift. Hrsg. von Andersen. Kjøbenhavn.
- TThT. Teologisk Russertt. Brsg. von Andersen. Appleemavn.
  TThT. = Teylers Theologisch Tijdschrift. Hrsg. von Boekenoogen, de Bussy,
  Cramer u. A. Haarlem, Erven Loosjes.
  TU. = Texte und Untersuchungen. Hrsg. v. v. Gebhardt u. Harnack.
  - N. F. L., Hinrichs.
  - UC. = L'Université Catholique. Lyon, Georg & Co.
  - UPr. = Universitätsprogramm.
  - VAB = Vorderasiatische Bibliothek. L., Hinrichs,
- VBk. = Vierteljahrsschrift für Bibelkunde. Hrsg. v. Altschüler. B., Calvary. VRG. = Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. Hl., Haupt.
- VwPh. = Vierteljahrsschrift f. wiss, Philosophie. Hrsg. v. Barth. L., Reisland.
- WklPh. = Wochenschr. f. klass. Philologie. Hrsg. v. Andresen. B., Weldmann.
- WSt. = Wiener Studien. W., Gerold. WZKM. = Wiener Zeitsehr. für Kunde des Morgenlandes. Hrsg. von den Leitern des oriental. Instituts der Universität. W., Hölder.
- ZA. = Zeitschrift für Assyriologie. Hrsg. v. Bezold. Str., Trübner. ZAeg. = Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Hrsg.
- v. Erman, Steglitz u. Steindorf. L., Hinrichs. ZAW. = Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft. Hrsg. v. Stade. Gl., Töpelmanu.
- ZB. = Zentralblatt f. Bibliothekswesen. L., Harrassowitz. ZchrK. = Zeitschrift f. ohristl. Kunst. Hrsg. v. Schnütgen. Düsseldorf. Schwann.
- ZDMG. = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Hrsg. v.
- Fischer. L., Brockhaus Sort.
  ZDPV. = Zeitschr. d. deutsch, Palästina-Vereins. Hrsg. v. Benzinger. L., Baedeker.
- ZevR. = Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. Hrag. v.
- Köster u. Schuster. B., Reuther & Reichard.
  ZGO. = Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins. Hrsg. v. der bad. hist. Komm.
- N. F. Karlsr., Bielefeld. ZKG. = Zeitschrift f. Kirchengeschichte. Hrsg. v. Brieger u. Befs. Go., Perthes.
- ZkTh. = Zeitschrift f. katholische Theologie. Innsbr., Rauch.
- ZMR. = Zeltschrift f. Missionskunde u. Religionswissenschaft. Hrsg. v. Kind. Heidelberg, Ev. Verlag.
- ZNKG. = Zeitschrift d. Gesellschaft f. niedersächsische Kirchengeschichte.
- Hrsg. v. Cohrs. Brsch., Limbach. ZNW, = Zeitschr. f. d. neutest. Wissensch. Hrsg. v. Preuschen. Gl., Töpelmann.
- ZPhKr. = Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. Hrsg. v. Busse. L., Volgtländer.
- ZPhP. = Zeitschrift f. Philosophie u. Pädagogik. Hrsg. v. Flügel u. Rein. Langensalza, Beyer.
- ZThK. = Zeitschr.f. Theologie u. Kirche. Hrsg. v. Rade u. Herrmann. Til., Mohr.
- ZV. = Zeitfragen des christlichen Volkslebens. Hrsg. v. Ungern-Sternberg und Wahl. St., Belser. ZwTh. = Zeitschr. f. wissensch. Theologie. Hrsg. v. Nippold. L., Reisland.

Die Namen der bekannteren Verlagsorte sind folgendermalsen abgektirzt:

A. = Amsterdam; Lo. = London; B. = Berlin; M. = München; Mgd. = Magdeburg; Ba. = Basel; Bo. = Boston; Mstr. = Münster; Brsl. = Breslau; Mz. = Mainz; Brsch. = Braunschweig; N.Y. = New York; C. = Cambridge; U. = Oxford; Chi. = Chicago; P. = Paris; Dr. = Dresden; Pad. = Paderborn; Ed. = Edinburgh; Ph. = Philadelphia; Fr. = Freiburg i. Br.; R. = Regensburg; Frk. = Frankfurt a. M.; St. = Stuttgart; (ii. = Giefsen; Str. = Strafsburg 1./E.; rii. = Straisburg
'rii. = Tübingen;
U. = Utrecht;
W. = Wien;
Wii. = Würzburg;
Zii. = Zürich. Go. = Gotha; Gö. = Göttingen; Gü. = Gütersloh; Hl. = Halle; L. = Letpzig;

# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT.

SIEBENUNDZWANZIGSTER BAND 1907

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. G. KRÜGER UND Prof. Dr. W. KOEHLER IN GIESSEN.

V. ABTEILUNG.

### SYSTEMATISCHE THEOLOGIE

BEARBEITET

VON

CHRISTLIEB UND HOFFMANN.



### LEIPZIG 1908.

M. HEINSIUS NACHFOLGER.

LONDON.

14. HENRIETTA STREET, COVENT GARDEN.

NEW-YORK. WILLIAMS & NORGATE. G. E. STECHERT & Co 129-133 WEST 20th STREET.

PARIS.

LIBRAIRIE FISCHBACHER, (SOCIÉTÉ ANONYME) 33. RUE DE SEINE.

# Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik

von

+D. Richard Adalbert Lipsius,

Grossherzogl. Sächsischem Geheimen Kirchenrat und ordentlichem Professor der Theologie zu Jena.

Dritte, bedeutend umgearbeitete Auflage.

Preis Mk. 12.80.

### Grundriss der Ethik.

Von

Dr. Paul Christ.

ordentlichem Professor der Universität Zürich.

Preis Mk. 5.50.

### Individuelle und soziale Ethik.

Vierzehn Vorträge

von

D. Dr. A. Dorner.

Preis 4.50.

## Übersicht der theologischen Ethik.

Vor

D. Richard Rothe.

Aus dessen Handschrift herausgegeben von D. Rudolf Ahrendt.

Preis Mk. 6 .-.

### Christliche Sittenlehre

nach evangelisch-lutherischer Auffassung dargestellt

Von

C. Henrik, Scharling, D. theol.,
Professor der Universität Kopenhagen.

Autorisierte deutsche Übersetzung aus dem Dänischen von O. Gleise, P.

Preis M. 10 .-.

### Systematische Theologie.

Bearbeitet von

### Dr. Max Christlieb

in Marburg i. H.

### 1. Enzyklopädie, Methodologie und Geschichte der Theologie.

- A. Enzyklopädie und Methodologie.
- 1. Der Gesamtorganismus der Wissenschaften.
- Albee, Descriptive a. normative Sciences (Phil. Rev. 16, Jan.). Hönigswald, R., Vom allgemeinen System der Wissenschaften. Ak. Antrittsvorl. 15. Charlottenburg, Glüther. & 1. Horneffer, A., D. Verfall d. Hoch schule. 114. L., Zeitler. & 1. Le Dantec, F., L'ordre des sciences (RPh. 64, 1-21, 248—271). Leonhardt, G., D. Begr. d. wiss, Vorbildung. 10. Dessau, Diinnhaupt. & 0,25. Meyer, E., Humanist. n. geschicht. Bildung. Vortr. 41. B., Weidmann. & 0,60. Meyer, R. M., Vollständigkeit. E. methodol. Skizze (Euphorion 14, 1-17). Nunn, T. P., The Aim and Achievements of scientific Method. Lo., Macmillan. 3 sh. 6 d. Ritter, P. H., De task der wijsbegeerte. Hab. Vorl 40. Leiden, Brill. Fl. 0,50. Schelling, F. v., Vorles. üb. d. Methode d. ak. Studiums. Hrsg. v. O. Braun. XXIII, 170. L., Quelle & Meyer. & 2,60. Stumpf, C., Zur Eintellung der Wissenschaften. (Aus AAB.) 94. B., G. Reimer. & 3,50.
  - Der Organismus der Theologie und seine Teile.
- Beet, J. A., A Manual of Theology. 568. Lo., Hodder & Stoughton. —
  Brown, W. A., Christian Theology in Outline. 448. Lo., Clark. 7 sh. 6 d. Dibelius. O., Theologie u. techn. Hochschule (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 44). Frühauf, W., Prakt. Theologie. 167. Dr., Pierson. [Vgl. ZThK. 12, 67—69].

### 3. Die systematische Theologie.

Grützmacher, R. H., Syst. Theol. (Theol. d. Gegenw. 2.) 36. L., Deichert. & 0,75. — Schmidt, W., D. Zukunft der Dogmatik (Stud. 5, 417-427, 481-490). — Sulze, E., D. notwend. Umgestalt. d. evgl. Theolog. Jahresbeicht. XXVII. (Teil II.)

District by Google

Glaubenslehre (PrM. 11, 237—258). Auch S.-A. 22. L., Heinsius. M. 0,40.

### 4. Die Vorbildung der Theologen.

Bossert, D. Vorbildung d. Kandidaten (in Württ.] (EK. 40, 487–489). — Eger, K., D. Vorbildung z. Pfarramt d. Volkskirche. (Stud. z. prakt. Theol. 2.) 1V, 72. Gi., Töpelmann. & 1,70. — Hein, A., Zur Kandidatenausbildung (PrK. 3, No. 38—40). — Koch, P., D. Vorbildung der Theologen (Pr. 40, No. 16). — Pfister, O., D. Reform unserer Ausbild. d. Pfarrer (SchwThZ. 24, 30ft., 83ft., 122ft., 169ft). — Anom., D. Notwendigkeit philos. Studiums f. d. Theologen (Stud. 5, 90—95, 145—150).

### B. Geschichte der Theologie.

### 1. Allgemeines.

Frank, F. H. R. v., †, Geschichte u. Kritik der neueren Theologie, insbesondere der syst., seit Schleiermacher. Bearb. u. bis zur Gegenw. fortgeitihrt v. R. H. Grittzmacher. 4. Aufl. X, 532. L., Deichert. & 8,50.

— Humbert, Le problème des sources théol. au 16° siècle (Rev. d. so. phil. et théol. 07, No. 1). — Pöhlmann, H., D. Erlanger Theologie. Ihre Gesch. u. Bedeut. E. hist.-dogmat. Studie (ThStKr. 80, 390—433, 535 bis 565). — Stephan, H., D. Bed. d. 18. Jahrh. t. d. syst. Theol. (ZThK. 17, 270—291).

### 2. Schleiermacher.

Bruhn, F. D. E. Schl. (Stud. 5, 135-145). [Kurz, aber gut.] — Frühauf, W., Schl. als Mensch (RefkZ. No. 36f.). — Mefner, J., Schl. e. Charakter (Brem. Beitr. 2, 64-71). — Mulert, H., Schl. Studien. I. Schl.s geschichtsphil. Ansichten in ihrer Bedeut, f. d. Theol. (Stud. z. Gesch. d. neu. Frot. 3.) VII, 92. Gl., Töpelmann. & 2,50. [Auch. als ID. Kiel.] — Niebergall, F., Schl. u. Fichte u. d. rel. Kraft d. Protest. (s. bei Fichte). — Schotz, H., Schl.s Lebre v. d. Stindiosigkeit Jesu (ZThk. 17, 391-422). — Ders. Schl.s Unsterblichkeitsglaube (Chr.W. 21, 1133-1138). — Wehrung, G., Der geschichtsphilos. Standpunkt Schl.s z. Zeit s. Freundschaft m. den Romantikern. Zugleich e. Beitr. z. Entwickelungsgeschiebe Schl.s in den J. 1787-1800. 140. St., Frommann. & 2,50. — Wickert, R., Die Pädagogik Schl.s in i. Verhältnis z. s. Ethik. VIII, 155. L., Thomas. & 3. — Anon., Herder u. Schl. als Vorkämpfer d. mod. Theol. (Sendbot. d. mod. Theol. 2, 3.) V. e. ev. Theol. 40. Friedenau-Steglitz, Burmeister. & 6,60.

### 3. Deutsche Theologen seit Schleiermacher.

(Ritschl s. bei Theol. Richtungen.) [Vgl. auch oben Teil I, S. 847fl.]
Herrmann. Goguel. M., W. H. et le probl. rel. actuel. Thèse. 267. P., Fischbacher, 1906.

Hilgenfeld. Behr, E., Persönl. Erinner. an Ad. H. (Pr. 40, No. 24).
Lepsius. Lepsius, Off. Brief an Herrn P. Fabianke (RChr. 10, 130—140).
Rothe. Etters, R., R. (Man. d. Wissensch. 11.) 59. L., Weicher.
Zöckler. Jordan, H., Versichnis der literarischen Verüfentlichungen Otto
Zöcklers (geb. 27. V. 1833, gest. 9. II. 1906). 32. Gü., Bertelsmann

**4** 0,60.

### 4. Ausländische Theologen seit Schleiermacher.

Tholuck. Immer geknickt, aber nie zerbrochen. Ged. u. Worte v. A. Th. Bearb. v. Witte. (Ewigkeitstragen 5.) 144. Hamb., Rauh. Haus. & 1,90. Tröltsch. Vorbrodt, G., Ueb. E. T. (ZPhKr. 130, 93—102). [Eing. Rezens. von T.s 3 letzten Schriften.]

Horneffer wirft unseren Hochschulen vor, dass sie die Kultur in Stücke zerschneiden — das heisst aber eben, dass sie wissenschaftlich sind - und verlangt von ihnen Erziehung und "Seelsorge" für die Schüler. Sehr schön ist die innerlich freie Stellung zu Nietzsche, die er hier zeigt. - Leonhardt versteht unter Wissenschaft die Begrundung des Tatsächlichen, also seine Darstellung unter dem Gesichtspunkt der Entwickelung. - Grützmacher gibt eine Uebersicht über die Literatur von 1906 und 1907 mit recht massvollen Urteilen. - Schmidt spricht fast nur von der Vergangenheit der Dogmatik (Vinet, Scherer, Methodismus, Strauss) und fällt über ihre Zukunft das Urteil: "Die Dogmatik wie das Christentum steht und fällt mit dem sppranaturalistischen Dualismus". -Sulze will folgende Umgestaltung: Im Katholizismus steht der Priester an Stelle Gottes, bei Lnther der Theologe, bei der historistischen Theologie der Historiker: wir müssen aber vor Gott selbst stehen in der gleichen Stellung wie Jesus, dann erst hört Gott auf. ein verborgener Gott zu sein und wird scharf von den Gnadenmitteln unterschieden. Die Glaubenslehre soll zwei Teile haben: 1. Gott und sein Reich — Religionsphilosophie; 2. Christus und die Kirche - Dogmatik. Als Aufgabe zeichnet er, wesentlich gegen Herrmann, der Dogmatik vor, sie habe die Mängel der Religion der Christusliebe, aus denen auch ihre Isolierung der Religion und deren Ablösung von der Sittlichkeit entspringt, zu ergänzen durch die Fortbildung der Arbeit der Theisten des 19. Jahrh,s, besonders Weißes und Lotzes. Den Hauptkampfpunkt hat er damit gewiß getroffen. - Franks vierte Auflage ist dnrch Grützmacher vermehrt worden, einmal durch die Einfugung von Leibnitz, Wolff und Schellings späterer Entwickelung, durch weitere Ausführungen über Rothe, Strauss, Pfleiderer, Beck, Dorner und Hofmann, durch Berücksichtigung von Bruno Bauer, Köstlin, Kliefoth, Luthardt u. a., sodann durch eine Skizze der Theologie der Gegenwart (S. 277-532), die über 1/2 des ganzen Buches füllt. Ihre Abschnitte sind: 1. Die geistesgeschichtliche und religiöse Situation: 2. Die ältere Ritschlsche Theologie -- d. h. alle nichtreligionsgeschichtlichen Vertreter; 3. Die religionsgeschichtliche Theologie (hauptsächlich Tröltsch); 4. Die positive Theologie mit Einschluß der "modernen positiven", besonders Seebergs. — Lüdemann will an Stelle der Dornerschen Kategorien [vgl. unten] die der Gesetzlichkeit und Sittlichkeit zum Verständnis der Wandlung vom Urchristentum über den Katholizismus zum Protestantismus ver-

wenden und die Metaphysik des Dozmas nur als den Unterbau für die Gestaltung des Christentums als erneuerte Gesetzesreligion ansehen. - Stephan zeigt, wie im 18. Jahrh, die Frage erwacht, ob das Christentum mit seiner ersten altprotestantischen Form zugrunde gehen oder sich zu einer neuen Form vertiefen und erweitern könne. Das letztere ist geschehen, indem die durch die Erstarrung des reformierten Glaubensbegriffes verloren gegangene oder latent gewordene Spannung zwischen dem eigenen Erlebnis der Religion und der fremdartigen Form des objektiven Stoffes erst wieder ins Bewulstsein erhoben wurde; aber auch die Lösung ist schon weithin angebahnt worden durch den Pietismus, die Aufklärung und den deutschen Idealismus. Von diesem wird treffend gesagt, daß er das Erleben Gottes in der Welt vertiefte durch Ausschaltung der gedanklichen, intellektuellen Vermittelungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden auf den wichtigsten Gebieten aufgezeigt: Religions-, Gottes-, Offenbarungs-, Glaubens- und Kirchenbegriff, Bibel und Heilslehre. - Mulerts scharfsinnige Untersuchung erklärt manches von dem widerspruchsvollen Eindruck, den Schleiermacher nicht bloß auf den einzelnen macht, sondern der auch durch seine nach so ganz verschiedenen Seiten gehenden historischen Wirkungen gewissermaßen bestätigt wird. Schl. hält ebensowohl die Selbständigkeit der Historie gegenüber der Philosophie, als auch die Einheitlichkeit der Welterklärung fest, er ist Theist in der Religion, streng immanenter Monist in der wissenschaftlichen Welterklärung, beide sind für ihn spezifisch verschieden. Diese Linie hat Ritschl weitergeführt. Was Schleiermacher vor dem Auseinanderfallen dieser beiden Momente bewahrt hat, ist einmal seine Ueberzeugung von dem Vorhandensein eines sicher historischen Kerns der Ueberlieferung, sodann aber vor allem der Einschlag ästhetischer Elemente, Hoffentlich gibt uns M. nun noch eine Untersuchung über das Verhältnis, in dem die religiösen Urkunden und das religiöse Erlebnis bei Schl. stehen. - Der Anonymus. der tiber Herder und Schleiermacher schreibt, hätte sich wohl nennen durfen, denn seine Schrift gibt eine sehr gute Charakteristik der frommen Freiheit und freien Frömmigkeit der beiden, besonders aber von Schl.s charaktervollem Auftreten im Agendenstreit. - Lepsius bestätigt, dals er nicht so eng und weltstüchtig sei, als es, wie es scheint, in manchen Kreisen gewünscht wird. - Ehlers schildert liebevoll und anschaulich den Entwickelungsgang Rothes, von dem er überzeugt ist, daß er der Mehrzahl unserer Zeitgenossen noch um viele Jahrzehnte vorauf ist, und dass seine Zeit erst noch kommt. - Witte. der Biograph Tholucks, gibt eine eindrucksvolle Auswahl von Tholuckworten, die uns verstehen lässt, wie der heute doch kaum mehr wirksame Mann seinerzeit eine so weitgehende Wirkung hat ausüben können. - Jordans Verzeichnis von Zöcklers über 700 literarischen Veröffentlichungen - aus dem nachgelassenen Werke

Zöcklers über die Geschichte der christlichen Apologie - zeigt gut die, viele Einzelheiten genau erfassende, aber nicht eigentlich zusammenfassende Art Zöcklers.

### 2. Apologetik und Religionsphilosophie.

### A. Die Religion im Verhältnis zum modernen Weltbild.

I. Die Gestaltung des modernen Weltbildes.

1. Die einzelnen Wissensgebiete.

a) Erkenntnistheorie und Logik.

a) Erkenntnistheorie und Logik.

Abbot, F. E., The syllogistic Philosophy, or Prolegomena to Science. 2 Bde. XII. 317; 376. Bo., Little, Brown & Co. [Vgl. Mind. 16, 440—442 G. Galloway.] — Adhémar, Qu'est-ce que la science (Ann. de phil. 07, Jan.). — Andrès, E., Vérités et hypothèses. phil. et scientif. 26. Roma, Albrighi. — Ardigo, Tesi metafis, photesi scientif. et atto accertato (Riv. di filos. e scienz. affin. 9, 1). — Ders., La ragione. (Op. filos. 6). 487. Padua, Draghi. Fr. 6. — Bax, E. B., The Roots of Reality. Being Suggestions for a philos. Reconstruction. 344. Lo., Richards. 7 sh. 6 d. — Berkeley, G., The Principles of human Knowledge. 302. Lo., Routledge. 1 sh. — Blaise, T. T., Science superior to Mysticism (OC. 21, 508—571). — Boodin. G. E., Space and Reality (Journ. of Phil. 06, Sept.-Okt.). — Bradley, F. H., On Truth and Copying (Mind. 165—180). [Diskussion 401-410 C. F. C. Schiller, 416—417 H. Sturt.] — Caspari, O., D. Erkprobl. m. Rlicks. auf d. geg. herrsch. Schulen (Phil. Woch. 5, 309—316; 6, 59—67, 108—115). — Cassirer. E., D. Erkenntnisproblem i. d. Phil. u. Wissensch. d. neueren Zeit. 2. (Schlufs-)Band. XIV, 732. B., Cassirer. M. 15. — Ders., Z. Frage n. d. Methode d. Erkenntniskritik (VwPh. 31, 441—465). — Cator, G., The Structure of Reality (Mind. 16, 54—69), — Dandolo, La metafisica della sensazione (Riv. di fil. e so. aff. 06, No. 4 bis 6). — De la Barre. Formules scientifiques et réalités concrètes (Etudes, 20, 2, 07). — De Sarlo, La conoscenza scient. sec. E. Mach. (La Calt. 1801). ons oj. — De la Barre, rottules scientinques et realités concretes (Etudes, 20, 2, 07). — De Sarlo, La conoscenza scient, sec. E. Mach. (La Cult. filos. 1, No. 1). — Dewey, J., Reality and the Criterion for Truth of Ideas (Mind. 16, 317-342). — Ders., Experience and obj. Idealism (Phil. Review 15, No. 5). [Hiergegen Russell]. — Dingler, H., Grundlinien e. Kritik u. exakt. Theorie d. Wissenschaften, inabes. d. mathematischen. V. 6. M. Ackermann, 41, 160. Kritik u. exakt. Theorie d. Wissenschaften, inabes. d. mathematischen. V. 76. M., Ackermann. & 1,60. — Dittes, F., Lehrb. d. prakt. Log. 14. Aufl. VIII, 70. L., Klinkhardt. & 1. — Dürr, E., Grundzüge e. realist. Weltanschauug. V. 90. L., Thomas. & 2. — Eisler, R., Einf. in die Erkenntnistheorie. Darstell u. Kritik der erk.theoret. Richtgn. XII, 292. L., Barth. & 5,60. [Vgl. RPh. 64, 90—94 Segond.] — Eleenhans. Th., Psychologie u. Logik z. Einf. in die Phil. F. Oberklassen böherer Schulen u. z. Selbststudium dargest. 4., verb. Aufl. 5. Abdr. 144. L., Göschen. & 0,80. — Erdmann, B., Logik. 1. Bd. Log. Elementariehre. 2., völl. numg. Aufl. XVI, 814. 50. Hl., Niemeyer. & 18. — Forsyth, T. M., The Conception of the Unknown in English Philosophy (Mind. 16, 101 to 117). — Foster, G. B., Pragmatism and Knowledge (AJTh. 11, 591—590). — Friedlaender, S., Logik. Die Lehre vom Denken. (Hillzers ill. Volks-111). — Foster, G. B., Fragmatism and Khowledge (AJIn. 1, 391—390).

— Friedlander, S., Logik. Die Lehre vom Denken. (Hillgers ill, Volksbüch. 66.) 79. B., Hillger. & 0,30. — Frischeisen-Köhler, M., Ueb. d. Grenzen d. nat.wiss. Begriffsbildung (ASPh. 12, 225—285, 450—484; 13, 1—22). — Fröbes, J., Auf. d. schief. Ebene z. Idealismus? (SMLT. 73, 133 bls 156, 283—294).

[D. h. haben wir in unseren Sinnesqualitäten Abbild

oder blosse Wirkung der äuss. Wirklichkeit?] - Fullerton, G. S., Realism and infinite Divisibility (Mind. 16, 572—578). — Gaquoin, K., D. transcendentale Harmonie bei E. Marcus. 83. Wiesbaden, Staadt. # 1,80. [8. bei Marcus.] — Grelling, K., Erk.theorie u. Vernunftkrit. (Phil. Woch. 8, 172-177). - Gross, K., Beitr. z. Problem d. Gegebenen (ZPhKr. 130. 75fi.). [Die ursprünglichste Gegebenheit ilegt im "Erlebnis".] — Hamelin, O., Ess. sur les éléments princip. d. l. represent. Thèse. P. IV, 476. — Hartmann, E. v., Grundrils d. Erk.theorie. (Syst. d. Phil. im Grundrils 1.) X, 222. Sachsa, Haacke. & 8,50. — Henkler, P., D. Wirklichkeitsgrenze zw. Phys. u. Metaphys. (D. dtsch. Schule 759-776). — Hinton, C. H., An Episode of Fiatiand, or how a plane Folk discovered the third Dimension. Episode of Fiatland, or how a plane Folk discovered the third Dimension. 192. Lo., Sonnenschein. 3 sb. 6 d. — Hinze, A., Erscheing. u. Wirklichk. E. Krit. d. rein. Empfindg. 464. L., Verlag f. Lit., Kunst u. Musik. & 6. — Hoernic, R. F. A., Image, Idea and Meaning (Mind. 16, 70—100). — Hollands. R. H., The Relation of Science to concrete Experience (Phil. Review 15, Nov.). — James, W., D. Pragmatismus. E. neuer Name f. alto Denkmethoden. A. d. Engl. v. W. Jerusalem. (Phil.soziol. Bitcherei 1). XIV, 194. L., Klinckhardt. & 5. — Ders., Pragmatism: a new Name for some old Ways of Thinking. (Lowell Lectures.) XIII, 307. Lo., Longmans. 4 sb. 6 d. [Vgl. Mind. 16, 598—604 F. C. S. Schiller: Beste Darstellung u. Verteidigung des Pragmatismus.] — Ders., Pragmatism's Conception of Truth (Journ. of phil., psych. and sc. Math. 4 No. 6). [Das Lephenfürdernde ist wahr.] — Lerons. E. R. Times. Ders., Pragmatism's Conception of Truth (Journ. of phil., psych. and sc. Meth. 4, No. 6.) [Das Lebenförderude ist wahr.] — Jevons, F. B., Time-iessness (Proc. Aris. Soc. No. 5, 6). [Zeit: die täuschende Erscheinung einer zeitlosen Realität.] — Joachim, H. H., The Nature of Truth. 182. O., Clarendon Press. 6 sh. [Vgl. Mind 15, 528—533 J. Russell; 546 bis 553 Hoernle!] — Kaffan, J., D. Einhelt des Erkennens Univ.-Pr. B. 23, — Kern, B., D. Wes. d. menschl. Seelen- u. Geisteslebens als Grundrifs e. Philos. d. Denkens. 2. völl. neub. Aufl. X1, 434. B., Hirschwald. M. 7. [S. bel Psychophysik.] — Kinkel, W., Z., krit. Idealismus (ASPh. 13, 97—99). [Gegen Skala.] — Kotlowski, W. M. L., a priori\* dans la science (Rev. Phil. 1906, Okt.). — Lagrésille, H., Monde psychique. Less ordres des idées et des âmes. 654. P., Fischbacher. — Lipps, G. F., Mythenbildung u. Erkenntnis. Eine Abhandig. itb. die Grundlagen der Philosophie. (Wiss. u. Hyp. 3). VIII, 312. L., Teubner. M. 5. — Mach, E., Sur le rapport de la physique avec la psychologie (L'année psych. 1906, 303—318). — Mc Gilvary, Pure Experience and Reality (Phil. Review 16, Feb.). — Mackenzie. J. S., Lectures on Humanism with spec. Ref. to its Bearings on Sociology. VII, 243. Lo., Sonnenschein; N.Y., Macmillan Co. [Vgl. Mind 16, 605—607: Unklare Verwendung der philos. Ausdrücke.] — Mackene, D., Reason. Thought and Language. philos. Ausdrücke. | - Macleane, D., Reason, Thought and Language. A rev. Syst. of log. Doctr. in Rei. to the Forms of idiomatic Discourse. Tower J. B. G. Booth Services of Realism (Journ. of Phil., Landson, 1982).
 Meyer. R. M., D. Urspr. d. Kausalitätsbegr. (VwPh. 31, 1—20).
 Montague. Current Misconceptions of Realism (Journ. of Phil., 1982). 1—20). — Montague, current misconceptions of realism (Journ. of rin., Psychol. and scient. Methods 4, 4). — Paoli, G. C., Di alcune importanti questioni filos. 191. Palermo, Sandron. Fr. 3. [Erkenntnistheorie, Dogmatismus u. Kritizismus u. a.] — Papini, Introduzione ai Pragmatismo (Leonardo, Ser. 3, 5, No. 1). — Pelazza, A., La metafisica dell' esperienza: saggio critico. 83. Bergamo, Sajani. Fr. 2. — Pfordten, O. v. d., D. Erkenntniswert d. chem. Synthese (ZPhKr. 130, 141—165). — Pollack, Methodenpolitik. 154. B., Dümmler. M. 2.50. — Prichard, H. A., A. Criticism of the Psychologist's Treatment of Knowledge (Mind 16, 27—53). - Radice, P. R., Il neo-idealismo nelle letteratura contemporanea. 20. Mailand, Luce e ombre. — Raub, Pragmatism and Kantianism. (In: Studies in Phil. and Psych., by former Stud. of C. E. Garman. No. 7.) Bo.,

Houghton, Mifflin & Co. - Reinke, J., Naturerkennen (Nord u. Süd 129, 452—458). [Gegen Mach, für den transzendentalen Realismus.] — Renner. H., Neuere erk.theor. Werke (Phil. Woch. 7, 13—19, 78—86, 129—138. 295 ft.; 8, 172-177). - Ray, A., L'énergétique et le mécanisme au point to the conditions de la connaissance (RPh. 64, 495—517). [Auch als Thèse. 154. P.] — Ritter, P. H., Schets eener crit. geschied. v. h. substantiebegrip in d. niew. wijsbogeerte. XVIII, 476. Leiden, Brill. Fl. 3,90. — Rogers, A. K., Prof. James' Theory of Knowledge (Phil. Review 15, No. 6). — Rusk, R. R., D. pragmat. u. humanist. Strömung in d. mod. engl. Philos. 80. Jens. Fromann. — Russell, J. E., Solipsism: the log. Lase of radio. Empirism (Phil. Rev. 15, No. 6). — Ders., Objective Idealism and revised Empirism (ib.), [Gegen Dewey.] — Ders., Pragmatism as the Salvation from phil. Doubt (Journ. of Phil., Paych. and scientif. as the Salvation from phil. Doubt (Journ. of Phil., Psych. and scientif. Methods 4, No. 3). — Sagrett, J., De l'esprit magique à l'esprit scientific (RPh. 32, No. 3fi.). — Schiller, F. C. S., Studies in Humanism. XV, 492. Lo., Macmillan [Vgl. H.J. 5, 938—942 H. S. Stevard; Mind. 16, 579—588 G. F. Stout.] — Dera. The pragmatic Case of Doubt (Journ. of Phil., Psychol. and sc. Meth. 4. 8). [Diskussion mit J. E. Russell.] — Schultz, J., D. 3 Welten d. Erkenntnistheorie, IV, 104. Gü., Vand. & Ruppr. M. 2,80. — Schwarz, E., Autologie u. Logik. E. erk.theor. Grundlegung (ASPh. 13, 543—557). — Schlars, The Nature of Experience (Journ. of Phil., Psychol. and scient. Methods 4, H. 1). — Sichler, A., Ueb. falsche Interpretation d. krit. Realism. Wundts u. Beurteil. v. O. Pfisters krit. Transzendental-Realismus (ASPh. 13, 100—120, 146—163). — Skala, R. Bei welchen Tataschen findet d. wiss Begründ, d. Erzacheinungen. Skala, R., Bei weichen Tatsachen findet d. wiss. Begründ. d. Erscheinungen Skala, R., Bei welchen Tatsachen findet d. wiss. Begründ. d. Ersobeinungen ihre Grenzen? (bb. 12, 59-66). — Ders., Z., krit. Idealismus" (ib. 517 bis 523).
 [Ueber W. Kinkel.] — Sparrer, E., Z. Kausalitätsgesetze. Pr. Mährisch-Schönberg. 6. — Sternberg, Philos. U. Wertung (Phil. Woch. 5, No. 3/4). — Stever, A., Lehrb. der Philos. Z. Gebr. an böheren Lehranstalten u. zum Selbstunterrichte. 1. Bd. Logik u. Noetik. XI, 386. Pad., Schöningh. M. 3,80. — Strong, T. B., Lect. on the Method of Science. VIII. 249. O., Clar. Press. [Vgl. Phil. Mag. Ser. 6, 12, 431f.] — Sturt, H., Idola Theatri, a Criticism of Oxford Thought and Thinkers. XVI 344. La. Mermillan. 10 sh. Ivgl. Wind. 16. 424-430. 4. E. Taulor. Storr, H., 1001 Intent, a Criticism of Oxford Hought and Himbert XVI, 344. Lo., Macmillan, 10 sh, [Vgl. Mind. 16, 424-430 A. E. Taylor: Kritik ther T. H. Green, Bradley and Bosanquet vom Standpunkt des Pragmatismus aus; HJ. 35, 212-216 J. W. Scott.] — Thilly, Causality (Phil. Review 16, Feb.). — Thoene, J. F., D. Welt u. d. Kategorien d. Denkens (ASPh. 12, 377-410). — Volkelt, J., D. Quellen d. menschl. Gewisheit. 134. M., Beck. & 3,50. — Weidenbach, O., Mensch u. Wirklichkeit. V, 80. Gl., Töpelmann. & 4. — Werner, R. M., D. säthet. Symbol (ZPhKr. 130. 47-75). [Sehr gute Scheidung der beständig verwechselten Begriffe Symbol u. Allegorie.] — Wernick. G., D. Wirklichkeitsgedanke (VwPh. 30, H. 4; 31, 57-86, 275-312, 403-420). - Woltjer, J., De zekerheid der wetenschap. 38. A., Schark. Fl. 0,50. — Wundt, W., Logik. Eine Untersuchg, der Prinzipien der Erkenntnis u. der Methoden d. wiss. Forsch. Bd. 2. Log. d. exakt. Wiss. 3. umg. Aufi. XV, 653. St., Enke. & 15. — Yves-le-Querdec, Qu'est-ce que la science (Bull. de la semaine, 13. 2. 1907). — Ziehen. T., Psychophysiol. Erkenntnistheorie. 2. Aufi. III, 109. Jena, Fischer. & 2,80.

Dürr geht vom (erkenntnistheoretischen) Realismus aus, um ein metaphysisches Weltziel zu finden, und beschreibt als solches einen Zustand, der zwar nicht "bewußt" ist, aber eine Vereinigung mit Gott darstellt, wie sie der Mystiker erstrebt und wie sie als "Leben in vollkommener Harmonie" mit Beibehaltung der Individualität m. E. noch nirgends so einleuchtend beschrieben worden

ist. - Auf anderem Wege, von der Kritik des Kantischen Dings an sich aus, gelangt Hinze zu dem Ziel einer Weltentwickelung. das er als einen Zustand der Menschheit beschreibt, wo die Gesamtwahlfreiheit ein Maximum und für den Einzelnen ein Ontimum erreicht hat. — Hartmann hat einen langgehegten Wunsch seiner Verehrer noch übers Grab hinaus erfüllt und sein gesamtes System in einzelnen Grundrissen bearbeitet, zu denen das Manuskript bei seinem Tode druckfertig vorlag. Die bis jetzt erschienenen 5 Bände folgen sich in der charakteristischen Reihenfolge: Erkenntnistheorie, Psychologie, Naturphilosophie, Metaphysik, Axiologie und bilden eine ausgezeichnete Zusammenstellung des in den früheren Schriften über die betr. Fragen Gesagten, von dem sich die vorliegenden Bände durch die neue systematische Anordnung unterscheiden, während die drei noch ausstehenden. Aesthetik, Ethik und Religionsphilosophie. denselben systematischen Gang einschlagen sollen, wie die früheren Bucher und das Inhaltsverzeichnis mit ihnen gemein haben werden. Schade, dass nicht noch Geschichtsphilosophie dazu kommt. - Die hierher gehörige Erkenntnistheorie gibt zunüchst eine Uebersicht über Stufen. Zuverlässigkeitsgrade und Methoden des Erkennens, behandelt dann Dogmatismus. Skeptizismus und Kritizismus und legt dann die möglichen erkenntnistheoretischen Standpunkte dar: den naiven Realismus, den transzendentalen Idealismus und den transzendentalen Realismus. Der dritte Teil folgt im wesentlichen der Kategorienlehre und behandelt die Kategorien der Sinnlichkeit und des Denkens bis zu denen der Kausalität. Finalität und Substantialität. - James gibt rein erkenptnistheoretische Darlegungen der von ihm, F. C. Schiller und Dewey vertretenen, echt angelsächsischen Anschauung des Pragmatismus, die in gerader Linie von Bacons Satz "Wissen ist Macht" abstammt: alle unsere Theorien sind keineswegs Offenbarungen oder intellektualistische Lösungen eines göttlichen Welträtsels, sondern nur Annassungen der Gedanken an die Tatsachen, nur Werkzeuge zur Bezwingung der Welt; wahr ist das, was auf dem intellektuellen Gebiet gut ist, weil es uns fördert. Die Darstellung ist echt lecture-mäßig einfach, klar und allgemeinverständlich, die Uebersetzung Jerusalems vortrefflich. - Eine interessante Theorie des Realismus stellt v. d. Pfordten auf. schließt aus gewissen Annahmen der synthetischen Chemie, wie dem Benzolkern, die immer wieder durchs Experiment bestätigt werden, auf eine bestimmte, unseren Vorstellungen irgendwie entsprechende Realität der chemischen Atome und ihrer Anordnung, die er Konformität nennt und statuiert 3 Reiche für die Erkenntnis: I. die Realität (Wirklichkeit oder Einzeldinge). II. die Konformität (allgemeine Begriffe) und III. das Wesen der Dinge (absolutes Sein, Ding an sich, Ideen). I und III sind einander wesenstremd. II stellt eine Verbindung und Annäherung zwischen ihnen her. - Nach Schillers Darstellung ist der Pragmatismus keine Metaphysik,

sondern eine voluntaristische Erkenntnistheorie: alle Seinsurteile beruben in letzter Linie auf Werturteilen; wahr ist die Anschauung, die uns befähigt, auf irgendeinem Gebiet den Ablauf unserer Vorstellungen in Uebereinstimmung mit unseren Bedurfnissen zu leiten. So "macht" der Mensch die Wahrheit. — Die 3 Welten von Schultz sind 1. die empirische: ihr kommt Wahrheit zu, aber nur bedingte Gewissheit und begrenztes Verstehen; 2. die Welt der Philosophie: sie ist das Feld des Verstehens, aber ohne transzendentale Wahrheit und ohne Gewissheit: 3. die Welt des Erlebens: sie bietet die letzte Gewissheit, aber kein Verstehen und keine Wahrheit. - Volkelts Buch von 1906 ist dem Ref. noch nachträglich zugegangen. Es weicht in den Grundanschauungen von seinen älteren Schriften nicht ab. sondern gibt nur genauere Einzelausführungen. besonders zur Rechtfertigung der Denknotwendigkeit, der er eine Gewissheit von transsubjektiver Geltung zuschreibt. Der volle Denkakt greift nach zwei Richtungen in das Transsubjektive hinaus: nach Seite der Allgemeingültigkeit und nach Seite der Seinsgültigkeit. --Steuer gibt eine alle Fragen gleichmäßig berücksichtigende Behandlung der Logik, wobei die Lehre v. Begriff bei der vom Schlusse untergebracht wird; besonders eingehend ist die Lehre von der Möglichkeit der Wahrheit und Gewissheit des Erkennens, wobei der Glaube ein eigenes Kapitel bekommt. Gegen Kant wird die Apriorität der Raum- und Zeitanschauung wie der Kategorien geleugnet. Die interessante Behandlung von Glauben und Wissen wird besonders besprochen in dem betr. Abschnitt (Rel. und Phil.).

### b) Psychologie.

a) Gesamtdarstellungen und Monographien. Alcohsieff, N., D. Grundformen d. Gefühle (Psychol. Stud. 3, 156—271). — Beetz, K. O., Einführung in d., mod. Psychologie. 1. Abt.: Geschichtl. Grundl. d. Psychol. 2., völlt. mag. u. erweit Aufl. (Bücherschatz des Lehrers 2.) XV, 324. Osterwieck, Zickfeldt. M. 3,20. — Bericht üb. d. 2. Kongr. f. exp. Psychol. in Würzburg 1906. Hrsg. v. F. Schumann. XVIII, 266. L., Barth. M. 9. — Beysens, J. Th., Algemeene Zielkonde. 3. Ziele leer. — De Mensch. — Onsterfelijkheid. — Het dier. IV, 296. A., Langenhuysen, 1906. Fl. 2,75. — Biervliet, J. J. v., La psychol. quantitative 3 (RPh. 64, 557—567). — Biervliet, J. J. v., La psychol. quantitative 3 (RPh. 64, 557—567). — Biert, A. L'année psychologique 1906. 672. P., Masson. (Vgl. RPh. 64, 296—302 Bourdon.) — Cornelius, H., Psychol. Prinzipienfragen (Zts. f. Psych. 13, H. 6: I. Psych. u. Erkenntinstheorie, II. D. Material der Phänomenologie). — Eichberg, Th., Psycholog. Probleme. Vers. e. prakt. Psychologie. III, 105. St., Strecker & Schrüder. M. 1,20. — Faggi, A., Principi di psicologia moderna. 2. ed. VIII, 393. Palermo, Heber. Fr. 5. — Fechner, G. T., Ueber d. Seelenfrage. E. Gang durch d. sichtbare Welt, um die unsichtbare zu finden. 2. Aufl., bes. v. E. Sprager. M. 0,30. — Galton, F., Inquiries into human Faculty and its Development. 282. Lo., Dent. 1 sh. — Gore, G., A scientific View of human Cholce (Mo. 17, 220—229). — Hartmann, E. v., Grundriis der Psychologie.

(Syst. d. Phil. i. Grundrifs 3.) 179. Sachsa, Haacke. M 6. - Hellpach, W., D. Hoffnungslosigkeit aller Psychologie (ZPhP. 14, 389-390). -Höffding, H., Le concept de la volonté (Rev. d. mét. et d. mor., Jan.).

— Jahn, M., Psychologie als Grundwissenschaft d. Pädagogik. E. Lehru. Handbuch, unter Mitwirkg. v. K. Heilmann brag. 5. verb. u. verm. Aufl. XII, 527. L., Dürr. M. 7,50. — Jerusalem, W., Lehrb. d. Psychol. 4. Aufl. XII, 213. W., Brauntiller. M. 3,60. — Kirkpatrick, E. A., A broader Basis for Psychol. necessary [J. of Phil., Sep. 26). — Lipps, Thdr., Vom Fühlen, Wollen u. Denken. Versuch e. Theorie des Willens. Thár., Vom Fühlen, Wollen u. Denken. Versuch e. Theorie des Willens. 2., völl. umg. Aufl. (Schr. d. Ges. f. psychol. Forsch. 13. 14.) VII, 275. L., Barth. & 8.40. — Maisonnesve, L., Un cardinal philosophe (BLE. 129-137). [Mercier.] — Mailone, S. H. a. Drummond, M., Elements of Psychology. 500. Lo., Blackwood. 5 sh. — Mercier, Psychologie. N. d. 6. u. 7. Aufl. d. Franz. ins Deutsche übers. u. m. e. Elnleitg. vers. v. L. Habrich. 2. Bd.: Das Verstandes od. Vernunftleben. VI, 400. Kempten, Küsel. & 6. — Möbius, P. J., D. Hoffungslosigkeit aller Psychologie. 1II, 69, Hl., Marhold. & 1,50. — Münzer, R., Aus d. Welt d. Gefühle. 207. L., O. Wigand. & 3. — De Munnynck. Les besses psychologie. bases psychol. du mécanisme (Rev. d. sc. phil. et théol. No. 1). bases psychology and Life. New ed. Lo., Constable. 6 sh.

Nahlowsky, J. W., Das Gefühlsleben in s. wes. Erscheinungen u. Beziebungen. 3. überarb. Aud., hrsg. v. C. Ufer. XVI. 266. L., Veit & Co.

M. 3. — Nieden, J., Psychol. u. Logik u. ihre Bed. f. dle allg. Bildung.

Mit Beilage: Gesundheitsregeln f. Haus u. Schule. VII. 218, 11. Str., Mit Beilage: Gesundheitsregeln f. Häus u. Schule. VII, 218, 11. Str., Str. Druckerei u. Verlagsanstalt. & 2.50. — Schmidt. H., D. Lehre v. d. psychol. Kausalität i. d. Phil. L. Striumpells. E. Beitr, z. Gesch. d. Kausalbegr. ID. L. 90. — Schnehen. W. v., Begr. u. Wes. d. seel. Tätigk. (Zts. f. Ausb. d. Entwiehre 1, 199—204). — Shand. A. F., M. Ribots Theory of the Passions (Mind 16, 477—505). — Sollier, P., Ess. erit. et théor. sur l'association en psychology. 187. P. Alcan. [Vgl. RPh. 64, 293—296 Dupois.] — Sterling, S., D. Biogenetische Gesetz. i. d. Psycholo. (APh. 12, Aug.). — Swottalski, B. W., Das Leben der Seele. E. Einführg. in d. Psychologie. 148. Braunsberg, Bender. & 2. — Taylor. A. E., The Place of Psychology in the Classification of Sciences (Phil. Rev. 1906, Jull). — Verwoorn, M., Mechanik d. Geisteslebens. (A. Nat. u. Geist. 200.) IV, 104. L., Teubner. & 1. — Wilhelm, Fr., D. Lehre v. Gefühl i. d. Psychol. d. letzt. 10 Jahre (ZPhK. 14, 193—209, 257—264, 289—302, 353—364, 401, 414, 449—454, 513—522. 193-209, 257-264, 289-302, 353-364, 401, 414, 449-454, 513-522, 561-568). — Wundt, W., Grundrifs d. Psychologie. 8., verb. Aufl. XVI. 414. 89. L. Engelmann. # 8.

Die Neuausgabe von Fechners Buch geht auf Paulsens Anregung zurück, der in seinem Geleitwort Fechner den Führer von einer bloß physischen zu einer metaphysischen Weltansicht nennt. Praktischerweise stimmen die Seitenzahlen mit denen des Originals überein; die Anmerkungen beziehen sich verständigerweise nur auf die uns beute nicht mehr so durchsichtigen literarischen Zusammenhänge. Zur Einführung in Fechners Gedankenkreis ist diese Schrift wohl die geeignetste. — Zur Einführung von jemand, der noch gar nichts von Psychologie weiße, eignet sich Friedländers Buch trotz seiner aphoristischen und etwas einseitigen Haltung immerhin. — Hartmanns Grundriß reiht in bekannter Objektivität die verschiedenen psychologischen Anschauungen an einem systematischen Faden auf, der vom Oberbewußstein zum Unterbewußstein, dann

zum physiologisch Unbewussten als der materiellen Grundlage der psychischen Erscheinungen und schließlich zum absolut Unbewußten als dem Subjekt der psychischen Tätigkeit hinleitet, um zuletzt die Erklärung der bewußten psychischen Erscheinungen in der Kooperation des dreifachen Unbewulsten zu geben: des physiologischen Unbewasten als Zentralreiz und Disposition, des relativ Unbewussten als unterschwelligen Materials zu überschwelligen Verarbeitungsergebnissen und des absolut Unbewussten als der unbewußten reaktiven Tätigkeiten, die auf Grund der vom physiologisch Unbewußten ausgehenden Reize das relativ Unbewußte als Verarbeitungsmaterial verwerten und die psychischen Erscheinungen synthetisch hervorbringen. - Hellnach verteidigt die Psychologie gegen den Aufsatz von Möbius, indem er zwar zugibt, die Psychologie komme nie zur Aufweisung eines lückenlosen Zusammenbanges. aber zeigt, dass dies der Biologie ebensowenig gelingt. - Merciers zweiter Band (vgl. JB. 26, 909) behandelt das Verstandes- oder Vernunttleben: die Betrachtung steigt von den Akten des Denkens und Wollens zu den Vermögen auf, aus denen sie hervorgeben, und von da zu der Kraft, aus der die Vermögen herkommen: als Folgerung ergibt sich, dass die menschliche Seele geistig und einfach und die substanzielle Form des menschlichen Leibes ist. Im Schlußkapitel wird der Ursprung der Seele bestimmt, der nach diesen Voraussetzungen natürlich nicht traduzianisch oder generatianisch, sondern nur kreatianisch erklärt werden kann, und zwar wird sie von Gott in einem bestimmten Moment des Fötallebens geschaffen; ihr Endziel ist die Unsterblichkeit in Form der ewigen Seligkeit oder Verdammnis. Bezeichnend ist, dals, wo ein "Moderner" Goethe anführen würde, der Kardinal immer Dante zitiert, der natürlich mit seiner im wesentlichen aristotelisch-thomistischen Anschauung übereinstimmt. — Switalski will nur Interesse und Verständnis für die Psychologie wachrufen, dies gelingt ihm wohl sicher durch die übersichtliche und ansprechende Darstellungsweise im ersten Hauptteil (Empirische Psychologie), noch mehr wird aber in katholischen Kreisen sein zweiter Teil dazu beitragen: die rationelle oder metaphysische Psychologie, die "nach der Ansicht des gemäßigten Dualismus" gegeben wird, - Verworns Büchlein scheint mir die beste Einführung in die heutigen Probleme der Psychologie zu sein, die in allgemeinverständlicher Haltung geschrieben ist. Besonders trefflich sind die Kapitel über die Neuronen mit instruktiven Abbildungen und die über Schlaf und Traum, sowie über Hypnose und Suggestion geeignet, viele Vorurteile zu zerstören,

Psychophysik. Acri. F., Videmus in aenigmate. 415. Bologna, Mareggiani. Fr. 4. [Psychophysische Fragen.] — Becher. E., D. Ges. v. d. Erh. d. Energ. u. d. Annahme e. Wechselwirk. zw. Leib u. Seele (Ztst. f. Psych. 46, 81—122). — Bibliographie d. psycho-physiologischen Literatur.

dos J. 1905, m. Unterstiltzg. v. Prof. H. C. Warren zusammengestellt v. K. L. Schaefer. (Aus: "Zischr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane" 337—485). 89. L. Barth. & 4. — Binet, A., Cerveau et penaée (Arch. d. Psychol. 6, No. 21/22). — Ders., Mind and the Brain (Transl.). 292. Lo., Paul. 5 sh. — Riske, P., Z. Verst. d. psychophys. Gesetze (Arch. f. ges. Psych. 10, 193ff.). — Brentano, F., Unters. zur Sinnespsychologie. X, 161. L., Duncker u. Humblot. & 4,20. — Dubois, P., Dell'influenza dello spirito sul corpo. 61. Florenz, Telles. Fr. 1,20. — Duprat. L., La spacialité des faits psychiques (Rev. Phil., Mai.) — Fechner, G. T., El. d. Psychophysik. 3. unver. Aufl. Mit Hinweisen auf des Verf. spätere Arbeiten u. e. chronologisch geordneten Verzeichnis seiner sämtl. Schriften. 2 Tie. XVI, 341; XII, 562. L., Breitkopf & Härtel. & 15. — Kaiser, A., Leib u. Seele (BG. 43, 278—288). — Kerns, B., Das Wesen des menschlichen Seelen- u. Geisteslebens als Grundrifs e. Philosophie des Denkens. 2., völl. neub. Aufl. XI, 434. B. Hirschwald. & 7. — Kulmann, G., Die drei Daseinsstufen in d. Entwickelg. Neue naturwissphilos. Betrachtgn. ib. den Zusammenh. des Körperlichen u. Geistigen. VIII, 179. Wiesbaden, Ritter. & 2. — Levandousky, M., D. Funktionen des zentral. Nervensystems. E. Lehrb. IV, 420. Jena, Fischer. & 11. — Mairet, A., La responsabilité. Et. psychophysiol. 136. P., Masson et Cle. — Müller, O., D. Zusammenh. körp. u. seel. Zustände (Umschau No. 28, 29). — Pfeiffer-Raimund, T., D. Mysterium d. Weiblichen. 2. Aufl. 102. L., Rothbarth. & 1,50. — Ragect, G., Les resultats de la psychophysiologie (RdM. V, 35, 164—191). — Schatier, C., Le duplicisme humain. XVII, 160. P., Alcan. [Vgl. RPh. 64, 539.] — Schwalbe, Ueber alte u. neue Phrenologie (Umschau 8). — Sinapius. Geist u. Körper in i. Wechselbeziehung. E. Beitr. zur Erhaltg. u. Wiedergewinng. geist. u. leibl. Gesundheit. 2. Aufl. 22. Loreb, Rohm. & 0,20. — Theene, J. F., Zur Ableitung der Temperamente (ZPhP. 14, 541—545). — Vervorn, M., Mechanik d. Geisteslebens. [V

Kern macht den psychophysischen Parallelismus zur Identitätstheorie, indem er den Menschen nicht aus Seele und Leib, sondern aus Seele oder Leib bestehen läßt, je nachdem wir die raumlose oder die räumliche Betrachtung wählen: seelisches und materielles Geschehen sind eins und dasselbe, nur die raumerzeugende Anschauungsweise verwandelt die seelischen in materielle Vorgänge, das Qualitative ins Quantitative und umgekehrt. Das Ganze hat eine energische Wendung gegen den Voluntarismus: der Wille ist nur aktives Denken; Gesetze und Begriffe sind das All. — Hierher gebören auch die zwei ersten Kapitel von Vervoorn (s. S. 11). — de Vries ist trotz seiner Exaktheit naiv in seiner Annahme völliger und restloser Begreiflichkeit des Denkens und Fühlens (z. B. des Mitleidgefühls) aus rein physiologischen Gehirnvorgängen.

y) Seele, Ich, Bewustsein, Unbewustes, Tierpsychologie. Achelis, T., Entsteh. d. Seelenbegr. (Blanb. No. 24). — Apel. P., Wie adeln wir unsere Seele? B., Skopnik. & 3. — Balfour, G. W., Pres. Address to Soo. f. Psych. res (Proc. Soc. psych. res. 19, 42, Feb.). — Becker, G.

W., D. Geheimnisse d. Todes. Für alle, d. sich vor d. Tode fürchten, an Selbstmordideen leiden u. sich üb. d. letzten Augenblicke ihrer Angehörigen beunruhigen. III, 97. L., Fritzsche & Schmidt. M 2. - Bodkin. A. M., The subconscious Factors of mental Process considered in Relation to Thought (Mind 16, 209—228, 362—382). — Buckner, E. D., The Immortality of Animals. Lo., De La More Press. 5 sh. — Buttlar, Wilh. v., Instinkt u. Verstand der Tiere. (Hillgers ill. Volksb. 70.) 78. B., Hillger. A 0,30. — Cazals, Une conception nouvelle de la personnalité (Rev. de Phil. 6, No. 12). — Doms, W., D. Odyssee d. Seele. Tagebuchblätter. XV, 516. M., Piper. & 6. — Dresser, H. W., Dir. Macht des Schweigens. Uebers. a. d. Engl. d. 15. Aud. v. M. Müller. 307. L., Lotus-Verlag. & 5. — Fischer-Planer, E., Vererb. psych. Fähigkeiten. Zugl. e. Entg. auf: E. neues Arg. geg. d. Materialismus [von V. Stern] (AsTh. 13, 63—95). — Forel, A., Die psych. Fähigkeiten d. Ameissen u. einig. and. Insekten. Vorträge. 3. n. A. And. 5.8 M. Reigheardt. & 1.50. — Engand. 3. u. 4. Aufl. 58. M., Reinhardt. M 1,50. - Francé, R., D. heut. Stand d. Zellenpsychol. (Zts. f. Ausb. d. Entw.lehre 1, 331 ft.). - Funk, J. K., The psychic Riddle. VIII, 243. N.Y., Funk & Wagnalis. \$1. [Vgl. AJTh. 11, 550.] — Gander. M., O. S. B., Ameisen u. Ameisenseele. (Benzigers nat. wiss. Bibl. 11.) VIII, 170. Einsiedeln, Benziger. & 1,50.

- Hoffmann, A., Vom Bewustsein. V, 41. L., Heinsius. & 0,80. Honig, A. G., Creatianisme of Traducianisme (Generatianisme). 116.
 Kampen, Bos. Fr. 1,50. — Hoppe, E., Gelst oder Instinkt (NkZ. 18, 36—64, 115—134). — How, F. D., The Book of the Child. An Attempt to set down what is in the Mind of Children. 190. Lo., Titman. 2 sh. - James, W., The Energies of Men (Phil. Rev. 16, No. 1). [Unbenutzte "Energieschichten" können durch Gefühlserregung, durch Anstrengung (Askese) oder durch Ideen (Christ. Science) angebohrt werden.] -Jankelevitch, S., La dissolution de la personnalité (RPh. 64, 538-546). -Jastrow, J., The Subconscious. 1X, 549. Lo., Constable; N.Y., Houghton, Mifflin & Co. \$ 2,50. [Vgl. Mind. 16, 223—225: Unklarheit im Begriff subconscions getadelt; ib. 17, 479.] — Joachimi-Dege, M., D. Wesen d. menschl. Seelen- u. Geisteslebens (ASPh. 12, 484—516; 13, 35—43). Klimke, F., S. J., D. Instinkt (Phil. Jahrb. 20, 33-53, Schluss). - Kramer, G., Gibt es e. Seele? (Volkstüml, Freidenkerschr. 5.) 8. Mgd., Selbstverlag. M 0,10. - Kronthal, P., Der Schlaf des Andern. Eine naturwiss. Betrachtg. üb. den Schlaf. 45. Hl., Marhold. M 0,80. — Lambek, C., Zur Harmonie der Seele. Studien üb. Kultivierg. des psych. Lebens. A. d. Dän. v. E. Dauthendey. Mit Einf. v. E. Key. VIII, 307. Jena, Diederichs. M 5. - Lobedank, E., Der Stammbaum der Seele. III, 138. Hl., Marhold.  $\mathcal{A}$  1,50. — Liddke, F., D. Seele i. d. heut. Psychol. (Phil. Woch. 5, 99—108). — Mitchell, W., Structure and Growth of the Mind. 538. Lo., Macmillan. 10 sh. [Vgl. RPh. 64, 331f. Bos.] — Monro, H., The Evolution of the Soul. 32. Lo., Samural Press. 2 sh. [Nicht göttlichen, sondern irdischen Ursprungs, aber durch Entwickelung über das Vergängliche hinausgewachsen.] - Müller-Erzbach, W., D. Aufleb. s. d. Erstarr. E. zool. u. anthrop. Stud. (West. Mon. 98, 235-242). - Nicolai, G. F., Die physiolog. Methodik zur Erforschung der Tierpsyche, — Nucotat, G. F., Die physiolog. Methodik zur Erforsonung der Tierpsyche, ihre Möglichkeit u. hre Anwendung. (Aus., Journal f. Psychol. u. Neurol., 27. L., Barth. & 1. — Orage, A. R., Consciousness. Lo., Theosoph. Pub. Co. 2 sh. — d'Orino, C., La genése de l'âme. II, 387. P., Bouvatot-Jouve. Fr. 2. — Pauleen, J., Das Problem der Empfindung. I. Empfindg. u. das Bewufstein. (Phil. Arb. hrsg. v. Cohen u. Natorp 1, 4). Gi., Töpelmann. & 2,80. — Pfungst, O., D. Pferd d. Herrn v. Osten (d. kluge Hans). E. Beitr. z. exp. Tier- u. Menschenpsychol. Mit e. Einl. v. E. Stumpf. 193. L., Barth. & 4,50. — Prince, M., The Dissociation of a Personality. A blogr. Study in abnorm. Psych. 579. Lo., Longmans. Eline Mig. Reauchamp. die in A. verschiedene Pariguilabetier. earfiell. [Eine Miss Beauchamp, die in 4 verschiedene Persönlichkeiten zerfällt.

Vgl. RPb. 64, 539.] — Samuel, E., D. Realität d. Psychischen b. F. E. Beneke. E. Unters. tib. d. Erkenntniswert d. inn. Wahrnehm. 1D. Wt. 131. — Spirituale, Saggio sulla libertà mistica (Leonardo, Ser. 3. 5, No. 1). — Stern, V., E. neues Argument geg. d. Materialismus (ASP. 12, 155 bis 163). [Bewufstsein (= Wissen) unvererbbar, also nicht materiell.] — Thompson, W. H., Brain and Personality. or the phys. Relations of the Brain to the Mind. 326. Lo., Hodder & Stoughton. 6 sh. — Waller, G., Biblical View of the Soul. 184. Lo., Simpkin. 5 sh. — Ward, F. W. O., The Problem of Personality. (Ess. f. times 26.) 57. L., Griffith. 6 d. — Wasmann, E., S. J., Monsohen- u. Tierseele. 4. Aufl. 16. Köln, Bachem. & 0.60. — Wright. T. F., The subconcious Self (New Church Rev., Apr.). [Die Theorie stamme von Swedenborg.] — Anon., Zur Psychologie der Todesstunde (Stud. 5, 236–239). [Interess. authent. Brief über Empfindungen eines sich sterbend Glaubenden.]

Nach Baltour spricht es für die Telepathie im gewöhnlichen Sinne, dass schon der Verkehr zwischen den psychischen Zentren eines einzigen Individnums auf Telepathie beruhe. - Hoffmann sucht in einer etwas eigentumlichen, aber einlenchtenden Terminologie die Unterscheidungen festzustellen 1. zwischen Bewulstseinsform und Bewusstseinsinhalt. 2. zwischen dem, was bloß im Bewusstsein ist und dem. was anch selber Bewusstsein hat, 3, zwischen dem Individual bewulstsein und Gemeinbewulstsein, - Hoppe meint, daß schon die absolute Entwickelungslosigkeit im Triebleben der Tierarten und die allgemein vorhandene Forschungsfähigkeit bei allen Menschenarten das Vorhandensein einer unüberbrückbaren Kluft zwischen ihnen beweise, wozu dann noch Phantasie, Moral und Religion als weitere Unterschiede kommen. - Lambek ist ein Schüler von Feilberg (vgl. JB. 26, 912); das vorliegende Buch ist eine von ihm selbst znsammengestellte Reihe znsammenhängender Aufsätze. Er gehört in die Gruppe Emerson-Thoreau-Trine und gibt im Sinne jener Self-culture-Schriften eine Gesnndheitslehre der Seele. Mit Ellen Key, die die Einführung geschrieben hat, berührt er sich in seiner Theorie von der Pflicht zum Glücklichsein, die das sittlich Bedenkliche dadurch verliere, dass das Glücksgefühl alle unsere Fähigkeiten steigere, also selbst ein Mittel zur Leistungsfähigkeit sei. - Lobedank zeigt in seinem außerordentlich anschaulich und klar geschriebenen Buch, dass der Verstand, d. h. die Fähigkeit, die in der absichtlichen Anpassung von zweckentsprechenden Mitteln zum Ausdruck kommt, nicht erst beim Menschen anfängt, und vertolgt die Stufen des seelischen Geschehens von den primitivsten Anfängen bis zur Höhe des Menschen. Ein besonderer Vorzng des Buches ist die Vorsicht in den Schlussfolgerungen und die Abwesenheit von jedem Dogmatismus, positivem wie negativem. - Wasmann hat seine kleine Schrift (vgl. JB. 26, 910) um ein Kapitel mit Beispielen zur kritischen Beurteilung der Tierintelligenz ver-mehrt: nach ihm ist das Seelenleben des Tieres kein Geistesleben.

- J. Phantasie, Genie. Dilthey, W., Das Eriebnis u. die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Bülderlin. 4 Aufsätze. 2. erw. Aufi. VII. 455. L., Teubner. & 5. Gerhardi. K. A., Das Wesen des Genies. 2., stark erweit. Aufi. 149. Jauer, Hellmann. & 2,40. Hunt. L., Imagination and Fancy. 344. Lo., Blackie. 1 sh. 6 d. Lombroso, C., Entstehungaweise u. Eigenart des Genies (Jahrbuch d. in- u. ausl. Medizin 294, 125 bis 141, 225—233). Ders., Genialität (ib. 22—32, 117—148). Meschler, M., Erzieh. u. Bild. d. Phantasie (SiML. 72, 498—505). Padovan. A., Che cosa è il genio? 2 ed. X, 163. Mailand, Hoepli. Fr. 2,50. Paul, A., Wie empfindet, denkt u. handelt der geniale Mensch? E. Psycholog. d. Genies. 4. Aufi. 67. B., Nitschmann. & 1.
- s) Pathologisches, geistige Hygiene. Archiv f. rat. Therapie, haupts. Homoopathie, physiol. Biochemie, Naturheilkunde, Diätetik, Hygiene, Magnetismus u. Psychiatrie. Hrsg. u. red. v. Gottlieb. 1. Jahrg. 6 Nra. (No. 1. 16 S.) Lorch, Rohm. & 1,50. — Befsmer, J., S. J., StBrungen im Seelenleben. 2, verm. u. verb. Afl. XV, 227. Fr., Herder. & 3,60. — Blondet, C., Les auto-mutilateurs. Ét, psycho-pathol. et méd.-légale. 132. P., Rousset. Fr. 3. [Vgl. Mind. 16, 149.] — Bozzano, E., Lombroso and supernormal Psychology (Ann. Psych. Soc. 1906, Juli). — Breuster, E. T., The Emanuel Classes (OC. 21, 557-563). [Geistiges Heilverfahren in e. episkop. Kirche.] — Cutten, G. B., Psychology of Alcoholism. 376. Lo., W. Scott. 5 sh. — Dannemann, Psychiatrie u. Hygiene. [Vgl. Chrw. 21, 1120t.] — Dornblüth, O., Hygiene d. geist, Arbeit. 2., völl. umg. u. bed. erweit, Aufl. 258. B., Deutscher Verlag f. Volkswohlfahrt. & 4. — Dresser, H. W., Gesundheit u. d. inn, Leben. E. hist. Stud. d. geist. Heiltheorien n. e. Lebensbeschr. Dr. Quimbys, d. Begr. d. geist. Heilbehandl. Uebers. v. M. Müller. III, 162. L., Lotus. & 3. — Dubois, Die Einbildung als Krankheitsursache. (Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb. 48.) Wiesbaden, Bergmann. # 1. — Durand-Pallot, C., Introd. au probl. mod. de la cure de l'âme. 37. Vals-les-Bains, Aberlan. — Eschle, F. C.
   R., Grundstige d. Psychiatrie. X, 297. W., Urban & Schwarzenberg. A 8. - Forel, A., Verbrechen u. konstitutionelle Seelenabnormitäten. Die soziale Plage der Gleichgewichtslosen im Verhältnis zu ihrer verminderten Verantworlichkeit. Unter Mitwirkg. v. Irrenanst. Dir. Prof. A. Mahaim. (Aus dem Franz. v. Jahn.) 1V, 179. M., Reinhardt. & 2,50. — Freud, S., Z. Psychopathologie des Alltagslebens. Ueber Vergessen, Versprechen, S., Z. Psychopathologie des Alltagslebens. Ueber Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube u. Irtum. 2. verm. Aufl. 132. B., Karger. & 3,50. — Gaupp. R., Wege u. Ziele psychiatr. Forschung. E. ak. Antrittsvorl. 28. 80. Til., Laupp. & 0,60. — Giachetti, I concetti mod. della psicoterapia razionale (Riv. dl. psicol. applic. 3, No. !). — Haymann, H., Zur Lebre vom geborenen Verbrecher. ID. 71. Laupheim, Klaiber. & I. — Hellpach, W., Techn. Fortschritt u. seel. Gesundheit. Ak. Antrittsr. Mit. e. Geleitwort: Vom Bildungswert der Psychologie. 30. Hl., Marhold. & 0,75. — Ders., Grundgedanken z. Wissenschaftslehre der Psychologie (Arch. f. d. ges. Psychol. 7, H. 3, 4). — Ders., Die geistigen Epidemien [s. Rel. u. Psychol.]. — Hensel, J., V. d. Seele im gesunden u. im kranken Zustande. 2. Aufl. V, 59. L., Borggold. & 1,20. — Hitty, E., Kranke Seelen. Psychopath. Betrachtgun. 92. L., Hinrichs. & 1,20. — Huntley, F., Das große psychologische Verbrechen. Das zerstür. Naturprinzip im individuellen Leben. Uebers. v. E. Herrmann. 344. L., Strauch. & 8,40. — Hibery, G., Gleisteskrankheiten. (Nat. u. 344. L., Strauch. & 8,40. — Ilberg, G., Geisteskrankheiten. (Nat. u. Geist. 151.) VI, 152. L., Teubner. & 1. — Jung, C. G., Ueb. d. Psychol. d. Dementia praescox. E. Versuch. IV, 179. Hl., Marhold. & 2,50. — Keatinge, M. W., Suggestion in Education. 202. Lo., Black. — Keightley. A., The Rythm of Life; Character building as an aid to Health.

Lo., Glaisher. 6 d. - Lebenskunst, Die, Zeitschrift f. persönl. Kultur. (Lebensweisheit u. Charakterbildg., Körperstählg. u. Schönheitspflege, naturgemäße Lebens- u. Heilweise, Alkohol- u. Tabakabstinenz, Fraueninteressen, Erziehungsreform, Jugendschutz usw.) Rundschau auf dem Gebiete mod. Reformarbeit. Jahrg. 1906. 24 Nrn. Je 32 S. L., Lentze. Viertelj. & 1. Lecky, W. E. H., Charakter u. Erfolg. (Aus: Ls The Map of Life thers. v. M. Barnewitz. 76. B., Cartins. M. I.— Lehrbuch d. Payohiatrie, bearb. v. A. Cramer, A. Westphal, A. Hoohe, R. Wollenberg u. den Herausgebern O. Binswanger u. E. Siemerling. 2. verm. Aufl. VI, 386. Jena, Fischer. M 5,50. - Lessing, Th., Ueber Hypnose u. Suggestion. Eine psychol medizin. Studie. 59. Gö., Kronbauer. M. 1,50. — Lombroso, C., Neue Verbrecherstudien. A. d. Ital. v. E. Jentsch. VIII, 225. Hl., M 4,50. - Luttenbacher M., Die Nervenkrankheiten u. ihre Marhoid. Heilung durch psych. u. physische Behandlung. VII, 134. L., Elischer Nachf. M 1,50. — Meyer, E., D. Ursachen d. Geisteskrankheiten. VIII. 246. Jena, Fischer. M 4,50. - Miles, E., The Power of Concentration, how to acquire it. 212. Lo., Methuen. 3 sh. 6 d. - Möbius, P. J., Beiträge zur Lehre v. den Geschiechtsunterschieden. 2. Heft. Geschiecht u. Entartg. 2. Aufl. 44. Hl., Marhold. & 1. — Parsenow, J., Cäsarenwahn u. Blutrausch. N. Beitr. z. Gesch. d. menschi. Verirrg. u. Grausamkeit. 208. L., Leipziger Verlag. & 5. - Phar, A. S., Angst. D. Behandig. u. Heilg. nervös. Angstzustände, Zwangsvorstelign. u. psych,-nervös. Leiden. Z. prakt. Gebr, f. Leidende u. Aerzte, uut, Berticksicht, d. neuesten medizin., neurolog., psychiatr. u. psychotherapeut. Erfahrgn. VIII, 116. L., Webel, M. 3. — Poeche, J., Wie soll ich geistig arbeiten? E. unentbehrl. Handbuch f. alle m. anstreng, geist. Arbeit vereinten Berufsarten, ihre Leiden u. Krankheiten u. d. hygienisch-diätet. Vorbeugungs- u. Heilmittel. 8. Aufl. 80. B., Georgi. M 1. - Salten, A. v., Heilwirkung u. Aberglauben. E. kulturgesch Ueberblick. L., Borggold. # 0,40. - Scholz, L., Leitfaden f. Irrenpfleger. Vom deutschen Verein f. Psychiatrie gekrönte Preisschrift. 5., verm. u. verb. Aufl. VI, 100. Hl., Marhold. & 1,50. — Sinopius, Geist u. Natur. E. Zwiegespräch zw. zwei Freunden üb. die Singing. Geist u. Raudt. E. Zwiegephason wichtigsten Fragen. 35. L., Verlag f. Lebensreform, & 0,40. — Stadie, P., Erbl. Belastung u. sittl. Betrelung. (Lehr u. Wehr 28.) 16. Hamb., Rauh. Haus. & 0,10. — Storring, G., Mental pathology in its Relation to normal Psychology. 308. Lo., Sonnenschein. 10 sh. 6 d. — Story, A. T., How to control and strengthon the Mind. 152. Lo., Fowler. 2 sh. 6 d. — Sucoboda, H., Harmonia animae. V, 42. W., Deuticke. M. 1,50. Trine, R. W., Karaktervorming de mecht der gedachte. Verl. d. E. Stollé. Aufl. VI. 43. Nymwegen, 1906. Fl. 0.75. — Tuckey, C. L., Treatment by Hypnotics and Suggestion, or Psychotherapeutics.
 5. ed. 446. Lo., Bailliere.
 10 sh. 6 d. — Vetter, J., Schwermut u. ihre Hellung.
 22. Geisweid, Dtsch. Zeltmission. # 0,30. — Vomácka, A., Was d. Nervöse, der Neurastheniker v. seiner Krankheit wissen u, wie er leben muß, um gesund zu werden. Aus eig. Erfahrg., zur eig. Hilfe. VIII, 168. L., Haase. M 2,50. — Zbinden, H., Conception psychol. du nervosisme (Arch. d. Psych. 5, No. 3). - Ziehen, Th., Die Erkennung u. Behandlung der Melancholie in der Praxis. 2. Aufl. 67. Hi., Marhold. # 2.

Besmers Schrift (verschieden von der JB. 26, 913 angezeigten) ist gegen die erste Auflage 1905, die hier nicht erwähnt wurde, bedeutend vermehrt und behandelt die verschiedenen Formen der Störungen nach einer übersichtlichen Einteilung ohne Einmischung außerwissenschaftlicher Massiäbe und nur bei dem Kapitel "Störungen der religiösen Gefühle" tritt der theologische Standpunkt

ner.

eiz

van she

Bee

hen!

100

ität

žŧ.

rit

181

TAT.

überhaupt an die Oberfläche, der ihn aber nicht bindert, zu sagen, religiöser Fanatismus im strengen Sinne des Wortes sei entweder ein Verbrechen oder eine psychische Krankheit. - Hilty gibt in Briefform Regeln für Behandlung kranker Seelen, die neben ihrer warmherzigen, in der Form aber ganz traditionellen und neuen Erscheinungen gegenüber stark reaktionären Religiosität sehr vernünftige und praktische Winke enthalten. — Jung ist Schüler Bleulers und Freuds; dessen letzteren interessante Traumerklärungen benutzt er zu seiner Theorie, die besonders an dem weit ausgeführten höcht interessanten Krankenbild sehr anschaulich und einleuchtend wirkt. - Lecky gibt gehaltvolle, aber etwas nüchterne Betrachtungen über die Mittel zur Charakterbildung und zum Vorwärtskommen. - Phar behandelt sein Thema physiologisch und psychologisch, sehr ausführlich wird die hypnotisch-suggestive Behandlung mitgeteilt. - Stadie wendet sich vom Standpunkt des Gottesglaubens aus gegen die Stichhaltigkeit der Hypothese von Lombroso und die Theorie der moral insanity.

# c) Geschichte und Geschichtsphilosophie.

a) Methodenlehre, Weltgeschichte, Urgeschichte, Soziologie, Völkerpsychologie. Adams. B., Das Ges. der Zivilisation u. des Verfalles. Vollst. u. aut. Uebers. n. d. engl. u. französ. Ausg. Mit e. Essay v. Thdr. Roosevelt. XXXII, 440. W., Ak. Verl. & 10. — Amadori-Virgili, G., Il sentimento imperialista, studio psico-sociologico. Mailand, Sandron. Fr. 3,50. [Vgl. Mind 16, 295f.] — Anthropos. Internat. Zeitschr. f. Völker. u. Sprachenkunde. Im Auftr. d. Leo- u. Görres-Geskehrg. Szizburg, Zaunrieth. — Bauch, Br., Ueb. d. Begr. d. Gelsteskultur (RG. 1, 143—158). — Belck, W., Die Erfinder der Elsentechnik insonderheit auf Grund von Bibeltexten (Zt. f. Ethnol. 39, 334—381). — Bernheim. E., D. akad. Stud. d. Geschlehtswiss. 2. erweiterte Aufl. d. Schrift "Entwurf e. Studienplans" usw. 83. Greifswald, Abel. & 1,80. — Belbitren, K., Darwinist. Rechtsbegriff (Gegenw. 69, 68—70). [Gegen Kuhlenbecks "Nattirl. Grundlag. d. Rechts u. d. Polit." u. gegen H. Spencer.] — Bosanquet, H., The Family. VII, 344. Lo., Macmillan. [Vgl. Mind 16, 290f. S. J. Chapman.] — Brinckmann. C., Z. Geschichtsphilos. (Abh. d. Friesschen Schule, NF.) Gd., Vand. & Ruppr. — Brozoozeki, S., Geschichtsmaterialismus als Kulturphilosophie (Neue Zeit 25, 153—160). — Bumüller. J., A. d. Urzeit d. Menschen. 2. neub. Aufl. VIII, 195. Köln, Bachem. & 3,60. — Chamberlain, H. St., D. Grundlagen d. 19 Jahrh. VIII. Aufl. Volksausg. XXI, 1240. M., Bruckmann. & 6. — Conte. A., Soziologie. A. d. franz. Orig. ins Deutsche übertr. v. V. Dora u. eingel. v. H. Waentig. 1. Bd.: D. dogmat. Tl. der Sozialphilosophie. (Samml. soz.wiss. Meister 8.) XX, 534. Jena, Fischer. & 6. — Czobel, S. v., Die Genesia unserer Kultur. IV. Gesetze der geist. Entwickelg. In 4 Halbbdn. HB. 1—3. L., Lotus. & 4. 4. — Diner-Dénea, J., D. Marxismus u. d. neueste Revolution i. d. Naturwissenschaften (Neue Zeit 25, 2, 558—864). — Driesmanns, H., Der Mensch en III. (Phil.-30ziol.) Blicherie 2.) VII, 177. L., Klinckhardt. & 3. — Erdmann.

B., Philos. Voraussetz. d. mat. Geschichtsauffass. (Jahrb. f. Gesetzgeb., Verwalt. u. Volkswirtsch. 919—974). — Erhardt, Z., Anfänge u. Grundbeding. d. Gesch. (HZ. 98, 237—262). — Eucken, R., Phil. d. Geschichte (Kuitur d. Gegenw. 1, 247—281). — Eulenburg, F., Nouere Gesch.-Phil. (Arch. f. Soz.-Wiss. u. Soz.-Pol. 25, 283—337). — Fränket, F., Buckle u. s. Geschichtsphilosophie. (Bern. Stad. z. Phil. 50.) 113. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & 1,50. — Galloway, G., The Idea of Development and its Application to History (Mind 16, 505—534). — Gieswein, A., Metaphys. Geschichtsauffass. (Vortr. u. Abh. d. Leo-Ges. 29.) 29. W., Mayer & Co. & 0,50. [Anch in: Knitur 129—155.] — Giuliano, B., Il concetto psicologico della storia. 118. Turin, Clausen. Fr. 2. — Greutlich, H., Die materialistische Geschichtsauffassung. Leichtfafslich dargestellt. 2. durchgeseh. Anf. 32. B., Buchh. Vorwärts. & 0,75, bill. Aug. & 0,30. — Günther, Fel., Die Wissenschaft vom Menschen. Ein Beitrag zum deutschen Geistesleben im Zeitalter d. Rationalismus m. besond. Rücksicht auf die Entwickelung der deutschen Geschichtsphilosophie Beitrag zum deutschen Geistesleben im Zeitalter d. Rationalismus m. besond. Rücksicht auf die Entwickelung der deutschen Geschichtsphilosophie im 18. Jahrh. (Gesch. Unters. hrsg. v. Lamprecht 5.) VIII, 193. Go., Perthes. & 4. — Günther, R., Deutsche Kulturgeschichte. 2. umg. Aufl. (Samml. Güschen.) 123. L., Güschen. & 0.80. — Deres, Allg. Kulturgeschichte. (Hiligers ill. Volksb. 72.) 86. B., Hillger. & 0,30. — Heget, Vorlesungen ibb. d. Phil. d. Geschichte. M. e. Einl. u. Anm. hrsg. v. F. Brunstädt. 581. L., Reclam. & 1,50. — Hentschel, W., Varuna. Das Gesetz des aufsteig. u. sink. Lebens in der Geschichte. 2. Anfl. VII, 626. L., Fritsch. & 6. — Hentit, J. F., Primitive traditional History. 2 Bde. 1060. Lo., Perthes. 21 sh. — Kaulfuß, O., Die Grundprobl. d. Geschichtsphilos. m. bes. Berticks. d. Hegelschen Anschgn. 78. Bromberg. Mittler. & 1,50. — Kohn, E., Urgeschichte & Mensohen. Grundprobl. d. Geschlehtsphilos. m. bes. Berticks. d. Hegelschen Anschgn. 78. Bromherg. Mittler. M. 1,50. — Kohn, E., Urgeschichte d. Menschen. (Hillgers ill. Volksbüch. 69.) 87. B., Hillger. M. 0,30. — Koppel, A., Ethik u. mat. Geschichtsauffass. (Jahrb. f. Ges., Verw. u. Volkswirtsch. 357—374). — Lamprocht, K., Deutsche Geschichte. D. gz. Reihe 10. Bd. 3. Abt. Neueste Zeit. Zeitalter d. subj. Seelenlebens. 3. Bd. 1. u. 2. Aufl. XII, 539. B., Weidmann. M. 6. — Laycock, F. U., Motives of Mankind. A. Study of human evolutionary Forces. 422. Lo., Danlel. 7 sh. 6 d. — Leighton. J. A., Ethies, Sociology and Personality (Phil. Rev. 15, No. 5). — Levy. J. Materialist. Geschichtsauffass. i. Lichte ideal. Geschichtskritik (Eth. Kultur 83 fl.). — Livadner, Th., Weltgeschichte seit d. Völkerwanderung. In 9 Bdn. 5. Bd. Die Kämpfe um die Reformation. Der Uebergang in die heut, Zeit. XII, 518. St., Cotta. M. 5,50. — Lipps, T., D. soziolog, Grundfrage (Arch. f. Rass. u. Ges.-Biol. 4, 652—674). — Maday, de, Les bases psychol. d. l. sociologie (Arch. d. Psych. 7, No. 25). — Mehis, Geo., Schellinga Geschichtsphilosophie in den J. 1793—1804. Mehlis, Geo., Schellings Geschichtsphilosophie in den J. 1799-1804, gewürdigt vom Standpunkt d. mod. geschichtsphilosoph. Problembildg. III, gewürdigt vom Standpunkt d. mod. geschichtsphilosoph. Problembildg. III, 140. Heidelb., Petters. & 3. — Menke Glückert. E., Goethe als Geschichtsphilosoph u. d. gesch.-phil. Beweg. s. Zeit. (Beitr. z. Kult. u. Univ.-Gesch. hrsg. v. Lamprecht, 1.) V. 146. L., Voigtländer. & 5,40. [S. bei Goethe.] — Meyer, E., Ueber die Anf. des Staats u. sein Verh. zu den Geschiechtsverbänden u. zum Volkstum. (Aus: SAB.) 31. B., Reimer. & 1. — Ders., Geschichte des Altertums. 2. Aufl. Bd. 1. 1. Häifte. Einl. Elemente d. Anthropologie. XII, 250. St., Cotta. & 4,50. — Möller van den Bruck, Gestaltende Deutsche. (D. Deutschen, unsere Menschengeschichte Bd. 5.) VII, 310. Minden. Bruns. & 3,50. — Muckle, F., St. Simon u. d. ök. Geschichtstheorie. E. Beitr. z., Dogmengesch, d. hist. Material. 45. Jena, Fischer. [Vgl. Neue Zeit 25, 2, 343 Kautsky.] — Nükel, J., Allgemeine Kulturgesch. Im Grundrifs dargestellt. 2., völl. ungearb. Aufl. (Wiss. Handbibl. III, 2.) XVII, 622. Pad., Schöningh. & 5,80. — Palante, G., Anarchisme et individualisme, essai de psychol. sociale (Rev. Phil., Apr.). — Penka, K., D. Entsteh. d.

neolith. Kultur Europas. (Beitr. z. Rassenkunde 2.) 29. L., Thür. Verl.-Anst. M. 0,75. - Pflaum, Chr. D., J. G. Droysens Historik in ihrer Bedeutung f. die moderne Geschichtswissenschaft. (Gesch. Unters. hrsg. v. Lamprecht, 2.) VI, 115. Go., Perthes. M 2,40. - Poetzsch, A., Studien zur frühromantischen Politik u. Geschichtsauffassung. (Beitr. 2. Kult. a. Univ.-Gesch. 3.) VIII, 113. L., Volgtländer. & 3,60. [Auch als ID. Leipzig.] — Pohlig, H. Elszeit u. Urgeschichte des Menschen. (Wiss. u. Bild. 8.) VIII, 142. L., Quelle & Meyer. & 1. — Rashdall, H., Causality and the Principles of historical Evidence (Proc. Aris. Soc., NS. 6). [Wunder nicht apriori unmöglich.] — Ratzenhofer, G., Soziologie. Positive Lehre v. den menschl. Wechselbeziehgn. Aus s. Nachlasse hrsg. v. s. Sohne. XV, 231. L., Brockhaus.  $\mathcal{M}$  5,50. — Richard, Les obscurités de la notion sociologique de l'histoire (RPh. 31, No. 12). — Rickes, H., D. philos. Wurzel d. Marxismus. (S.-A. aus Ztsch. f. ges. Staatswiss.) 26. [Vgl. Neue Zeit 25, 2, 70 Pannekoek.) — Rochestamme, Soziale Irrungen. Eine soziolog, philosoph u. naturwissenschaftl. Studie. 71. L., Maerter.

1.20. — Schäfer. D., Weltgeschichte der Neuzeit. 2 Bde. VIII, 381

2. VII. 418. B., Mittler. # 12. — Simmel, G., Die Probleme der Geschichtsphilosophie. E. erkenntnistheoret. Studie. 3. erw. Aufl. XI, 179. L., Duncker & Humblot. M 3,20. — Steinmetz, Negative Kulturgeschichte (Menschheitziele No. 1). — Tönnetes, F., D. Wes. d. Soziologie. (Zeitzu. Streiffr. d. Gehe-Stift. IV. 3). 28. Dr., Zaha & Jinseb., M. 1. — Thorsch, B., Der Einzelne u. die Gesellschaft. E. soziolog. u. erkenntniskrit. Untersuchg. Neue, teilw. umg. Ausg. 120. Dr., Reisner. & 2,50.

Ward, L. F., Applied Sociology. XVIII, 384. Bo., Ginn, 1906. \$3. [Vgl. Mo. 17, 478 f.] - Weltgeschichte. D. Geschichte d. Menschheit, ihre Entwickelg. in Staat u. Gesellsch., in Kultur u. Geistesleb. Hrsg. von J. v. Pflugk-Harttung, unt. Mitw. v. J. Beloch, C. Bezold, K. Brandi u. a. In 6 Bdn. Bd. 4. Geschichte d. Neuzeit. D. rel. Zeitalter 1500—1650. In 6 Bdn. Bd. 4. Geschichte d. Neuzeit. D. rel. Zeitalter 1500—1650. XVII, 629. B. Ullstein. In 80 Lief. à & 1. [Sog. Ullsteins Weigeschichte.] — Weiß, B., Lamprechts Geschichtsphilosophie (ATh. 12, H. 2: völlige Zustimmung zu L.s Theorie der psychol. Entw.; neue Epoche 13. 2: Vollige Austminung zu L. 8 Incore der psychol. Entw.; neue Epoche der Geschichtsschreibung). — Wickstead, J. H., Progress a. the final Goal (Ind. Rev. 1906, Sept.). — Wirth, A., Weltgeschichtschreibung (Hochschule 2, 263f.). — Wundt, W., D. Anfänge d. Gesellschaft. E. völkerpsychol. Stud. (Psychol. Stud. 3, 1-48). — Zöppritz, A., D. Vereisung Nordeuropas als Folge d. letzten Eiszelt. E. Beitr. z. Lösg. d. Sintflut-Rätsels. 32. St., Vosseler. M 0,60. — Anon., Hist. u. naturwiss. Methode (Prometh. No. 938f.).

β) Rasse, Volkstum, Nationalität. Alston, L., The white Man's Work in Asia and Africa. A Discuss. of the main Difficulties of the Colour Question. 146. Lo., Longmans. 3 sh. — Bittharach, K. F., D. Weltfriedenstrage in thr. unanfechtb. wissensch. Lösung. 37. Dr., Pierson. № 0,60. — Driesmans, H., Dämon Auslese. Vom theoret. zum prakt. Darwhismus. XV, 349. Berlin, Vita. № 3,50. — Ders., Menschenreform u. Bodenreform. Unt. Zugrundelegung d. Veredelungslehre F. Galtons. (Galton kontra Malthus). (Kultur u. Fortschritt 108—110). VIII, 50. L., Diertich. № 0,75. — Eyerich, G., Ueb. d. Bez. d. Kopfumfanges z. Körperlänge u. z. geist. Entw. (Arch. f. Anthrop., NF. 4, 203 fl.). — Feer, E., D. Einfluis d. Blutsverwandschaft d. Eltern auf d. Kinder. (Aus.: Jahrb. f. Kinderheilkde.) III, 32. B., Karger. № 1. — Freydank, R., Triumph Israels. (Ostara Flugschr. 14.) 12. Radaun, Ostara. № 0,35. [Bringt interessante jud. Belege zum jid. Weltherrschaftstraum.] — Galton, F., Probability the Foundation of Eugenies. Herb. Spencer lecture 1907. Lo., Frowde. 1 sh. — Goldschmied, L., D. Tempel d. Lebens, das Olympia der Germanen, 15. B., Verl. Neues Leben. № 0,50. — Goltz, F. Frhr. v. d., Die gelbe

Gefahr im Licht d. Geschichte. VII, 120. L., Engelmann. & 4. — Harpf, A., Ostara, d. Auferstehung d. Menschen. (Ostara Flugschr. 7.) 24. Rodaun, Ostara. M 0,35. — Ders., Der völkische Gedanke, das arlstokrat. Prinzip unserer Zeit. (Ostara 9.) 14. Rodaun bei Wien. arlstkrat Prinzip unserer Zeit. (Ostara 9.) 14. Rodaun bei Wien. Ostara-Verlag. & 0,35. — Helmolt, H. F., Deutsche Geschichte im Lichte deutschen Volkstums (Aus H. Meyer, D. dtsch. Volkstum). (Meyers Volksbücher 1472—1474.) 183. & 0,30. — Hobson, J. A., The Ethics of Internationalism (JJE. 17, No. 1). — Kraus, E., Krieg u. Kultur in d. Lebensgesch. d. Rasse. (Beitr. z. Rassenkunde 3.) 19. L., Thür. Verl.-Anst. & 0,75. — Lange, F., Von der wachsenden Macht des Rassegedante. (Deutsche Welt 9, 206—208). — Lanz-Liebenfels, J., Anthropogonica. Urmensch u. Rasse im Schrifttum d. Alten. Ausgew. rassengesch. Urkunden. (Ostara Flugschr. 10, 13.) 20. Rodaun, Ostara. & 0,70. — Derrs., Rasse u. Wohlfahrtspflege (Ostara Flugschr. 18). 16. Ebda. & 0,35. — Ders., Revolution oder Evolution (Ostara Flugschr. 3). 15. Ebda. & 0,35. — Mann, F., Zwischen den Rassen, Roman. 577. M., Langen. & 5. — Mann, H., Idaele Gattenwahl. Mod. Kulturprobl. z. Erlangg. e. gesunden Sachkommenschaft u. z. Begrindig dauerden häust. Glücks. (New [Titel-] — Mann, F., Zwischen den Rassen, Roman. 577. M., Langen. & 5. — Mann, H., Ideale Gattenwahl. Mod. Kulturprobl. z. Erlangg. e. gesunden Nachkommenschaft u. z. Begründg. dauernden häusl. Gliticks. (Neue [Titel-] Ausg. v. "Wen muís ich heiraten".) III, 146. L., Mod.-med. Verl. & 1,50. — Möller, K., Deutsches Ringen nach Kraft u. Schönheit. Aus d. lit. Zeugn. e. Jahrh.ges. 1. Von Schiller bis Lange. (Aus Nat. u. Geist 188.) VIII, 166. L., Teubner. & 1. — Moses, J., D. Lösung. d. Judenfrage. Eine Rundfrage, veranstalt. v. M. 309. L., Mod. Verlagsbureau. & 4. — Müller, H., Zur richtigen Einschätzung der Rassetheorie (Hammer 5, 733 bis 736). — Pastor, W., Aus german. Vorzeit. Bilder a. uns. Vorgeschichte. VIII, 181. B., Werther. & 4.50. — Ders., Aus arischer Urgeschichte (Zuk. 54, 192—196). — Richl., W. H., D. Naturgeschichte d. Volkes als Grundl. e. dtsch. Sozialpolitik. 2. Bd. D. bürgerl. Gesellsch. 10. Aufl. XIV, 394. St. Cotta. & 5. — Sevin, 1st e. nationalideale Geschichtsauffass. als Gemeingut aller Nationalgesinnten denkbar? (Alld. Blätt. 22. 20—24). — Sommer, R., Familienforschung u. Vererbungslehre. VII, 232. L., Barth. & 9. — Sorgenfrey, B., Weitfrieden. Friedensvorschläge u. pläne v. Standpunkte d. Nationalphysiologie u. christl. Realpolitik. 40. L., Verl. f. Lebensreform. & 0,50. — Vierkandt, A., E. Einbruch d. Nat.wiss. in d. Geisteswiss. (ZPhKr. 127, 168—177). [Gegen Schallmeyers Vererbung u. Auslesse im Lebenslauf d. Völker 1903.] — Wiesmath, F., D. Gedanke d. Vererbung i. d. mod. Ethik. ID. Erlangen. 80. — Wigand, C., Unkultur. Vier Kapitel Deutschtum. 137. L., Mod. Verlägsbureau. & 2. — Woltmann, L., Die Germanen in Frankreich. E. Unters. ibb. d. Einfuls d. german. Rasse auf d. Geschichte u. Kultur Frankreichs. Mit 60 Bildn. ber. Franzos. 151. Jena, Diederichs. & 7,50.

Die neue Zeitschrift Anthropos zeigt sich bis jetzt sehr international und keineswegs vordringlich katholisch, einige der Aufsätze sind im diesjährigen JB. besprochen; manche Sonderbarkeiten erwartet man eigentlich nicht in einer solchen Ztschr. für Völker- und Sprachenkunde. — Bauch definiert Natur [wohl zu eng] als das Dasein, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bloß mechanisch bestimmt ist, Kultur als das Dasein, sofern es nach allgemeinen Gesetzen zweckvoll, d. h. nach Zwecken bestimmt ist: so werde Kultur und Geschichte selbst im Uebergeschichtlichen verankert. — Aber eben dort muß auch die Natur verankert sein. — Blutharsch baut auf seinen früheren Grundlagen (vgl. JB. 25, 952) weiter, d. h. er äußert ähnliche gutgemeinte Wünsche über Gerechtigkeit und

Selbstverleugnung der Völker. — Diner-Dénes meint im Gegensatz hierzu richtiger; da keine starren Gegensätze mehr in der Natur anerkannt werden, so müsse auch Natur und Geschichte unter ein höheres einheitliches Gesetz untergeordnet werden. Gewifs, nur braucht dieses kein mechanisch-materialistisches zu sein! — Driesmans gibt eine Uebersicht über die Entwickelung der prähistorischen Kultur, für die er den m. E. gut gewählten, nach Paläontologie gebildeten Namen Paläanthropologie vorschlägt, mit Ausblicken ins Religiöse: Fenerkultus als Urkultus und götterschaffend, das Hakenkreuz Symbol der Feuererzeugung; Pramathi-Prometheus der Feuerbringer, Erlöser und gekreuzigte Gott, sein Sohn Feuer und Vayu-Wind-Geist, die älteste Trinität. Ein Nachtrag sucht Iberer, Basken und Ainos als Reste der ältesten Bevölkerung Europas zu kennzeichnen und die Neandertalrasse mit den Friesen zusammenzubringen. - Von Buckle meint Fränkel, er habe sich nie gänzlich von den religiösen Anschauungen, wie auch von der idealistischen Metaphysik losgesagt, er wollte aber die Metaphysik aus der Erforschung der Geschichte verbannen, da diese eine Untersuchung der Gesetze der Erscheinungen sei. - Nach Gießwein dagegen ist die Sphäre der Ideenwelt das eigentliche Gebiet des Historikers. die Geschichtsphilosophie muß sich hauptsächlich mit den wirkenden Ideen des geschichtlichen Lebens befassen, die Beberrschung durch die Religion ist der Grundzug und Kernpunkt der Menschengeschichte. der Geschichtswissenschaft liegt das ethische Prinzip der Gerechtigkeit zugrunde. - Felix Günthers hochinteressante Arbeit lässt uns einen Blick in die "Blutezeit des deutschen Rationalismus" 1750-1780 tun: die Quintessenz der geistigen Bewegungen dieser Zeit ist die Wissenschaft vom Menschen, die folgende Fragen zu beantworten sucht: Was ist der Mensch? Wie sind die Unterschiede innerhalb der Menschheit entstanden? Wie soll der Mensch erzogen werden? Worin besteht das Glück? Wie wird es erreicht? Ohne die Kenntnis dieser Bewegungen, glaubt G., könne die Geschichtsphilosophie dieser Zeit, besonders der Uebergang von Voltaire zu Herder, nicht verstanden werden. - Von Reinhold Günther liegen zwei kulturgeschichtliche Schriften vor: Die allgemeine Kulturgeschichte, eine sehr instruktive und gut geschriebene Einführung und die deutsche Kulturgeschichte, in der ein ganz vortrefflicher Ueberblick über die deutsche Geschichte nach der Seite der Entwickelung der Kultur gegeben wird. - Greulich bringt zunächst verschiedene Einschränkungen des rein ökonomischen Prinzips als treibenden Geschichtsfaktors aus der Feder von Marx und Engels selbst, bezeichnet die Marxische Formulierung als einseitig und sucht dann an dem Beispiel der Kreuzzuge zu zeigen, dals hinter den idealistischen "Motoren" auch starke ökonomische bestanden, die hervorzuheben das Verdienst der mat. Geschichtsauffassung sei, Am Schlusse kommt die Anwendung auf die Zu-

kunft des Proletariats. - Nach Harpf kommt alles Uebel von der Rassenmischung: nur zu höherrassigen Männern darf das Weib sagen: Rabbuni, mein Meister. - Hegels Vorlesungen (nach der 2. Aufl. v. Karl H.) zugänglich zu machen, ist an sich schon ein Verdienst, außerdem sind die 26 Seiten Einleitung und 16 Seiten Anmerkungen von Brunstädt trefflich geeignet, den Zusammenhang der H.schen Geschichtsphilosophie mit der Phänomenologie des Geistes klarzulegen und ihre systembildende Bedeutung bei H. nachzuweisen. - Hentschels Varuna geht von der Grundlage der Rassentheorie aus, die er aber selbständig umbildet: aus Negern und Turaniern sind die Malayen entstanden, die Malayen sind die Vorfahren der Arier, ihre ozeanische Mythe ist der Grundstock aller übrigen. Das arisch-germanische Element ist aber in starkem Abnehmen begriffen, ihm soll durch eine neue Züchtung aufgeholfen werden, bei der die Monogamie eine starke Einschränkung erfährt. Leider ist das warmherzig und kenntnisreich geschriebene Buch durch viel kindliche Etymologie entstellt. - Kohns Skizze ist kurz, aber übersichtlich und zur ersten Einführung ganz geeignet. - Lanz-Liebenfels stellt die Theorie auf, dass die ältesten religiösen Dichtungen der Edda nicht von Göttern, sondern von Rassen handeln und dass die ganze Elementenlehre der griech, und orient. Philosophie nicht Kosmologie, sondern Archaeoanthropogeographie sei, ebenso berichte die Genesis die Schöpfung des asischen (höheren) und des wanischen (niederen) Menschen. Nur Reinzucht der asischen Rasse hilft zum Heil. Deshalb ist jede Wohltätigkeit vom Uebel, die der wanischen Rasse hilft. Eine Herrenliga der höheren Menschen muß gegründet werden. - An Lindners neuem Bande zeigt sich vor allem die Unparteilichkeit, mit der er allem bistorisch gerecht zu werden sucht, dem Calvinismus wie den Jesuiten, den Romanen wie den Germanen; beachtenswert ist seine Einteilung, die vom 13. Jahrh. bis 1648 ohne stärkeren Einschnitt durchgeht, so dass die Reformation nur als ein Glied in dieser Reihe erscheint. - Möller v. d. Bruck schließt sein geistreiches und im höchsten Grade anregendes Werk mit den "Gestaltenden Deutschen" ab; diese sind, in Gruppen von je drei, Karl der Große, Heinrich der Löwe (besonders fein gezeichnet) und Friedrich der Zweite; Wolfram, Walther und Wilhelm (der Begründer der Kölner Malerschule); Dürer (erscheint mir als die beste Charakteristik), Holbein und Kranach; Leibniz, Bach und Klopstock; Mozart, Beethoven und Wagner; Hauptmann, Dehmel und Däubler (dessen Sachen vorläufig erst als Manuskript gedruckt sind). Den Schlusband fullt Goethe allein (s. bei Goethe). Muckle fast St. Simon nicht blos als utopischen Sozialisten, sondern als den Revolutionär des gesamten wissenschaftl. Denkens des ausgehenden 18. Jahrh.s auf. - Penka tritt lebhaft für die selbstständige kulturschöpferische Fähigkeit der nordeuropäischen Rasse und ihre relative Unabhängigkeit von westasiatischen Einflüssen ein

- eine weitere Station auf dem Wege der Emanzipierung Ureuronas von Asien. Als Urheimat der Germanen nimmt er das mittlere Schweden an. - Tönnies unterscheidet Wesenwillen oder gewordenen Willen von Willkur oder gemachtem Willen: auf ihnen beruhen die zwei Arten sozialer Verbindungen, die Gemeinschaft, deren Typus die Familie, und die Gesellschaft, deren Typus der Verein ist. Diese sozialen Verbindungen bilden nebst dem sozialen Willen und den sozialen Verhältnissen die 3 Erkenntnisobiekte der Soziologie. die scharf von der biologischen, aber auch von der psychologischen Betrachtung zu trennen ist. - Woltmanns Buch - sein letztes! illustriert die Sätze: Die Geschichte wird von der Rasse und dem Genius gemacht, Milieu und Masse sind nur Bedingungen und Mittel zur Entfaltung für beide, an dem Beispiel Frankreichs und hebt den germanischen Charakter von fast allen unter 250 französischen Genies hervor, die er untersucht, darunter für Theologen besonders interessant Pascal, Voltaire, Rousseau, Renan, außerdem Bernhard v. Clairvaux, Hugo v. St. Victor, Abalard, Lanfranc, Zugleich erhalten wir noch kurz den Inhalt seines ähnlichen Buches über Italien und die Anwendung desselben Gedankens auf Spanien. Hier ist endlich ein Kassenwerk ganz ohne Dilettantismus.

# d) Naturwissenschaft und Naturphilosophie.

A Plea for the Faith, 214. Lo., Hodder & Sons. 5 sh. [Für die Kosmogonie der Geneesis gegen die mod. Naturphilosophie.] — Auerbach, F., Grundbegriffe der Physik. (In: Handbuch der Physik. 2. Aufl. von A. Winkelmann I, 1, 1—91.) [Raum; Zeit; Bewegung; Masse u. Kraft; Eigenschaiten u. Konstitution der Materie; Field, Potential, Arbeit, Energie, Entropie.] — Baum, H., Radioaktive Philosophie (Schweiz, Rdsch. 7. 282 ft.). — Becher. E., Philos. Voraussetz. d. exakt. Naturwiss. VII, 244. L., Barth. & 6.50. [S. bei Naturphilosophie.] — Bettex, F., La prima pagina della bibbia. Traduz. 85. Rom, La speranza. — Börnstein, R. u. Marckwadd, W., Slehtbare u. unsichtbare Strahlen. (A. Nat. u. Geist. 64.) 142. L., Teubner. & 1,25. — Cornelius, C. S., D. Probl. d. Materie (ZThP. 15, 49–56, 97–105). — Crookes, W., Strahlende Materie od., vierte Aggregatzustand. Vortrag. Deutsch brsg. v. fl. Gretschel. 4. unv. Neudr. 38. L., Quandt & Händel. & 1,50. — Danneel, H., D. Zerfall der Atome (Umschau No. 34). — Dessauer, F., Ueb. Radioaktivität n. Elektronentheorie (Dtsch. Rev. 31, 2, 62–68). — Dressel, L., S. J., D. neuere Entw. d. Massenbegriffs (Phil. Jahrb. 20, 129–143, 2393—305). — Emden, R., Gaskugelin. Anwendungen der mechan. Wärmetheorie auf kosmolog. u. meteorolog. Probleme. VI, 498. L., Teubner. & 13. — Faust, R., Was ist d. Radium? D. Zusammensetzung d. Metalle berechnet u. dargelegt. 15. Dr., Ulrich. & 1. — Forch, C., Atomismus oder kontinuieri. Raumerfüll. (Nat. u. 0ft. 136–149). [Vom aristot. Standp. aus gegen d. atomist. Struktur.] — Frommel, W., Radioaktivität. 94. L., Güschen. & 0.80. — Gisson. C., Electricity of to-day: its Work and Mysteries described in nontechnical Language. XIV, 347. Lo., Seeley & Co. 5 sb. [Vgl. Nature 75, 389.] — Gockel, A., Schöpfungageschichile. Theorien. 148. Köln, Bachem. & 2. e. Greinacher, H., Radiuch, H., Radioaktivität. 94. L., Güschen. & 0.68. G., G., Electricity of to-day: its Work and Mysteries described in nontechnical Language.

(Radioaktivität, Ionen, Elektronen.) Gemeinverst. Darstellg. 1V, 60. L., Veit. & 1. - Haas, A. E., D. Physik u. d. kosmol. Problem (ASPh. 13, 511-526). - Hahn, O., D. Atomzerfallshypothese (Zeitschr. f. Elektrochem. 511—529). — Haim, O., D. Atomzerfallshypothese (Zeitschr. f. Elektrochem. 383—389). — Hasenöhrl, F., Ueb. d. Liohttither. (Vortr. d. Ver. z. Verbr. nat.wiss. Kenntn. i. Prag. 47, 10.) 22. W., Braumtiller. & 0,60. — Hoppe, E., D. gegenw. Stand d. Entwickelungslehre (RChr. 10, 343 bis 356). — Ders., Wie ist die Weit entstanden (Was ist Christent. 22—37). — Ichok, F., Ueb. d. Ausnahmestellung d. Wärme unter d. Energieformen. D. Zürleh, 1906. 45. — Jones, H. C., The electr. Nature of Matter and Radioactivity. 212. Lo., Constable. — Kobold, H., D. Bau d. Fixsternsystems. (D. Wissenschaft 11.) XII, 256. Brsch., Vieweg. & 6,50. [Vgl. Phill. Mag., Ser. 6, 11. 613.] — Köthner, P. Raslitit d. Atom. (Aus. d. Phil. Mag., Ser. 6, 11, 613.] — Köllner, P., Realität d. Atome (Aus d. Natur 3, 289 ff., 339 ff.). — Ders., D. Atomproblem in neuer Beleucht. (ebd. 577—580). — Le Bon, G., Evolution of Matter. Transl. 462. Lo., Scott. 5 sh. [Alle Materie ist radioaktiv und kehrt so allmählich in den Aether zurtick, von dem sie genommen ist.] — Levin, M., Folgerungen aus d. Hypothese d. Atomzerfalls (Chemikerzeit. 31, 530 ft.; Zeitschr. f. Elektro-Hypothese d. Atomzerfalls (Chemikerzeit. 31, 530 ft.; Zeitschr. 1. Elektrochem. 13, 390 ft.). — Lindemann, F., Zur Elektronetheorie. (Aus. SAM.)
S. 177—209. M., Franz. & 0,50. — L6b, W., Elnige Ergebnisse u.
Probleme a. d. Gebiet d. neuen Strahlen (Nord u. Süd 131, 239—253). —
Lodge, O., Electrons, or the Nature and Property of negative Electricity.
245. Lo., Bell. — Ders., Elektronen od. d. Natur u. d. Elgenschaften d.
neg. Elektrizität. A. d. Engl. v. G. Siebert. X, 203. L., Quandt & Händel.
& 6. — Ders., Mod. Views on Electricity. 3. ed. rev. 534. Lo., Macmillan. 6. ab. — Ders. Mod. Views on Matter. Romane Lecture, 1903. millan, 6 sh. — Ders., Mod. Views on Matter. Romanes Lecture 1903.

New ed. Lo., Frowde. 1 sh. — Mamlock, L., Stereochemie, d. Lehre v d. riuml. Anordn. d. Atome im Molekül. VI, 152. L., Teubner. & 5. — Meyer, M. W., Kometen u. Meteore. 2. Aufl. 104. St., Franckh. & 1. — Molisch, H., Ueber d. Sichtbarmachung der Bewegung mikrosk. kleinster Teilohen f. das freie Auge. (Aus. SAW.) 7. W., Höider. & 0,30. - Mooser, J., Theoret. Kosmognosle des Sonnensystems. 83. St. Gallen, Fehr. M 4. - Müller, A., Atomismus u. Mechan. (ZPhKr. 136. 1-32). Febr. & 4. — Miller, A., Atomismus u. mecuan. [Levin. 1. 100. 1—02].
— Miller, W., Fortschr. im Geb. d. Phys. u. Chemie (West. Mon. 102, 2, 905 fl.).
— Osticald, W., Transmut. d. Elemente (AZBeil. N. 30).
— Ders., Umwandl. d. chem. Elem. (Gaea, 5.77 fl.).
— Fockets, F., Elektromagnet. Masse d. Elektrons (Physik. Zts. 8, 393—395).
— Raleigh, Lord. On electr. Vibrations and the Constitution of the Atom (Phil. Mag. Ser. 6, 11, 21, 21, 21, 200. 26).
— The A. I. shéarie de la physiolena chez les physiolena. electr. Vibrations and the Constitution of the Atom (Phil. Mag. Ser. 6, 11, 117-123, 292 ft.). — Rey. A., La théorie de la physique chez les physiciens contemp. Thèse. VI, 412. P. — Reyer, £., Geolog. Prinziplenfragen. X, 202. L., Engelmann. & 4,40. — Righi, A., La théorie mod. d. phén. phys. Trad. d. Néculcea. 125. P., L'éclairage électr. [Vgl. Phil. Mag. Ser. 6, 11, 610 f.). — Ders., Elektromagn. Masse d. Elektrons (Physik. Zts. 8, 161-169, 801 ff.). — Rohland, Üeb. Atomtheorie (Phil. Woch. 4, No. 8/9; 5, 3/4). — Rulherford, E., Dle Radioaktivitä. Unter Mitwirkg. d. Vert. erg. autoris. deutsche Ausg. v. E. Aschkinafs. X, 597. B., Springer. & 16. — Ders., Radioaktive Umwandlungen. Uebers. v. M. Levin. (D. Wissensch. 21.) VIII, 285. Brsch., Vieweg. & 8. — Saager, 4., D. Welt d. Materie. VIII, 190. St., Strecker & Schröder. & 2. — Sahulka, J., Erklärung d. Gravitation, d. Molekularkräfte, d. Wärme, d. Lichtes. d. magnet. u. elektr. Erschein. aus gemeins. Ursache auf rein Schuidka, J., Erkiärung d. Gravitation, d. Molekularkräite, d. Wärme, d. Lichtes, d. magnet. u. elektr. Erscheln. aus gemeins. Ursache auf rein mech., atomist. Wege. 175. W., Fromme. & 5. — Salter, M., A new System of Geology. With archaeol. Proofs of the Destruction of the World by Water and Fire. 314. Lo., Simpkin. 10 sh. — Schilling, G., D. Probl. d. Materie (ZPhP. 15, 49-56, 97—105). — Schwidt, G. C., Die Kathodenstrahlen. 2. verb. u. verm. Auft. (Wissensch. 2.) VII, 127. Brsch., Vieweg. & 3. — Schneider, A., D. Begr. d. Materie bei Kant u. Schopenhauer. ID. Hdlbe. 54. — Schutt G. 4. Grundlagen. d. Elektronen. hauer. ID. Hdlbg. 54. -- Schott, G. A., Grundlagen d. Elektronentheorie (Physik. Zts. 8, 433-438). — Ders., Note on the Explanation of the Radioactivity of Radium (Phil. Mag., 6. Ser., 14, 210-212). — Shenston. W. A., The new Physics and Chemistry. 360. Lo., Smith & Elder. [Anfaŭtze aus Cornhill Mag. über neue Theorien d. Materie, d. Aethers, d. Lebens u. a.] — Slaby, A., Glückliche Stunden. Entdeckungsfahrten in d. elektr. Ozean. Gem.verst. Vorträge. IX, 434. B., Simion. & 14. — Sommerfeld, A., Ueber d. Bewegung d. Elektronen. [Aus.: SAM. 155-171.] M., Franz. & 0,40. — Steppat, Fr., D. bevorstehende Zerfall uns. Erde. 105. Dr., Pierson. & 1. — Stöhr, A., Philosophie d. unbelebten Materie. Hypothetische Darstellg. d. Einheit des Stoffes u. s. Bewegungsgesetzes. XIV, 418. L., Barth. & 7. — Stölzie, R., Newtons Kosmogonie (Phil. Jahrb. 20, 54-62). — Ders., 1st die Bezeichn. Kant-Laplacesche Hypothese berechtigt? (b. 324-327). — Thiene, H., Temperatur u. Zustand d. Erdinnern. Eine Zusammenstellg. u. krit. Beleuchtg. aller Hypothesen. VII, 103. Jena, Fischer. & 250. — Thoene, J. F., D. Vorgang d. Werdens u. der Atomismus (Nat. u. 0ft, 129-135). [Derseibe Standpunkt wie Forch.] — Thomson, J. J., The corpuscular Theory of Matter. 180. Lo., Constable. 7 sh. 6 d. — Ders., The Number of Corpuscles in an Atom (Phil. Mag., 6. Ser., 11, 769-782). — Varenne, A. de, Sur la subjectivité de la matière. 26. Poitiers, Blais et Roy. — Varisco, A., Fisica e filosoffa (Riv. Fil. 8, Nov.). — Véronnet, La matière, les Ions, les Electrons (Rev. de Phil. 6, No. 12; 7, No. 1, 2). — Wiechert, E., Was wissen wir von der Erde unter uns (Nord u. Stid, 132, 376-394). [Sert gute Darstellung d. neueron Anschauungen über das Erdinnere.] — Witt, O. N., Hauptergebnisse d. mod. Radiumforschung (Prometh. 18, No. 930). — Zenghelis, K. D., Materie, Energie, Aether (Nat.wiss. Räsch, 22, 65 bis 69, 81-84). — Anon., Problemi di filosofia della naturs. 135. Florenz, Libr. fior. Fr. 2.50. bis 69, 81-84). — Anon., Problemi di filosofia della natura. 135. Florenz, Libr. fior. Fr. 2.50.

Börnstein-Marckwalds Buch ist als Einführung vorzüglich. weil es vom Schall über Licht, Wärme, Elektrizität zur Radioaktivität, also immer vom Bekannteren und Anschaulicheren zum Schwierigeren fortschreitet, sehr einfach geschrieben und mit guten Bildern ausgestattet ist. - Gockel - dessen Buch auffallenderweise kein bischöfliches Imprimatur hat - legt wenig Wert, wie er sagt, auf Uebereinstimmung mit dem biblischen Bericht und gibt eine sehr instruktive Darstellung aller wichtigeren Theorien über Erdentstehung. über veränderliche Sterne und Nebelflecke, über das Erdinnere, das Sonnensystem u. a., wobei besonders die Anschauungen von Moulton und von Arrhenius den meisten Lesern neu sein werden. - Honne behauptet die Unmöglichkeit der Kantischen und der bekanntlich von ihr verschiedenen Laplaceschen mechanischen Kosmogonie. -Löb schildert für Laien die Sache nicht klar genug; nur das Problem der scheinbaren Masse, d. h. der körperlosen Elektrizität des letzten "Urstoffes" wird einigermalsen deutlich. - Saager gibt eine - soweit das bei der Chemie möglich ist - gemeinverständliche Darstellung der wichtigsten chemischen Fragen, mit Angabe leicht zu machender Experimente, einfachen Analogien, guten Bildern und kann so den unzähligen, denen die Chemie ein doch ganz anders verschlossenes Gebiet ist als die Physik, zu einem Verständnis der chemischen Fragen verhelfen. - Steppat schreibt blübenden

Unsinn über Verwandtschaft von menschlichen Gefühlen und irdischkosmischen Vorgängen, wie z. B. daß es dem derzeitigen moralischen Hochstand der Buren zu verdanken sei, wenn sich dort so
viele Goldatome zusammengefunden haben: er scheint an der von
im so genannten Krankheit der paranoia reformatoria sive inventoria selbst zu leiden.

β) Wesen des Organischen, Entwickelungslehre. Ankenbrand, L., Darwins Leben u. Lehre. 2. Aufl. (Freidenker-Bibl. 4.) 16. Nilrnberg, Beils-Darwins Leben u. Lehre. 2. Aufl. (Freidenker-Bibl. 4.) 16. Nürnberg, Beliswanger. 46. 0.10. — Arrhenius, S., D. neuere Entw. d. Panspermie (Umschau 4). [Keime tiberall im Weltall schwebend.] — Aster, Euc., Ueb. d. erkenntnistheoret. Grundlagen d. biol. Naturwiss. M. spez. Rücksicht auf Pauly, Darw. u. Lamarck (VwPh. 30, H. 4). — Baer, K. E., Schriften, ausgew. u. eingel. v. R. Stülzle. (Büch. d. Weisheit u. Schönh.) VI, 230. St., Greiner & Pfeiffer. & 2,50. — Bastian, H. C., Evolution of Lite. 338. Lo., Methuen. 7 sh. 6 d. — Beißwanger, K., V. d. Amöbe z. Menschen. E. Wanderg, durch Jahrmillionen. 32. L., Leipziger Buchdruckerel. & 0,20. — Beth. K., Empir, Teleologie (D. neueste Wendung.) d'unckerei. M. 0,20. — Beth, K., Empir. Teleologie (D. neueste Wendung i. d. Biologie) (NkZ. 18, 23-35, 91-114). — Blaringhem, A., La notion d'espèce et la théorie de la mutation d'apr. l. trav. d. H. de Vries (L'année psychol. 06, 95-112). — Bölsche, W., Prakt, Entwelhere (Morgen No. 15, 17). — Boveri, T., Zellen-Studien. 6. Heft. E. Beitr. z. Befruchtungslehre u. z. Theorie d. Kerns. (Aus.: Jenaische Ztachr. f. Naturwiss.) 17, 292. Jena Fischer. M. 30. — Britung, K. Machanlamus. wiss.) IV, 292. Jena Fischer. & 30. — Brâunig, K., Mechanismus u. Vitalismus i. d. Biol. d. 19. Jahrh. III, 111. L., Engelmann. & 2,40. — Breitenbach. W., Abstammung u. Vorgeschichte des Menschen. E. gemeinverst. Uebersicht üb. den jetz. Stand d. Frage. IV, 54. Brackwede, Breitenbach, & I. — Burmüller, J., D. Entw.lehre u. d. Mensch. Briefenbach, & I. — Burmüller, J., D. Entw.lehre u. d. Mensch. Hrsg. v. d. Ges. f. Naturwiss. u. Psychol. 79. M., Verl. d. Zts., Nat. u. Kult. & I. [Auch Hochl., Jull, 392—406.] — Burckhardt, R., Biologie u. Humanismus. 3 Reden. 88. Jena, Diederichs. & 2. — Calderoni, G., L'evoluzione e i suoi limiti. VII, 370. Rom, Descle. Calderoni, G., The Rise of Man. A Sketch of the Origin of the human Race. Lo., Paul. 3 sh. 6 d. — Cock. W. H., The Origin, Constitution and Destiny of Man acc. to Science and the Bible. 3 ed. 167. Exeter, Pollard. 2 sh. 6 d. — Conn. H. W., II metodo dell'evoluzione. Trad. G. Nobili. VII, 360. Turin, Bocca. Fr. 5. — Dahl, Zur Frage: Was ist Leben? (Nat.wiss. Woch. No. 27). [Vgl. Wasmann, Kampf um d. Entw.lehre S. 156f.] — Daiber, A., Aus der Werkstätte des Lebens. D. Wechsel d. Stoffes im Lichte d. Forschg. 223. St., Strecker & Schröder. M. 1,60. — Dekker, H., Med. Tatsachen als Beweise f. d. Lamarcksche Theorie (Viz. f. Ansh. d. Entw.heperie. 1777—190). — Dec. Hawardsche Theorie (Zts. f. Ausb. d. Entw.theorie 1, 177-190). - Ders., Unzweckmässige Einrichtungen im Menschenleibe (Kosmos, Juni). [Vgl. BG. 43, 265 f.: alles ausgezeichnet angepasst.] - Delta, Organic evolution; a Sketch. 281. Chi., Gaskell. § 2. — Dennert, E., D. Geheimnis d. Lebens. 64. Hamb., Rauh. Haus. & 1. — Ders., D. chem.-physikal. Erklärbarkeit d. Lebenserscheinungen (BG. 43, 24—33, 37—57). — Ders., D. Darwinismus u. d. Einflus auf d. heutige Volksbewegung. (Christent, u. Zeitg. 2, 1.) 72. St., Strecker & Schröder. M. 1,20. — Ders., Wie man mit der Entwickelung umgeht (GW. 5, 312—314). [Gegen Hoppe.] — Ders., Wie steht es m. d. Uhlenhuthschen Nachweis. der Blutsverwandtschaft zw. Menschen u. Affen? (GW. 5, 171f.). [Verblüffend, aber beweisen bloß "systematische Verwandtschaft".] — Ders., D. Zeugnis d. Paläontol. f. d. Entw.lehre (Ref. 6, No. 29, 30). — Detto, C., Erklärbark. d. Ontogenese durch mat. Anlagen (Biol. Zentralbl. 27, 81-95, 106-112, 142-160,

161—174). [Keine Erklär, sondern nur mat. Verbildlichung.] — *Doeller*, C., A. d. Grenzgebiet d. Organ. u. Unorgan. Inaug.-Rede Graz, 1906. 24. Graz, Leuscher & Lubensky. & 0.70. — *Driesch, H.*, Analyt. u. krit. Ergänz. z. Lehre v. d. Autonomie d. Lebens (Biol. Zentr.bl. No. 2—4). 24. Graz, Leuscher & Lubensky. & 0.70. — Driesch, H., Analyt. u. krit. Erginz. z. Lehre v. d. Autonomie d. Lebens (Blol. Zentr.bl. No. 2-4). [Keine chemische Theorie möglich, aber auch keine psychologisierende wie bei Pauly.] — Dürk. H., Neuere Forsch. üb. Elweifs, Blut u. Blutaverwandtschaft (Nat. n. Kult. 1996, H. 9-11). [Ueber Uhlenhuths u. Friedenthals Versuche] — Einfeldt, W., Entwickelungslehre. Wer war der erste Mensch? Ferner: D. soz. Stell. d. Weibes im Altertum. 39. M., Reusch. & 1,20. — Freischmann, A., D. alig. Resultat m. Phallusstudien (Sitz-Ber. d. phys.-med. Sozietät Erlangen 38 [1906]. 358-389). — Franck, R. H., D. heut. Stand d. Darwinschen Fragen. E. Wertg. d. neuen Tatsachen u. Anschaugn. 2., völl. umg. u. verm. Aufl. v.: D. Weiterentwickelg. des Darwinismus. VII, 168. L., Thomas. & 3,60. — Ders., Streifzüge im Wassertropfen. 96. St., Franckh. & 1. — Ders., Prakt. Bed. d. Entwilchre (Zts. f. Ausb. d. Entwicherie I., 611). — Ders., D. heut. Stand d. Zellenpsychologie (Zts. f. Ausbau d. Entwilchre I., 331 ft.). — Franz, V., D. Weit d. Lebens in objektiver, nicht-anthropozentr. Betrachtung. VII, 63. L., Barth. & 1,80. — Frech. G., Geologie u. Darwinismus (Umschau 22). [Cuviers Katastrophentheorie.] — Gander, P., O. S. B., Darwin u. seine Schule. VIII, 171. — Ders., Schöpfung u. Entwickelung. II. Der erste Organismus. M. 27 Textillustr, 2., verm. u. verb. Aufl. VIII, 167. III. Die Abstammungslehre. 2., verm. u. verb. Aufl. VIII, 168. (Benzigers nat.-wiss. Bibl. 10 u. 2.) Einsiedeln, Benziger, a. & 1,50. — Gebhardt, Präzision in Natur u. Technik (Zts. f. Natwiss. d. Ver. Halle 79, 153-165). — Gleisberg, R., Morphologie, Biologie, Systematik. E. Wort z. Reform d. nat zeach Unter. (PSd. Stat. 188). 32. L. Signiamund & Vellenine. — Gebhardt, M., Lebenskratt. 181. B., Waither. & 2,50.— Geohardt, Präzision in Naturu. Technik (Zts. f. Nat, wiss. d. Ver. Halle 79, 153—169).
— Gleisberg, R., Morphologie, Biologie, Systematik. E. Wort z. Reform d. nat gesch. Unterr. (Päd. Stad. 188.) 32. L., Siegismund & Volkening. № 0,60. — Gräntz, F., Neuere Forsch. tib. Bau u. Leb. d. Pflanzen (West. Mon. 102. 1, 416—424). — Ders., Biologie (Ebda. 101. 2, 621—627). — Gustavssoon, W., (Wolfg. Burghauser): Mensch. Ther u. Pflanze. Ein Parallelismus. VIII, 144. St., Strecker & Schröder. № 1. — Häcker, V., D. Chromosomen als angenomm. Vererbungsträger (Erg. u. Fortschr. d. Zool. 1—136). — Hertwig, O., D. Elemente der Entwickelungslehre d. Menschen u. der Wirbeltiere. 3. Aufl. VI, 430. Jena, Fischer. № 9. — Ders., D. blogenet, Grundgesetz nach d. heut. Stand d. Biologie (Internat. Wochenschr. f. Wissensch. 13/4, 20/4). — Hertwig, R., Lehrb. d. Zoologie. 8. Aufl. XII, 645. Jena, Fischer. № 11, 150. [Hierin: Geschichte d. Deszendenztheorie S. 15—19, Darwinsche Theorie S. 19—45.]. — Hird. D., An easy Outline of Evolution. 128. Lo., Watts. 6 d. [Vgl. OC. 21, 575.]. — Hopf, L., Ueber das spezifisch Menschilche in anat., physiol. u. pathol. Beziebung. E. krit. vergl. Unters. XXIII, 469. St., F. Lehmann. № 12,50. — Hoppe, E., Deszendenztheorie u. Wirklichkeit (Alt. Glaub. 8, No. 10). — Ders., Gegenw. Stand d. Entw.lehre (RChr. 5, 343—356). — Huxley, T. H., Aphorisms and Reflections. Sel. by H. A. Huxley. 208. Lo., Macmillan. 2 sh. 6 d. — Jaecoby, G., Ueb. Entstehung u. Entwickelung des Lebens. 132. L., G. Jacoby & Co. № 1. — Jensen, P., Organ. Zweckmäßigkeit, Entwickl. u. Vererbung vom Standpunkte der Physiologie. XV, 251. Jena, Fischer. № 5. — Jordan, D. S. u. Kellogg, V. L., Evonttion and animal. Life. zn. chemparker. Wienerscher. Zweckmansigken, Entwick u. vereroung vom stampunkte der Physiologie. XV, 251. Jena, Pischer. M. 5.— Jordan, D. S. u. Kellogg, V. L., Evolution and animal Life, an elementary Discussion of Facts, Processes, Laws etc. 502. Lo., Appleton. 10 sh. 6 d. — Kamitz, A., Sollte d. 2. Hauptsatz d. Energetik für Lebewesen nicht immer gelten? (Zentralbl. f. Physiol. 20, 837 ft.). — Kellogg, V. L., Darwinism to-day. A Discussion of present day scientific Criticism. 418. Lo., Bell. 7 sh. 6 d. — Kersten. H., Ueb. d. Begriffe d. natürl., systemat. u. genetischen Verwandschaft d. Organismen (Zts. f. Nat.wiss.-Ver. Halle 70, 272—293). — Koentg, E., Wie ist das Leben entstanden? E. Beitr. z. Lösg. d. Lebensrätseis.

VIII, 233. St., Strecker & Schröder. & 1,80. — Kollmann, D. Neanderthal-Spay-Gruppe u. d. Pithecanthropus erectus (Arch. f. Anthrop., NF. 5, 211—217). [D. Pithec, hat nichts mit d. Stammbaum d. Mensch. z. schaffen.]
— Krompecher, E., Kristallisation, Fermentation, Zelle u. Leben. E. biol. — Krompecner, E., Kristalisation, retrieutation, zeite u. Loud. Z. Grott-philos. Studie. 88. Wiesbaden, Bergmann. #2,40. — Kropotkin, P., L'entr'aide, un facteur d'évolution. 326. P., Hachette. [Vgl. RTh. 64, 192—194 Duprat.] — Kuchuck, M., D. Lösung d. Problems d. Urzengung (Archigonia, Generatio spontanes). VII, 83. L., Barth. #3. — Lenz, Entsteh. neuer Arten durch chem. Einflüsse (Umechan 2). — Le Dantec. F., Nature and Origin of Life in the Light of new Knowledge. 266, Lo., Hodder. 6 sh. — Ders., Elem. de phil. biologique. IV, 303. P., Alcan. Fr. 3,50. — Lefevre, Artif. parthenogenesis (Journ. of exp. 2, vol. 4, 91). 1. 3.5. — Legers Att., paraenageaess found. 6. 42p., vol. 2, vol. 2 — Ders., Ueber die allg. Methode d. künstl. Parthenogenese (Pflüg. Arch. 1907. 572). [Anch in N.Y. Soc. f. exp. Biol. n. Med., März.] — Ders., 1301. 512). [Anch in N.I. Soc. I. exp. Biol. u. med., med., met., L. Z. analys. osmot. Entwickleungserregung unbefruchteter Seeigeleier (ib. 118ft.). — Ders., The Dynamics of living Matter. 233. N.Y., Macmillan. \$ 3. (Organismen = chemische Maschinen.) — Lotsy, J. T., Vorles. üb. Deszendenztheorien m. bes. Beritoks. d. botan. Seite d. Frage. Jena. Fischer. — McKinney, S. B. G., The Origin and Nature of Man. 496. Lo., Oliphant. 5 sh. — Magnus, R., Vom Urtler z. Menschen. Gemverst. Darstell. d. gegenw. Standes d. ges. Entw.lebre. VIII, 127. Hl., Marhold. & 2. — Mallock, W. H., Sir O. Lodge on Life and Matter (Forth. Rev. 1906, Juli). — Mary, Alb. et Alex., Evolution et transformisme. P., Rousset. [3, 2: Secrets de la vie. 3, 3: La vie et l'evol. du monde minéral.] — May, W., Auf Darwins Spuren. Beitr. z. Biogr. D.s. IV. 63. Brackwede, Breitenbach. & 1. — Meier, H., D. Darwinismus als Weltansch. (Lit. Handweis 45, 649ff., 814ff., 859ff.). — Meier, H., Die Erscheinungen d. Lebens. Grundprobl. d. mod. Biol. (A. Nat. u. Geisteswelt 30.) VII, 124. L., Teubner. & 1,25. — Molisch., H., Sog. ktinstl. Zellen u. Pflanzen (Umschau 5). (Gegen St. Ledues Versuche.) — Montgomery, E., Philos. Problems in the Light of vital Organisation. Lo., Putnam. 10 sh. 6 d. — Morgan, T. H., Regeneration. A. d. Engl. übers. u. in Gemeinsch. m. ihm vollst. neu bearb. v. M. Moszkowski. Zugl. 2. Aufl. d. Orig. XVI, 437. L., Engelmann. & 12. — Newest, Th. [H. Goldzier], Elnige Weltprobl. G. Vom Zweck z. Urspr. d. org. Leb. 193. Wien, Konegen. & 3. — Nordheim, P., Vers. d. Anfbaues e. Weltanschauung Marhold. M 2. - Mallock, W. H., Sir O. Lodge on Life and Matter Elnige Weltprobl. G. Vom Zweck z. Urspr. d. org. Leb. 193. wien, Konegen. M. 3. — Nordheim, P., Vers. d. Anfbaues e. Weltanschauung auf nat.wiss. (Lamarck.) Grundlage (Bundesschule 1, 3). Schlachtensee, Volkserzieher-Verl. & 0,50. — Ochler, R., Darwins Hinterlassenschaft (Menschheltsziele 1, 56—58). — Otto, F. W., D. Evolution d. Materialisten (Alt, Glaub. 8, No. 41). — Pauly, A., Erlänt. z. Darwin-Lamarckschen Frage (B. Alig. Zeit. No. 122f.). — Ders., Bemerk. z. d. Gegensatz zw. Darwins u. Lamarcks Lehren v. org. Zweckmälsigen (Pol.-anthr. Rev. 5, No. 7). — Ders., D. urteilende Prinzip u. d. mechan. Kaussilität b. Kant im Lamarckisung (Kosmos H. 9). — Pinski F. D. Daszendantschorle u im Lamarckismus (Kosmos H. 9). — Pinski, F., D. Dessendenztheorie in der Gegenwart u. hre Begründung durch Kant (Altpr. Mon. 44, 303 bis 347, 351—410). — Przibram, H., D. Regeneration als allg. Erscheinung in den 3 Reichen (Verh. d. Ges. dtsch. Naturforsch. u. Aerzte. 78. Vers. Stg. II, 2, 315—319). — Ders., Experimental-Zoologie. E. Zusammenfass. Sig. II, 2, 315—319). — Ders. Experimental-Louigie. E. Lusaumentals. d. durch Versuche ernitt. Gesetzmäßigk. tier. Form. u. Verricht. I. Embryogenese. VIII, 125. W., Deuticke. & 7. — Pudor, H., Nackt-Kultur. 3. D. Probl. d. Lebens u. d. Zeugung. 37. Steglitz, Pudor. & 2. — Ranke, K. E., D. Theorie d. Korrelation (Arch. f. Anthrop., NF. 4, 168 bis 240). — Raumer, K., Pflanze, Tier, Mensch. E. naturwiss. Glaubensbekenntnis. III, 123. Mii., Seitz & Schauer. & 3. — Reiner, J., Darwin u. seine Lehre. 3., neu durchgeseh. Aufl. 88. B., H. Seemann Nachf. M 1. - Reinke, J., D. Abstammungslehre einst u. jetzt (Türmer, Febr., M. 1.— Keinke, J., D. Abstammungslehre einst u. jetzt (l'ürmer, Febr., 601—614). — Ders., Probleme d. Entw. (Zuk. 58, 175—180). — Ders., Der Begriff d. Dominanten (BG. 43, 331). [Vgl., Tag", 24. Aug.] — Rignano, E., Ueber d. Vererbung erworb. Eigensch. Hypothese e. Zentroepigenese. Teilw. Neubearb. u. Erw. d. franz. Ausg. IV. 399. L., Engelmann. & 5. — Schmitt, A., Z. Deszendenztheorie (Mon.-Bl. f. Kath. Rel.-Unt. 289—298). — Schnehen, W. v., D. Ewigkeit d. Lebens (GW. 5, 91 bis 99). [Es muís e. Anfang genommen haben, aber nicht durch mechan. Urzenwung.] — Ders. Psychocaeprest Vielignus (GP. 11 29, A27—A43). Urzeugung.] — Ders., Psycho-energet. Vitalismus (PrJ. 129, 427-443). — Schneider, K. C., Vitalismus (Zts. f. d. Ausb. d. Entw.lehre 1, 21-32). — Schultz, E., Ueber Individuation (Biol. Zentr. 9). [Das Ganze vor den Tellen da.] - Sedgwick, W., Man and his Future. A Glimpse from the Fields of Science. 260. Lo., Laurie. 8 sh. 6 d. — Schrwald, K., Die Kristalltheorie d. Säugetiere. Neue Anschaugn. a. d. Gebiete d. Biologie. 51. L., Thieme. M 1,20. — Semon, R., Beweise f. d. Vererb. erworb. 51. L., Imeme. M. 1,20. — Semon, R., Beweise f. d. Vereri. erword. Elgenschaften (Arch. f. Rass. u. Ges.-Biol. 1907, H. 1). (Gegen Weismanns Keimplasmatheorie.) — Siede, W., Fortschr. d. Entw.lehre (Zts. f. d. Ausb. d. Entw.lehre 1, 231—239, 289—292). — Spaulding, E. G., Drieschs Theory of Vitalism (Phil. Rev. 15, No. 5). — Spättigerber, A., D. Abstamm, d. Mensch. nach Hypothese u. Wissenschaft. (Lehr u. Wehr 26.) Hamb., Rauh. Haus. M. 0,10. — Stein, A., Mechanism. u. Vitalismus (März, Nov. 313—319). — Steinmann, G., Einführung in die Paläontologie. (März, Nov. 313—319). — Steinmann, G., Einfunrung in die Paisontologie. 2., verm. u. neubearb. Aufl. XII, 542. L., Engelmann. & 14.— Steket. W., Nat.phil. d. Gegenwart (Nord u. Stid 117, 359—372). — Stiehler, R. F., Kritik d. Darwinismus (Pol.-anthr. Rev. 5, 586—588). — Strecker, F., Das Kausslitätsprinzip der Biologie. VIII, 153. L., Engelmann. & 3.— Tchermak, E., Ueb. d. Bedeut. d. Hybridismus f. d. Deszendenzlehre (Biol. Zentralbl. 1906, No. 24). — Teichmann, E., Fortpflanzung u. Zeugung. 100. 89. St., Franckh. & 1. — v. Tellyesniczky, K., Die Entstehung d. Chromosomen. Evolution od. Epigenese? VII, 47. W., Urban & Schwarzenhare. & 250.— Indel. J. Entwichten u. Volkserzieh. (Kosm. 4, 334ft). berg. & 2,50. — Unold, J., Entw.lehre u. Volkserzieh. (Kosm. 4, 334ff.). — Varisco, A. La finalità della vita (Riv. Fil. 8, Nov. 1905). — Velden. F. v. d., Unvermeidbarkeit d. Anthropomorphism. i. d. Lamarekschen Erklär. (Zts. f. Ausb. d. Entw.lehre 1, 205 ft.). - Verworn, M., D. Erforschung d. Lebens. (Aus Nat.wiss. Woch.) 45. Jens, Flischer. & 0.80. - Viernetisel (Umschlag: Virneisel), Der Sturz d. Abstammungslehre. (M. Anh.: D. Fortpfianzg.) Allgemeinverständl. dargestellt. XXVI, 182. B.. Verl. t. nat. Lit. & 2. — Vrtes, H. de, Evolution and Mutation (Mo. 17. 6—22). — Ders, Evolution and Mutation (Ib. No. 1). — Ders, New Principles in agricultural Plant-Breeding (Ib. 209—219). — Wagenmann. T., Math. Theorie d. Entw.gedankens (Verh. d. Ges. dtsch. Naturforsch. 78, II, 17ft). — Wagner, A., Freie od. akadem. Wissenschaft? (Ein Beitr. Charattastit mechanist. na still margitist Kampfeawsiae.) LAu. Zesch. z. Charakteristik mechanist. u. antilamarckist. Kampfesweise.) [Aus: Ztschr. f. d. Ausb. d. Entw.lehre.] 16. St., Franckh. # 0,50. — Ders., D. Entw.lehre u. d. Ges. v. d. Erh. d. Mat. u. Kraft (Zts. f. d. Ausb. d. Entwiehre 1, 115—121). — Ders., D. neue Kurs in d. Biol. Alig. Entwiehre 1, 115—121). — Ders., D. neue Kurs in d. Biol. Alig. Efört. z. prinzipiellen Rechtfertigg. d. Lamaroksch. Entwickelungslehre. 98. St. Franckh. # 180. — Wasmann, E., Entw. d. mod. Zellenlehre (Vereinsschr. d. Görresges. 1907, 3, 24—37). — Ders., D. Kampf u. d. Entw. (Phil. Woch. 5, 317—323). — Wendt, W., D. Entwickelungstendenzen u. d. Zukunft d. Menschheit. Essays. 43. L., Thir. Verl.-Anst. # 0.75 — Went. F. 4. C. Ondelmaticheld in de levende natur. IV. M 0,75. - Went, F. A. C., Ondoelmatigheid in de levende natuur. IV, Utrecht, Druten. Fr. 0,50. — Ders., Zwecklosigkeit i. d. leb. Natur (Biol. Zentralbl. 27, 257-271). — Williamson, J., Science in living and the Creator's Purpose in human Life. 336. Lo., Routledge. 3 sh. 6 d. — Windle, B. C. A., De Vries and the theory of mutations (Dubl. Rev. Ap.). — Wolff, G., D. Begründung der Abstammungslehre. 43. M., Reinhardt. M. 1. — Zeitschrift f. den Ausbau der Entwickelungslehre, hrsg. v. R. H. Francé. 1, Jahrg. 1907. St., Franckb. 12 Hefte à M. 1.20.

Ankenbrand ist auf nur 12 Seiten fertig mit seiner apodiktischen Darstellung des die Menschen vom Drucke des Pfaffentums erlösenden Darwinismus. Ja, wenn's so einfach wäre! -Beth schildert die heutige Notlage der mechanistischen Theorie und stellt die Geschichte und die Vertreter der Teleologie bis zu dem Neulamarckianer Pauly dar. - Bräunig zeigt, warum die frühere vitalistische Auffassung der Lebensvorgänge vor einem halben Jahrhundert, in der "klassischen Periode der Naturwissenschaft", der mechanistischen das Feld räumen musste; dies tut er auch mit Umsicht und Kritik, besonders gegen Haeckel. Weniger glücklich scheint mir seine Beurteilung des Neovitalismus zu sein, den er rein als Reaktionserscheinung gegentber dem doppelten Versagen des Materialismus als Prinzip einer einheitlichen Weltanschauung und des Darwinismus als Erklärung der Zweckmäßigkeit der organischen Natur und als intellektuellen Rückschritt auffalst, und gegen den er Kant und Kern (vgl. II, 12) ins Feld ruft. - Nach Bumüller läst sich der Mensch systematisch nicht bei den Affen unterbringen: die böhere Entwickelung des Affentypus strebt gar nicht dem Menschentypus zu, sondern entfernt sich von ihm. Die paläontologischen Befunde zeigen nirgends Anhaltspunkte für monophyletische Deszendenz, erst bei den Wirbeltieren zeigt sich Uebereinstimmung der paläographischen und anatomischen Aufeinanderfolge. - Ein köstliches Büchlein ist das von Burckhardt, das 3 Reden über die Biologie der Griechen (in Form einer Traumfahrt ins alte Hellas), über die Biologiegeschichte und über Mode und Methode in Wissenschaft und Unterricht der Biologie enthält mit dem ceterum censeo. dals die Biologie sich mehr um ihre Wissenschaftsgeschichte kummern soll. - Dennert zeigt sehr schön, dass das Leben trotzdem natürlich erklärt ist, auch wenn es nicht mechan.-phys,-chemisch erklärt wird: der "Monismus", dass alles mechanisch erklärbar sein musse, ist Dogmatismus, in diesem Sinn ist die Welt dualistisch, aber theomonistisch. - Dasselbe zeigt er noch ausführlicher gegen Rhumbler: das von ihm physikalisch unerklärt gelassene ist eben die innere Leitung oder Willensregung der Amöbe. - Dass Darwinismus und Entwickelungslehre verschieden und der Darwinismus nur eine immer mehr zurücktretende Hilfshypothese für die Entwickelungslehre ist, wird er nicht mtde zu betonen, und es ist auch gegentber den Taschenspielerkunststücken von Haeckel und Dodel höchst nötig. von denen der "Darwinismus" nur als atheistisch verwertbar festgehalten wird. - So recht Dennert in all diesen Dingen hat, so

verkehrt ist seine Polemik gegen alles, was nnn ein klein wenig weiter links in der Dogmatik steht als er. Dies wird sehr hübsch durch Hoppes Polemik gegen ihn demonstriert, der ihm vorwirft, er lehre eine Entwickelung ohne Gott, ganz was er den "Modernen" so oft vorwirft: er wird also hier von einem noch "Positiveren" einmal selbst abgefertigt. Er zeigt freilich, dass auch Hoppe die Entwickelning nicht umgehen kann. - Dölter hofft auf zukunftige Feststellung des Hervorgehens von Organischem aus dem ihm verwandten Anorganischen. - Fleischmann erklärt es mit voller Bestimmtheit für unmöglich, die verschiedenen Spezialfälle der Gestaltung der Geschlechtsorgane bei Reptilien, Vögeln und Säugern als Stufen einer von niederen zu höheren Formen fortschreitenden Entwickelning anfzufassen. - Gebhardt will eine Anzahl willkurlich hervorgebracht erscheinender organischer Einrichtungen als Anpassungserscheinungen mit relativer Präzision erklären. - Nach Gletsberg ist das Ziel der Naturwissenschaften zur Zeit der Nachweis einer Einheit des gesamten Naturgeschehens: als die zwei wichtigsten Probleme treten dabei die Entwickelungslehre und die Biologie hervor. - Gustavsson (Wolfgang Burghauser) entwickelt in einer an Bölsche erinnernden Weise vor nns die Reihe der Lebendigen und ihrer Beziehungen, vom Einzeller zum Vielzeller, zu Pflanze und Tier, zu Symbiose und Staatsqualle, zum Menschen und Menschheitsstaat. - Noch weiter als Gustavsson zieht die Entwickelungslinie Jacoby: von der bewegten Masse bis zur Religion; er bleibt ganz im abstrakten, und gibt keine Beispiele aus der Naturwelt; in den Kapiteln über Sittlichkeit sind konkrete Beispiele da, aber ziemlich antechtbare. - Mit anders gearteter, aber noch viel stärkerer Abstraktheit behandelt König sein Problem; er erinnert an die ältere Naturphilosophie vor 100 Jahren, wenn er sagt; das Leben entstand auf der Erde als Produkt des Konfliktes, in den die Erde bei ihrer Ausdehnung mit der Sonne geriet. In der Gesamtlebensmasse reagiere die Erde gegen die Bestrahlung durch die Sonne, und zwar in einer Summe von einfachsten Gebilden, von Kngeln, die noch nicht in kleinste Gebilde (Zellen) differenziert waren. - Loeb ist es gelungen, Seeigel- nnd andere Eier ohne geschlechtliche Befruchtung zu einer Entwickelung zu bringen, deren Anfänge mit denen des befruchteten Eies große Aehnlichkeit haben. Chemische Mittel bewirken diese Vorgänge, andere chemische Mittel halten die wirkliche Befruchtnug auf. Bis jetzt der größte Schritt zur "chem. Erklärung" der Befruchtungsvorgänge. - Um so erfrenlicher ist dafür die Konkretheit von Magnus: sein Buch enthält eine Geschichte der Entwickelungstheorie von Anaximander bis zu Darwin und seinen Nachfolgern, wobei zum erstenmal dem Dichter Wilhelm Jordan die ihm gebührende Stelle in dieser Entwickelung - vor Darwin angewiesen wird, außerdem eine Skizze des systematischen Aufbaues

im Tierreich und des biologischen Aufstiegs - alles vom Standpunkt des "psychistischen" Neulamarckismus aus, etwa im Sinne Paulys, Von den neueren populären Darstellungen ist diese m. E. die beste. - Nach Metschnikoff erwachen im Somnambulismus die verlorenen Kletterinstinkte unserer tierischen Vorfahren; schon als Glied einer "Masse" sinkt der Mensch durch das Fasziniertsein um mehrere Stufen in der Zivilisation. - Die psychistische Lamarckische Grundlage verbindet Nordheim mit Fechnerschen Gedanken zu einer in ihrer Art idealen Weltanschauung, in der freilich der Eudämonismus wieder eine sehr große Rolle spielt. - Pudors Ansichten sind mir nicht ganz deutlich geworden: es scheint, dass er den Tod blos als Folge des Verbrauchs der Keimzellen ansieht und also durch geschlechtliche Enthaltsamkeit ein "todloses" Leben erzielen will: dann wäre also die fortwährende Verjungung des Menschengeschlechts zu Ende, und die "todlosen" alten Leute liefen dann nackt herum - eine seltsame Vorstellung vom Fortschritt der Kultur. - Raumer sucht ähnlich wie Jacoby die Entwickelungslinie vom Ursprung des Organischen bis zu Phantasie und Kunst des Menschen durchzuziehen, verirrt sich aber besonders bei der Sprache in kindliche Theorien. - Reiner sieht Darwins Verdienst mit Recht darin, dass er die Abstammungslehre aus dem blossen Bereich der Meinung zur wissenschaftlichen Hypothese ausarbeitete, und stellt auch sonst die ja heute im einzelnen vielfach schon veralteten Anschauungen Darwins mit beständiger Kritik dar. - Splittgerber meint, die Frage, ob der Mensch vom Affen abstamme, laufe im letzten Grund auf die andere Zentralfrage hinaus, ob es einen lebendigen Gott gibt? Aber wenn es nun dem lebendigen Gott gefallen hätte, die Entwickelung von unten an beginnen zu lassen? - Stekel findet, dass allen Neovitalisten die Abkehr vom Atheismus gemeinsam ist, und dass sie dadurch dem Theismus und Klerikalismus in die Hände arbeiten; er hofft dafür mit Benedikt, König, Roux, Rhumbler und Kassowitz auf eine rein mechanische Erklärung des Lebens, zu der die Theorie der Oberflächenspannung und der Schaumzellen einen wichtigen Beitrag gebe, - Vries zeigt an eigenen Pflanzenzuchtungen die Tatsächlichkeit der spontanen Mutation durch plötzliche Sprünge. - Wagners ausgezeichnete Schrift kommt zu dem Ergebnis, dals wir jede Reaktion eines Organismus als den Ausdruck eines durch den Umgebungsreiz hervorgerufenen psychischen Erlebnisses anzunehmen haben. Diese psychische Kausalität ist immer autoteleologisch. So ist also der neue Kurs psychischer Monismus. - Wendt sucht von der Entwickelungslehre aus ihre Fortsetzung: den Uebermenschen oder doch eine höhere Rassenauslese zu konstruieren und baut hierauf eine neue Sittlichkeit und eine neue Religion - die aber mit dem Griechentum zusammenfallen dürfte.

2) Allgemeine Naturphilosophie. Haeckels Monismus. aa) Allgemeine Naturphilosophie. Arndt, A., Ueb. d. Einheit d. Gesetze. 116. Heidelbg., Selbstverlag. & 2,50. — Becher, E., Philos. Vorauss. d. exakt. Naturwissensch. VII. 244. L., Barth. & 6,50. — Behrens, J., D. natirl. Welteinheit. Naturwiss. u. philosoph. Bausteine zu e. idealist. Weltanschaug. Wismar, Hinstorff. M 4. — Binet, A., Pour la philos. de la science (L'aunée psych. 1906, 113—136). — Bölsche, W., Was ist die Natur? 138. B., Bondi. # 1.50. — Bosanquet, B., The Meaning of Teleology (Proc. Brit. Ac. 1906, No. 2). — Bossert, H., Los vom Materialismus (DEB. 32, Brit. Ac. 1906, No. 2). — Bosseri, H., Los vom Materialismus (DEB 32, 678—697). [Ueber Ad. Mayers gleichnamiges Buch, vgl. DEB 860 Ad. Mayer.] — Boutroux, E., Ueb. d. Begr. des Naturges. in d. Wissensch. u. in d. Philos. d. Gegenw. Vorleagn., geh. an der Sorbonne 1892—1893. Unter Mitwirkg. des Verf. übers. v. Beurubi. 132. Jena, Diederlohs. M. 4. — Carus, P., Prof. Ostwald's Philosophy (Mo. 17. 516—540). Classen, J., Grenzen d. Naturerkennens (Jahrb. d. Hamb. wiss. Anst. 23, Beil. 1—17). — Cresson, A., Les bases de la phil. naturaliste. 178. P., Alean. Fr. 2.50. (Vgl. RTh. 64, 425—427 G. L. Duprat.) — Diestel. E., Wo bleibt Kant? (ZThK. 12, 230f.). (Nämlich bei der mod. Lehre v. d. Unermefslichkeit d. Welt; Autw. v. Tröltsch S. 231f.: Kt. bleibt im N. d. Diermienkens av. 1985, Austrophilosophie. Krit. Einführg, in d. mod. Lehr. üb. Kosmos u. Measchheit. IX, 417. M. Beck. A. 5. — Dörr, Dynamische Kultur (Deutsch. Rev. 31, 1, 370—377). — Dubois-Reymond, E., Ueb. d. Grenzen d. Naturerkennens. Die sieben Welträtsel. 2 Vorträge. Des 1. Vortrages 10., der 2 Vorträge 6. m. der 3, tibereinst. Aufl. 120. L., Veit & Co. M 2. - Esser, D. Ges. v. d. Erh. u. Umwaudl. d. Energ. i. s. kosmol. Bed. (Ap. Rdsch. 165-174, 202-210). - Ferro, A., Meccanismo e teleologia (Riv. Fil. 9, Jan., Mai.). — Forberger, W., Beitr. z. e. neuen Weltanschauung, od. Beob. i. d. Natur. 2. erw. Aufl. III, 24. L., Scheibe. M 0,60. — Francé, R. H., D. Wert d. Wissenschaft. Aphor, z. e. Naturu. Lebensphilos. 3. umg. Aufl. 157. Zü., Schröter. M 3. — Franze, P. C., D. Gültigkeit nat.-wiss. Erkeuntnisse (Phil. Woch. 7, 301—316, 361-378; 8, 1-11). — Geißter, Ueb. Bewegung u. Geschehen, Werden u. Vergehen (ib. 5, No. 7/8, 9, 11). — Günther, V., Entw.theorie u. Weltanschauung (West. Mon. 98, 672-678). — Hackh, E., Kausalität d. Energie (Verh. d. Ges. dtsch. Nat.-Forsch. 78, II, 67fl.). - Häberlin, P., Naturwiss. u. Philos. (Schweiz. päd. Zts. 121—130). — Hartmann, E. v., Grundrifs d. Naturphilosophie (Syst. d. Phil. in Grundr. 2.) VI, 220. M 6,50. — Helmholtz, H., Ueb. d. Erhalt. d. Kraft (1847). (Ostwalds Klass. d. erakt. Wiss. 1.) 60. L., Engelmann & 0.60. — Hill, J. A., The Fallacies of Metralisism (Journ. of Phil. 1907, Feb.). — Hodgson, S. H., Teleology (Proc. Aris. Soc. NS. 6). — Hoost, M., Natur u. Weltansohaung. III, 200. L., Uhlemann. & 1.25. — Hutchinson, H. G., Nature's Mood and Tenses. 311. - Ichak. F., Aus d. Haushalt d. Natur. D. Lehre v. d. Honses, 311. — Ichar, F., Aus u., Haushalt d., Natur. D., Lehre v. d., Energie. (Hillg. ill. Volksbütch. 86.) 84. B., Hillger. & 0,30. — Kann. A., Die Naturgeschichte der Moral u. die Physik des Denkens. Der Idealismus e. Materialisten. XV, 243. W., Braumtiller. & 5. — Kassoncits. M., Welt — Leben — Seele. E. Syst. d. Nat.phil. in gem.faſsl. Darst. III, 364. W., Perles. & 5. — Kleinpeter, H., D. Kausalitätsbegr. i. d. neueren Naturwiss. (Phil. Woch. 6, 21—28). — Koch, E., Ueb. uat.wiss. Handler (V.Ph.) 60. H. 2). Hypothesen (VwPh. 30, H. 2). — Kublin, S., Weitraum, Erdplanet u. Lebewesen E. dualist, kausal. Weiterklär, 3. verm. Aufl. XVI, 176. Dr., Pierson. & 2,50. - Linsmeier, A., Folgergn. a. d. Satz v. d. Erh. d. Energie (Rat. u. Off. 483-495). — Linstone, O. v., D. Zweckmäisigkeit i. d. Natur (GW. 5, 384-387). — Linstone, O. v., D. Zweckmäisigkeit i. d. Natur (GW. 5, 384-387). — Lipps, T., Naturwiss, u. Weltansch. (Verh. d. Ges. Matheriorisch, 78, 1, 100-119). — Mac Coll, H., Chance or Purpose (HJ. 5, 384-396). [Für die Naturentwickelung kein Gegensatz.] MacGregor, D. H., The inductive Argument for Design (Mind. 1906,

535-548). — Manno, R., Zur Verteidig. d. Möglichkeit d. freien Willens I (ZPhKr. 130, 165-191). — Marcus, H., D. Phil. d. Monopluralismus. Grdz. e. analyt. Naturphil. u. e. ABC der Begriffe im Versuch. plaralismus. Grdz. e. analyt. Naturpnil. u. e. ABC der Begrine im versucn. VII, 163. B., Concordia. w. 3. — Mayer, Ad., Los v. Materialismus. Bek. e. alt. Naturwissenschaftlers. Hdlbg., Winter, 1906. [Vgl. DEB, 32, 678—697; Bosserts u. Mayers Erwiderung S. 860f.] — Mayer, E. v., D. Märchen d. Naturwissenschaft. (Lebensworte 2.) 40. Jena, Costenoble. w. 0,80. — Müller, R., Los v. Materialism. (HPBl. 139, 202—220). — Münden, M., D. Chtonoblast. D. lebende biolog. u. morpholog, Grundlage alles sog. Belebten u. Unbelebten, VII, 167. L., Barth, w. 6. — Warnet Th. U. Galdzier Enlag Waltropheme. 5. Erdendimmerune. Newest, Th. [H. Goldzier], Einige Weltprobleme. 5. Erdendämmerung. Verg. u. künft. Katastrophen. 133. W., Konegen. M 2,50. — Oettingen, A. v., D. Kausalgesetz (Ber. d. Ges. d. Wiss, Lpz., Math.-phys. Kl. 58, 454-470). - Ostwald, W., Naturphilosophie (Kult. d. Gegenw. 1, 6, 138 bis 172). - Ders., The mod. Theory of Energetics (Mo. 17, 487-515). Pekelharing. C., Over begrip en methode der teleologie (ThT. 41, 442 bls 458). — Pesch, T., S. J., D. großen Welträtsel. Philos. d. Natur. bis 458). — Peach, T., S. J., D. großen Welträtsel. Philos. d. Natur. Allen denk. Naturfreunden dargeboten. 3., verb. Aufl. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Philos. Naturerklärg. XXIII, 781. 2. Bd. Naturphilosophische Weltsuffassung. XII, 592. Fr., Herder. & 18. — Pfennigsdorf, E., Naturwiss. u. Weltansch. (Th.R. 10, 323-333). — Pfordlen, O. Frhr. v. d., Vorfragen d. Naturphilosophie. 1II, 145. Heidelberg, Winter. & 3.80. — Ratzel. F., Raum u. Zeit in Geographie u. Geologie. Naturphilos. Betrachtgn. Hrsg. v. P. Barth. (Nat.- u. kult.phil. Bibl. 5.) VIII, 177. L., Barth. & 3,60. — Read. C., The Metaphysics of Nature. VIII, 354. Lo., Black, 1905. [Vgl. Mind. 15, 554-559 D. Morrison.] — Reinke, J., D. Natur u. Wir. Lelchtverst. Aufzelchnungen. 238. B., Paetel. & 5. — Ders., Was wissen wir v. d. Natur u. Was können wir von ihr wissen? (Türm. 1906. H. 5). — Renner, Nat. wiss. u. Weltanschauung (Phil. wissen? (Turm. 1906, H. 5). - Renner, Nat.wiss. u. Weltanschauung (Phil. Woch. 4. No. 8/9). — Rolla, A., La filosofia energetica (W. Ostwald). VIII, 82. Turin, Bocca. Fr. 2,50. — Schnehen, W. v., Erk.theor. Wanderungen durch d. Nat.wiss. d. Gegenw. (Zts. f. Ausb. d. Entw.lehre Wanderungen durch d. Nat.wiss. d. degenw. (Zts. f. Ausb. d. Entw.lehre 1, 293 ft). — Snyder, C., D. Weltbild d. mod. Nat.wiss. n. d. Erg. d. neuest. Forsch. Dtsch. v. H. Kleinpeter. 2. verb. Aufl. XI. 306. L., Barth. & 5,60. — Ders., World Machine: first Phase: Cosmic Mechanism. 504. Lo., Longmans. 9 sh. — Stern, V., E. neues Arg. geg. d. Materialismus (APh. 12, H. 2). — Thau, K. v., Nat.wiss. Forschung u. Kultur (Dtsch. Rev. 31, 2, 329—332). — Villa, G., Filosofia e scienza. 32. Pavia, Bizzoni. — Werner, O., Lebenszweck u. Weltzweck od. d. 2 Seinszustände. 274. L., Haberland. & 4. — Zucchelli, T., Sintessi and proposition of the science of th del problema metafisico sec. la fil. delle scienze. XII, 147. Bologna, Nerl. Fr. 3. - Anon., D. naturwiss. Weltbild (Gaea No. 1-6).

bb) Haeckels Monismus"). Aktenstücke z. Austr. d. monist. Prediger Steudel u. Mauritz a. d. Monistenbd. (Lik. No. 24). — Amyntor, G. v., E. Monistenbud. (Türm., Aug., 604 fl.). — Bauer. A. Kant u. unsere mod. Naturforscher. [In Abschn. 3; Haeckel, vgl. bei Kant.]. — Bilharz, A. Monism. u. Dualism. (Zuk. 59, 426—430). — Blum. R., Haeckelkultus (Uebersinnl. Welt 353 fl., 373 fl.). — Bölische, W., E. H. E. Lebensbild. Volksausg. VI, 219. B., H. Seemann Nachf. & 1. — Ders., Was heifst Monismus (Gartenl. No. 9, 10). — Brander, V., D. natural. Monismus d. Neuzelt od. Haeckels Weltanschauung syst. dargel. u. krit. belenchtet. Gekr. Preisschr. VII, 350. Pa., Schönigh. & 7. — Carus, P., A. Visit with Prof. H. (OC. 21, 615—623). — Cuche, P. J., Etude sur le monisme. 40. Montligeon, Impr.

<sup>\*)</sup> Hier ist aufgeführt, was nicht im Titel die Bezlehung zur Religiom enthält. Vgl. den Abschnitt: Religion und Naturwissenschaft.

de Montligeon. [Auch Rev. de phil., Aug.] — Dennert, E., Exzellenz Haeckels Entgleisungen (GW. 5, 168 f.). — Ders., D. vernichtende Urteil d. Wissenschaft über E. H. u. d. Grundlage seines Monismus (MThK. 9, 279—285). [Chwolsons Schrift vgl. JB. 26, 927.] — Ders., D. Kampf geg. H.s Monismus (GW. 5, 175 f.). [Leitsätze f. d. fr. kirchl. Konf. Karlsruhe, 2.—4. Ap.] — Dodel, A., D. Religion d. Zukunft. (Aus: "Menschheitsziele"). (Flugschrift d. Ortsgruppe L. d. deutschen Monisten-Bundes.) 16. L., O. Wigand. & 0,15. — Engert, J., D. natural. Monismus Haeckels auf s. wiss. Haltbarkeit gepr. Gekr. Preisschr. (Theol. Stud. d. Leo-Ges. 17.) XV, 352. W., Mayer & Co. — Frith, E., Z. Propaganda d. dtsch. Monistenbundes (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 11). [Ueb. Steudels Vortr. in Düsseld.] — Galz., J. C., Durch Chaos z. Licht! Versuch e. ausgleich. Monismus. 38. Frk., Grieser. & 0,50. — Grimm, D. Kampf um H. in Düsseld.] — Galz. J. C., Durch Chaos z. Licht! Versuch e. ausgleich. Monismus. 38. Frk., Grieser. W. 0,50. — Grimm. D. Kampf um H. (Lpz. Zeit., Wiss. Beil. No. 14). — Große, W., Wesen d. Monism. (Brem. Beitr., 236—248). — Haan. H., D. deutsche Monistenbund (StML. 72, 299—310). — Haeckel, E., Monismus u. Naturgesetz. 2. Aufl. (Flugsohr. d. Dtsch. Mon.bundes 1.) 40. Brackwede, Breitenbach. M. 0,80. [Vgl. JB. 26, 927.] — Ders., Das Menschenproblem u. d. Herrentiere v. Linné. Vortrag. 64. Frk., Neuer Frk. Verl. M. 1,50. — Hansen, A., H.s. Welträtsel u. Herders Weltanschaung. 40. Gl., Töpelmann. M. 1,20. — Hardeland, H.s. Welträtsel, d. Bibel d. Soz.dem. im Lichte d. Wissensch. 3. u. letzte Antw. auf. .. Stern. 2. Aufl. 28. Zittau, Menzel. M. 0,30. [Vgl. JB. 26, 927.] — Harm, M., Gut u. Böse im Spiegel d. monist. Weltanschauung. 20. L.-Döllitz, Monist. Zentralbuchh. M. 0,25. — Hoffmann, H., Welträtsel u. Materialismus (StML. 72, 361 bis 379). — Higenstein, H., Kulturpolitik u. Monistenbund (Blaub. No. 11). — Irjon, D., D. Welträtsel (MThk. 9, 272—285). — Kick, A., E. H. u. ols 313. — Intersection, H., Rudau Poulta d. monisosandud (1840). Ref. H. u. d. Schule. Darleg, d. pädagog, Ideen H.s u. Versuch ihrer Verwertg. f. d. Volksschule. 48. St., Kröner. & 1. — Klimke, F., Phil. d. Monism. (d. Voissechule. 45. St., Kroher: M. 1.— Kamike, F., Full, d. admissed. (d. PhapTh. 21, 334-364, 415-436). — König, K., Monismus (Dtach. Mon. 6, 385-396, 480-498). — Körber, H., Ziele u. Aufg. d. dtsch. Monistenbundes (Blaub. No. 23). — Kramer, G., Haeckels Weltanschauung u. d. Christentum. (Volkstüml. Freidenkerschr. 8.). 8. Mgd., Selbstverlag. M. 0,10. [S. bel: Rel. u. Nat.] — Le Dantec, F., Les objections monisme (Rev. Phil. 62, Aug., Sept.). — Lindaug. J., Two Forms of Monlsm (APh. 12, H. 1). — Lippius, F. R., D. Rel. d. Monismus. 45. B., Concordia. . 0,75. — Ders., H. u. Chwolson (Blaubuch 2, 1421-1426). — Loewenthal, E., Wahrer Monismus u. Scheinmonismus. Nachtrag zu meinem "System u. Geschichte des Naturalismus". 16. B., Dreyer. A 0,50. - Mann, W. D., Christentum u. Haeckeltum. E. krit. Studie. 162. Blasewitz, Grumbkow. M. 4. [S. bei: Rel u. Nat.] — Marcus. S. Ph., Monism? Thoughts sugg. by Haeckels Riddle of the Universe. Transl. by R. W. Felkin. 152. Lo., Rebman. 1 sh. — Mehlhorn, P., Aus d. Monistenbund zu Leipzig (Pr. 40, No. 48). [Gegen Steudel, vgl. die Debatte in No. 50.] — Monist, der. Halbmonatsschrift z. Förderg. e. vernünft. Einheitsweltauschaug. Bundesorgan d. "Monistenbund, internat. Vereinigg. v. Monisten u. Freidenkern z. Förderg. d. monist. Einheitsweltanschaug. Sitz Leipzig. Hrsg. v. A. Teichmann. 1. Jahrg. April bis Dezbr. 1906. 14 Nrm. (No. 1. 44 S.) L., Monist. Zentralbuchh. Vierteljährlich & 1.50. — Montsthorno, Monistentraum. 36. Dr., Plerson. & 1. — Niebergall, F., Moses, H., Kant (Ev. Gem. Rheinl. 23, No. 1-4). - Pfennigsdorf, E., Haeckels Monismus - Wahrheit oder Dichtung? (BG. 43, 206-210). - Ders., Blicke in d. atheist. Propaganda. Der Kepierbund (BC. 43, 358-333). [Ueb. Haeckels phyletisches Museum.]

Ders., Goethe u. H. (BG. 43, 331). [Blofs '15, Seite.] — Ders. H.s.
mat. Monism. (Wartburg No. 47, 48). — Rambacher, A. D. Wunder v. Lourdes u. d. Gottesleugner E. Haeckel. E. Interess. Korr. m. Haeckel.

49. Donauwörth, Auer. & 0,50. — Rau, A., Fr. Paulsen über E. H. E. krit. Unters. üb. Naturforschung u. mod. Kathederphilosophie. 2 Aufl. (Flugsohr. d. dtsch. Mon.bundes 3.) 48. Brackwede, Breitenbach. & 0,80. — Betinke, J., H.s. Monismus u. s. Freunde. E. fr. Wort f. fr. Wiss. 5. u. 6. Taus. 39. L., Barth. & 0,50. — Ders., D. Monismus u. H. (Dtsch. Kultur 222—231). — Ders., Rede gegen Haeckel u. d. deutschen Monistenbund (Referat in GW. 5, 245—247). — Schuchardt, H., Monist. Weltbild auf neuer. exp. physik. Grdl. (Gegenw. No. 3). — Thooris, A., La phil. du monisme. La monologique. 96. P., Maloine. Fr. 0,60. — Tristram, J. H., H. and bis Riddle. or Christianity and natural Science. Lo., Heywood. 6 d. — Tromelin. Conte de, Les mystères de l'univers. Rép. aux Enigm. de H. 371. P., Bibl. univ. Beaudelot. Fr. 3. — Ude, J., Monistische — od. teleologische Weltanschauung? Vorles, geh. f. Hörer aller Fakultäten a. d. Universität in Graz. X., 120. Graz. Styris. & 2. — Unold, J., Monismus u Klerikalismus. (Flugsohr, d. dtsch. Monistenbundes 4.) VII, 47. Brackwede, Breitenbach. & 0,80. — Ders., 3 Hauptricht. d. mod. Monism. (Zts. f. Ausb. d. Entw.lehre 1, 190—199). — Untermann, E., Dialektisches. Volkstim. Vortr. a. d. Gebiete d. proletar. Monismus. III, XVI, 142. St. Dletz Nachf. & 1. — Vogt, J. G., D. Geistes- u. Lebensproblem a. Grund e. realmonist. Weltanschauung (Pol. anthr. Rev. 6, 511—530, 567—593). — Worsley, A., Concepts of Monism. 374. Lo., Unwin. 21 sh. — Anon., Was lehrt der Monismus

aa) Naturphilosophie. Arndt macht ernst mit dem Gedanken, der in Sätzen steckt, wie "Liebe ist Anziehung", "Kälte wirkt erstarrend" und sucht zu zeigen, das die geistigen, moralischen und physischen Gesetze nicht bloß zusammenstimmen, sondern wesenseins sind, nur verschiedene Seiten derselben Einheit. -Bechers Buch ist das beste, was im Berichtsjahr über die mod. Naturphilosophie erschienen ist. Er geht aus von erkenntnistheoretischen Untersuchungen im Sinne des transzendentalen Realismus. den er gegen Mach, Stallo u. a. verteidigt, gibt eine Rechtfertigung der großen physikal,-chem. Hypothesenbildungen und bespricht schließlich die modernen Auffassungen der Materie, wobei er der kinetisch-elektrischen Theorie zustimmt, Fernwirkungen bestehen läist und die Aetherhypothese erschüttert findet. Das Buch ist für Philosophen wie für Naturforscher gleich lehrreich. - Behrens will eine Zusammenstellung derjenigen Momente geben, die geeignet sind, die Theorie von der Einheit des Weltganzen zu beweisen, die ihm der letzte und höchste Ausdruck der mod. Weltanschauung ist. Indem er diese Einheit in den Stoffen und Kräften, im Leben, in der Entwickelungsgeschichte, im Ich, in Gott und im Weltprozess aufzeigt, bringt er ein reiches Anschauungsmaterial bei und gipfelt schliesslich in der Idee der Freiheit. - Boutroux erkennt die Naturgesetze als die Summe der Methoden, die wir Menschen erfunden haben, um uns die Dinge anzueignen und sie in den Dienst unseres Willens zu stellen. Diese Auffassung gibt uns unsere Selbständigkeit wieder, die wir bei dem alten Gesetzesbegriff aufgeben zu müssen glaubten, und lässt Raum für unsere Freiheit. Die Uebersetzung ist z. T. ganz undeutsch, z. B. rückfällig statt rückläufig (retrovertibel) u. a. m. - Hartmanns Grundrifs ist wohl das umfassendste und reifste, was wir heute in der Naturphilosophie besitzen. Hier sind alle Fragen ebenso umsichtig wie einheitlich behandelt: die Frage der Naturerkenntnis, im Gegensatz zu der angeblich hypothesenfreien Naturwissenschaft, so gut wie die nach dem Verhältnis von Kausalität und Finalität: von letzterer wird gegen Kant m. E. mit Recht gesagt, dass sie dem psychologischen und metaphysischen Gebiet keineswegs näher liegt als die erstere. Sehr klar ist auch die Behandlung der Entropielehre und besonders glücklich die Formulierung der Entwertung der Energie als Reduktion molarer Intensitätsdifferenzen und Umsätze auf molekulare. machendsten — freilich bei H. schon lang ausgesprochen — scheint mir sein Dynamismus und der Nachweis, dass die Hypothese der Materie neben der Annahme von immateriellen Kraftpunkten nur ein unntitzer Ballast ist. Sehr einleuchtend ist auch für die Biologie seine Unterscheidung von zentralen und nichtzentralen Kräften. Seine Philosophie des Organischen ist nach meiner Ueberzeugung - und die hentige Biologie scheint sich dem immer mehr zu nähern - das genialste, was er geschaffen: der Darwinismus ist heute genau auf dem Punkte seiner Entwickelung und Rektifikation angekommen, wo H. vor einem Menschenalter ihn mit seiner Kritik hingewiesen hat gewils ohne Beispiel in der Geschichte einer Wissenschaft. -Kublin versteht unter Dualismus das Verbältnis des Erdplaneten zum Weltraum und erklärt alle irdischen Veränderungen in Natur, Biologie und Geschichte aus den Schwankungen des Planeten inmitten seiner Zentralbewegung oder aus dem Altersgang des Planeten: an Stelle des angeblichen Kulturfortschritts tritt also jetzt allgemeine Degeneration der Lebewesen, die ja bloß eine Art Parasiten des eigentlich degenerierenden Individuums, der Erde, sind, - Mac Gregor sagt: Je näher beim Menschen, desto häufiger, aber auch desto weniger beweiskräftig sind die Fälle offenbarer Zweckmässigkeit und umgekehrt; in der anorganischen Welt sind sie am eindrucksvollsten. - Manno verfolgt die Theorien der Naturgesetzlichkeit und des Mechanismus von Galilei bis Hertz, bezeichnet die Lehre des Materialismus von den das Leben aufbauenden blinden Krätten als Metaphysik und erklärt das Prinzip des Mechanismus für unfähig, den ganzen Weltprozels nachzukonstruieren. - Marcus fast die Welt auf als aus vielen Grundelementen bestehend. Diese Grundelemente sind die Kategorien, deren es 7 gibt: Zeit, Raum, Kraft, Stoff, Leben, Teilbarkeit, Bestimmtheit, von denen keine einzelne auf Kosten der anderen zur Grundkategorie erhoben werden darf. Zugleich aber ist die Einheit aller Vielbeit gegeben, denn die Dinge und die Individuen sind Einheiten ihres vielfältigen Wesens. Diese Tatsache der Einheit aller Vielheit ist die Antinomie, mit der alle übrigen Antinomien identisch sind. - Nach Mauer sind die Grundlehren der modernen Naturwissenschaft nichts als Märchen: das Atomgewicht, die "gleichen" Atome, die "Erhaltung" der Kraft; es müssen vielmehr stetig fließende Ouellen neuer Kraft vorhanden sein, die "Aktiden", eine Art von individualisierten Kraftzentren: tätige Individualität ist überall das erste. - Oettingen will zeigen, dass das Leibnitzische Axiom: causa aequat effectum, zu energetischer Auffassung des Kausalgesetzes zwingt: das Motiv zur Willenshandlung ist dann nicht als Ursache, sondern als "Auslösung" aufzulassen. — Peschs großes Werk (fast 1400 kleingedruckte Seiten größten Oktavs) ist, nach seinem Tode um die neuesten Errungenschaften der Naturwissenschaften vermehrt, von einem Ungenannten herausgegeben worden. Es umfalst so ziemlich alle Fragen, die in Betracht kommen, und gliedert sich außerordentlich klar in Philosophische Naturerklärung" und "Naturphilosophische Weltauffassung". Der erste Abschnitt behandelt die (zweifelhafte) Existenzberechtigung einer Naturphilosophie, die Grundbegriffe der Naturwissenschaft und die Erklärung der Naturdinge im Sinne der mod. Naturphilosophie und schließt mit der Erklärung der Naturdinge im Sinne der aristotelischen Naturphilosophie. Der zweite Abschnitt stellt ebenso der monistischen Weltauffassung der modernen Naturphilosophie den Dualismus der peripatetischen Weltauffassung entgegen. Das Werk zeigt die umfassenden Kenntnisse des Verfassers ebenso deutlich wie die Elastizität der philosophia perennis, für die vorläufig noch alle Weltprobleme lösbar scheinen. Natürlich trifft man, wenn man einzelnes nachpruft, auf verschiedenes, das nicht stimmt. Z. B. E. v. Hartmanns Dynamismus fehlt ganz, seine Modifizierung Schopenhauers ist nicht richtig dargestellt, mehr als frühere Auflagen der Phil. d. Unb. scheint der Verf. oder Hrsg. nicht zu kennen u. a. m., sonst könnte er nicht so schreiben wie II, 60-90 oder man muste ihn für völlig unfähig erklären, den Geisteszustand eines "modernen" Denkers auch nur zu erkennen, wozu man stark versneht ist, wenn man die Charakteristik des "Schleiermacherschen Grundthemas" II, 501 liest: "Gefühl der Abhängigkeit vom All-Eins, welches alle nach Befriedigung Lechzenden befriedigt, ohne irgend jemand nach irgend einer Seite hin zu inkommodieren", oder das andere: nach Herrmann "ist es Humbug, wenn die Religion glaubt, es in ihrer Weise mit wahrhaft Wirklichem zu tun zu haben, wie das Wissen in seiner Weise" (II, 528). Wenn's noch Ritschl wäre, aber gerade Herrmann! -Reinke gibt lose aneinandergereihte Aufsätze mit Titeln wie: Kraft und Energie, Die Lebewesen, Der Weg zum Wissen, Die Abstammungslehre und der Mensch, Kausalität und Finalität, die sich leicht lesen und doch in die Probleme gut hineinsehen lassen, die nach R.s. Art kritisch und vorsichtig behandelt werden. - Werner will zeigen, dass bei lebenden Wesen fortwährend Kraft aus dem Naturhaushalt verschwindet und hinausgeht, um in der Form des Denkens weiterzuwirken, und glaubt von hier aus sichere Schritte ins "Jenseits" tun zu können: der Bewußtseinszustand dort ist gegenseitiges Bewußtstein alles Einzelbewnßtseins; auch dort ist Jesus der Erlöser, aber nur, wenn wir hier uns schon vor ihm gebeugt haben, drüben lernen wir's nicht mehr.

bb) Haeckels Monismus. Brander kritisiert sowohl das erkenntnistheoretische Fundament des Haeckelschen Monismus, wie seine Kosmologie, Psychologie und Theologie, wobei der Gegner reichlich und unparteiisch zu Worte kommt und wirklich nicht blols mit dem hl. Thomas, sondern mit Gründen zu widerlegen gesneht wird: man könnte fast alles in dem Buche nnterschreiben. -Dennert fragt besorgt, ob die Regierung von Weimar, die Haeckel das Prädikat Exzellenz verlieh, sich noch als die eines christlichen Landes fühle. - Monisthorno hat eine fröhliche Kneipzeitung über den monistischen Gottesdienst gedichtet in einer Tonart, die das Motto erkennen lässt: "Die Zeit ist erfüllet! Lasset uns in die Hände spncken and eine neue Religion grunden." - Pfennigsdorf führt sich als neuer Herausgeber im Beweis des Glaubens mit einer kräftigen Verurteilung Haeckels ein: Glaubenssätze statt Wissenschaft, Dogmengebäude, Begriffsdichtung, leichtfertiges Spiel mit der Wahrheit - das sind seine Urteile. Es war ein schwächlicher Gegner, mit dem er hier seinen ersten Gang tat; hoffentlich führt er die älteste dentsche apologetische Zeitschrift weitherzig und weitschanend weiter und konzentriert sich von den Außenwerken recht energisch auf die Hauptsachen. Einige praktische Neuerungen hat er gleich eingeführt: einen apologetischen Sprechsaal, etwa wie in "Glauben und Wissen", und die monatliche Beilage eines Flugblattes für Gebildete zn dem billigen Partiepreis von 100 Stück 1 Mk., 500 Stuck 3, 1000 Stuck 5 Mk. - Rau verteidigt Haeckel gegen Paulsens Vorwurf, er sei philosophischer Antodidakt, und nennt ihn vielmehr einen Selbstdenker wie Kant und Schopenhauer, der die Probleme wirklich sieht und sie so sieht, wie sie sind, während die "gelernten" Kathederphilosophen, Paulsen eingeschlossen, sie gar nicht sehen. Haeckel hat auch Spinoza richtig verstanden, Paulsen hat ihn gar nicht verstanden, er ist überhanpt ein trübseliger Reaktionär. - Reinke gibt einen Abdruck seiner Herrenhansrede und belenchtet zwei Behauptnngen Haeckels: die Chromaceen oder Cyanophyceen seien kern- und strnkturlose Moneren und die Naturmenschen stehen psychologisch den Affen und Hunden näher als den hochzivilisierten Europäern. Gegen die Angriffe auf seine Herrenhausrede verteidigt er sich mit Zitaten ans einer Rede des "freisinnigen" Virchow von 1877 gegen Haeckel. Zum Schluss bringt er einige Proben der "freisinnigen" Polemik gegen ihn selber und lobt Monisthorno. - Nach Ude wnrzelt die teleologische Erklärung in dem einen Satz: Das Ganze ist vor seinen Teilen und der Gedanke

früher als die Körperwelt. Die teleologische Weltanschauung ist

notwendig theistisch, wie schon der tiefsinnige Denker Thomas von Aguin gesagt hat, wogegen der Grund des Monismus von Kant gelegt worden ist. Der Deszendenzlehre darf man mit dem berühmten Ameisenforscher Wasmann zwar eine große Wahrscheinlichkeit als Naturerklärung zusprechen, als Weltanschauung ist sie dagegen abzulehnen.

### 2. Die Gesamtanschauung.

## a) Philosophie und ihre Geschichte.

a) Philosophie und ihre Geschichte.

Abhandlungen, philosophische. Max Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet v. Freunden u. Schülern. V. 245. B., Mittler & Sohn. M. 5. — Alexander, A. B. D., A. short Hist. of Philos. 624. Lo., Maelehose. 8 sh. 6. d. — Apel. P., Geist u. Materie. Allgemeinverst. Einführg. in d. phil. Probleme. 2. Bd.: 1ch u. d. All. VIII, 333. B., Skopnik. M. 2. — Arnold, E., Ges. Schriften. Hreg. v. O. Schöndörfier, I. In der Bahn freigemeindl. Anslohten. Kritiken u. Referate. II. Kl. phil. u. krit. Abh. 1. 277, 242. B., Cassirer. [Einzelaufsätze bei Kant u. Herder bespr.] — Atti del primo convegno della Soc. filos. ital. (Mailand Sept. 1906.) 211. Bologna, Cuppini. — Baur. L. D. gegenw. Stand d. Philos. (Phil. Jahrb. 20, 1—21, 156—177). — Bertling. O., Gesch. d. alt. Philosophie als Weg. d. Erforschung d. Kausslität, f. Studenten, Gymnaslasten u. Lehrer darg. VII, 128. L., Klinkhardt. M. 250. — Blanc, E., Diet. de philos. anc., mod. et contemp. XVI, 640. P., Lethellieux. [Vgl. ZkTh. 31, 130—132 F. Hatheyer: getadelt.] — Bos. C., Etudes de philos. positive (AJPh. 13, 471—493). — Busse. L.. D. Weltanschauungen d. grois. Phil. d. Neuzeit. E. Zykl. volkstüml. Univ.-Vorl. Königsberger Hochschulkurse 1. (Aus: Nat. u. Geist 56.) 3. Aufl. VI, 164. L., Teubner. M. 1. — Cady, H., Wahrheit. E. Unterweis. i. 12 Kap. A. d. Engl. 3. Aufl. 148. L., Lotus. M. 2. — Cantoni, C., E. K., la filos teoretica. XIX, 346. Turin, Booca, Fr. 9. [Vgl. Rh. 64, 655—657 Segond.] — Chantepie de la Saussaye, P. D., Geestelijke stroomingen. Verz. voordrachten en opstellen. VIII, 395. Haanlem, Bohn. Fr. 3,50. — Cohns. J., Führende Denker. Gesch. Einl. i. d. Phil. (Nat. u. Geist, No. 176.) 118. L., Teubner. M. 1,25. Day, B. L., Our Heritage of Thought. Being a short Review of some leading Ideas of dominant Thinkers in the East and West. 477. Lo., Watkins. 6 sh. — Deufsen, P., D. Geheimlehre des Veda. Ausgew. Texte d. Upanishads. A. A. Sanskr. übers. XXVIV, 221. L. Brockhaus. leading ideas of dominant finingers in the Last and West. 471. Lo., Watkins. 6 sh. — Deulsen, P., D. Geheimlehre des Veda. Augew. Texte d. Upanishads. A. d. Sanskr. übers. XXIV, 221. L., Brockhaus. M. 3. — Ders., Allgem. Gesch. d. Philosophie m. besond. Brücksicht. d. Religionen. 2. D. Phil. d. Upanishads. 2. Aufl. XIV, 401. L., Brockhaus. M. 9. — Ders., Outlines of Indian Philosophy with an Appendix on the Philosophy of the Vedanta in its Relations to occidental Metaphysics. VII, raniosopay of the vedanta in its fermions to occioental Metaphysios. 170. B., Curtius. & 2. — Desai, S. A., A Study of the Indian Philosophy. 406. Lo., Luzac. 5 sh. — Dürr, E., Grundziige e, realist. Weltanschauung. VII, 90. L., Thomas. & 2. [s. S. II, 7.] — Eberhardt-Humanus, E., D. Polarität als Grundlage e. einh. Lebensanschauung. (Bundesschule 1.) 30. Schlachtensee, Volkserzieher-Verl. & 0.50. — Eister, R., Einführ. i. d. Philos. E. Uebers. d. Grundprobl. d. Philos. u. i. wicht. Lös.versuche. (Wiss. Volkabibl. 53-55.) 3. Aufl. 160. L., Schnurpfeil. 40,60. — Enzyklopädie d. Philosophie. Hrsg. v. Dr. H. Renner. I. Serie. 1. Klnkel, Prof., Einleitung in d. Philosophie. 50. 2. Krahmer, Dr. Horst, Rudolf Stammlers Sozial-Philosophie. 39. Charlottenburg, Günther. à  $\mathcal{M}$  1.

— Eucken, R., D. Lebensanschauungen d. großen Denker. E. Entwickelungsgesch. d. Lebensproblems d. Menschh. v. Plato bis z. Gegenwart. 7. verb. Aufl. VIII, 528. L., Velt & Co. M 10. - Ders., D. Kampf

um e. geist. Lebensinhalt. Neue Grundlegg. e. Weltanschaug. 2. neugestaltete Aufl. VIII, 336. Ebda. M 6,40. - Ewald, O., D. dtsch. Phil. im Jahr 1906 (Kantstud. 12, 273-303). - Ders., Cont. Phil. in Germany (Phil. Rev. 16, Feb., Mai). [Fortschritt v. d. Rückgang auf Kant zu (Phil. Rev. 16, Feb., Mai). [Fortschritt v. d. Riickgang auf Kant zu Fischte u. Hegel.] — Falckenberg, R., Hilfsbunch zur Gesch. d. Phil. seit Kant. 2. verm. Aufl. VIII, 76. L., Veit & Co. & 1,50. — Frazer, R. W., A literary History of India. 486. Lo., Unwin. 12 sh. 6 d. — Frischeisen-Köhler, M., Mod. Philosophie. E. Lesebuch zur Einf. in ihre Standpunkte u. Probleme. XII, 412. St., Enke. & 9,60. — Fuhrmann, F., D. Bestimm. d. Menschen. Kl. pop.-phil. Arb. 15. W., Fromme. & 0.85. — Fullerton, G. S., An Introduction to Philosophy. 322. Lo., Macmillan. 7 sh. [Vgl. ExpT. 18, 325.] — Harrison, F., The Philosophy of common Sense. 472. Lo., Macmillan. 7 sh. 6 d. — Hermann, E., Grundrifs d. Philos. f. Anfänger. 2. [Titel-]Aufl. VIII, 204. Cöthen, Schulze. & 2. — Hirster. F., Beiträse zu e. exakt. Philos. D. Philos. Grundrifs d. Philos. f. Anfänger. 2. [Titel-]Aufl. VIII, 204. Cöthen, Schulze. & 2. — Hirster, F., Beiträge zu e. exakt. Philos. D. Philos. des Gleichnisses. 2. Aufl. 111. L., Spohr. & 1,50. — Höffding. H., Lehrbuch d. Gesch. d. neueren Philos. X, 286. L., Reisland. & 4,50. — Horrwitz, E., A short History of Indian Literature. Introd. by Rhys Davids. 220. Lo., Unwin. 2 sh. 6 d. — Kirchners Wörterbuch der philos. Grundbegrifte. 5. Aufl. Neubearb. v. C. Michaells. (Phil. Bibl. 67.) V, 708. L., Dürr. & 8. — Kleinpeter, H., D. Prinzip d. Exaktheit l. d. Philos. (ZPh. 128, 33—44). — Klimke, F., S. J., D. deutsche Materialismusstreit im 19. Jahrb. u. s. Bedeurung f. d. Philos. d. Gegenw. (Frk. zeitgem. Rragelit. 26, 9.) 38. Hamm. Brage & Thiemann. Broschür, 26, 9.) 38. Hamm, Breer & Thiemann. M 0,50. — Knauer, R, D. Voluntarismus. E. Beltr. z. s. Gesch. u. Krit. m. bes. Berücks. d. 19. Jahrb. ID. Gi. 103. — Külpe, O., Einl. in d. Philos. 4. verb. Aufl. IX, 357. L., Hirzel. & 5. — Lange, F. A., Gesch. d. Materialismus u. Kritik s. Bedeutung In d. Gegenwart. Volksausg. 2 Bde. IV, 172; III, 200. L., Kröner. à & 1. — Le Dantec, F., De l'houme à la science. Phil. du 20. siècle. P., Flammerion. Fr. 3,50. — Lehmann. R., Lehrbuch d. philos. Propädentik. 2. durohges. u. verm. Aufl. VII, 191. B., Pearthe. & Deitherd & 20. 275. Reuther & Reichard. M. 3,60. — Linde, E., Natur u. Geist als Grundschema d. Welterklärung. Versuch e. Kulturphilos. auf entwickelungsgeschichtl. Grundlage. Als Unterbau e. ktüft. alg. Pädagogik. XVI, 655. L., Brandstetter. M. 9. — Mac Cunn, J., Six radical Thinkers. VI, 655. L., Brandstetter. M. 9. — Mac Cunn, J., Six radical Thinkers. VI, 626. Lo., Arnold. 5 sh. N.Y., Longmans, Green & Co. § 1,70. [Vgl. OC. 21, 575: Bentham, Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, T. . . II.] — Optiz, H. G., Gibt es eine Philosophie? [In: Auf d. Wege zu Gott, vgl. bel Rel. u. Phil.] — Ormond, A. T., Concepts of Philosophy. XXI, 722. N.Y., Macmillan. 17 sh. [Vgl. Mind 16, 431—436 J. E. Mc Taggard; RPh. 64, 632—636 A. Penjon; ExpT. 18, 320.] — Pattison, A. S. P., The philos. Radicals and other Essays, with chapters repr. on the Philosof Rel. in Kant and Hegel. 348. Lo., Blackwood. 6 sh. — Philosophie, Systematische, Von W. Dilthey, A. Riehl, W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebblinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen, W. Mitneh, Th. Lipps. (Kult. d. Geg. 1, 6.) VIII, 432. L., Teubner. M. 10. — Philosophie, Die, im Beginn d. 20. Jahrh. Festschrift f. Kuno Fischer, unter Mitwirkg. v. O. Llebmann, W. Wundt, Th. Lipps, B. Bauch, E. Lask, H. Rickert, E. Troeltsch, K. Groos brgg. v. W. Windelband. 2. verb. u. um das Kapitel Naturphilos. erweit. Aufl. IX, 554. Heidelberg, Winter. M. 14. — Prorôk, J., Ketzerien. Keimzellen e. Philos. 107. Dorpat-L., Schleck. M. 2. Beinstadler, S., Elementa philosophiae scholasticae. 2. voll. Reuther & Reichard. M 3,60. - Linde, E., Natur u. Geist als Grund-## 2. — Reinstadler, S., Elements philosophias scholasticae. 2. voll. Ed. III ab auctore recognita. XXVII, 467; XVIII, 457. Fr., Herder. ## 6. — Renner, D. Gesellsch. f. Philos., ihre Gründung u. ihre Ziele (Phil. Woch. 5, No. 1, 2). — Richter, Raoul, Einf. I. d. Philos. 6 Vortr. (Nat. u. Geist. 155.) VI, 128. L., Teubner. M. I. — Roustan. M., Les philosophes et la société franç. au 18. siècle. Thèse. 455. Lyon. —

Saitschick, R., Quid est veritas? Eln Buch tib. d. Probleme d. Daseins. III, 316. B., E. Hofmann & Co. & 4,50. — Sanus, Similismus. Grundrits e. neuen Weltanschang. I. Tl. Postitve Dartellg, d. Similismus. II. Tl. Kritik christi. Lehren. IV, 172. Dr., Pierson. & 3. — Schmidt, W., D. Kampf um d. Sinn d. Lebens. Von Dante bis Ibsea. 1. Hälfte: Dante Milton. Voltaire. III, 346. 2. Hälfte. Rousseau. Carlyle. Ibsen. 320. B., Trowitzsch. Je & 5. [Vgl. Stud. 5, 654 Gloatz.] — Schmitt, E. H., Die Gnosis. Grundlagen d. Weltanschang. e. edleren Kultur. 2. Bd. Die Gnosis d. Mittelalters u. der Neuzeit. 413, VI. Jena, Diederichs. & 12. — Schrift, Die. v. der Welt. Eln Weltbild im Umrits aus dem 1. Jahrh. nach Chr. Eingel. u. verdeutscht v. W. Capelle. 100. Ebda. & 3. — Steuer, A., Lehrb. d. Philos. Z. Gebr. a. höh. Lehranst. u. z. Selbstunterr. 1. Bd. XI, 386. Pa., Schöningb. & 3.80. (Enthält zunächst 30 S. Einl. i. d. Phil., dann Logik u. Noetik, bespr. S. II, 9, am Schlusse. "Glauben u. Wissen", bespr. bei "Rel. u. Phil., 2, A., II. 2, a.] — Style, S. u. E. Bombard, D. Positivismus. 2. Abh. 32. L., Wigand. & 0,60. — Uczküll, J. v., Umrisse e. komm. Weltanschg. (Neue Rdsch. 641—661). — Walter v. Walthoffen. H., Lebensphilosophie u. Lebenskunts. Populärwiss. Betrachtgn. u. prakt. Anleitgn. f. die geb. Lesewelt. VIII. 256. W., Konegen. & 3,50. — Wenzig. C., D. Weltanschauungen der Gegenwart in Gegensatz u. Ausgleich. Einf. i. d. Grundprobl. n. Grundbegr. d. Philm. (Wiss. u. Bild. 14.) VI, 152. L., Quelle & Meyer, & 1. — Willmann, O., Geschichte des Idealismus. 2. verb. u. verm., m. Namen- u. Sachregister u. terminolog, Anh. verseh. Aufl. 10 3 Bdn., 1 Bd. Vorgeschichte u. Geschichte d. antiken Idealismus. XII, 702. Brsch., Vieweg. & 12. — Windelband, W., Lehrb. d., Gesch. d. Phil. 4. durchg. Aufl. VIII, 558. Tii, Mohr. & 12,50. — Ders., Prälndien. Aufsätze u. Reden zur Einl. in die Philos. 3., verm. Aufl. VII, 463. Til, Mohr. & 12,50. — Ders. Prälndien. Aufsätze u. Reden zur Einl. in die Philos. 3., verm. Aufl. VIII, 466. KJ

Cohn will durch Geschichte in die Philosophie einführen und behandelt deshalb Sokrates und Plato, Descartes und Spinoza, Kant und Fichte in kurzen, je etwa 16 Seiten langen Stücken, nur Kant ist etwas länger. Als Einführung oder Uebersicht gut. - Deussen bat vor anderen Sanskrittorschern den großen, aber gefährlichen Vorzug, daß die Upanishadphilosophie im wesentlichen seine eigene ist: so ist er ihr gewiss kongenialer als die meisten, und seine Darstellung von ihr geradezu bestrickend. Die Einleitung gibt die Atmanlehre der spätesten Rigvedalieder und der Uebergangszeit, dann folgen lange Auszuge aus Brihadaranyaka und Chandogya Upanishad und kurzere aus 12 anderen, vor allem die Naciketasgespräche. Wem die "60 Upanishad" zu viel sind, der kann durch diesen Auszug doch noch zu ihrer Lekture verführt werden. Diese Texte stehen, man sage, was man wolle, wegen ihres religionsphilosophischen Inhalts uns Modernen mindestens so nahe, als der größte Teil der antiken und vorkantischen Philosophie. - Eberhardt-Humanus sucht auf die Polarität, die er überall da konstatiert, wo Gegensätze durch eine zwischenliegende Indifferenz getrennt und zugleich verbunden sind, den ganzen Entwickelungs-

prozess des Individuums und der Menschheit zu begründen. Ausführung ist nicht ganz leicht verständlich. — Um so leichter gehen Eisler's Ausführungen ein, die, wesentlich auf Wundt fußend, einen guten Ueberblick über die Probleme der Philosophie gebeu. - Nach Hirster ist das Gleichnis ein Bestandteil der wahren Hypothese, ein Abbild der Wahrheit. Nun ist Gott die absolute Wahrheit, also können wir von Gott — und damit auch von der Welt — nur in Gleichnissen reden: aus dieser Philosophie ergibt sich die Uebereinstimmung vou Wissenschaft und Offenbarung. - Von Kirchners Wörterbuch gilt noch immer das Urteil, das ich JB. 23, 937f. abgegeben: es fehlt fast überall die neueste Literatur. Ich führe nur einzelue Schlagwörter an und setze die fehlende Literatur iu Klammer. Geschichte der Philosophie (Deussen, Gramzow), Kant (Falckenberg, Chamberlain), Kategorieulehre (Hartmann), Logos (Aall), Hypnose (Forel), Tierpsychologie (Wundt). Lebenskraft hat bloss Literatur bis 1877, Mimamsa bloss Weber, Sankhya gar keine, Vedanta fehlt ganz. Von Wundts Völkerpsychologie ist bloß Bd. 1, 2. Aufl. 1904 augegeben. Die Kant-Laplacesche Theorie' (beide recht verschieden) sei von allen Naturforscheru angenommen heute gauz und gar nicht mehr. Libertiner seien "in Freiheit gesetzte Juden" u. a. Was nützt es "den deutschen Studenten", denen das Werk gewidmet ist, wenn dem Audenken Friedrich Kirchuers gedient wird? Was geht uns heute Kirchner an? Ohne völlige Umarbeitung bleibt das Buch verhältnismälsig wertlos. Der sonst so rührige Verlag hat doch auch bei seinen übrigen Veröffentlichungen mit Kirchmann grundlich aufgeräumt, warum nicht auch hier mit Kirchner? - Opitz definiert Philosophie als die Wissenschaft von der reinen Erscheinung unseres Ich und schreibt ihr die ganze Psychologie und die Lehre von den äußersten und letzten Dingen, Rätseln und Problemen, kurz vom Wesen im Gegensatz zur Erscheinung zu. Gehört dazu wirklich die Psychologie? - Ormond baut nach Mc Taggard ein allumtasseudes System mit theist.-christlicher Religion auf. - Prorók gibt recht geistreiche und zum Teil bissige Aphorismen, deren Ketzerei darin besteht, daß sie wesentlich an Nietzsche orieutiert sind. - Reinstadler hat iu der neuen Aufl. beim Wahrheitsbegriff einiges nach Mercier geändert und einige Zusätze über Neukantiauer und Relativisten hinzugefügt. Sogar "de radioactivitate" handelt er, um zu zeigen, dass diese "inventa a pereunibus philosophiae praeceptis aliena non sint". Iu der Anthropologie ist Wasmanns "Transformatio moderatior" übernommen, in der Psychologie der parallelismus psychophysicus widerlegt, bei der Staatsethik der Satz: cultum esse rem privatam eingehend behandelt, - Sanus sagt: Gott ist das selbstwirkliche Sein, die Welt das vollkommenste nichtselbstwirkliche Sein und somit das vollkommenste Gleichnis Gottes - von hier aus wird das Christentum kritisiert, indem es an der allein wahren Vernunttreligion gemessen wird. -

Schmidt will absichtlich nur ausländische Denker herbeiziehen. weil die deutschen uns oft genug dargeboten werden und in seinen 6 Paaren Dante-Milton, Voltaire-Rousseau, Carlyle-lbsen psychologische Querschnitte durch das Denken der Menschen über den Sinn vorlegen. Dante - die Antwort des Mittelalters: Frömmigkeit mit sittlichem Ernst; Milton, der protestantische Puritaner: Das Paradies des Menschen ist sein mit Gott geeintes Wollen: Voltaire: Sittlicher Ernst - in seiner Gedankenwelt -, Kampf gegen Ungerechtigkeit, Glaube an einen vergeltenden Gott; Rousseau: Zurtick zur gottgegebenen Natur, zum Menschen nach Gottes Bilde, zum Gewissen, dem wahren Führer des Menschen; Carlyle: Unser Ziel die Heiligung, das Mittel dazu tätige Pflichterfullung; Ibsen: Schonungslose Kritik ist nötig, aber der Zweifel tötet, der Glaube macht tüchtig. - Schmitt tührt seine Geschichte des gnostischen Gedankens (vgl. JB. 23, 955) im zweiten Band über Neuplatonismus, Kabbala, mohammedanische und deutsche Mystik bis zum deutschen Idealismus und den modernen gnostischen Sekten. Der Grundsatz dieser Gnosis heißt -- man ist eigentlich etwas erstaunt, daß es so einfach ist - die Identität des Seins oder Erscheinens oder eigentlich des innerlichen Erlebnisses mit seinem gegebenen Tatbestand; indessen ist der Geist, von dessen Funktionen hier geredet wird, zugleich etwas überkosmisches, und so ist die vollendetste Innerlichkeit erhaben über das individuell-geistige und zugleich das positive Sein und Erleben der zwölf Dimensionsregionen des absoluten Universums. wie sie die alte Gnosis im Bilde dargestellt. Wer's fassen kann, der fasse es. - Wundt behandelt im ersten Bande ziemlich unverändert nach einer durch Klarheit der Unterscheidungen sich besonders auszeichnenden Einleitung in die Philosophie in 4 Abschnitten das Denken und das Erkennen, dann die Verstandesbegriffe: Mannigfaltigkeit, Zahl, Funktion, Substanz, Kausalität, Zweck, und schliesslich die transzendenten Ideen: die kosmologischen, die psychologischen (Einzelseele und geistige Gesamtheit) und die ontologischen - alles getreu seiner induktiven Methode, die Einzelerkenntnisse zu einer die Forderung des Verstandes und die Bedürfnisse des Gemütes befriedigenden Welt- und Lebensanschauung zusammenzufassen. Damit bätten wir also Logik, Erkenntnistheorie, Psychologie und Metaphysik. Der zweite Band ist mit Rücksicht auf die neueren Anschauungen erweitert worden und bringt nun die Hauptpunkte der Naturphilosophie: Materie, Naturkausalität, Kosmologie, Biologie, wobei bemerkenswert ist, dass auch Wundt nichts dagegen zu haben scheint, wenn der Begriff der Masse neben dem der Kraft eliminiert wird, und die Hauptpunkte der Philosophie des Geistes: Bewulstsein, Seele, Gesamtgeist und geschichtliche Entwickelung. Hierin ist auch seine Religionsphilosophie enthalten. Wir haben bier eine Einfubrung in die Philosophie, die trotz — oder gerade wegen — ihrer Verschiedenheit eine ausgezeichnete Ergänzung der jetzt in Hartmanns Grundrissen vorliegenden bildet: wer diese beiden "Systeme" durchgearbeitet hat, ist wohl endgültig gegen Dogmatismus jeder Art gefeit.

#### b) Die Weltanschauung einzelner Denker der Neuzelt.

a) Vorkantische Denker. Baco. Holzer, G., Die Apotheose Bacon-Shakespeares. E. Studie. Karlsruhe, Gutsch. M 0,50.

Boehme. Bastian, A., D. Gottesbegr. b. J. Boehme. 45. ID. Kiel, 1905.

— Drury, B. P., J. B. (OC. 21, 757—761).

Boyle. Meier, H., R. B.s. Naturphilosophie (Phil. Jahrb. 63—84, 178—201). Bruno. Cottagno, R., G. Br. e le sue opere. 72. Trani, Vecchi. Fr. 0,80.

— Feliciani, N., G. Br. 39. Templo, Tortu. — Gentile, G., G. Br. nella
storia della cultura. 147. Palermo, Sandron. Fr. 2. — Kirchbach, W., Z. Beurteil. G. Br.s (Menschheitsziele No. 1). - Kuhlenbeck, L., G. Br.s Einful's auf Goethe u Schiller. Vortr. 27. L., Thomas. M. I.—Reiner, J., G. Br. u. s. Weltanschg. 79. B., H. Seemann Nachf. M. 1.—Savasta, G., G. Br. 24. Catania, Pastore.—Sensini, T., Sul pensiero filos. dl G. Br. 87. Camerino, Savini.—Troilo, E., La filosofia dl G. Br. 162. Turin, Bocca. Fr. 3. Coppernious. Gigalski, Nic. Coppernicus u. Allenstein. S. Studium, s.

Tätigkeit als Statthalter in Allenstein, s. Entwickelungsgang z. Entdecker

laugkeit als Statthalter in Allenstein, s. Entwickelungsgang z. Entdecker d. neuen Weitsystems. VIII, 91. Allenstein, Danchi. M. 1,20.

Descartes. Descartes', R., regulae ad directionem ingenil. N. d. Orlg.-Ausg. v. 1701 hrsg. v. A. Buchenau. IV, 66. L., Dürr. M. 1. — Haldane, E. S., D., his Life a. Time. XXVIII, 398. Lo., Murray. [Vgl. HJ. 5, 205 to 207 Latta.] — Jungmann, K., D. Weitentstehungslehre des D. (Berner Stud. z. Phil. 54.) III, 51. Bern, Scheitlin, Spring & Co. M. 1. — Meyer, W. A. J., D.s. Entwickel. in d. Erklär. d. tier. Lebenserschein. ID [61] 91. — Peret I. Essei sur d. Erklär. d. tier. Lebenserschein. ID. Gi. 91. — Prost, J., Essai sur l'atomisme et l'occasionalisme dans l. phil. cartes. Thèse. Lyon. 276. — Anon., A representative Philosopher (Ed. Rev. 204, 157-178). [Descartes.]

Franck, Ziegler, H., Seb. Francks Bed. f. d. Entw. d. Prot. (ZwTh. 118

bis 131).

Lohmann, H. L., D. eth. Prinzip d. H. ID. Würzburg, Helvetius. 1906. 52.

Hume, D., E. Unters. tib. d. mensohl, Verst. 6. Aufl. Hrsg. v. R. Richter. (Phil. Bibl. 35.) VIII, 223. L., Dürr. & 2,40. — Ders., Dialogues cone. natural Religion. With an Introd. by B. Mc Evoan. CVIII, 191. Lo., Blackwood. 3 sh. 6 d. [Vgl. Mind 16, 449t].

Francken. C. J. W., D. H. VIII, 147. Haarlem, Willink. Fl. 2,25. — Keim. A., H., sa vie et son œuvre. Thèse. VIII, 719. P. — Söhring, O., D. H.s. "Skeptizismus" e. Weg z. Philos. Pr. 35. Schöneberg, Hohenzollernschule. — Sopper, A. J. de, D. H.s Kenleer en ethick. 1. XII, 200. Lelden, Sijthoft. Fl. 2,50. — Walz, W. E., D. H.s Verh. z. Erkenntnislehre Lockes u. Berkeloys. ID. Königsberg. 42. — Witter, B., H.s Theorie d. Lelchtglünbigkeit d. Menschen (ASPh. 12, 66—83).

Leibnitz. Baruzi, J., L. et l'organisat. rel. d. l. terre. D'apr. d. doc. inéd. 524. P., Aloan. Fr. 10. [Vgl. RITh. 15, 386—389; RPh. 64, 184 Penjon.] — Burke, J. B., Mind and Matter, or L. and mod. Thought (Mont. Rev., März). — Gebert, L. als Vorkämpfer d. "intell. Redlichkeit" (Phil. Woch. 5, No. 5/6). — Görland, A., D. Gottesbegr. bei L. E. Vorw. z. s. Syst. (Phil. Arb. hrsg. v. Cohen u. Natorp 1, 3.) VI, 138. GI., Töpelmann. M. 3,60. — Möller van den Bruck, L. (In: Gestaltende Deutsche s. S. II, 22.] — Schmitz. F. W., Ueb. d. Verh. d. Monadenlehre z. Theol. u. Theodicee b. Leibnitz. 68. ID. Tübingen, 1906. - Sturm, J., Die Infinitesimalgedanken in L.s Metaphysik. Pr. 11. Montabaur, Kais.-Wilh.-

Linné. Meyer, W., Linnés Religiosität u. nemesis divina (Nat. u. Off. 6). Lionardo. Mc Curdy. E., Thought of Leonardo da Vinci. 124. Lo., Duckworth. 2 sh. 6 d.

worth. 2 sh. 6 d.
Locke. Bastide, C., J. L., ses théories polit. et leur infl. en Angleterre; les libertés politiques, l'église et l'état, la tolérance. Thèse. 397. P.
Malebranche. Paul, D. Ontologismus des M. Pr. Neufs. 15. 40.
Michelangelo. Roceder, O., Michelangelo. Ein Beitrag z. Kenntnis seines Seelenlebens. 94. L., Mod. Verlagsbur. 250. - Gara, J., Michelangelos rel. Glaubensbek, (HPBI, 140, 81-93, 175-186).
Montaigne. Merejkowski, D., The Life Work of Montaigne. From the Russian by G. A. Mounsey. 70. Lo., De la More Press. 1 sh. 6 d.
Montesquieu. Glaser, K., M.s Theorie v. Urspr. d. Rechts. (Pr.) 23.

Marburg, Hamel.

More. Kautsky, K., Thomas More u. seine Utopie. Mit e. histor. Einleitg. 2., durchgeseh. Auf. VIII, 322. St., Dietz Nachf. M. 2,50.
Newton. Stölzle, R., Ns. Kosmogonie (Phil. Jahrb. 20, 54-62).
Paracelsus. Stranz, P., Th. P. (RG. 1, 322-337).
Pascal. Pascal, B., Briefe gegen die Jesuiten. Lettres provinciales. Eingel. v. Max Christiteb. Uebers. v. E. Russell. XXXII. 357. Jena,

Diedrichs. & 5. — Binet-Sanglé, La loi psychophysiologique du développement des religions. L'évolution rel. chez Rabelais, Pascal et Racine. loppement des religions. L'evolution rei. chez rauceius, l'ascai et racine. 404. P., Moloine. — Bornhausen, K., Die Ethik Pascals. (Stud. Z. Gesch. d. n. Prot. 2) VIII, 171. Gi., Töpelmann. M. 4. [Vgl. ChrW. 21, 800 Stephan.] — Brunschvieg, L., Spinoza et ses contemporains (Rev. d. mét. et rei. mor. 1906, Sept.). [Sp. u. Pascal.] — Gamble, J., A Study on Pascal. 3 Lectures. 94. Lo., Simpkin. 2 sh. — Kaufmann, M., P.'s Apologia (Quart. Rev. 204, 526-553). — Köster, A., Die Ethik Pascals. E. hist, Studie. XV, 172. Tü., Mohr. M. 3. [Vgl. ChrW. 21, 800 Stephan.] — Schlegel, E., P. in s. Bed. f. unsere Zeit: Heilkunde, Forschungsprinzipien, Religion. 174. M., Aerztl. Rundschau. M. 3.

marus. Brandl, B., D. Ueberlief, d. Schutzschrift d. H. S. R. 27. Plisen, C. Maasch. # 0,60. Reimarus.

Rousseau. Rousseau, J.-J., Bekenntnisse. Unverkürzt aus dem Franz. übertr. v. E. Hardt. 870. B., Wiegandt & Grieben. M 10. - Geiger, L., J. V. E. Harut. 840. B., Wieganut & Criebun. 2011. L., Quelle & Moyer. J. R., s. Leb. u. s. Werke. (Wiss. u. Bild. 21.) 131. L., Quelle & Moyer. & 1,25. — Hensel, P., R. (Nat. u. Geist. 180.) 122. L., Teubner. & 1. — Monsch. E., J. J. R., der Philosoph des Naturrechts. 92. B., H. Seemann Nacht. & 1. — Natorp, P., R.s Idealismus (D. dtsch. Schule 306—312). — Oemer, E., Rousseau u. die Philanthropinisten (Hilfe 13, Nature 2011.) — Dendelemen F. D. Naturechtill J. J. R. s. I. Zushe, m. d. No. 15). — Rundstroem, E., D. Naturgeftihl J. J. R. s. i. Zushg. m. d. Entw.gesch. d. Naturgeftihls überh. ID. Künigsberg. 106. — Seitliere, E., D. Phil. d. Imperialismus. 3. (Rousseau, Proudhon, Marx.) [Vgl. J B. 26, 935.]

20, 993.]
Shakespeare. Alvor, P., D. heut. Stand d. Sh.-Frage. 24. Hannov., Sponholtz. & 0,50. — Bleibtren. K., D. wahre Shakespeare. "Das neue Shakespeare-Evangelium". "Shakespeare". Tragikomödie in 5 Akten. 176. M., G. Müller. & 3. — Ders, Die Lösung der Shakespeare-Frage. Eine neue Theorie. VIII, 174. L., Thomas. & 3. — Carus, P., Hamlet, the Hindu (OC. 21, 359—363). [Ueberraschende Achnilokheit mit ind. Gedanken] — Lee, S., Sh's Life and Work (Abridged). New and rev. Ed. 246. Lo., Smith, Elder & Co. 2 sh. 6 d. — Sharp, F. C., Shs uitbeelding van het zedelijk leven. Vert. d. J. Wuite. XXIV, 256. A., Kampen. Fl. 2,40. — Wolff, M. J., Shakespeare. Der Dichter u. sein Werk. Ia 2 Bdn. 1. Bd. V, 477. M., Beck. & 5.

Spinoza, Kurzgef. Abh. v. Gott, d. Menschen u. dess. Glück. Uebers. u. m. Vorw. begl. v. C. Schaarschmidt. (Phil. Bibl. 91.) 3. verb. Anfl. XII, 128. L., Dürr. & 1,80. — Descartes Prinzip. d. Phil. a. geom. W. begr. Anh. enth. metaphys. Ged. 3. Aufl. Neu übers. u. hrsg. v. A. Bachenau. (Phil. Bibl. 94.) VIII, 190. Ebda. & 2,40. — Abh. üb. d. Verbess. d. Verst. Abh. v. Staat. Uebertr. u. m. Einl. u. Reg. vers. v. C. Gebhardt. (Phil. Bibl. 95.) XXXII, 214. Ebda. & 3. — Bacnsch, O., Entw. d. Seelenbegr. b. Sp. als Grundlage f. d. Verst. s. Lehre v. Parallel. d. Attrib. (AGPh. 20, 332—344, 456—495). — Brunschwieg, L., Sp. et ses contemporains (Rev. d. mét. et d. mor. 1906, Sept.). — Colerus, J., The Life of B. de Sp., done out of French. Lo., 1706. Neudr. IV, 102. Haag, Nijhoff. 1906. Fl. 1,50. — Gans, M. E., Spinozismus. E. Beitr. z. Psychol. u. Kulturgeschichte des Philosophierens. 111. W., Lenobel. & 2,50. — Leonhardt, K., D. Selbsterhaltungstrieb als Grundlage f. d. Ethik b. Spinoza. ID. Leipzig. 58. — Litly, W. S., Sp. and mod. Thought (Fortn. Rev., Jan.). — Picton, J. A., Sp. A. Handbook to the Ethics. 274. Lo., Constable. 5 sh. [Vgl. ExpT. 18, 322.] — Powell, M. E., Sp. and Religion. XI, 344. Chi., Op. C. Publ. Co. 8, 1,50. — Rivaud, A., Les notions d'essence et d'existence dans la phil. de Sp. VIII, 216. P., Alean. Fr. 3,75. (Vgl. AJTh. 11, 544.) — Wenzel, A., Die Weltanschauung Sp. s. I. Bd. Sp.s. Lehre v. Gott, v. der menschl. Erkenntnis u. v. dem Wesen der Dinge. VIII, 479. 89. L., Engelmann.

Voltaire, Lanson, G., V. (Les gr. éer. franc.) 231. P., Hachette. — Strauβ, D. F., Voltaire. 6 Vortr. Mit e. Einl. v. P. Sakmann. (Bibliothek der Außklärg.) 256. Fr., Neuer Frk. Verlag.

Wolff, Heilemann, P. A., D. Gotteslehre d. Chr. W. Vers. e. Darstell. u. Beurteil. ID. Leipzig. 80.

Copernicus. Gigalski hat viel Material gesammelt, aus dem beraus er nun, ohne kritische Nachweise, das Leben und die geistige Entwickelung des Copernicus mit besonderer Beziehung auf die Stadt Allenstein erzählt, vor allem aber, wie er zu seiner Entdeckung gekommen ist.

Hume. Richters Uebersetzung von Hume will alle Anmerkungen vermeiden und wählt deshalb für jedes englische Wort streng immer den gleichen deutschen Ausdruck — für einen Uebersetzer sehr entsagungsvoll, aber richtig; als Mittel zum Verständnis ist ein engl.-deutsches und deutsch-englisches Register der Termini beigegeben. Die spröde Altertumlichkeit des Stils — und doch auch der Gedanken — Humes tritt so eindrucksvoll zutage. Der alte Kirchmann ist glücklicherweise gänzlich verlassen. — Mc Eucun will in seiner Einleitung zeigen, dass Hume für die Religion seine skeptischen Konsequenzen nicht gezogen habe.

Michelangelo. Roeder meint, das Michelangelos Seelenleben am besten, ja allein zu verstehen sei, wenn man ihn als homosexual veranlagt ansehe, und weist dies aus seinen Sonetten an Tommaso Cavalieri nach — m. E. mit Recht. Hervorzuheben ist die feine Empfindung, mit der R. schreibt, gar nicht wie die übrigen Schriftsteller auf diesem Gebiet.

Montesquieu. Montesquieu unterscheidet sich nach Glaser in der Vorstellung des Urzustandes von Hobbes dadurch, dass er ihn nicht als allgemeinen Kriegszustand ansieht, sondern als den Mensohen zum Bewußtsein seiner Schwäche und Unselbständigkeit bringend und so den Zusammenschluß zu rechtlicher Ordnung veranlassend.

Pascal. Als Einleitung zu der nicht von ihm herrührenden Uebersetzung Pascals sucht Christlieb die Frage, die den Ausgangspunkt der Pascalschen Jesuitenbriefe bildet, "ob der Gerechte immer das Vermögen habe, die Gebote Gottes zu erfüllen", sozusagen "aus dem Theologischen ins Menschliche zu übersetzen", indem er sie von dem Gegensatz des Theismus und Pantheismus an durch die Geschichte des Christentums bis zu Pascals Zeit verfolgt.

Rousseau. Ueber Rousseau sind in den Parallel- und Konkurrenzsammlungen "Aus Natur und Geisteswelt" und "Wissenschaft und Bildung" gleichzeitig zwei Schriften erschienen, beide ganz verschieden angelegt und einander ergänzend. Hensel gibt Leben und Schriften nur in einer Tabelle und behandelt das Wirken R.s in 5 Abschnitten: Geschichtsphilosophie, Rechtsphilosophie, Erziehungslehre, Nouvelle Héloise, Religionsphilosophie, bringt aber auf diese Weise den denkbar lebbaftesten Eindruck von der weltgeschichtlichen Bedeutung des Mannes hervor. Geiger läßt das ganze Leben R.s an uns vorüberziehen, flicht die wichtigsten Werke an ihrer Stelle ein und läßt uns so mit dem Helden seine Entwickelung erleben.

Shakespeare. Wolfts Shakespeare ist ein würdiges Seitenstück zu Bielschowskys Goethe und Bergers Schiller und behandelt sowohl Leben wie Werke des Dichters mit eindringendem Verständnis und feinem Geschmack.

Spinoza. Sp.s Abhandlung von Gott gibt Schaarschmidt in guter Uebersetzung nach dem Text der Ausgabe der Spinozagesellschaft 1882/83, die dem älteren Deurhoffschen Codex folgt; von Monnikhoff sind nur unzweifelhaft richtige Korrekturen von Sach- und Schreibfehlern übernommen, dagegen keine Textänderungen und Zusätze. Die Anmerkungen beider Codices sind mitubersetzt: eigene Anmerkungen, meist sprachlicher Natur, und ein Register hat der Hrsg. hinzugetügt. - Gebhardt gibt eine eingehende historische und philosophische Einleitung mit Literaturangaben, eine sehr glatte und, nach Stichproben zu urteilen, doch ganz wörtliche Uebersetzung, 20 Seiten Anmerkungen sachlicher Art und ein Register. - Gans versteht unter Spinozismus jene extreme Reizbarkeit in Dingen der Erkenntuis, vermöge deren alles Wissen nur nach seiner Beziehung zu unserem sittlichen Sein erlebt und geschätzt wird; von dieser Art des Philosophierens ist das System Spinozas der adäquate Ausdruck. Er verhält sich den Dingen gegenüber erkennend, dem Erkennen gegenüber erlebend: Wissenschaft als ethisches Phänomen. - Rivaud führt aus: nur in Gott ist Essenz und Existenz identisch, sonst sind überall das Ideale und das Reale getrennt, also ist Sp.s Pantheismus nicht monistisch.

8) Kant, V. d. Macht d. Gemüte, durch d. blofsen Vorsatz s. Krankh.gefühle Meister zu sein. Hrsg. m. Anm. v. C. W. Hufeland. (Möllers Bibl. f. Gesundheit u. Volksaufklär. 52.) 32. Oranienburg, Möller. & 0,20. Kr. d. pr. Vern. 5. Aufl. Hrsg. u. m. Elnl. u. Reg. vers. v. K. Vorländer. (Phil. Bibl. 38.) XLVII, 220. Ebda. . M. 2,80. — Metaphys. d. Sitten. 2. Aufl. Hrsg. u. m. Einl. u. Reg. vers. v. K. Vorländer. (Phil. Bibl. 42). L1, 378. Ebda. & 4,60. — Ki.-Sohr. z. Nat.phil. 2. Aufl. Hrsg. u. m. Reg. vers. v. O. Buek. 2. Abt. (Phil. Bibl. 49.) XII, 454. Ebda. & 5. — Kant. Kr. d. rein. Vern. In 8. Aufl. rev. v. T. Valentiner. (9. Aufl. = K.s. sämtl. Werke 1.) (Phil. Bibl. 37.) XI, 769. L., Dürr. & 4. — Grundlag. d. Metaphys. d. Sitten. 3. Aufl. Brag. u. m. Einl. u. Reg. vers. v. K. Vorländer. (Phil. Bibl. 41.) XXX, 102. Ebda. & 1,40. — Kants. I., Werke in 8 Büchern. Ausgew. u. m. Einl. vers. v. H. Renner. 161, 505, 122, 231, 294 u. 201. B., Weichert. & 5. — Kants ges. Sohr. hrsg. v. d. pr. Ak. d. Wiss. 1. Abt. Werke. Bd. 6. Rel. innerh. — Metaphys. d. Sitten. X, 549. — Bd. 7. Str. d. Fak. — Anthropol. i. pragm. Hins. IX, 415. B., Reimer. & 10 u. & 8. — Imm. Kant. Ausg. u. bearb. v. L. Weis. (Ewigkeltsfragen 1.) 142. Hamb., Rauh. Haus. & 1,90. — Abb. E., Kritik d. Kantschen Aprioris phys. d. Sitten. 2. Aufl. Hrsg. u. m. Einl. u. Reg. vers. v. K. Vorländer. Hamb., Rauh. Haus. & 1,90. — Abb, E., Kritik d. Kantschen Apriorismus v. Standp. d. rein. Empirism. aus unter bes. Berücks. v. Mill u. Mach. ID. Zürich. 81. L., Engelmann, 1906. — Aicher, S., K.s Begriff d. Er-keuntnis, verglichen m. dem des Aristoteles. Gekr. Preisschrift. (Kant-Keuntils, vergitione in deem des Aristoteles. Gerk. Preissourit. (Anni-stud, Erg.-heft 6.) XII, 137. B., Reuther & Reichardt. & 4,50. — Arnoldt, E., Ges. Schriften. Hrsg. v. O. Schöndörffer. Nachlaß. II. Bd.: Zur Philosophie. Erl. Abhn. zu Kants Kr. d. r. Vern. VIII, 278. B., Cassirer. & 5. [Vgl. DLZ. 28, 853—855 E. Spranger.] — Ders., K.s. transzend. Idealität d. Raumes u. d. Zeit. (Ges. Schr. II. 1, 3—167.) Ebda. - Ders., Ueb. K.s Lehre v. höchsten Gut (Ges. Schr. II, 1, 196-228). -Ders., Metaphysik die Schutzwehr d. Rel. (ib. 168—191). — Bauer, Alb., K. u. unsere mod. Naturforscher. 37. Efslingen, Württ, S. Mayer. — Beurlier, E., La rationalisme moral de K. (APhChr. 78, 113—139, 260 bis Bewriter, E., La rationalism horal of A. (Al hour, 19, 10-10), 250 J.

290). — Böhringer, A., K.s erktheor. Monismus. E. Einl. I. d. Stud. d.
Kr. d. r. Vern. VI, 125. M., Rieger. M. 1,80. — Brunschvieg, La phil.
pratique de K. (Rev. d. Metaph. et Morale 15, No. 1). — Cassirer, E., K. u. d. mod Math. (Kantstud. 12, 1—49). — Cohen, A., Komm. z. I. K.s. Kr. d. r. Vern. (Phil. Bibl. 113) IX, 233. L., Dürr. & 2. — Corbière, C., Le primat de la raison prat d'apr. K. Et. orit. Thèse. 96. Montauban. — Deinhard, L., Dari man sich als Metapsychiker auf K. berufen (Psych. Stud. 538-544). — Dorner, A., K.s. Anthropologie (Altpr. Mon. 43, 309—332). — Drezler, H., Wissenschaft u. Wirklichkeit in K.ischer Auffass. Pr. 21. Kattowitz, Gymnas. — Drece, A., H. St. Chamberlains K. (Gegenw. 69, 132—135). [Kritik von Ch.s Buch, aber zugleich blündig die Urteile von D. über Plato und Kant enthaltend.] — Eckerdt, W. B., K.s. Bed. f. d. mod. Naturw. (Nat.wiss. Woch. 22, 679 ft.).— Ecellin, F., La raison pure et les antinomies. Exp. orit. d. l. phil. Kantienne. P., Aloan. [Vgl. RPh. 64, 555-560 Douriac.] — Evodid, O., D. Grenzeu d. Empir. u. d. Rat. in K.s. Kr. d. r. V. (Kantstud. 12, 75 bis 103). — Falckenberg, R., K. u. das Jahrhundert. Gedächtnisrede z. Feier der 100 jähr. Wiederkehr des Todestages d. Phil. im Auttr. d. ak. Senats d. k. b. Friedrich-Alexanders-Univ. Erlangen. 2. Auff. 28. L., Dürr. # 0,60. — Farges, Abbé, Wie K. zu widerlegen ist (Rev. d. phil., Jun., Jul.). — Fittbogen, G., K.s. Lehre v. radikal. Bösen (Kantstud. 12, 303 bis 360). — Galloway, G., What do rel. Thinkers owe to K.? (HJ. 5, 639 to Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Teil IL)

659). — Grabowsky, N., K.s Grundirrtimer [s. bei Grabowsky.] — Hegenbusicald, H., K.s. theor. Philos. in F. Paulsens u. L. Goldschmidts Kant-Aufsassung. ID. Greifswald. 86. — Hoffmann, K., Die Umbildung der Klaschen Lehre vom Genie in Schellings System des transzendentalen Idenlismus. 68. Bern, Scheitlin, Spring & Co. M. 1. — Jacoby, G., Herders u. K.s. Aestheitk. X., 348. L., Dürr. [Vgl. RPh. 64, 447f. Segond.] — König. E., K. u. d. Naturwissenschaft. (D. Wissensch. 22.) Idealismus. 68. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & 1. — Jacoby, G., Herders u. K.s. Aesthetik. X., 348. L., Dütr. [Vgl. RPh. 64, 4474. Segond.] — König, E., K. u. d. Naturwissenschaft. (D. Wissensch. 22.) VI, 232. Brsch., Vieweg. & 7. — Koster, W., K.s. noumenale wereld en de zinnelijke wasrnemingen. VIII, 123. Haarlem, Willink, Fl. 1,75. — Külpe, O., I. K. Darstell. u. Würdig. (Nat. u. Geist. 146.) VIII, 152. L., Teubner. & 1. — Levy, H., K.s. Lehre vom Schemat. d. rein. Verstandesbegr. E. Erklärungsvers. 1. Tl.: Einl.; Untersgn. üb. die transz. Aesth. u. d. Analyt. d. Begr., bes. üb. die transz. Deduktion. VIII, 165. Hl., Kaemmerer. & 3.60. [Anch als 1D. Heidelberg. 105.] — Lüly, W. S., K. and the Buddha (Fortn. Rev., 1906, Aug.). — Lösment, M., Z. Rei. phil. K.s. 1D. Königsberg. 46. — Mattiussi, G., S. J., Il veleno Kanziano: nuova e antica critica della ragione; immanenza; filosofie dell' azione. 279. Monza, Artigianelli. — Medicus, F., K. u. d. gegenwärt. Aufgabe der Logik (Kantstud. 12, 50—103). — Oesterreich, K., K. u. d. Metaphysik. (Kantstud. 12, 50—103). — Oesterreich, K., K. u. d. Metaphysik. (Kantstud. 13, J., K. as Apologist of Theism (Irish theol. Quest., Okt.). [Unlisbare Aufgabe!] — Paulsens Glaubensbekenntnis über K. (Kantstud. 11, 481). [Dankschreiben für das Geschenk einer Kantbüste!] — Pinski, F., D. Deszendenztheorie in der Gegenwart u. hre Begründung durch K. (Altpr. Mon. 44, 303—347, 351—410). — Richi, J., K. u. s. Philosophie. 80. B., H. Seemann Nacht. & 1. — Sänger, E., Neue Darstellung u. Deutung der Lehre K.s vom Glauben (Kantstud. 12, 426—431). — Schneider, A., D. Begr. d. Materie b. K. u. Schopenhauer, ID. Heidelberg. 54. — Schwarz, H., Immannet Kant. Ein Lebensbild nach Darstellung u. Deutung der Lehre K.s. vom Glauben (Kantstud. 12, 426—431). — Schneider, A., D. Begr. d. Materie b. K. u. Schopenhauer, ID. Heidelberg. 54. — Schwarz, H., Immannet Kant. Ein Lebensbild nach Darstellung u. Deutung fer Lehre. & 2. — Saweickt, D. Probl. d. Persönlichkeit b. K. (Kantsud. 12, 1482f.). — Verlä

Den im Streit der Fakultäten ziemlich versteckten Aufsatz von der *Macht des Gemüts* unter die Leute zu bringen, war ein Verdienst Hufelands und ist ebenso eins von Möllers Bibliothek. — Vorländer fügt der Reibe seiner trefflichen Ausgaben eine neue

an, in deren vorzäglicher Einleitung er die Entstehungsgeschichte und erste Wirkung der Schrift erzählt und eine ausgezeichnet klare Hebersicht über ihren Gedankengang gibt. Natorps Akademieausgabe ist schon benutzt, ihre Seitenzahlen sind am Rand angegeben, was hoffentlich keine neue Kantausgabe mehr unterlassen wird. Einige interessante Textänderungen und Korrekturen sind bemerkenswert. - Bei Gebhardts Ausgabe macht sich die leider nur stückweise vor sich gehende Erneuerung der Kirchmannschen Ausgabe unangenehm bemerklich; leider sind die Seitenzahlen der korrespondierenden Ausgaben nicht mitangegeben, nicht einmal die der Akademieausgabe, Außer dem Rückgang auf die Original-ausgaben und einiger "diskreter Modernisierung", sowie der Uebersetzung der 2 Dissertationen von 1755 und 1756 hat der Hrsg. nur das Register beigesteuert. Anmerkungen und Einleitungen fehlen. -Arnoldt gibt in seiner Abh, zu Kant eine rein immanente Klärung und Erläuterung der Kantischen Darstellung, aber mit eindringendem Scharfsinn und logischer Sauberkeit. So urteilt mit Recht Spranger. In seinen "kleineren Abh." gibt er eine eingehende, gegen Trendelenburg gerichtete Darstellung der transzendentalen Idealität des Raumes und der Zeit, eine Habilitationsvorlesung über K.s Idee vom höchsten Gut, die zugleich sein eigenes Glaubensbekenntnis enthält, und eine Darstellung der Metaphysik als Schutzwehr der Religion gegen die Leugnung von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, aber auch gegen die ihre Grenzen überfliegende Speknlation. - Bauer meint, wenn man ein guter Gerber sei, verstünde man deshalb noch nichts von Politik und zitiert deshalb die Naturforscher Ziegler, Weiss und Haeckel vor das Forum Kants, dessen Lehre den Rang der Mathematik einnimmt, wie er mit Goldschmidt glaubt und der mit empirischen Untersuchungen nahe kommen zu wollen Unsinn sei. - Nach Galloway verdanken wir Kant die Idee der sittlichen Persönlichkeit, die gegen jeden voreiligen Monismus festzuhalten ist. -Jacoby will eine Lanze brechen für Herders Aesthetik, die, wie so manches an Herder, überraschend moderne Gedanken enthält (Lipps Einfühlungstheorie). Er fragt: was fand sich in K.s Krit. der Urteilskraft, das Herders Widerspruch veraplasste? und will das "System" der H.schen Aesthetik geben, das implicite, aber gar nicht explicite in der Kalligone enthalten ist, und zugleich den Punkt aufzeigen, wo K.s und H.s Wege sich trennen. Es ist eine äußerst wertvolle Gabe, die der Verfasser uns bietet, wenn man auch mit manchem nicht einverstanden sein kann: dass Goethes Aesthetik die Aesthetik Herders war, ist in dieser Kürze gewiss unrichtig; auf das Zeugnis der unzuverlässigen Karoline Herder darf man nicht allzuviel geben, wie schon Haym mit Recht bemerkt hat. - Schwarz hat zu den schon 1902 neu hrsg. drei zeitgenössischen Biographien K.s ein Vor- und Schlusswort geschrieben, in dem er bei aller Kurze vortrefflich und eindrucksvoll das wichtigste aus K.s Erkenntnistheorie und Ethik gibt und ihn als Lehrer im Ideal zeichnet, Nach Sawicki blieb K. leider die gotterfullte Persönlichkeit, das höchste Ideal der Geistesgröße, verhüllt. - Nach Staeps hält sich K. nicht an das historische Charakterbild Jesu, das historische ist ihm nur die zutällige Schale des notwendigen Kerns und wird stets moralisch gedeutet, so ist Christus = das Ideal moralischer Vollkommenheit in unserer Vernunft. Darin liegt nach St. eine Unterschätzung der obj. historischen Mächte und eine Ueberschätzung der subi, sittlichen Persönlichkeit. - Stanges Schrift, deren frühere Auflagen hier nicht besprochen wurden, ist im Format handlicher geworden, im übrigen ist die 2. Aufl. von 1903 nur wenig erweitert. Wer sich durch die Kr. d. r. Vern. durcharbeiten will, bat an ihm einen trefflichen "Leitfaden", der ihn stets auf der Linie des Gedankenganges fortschreiten lassen wird. Für einen Studenten eine beneidenswerte Erleichterung gegen früher, wenn sie nicht einfach als Eselsbrücke benutzt wird. - Das Wertvollste, was dem Ref. seit langem vorgekommen ist, bietet Vorländers schönes Buch, das mit Recht die früheren Aufsätze wiederholt und vermehrt. Gegen Kuno Fischers berückend oberflächliche Auffassung wird Schillers Ethik verteidigt: er hat nicht den sittlichen Rigorismus K.s ästhetisch gemildert, sondern ihn in aller Strenge bestehen lassen und nur neben das sittlich Erhabene K.s auch das sittlich Schöne als gleichberechtigt gestellt, es gibt zwar kein moralisches, aber ein ästhetisches Uebertreffen der Pflicht. Für Goethe zeigt V. nicht blois als erster nach den neuerschlossenen Quellen, sondern zugleich abs chliefsend, was von Kantischen Gedanken dauernd in seiner Welt anschauung haften geblieben ist. Schade, dass er zu Simmels Schrift (JB. 26, 987) nicht mehr hat Stellung nehmen können. — Wetßfeld zählt die Ansichten K.s über die gesellschaftlichen Dinge, wie Familie, Volk, Staat, Völkerbund und Menschheit, ziemlich äußerlich auf.

y) Deutsche Denker seit Kant. Aligemeines. Pfleiderer, O., Disch Dichter u. Denker u. d. Christent. (Gegenw. No. 23). — Avenarius. Avenarius, R., Krit. d. reinen Erfahr. 2., nam. nach hinterlass. Aufzeichagu. des Verf,s verb. Aufl. 1. Bd. XXX, 222. L., Reisland. & 6. — Smith, N., Avs. Phil. of pure Experience (Mind 15, 13-31, 149-160). — Cauwelcert. L'empirio-criticisme de R. A. (Rev. néoscolast. 14, No. 1). — Beneke. Samuel. E., Hat d. innere Wahrnehmung e. Vorzag vor d. Kufseren? Untersuchung in Form e. Kritik d. Phil. F. E. Benekes. 132. B., Mayer & Miller. & 1,60. — Bismarck. Wolf, G., B.s Lehrjahre. 376. 80. L., Dieterich. & 8. — Boltzmann. Müller. A., L. B. sis Philosoph (Phil. Jahrb. 20, 85-90). — Bonus. Günther, R., Sub specie aeternitatis (MPTh. 4, 389-395). [IfOb.: Bonus. D. lange Tag.] — Brockes. Janfen. O., Naturempfind. u. Naturgefühl b. B. H. Brockes. ID. Bonn. 94. — Deutinger. Sattet, G., M. Deutingers Gotteslehre. ID. Würzburg. 224. R., Manz. 1905. — Drews. Wendland, J., Pautheist-pessimist. Religion (ChrW. 21, 170-178, 451-454). [Ueber A. Drews' Rel.-Phil. vgl. JB. 26, 941.] — Drews, A., Noch einmal d. pantheistisch-pessimistische

Religion (ib. 445-451.) — Dühring. Dühring, E., Soziale Rettung durch wirkliches Recht statt Raubpolitik u. Knechtsjuristerei. VIII, 315. L., Thomas. & 6. - Lau, H., E. D. als Reilgionsphilosoph. ID. Erlangen. 35. — Pfaum, E. D. (Mod Ess. 56.) 55. B., Gose & Tetzlaff. & 0.50. — Eichendorff. Es rel. Entw.gang (Hochl. Nov. 187—192). — Eucken. Benrubi, J., L'activisme de R. E. (Cenob., Juli). — Gerok, O., D. Wes. d. Rel. n. R. E. (MPTh. 4, 327—338). — Gibson, W. R. B., R. E.'s Phill of Life. 2. Aufl. VIII, 162. Lo., Black. 3 sh 6 d. [Vgl. K. E.: 8 rnii, of Life. 2. Aufl. VIII, 162. Lo., Bisok. 3 sh 6 d. [Vgl. HJ. 5, 696-699.] - Kästner, O., Sozialpidagogik u. Neuidealismus.
 Grundlagen u. Grundzitge e. echten Volkabildg. m. besond. Berticksicht. der Philosophie R. E.s. X. 201. L. Roth & Schunke. & 360. —
 Kalseit, P., R. E. (Chrw. 20, 170-174, 194-196, 243-247, 293-297).
 Spranger, E., E.s Relphil. (ZThK. 12, 292-298). — Walter, H., E. neue Begrind. d. Rel. E. krit. Beitr. z. Relphil. R. E. ID. Erlangen. 1906. 107. — Feohner. Letsering, B., Stad. z. F.s. Metaphysik d. Philosophes Propr. 11 stild. Essalachila Resilis. 20 R. Wilden. Pflanzenseele. Progr. 11. stidt. Realschule Berlin. 29. B., Weidmann. — Paulsen, J., D. Begr. d. Empfindung bei F. 35. ID. Marburg. — Feuerbach. Döring, O., F.s Straftheorie u. ihr Verhältnis zur Kantischen Phil. IV, 48. (Kantstud. Ergänz.hefte 3.) B., Reuther & Reichardt. # 1,20. — Jodl, F., L. F. (Menschheitsziele 1, 1—5). — Rau, A., Meine personi. u. wissensch. Bez. z. L. F. u. z. s. Philos. (ib. 5-14). - Fichte. Fichte, J. G., Red. an d. dtsch. Nation. Neue Aufl (Univ.-Bibl. 392f.) 255. L. Reclam. & 0.40. — Bordes, O., Ueb. F.s. u. Herbarts Lehre v. Ich u. ihr Verh. zueinander. ID. Rostock, 1906. 72. — Fröhlich, F., F.s. Reden an d. deutsche Nation. E. Unters. ihrer Entstehungsgesch. 111. B., Weidmann. & 1.80. [Auch Progr. Charlottenburg.] — Gutmann, S. Hirsch, J. G. F.s Sozisipädagogik. (Bern. Stud. z. Phil. 51.) III, 100. Bern, Scheitlin, Spring & Co. M. 1,50. — Pfleger, R., J.
 G. F., e. nat. Proph. in sohwer. Zeit. 47. Zweibrücken, Peth. M. 0,80.
 Niebergall, F., Schleiermacher u. F. u. die religiös-sittliche Kraft des Protestantismus. Vortrag. 21. L., Braun. # 0,40. — Sulze, E., Neue Mitteil. üb. Fs Athelsmusprozefs (Kantstud. 11, H. 2). — Talbot, E. B., The fundam. Principle of F.s Phil. VI, 140. N.Y., Macmilian. | Vgl. Kantstud. 12, 133 Selbstanzeige; RPh. 64, 649f. Segond. | — Ders., F.s Phil. in its Rel. to Pragmatism (Phil. Rev., 15. Sept.) — Vogel, P., F.s phil-pädag. Ansichten i. i. Verh. z. Pestalozzi. ID. L. 175. — Fischer, Kuno. Traumann, E., K. Fischer. E. Nachrut. 18. Heidelberg, Winter. M. I. — Windelband, W., K. F. Gedichtnisrede b. d. Trauerfeier d. Univ. in d. Stadtballe zu Heidelberg, am 23. VII. 1907 geh. Ebda. # 0,80. — Frenssen. Hahn. C., Spruelssmming, aus G.
 F.s Werken zusammengestellt. 106. Dr., Pierson. # 1. — Schian, M.,
 Schriften über u. zu Hilligeniei (ChrW. 21. 431-433). — Schneißbach. H., E. Lös. d. Hilligenlei Problems (Hilfe 13, No 32). - Fries. Grelling, K., Das gute, klare Recht der Freunde d. anthropologischen Vernunftkritik, verteidigt gegen Ernst Cassirer. (Aus: "Abhandign. d. Friesschen Schule" II, 2.) 153-190. Go., Vandenhoeck & Ruprecht. M 1,20. - Reineke, 11, 2.) 153-189. GO, Vandenhoeek & Ruprecht. & 1,20. — Reineke, Kant u. Fries (Kantsud. 12, 417-425). — Nebert, O., D. Erneuerung d. Friesschen Schule (ZPBKr. 130, 192ff). — Froebel. Regmann, N., Fr. Fr. Scientesart u. Philos. 1D. Jena. 77. — Glogau. Frühauf, W., D. Philos. Gl.s als christl. Persönlichkeit (BG. 43, 336-344). — Dera., Ueber G. Gl. (Hilfe 13, No. 7) — Dera., G. Gl.s Psychologie (Phil. Woch. 6, No. 2/3). — Goethe. Goethes Unterh. m. d. Kanzler F. w. Müller. Hrsg. v. C. A. H. Burckhardt. 3, verm. u. verb. Aufl. (Cottas Hdbibl. 85.) XVI. 208. St. Cotta. & 1. — Goethe. Liebesorgkel. E. Handbuch f. Liebende. 208. St. Cotta. M. 1. — Goethe, Liebesorakel. E. Handbuch f. Liebende, Hrsg. v. Rud. Heyne. XV, 320. Weimar, Große. M. 3. — Aye. D. Erlösungsprozefs d. G.schen Faust i. s. Verh. z. chr. Heilsichre (Reichsbote, Sonnt.-Beil., No. 11 f.). - Biese, A., G. als Philos. in der Prima. Pr. 12. Neuwied, Gymnas. — Bode, W., G.s Lebenskunst. 5. vollst, umg. Aud. 10.—14. Taus. VIII, 258. B, Mittier. & 3. — Bonford. H., G. uns. Führer. Geleitworte a. s. Werken in Kaienderform. 120. Heidelberg, Petters. & 2,50. — Boucke, E. A., G.s Weltanschauung auf hist. Grundlage. E. Beitrag zur Geschichte der dynam. Denkrichtg. u. Gegensatziehre. XXI, 459. St., Frommann. & 8. — Brausevietter, A.. G.s Stell. z. chr. Weltansch. (Dtsch. Mon. 6, Sept., 777—785). — Bröee, E., G. im Gespräch (RkZ. 18, 76—91). — Brown. P. H., The Character of G. (Quikev, Apr.). [Wes. G.s rel. Stell.] — Bürgi, E., G.s Vision [Hechtgrau m. etwas Gold] (Berner Rdsch. 37—45). — Carlyle, T., G. Carlylas Genthenortrit. nachgezeichnet von Sam. Saenzer. 156. B. Incontrata m. etwas Gould (better Ruscu. 31-35). — Cartyles Goetheportrist, nachgezeichnet von Sam. Saenger. 156. B., Oesterheld & Co. M. 3. — Carus, P., G.s. Nature Philosophy (OC. 21, 227-236). [Uebers. d. Autsatzes "Natur" u. d. Gedichts "Met. d. Pflanzen".]

— Ders., G. and Criticism (ib. 301-306). [Wolff u. Bahrdt.] — Ders., G.s. Polytheism and Christianity (ib. 433-443). [Ueb. den bekannten Ausspruch G.s.] — Ders., G.s Confession of Faith (ib. 472—480). [Ganymed u. Prometheus in G. vereint.] — Ders., G.s Soui Conception (ib. 745—751). m. Promettieus in G. vereinis.] — Derz., vis soul Calceptaco (iv. 125-15). [Misbilligung von G.s substanticier Entelechie.] — Christlieb, M., Goetheliteratur (Chrw. 2i, 1196—1200, 1219—1224). — Davidson, T., Philos of G.s Faust. 162. Lo., Ginn. 3 sh. — Eberlein, G.s rel. Jugendentw. (Reichsbote, Sonnt-Beil., No. 35). — Eck, S., G.s Geheimnisse (Chrw. 21, 465—473, 489—495). — Frauzem, A., D. leit. Idee in G.s Faust (Midchenbild. a. chr. Grdl. 4, 114—128). — Goebet, K., D. Bedeut d. Missbildungen f. d. Botanik (Verh. d. Schweiz. Naturforsch.-Ges. 89. Vers. Milsbildungen r. d. Botanik (Verh. d. Schweiz, Naturforsch.-Ges. 89. Vers. St. Gallen 97—128). — Goldachmidt, L. D. Grundged, d. Kr. d. r. Vern. in G.s. Leid, d. jung, Werther (AZBeil, No. 36). — Hansen, A., G.s. Metamorphose der Pflanzen. Gesch. e. botan. Hypothese. In 2 Tln. m. 9 Taf. v. Goothe u. 19 Taf. vom Verl. XI, 380 u. 16. Gl., Töpelmaun. & 22. — Hofmann, M., Dem Faust einen Tempel! E. Appell an die Gebildeten Deutschlands. 31. L., Verlag f. Lit, Kunst. Musik. & 0,40. — Jolowicz, J., G.s. Gewissensehe (Blaub, No. 43). — Jungmann, K. Die nidge, Proping in Will Maist Wanderichen (Ernhen Ernhen L. 2004). K., Die pädag, Provinz in Wilh Meist Wanderjahren (Euphor. 14, 274 bis 287). [Fellenbergs Institut als Quelle dafür nachgewiesen.] — Key. E., Nietzsche u. G. (Neue Rdsch. 365—404). — Kjölenson, H., Nachfolge E., Nietzsche u. G. (Neue Rusen. 303-404). — Rojeenson, H., Nachtolge Gs. V, 175. Go., Wüpke. M. 3. — König, E., G. u. d. höchste Wunsch (MCG. 15, 283-299). — Krüger-Westend, H., D. Volksgoethe. 30. B., Mecklenburg. M. 0,50. — Kuhlenbeck, L., Glordano Brunos Einfluss auf Goethe u. Schiller. Vortrag. L., Thomas. M. 1. — Linke, Wie läst sich G.s. 1phig. f. d. Religionsstunde nutzbar machen? Progr. Luckan. 15. 49. — Luther, B., D. Probl. i. G.s. Stella (Euphorion 14, 47-66). — Macket Children. E. G.s. Geschichtschile. 1D. 1. 15. 4°.— Luther, B., D. Probl. 1. G.s Stella (Euphorion 14, 4′.—68).—

Mencke-Gtückert, E., G.s Geschichtsphilos. ID. L. 50. — Metz, A.,
G.s Stella (Fr.J. 1906, 4′.—66). — Möller v. d. Bruck, Geothe. (In:
D. Deutschen Bd. 6.) VII, 200. Minden, Bruns. & 3. — Müller, H. F.,
D. Entsithnung des Orestes bai Aeschylus u. G. Progr. 22. Blankenburg,
Gymn. — Patin. A., Z. G.s Hymne a. d. Göttl. (Bl. f. Gymn.-Schulwes.
44—48). — Paulus, O., G. als Erzicher. Progr. 26. Cassel, Friedr.Gymns. [G.s pädag. Tätigkeit.] — Püat., H., Gedanken üb. G.s Seele u.
die Seele überhaupt od. Poesie u. Prosa. — Mit Tolstol! Gegen die
Antike! 14. Hamburg, J. Kriebel. & 0.40. — Schädel, E., G.s eth.
Ansohauungen (Sichs. Schulzeit. No. 12f.). — Schrempf, C., G.s Lebensanschauung in ihrer geschichtl. Entw. 2. Tl. Lebrjahre in Weimar
1775—1786. VII, 323. St., Frommann. & 4. — Sevett, A., G. u. d.
Rel. (Dtsch. Rev. 31, 2, 348—353). [Nicht "Nation", wie JB. 26, 980
angegeben.] — Sticker, G., G.s Metamorphose d. Pflanz. (Hochl., Okt.,
91fl.). — Volkeit, J., Lebens u. Weitgefühle i. d. Lyr. d. jung. G. (Oest.
Rdsch. 13, 172—187). — Vorländer, Kant. Schiller, Goethe. [S. bei Kant
S. II, 52.] — Warnecke, F., G.s Mahomet-Problem. ID. Halle. 50. — Wolff,

E., D. junge G. G.s Gedichte i. ihr. gesch. Entw. Hrsg. u. erl. X1, 671. Oldenburg, Schulze. & 7,50. — Grabowsky. Grabowsky, N., D. Mitwelt u. d. v. Verf. begründ. Geisterseformation. E. Weckruf an d. D. attwett u. v. vert. begrunt. (elsteserstormation). E. weekrul an d. Zeitgenoss. 3. verb. Aufl. v., Kant, Schopenhauer u. Dr. Grabowsky usw.-49. L., Spohr. & 0,75. — Ders., Kants Grundirrttimer in s. Kritik d. r. Vernunit u. d. Ref. d. geist. Inneniebens d. Menschheit, beruhend auf X. Grabowskys Erkenntnisiehren. Volkstümlich dargest. VII, 115. L., Spohr. & 2. — Ders., Lebensfrohsinn. Ein Handblichl. f. Lebensverdrossene. Zugl. e. Führer im Kampfe wider die sog. Nervositätt. 3. umg. Aufl. des Handb. f. Nervenleidende usw. 49. L., Spohr. & 0,75. — Grillparzer. Heime. Grillparzer (DEB. 32, 404—430). — Grimm, H. Morsier, E. de. Un critique allemand (RdM. V. 33, 148—165). [H. Orimm.] — Hamann Lütgert, W., Hamann u. Kant (Kantstud. 10, No. 4, 5). — E. v. Hartmann. Hartmann. System d. Philosophie im Grundrifs. I. Erkenntnislehre. X., 222. & 8,50. [Vgl. S. II, 8.] II. Naturphilosophie VIII, 220. & 6,50. [Vgl. S. II, 37.] III. Psychologie. 179. & 6. [Vgl. S. II, 31.] W. Metaphysik. VIII, 147. & 5,50. V. Axiologie. X., 200. & 6,50. — Ders., Ausgewählte Werke. VI. Bd. Religionsphilosophie. 2. systemat. Tl. Die Religion des Geistes. 3. Aufl. VIII, 333. Bad Sachsa, Haacke. & 10. — Ders., D. sozialen Kernfragen. 2. durchges. Aufl. (Deutsche Bücherei 73—78.) 83, 111, 204, 201. B., Verl. Dtsch. Bücherei. & 0,90. — Chuscus, H., E. v. H.s. Stell. z. psychophys. Parallelism. 94. ID. Könlgsberg, 1905. — Dreurs, A., D. Lebenswerk E. v. H.s. Den deutschen Studenten d. Philos. gewinden. 67. L., Thomas. [Urspt. P. 5, 262—288, 399—426.] — Ewald, O., Gesprüche m. E. v. H.s. Zeltgenoss. 3. verb. Aufl. v. "Kant, Schopenhauer u. Dr. Grabowsky usw." [Urspr.: D. 5, 262—288, 399—426.] — Ewald, O., Gespräche m. E. v. H. (Dtsch. Rev. 31, 3, 316—341). — Grützmacher, R. H., D. Stell. E. v. H.s u. s. Kreises z. Rel. u. Christent. (NkZ. 18, 362-378). - Heymann. W., Das Lebenswunder in E. v. H.s Darstellung (Pr. 40, No. 27, 28). -Hönes, E. v. H.s populäre Werke (DEB. 32, 273-287). [Sehr sympath. Darstellung.] — Jessel, O., D. indukt. Methode b. E. v. H. 1D. Kiel. 71.

— Kappstein, T., E. v. H. Einf. in seine Gedankenwelt. Vorlesungen. 1X, 178. Go., Perthes. & 3. — Rösener, K., Moderne Propheten.
1. Bd. Hartmann. Tolstol. Nietzsche. VII, 231. M., Beck. & 3.
Vgl. ChrW. 21, 921f. Jäger.] — Schneidewin, M., E. v. H., e. dtsch. Offiz. als e. d. grüßt. unter d. Denkerfürsten (Jahr). f. dtsch. Armee n. Offiz. als e. d. größt. unter d. Denkerfürsten (Jahrb. f. dtsch. Armee u. Marine 77-87, 193-206). — Seits, A., E. v. H. u. d. Christent. d. NT. (Apol. Rdsch. III, 16-24). — Anom., E. v. H. u. d. Christent. d. NT. (Apol. Rdsch. III, 16-24). — Anom., E. v. H. u. d. Christent. d. NT. (Apol. Rdsch. III, 16-24). — Hauptmann. E. v. H. u. d. Uebermacht Christi (HPBI. 140, 1-14). — Hauptmann. Berger, H. v., C. H. E. Studie zur Poesie (D. 5, 426-442). [Vorzügl. Herausstellung der den dichterischen Werken Karl H.s. zugrunde liegenden Gedanken.] — Möller van den Bruck, Hauptmann. [In: Gestaltende Deutsche s. S. II, 22.] — Hebbel. Hebbel, F., Durch Irren z. Giltck. Tagebuchblätter. VIII, 405. B., Behr. & 2. — Frenket, J., F. H.s. Verh. z. Rel. (Hebbel-Forsch. 2.) VI. 103. B., Behr. & 2,50. — Horneffer, E., Hebbel u. d. rel. Problem. d. Gegenwart. VI. 64. Jena, Diederichs. & 1.50. — Kreißler, E., H.s. Frauengestalten. 13. Progr. W. — Kreyenbühl, H.s. Stellung z. Rel. u. Metaphysik (Pr. 40. No. 5, 6). — Ders., H.s. Glaube an d. Unsterblichkeit (lb. No. 12, 13. 14). [Vgl. No. 18]. — Kuh. E., Biographie F. H.s. 2 Bde. 2. unveräad. Aufl. VIII, 419; III, 538. W., Braumüller. & 10. — Mehlhorn, P., Bemerkungen z. Kreyenbühls Aufsätzen üb. H.s. Unsterblichkeitsglauben (Pr. 40, No. 18). [Betonung der dauernden persön! Fortexistenz.] (Pr. 40, No. 18). [Betonung der dauernden persönl. Fortexistenz.] -Schumert, Ueb. H. Sisthet. Weltanschauung u. Methoden ihrer Festatellung (Ztschr. f. Aesth. u. allg. Kunstwiss. 2, H. 1). — Hegel. Hegels theol. Jugendschriften n. d. Hdschr. d. Kgl. Bibl. I. Berlin hrsg. v. H. Noht. XII, 405. Tü., Mohr. & 6. [Daraus einzeln: Leben Jesu. VII, 64. & 1,50. — Geist des Christentums. VIII, 102. & 3.] — Hegel, Vorles. üb. d. Phil. d. Gesch. Hrsg. v. F. Brunstädt. (Univ.-Bibl.

4881—4885.) 581. L., Reclam. & 1,50. [Vgl. S. II, 22.] — Ders., Enzy-klopädie d. phil. Wiss. m. Zus. a. d. Koll. u. einig. Anm. f. d. ak. Gebr. RIOPAUIC U. PHIL. Y188, M. ZUS. S. C. KOIL U. einig, Anm. f. d. Sk. Gebr. hrsg. v. G. J. P. J. Bolland. LXXVI, 1072. Leiden, Adriani. Fl. 12.

— Ders., Phänomenologie des Geistes, m. e. Einl. u. einigen erläut. Anm. f. den ak, Gebr. hrsg. v. G. J. P. J. Bolland. XL, 752. A., J. Müller. & 16. — Ders., Phän. d. Geistes, Jub.-Asg. In rev. Text hrsg. u. m. Einl. vers. v. G. Lasson. (Phil. Bibl. 111.) CXIX, 532. L., Dürr. & 5. — Aschkenasy, H., H.s. Einfl. auf d. Rel.-Phil. in Dischl. I. ID. B., 1906. 32. - Croce, B., Ciò che è vivo e ciò che e morte della filos. di H. XVII, 282. Bari, Laterza. Fr. 3,50. [Enthält auch eine Hegelbibliographie.] AVII. 252. Dan, Laterias. Fr. 3,30. Enthalts and eithe negetionlographic.

Giuliano il Sofiata, Le sorprese di H. (Leonardo, Riv. d'idee 3, Okt. bis Dez). — Kaulfuß, O., Die Grundprobleme d. Gesch.phil. m. bes. Ber. d. H. aschen Anschauungen. Progr. Bromberg. 32. — Mayer-Moreau, K., H.s. Sozialphilosophie. D. Lehre v. obj. Geist. ID. Hdlbg. 41. — Момю, J. A. d., Krit. stud. ov. psychisch monisme en nieuw-hogeilanisme. IV, 238. Leiden, Sijthoff. Fl. 3. — Papini, Che senso possiamo dare ad H.? (Leonardo Riv. d'idee 3, Okt.-Dez.). - Rubinstein, M., D. log. Grundlagen d. Hegelschen Systems u. das Ende d. Geschichte. ID. Frb. 73. lagen d. Hegelschen Systems u. das Ende d. deschiebte. 1D. 170. 10.

— Thomsen, A., Aus H.s Frühzeit (Kantstud. 12, 407—416). — Hehn. Semel, H., V. H. Eine Studie. [Aus: "Balt. Monatsschr."] 56. Riga, Löffler. A. 1,40. — Heine. Kaufmann, M., H. H. kontra Graf A. v. Platen u. d. Homo-Erotik. 47. L., Spohr. At. 1. — Mayer, A., H. H. als Verwüster d. sittl. Energie (G.W. 5. 127—141). — Kohtat, A., H. H. als Verwüster d. sittl. Energie (GW. 5, 127—141). — Kohut, A., H. H. als Religionsphilosoph (Gegenw. 69, 100—102). — Helmont. Strunz, F., J. B. van H. (1577—1644). E. Beitrag z. Gesch. d. Naturwissensobatten. VII, 66. W., Deutleke. M. 2,50. — Herbart. Herbarts, J. Fr., sämtl. Werke. In chronolog Reihenfolge brsg. v. † Karl Kehrbach. 13. Bd. Hrsg. v. O. Flügel. VIII, 351. Langensalza, Beyer. M. 5. — Herbart, J. F., Letters and Lectures on Education. Transl. and ed. by H. M. and E. Felkin. 312. Lo., Sonnenschein. 4 sh. 6 d. — Falter, H.s. Hauptpunkte der Metaphysik 1806 (Phil. Woch. 5, H. 1, 2). — Ftügel, O., H.s. Lehren u. Leben. (Nat. u. Geist. 164) IV, 156. L., Teubner. Hauptpunkte der Metaphysik 1806 (Phil. Woch. 5, H. 1, 2). — Frügel, O., H.s. Lehren u. Leben. (Nat. u. Geist. 164) VV. 156. L., Teubner. M. 1,25. — Hayward. F. H., The Meaning of Education as interpreted by H. 230. Lo., Ralph, Holland. 2 sh. — Ders., Secret of H. Essay on the Science of Education. Rev. and enl. Lo., Watts. 6 d. — Henkel, C., H.s. Polemik geg. d. Begrind. d. Ethik Kants. 1D. Zd. 123. — Prosene, F., E. vgl. Darstell. d. psychol. Hauptlehren b. H. u. Lotze. Pr. Mibr. Weißkirchen, Staatgymnas. — Stöfsef, E., Darstell., Kritik u. pädag. Bedeut. d. H.schen Psychologie. Kann H.s. Psychologie als ausreich. Grundlage d. pädagog. Methodologie gelten? E. krit. Untersuchg. Hrsg. v. A. M. Schmidt. XVI, 231. Altenburg. Unger. A. 3. — Thomas, K., Kann H.s. Psychologie noch heute als Grundlage d. psychol. Stud. emptohl. werden? 51. Langensalza. Bejer. A. 0,65. — Herder a. Arnold, E., Herder u. d. Begr. d. Fortschritts (Ges. Schr. 1, 18—56). — Beyer, R., J. G. H. als Prediger. H.s. Offenheit u Freimut Herder. Arnold, E., Herder u. d. Begr. d. Fortschritts (Ges. Schr. 1, 18-56). — Beyer, R., J. G. H. als Prediger. H. S. Offenheit u Freimut auf d. Kanzel, Progr. Königsberg. 22. — Bordes, O., Ucb. Fichtes u. H. S. Lehre v. Ich u. ihr Verh. zueinander. 1D. Rostook. 72. — Hansen, A., Haeckels, Weltzitsel" u. H. S. Weltanschauung. 40. Gi., Töpelmann. M. 1, 20. — Jacoby. G., H. s. u. Kants Aesthetik. X. 348. L., Dürr. [Vgl. S. II, 51.] — Stepel, C., H. als Philos. XVI, 245. St., Cotta. M. 4. — H. S. Philosophie. Ausgewählte Denkmäler aus d. Werdezeit d. neuen disch. Bildg. Hrsg. v. Horst Stephan. Phil. Bibl. 112. XLIV, 310. L., Dürr. M. 360. — Wishardt. B. Was sollen wir v. H. Jerney? (Ri. 1, 85.—87). # 3,60. - Wielandt, R., Was sollen wir v. H. lernen? (RG. 1, 85-87). (Antw.: bes. Rel.psychologie.) — Anon. H. u. Schleiermacher als Vor-kämpter d. mod. Theol. (Sendbot. d. mod. Theol. 2, 3). V. e. evgl. Theol. 40. Friedenau-Steglitz, Burmeister. # 0,60. [Vgl. bei Schleiermacher S. II, 4.] — Humboldt. H., W. v.: Universalität. Ausgew. u. eingel. v.

J. Schwbert. (Erzieher z. dtsch. Bild. 8.) 207. Jena, Diederichs. & 2.

Jacobi. Jeneberg, K., D. Einflufs d. Philos. Charles Bonnets and F.
H. J. IX, 64. St., Selbstverl. & 1. — Jean Paul J. P. als Denker.
Ged. aus s. sämtl. Werken. Eingel. u. geordn. v. S. Friedlaender. (Fruchtschale 15.) XXXV, 192. M., Piper. — Kalthoff. Katthoff. A., D.
Zeitalter d. Reformation. Nachgelassene Pred., m. Vorw. v. F. Steudel.
VIII, 282. Jena, Diederichs. & 4. — Dern., Zukunftsideale. Nachgelassene Pred., m. e. Lebensskizz v. Fr. Steudel. XXXIV, 238. Edda.
& 4. — Dern., Das Leben Jesu. Reden. (Neue [Titel-]Ausg.) VII,
174. B., Kupfer & Herrmann [1879]. & 3,50. — Burggraf, J.,
Was nun? Aus d. kirchl. Beweg. u. wider d. kirchl. Radikalismus. 64.
Gi., Töpelmann. 1,20. (Vgl. ChrW. 20, 733—736]. — Lüpke, H. v., D.
Monistenbund (ChrW. 20, 601—606). — Klopstook. Kelber. Ueb. Kl.s.
Messias (NKZ. 18. 803—820. 821—859). [Interessante Gesch. d. Kritik u. verständnisvolle eigene Kritik.]. — Möller van den Bruck, Kl. [In: Gestaltende Deutsche, s. S. II, 22.]. — Krause. K.s., K. Chr. F., Briefwechsel z. Würdigung s. Lebens u. Wirkens. 2. Bd. A. d. handschriftl. Nachlasse hrsg. v. P. Hohlfeld u. A. Wünsche. IV, 628. L., Dieterich. & 6. — Ranft, M., D. Philosoph K. F. Kr. als Erzieher. ID. Halle. 141. — Wettley. E., D. Ethik K. C. F. K.s. ID. L. 84. — Laas. Kohn, J., D. Positivismus v. E. L. (Berner Stud. z. Phil. u. 1. Gesch. 57.) 86. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & 1. — Latswitz. Achelis, Th., K. L., e. Dichterphilosoph d. Gegenwart (West. Mon. 98, 334–338). — Lebmann. Krarup, H., D. Metaphysiologie Alfr. Lebmanns krit. erläuert. 32.
B., Walther. & 1,35. — Lessing. Horovettz, A., Beiträge z. Lis Philos. (Berner Stud. z. Phil. u. 1. Gesch. 55.) III, 89. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & 1. — Liohtenberg. (Gleichen-Rußurrn, A. v., Z. Einführung in G. C. L. XV. Jena. Diederichs. & 0.010. — Lotze. Finios. (Berner Stud. z. Fini. u. l. Gesch. 55) 111, 89. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & I. — Liehtbenberg. Gleichen-Rußnurm, A. v., Z. Einführung in G. C. L. XV. Jens, Diederichs, & 0,10. — Lotze. Caillard, E. F., The World of Personal Spirits, a Study in L.s Phii. of Rel. (Cont. Rev. 1906, Juli). — Levi, S., L.s Substanzbegriff. 45. ID. Erlangen, 1906 — Löwenstamm, A., L.s Lebre v. Ding an sich u. Ich an sich. 55. Breslau, Koebner. & 1. [Auch ID. Erlang] — Sickel, P., D. Veih. d. Pantheism. z. Thei-m. in L.s Lebre v. Absoluten (ZPikkr. 1901) 114(1) 130, 113-141). - Mach. Hell. B., E. M. s Philos. E. erkenntiskrit. Studie üb. Wirklichkeit u. Wert. 130. St., Frommann. & 2.50 — Schrieft, K., E. M. s Weltanschauung (Zts. Ust. Gymn. 673-688) — Marcus, E. Guquoin, K., D. transzendent, Harmonie b. E. M. B. Geleg d. 3. Jahrh. leier d. Univ. d. Andenken d. Prof. d. Phil. L. Schmid zu Gießen gewidm. 83. Wiesbaden, Staadt. M. 1,80. — Mauthner. Saudek, R., Billige Weisbeiten. 110. 1. D. Sprachkritik [Fritz Mauthners]. 2. D. Ablauf d. Lelens u. die Bisexualität [Fließ]. B., Continent & 2.

Mürike. Kiefer, M., d. Dichter u. d. Pfarrer (Pr. 40, No. 18). [Schr fein.] — Müller, Joh. Müller, J., Hemmungen des Lebens. V. 202. fein.] — Müller, Joh. Müller, J., Hemmungen des Lebens. V. 202. M., Beck. & 2. — Naumann. Mumbauer, J., N s rel. Schrift (Hochl., Juli, 467 ft). — Schnehen, W. v., Fr. N. vor d Bankrott d. Christentums. 36. L., Thür. Verlanst. & 0.75. — Nietzsche. Andler, C., J. Burckhardt et N. (Rev. d. synthèse hist., Okt., Nov). — Balault, G., N. négateur de sa philosophie (ASPh. 13, 526-542). — Betlart, H., F. N. u. Richard Wagner. Ihre persönl. Beziehgn., Kunst. u. Weltanschaugn. IV. 104. B., Wunder. & 2. — Biermann, W. E., Z. Beurteil. d. Philosophie N.s. (Phil. Woch. 5, 108-125). — Boer, T. J. de. N. en de wetenschsp. Hab. Vortr. 52. Amst., Scheltema & Holkeme. Fr. 0.75. — Carus, P., F. N. (Mo. 17, 230-251). — Düringer, A., N.s. Philos. u. das heut. Christentum. III. 152. L., Veit & Co. & 2. — Förster-Nietzsche, E., D. Nietzsche-Archiv, seine Freunde u. Feinde. 92. B., Marquardt & Co. & 2. — Pritzsche, M., D. Weltansch. Fr. N.s. B., Marquardt & Co. & 2. — Fritzsche, M., D. Weltansch. Fr. N.s. 45. Aitenburg, Geibel. & 0,75. [Urspr. Thür. Kirchl. Jahrb. 12, 3—45.]

Gramzow, O., Kurzer Kommentar z. Zarathustra. 144. Charlottenburg. G. Bürkner. & 3. — Horneffer, E., N.s. letztes Schaffen. E. krit. Studie. 72. Jena, Diederichs. & 1,20. — Ders., N. als Synthetiker (Zuk. 60, 217—225). — Jesinghaus, W., N.s. Stellung zu Weib, Liebe u. Studie. 72. Jena, Diederichs. & 1,20. — Ders., N. als Synthetik er (Zuk. 60, 217—225). — Jesinghaus, W., N.s Stelling zu Weib, Liebe u. Ehe. 104. L., Rothbarth. & 11,50. — Karlonca. O., Hölderlin u. N.s Zarathustra. Pr. 17. Tilisit, Gymnas. — Key. E., N. u. Goethe (Neue Rdsch. 385—404). — Mauerhof, E., Götzendämmerung. VII, 508. Hl., Mithlmann. & 6. — Götzendämmerung. E. Kulturbild. Von \*\*\* III, 337. W., Akad. Verl. & 4. — Mayer, A., N. als Denker, Diehter u. Verderber. (Christ. u. Zeitg. 2, 2) 66. St. Kielmann. & 1. — Orage, A. R., F. N., the Dionysian Spirit of the Age. Lo., Foulis. 1 sh. [N. d. größte europ. Ereignis seit Goethe. Vgl. ExpT. 18. 271.] — Reiche, M., N. et le Juda'isme (Rev. d'Et., juil 06. Juil). — Reiner, J., F. N.s. Leben u. Wirken. 4. Aufl. 76. B., H. Seemann Nachf. & 1. — Riehm, Hornefter (Pr. Kirchenzeit 3, No. 46—48). — Rösener, K., Mod. Propheten. 1. Bd. 231. M., Beck. & 3. — Ders., N.s. Radikalismus (Brem. Beitr. 125—135, 197—206, 259—264). — Roßmann, W., N. u. die Reformer (Brem. Schulbl. 12, No. 8). — Schettler, A., Dr. Hornefter in Danzig (Chrw. 21, 400—406). — Schlaf, J., Der "Fall Nietzsche. Eine Ueberwindung. VII, 330. L., Thomas. & 7. — Ders., Die Kritik u. mein "Fall Nietzsche". Ein Notruf. 20. Ebla. & 0.50. — Seibt, G., Mod. Propheten (Kons. Mon. 817—820). — Séverac, J. B., Les opin. de N. sur Socrate. Thèse. 70. Montpellier. — Simmet, G., Schopenhauer u. N. E. Vortragszyklus. XII, 263. L. Duncker & Humblot. & 4,20. [Vgl. Mind 16, 292—295 D. Morrison; RPh. 64, 651—653 Palante.] — Stein, E., Ns. Gottesbegräbnis — e. Selbstbestatung des Atheismus. (Salz u. Licht 15.) 26. Barmen, Wupp. Trakt.—Ges. & 0,30. — Stolterfoth, G., Verteidigung N.s. (Chr W. 21, 593—596). [Literaturbrief 10.] — Switalski, W., N.s. Wille z. Macht (Hochl., Febr., 521—538). — Weber, E.. D. päd. Gedanken d. jungen N. im Zus. m. s. Welt- u. Lebensanschauung. ID. Leinzle. XVII. 169. Liter. — Willer E. Macht (Hochl., Febr., 521—538). — Weber, E.. D. päd. W. N.s Wille z. Macht (Hoohl, Febr., 521-538). — Weber, E. D. påd. Gedanken d. jungen N. im Zus. m. s. Welt u. Lebensanschauung. ID. Leipzig. XVI, 169. L., E. Wunderlich. — Wetnet, H., Ibson, Björnson, N. Individualism. u. Christentum. (Lebensfragen.) XII, 244. Tü., Mohr. W. 3. — Anon., N.s. Phil. geg. d. gelt. Recht (Hist-pol. Bl. 139, 264 bis 270). — Novalis. Novalis, Schriften, Hrsg. v. J. Minor. 4 Bde. LXXXIII, 289, 316, 389 u. 314. Jena, Diederichs. M. 12. — Planck. Umfried. O. L., K. Chr. Pl. u. d. Zeitgeist (APh. 12, Aug.). — Romantiker. Romantiker-Briefe. Brsg. v. F. Gundelfinger. XVIII, 512. Jena, Diederichs. M. 7. — Rosegger. Tetze, F. P. R.s Frömmigkeit u. konfess. Stell. (ERB) 32. 698.—912). — Rosentranz. Jenuer. E. K. R. Minn. (DEBl. 32, 698-912). — Rosenkranz. Jonas, R., K. R. (Männ. d. Wissensch. 10.) 50. L., Weicher. & 1. — Schäfer. Bayer, E., L. Wissensch. 10.) 50. L., Weicher. & 1. — Schäfer. Bayer, E., L. Sch. Z. Erinn. an e. dtsch. Dichter. (Samml. gem. Vorträge Prag 334.) 115—130. Prag, Calve. 20 Heller. — Schelling. Schelling, F. W., Schöpf. Handeln. Hrsg. u. eingel. v. E. Fuchs. (Erzieh. z. dtsch. Bildung 9.) 334. Jena, Diederichs. & 3. — Ders., Werke. Auswahl in 3 Bdn. Mit e. Geleitwort v. Arth. Drews hrsg. u. eingel. v. O. Weißs. CLXII, 816; V, 682 u. V, 935. L., Eckardt. & 20. — Adams, M., Sch. Jena-Würzb. Vorlesungen tib. "Phil. d. Kunst". (1802—1805.) ID. Erlangen. 32. — Hoffmann, K., D. Umbild. d. Kunstenen Lehre v. Genie in Sch.s Syst. d. transz. Idealismus. (Berner Stud. z. Phil. 53.) 68. Bern, Scheitlin, Spring & Co. M. I.— Schiller. Bergent (O. Sch. Kultwickel (Phil. Syst. d. transz. Idealismus. (Berner Stud. z. Phil. 53.) 68. Bern, Scheitlin, Spring & Co. & I. — Schillier. Baevert, O., Sch.s Kulturideal (Päd. Warte 985 fl., 1041 fl.). — Bartels, R., Zu Sch.s "Das Ideal u. das Leben". 46. fl., Waisenhaus. & I. — Blennerhassett, Lady, Sch. im Ausland (Dtsch. Rdsch. 126, 475—478). — Dies., Sch. in Frankreich (ib. 129, 469—472). — Bünnings, E., Sch.s Verh. z. griech. Trag. Progr. 16. Schwelm, Progymn. — Clasen, H., Ueb. Sch.s psychol. Anschauungen. Programm. Flensburg. 30. — Deile, G., Ueber das Verhältnis der Freimaurer zu Sch. [Vgl. Kantstud. 11, 483.] — Gleichen-Rußumrn,

A. v., Sch.s Weltanschauung u. seine Zeit. (Kultur 12.) 61. Marquardt & Co. & 1,50. — Gloži, H., Seelischer Gehalt v. Soh, S. Wallenstein (Zts. f. dtsch. Unt. 169—183). — Kohut, A., Sch. u. s. Bez. z. Natur u. Naturwiss. (Nat. u. Haus 16, 46 ft., 60 ft.). — Kröhnert, R., Sch. u. d. Gegenwart. Progr. 17. Tilsit. Gymn. — Lienhard, F., Von Kant zu Sch. (Wege n. Weimar 2, 193—203, 241—246). — Linde, E., Zustlak ur. Sah, Keltert 190, 500. Zurlick zu Sch. (Eckart 499-509). — Martin, A., Weitere Aufsätze. Mit e. Anh.: Sch. u. der Anarchismus od. Auszug aus Sch.s "Ueber die ästhet. Erziehg. der Menschen. In e. Reihe v. Briefen. VII, 49. Dr.. Pierson. M. 1. — Pinschovius, K., Sch. u. Jena. 32. Jena, Frommann. Plerson. M. 1.— Г'INSCROPTINS, R., Son. u. John. 32. John. R. J. John. M. O, 30. — S. Leig, R., Sch. u. Berlin (Disch. Rdsoh. 129, 472—474). — Vaihinger, H., Soh.s Lied an die Freude u. s. freimaurerischer Ursprung (Kantstud. 11, 483). (Ueber Delies Schrift u. Lyz. Neust. Nachr. 307.]—Volländer, Kant, Schiller, Goethe js. bei Kant S. II, 52.]—Weltrich, R., Soh.s Ahnen. E. familiengesch. Unters. VII, 103. Weimar, Böhlau. M. 4.—Seh.s Ahnen. E. familiengesch. Unters. VII, 103. Weimar, Böhlau. M. 4.—3. Bdo. 2016. Schopenhauer. Schopenhauer. S. Persönlichkeit in s. Werken, 2 Bde. m. e. Einl. v. S. Friedlaender. (A. d. Gedankenweit groß. Geister 5, 6.) 257, 271. St., Lutz. à # 2,50. — Schopenhauer-Worte. Ausgew. n. m. Einl. versehen v. A. v. Winterfeld. (Dietrichs Auswahlbibl. 5.) 160. L., Dietrich. & 2. — Also lebe, sprach Schopenhauer! Ein Kalenderchen d. Lebensweisheit f. d. J. 1908. 16 u. 16. 11,7 × 7,2 cm. Zittau, Lüstenöder. & 0,20. — Brandl, W., D. Begr. d. unmittelb. Obj. b. Sch. u. s. Beg. z. Probl. d. Ausenweit. ID. Münster, 1906. 55. — Ebetein. W., A. Sch., s. wirkl. u. verweintlichen Krankheiten. 39. St., E. Enke. M. 1,20. — Friedländer, S., Soh.s Persönlichkeit i. s. Werken. 2 Bde.
 m. e. Einl. (A. d. Gedankenw. groß. Geister 5, 6.) 257, 271, St., Lutz. Je & 2,50. — Jenson. O., D. Ursache d. Widersprüche im Sch.schen System. (Sch.s Phil. als Kunst.) ID. Rostock. 1906. 122, 32. — Irvinc. D., Philosophy and Christianity. An Introd. to the Works of Sch. 1. A Defence of Pessimism. 146. Lo., Watts. 6 d. — Nestler, J., Sch.s Phil. u. d. indische Geheimlehre (Zentralbl. f. Okk. 22ff.). - Simmel, G., Sch. u. d. indische Geheimlehre (Zentralbl. f. Okk. 22ff.). — Simmel, G., Sch. u. Nietzsche [s. bei Nietzsche S. II. 58.] — Schneider, A., D. Begr. d. Materie b. Kant u. Sch. 1D. Heidelberg. 54. — Volkelt, J., A. Sch. Scine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube. 3., stark ergänzt. Aufl. (Klass. d. Phil. 10.) XVI, 459. St., Frommann. M. 5. — Weidel, K., Sch.s. Rel.phil. (ALPh. 20, 279—321). — Weiß, O., Zur Genesis der Sch.schen Metaphysik. 34. L., Thomas. M. 1. — Spitteler. Heine, G., C. Sps. olymp. Frühling (DEBI. 32, 764—778). — Stein, H. v. Heckel. K., H. v. St. (Wagner-Jahrbuch 2). — Stirner. Horn, Ewould, M. St.s eth. Egoismus. E. Säkularrede. 48. B., Simion. M. 1. — Measer. M. v. St. (Wagner-Jahrbuch 2). — Stirner. Horns, Escald, M. St. eth. Egoismus. E. Säkularrede. 48. B., Simion. & 1. — Messer, M., M. St. (Die Lit. 24.) 71. B., Bard, Marquardt & Co. & 1.50. — Ruest, A., M. St., Leben, Weltanschauung, Vermächtnis. 335. B., B. Seemann. & 2. — Straufs. Mehl. H., A. d. Jugendzeit e. schwäb. Kritikers (Pr. 40, No. 6). — Tieck. Budde, J., Z. romant. Ironie b. Tieck. ID. Bonn. 30. — Günther, H., Romant. Krit. u. Satire b. L. T. ID. Heidelberg. 213. — Troxler. Gamper, J., P. V. J. Troxlers Leben. Philos. (Rerner, Stud. 2. Philos. 240, 266.) 66. 98. Rarn. Scheitlin. u. Philos. (Berner Stud. z. Phil. u. s. Gesch. 56.) 96. Bern, Scheitlin, Spring & Co. M. 1. — Vischer. Gedanken F. T. Vischers (Pr. 40, No. 37) [über Religion]. — Keindl, O., F. Th. Vischer. Gedenkblätter z. Jahrhundertfeier seines Geburtstags. Mit e. Verz. seiner Schriften, m. bisher noch nicht veröffentlichten Reisebriefen ans d. J. 1833. 3. verm. Aufi. VIII, 51. Prag, Neugebauer. & 2. — Reich, F., D. Kalturphilosophie F. Th. V.s. ID. Lelpzig. 81. — Wagner. Wagner, Rich., Gesammelte Schriften u. Dichtungen. 4. Aufi. 10 Bde. VIII, 291; III, 273; III, 320; III, 344; III, 268; III. 281; III, 295; III, 340; III, 344; VI, 375. L., C. F. W. Siegel. & 20. — Dass., Alig. Inhaltsübersicht (v. H. v. Wolzogen). III, 80. & 2,50. — Danmann, J., D. rel. Elem. i. d. Meistersäng. (Bayr. Bl. 144—147). — Groß. F., Vers. e. vollst. phil. Deut. v. W.s. Ringmythos (b. 112—120, 257—269). — Lewis, M. E., Ethics of R. W.s. The Ring of the Nibelung. Lo., Putasm. 6 d. — Lück, R., R. W. u. L. Fenerbach. E. Ergänz. d. bish. Darstell. d. inn. Entw. R. Wagners. 44. ID. Jena, 1906. — Mell. M., Gobineau üb. R. W.s. Schaffen (Blaubuch 2, 1612—1616). — Möller van den Bruck. Wagner. [In: Gestaltende Deutsche s. S. II, 22.] — Petsch. R., D. Ring d. Nibel. in s. Bez. z. griech. Tragid. u. z. zeitgenöss. Philos. (Wagner-Jahrbuch 2). — Priifer, A., Ueb. d. Entwickelung des Wahnbegriffs v. Herder bis Wagner. (Wagner-Jahrbuch 2). B., Paetel. & 9. — Robert, G., Philosophie et Drama. Ess. d'une explication des drames Wagnériens. 271. P., Plon, Nourrit et Cie. Fr. 3,50. — Schmiedel, O., R. W.s. rel. Weltansch. (Rel. Volksbuoh V. 5). 64. Tü., Mohr. & 0,70. — Weber, H., Schnid u. Sühne in R. W.s. Ring d. Nibelungen (Alt. Glaub. 8, No. 44). [Walhall sank, Jerusalem, die hochgebaute Stadt, wird bleiben.] — Weininger. Weininger. O., Gedanken üb. Geschlechtsprobleme. Hrsg. v. R. Saudek. 2. Aufl. 98. B., Concordia. & 1,20. — Ders. Ueber die letzten Dinge. Mit e. biograph. Vorwort v. M. Rappaport. 2. veränd. Aufl. XXV, 178. W., Braumiller. & 2. — Ellis, H., Sex and Character (Mind 16, 446f.). [Ein vorzügliches, und mit Recht scharfes Urteil über Weininger.] — Möbitus, P. J., Geschlecht u. Unbescheidenbeit. Beurteil. d. Buches v. O. W., Ueber Geschlecht u. Charakter". 3. Aufl. 30. Bl., Marhold. & 1. — Saudek. R., Billige Weisheiten. 110. B., Continent. & 2. — Wieland. Ermatinger., E., D. Weltanschauung d. jung. W. E. Beitr. z. Gesch. d. Aufklär. VI, 174. Frauenfeld, Huber. & 3,20. — Wilhelm II. Anon., Words of William. Being 39 Articles illustr. the Faith of the Kaiser Wilhelm in God, in himself, &s. Sel, from his Sayings by P. L. 48. Lo., Burs. & Oates. 1 sh. — Wundt. Pafkönig. O., W.s. Rel.phil. (Gartenl. No. 8).

Deutinger. Sattel zeichnet die sympathische Persönlichkeit Deutingers: von einer voluntaristischen Philosophie aus sucht er die Versöhnung von Glauben und Wissen, ein mit den Prinzipien des Christentums barmonisierendes System aufzustellen, den trinitarischen Gottesbegriff mit der menschlichen Freiheit zu vereinigen. - Dühring. Pflaum schildert kurz Dührings Sache, Leben und Feinde und dann ausführlich seine Anschauungen mit berechtigter Kritik seines Positivismus und Hervorhebung seiner Verdienste, die er übrigens nicht zunächst in seinen Lehren findet. - Encken. Gibson stellt Euckens allseitigen "persönlichen Idealismus" der denselben Namen führenden einseitig voluntaristischen englischen Richtung gegenüber. - Fechner, Leisering geht Fechners Methoden und Grunden in veretändnisvoller Weise nach; er übersieht nur, dass die neueste Richtung der Naturphilosophie in Männern wie Francé und seinem Kreis Fechner völlig zustimmt. - Paulsen behandelt in der mir vorliegenden Dissertation nur einen Teil seines Themas, den Begriff der Empfindung in der Psychophysik - ein Uebelstand, der so viele unserer Dissertationen von heute entwertet. Das Ganze erscheint als Philos, Arbeiten, brsg. von Cohen und Natorp 4. -Fichte, Nach Gutmann ist die Sozialpädagogik der Sozialismus ins Pädagodische übertragen: er gibt eine nützliche Uebersicht über die soz,päd. Anschauungen vor Fichte und dann anschaulich die

Lehren Fichtes selbst. - Pfleger gibt in warmen Worten ein eindrucksvolles Bild von dem edlen und strengen Charakter Fichtes. - Noch eindrucksvoller stellt Niebergall F, und Schleiermacher als sittliche und religiöse Klassiker des Protestantismus hin. Fries. Grelling verteidigt Nelson (JB. 24, 883) gegen Cassirer: die Erkenntnistheorie - oder wie sie bei Fries heisst, die Kritik - ist keine Wissenschaft a priori, sondern a posteriori und zwar aus innerer Erfahrung. C.s Argumente bernhen nach ihm nur anf falschem oder unverständlichem Referat oder anf Milsverständnissen. - Siebert sagt, die traditionelle Fabel von Fries' Psychologismus stamme von Kuno Fischer (Die beiden Kantischen Schulen in Jena 1809): diese Anschauung habe aber Fries ausdrücklich - gegen Beneke abgelehnt. - Goethe, Bouckes Buch ist etwas schwerfällig, aber es stellt Goethe als Denker mit seiner Naturanschauung mitten in den großen Zug der Entwickelung binein: der Polaritätsbegriff ist für Natur- und Geschichtsanschauung die Leitidee. - Bröse mahnt in einer Besprechung von Deibel-Gundelfingers Buch (JB. 26, 987) sehr verständig: auf kirchlicher Seite weniger Aburteilen über G., auf unkirchlicher mehr Kenntnis seiner Religiosität! - Ecks Anfsatz ist das feinste, was seit Banmgart über das tiefsinnige Gedicht geschrieben worden ist. - Goebel betont - wieder ein Zeugnis für Goethes unfassliche Vielseitigkeit - niemand habe so viel zum Verständnis der Missbildungen beigetragen als der Kunstler Goethe! - Hansens Buch ist eine ausgezeichnete und wohl für lange abschließende Betrachtung von G.s Metamorphose und gipfelt in dem Satz: die Botanik vor G. verhält sich zu der nach G. wie die Alchimie zur Chemie. - König führt sehr fein aus, Goethes böchstes Ideal (= Wnnsch) sei das "Stirb und Werde", früh im Prometheus, spät in Fanst II (letzter Augenblick). — *Mencke*-Glückert zeigt, wie G. die Vorstellung des organischen Verlaufs erst auf die Kunstgeschichte, dann auf die Geschichte selbst anwendet, die er als der erste auffalst als ein allmäbliches Freierwerden des Individuums, als ein Loslösen vom Banne der Autorität. Möller van den Bruck falst sein großes Gesamtwerk prachtvoll zusammen in Goethe, der als der Universale alle Seiten des deutschen Wesens in sich verkörpert und als der Verirrte (Werther), der Führende (Dentschtnm im Götz), der Verschwärmte (Zusammenbruch des Goetheschen und deutschen Urteils vor der Antike in Italien), der Entscheidende (Naturanschauung) und der Gestaltende (Faust) in unserer Mitte steht und als erster unter den Deutschen es erreicht hat, aus Dichtung und Wirklichkeit, aus Traum und Leben eine Einheit zu machen. Ich rechne das Buch zu dem besten, was vom Standpunkte unseres heutigen bewußten Deutschtums aus über Goethe geschrieben worden ist. — Grabowsky. Der unglückselige Grabowsky - so möchte man wirklich sagen - macht in "Die Mitwelt" wieder "auf die Bedeutung der von

mir ausgehenden Geistesreformation aufmerksam". Seit Kant stand die Wissenschaft da und wußte nicht, wo aus noch ein. "Ich erst habe erreicht, was Kant unvollendet liefs; ich habe erkannt, dals nur die Einheit, die Verschmelzung von sinnlichem Wahrnehmen und Denken, die höchste Erkenntnisweise ist." Dasselbe wird in der Kantschrift weiter ausgeführt. Seine Autobiographie, so meint er, biete ein anderes Bild als Goethes Liebesaffaren. Das tut sie allerdings. - Hartmann. Ueber die Grundrisse im allgemeinen s. S. II. 8. Die über Metaphysik und Axiologie werden am einfachsten hier besprochen. In der *Metaphysik* geht er von der Tätigkeit zur Wesenheit (Essenz) und von da zur Substanz (Subjekt) und zeigt, wie Psychologie und Naturphilosophie immer über sich hinausweisen auf die metaphysische Sphäre, die das gemeinsame Bindeglied zwischen der subjektiv-idealen und der objektiv realen Sphäre bildet, ihre identische Wurzel, die aufzuzeigen erst wirkliche ldentitätsphilosophie ist. Er steigt allmählich auf bis zur metaphysischen Substanz (oder Subjekt); hier zeigt er, wie als allgemeinste Bestimmungen dieses Subjektes nur das Logische, das sich zur Idee entfaltet, und das Alogische, das als Wille die Idee realisiert, übrig bleiben und gelangt so wirklich induktiv zu seinem unbewussten absoluten Geist, dessen Unpersönlichkeit ausführlich dargetan wird: der definitive Unterschied zwischen Theismus und Pantheismus liegt in der Bejahung oder Verneinung dieser Persönlichkeit. - In seiner Axiologie versucht er die scheinbar unheilbaren Milsverständnisse seines "Pessimismus" systematisch aufzuhellen: er stellt die Axiologie zuerst als Wertlehre dar und zeigt. dals sein Standpunkt vollkommener Optimismus ist, indem er der Welt einen positiven Wert zuschreibt nach allen logischen Maßsstäben, also in bezug auf die Erkenntnis, Schönheit, Sittlichkeit, Erlösung, Entwickelung und Zweckmäßigkeit. In der Darstellung der Axiologie als Wägungslebre wird nun Lust und Unlust gegeneinander abgewogen und das Saldo negativ befunden, aber sehr scharf gezeigt, daß dieser endämonologische Pejorismus oder relative Pessimismus ein Postulat der Sittlichkeit, weil die unerlässliche Bedingung ist, unter der allein Sittlichkeit praktisch möglich ist, ohne vom Eudämonismus zerstört zu werden; ebenso muß die Religion nach H. denselben Standpunkt vertreten. Auf das Absolute sind diese Maßstäbe, wie gezeigt wird, nicht anwendbar, es fällt also der Vorwurf des Endämonismus gegen den sich vom Weltleid erlösen wollenden Gott weg. Der Wert dieses relativen Pessimismus und die Möglichkeit seiner Verbindung mit dem höchsten evolutionistischen Optimismus wird eindrucksvoll ins Licht gestellt. -Drews gibt eine von ebensoviel Begeisterung als gründlichster Sachkenntnis getragene Schilderung der im Kopernikanischen Sinne umstürzenden Tat (samt ihren Konsequenzen), mit der H. das Bewußstsein aus seiner zentralen Stellung verdrängt und in diese das

Unbewusste eingesetzt hat, und verbindet damit eine berechtigte aber auf diesen JB, nicht oder doch seit Jahren nicht mehr zutreffende - Klage über die Ignorierung H.s in Philosophie und Theologie. Ref. kann sich dem nur vollkommen anschließen: nicht Nietzsche, sondern Hartmann ist der gefährlichste - weil reichste -Gegner des Christentums in seiner konservativen wie in seiner modernen Gestalt und man kann den Theologen nur immer wieder znrufen: hic Rhodus, hic salta! - Grützmacher fullt bereits ap der Lücke etwas ans, indem er eine trotz wesentlicher Ablehnung im ganzen verständnisvolle und eingehende Darstellung gibt, wie denn überhaupt die Nene kirchliche Zeitschrift von einem erfreulichen Offensein nach allen Seiten Zeugnis ablegt. - Nicht gerecht dagegen wird den Gedanken H.s Rösener. Er will 3 Propheten schildern, die die hentige Kultur bekämpfen von verschiedenen Empfindungen aus: vom Nichtigkeitsgefühl aus Hartmann, vom Abhängigkeitsgefühl ans Tolstoi, vom Machtgefühl aus Nietzsche, nnd will in einer groß gedachten Architektonik noch 2 solche Triaden folgen lassen, die auf die Fragen antworten sollen: wie wird der Mensch kultiviert? (Carlyle-Ruskin-Emerson) und wie wird die Kultur vermenschlicht? (Gobineau, Chamberlain, Naumann). Aber wenn er auch Tolstoi und Nietzsche ganz richtig schildert und nur m. E. den ersten zu positiv, den zweiten zu negativ beurteilt, so ist doch ein wirkliches Erfassen von dem, was Hartmann will, nicht möglich, wenn man von ihm sagt: er begreife das Sittliche mehr als äußerl. Moralität denn als innerliche Gesinnung, er kenne die Gesinnungsethik nicht, für ihn sei der Pessimismus ein Sprungbrett ins Meer des Nichts und kein Schwungbrett sittlicher Energie, Jemand, der in H.s. Gedankenwelt Bescheid weiß, kann da nur sagen: das Gegenteil ist richtig. - Hebbel. Hebbels Tagebücher sind ein Schatzhans von Gedanken, das gar nicht weit genug geöffnet werden kann. Schon in Hesses Ausgabe hat Hermann Krumm eine zweibändige Auswahl (620 Seiten) davon gegeben, jetzt haben wir in prächtiger Ausstattung eine nene Ausgabe, die etwas über die Hälfte der anderen, aber alle bedeutsamen Aensserungen H.s über seinen Entwickelungsgang, seine Werke und seine Knnstauffassung enthält. - Frenkel schildert H.s Stellung znm "metaphysischen Grundproblem", dann zu den Grundwahrheiten der natürlichen Religion und dann zu den geschichtlichen Religionen, wobei er eine starke Verwerfung des mythologischen und kirchlichen Christentums neben einer hohen Verehrung der Person Jesu bei H. feststellt. Zuletzt werden die religiösen Gedanken ans den Dramen gezogen. Er selbst billigt H.s Verwerfung des Christentums, verteidigt aber den "Mosaismus" gegen ihn und behanptet z. B., der Mann des AT. kenne die Rachsucht nicht! Kennt er seine eigene hl. Schrift so wenig? Wenn doch nicht Leute aus dem AT. über solche schreiben wollten, die übers NT. binausgehen: da fehlt ja das Zentrnm des Verständnisses! -

Ganz anders kongenial ist dem Dichter sein anderer Interpret. Horneffer. Er erkennt ihn richtig als den Vorläufer der modernen Welt, in dessen Brust Grofsvater und Enkel ihre Schlachten schlagen. der die "Religion der Schwäche und Fremderlösung durch eine Religion der Stärke und Selbsterlösung [aber ist das überhaupt noch Religion? | therwinden will, der das Individuum trotzig auf sich selbst stellt, aber diese Stellung selbst noch als Schuld empfindet - im Dichten, im Denken und im Leben". Sehr fein ist die Gegenüberstellung H.s und Nietzsches und der Versuch ihrer Ueberwindung. - Hegel. Nohls Ausgabe der theologischen Jugendschriften ist die wertvollste Hegelgabe seit vielen Jahren, die uns den jungen Hegel überhaupt erst recht kennen lehrt. Das Buch enthält außer den politischen Arbeiten und einigen Kleinigkeiten alles, was uns von H.s Niederschriften 1790-1800 erhalten ist. 1. Funf Fragmente über Volksreligion und Christentum, 2. Das Leben Jesu. 3. Die Positivität der christlichen Religion (100 Seiten). 4. Der Geist des Christentums und sein Schicksal (1798-1799, 100 Seiten). 5. Systemfragment von 1800 (9 Seiten). Im Anhang 13 kleinere Entwürfe. Die Anordnung ist chronologisch, die Chronologie aus der Veränderung der Schrift H.s erschlossen. Das Leben Jesu ist schon 1906 von Roques herausgegeben (vgl. JB. 26, 989), ebenso vieles aus dem Geist des Christentums, aber in anderer (ursprünglicher) Anordnung. - Heine. Nach Kohut habe Heine nur die Pfaffenreligion verspottet, der Geist jeder Religion, die unmittelbar aus dem Herzen des Volkes kam, sei ihm heilig gewesen; am Schlusse seines Lebens habe er sich wieder zum Deismus und Unsterblichkeitsglauben bekehrt. Flügel will nicht einen enzyklopädischen Abris des H.schen Systems geben, sondern das für sein System und seine Person Charakteristische kenntlich machen. Die Ausführung dieses Planes ist ganz vorzüglich. Mit der Metaphysik kommen wir gleich im Beginn ins Zentrum und lernen von da aus H.s Psychologie, Aesthetik, Ethik, Pädagogik und Religionsphilosophie kennen, überblicken kurz Begriff und Einteilung der Philosophie in seinem Geiste und hören dann erst sein Leben - für Herbart gewiß die beste Anordnung. Besonders für unsere Lehrer wird das Büchlein eine treffliche Einführung sein. - In sehr viel schwerfälligerer Rüstung schreitet Stössel einher, um mit einem m. E. etwas zu großen Aufwand zu beweisen, dass H.s Psychologie ihres mechanischen, einseitig individualistischen und spiritualistischen Charakters wegen nicht als ausreichende Grundlage der pädagogischen Methodologie gelten kann. - Eine recht selbstverständliche Antwort gibt auf eine ähnliche Frage Thomas: man soll H. benutzen, aber nicht im Sinne strikter Observanz, sondern ihn ergänzen, wo er ergänzungsbedurftig ist. Gibt es wirklich viele, denen man das noch sagen muß? - Herder. Nach Arnold handelt es sich bei H. um den Fortschritt in der Humanität, der unendlich, universell und notwendig

ist und dessen Mittel die Zeit, die Not und die großen Männer sind. - Stegel zeichnet im ersten Teil den philos, Entwickelungsgang H.s mit sehr guten Analysen der Hauptwerke, die bei der allgemeinen Unbekanntschaft mit H. recht wohl noch ausführlicher sein konnten. Die Hauptsache ist ihm aber sein synthetischer Teil, der H.s philosophische Weltanschauung rein aus sich selbst heraus schildert, ohne Kritik aus fremden Massstäben, wie das bei einem Mann von H.s Bedeutung selbstverständlich sein sollte, wenn er's uns nicht selbst so schwer gemacht hätte. Die Abschnitte sind: Die Grundrichtungen, Leib und Seele, Gott und Welt, Entwickelung in Natur und Geschichte, Die Erkenntnis, Die Kunst und das Schöne, Zur Ethik und Pädagogik, womit gewiss alles Wesentliche umspannt ist, - Humboldt. Wenn bei einem, so ist bei W. v. Humboldt eine Auswahl von Aussprüchen angebracht wie die von Schubert gegebene; sie ist reichhaltig und charakteristisch, und die Einleitung zeichnet die Universalität dieses reichen Geistes sehr gut. Kalthoff. In den hinterlassenen Predigten (1903-1904) schildert Kalthoff die Reformation als getrieben von den wirtschaftlichen und Klassenkämpfen interessant, aber einseitig; Luther wird in Einer Predigt, und hier meist kritisch und tadelnd, abgemacht. Auch beim besten Willen kann man dies nur für zu weitgehende theologische Selbstentäußerung halten. Erfreulicher sind die Zukunftsideale, und hier tritt auch K.s Gabe, den modernen Menschen religiöse Dinge auszusprechen, schöner hervor. -Burggraff gibt eine bittere Charakteristik K.s. Wahnglaube an schöpferische Instinkte der Massen. Nichtglaube an den aristokratischen Genius, absolut ungeschichtlicher Sinn. \_Heil dem großen Wirrwarr!" - Lüpke trifft einen zentralen Punkt gewiss richtig, wenn er sagt, für K. sei alles Absolute ein Greuel gewesen, und daher komme die "Brüchigkeit" seines religiösen Denkens. - Laas. Kohn behandelt nur die Erkenntnistheorie ganz, von der Ethik nur die Kritik der früheren Ethiken. Heute erscheint uns Laas als Antizipation moderner Richtungen, und man kommt häufig auf ihn zurück. - Lehmann. Hier hat der Titel den Ref. irregeführt: wie aus Kramps Schrift hervorgeht, handelt es sich um überkühne psycho-physiologische Theorien L.s, die von den Fachmännern einmütig abgelehnt werden. - Lessing. Horovitz meint, dass des Philosophen Lessings vielseitige Anschauungen nicht zusammengestimmt hätten, was der Kritiker Lessing wohl bemerkt und deshalb die Zusammenfassung unterlassen habe. - Lotze. Nach Löwenstamm ist in der Lehre vom Ding an sich Lotze entscheidend von Leibnitz beeinflusst, und nur von hier aus wird sein System völlig verständlich. - Sickel findet den Pantheismus im metaphysischen Teil von L.s Gedanken beim Schöpfungsbegriff, den Theismus unter Weißes Einfluß im religionsphilosophischen Teil beim Erhaltungs- und Regierungsbegriff. - Marcus.

Auch hier hat der Titel den Ref, irregeführt: es handelt sich um Fragen des transzendentalen Idealismus (Kant) oder Realismus (Hartmann), in denen Gaquoin mit Marcus und Goldschmidt dem Nen kantianismus gegenüber einen altkantischen Standpunkt vertreten will. - Manthner. Saudek spricht mit starker Ueberschätzung von Manthners Sprachphilosophie, die für die Psychologie das letzte Wort gesprochen habe, weil es in der Psychologie keine Beweise oder Experimente, sondern nur Verifikationen gebe. - Nanmann. Für Naumann (Briefe üb. d. Rel.) war das Problem gewesen, die alten religiösen Gefühle bei der modernen Umänderung der Erkenntnisse beizubehalten und mitznnehmen. Nach Schnehen ist das durchaus unmöglich und ergibt nur ein liberales Pseudochristentum sentimental reflektiertem Kultus der (menschlichen) Persönlichkeit Jesu; anch sei bei Naumann tatsächlich nicht das alte Lehrsystem in Abnahme und die Jesnsreligion in Zunahme, sondern selbst diese sei ebenso in Abnahme - also völlige Bankerotterklärung. - Nietzsche. Fritzsche unterscheidet 3 Perioden, die schopenhanerische, die positivistische und die titanische, schildert die Entwickelung und kritisiert sie vom Standpunkt des Christentums aus. Gnt gemeint, aber nichts Neues. - Horneffer gibt wertvolle Aufschlüsse über das Nietzsche-Archiv. Es lebt ein völlig falsches Bild von N.s Person und seiner Tätigkeit in den Köpfen der Menschen und zwar durch Schuld von Frau Förster-Nietzsche, die nach keiner Richtung hin ihrer Anfgabe gewachsen ist und über ihren Bruder so wenig Aufklärung geben kann als Cornelia über Goethe in Weimar. Ihre Behandlung des Ecce homo ist die größte literarische Stinde, die unsere Literatur aufzpweisen hat. Scharf. aber wahr, und jetzt durch Bernoullis Buch völlig bestätigt. - Jesinghaus sagt seinen lieben Leserinnen: niemand bat ein treueres Bild von euch entworfen als Nietzsche, und verteidigt N. mit Recht gegen die unsinnige Anffassung Düringers, der ihm sogar Sadismus vorwirft. Nur das Verhältnis der Schwester zu ihm ist stark idealisiert. - Nicht bloss bitter, sondern geradezu gehässig urteilt Mauerhof: N.s dominierender Trieb war die Eitelkeit, er war der weltschlaneste Mensch, selbst ganz klar, das seine Philosophie nichts wert sei, ein Falschmunzer, ein Komödiant, nichts schönes, gutes, reines, edles, vorsichtiges, uneigennütziges an ihm. Außerdem hat M. einen ganz wilden Hals gegen Aloys Riehl, - Bei der anonymen Götzendämmerung handelt es sich nicht um N. und nicht um die Philosophie, sondern um österreichisch-ungarische politische Verhältnisse, die in romanartiger Form geschildert werden. - Mayer will als Ergänzung zu allen Werken über N. die volle Würdigung der Gefahren geben, die N.s Lebenswerk für die Knltur bringt. Seine ungeheure Schuld war die Anmaßung, ohne gründliche Studien die Umwertung der Werte unternehmen zu wollen; dies stempelt ihn in Mayers Augen zum — Verbrecher. — Rösener schildert

N. gut als Propheten des Machtgefühls und will aus seinem gewaltigen Sehnen nach einem böheren Menschentum den Mut gewinnen, an eine höhere Bestimmung des Menschen durch Gott zu glauben. - Ueber Schlafs Buch zu reden, ist schwer, denn was er will. wird einem nicht so bald deutlich. Er fasst Nietzsche in seiner ersten Periode als "letzten Humanisten", der in seiner zweiten Periode zwar ein Verhältnis zur modernen Wissenschaft bekam, aber ein grundlich falsches: hat er doch die Idee der Entwickelung mit ibrer wahrhaft religiösen Tiefe nie erfalst. In seiner dritten Periode vollzieht sich eine Synthese zwischen der Wissenschaft und seinem Humanismus, der sich leider damals der Renaissance zuwandte. Deshalb ist er über den beschränkten ästhetisch-ethischen Gesichtspunkt nie hinausgekommen. Dem stellt nun S. seine eigene Anschauung entgegen. In einer etwa darwinistisch gefalsten Entwickelung hat die Erde sich emporentwickelt bis zum Menschen, indem die durchgehende Polarität als Mann und Weib erscheint, die Menschheit entwickelt sich empor bis zum Imperium Romanum. In ihm entsteht Christus - als Kind der Liebe und als Mischblut, der kein sexueller Asket war, eher das Gegenteil: ganz sicher und gewiss hat er sein weibliches Korrelat in unmittelbarster Nähe gehabt. Das war das große typische Paar neuer Art. Er wußte und wollte, daß er und die Seinen den ganzen Erdkreis besitzen sollten, und zwar nicht als Rasse, sondern als allmenschliche Art oder Ueberart: deshalb heisst er mit Recht der neue Adam. Es handelt sich hier um ein Mischrassen- und Mischvolkproblem, es bildet sich eine neue organische Individualität. Das Problem des Christus ist durchaus ein Artproblem und nichts anderes. Diese neue Art ist nun heute erst recht in der Bildung begriffen: sie ist der \_gute Europäer" Nietzsches, der Vorfahr des Uebermenschen. Schlaf gibt einiges zur Erläuterung in seiner etwas geschmacklos überselbstbewulsten Anklageschrift gegen die Kritik, die sein Buch totgeschwiegen habe, aber trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Sache richtig verstanden habe. Sein voriähriges Buch Christus und Sophie handelt auch hiervon, [Danach ist die Angabe JB. 26, 984 zu berichtigen.] -Simmel stellt fein und scharfsinnig die zwei Denker gegenüber: Schopenbauer hinterläßt eine vom Zweckwillen getriebene und doch des Zweckes beraubte Welt, Nietzsche schöpft aus Darwins Ent-wickelungsgedanken den neuen Begriff vom Leben, der es zum Zweck seiner selbst macht, und gewinnt im "Uebermenschen" die Formel der Entwickelung über jedes gegebene Stadium hinaus. Damit kann ich nur übereinstimmen: schon 1902 habe ich als Nietzsches Grundprinzip bezeichnet den Darwinismus unter dem Einfluss des Schopenhauerschen Atheismus, oder kurz gesagt, die Kombination der zwei Sätze: "Gott ist tot" und "Darwin hat recht" (vgl. JB. 22, 1032). Die Ausführung dieser Gedankenreihe ist für Sch. ausführlicher als für N., aber beidemal höchst anregend. -

Stein glaubt nicht recht, dass es N. mit dem "Mord" Gottes ernst gewesen sei, er habe immer heimlich gefühlt, dass es nur ein "Mordversuch" sei. - Weinel zeigt vorzüglich, dass es sich hente um noch ernstlichere Fragen bandelt als um die Wahrheit der christlichen Dogmatik: wenn die christliche Sittlichkeit durch ein höheres und reineres Ideal überboten werden kann, vor dem sie verblast. dann ist das Christentum endgültig verloren. Den Angriff N.s auf diese Sittlichkeit beschreibt er mit grundlichster Sachkenntnis und tiefem Verständnis: N.s Atheismus ist die Folge seiner Vernichtung des Ideals und seines Mangels an jeder Art von Ehrfurcht. Aber auch die Verdienste N.s nnd des Individualismus überhaupt um das Christentum würdigt W. schön und unparteiisch. - Rosegger. Tietze nimmt R, im ganzen verständnisvoll, übersieht aber doch wohl den eigentlichen Schlüssel zu dem Wesen seiner Religiosität: es ist das echt germanische Bedürfnis nach snbjektiver Weiterbildung des objektiv Ueberlieferten, das seiner symbolischen Auffassung des Dogmatischen und seiner eigenmächtigen Umdichtung des Historischen zugrunde liegt. - Rosenkranz. Jonas erzählt das Leben ausführlich und gibt kurz die Abweichungen der R.schen Anschauungen von Hegel an. - Schefer. Bayers Schätzung Sch.s ist wohl Ueberschätzung, gibt aber doch ein gutes Bild des seinerzeit wohl allgemein überschätzten Verfassers des Laienbreviers. Schelling, Die Answahl von Fuchs ist die reichhaltigste der ganzen bisherigen Sammlung; die Einleitung würdigt Sch.s noch nicht zu Ende gegangenen Einflus anf unsere Gedanken umsichtig und richtig. - Schiller. Martins eigene Auslassungen hängen mit den Auszugen aus Sch. durch die Idee zusammen, dass der Anarchismus ein Kunst- und Gottesreich ist. - Schopenbauer. Anch Friedlander nimmt in seiner Einleitung Sch. und Nietzsche zusammen, und zwar den zweiten als die Ergänzung des ersten, und gibt dann ausführliche, charakteristisch und gut ausgewählte Auszüge. - Stirner, Horn meint, man könne Stirners Egoistenvereine sehr wohl in unseren Genossenschaften realisiert finden und so seinen anarchistischen Individualismus sozialen Individualismus nennen. -Messer zeichnet Stirner als Pfadfinder und Märtyrer einer neuen Kultur: sein "Egoismus" ist etwas Gereinigtes und Schlackenloses und hebt pur den Individualismus triumphierend in die Höhe: alles, was dem harmonischen und anständigen Menschen verächtlich erscheint, bleibt auch für den verächtlich, der das individuell Rechte ohne Rücksicht auf den "altfränkischen Gegensatz von Gut und Böse" tut. Er träumt davon, alle Menschen als befreite, höchste Menschen, als "Einzige" zu sehen. — Ruest will die Quellen der St.schen Gedanken aufdecken und zugleich ihre Fortwirkung bis zu Nietzsche schildern: auf diese Weise wird dieser "Einzige" in die Entwickeling eingestellt, und vieles an ihm erst recht verständlich. -Troxler. Gamper schildert die sympathische Persönlichkeit des

Basler Philosophieprofessors, dessen Psychologie und Religionsphilosophie teilweise das "Unbewnsste" vorausnimmt, was aber bei G. nicht dentlich genug hervortritt. - Wagner. Schmiedel hat ein feines Sensorium für die Widersprüche in W.s Wesen und falst sein Verhältnis zur Religion durchaus unter dem Gesichtsnunkt einer Entwickelung auf, in der er 4 Stufen konstruiert: die bürgerlich-freisinnige Religiosität vor 1848, dann die schroffe Abwendung von der Religion unter dem Einfins Feuerbachs, dann die Wendung zum Pessimismus nach der Berührung mit Schopenhauer 1854-1864, schließlich die Regenerationslehre als Verbindung von Buddhismus und Christentum. Besonders interessant ist die Schilderung der Wandelungen des Nibelungenrings und der Hinweis auf die Beziehung von Tristan zn Novalis Hymnen an die Nacht. -Weininger. Hart, aber gerecht geht Möbius mit W. ins Gericht: was brauchbar ist bei W., hat M. schon gesagt und es ist ihm entnommen; was W. hinzugetan hat, ist Unsinn. - Saudek will den bekannten Prioritätsstreit (JB, 26, 993) schlichten: alle psychologischen Anschauungen über Bisexnalität stammen von W., alle biologischen von Fliess; Swoboda ist ein grober Plagiator, Weininger ist ein Gigant unter den Denkern. - Wieland. Ermatinger will zeigen, dass die Entwickelung W.s bis zur Rückreise aus der Schweiz viel selbständiger und zielbewußter von innen beraus sich vollzogen habe, als man gewöhnlich annimmt: es ist die Entwickelung vom Pietismus zur Aufklärung.

J) Angelsächsische Denker. Allgemeines. Benn, A. W., The Hlst. of Engl. Rationalism in the 19. Cent. Lo., Longmanns. [Vgl. EdRev. 204, 1976.). — Hueffer. F.-M., The Spirit of the People. An Analysis of the english Mind. 190. Lo., Rivers. 5 sh. — M'Gown, G. W. T., Scottish Heroes of the Faith. 288. Lo., Hodder & Stoughton. 3 sh 6 d. — Simon, J. S., The Revival of Religion in England in the 18. Cent. 336. (37. Ferndau Lect.) Lo., Kelly. 3 sh. 6 d. — Blake. Blake, W., D. Ethik d. Fruchtbarkeit. Zusammengest. a. s. Werken u. Aufzeichngu, übers. u. eingel. v. O. Frhra. v. Taube. LI, 149. Jena, Diederichs. M. 5. — Berger, P. W. Bl., mysticisme et poésie. Thèse. 482. P. — Sétincourt, B. de, The Parallelism of Rel. and Art. A Comment on W. Bl. (HJ. 5, 397 fl.). — Browning. Berger, P., Quelques aspects de la fol moderne dans les poémes de Rob. B. Thèse. 107. P. — Byron. Extève. E., B. et le romantisme franç. P. Thèse. XVI, 560. — Carlyle. Cartyle. T., Zerstreute histor. Anfaštze. Uebers. v. Th. A. Fischer. 2 Bde. 1905 u. 1907. VI, 306; V. 299. L., O. Wlgand. Je. A. 5. — Adler, E., Jane Welsh Carlyle. 140. W., Akad. Verl. M. 2. — Rogge, C., C. als Sozialethiker (Dt.-ev. Rdsch. 1—3). — Winther, F., C.s literar. Kritik n. deren erricherische Tendenz. Progr. 60. Frb., Oberrealschule. — Wolf. G. J., Worte C.s. (Brev. ausl. Denk. u. Dieth. 6). XIV, 220. Minden, Brus. M. 250. — Yandell. F. T., Th. C., sa métaphyslque, sa morale, sa conception religieuse. Thèse. 286. Lille. — Cowper. Possehl. W., W. c. Stell. z. Rel. 1D. Rostock. 52. — Drummond. Boyd. T. H., H. Dr. Some Recollection. 74. Lo., Headley. 1 sh. — Ellot. Brémond, H., La rel. de G. E. (RdM. 5. 36, 787—822). [Vgl. GV. 41, 349 fl. Klinkenberg: Rel. der Pflicht.] — Klinkenberg, W. F. K., Tot opening v. d.

jaarverg. d. ev. predik. en gemeente, reden geh. te Zwolle (GV. 41, 349—362). [Gegen G. Eliots "Rel. der Pflicht".] — Emerson, Emerson, R. W., Representative Men. 7 Lectures on the Uses of great Men, Plato, Swedenberg, Montaigne, Shakespeare, Napoleon and Goethe. 287. L., Tauchnits. M. 1.60. — Ders., Gesellschaft u. Einsamkeit. Aus dem Eagl. v. H. Conrad. 2. Aufl. IV. 266. Jena, Diederichs. M. 3. — Ders., Natur u. Geist. A. d. Eagl. v. M. Megfener. IV, 251. Ebda. M. 3. — Ders., D. Sonne segnet d. Welt. Auswahl aus seinen Werken: Essays u. Vorträge. Hrsg. v. M. Kühn. 313. Düsseld., Langewiesche. M. 1.80. — Gleichen-Huffscurryn, C. A., Emerson. (Mod. Ess. x. Kunst. Lit., Wiss. 58.) 51. B., Gose u. Tetzlaft. M. 0.50. — Hamilton. Renault, M. E., Edle v. Kellenbach. H. u. d. neuste Psychol. ID. Erlangen. 89. — Kingaley. Kingstey, E., Aug. u. bearb. v. G. Sumtleben. (Ewigkeits-Edie v. Kellenbach, H. u. d. neuste Psychol. 1D. Erlangen. 89.—
Kingaley, Kingsley, E., Ausg. u. bearb. v. G. Samttebern. (Ewigkeitsfragen 3) 140. Hamb., Rauh. Haus. A. 1,90.— Meredith. Henderson, M. S., G. M., Novalist, Poet, Reformer. 332. Lo., Methuen. 6 d.—
Newman. Baudin, E., Ns. Philosophy of Faith (Rev. de phil. 1906, Sept., Okt.).— Royoe. Robert, Un métaphysicien améric. contemp. (RPh. 32, No. 2). [Royoe.]—Ruskin. Besser, R., J. R. s Eziebungen zu Th. Carlyle. Progr. 34. Dr., Wettiner Gymmas.— Brodecher, C., J. R. u. s. Werk. 2. Reihe. Kunstkritiker u. Reformer. 298. 3. Reihe. Sozial-reformer, Professor, Prophet. VIII, 327. Jena, Diederichs. Je. A. 5.—Farrar, F. W., R. as a rel. Teacher. 56. Lo., Fairbairns. 6 d.— Jolly, W., R. on Education. Some needed but neglected Elements. 184. Lo., Lane. 1 sb.— Saladin. Anne. In memoriam Saladin. (William Stewart W., K. on Education. Some needed out neglected Elements. 164. Lo., Lane. 1 sb. — Saladin. Anon., In memoriam Saladin. (William Stewart Ross.) \* 20. 111. 1844 in Kirkbean (Schottland), † 30. Xl. 1906 in London. E. Ritter v. Geist. E. mut. Kämpler gegen Lüge, Aberglauben u. Verdummg. E. kl. Ausl. a. s. Schr. u. a., m. e. Einführg. v. Cor. (Englisch u. Deutsch.) IV, 120. Hamburg, Radde. & 2. — Shaw. Solle, B. Sha Glaubensbekenntnis (Ev. Gem.-Bl. Rheinl. 23, No. 12). [Ueb. e. Vortr. v. Shaw; D. Rel. d. brit. Reiches.] — Shelley. Stauf v. d. March. O., Sh. als Menschheitsdichter (Menschheitsziele 1, 29—36). — Spencer. Paulhan, F., H. Sp. d'apr. s. autobiographie (Rh. 64, 145-158). - Sacerdote, S., F., n. Sp. uspr. s. autonographie (Rd. 04, 140-150). — Sacerdote, S., La vita di H. Sp. ed i primi principi. 286. Turin, Lattes. Fr. 2. — Stadler, A., H. Sp. Zürcher Rathaus-Vortrag. 38. Zü., A. Müller. M. 0,50. — Tennyson. Gordon, W. C., The social Ideals of A. T. 257. Chi., Univ. of Chi. Press. \$ 1,50. — Whitman. Bertz. E., Whitman-Mysterien. E. Abrechng. m. Johannes Schlat. 175. B., Gose & Tetzlaff. M. 2,50. — Binns, H. B., W. W., e. Leben. A. d. Engl. v. Johs. Schlaf. VII, 450. L., Haessel. M 6.

Blake. Nach Sélincourt zeigt B. das Gemeinsame der Kunst und der Religion darin auf, dass beide Selbstvergessenheit des Einzelnen gegenüber dem Allgemeinen sind. — Carlyle. Fischers gleichmäßig gute und leicht, ja für Carlyles Stil tast zu leicht fließende Uebersetzungen erschließen uns die Miscellaneous Essays, darunter einige noch nicht übersetzte Stücke. Die Aufsätze "Was ist Geschichte?", "Biographie" und "Noch einmal zur Geschichte" zeigen uns den Historiker C. selbst am Werke, dann folgen die berühmten Revolutionsskizzen Cagliostro, das Diamantenhalsband und Mirabeau, im zweiten Band die besonders schönen über Burns und Voltaire, der über Walter Scott und einer über den Diktator von Paraguay, Francia, der 1840 starb. — Emerson. Emersons Representative Men hat nun Tauchnitz billig zugänglich gemacht: es ist das Buch, aus dem man diesen merkwürdi-

gen Denker am besten kennen lernt. - Die bei Diederichs erscheinende Gesamtübersetzung ist wieder um zwei interessante Essavbande fortgeschritten, von Conrad und Mießner übersetzt. -Gleichen-Rußwurm schreibt recht künstlich über ihn und stellt ihn auffallenderweise über Goethe - echt deutsch! Wie kann ein Mann, von dem Carlyle gesagt hat, sein Handwerk sei "Goldwäscherei", also ein Befreien des Schönen und Guten vom historischen Ballast, über dem produktiven Dichter und Denker stehen! - Kingsley. Samtleben gibt eine gute Einleitung zu seiner Auswahl, die, nach theologischen Kategorien gegliedert, K.s Grundlehre, dass das Christentum Pflichtenlehre für die Klassen ist, doch zu wenig hervortreten lässt; er wird mehr als Zeuge für dogmatische loci angeführt. Die Trennung der einzelnen Aussprüche ist zu wenig durchgeführt; sie sind wie zusammenhängend hintereinander abgedruckt. - Ruskin. Charlotte Broicher hat ihr ausgezeichnetes Ruskinbuch jetzt abgeschlossen, das wie kein anderes uns in diesen Denker einführt, der seine religiösen Erlebnisse auf ästhetischem Gebiet machte. Am tiefsten scheinen mir zu gehen die Essays über Nationalökonomie und über Religion, besonders fein nachempfunden ist die Geschichte der letzten Liebe zu der überstreng dogmatischen Rose Latouche. Einige Anglicismen, wie "realisieren" statt erkennen u. a., verschwinden neben dem sonst geradezu ungewöhnlich angenehmen Stil des Buches. - Whitman. Binns gibt ein anschauliches Bild von dem Leben und Treiben des rätselhaften Amerikaners, der von den einen ebenso boch erhoben, als von den andern heruntergesetzt wird. B. gehört zu den starken Bewunderern W.s. wie sein Uebersetzer Schlaf, der - ich weiß nicht, ob mit Absicht - ohne eigentliche Undeutschheit im Stil den englischen Sprachcharakter vollkommen bewahrt hat,

2) Romanische Denker. Allgemeines. Brunetière, F.. Les philosophes et la soc. trang. (RdM. V, 36, 664—628). — Lasserre, P., Le romantisme frang. Ess. sur la révol. dans les sentiments et dans les idées au 19° s. Thèse. 547. P. — Lindaay, J., The Philos. of Spain (ASPh. 13, 457—466). — Pichon. R., La littérature gallo-romaine et les origines de l'espirit irançais (RdM. V, 35, 550—580). — Schäferdiek, J., D. Entw. d. rel. Naturgefühls in Frankreich von Roussean bis Lamartine (Chrw. 21, 231—238). — Ardigó. Marchesini, G., La vita e il pensiero di R. A. XII, 388. Mailand, Hoepli Fr. 5,50. — Berthelot. Wintrebert. L., B. (Rev. du clerg, frang. 97). — Boutroux. Beelitz, O., Die Lehre vom Zufall bei E. Boutroux. E. Beitr. zur Gesch. der neuesten französ. Philos. (Abh. z. Phil. u. i. Gesch. 3). V, 1,20. L., Quelle & Meyer. & 3,20. — Ders., Kaussiliät u. Notwendigkeit in E. B.s. Lehre v. d. Kontingenz. E. Beitr. z., Gesch. d. neuest. französ. Phil, ID. Erlangen, 32. — Brunetière. Cartier, J., Br. apologiste (Rev. prat. d'Apol. No. 36—39). — Klein. F., F. Br. (Cath. World, Apr.). — Laberthonnière, P. Br. (APhChr. 78, No. 4). — Maisonneuve. L. La philos. rél. de M. Brunetière III (BLE. 4—19, 29—39). [Anfang in 1906.] — Chat eaubriand. Daub, G., D. Paralelism zw. Ch. u. Lamartine. ID. Kiel. 101. — Courte. Calippe, La prem. synthèse des idées pol.-rel. de C. (APhChr. 78, No. 1). — Courte of

Mentré, F., La phil. des sciences d'après Cournot (Rev. d. Phil. 1906, Sept.). — Fogazzaro. Fogazzaro, Per la vorità (Il Rinnovamento I. No. 1). — Fourier. Bebel. A., Ch. F. S. Leben u. s. Theorien. 3. Auß. XVI, 271. St., Dietz Nachf. & 2. — Seillière, E., Die Philosophie des Imperialismus. 4. Bd.: Die romant. Krankheit. Fourier-Beyle-Stendhal. Uebers. von F. v. Oppeln-Bronikowski. VII, 455. B., Barsdorf. & 7. — Gobineau. Gobineau. Graf, Nachgelass. Schritten, hrsg. v. L. Schemann. Prosaschriften. I. La troisième république française et ce qu'elle vant. XI, 125. Str., Trithner. & 2,50. — Gobineau, A., E. Erinnerungsbild aus Wahnfried. 28. St., Frommann. & 0,75. — Lamartine. Doumic, H. R., La philos de L. (RdM. V. 32, 445-456). — Maeterlinck. Maeterlinck, M., Die Intelligenz der Blumen. Uebertr. v. Oppeln-Bronikowski. 198. Jena, Diederichs. & 4,50. — Ders., Gedanken üb. Sport u. Krleg. 79. L., Grethlein & Co. & 2. — Mauerhof, E. [in Götzendikmerung 121—164, s. bei Nietzsche S. II, 58]. — Priem. G. H., Uren met M. E. bloemlezing uit de Werken. X., 119. A., Veldt. Fl. 2,25. — Maistre. Brunetière, F., J. de M. et son livre Du Pape (RdM. V. 33, 226-240). — Mazzini. Colomba. S., Il pensiero religioso di G. Mazz. — Maistre. Brunctière, F., J. de M. et son livre Du Pape (RdM. V, 33, 226-240). — Mazzini. Colomba, S., Il pensiero religioso di G. Mazz. 24. Livorno, Belforte. — Prudhomme. Baudler. S. P.s. philos. Anschauungen. 30. Pr. Ohligs Wald. 49. — Hémon, C., La phil. de S. Pr. XIX, 469. P., Alean. Fr. 7,50. [Vorrede von Prudhomme selbst; vgl. RTh. 64, 647-649 Arréat.] — Karl, L., S. Pr. E. psychol. literaturgesch. Studie. VIII, 126. Chemnitz, Gronu. & 3. — Rénan. Seillère. E., L'impérialisme germaniste dans l'œuvre de R. (RdM. V, 35, 836 86) 38, 3323-359. — Vermer M. R. u. d. mod Religion (Vireal. Par sere. D. Imperialising germaniste dans i deuvre de R. (Rda. V, 63, 858 à 862; 86, 323-352). — Vernes, M. R. u. d. mod Religion (Disch. Rev., März, 107-113). — Renouvier. Arnal, A., La phil. rel. de Ch. R. 335. P., Fischbacher. Fr. 7. — Feigel, F. K, Ch. R.s. Phil. d. prakt. Vern. krit. bel. 63. ID. Leipzig, 1906. — Secrétan. Smit. P., De wereldbeschouwing van Ch. S. VIII. 165. Nijmwegen. ten Hoet, 1906. wereidbeschouwing van Ch. S. VIII. 165. Nijmwegen, ten Hoet, 1906 Fl. 1,50. — Stendhal. v. Stendhal-Henry Beyle, Ausgewählte Werke. Hrsg. von F. v. Oppeln-Bronikowski. 3. Bd. Ueber die Liebe. (De l'amour.) Uebertr. v. A. Schurig. 2. durohg. u. verm. Aufl. XXIV, 432. Jena, Diederichs. 4. 4. — Arndt, R., Le Rouge et le Nuir par Beyle-Stenddhal et ie Disciple par P. Bourget. Ess. d. philos. Progr. 23. Langendreer, Realschule. [Z. Begriff des Uebermenschen.] — Scillière, E., D. Phil. d. Imperialismus. 4. [S. bei Fourier.] — Taine. Monod, E., T. et le christianisme. Thèse. 130. Montauban. — Petrovitch, O., H. T., historien littér. du 18 siècie. Thèse. 86. P.

Maeterlinck. Die Intelligenz ist eine Art von universellem Fluidum, das die Organismen mehr oder minder durchdringt, je nachdem sie gute oder schlechte Leiter des Geistes sind. Unsere Nerven sind die Drähte, unsere Gebirne die Induktionsspulen, durch die der Strom sich vervielfältigt, aber er ist nicht von anderer Art als der, der durch Steine und Sterne, Blume und Tier geht. Mit diesem Gleichnis versinnbildlicht sich M. die Möglichkeit der Intelligenz der Blumen, deren Anzeichen er mit großer Sachkenntnis im Leben der Pflanze nachweist. Der Band enthält noch 10 Essays ganz andern Inhalts, z. B. über die moralische Krisis, Unsere soziale Pflicht, Die Unsterblichkeit u. a. — Renouvier. Arnal gibt eine durch Klarheit und Uebersichtlichkeit ansgezeichnete Darstellung der Person und der leitenden philosophischen Ideen R.s sowie seiner Anschauungen über Unsterblichkeit, Gott, Das Uebel. Die Entstehung der Religion und das Christentum.

7) Skandinavische Denker. Björnson. Weinel, H., Ibsen, Bj., Nietzsche. [S. b. Nietzsche S. II, 58.] — Höffding. Höffding, H., Autobiogr. n. antikrit. Bemerk. üb. m. Rel.phil. (RG. 1, 21-29). — Ibson. Albrecht, H., Frauencharaktere in I.s Dramen. 34. L., O. Wigand. & 0,60. — Berg, L., I.s eth. Individualismus u. d. Entw. s. Dramas (Nord u. Süd, Okt., 43-64). — Dresdner, A., 1. als Norweger u. Europäer. 105. 80. Jena, Diederichs. & 2. — Gietmann, G., S. J., H. I. (Frkf. zeitgem. Brosch., NF. 8.) 40. Hamm, Breer & Thiemann. & 0.50. — Kappstein, T., D. Pastor in I.s Dramen (Bühne u. Welt 10, 15ff., 98ff.). - Ibsenbuch, Das. I. in seinen Werken, Briefen, Reden u. Aufsätzen. Hrsg. u. eingel. V. H. Landsberg. XV, 236. B., Fischer. & 2. — Lasius, T., H. . Et. d. prémisses psychol. et rel. de son œuvre. Thêse. 175. P., Coueslant. 1906. — Lee, J., The Ibsen Seoret. Lo., Putnam. 5 sh. — Mauerhof, E., I., d. Romantiker d. Verstandes [in: Götzendümmerung s. b. Nietzsche S. II, 58]. - Mayrhofer, I. als Romantiker (HPBI, 139, 161-179, 241-264). - Ders., I.s rel.-phil. Ideendramen (ib. 140, 397-416, 490 231-2031. Ders., 1.8 rel.-pnil. Ideendramen (10. 140, 397-416, 490 bis 503, 605-625). - Merejkoneski, D., The Life Work of H. I. From the Russian by G. A. Mounsay. 76. Lo., De la More Press. 1 sh. 6 d. - Roehl, M., 1., Christentum u. Kirche (Stud. 5, 376-380). - Ders..
 D. Probl. d. Willensfreibeit bei I. (ChrW. 21, 4-6). - Symons. A., H. I. (Quart. Rev. 205, 375-398). - Weinel, H., 1., Björnson u. Nietzsche.
 S. bi. Nietzsche S. H. 1531. [S. bei Nietzsche S. II. 58.] — Weygandt, W., Die abnormen Charaktere bei Ibsen. (Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb. 50.) 16. Wiesbaden, Bergmann. 10sen. (Grenzit. d. Nerv.- u. Seeienien. 30.) 10. Wiesbaden, Bergmann. & 0.80. — Windscheid, K., Dem Gedächtnis H. Ibsens. 20. L., Derig. — Winterfeld, A. v., I. als Erwecker (Dtsch. Hochschule 273fl.). — Wulffen, E., 1.s Nora vor d. Strafrichter. 59. Hl., Marhold. & 1.50. — Key. Key. Ellen, Essays. Uebertr. v. Francis Maro. 7. Anfl. V. 317. B., Fischer. & 4. — Dies., Das Jahrhundert des Kindes. Studien. Volksausg. in gekürst. u. veränd. Form. (Uebertrag. v. F. Maro.) 230. B., S. Fischer. & 1,50. — Dies. Persönlichkeit u. Schönheit in ihren gesellsch. u. geselligen Wirkungen.

3. Anfl. Je XV, 511. Ebda. & 4. — Dies., D. alte u. d. neue Glaube (Gegenw. 69, 150—153, 168—170). [Gegen d. historische Auflass. Jesu u. ibre falsche Idealisierung.] — Brüseau, O., E. K.s Ansichten über die Ehe, (Zeit- v. Streitschr. z. Sittlichkeitsfrage, NF., No. 1.) 20. B., Geschäftsstelle d. dtsch. Sittlichkeitsvereine. & 0,50. — Münster, M. Gräfin, E. K.s getährliche Träumereien (BG. 43, 247—254). — Norström, V., Das tausendjährige Reich. E. Streitschrift gegen Ellen Key u. den radi-kalen Utopismus. Uebers. v. M. Langfeldt. VII, 144. L., Dleterich. M. 2.50. — Kierkegaard. S. K. Ausg. u. bevorw. v. A. Bärthold. (Ewigkeitsfragen 2.) Hamb., Rauh. Haus. M. 1,90. — Brandt, W., D. Christentumsverkündigung nach S. K. (D. Alte Glaube 8, No. 1-3). — Schrempf, Ch., S. K. Ein unfreler Pionier der Freiheit. Mit e. Vorwort v. H. Höftding. (Bibl, d. Aufklärg.) 100. Frk., Neuer Frkf. Verlag. \*\*M. 1,20. — Strindberg. Efwein, H., A. Str. E. psycholog. Versuch. 66. M., Piper. \*\*M. 2. — Rahmer. S., A. Str., e. pathol. Stud. (Grenzfr. d. Lit. u. Med. 6.) 43. M., E. Reinbardt. \*\*M. 1,20.

Björnson. Das feinste, was wohl über Bj. und vor allem über die Dramen "Ueber die Kraft" zu sagen ist, gibt Weinel sowohl in Anerkennung wie in Widerspruch. — Höffding. Höffding bezeichnet als die Pole seiner Entwickelung Kierkegaard und den Positivismus. Die rel. Vorstellungen nimmt er für bildliche Ausdrücke einer Lebenserfahrung, die spezieller und persönlicher ist als die Erfahrungen, auf denen sich die Wissenschaft aufbaut.

- Ibsen, Albrecht zeigt mit feinem Verständnis, wie jede von I.s Frauen allein steht, und sucht in die oft widerspruchsvollen Gestalten Einheit zu bringen. - Mauerhof behandelt Ibsen noch schlechter und bissiger als Nietzsche. Herr Ibsen handelt schockweise mit Problemen, aber der Scharlatan vermag sie nicht zu lösen; er hat nie als wirklicher Dichter aus seiner Seele heraus geschaffen, sondern liefs sich lediglich aufsehenerregende Ereignisse zutragen, um sie sich mit dem bloßen Verstand zu verdentlichen. -So wird man I, naturlich nicht gerecht. - Roehl sagt, der eifrige Bekämpfer des heuchlerischen und schwächlichen Christentums predige selber nur das, was in dem weltweiten, vorurteilslosen, persönlichen Christentum von vornherein begründet liege. - Auch für Ibsen gibt Weinel m. E. das tiefste. I. hat, so sagt er, in seiner ersten Periode das Christentum vor sein letztes und höchstes Problem gestellt: wie das unbedingte Opfer, das Grundgesetz alles sittlichen Lebens, und die Liebe als das erschlossene Geheimnis der Welt sich vereinigen lassen. In seiner zweiten, zweifelnden, grübelnden Periode lassen sich seine Gedanken nach drei Problemen ordnen: Individuum and Gemeinschaft, Willensfreiheit, and sittliche Forderung überhaupt. - Windscheidt zeigt die Kontinuität der Probleme und Motive, die sich durch alle Wandlungen von I.s Schaffen hindurchzieht: es ist im wesentlichen immer das Verhältnis von Persönlichkeit und Allgemeinheit, sei es in der Lebensaufgabe oder in der Ehe. -Wulffen führt höchst interessant aus, wie Ibsen die modernste kriminalistische Frage nach der Psychologie der Tat und des Täters in seine Nora hineinverwebt, daneben aber zeigt er Nora als hysterisch auf - eine richtige juristisch-psychiatrische Grenzfrage. Münster findet bei E. K. tiefen Hass gegen das Christentum, Behauptung des schrankenlosen Rechtes der Individualität und Verlangen nach Vernichtung des Schwächeren zum Zweck der Höherentwickelung des Stärkeren. Ist Ellen Key wirklich so nahe bei Nietzsche? - Norström zeigt, das das neue Evangelium der Key auf die 3 Pfeiler der Individualität, der Schönheit und der geschlechtlichen Liebe gegrundet ist: der moralische Masstab der Handlungen wird ins ästhetische Gebiet verlegt, und auch diese Moral grundet dann den Wert des Menschen auf Ausnahmeeigenschaften. Rousseau im Herzen. Spencer im Kopfe sieht sie das Glück als eine Summe von Genüssen an, die man nur zu vergrößern braucht, um alle mit ihr auszustatten.

<sup>7)</sup> Slawische Denker. Allgemeines. Sterling, S. D. poln. Phil. d. Gegenwart (ASPh. 13, 333-346). — Dostojewski. Segaloff. T., D. Krankh. D.s. E. ärztl.-psychol. Stud. (Grenzir. d. Lit. u. Med. 5.) 54. M., Reinhardt. & 1,50.— Solowielf. Solowielf, W., D. rel. Grundlagen d. Lebens. Aus dem Russ. m. e. Vorwort des Hrags. v. N. Hoffmann. XXXIV, 167. L., Mutze. & 3.— Michaud. E., Erreurs et aveux de VI. Sol. (RITh. 15, 622-644). — Tolstoi. Tolstoi, L. N., Pädagog.

Schritten. (Sämtl. Werke. Soz.-eth. Sohr. 8, 9.) X, 307, 237. Jens, Diederichs. & 8. — Ders., Sämtl. Werke. V. d. Verf. genehm. Ausg. v. R. Löwenfeld. III. Serie. Dichterische Schriften. 16. Bd. Volkserzähl. VI, 409. Ebda. & 4. — Ders., D. Weg z. soz. Befreiung. Aufruf a. d. russ. Reglerg., die Revolutionäre u. das Volk. Hrsg. v. E. H. Schmitt. A. d. Russ. v. A. Skarvan. 53. B., Wunder. & 0,80. — Ders., Die Bedeut. d. russ. Revol. Uebers. v. A. Hefs. 63. Oldenburg. Schulze. & 0,80. — Ders., Für alle Tage. E. Lebensbuch. 1. vollst. autoris. Uebers. Hrsg. v. E. H. Schmitt u. A. Skarvan. II, 712. Dr., Reifsner. & 5. — Knight, H. T., T.s. religion (Interpr., 0kt.). — Läbben, E., L. T., d. Führer von Jung-Ruisland. (Kultuträger.) 83. B., H. Seemann. & 1. — Ratuszny, A., Tolstois soz. Anschauungen insbes. s. Eigentumslehre u. i. Verh. z. Lehre T. d. Proudhons. 120. ID. Freiburg i, d. Schw., 1906. — Regener, E. A., Worte T.s. (Brev. ausl. Denk. u. Dicht. 5.) X1, 240. Minden, Bruns. & 2,50. — Schmitt, Eug. Heinr., Neue Hortzonte. L. T.s Ideen tib. d. Trenng. v. Kirche u. Staat. Auf Grund e. Briefes T.s. an Paul Sabatier dargest. 63. L., O. Wigand. & 1,20. — Walter, M. T. nach s. sozialökonom., staatstheor. u. polit. Anschauungen. X, 219. Zii., Schulthefs. & 3,60. [Auch ID.]

Tolstoi. Tolstois padagogische Schriften sind bei uns noch ganz unbekannt, weil noch nie übersetzt. Er lehnt - wohl mit Recht - alle deutschen Gedanken für die russische Pädagogik ab - ware es nicht das Richtigste, wenn wir's mit ihm gerade so machten? Die Frage des letzten Aufsatzes z. B., ob die Bauernkinder bei uns oder ob wir bei ihnen schreiben lernen sollen, scheint doch selbst für die deutsche Gründlichkeit "eine nicht aufzuwerfende Frage", wie Falstaft sagt. - Lübben schildert Tolstoi gut, richtig und ohne den Gedanken, dass wir allzuviel von ihm lernen könnten, und sagt treffend, auch mit dem spezifisch russischen Christus können wir nichts anfangen, denn die Neubelebung des Glaubens in Deutschland läuft daraus hinaus, Christus nicht als einen weltfeindlichen Gott. sondern im Bunde mit allen starken und guten Kulturmächten zu erfassen. - Schmitt stützt sich auf T.s Brief an Sabatier, in dem T. wieder die Auflösung des Staates und alles dessen, was mit der Gewalt zusammenhängt, fordert, um dann nach seiner Art wieder mit den Gegensätzen des Tiermenschen und des göttlichen Menschen, Planeten, Sternenwelten und Himmelslicht die Sache klarer zu machen. — Regeners Auswahl ist höchst instruktiv, da sie sich nur auf den Moralprediger und gar nicht auf den Künstler bezieht und von der Unreife des kulturellen wie geschichtlichen Verständnisses T.s überzeugt ist. Die Einleitung zu lesen ist ein wahres Labsal gegenüber der kritiklosen Vergötterung dieses slawisch-femininen Apostels der Unkultur, die unser deutsches Allesverstehen und Allesverzeihen eine Zeitlang gepflegt hat.

II. Die Auseinandersetzung der Religion mit dem modernen Weltbild.

## 1. Auf den einzelnen Wissensgebieten.

a) Religion und Erkenntnistheorie.

a) Religion und Erkenntnistneorie.

Aidders, W. J., Geloof en bewustzijn. Rede. 36. U., Kemink. Fr. 0.50. —

Daxer, G., E. neue Krit. d. theol Erkenntnis (StKr. 80, 271—308).

[Gegen F. R. Lipsius]. — Lyman, The influence of Pragmatism upon the status of theology. (In: Studies in Phil. and Psychol. by former stud. of C. E. German No. 8.) Bo., Houghton, Mifflin & Co. — Mayer, E. W., Rel. u. Erkenntnistheorie (RG. 1, 12—21). [Rel. unabhängig von Erk., theorie, aber diese nicht unabh. v. Rel.]. — Michelet, G., Contingentisme et apologétique néo-positiviste (BLE. 07, 89—112). — Scherer, W., Clemens v. Alex. u. s. Erkenntnisprinziplen. ID. Mu., 83. — Sertillanges, Le connaissance de Dieu (Rev. de Phil. 6, No. 12). — Talma, A. S. E., Wijsbegerte der theologie I. Kennisleer (ThSt. 25, 113—166).

Daxer läßt den Intellektualismus nur als apologetisches Beweisverfahren gelten, vertritt aber gegen ihn die Erfahrungstheologie. — Michelet nennt Kontingentismus die Erkenntnistheorie Poincarés, Milhauds, Duhems, Le Roys und Picards; diese Anschauung lehrt, dals es unmöglich sei, aus der Erfahrung die Prinzipien, Axiome und Postulate zu gewinnen, die jeder wissenschaftlichen Aufgabe zugrunde liegen, und daß die Aufgabe der Vernunft darin bestebe, die Intuition durch den Schematismus, das Reale durch das Konstruierte, das Objektive durch das Rationale zu ersetzen. Auf diesem Standpunkt, meint er, werde die (katholische) Apologetik unmöglich.

## b) Religion und Psychologie.

Achelis. E. C., D. Schwarmgeisterei in Cassel u. Grofsalmerode, Juli 1907 (ZPTh. 4, 224—229). — Baelz, E., Ueb. Besessenheit u. verw. Zustände. Anf Grand eig. Beob. [in Japan]. (Aus Wien. med. Woeh.). 43. W., Perler. M. 1. — Baentsch. B., Patholog. Züge in Israels Prophetentum (ZwTh. 07, 52—81). — Besson. H., Notes sur quelques phén. de. possessioné en Kabylie (Arch. d. Psych. 6, No. 24): — Binet-Sanglé, Les lois psycho-physiologiques du développement des rel. L'évol. rel. chez. . . . Pascal. . . . [s. S. 11, 46]. — Black, H., Personal rel. Induence (Exp. 7, 2, 254—264). — Bradg, K., Modernstes Christentum u. mod. Relpsychol. 2 akad. Arb. 2. Asg. VI, 150. Fr., Herder. M. 4. [1, Das Dogma d. jüngst. Christentums. 2. D. Ursprung der rel. Vorstellungen u. d. Phantasiel. — Brach, C. W., The endemic religious Insanity of the Island of St. Vincent (Mo. 17, 299—311). [Negerorgien.] — Brown, C. L., The Problem of Prayer (Interpr. 06, Juli). [Gebet eine Form der Energiel. — Brester, J., Religionshygiene. 55. H., Marhold. M. 1. — Brécannes, R., Les grandes sataniques de l'histoire et de la légende. 256. Messy, Impr. de, Select Bibliothèque\*. Fr. 5. — Case, C. D., The Masculine in Religion. 120. Puilad., Am. Bapt. Publ. Soc. [Mebr männl. Christent!] — Dallmeyer, H., Gottes Geist oder Dämon? 16. Neumünster, Vereinsbuchholg. M. 0,15. — Drmas, G., Les conditions biologiques des remords (RTh. 1906, Okt.). — Freud, S., Zwangshandl. u. Relitb. (Zis. Rel. Psych. 4—12). — Frusta, G., D. Flagellantismus als epidem. Geisteskrankh. A. d. Ital. 104. St., Lit. Instit. M. 0,50. — Fuchs, E., D. mod. Enthusiasmus (ChrW. 21, 9721). — de Fursac, R., Notes de psychol. rel. : les conversions (Rev. phil., Mai). [Ueb. d. Revivals

in Wales.] - Gowen, B. S., Some Aspects of Pestilences and other Epidemies (Am. Journ. of Psych. 18, 1). [Auch relig. Epidemien.] —

Harlan, R., J. A. Dowie and the christian catholic apostolic Church in

Zion. XIV, 204. \$ 1.25. [Vgl. AJTh. 11. 550f.: sehr interessant für Religionsgesch. u. Religionspsych.] — Hébert, M., Le divin, expér. et hypothèses. 395. P., Alcan. Fr. 5. [Vgl. RITh. 15.] — Hellpach, W., D. geistigen Epidemien. (D. Gesellschaft 11.) 101. Frk., Lit. Anst. # 1,50. — Ders. "Formenkunde" d. Bez. zw. Rel. u. Abnormität (Zts. Rel. Psych. l., 97—110). — Ders., Rel. Wahnsinn (Gartenl. No. 40). — Hermann, J., Die Sekte d. Malewanzen (DEBI. 32, 554—576). — James, W., D. rel. Erfahrung in ihr. Mannigfaltigkeit. Materialien u. Studien zu e. Psychol. u. Pathol. d. rel. Lebens. Uebertr. v. G. Wobbermin. XXI, 472. L., Hinrichs. & 6. — Johannes, D. Bergpred. als Ges. d. Geistes od. d. Heiligtum d. Herrn in psychol. Beleucht. Volkstüml. dargest. XIV, L., Sigismund & Volkening. — Johnson, H., Stories of great Revivals.
 L., R. T. S. — Jones, H., The working faith of the social reformer (HJ. 4, 42-62, 294-313, 550-569, 761-782). - Junker, G., D. Schwarmgeisterei in Hessen u. d. Methodismus (MPTh. 4, 350-358). — Kaltenbach, J., Etude psychol. des plus anciens réveils rel. aux États-Unis. Thèse Mon-J. Lude beyond. des plus anderen Fevens rel. and Edits-Unis. Intest sould tauban. 152. — Klepf, G., Zur Umbildung des rel. Denkens m. Berticks. d. rel. Unterweis. 5 Vortr. 92. L., Kluckhardt. — Ders., Rel. Vorstell. u. rel. Gefühl (ZThK. 12, 73—89). — Ders., Z. Abwehr (ib. 300—305). [Gegen Herrmann u. M. Schulze]. — Knuttel. W. P. C., Balth. Bekker, de bestrijder v. h. bijgeloof. VIII, 368. Haag, Nijhoff, 1906. Fr. 4,50. — Kühn. W., Religionshygiene (Lpz. med. Mon. 248—256). — Leenwen, E. H. v., Bijbelsche anthropologie. VIII, 228. U., Ruys. Fr. 2,25. — Léo, A., Étude psychol. sur la prière d'après deux enquêtes améric. Thèse Montauban. 84. - Leroy, E. B., Interprétation psychol. des visions intellectuelles chez les mystiques chrétiens. 50. P. Leroux. — Lombard, E., Essai d'une classification des phénomènes de glossolalie. (Aus: Arch. d. Psych. 7, No. 25). 51. Genf, Kündig. — Mc Farlane, W. E., Sex in Relation to Religion (Interpr. 1996, Juli) — Mairet, A., La responsabilité. Et, psychophysiol. 136. P., Masson et Cie. — Marshall, N. H., Theology and Truth. 304. L., Clarke & Co. 5 sh. [Vgl. AJTh. 11, 698—704 Youts: Die gegenwärtige Verwirrung in d. Theol. rithrt von der Verwirrung in d. Erkentnistheorie her.] — Merrins, E., The Powers of Darkness (BS. 1906, Juli). [Psychol. d. Besessenheit.] — Moses, J., Patholog, Aspects of Religions. (Monogr. suppl. to Am. Journ. of rel. Psych. a. educ, 1.) 264. L., Clark Univ. Press. — Mithitausen. R., V. d. schwärmerischen Eewegung in Kurhessen (Chr.W. 21, 844–846). — Mulert, D. rel-psychologische in der Dogmatik (ZThK. 12, 436–438). [Gegen Scheel.] - Muthmann, A., Psychlatrisch-theologische Grenzfragen. Historisches u. Kritisches. (Aus: "Ztschr. f. Rellgionspsychol.".) III, 40. H., Marhold. & 0,60. — Nitsch, W., Noch einmal d. schwärmerischen Erscheinungen in Kurhessen (Chr.W. 21, 918—921). — Nougat, N., Les exercices spirit, d'Ign. de Loyola. Thèse Montauban. 96. - Perrier, L. Les obsessions dans la vie rel. Thèse Montauban. 106. — Pettermand, A. C., Geisteskrankheit u. Dämonologie i. d. Bibel (SchwThZ. 24, 145-162). - Poulain, A., Les stigmatisés et l'autosuggestion (Rev. prat. d'Apol., Mai). - Porret, J.-A., Au sujet de la conversion. Quelq. rem. s. I. theorie de W. James (RThPh. 40, 5-46). — Pratt, J. B., The psychology of rel. belief. 327. Lo., Macmillan. 6 sh. 6 d. [Vgt. RTh. 64, 412ff. Robet.] — Probst-Biraben, L'extase dans le mysticisme musulman: os, 112. Robert. Proposition, 13 Cargues de Fursac, Un mouvement mystique contemp. (Le rev. rel. du pays de Galles 1904 f.). P., Alcan. Fr. 2,50. (Vgl. RITh. 15, 748 f.). — Rubanovitsch, J., D. beut. Zungenreden. 120. Neumünster, Ihloft. & 1. — Ryte, R. J., The neurotic Theory of the Miracles of Healing (HJ. 5, 572–586 n. Discussion 433 f.). Scheel, O., Religionspsychologie u. Dogmatik (ZThK. 12, 149 f.). [Nicht vermischen!] — Ders., D. Zeitschrift ff. Rel.psychol. (ZThK. 12, 305–307). — Schion, M., D. mod. deutsche Erweckungspredigt (ib. 17, 235–269). — Schopf, O., Zur Casseler Bewegung. 2. u. 3., durchgesch. u. erweit. Aufl. 40. Bonn, Schergens. & 0.25. — Schrenk, E., Was lehrt uns d. Casseler Bewegung? (Umschlag: D. Casseler Bewegung. Zungenreden, Prophetie, Erweckgn. 1. Aufl. 20. 2., veränd. u. verm. Aufl. 22. Cassel, Röttger. & 0.20. — Starbuck, E. D., The Child-Mind and Child-Religion (Bibl. world, Aug.-Sept.). — Ders., Re-enforcement to the pulpit from mod. psychologis (Homil Rev., 1906 Dez.; 1907 März). — Stock., E. Fall von Kynanthropie in N.T. (NKZ. 18, 499–506). — Storr. V. F., Conscience as a Witness to God (Interpr. 66, Juli). — Vorbrodt, Rel.psychol. u. Dogmatik (ZThK. 12, 307–310). [Scheels Antwort S. 310 f.; Vorbrodts Engegnung 387–389.] — Ders., Bibl. Rel.-Psych. (Zts. f. Rel.-Psych. 1. 110 bis 125). — Zeitschrift f. Religionspsychol. Grenzfrag. d. Theol. u. Med. Hrg. v. J. Bresler u. G. Vorbrodt. I. Bd. 12 Hefte. H., Marhold. & 10. (Ygl. ZPhKr. 130, 104 Seibstanzeige Vorbrodts; Chrw. 21, 984. Wobbermin]. — Biol. Ursachen d. rel. Bewulsteins (20. Jahrh. No. 19). — Anon., D. Kasseler Schwarmgeister (Pr. Kirchenzelt 3, No. 35).

Braigs zweite akademische Rede kritisiert zunächst Feuerbach (materialistische Sophistik), Lange (Monismus) und Wendt (Unhaltbarkeit der neuen Mythenhypothese) und gibt dann seine eigene Theorie, wenn man die fast völlige Verwerfung der Rolle, die die Phantasie bei dem in allen Stücken wahren christlichen Glauben gespielt haben könnte, eine Theorie nennen darf. - Hermann tritt für Malewanny ein, der von der russischen Regierung ins Irrenhaus gesteckt wurde, aber geistig völlig gesund sei. - Johannes hat unter andauernd heftigem Antrieb des Geistes in der Bergpredigt tiefer und tiefer gegraben und in ihr das Gesetz der Persönlichkeitsbildung entdeckt, das auch nach Comenius und Pestalozzi die deutsche Lehrerwelt mit Seufzen sucht, das aber geoffenbart sein muls, und gibt so eine biblische Pädagogik oder pädagogische Theologie. Ein Beispiel: Das Rohr der Seligweisungen als Masstah des Heiligtums Zach. 410; Mt. 53-10 der Knauf des Rohres; das Rohr selbst als Mass der Willens- und Gesinnungsbildung usw. - Lombard ist überzeugt, dass es möglich ist, die Erscheinungen der Glossolalie durchaus psychologisch zu klassifizieren, unabhängig von Zeit und Ort des Phänomens, auch von Rasse und Milieu; auch Einzelfall oder gemeinschaftliche Glossolalie macht dafür keinen Unterschied. - Klepls Aufsatz aus ZThK. ist mit Berücksichtigung der dort entstandenen Diskussion in seinen 5 Vorträgen wieder abgedruckt: Die anderen 4 heißen: Von Gott, Von der Erlösung, Was ist uns Heutigen Jesus und Einige Gesichtspunkte zur Weiterbildung des Religionsunterrichts. Im ersten Vortrag behandelt er die beute brennende Frage, ob das rel. Leben selbst gefährdet ist, wenn die rel. Vorstellungen sehwankend werden, die Hartmann bekanntlich energisch bejaht. K. verneint sie, weil das Gefühl das Wesentliche an der Rel, sei, bei der es sich um Lebenssteigerung und nicht um

Weltanschauung handle. Dies gilt vor allem von Gottesvorstellung und Gottesgefühl oder Gotteserfahrung und wird in den übrigen Vorträgen auf Erlösung und Jesus nur angewandt immer mit Bez. auf etwaige Aenderungen des Religionsunterrichts. - Das Beste, was mir überhaupt über das Verhältnis von Theologie und Psychiatrie bis jetzt zu Gesicht gekommen ist, bietet Muthmann. Wenn die Zts. f. Religionspsychologie noch viele derartige Aufsätze enthält, so ist doppelt zu bedauern, dass sie mir trotz mehrfacher Versuche nicht zugänglich gemacht wurde. In der denkbar pietätvollsten Weise, aber im sicheren Gesuhl dessen, was die Psychologie als Wissenschaft besonders durch Freuds Psychoanalyse über die "traumatischen Komplexe" und ihre hypnotische und ärztliche Behandlung weiß, bespricht er die Anschauungen der Theologie über diese Fragen, die einem in diesem Licht - ich kann mir nicht helfen - entsetzlich rückständig vorkommen. Jeder Religionshistoriker und vor allem jeder Seelsorger sollte diese kleine, aber ausgezeichnete Schrift lesen. - Porret meint, nach James sei Gottes Eingreifen bei der Bekehrung unnötig oder doch fraglich, das unbewusste oder unterbewusste Seelenleben genüge zur Erklärung. - Auf theistischem Standpunkt wurde man dadurch eine der größten Schwierigkeiten los, auf pantheistischem wäre es eine einfache Tautologie. - Pratt ist überzeugt, nur innere Erfahrung und die gefühlsmälsige Stellung zum Universum könne heute der Religion noch Lebenskraft verleihen. - Rubanowitsch schliesst ganz besonders aus der Tatsache, dass in Großalmerode die Menschen unter der Einwirkung des Geistes hingefallen sind, dieser Geist müsse ein fremder, also nicht der bl. Geist sein, denn in der bl. Schrift komme dies nie als Wirkung des hl. Geistes vor, es wäre auch seiner unwürdig. Sehr bezeichnend für die "Mechanisierung der Religion", dass Gott niemals von der NT.lichen Schablone abweichen darf! Man neunt das "im kleinsten wie im größten dem Worte glauben". - Zum selben Resultat kommt Schopf, aber trotz vollem Festhalten des biblisch - supranaturalistischen Wunderglaubens auf ganz anderem Wege: Nicht Wundersucht bringt das Heil. Mit größter Nüchternheit wird hier schonungslos kritisiert. - Die weitere Literatur, die mir leider nicht zugänglich war, verzeichnet Schopf S. 18, 25, 27, - Ryle zeigt sehr gut durch Detailuntersuchung der Heilungsberichte, dass die Ausdrucke "Glaubensheilung" oder "geistige Einflüsse auf nervöse Zustände" den meisten Fällen nicht gerecht werden und man also für die unerklärten Fälle entweder auf wirkliche Wunder oder auf Ungeschicklichkeit rekurrieren muß. - Stocks zitiert zu Mat. 8 28 ff. Roschers Angabe, dass Kynanthropie im Altertum bäufig beschrieben werde: pach seiner Meinung sind wirkliche Dämonen dabei im Spiel.

c) Religion and Geschichte.

u) Das Verhältnis des Religiösen zum Geschichtlichen. Boden, F., Ueb. Moral u. Rel. v. Standpunkt d. Geschichte u. d. Kunst. 119. Hamb. Melfanor. M. 2. — Blyth. P. G., Christianity and Tradition. 215. Lo., Watts. — Dorner, Bedeut. d. spekulat. Theologie f. d. Gegenwart (Stud. 5. 193—208.) [Psychol. u. histor. Methode ergeben nur Wahrscheinlich keiten.] — Eck. S., Religion und Geschichte. (Samml. gem.verst. Vortr. u. Abh. 46.) 78. Tu. Mohr. M. 1,50. [Vgl. ChrW. 20, 417. Ecks Thesen dazu; ZThk. 12, 66f. Herrmann. Kafan. J., Gegen Schiele (ZThk. 12, 221—223). [Geschichte u. Rel.]] — Jacoby, D. Glaube u. die Geschichte (BG. 43, 69—81, 102—125. 133—146). — Jaeger, P., Rel. u. Gesch. (ChrW. 20, 1233f.). — Jedzink. P., Einzelwirschaft, Gesellschaftsbildung u. Religionstibung in ihren wechselseitigen Beztehungen. ID. Breslau. 86. — Lovefoy, A. O., The entangling Alliance betw. Rel. and History (HJ. 5, 258—276 u. Diskussion 661—663). — McCabe, J., The Eible in Europe. An Inquiry into the Contribution of the Christian Religion to Civilisation. 232. Lo., Watts. 2 sh. 6 d. — Mackintosh, D. C., The Function of History in Theology (AJTh. 11, 647—652). [Gegen Lovejoy in HJ. 5, Jan.] — Mistory, E., Was hat d. Glaube an den Heilstatsachen (RChr. 10, 247—259). — Nes, H. M. v., Suprahistorisch. Ak. Antritsrede. 35. Leiden, Brill. Fl. 0,40. — Pheiderer. O., Religion and historic Faith. 292. Lo., Unwin. 5 sh. — Hauschenbusch, W., The Infl. of hist. Stud. on Theology (HJ. 11, 111—127). — Ramsay, W. M., St. Pauls Philos. of History (Cont. Rev., Sept.).— Steinmann, Th., Probleme u. Schwierigkeiten d. geschichtl. Rel. (RG. 1, 103—117).

Boden sagt, der ewige Wechsel in Philosophie, Religion und Moral entspreche einem allgemeinen Gesetz der menschlichen Entwickelung: überall, wo der Mensch der äußeren Natur frei gegentibersteht und nur sein eigenes Innere gibt, da verlangt seine geistige Natur nach fortwährender Erneuerung der Grundlagen, um die in ihr schlummernden Kräfte immer aufs neue entfalten zu können; der ganze Gang der Geschichte beruht auf dem allmählichen Veralten der ldeen und dem Auftauchen neuer. Er behandelt dann noch das Wesen der Religion und der Gottheit und die moderne Religion. -Nach Eck sind individuelle und historische Religion nie ganz auszugleichende Gegensätze, das religiöse Geschichtsbild stets ein Erzeugnis der späteren Religion; aber die Frage nach dem letzten wirkenden Realen in Religion und Geschichte ist nicht zu umgehen. - Jacoby zeigt erst die Auffassung des Verhältnisses von Glaube und Geschichte bei Lessing, Herder, Kant, Fichte, Jacobi, Herbart, Schelling und Hegel: Diese alle haben die Höhe der christl. Anschauung nicht erreicht, erst Schleiermacher ist dies gelungen. Dann beschreibt er die Bedeutung, die nach seiner Meinung der Glaube an die geschichtliche Persönlichkeit Jesu besitzt: in ihm ist das Suchen Gottes nach den Menschen und das Suchen der Menschen nach Gott zum vollkommenen Finden geworden. Eine schöne Formel - aber ach, eine Formel nur! - Nach Lovejoy liegt die Wahrheit des historischen Elements im Christentum nicht in historischen Details, sondern im Gedanken der Auswirkung des Göttlichen auf Erden. - Mackintosh sagt gegen ihn: unsere religiösen Wert-

urteile sind alle entweder metaphysische, psychologische oder historische, aber die historischen sind die nnerläßlichen Stutzen für die beiden anderen. - Nach Minor sind die historischen Tatsachen nur vom Standpunkt des Gerechtfertigten aus, der die Erfahrung des übergeschichtlichen Christus gemacht hat, überhaupt Heilstatsachen. - Sehr schön und ganz Schleiermacherisch, aber ist dies dann eine subjektive Deutung, oder verändert der veränderte Standpunkt die Realität selber? - Rauschenbusch gibt eine ausgezeichnete Darstellung des Wertes der geschichtlichen Betrachtungsweise für die bibl., syst. und prakt. Theologie: Die Geschichte ist nicht das Licht. aber sie gibt Zeugnis von dem Lichte. - Nach Steinmann ist in den rel. Vorstellungen zweierlei zu unterscheiden: erstens tiberlieferte Weltbildteile, zweitens Erlebnisaufforderungen. Die letzteren enthalten die Religion, die als Erleben zu verteidigen ist, aber nicht als illusionäres, sondern als Erleben der höchsten überweltlichen Wirklichkeit, die doch am und im Weltwirklichen erlebt wird. Dies ist die Existenzfrage der Religion, der deshalb mit apologetischer Beschönigung der Wirklichkeit nicht gedient ist. - Ganz ausgezeichnet!

3) Das Verhältnis der Religion zu Rasse, Volkstum und Nationalität. \*Armknecht\*, Deutsches Christentum. Vortrag. 16. Hannover Feesche. \*A 3. — Beyer, M., Wahret d. Gelst, d. Wodan d. Germanen gab! E. Aufruf an d. deutsche Volk. V. 49. Dr., Pierson. \*A 0,60. — \*Büchlein\*, Das, v. vollkommenen Leben. E. deutsche Theologie, i. d. urspr. Gestalt hrsg. u. übertr. v. \*Herm. \*Büttner\*. IV\*, LXIII, 108. Jena, Diederichs. \*A 4. geb. 5,50. — \*Bülon, v., Westphällische Orthodoxie (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 14). [Sehr guter Versuch der Erklärung ans dem Volkscharskter.] — \*Butz. J., D. Deutschtum im Ausland u. d. fremdl. Rasse (Dtsch.-Evgl. im Ausl. 5, 133—142). [Nutzen d. kirchl. Einrichtungen für Bewahrung des Volkstums.] — \*Coit, S., National Idealism and a State Church. A constructive Essay in Religion. 336. Lo., Williams & Norgate. [Tritt für humanistische Religion ein, die die alten Ausdrücke beibehalten soll.] — \*Driesmans, H., Verdeutsch. d. Jesusevgl. (Dtsch. Kult. 673—634). — \*Escherich, M., German. Weltanschaung in d. deutschen Kunst. B., Duncker. \*A 2,50. — \*Falke. R., Buddha u. die Deutschen (Dt.-Ev. Räsch. 1-3). — \*Freybe, Karfreitag u. Ostern nach d. stischs. Heliand (D. Alte Glaube 8, No. 25—26). — \*Freytag, H., Deutsches Christentum. 56. L., Heinsins. \*M. 0,80. [Vgl. ChrW. 21, 1122 \*Rade.] — \*Graue, D., Nationale Pflichten d. Protestantismus (Pr. 40, 3, 4). — \*Heil, C. P., Rel. u. Politik (b., No. 37). — \*Heinecke, R., Jesus u. seine Botschaft in deutschem Gewande. XII, 129. St., Strecker & Schröder. \*M. 1,40. — \*Houz, H. des. Guerre au papisme, la France an Français. 160. P., Juven. Fr. 0,95. [Vgl. RITh. 15, 397—399.] — \*Jökel, D. Verh. der Nationalen x. Fr. 1,40. — \*Houz, H. des. Guerre au papisme, la France an Français. 160. P., Juven. Fr. 0,95. [Vgl. RITh. 15, 397—399.] — \*Jökel, D. Verh. der Nationalen x. Christentum (N. Sächs. Kirchenbl. 14, No. 29). — \*Kochendörfer, H., Wie bewahrt sich e. Volk d. Herrschaft üb. s. Zeit? (D. german. Rel. d. Zukunt.) 35. L., Schnurpfell. \*M. 0,80. — \*Költzsek. Stein u.

127, 385—408). — Lepsius, R., Jesus u. d. Nation (RChr. 5, 52—59). — Moltmann, J., Katholisch — doch nicht weisch! E. Protest wider d. völkerverderb. röm. Fremdherrschaft, die unser deutsches Volkstum so schmählich zerreifst. Propagandaschrift f. den "Reichsverband wider den röm. Beichstuhl". IV, 72. L., O. Wigand. M. 1,50. — Montgomery, H. H. (Hrag.), Mankind and the Church: an Attempt to estimate the Contribution of great Races to the Fulness of the Church of God. By 7 Bishops. 433. Lo., Longmans. 7 sh. 6 d. [Papuas, Neger, Japaner, Chinesen, Mohammedaner (!) u. Hindus.]. — Naumann. F., Politik u. Religion (Hilfe 13, H. 41). — Röder, Woltr. v. Esoboub. Parzival (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 51, 52). — Schätzerdiek, J., German. Christent. i. d. Schule (Brem. Beitr. No. 122—124). — Schlüter, W., Also sprach Lodfafner, Junggermansiche Heilsiehre. (Junggerman. Flugschriften 2.). 51. Lorch, Rohm. M. 0,60. — Scil, K., Amerikanismus u. deutsche Art i. d. Religion (Ev. Gem.-Bl. Rheinl. 23, No. 14, 15). — Weber, E., Germanentum. Wie unsere Vorväter Christen geworden sind. 87. (D. dtach. Spielmann 23.) M., Callewy. M. 1. — Zirchowe, L., D. arische Glaube. 55. Lisasa, Eubecke. M. 1. — Anon. (W. S.), Christl. u. vaterländ. Gesinnung (Pr. 40, No. 42). — D. Kulturkampi der Kirche. Von Saulus Paulus. 63. Dr., Kraut. M. 0,75. [D. (kath), Kirche die Verderbnis des Germanentums.]

Armknecht versteht unter deutschem Christentum das lutherische, das deshalb gegen das heute importierte angelsächsische Christentum mit seiner methodistischen unlutherischen Art kämpfen muls. — Büttner stellt in seiner ausgezeichneten Einleitung die "Theologia deutsch" dar als eine der reifsten und gedrungensten Verlautbarungen germanischer Innerlichkeit aus einer Zeit, der die unserige in der religiösen Lage überraschend ähnlich ist. - Freytag führt den Heliand, Walter, die deutsche Mystik, Luther, Paul Gerhardt, Arndt, auch Goethe und Bismarck als Typen deutschen Christentums an, um dann verständnisvoll die heutige noch so vielfach phantastische Bewegung für germanisches Christentum zu betrachten. Dankbar vernimmt der Ref, die Anerkennung für die Einführung der Rubrik Rasse, Volkstum und Religion, - Heinecke ist im JB, für 1906 übergangen worden, verdient aber doch, daß man ihn nachhole. Ernst, grundlich und mutig, so will er, soll man an Jesus herantreten, am besten wäre es, wenn man es tun könnte wie ein Japaner etwa, dem er neu und noch nicht heilig ist. Er soll uns nicht in fremdem, morgenländischem Gewand erscheinen. Deshalb hat H. das rein menschliche an ihm in deutsche Gestalten und Umstände gebracht, und alle Kämpfe spielen nicht mehr bei Juden, sondern bei Protestanten. Zwei Beispiele: "Es begeben sich zu unserem Meister Leute aus den besseren Kreisen und etliche von den geistlichen Räten und Juristen, die von der Hauptstadt gekommen waren. Und da sie sahen etliche seiner Freunde in unpassender Tracht, das ist, in hellen Joppen und weichen Hüten einhergeben, tadelten sie es . . . . Und er antwortete: Wohl fein bat von euch Heuchlern Melanchthon geredet: Es ist erbärmlich, dass in der Christenheit solche pharisäische, ja türkische und mahometische Lehren überhand genommen haben, das Reich Christi . . solle stehen

in Kappen und in Kleidern . . . " Ein anderes: "O tiber diese blinden Führer! zu sagen: Wer Jesus seinen Meister nennt, das ist nichts! Doch wer ihn seinen Herrn und Gott nennt, das ist ein Gläubiger! Die blöden Gecken! Was ist frömmer; ihn nennen nach dem, was er wirklich uns geworden ist, oder Ehrentitel vergangener Zeiten auf das Pochen und Schreien von Eiferern hin ohne eigenes Urteil ihm zu geben?" Classen (vgl. JB. 25, 972) hat hier gute Schule gemacht. Doch will ich nicht verschweigen, dass mir Clasen doch besser gefällt. - Kochendörfer wurdigt sehr schön den Einfluß des Religiösen auf die Größe und Blüte eines Volkes, z. B. in England, empfiehlt aber für uns, um auch uns Deutsche in einer höheren Form der Religion zu einigen, einen an Stellen aus dem Joh.-Evgl. angelehnten ethischen Pantheismus, mindestens das Einsfühlen mit dem großen Allgeist, aber mit starker Betonung der sittlich läuternden Wirkung. Pfleiderer hat dem Verf, noch geschrieben, die Grundanschauung sei ihm ganz sympathisch. Es ist etwa die Richtung von Trine. — Kübel ist dem Problem "Rasse und Religion" mit ertreulicher Energie zu Leibe gegangen. Er geht aus von der Anschauung, dass Religion durch Rasse, aber auch Rasse durch Religion aufs stärkste beeinflusst werde. Für den zweiten Satz stellt er den bekannten Vergleich benachbarter und stammesgleicher ländlicher Gegenden auf, wo die protestantischen Dörfer eine so viel höhere Kultur zeigen als die katholischen. Das beweist nur m. E. gar nichts für den Einfluss der Religion auf die Rasse als solche. Eine etwas grobe, aber sicher richtigere Analogie wäre doch wohl die von der verschiedenen Erziehung zweier Brüder, von denen der vernünftig geleitete und geschulte es eben weiter bringt als der, bei dem das Gegenteil zutrifft. Die Rasse selbst wird nicht geändert, auch nicht durch die gewiß auffallende Gesichtsveränderung, die der Bauernbursche bis zum Priester oder Kardinal durchmacht. Und das Beispiel Kübels von den seit 1200 Jahren trinkenden und raufenden katholischen Oberbayern spricht selbst gegen ihn. Alles übrige ist aber vollkommen richtig: Eine Weltreligion des Christentums gibt es nicht, nur einzelne Volksreligionen, in denen der Rassencharakter deutlich durchblickt (vgl. Lagardes Wort vom Katholizismus als Weltreligion im Singular und vom Protestantismus als Volksreligion im Plural); ja noch schärfer sagt K.: abstrakte Religion gibt es nicht, sondern nur Religion in Menschenköpfen, das heißt aber Köpfen von bestimmter Rasse. Den Katholizismus nennt er nur scheinbar international, in Wirklichkeit antinational für alle germanischen Völker, die unter römisch-romanisches Gedankenjoch gebeugt werden. Hier ist endlich einmal ein Theologe, der das einsieht und öffentlich ausspricht, und zwar in der Christlichen Welt, die so vieles Internationale, ja Antinationale bringt, wie z. B. Schückings Aufsatz (1906, No. 10, vgl. JB. 26, 1246), den Kübel auch extra bekämpft. Das ist wieder ein Beweis der vollkommenen Freiheit, die in der Chr.

Welt herrscht, der wirklich lehrt, dass man niemals gehässig festnagelnd sagen kann, "Die Christliche Welt sagt . . . . ". - Lehmann meint, die Religion der Deutschen sei von jeher Naturmystik gewesen, und diese sei jetzt im Monismus wieder auferstanden; er lässt aber auch Luthers Christusmystik als "deutsch" gelten. Beides ist aber doch recht verschieden, wenigstens ist die Einheit sehr schwer zu finden. - Weber vereinigt eine Sammlung von Liedern samt drei Prosatexten, die keineswegs alle mit dem Christentum zu tun haben (Klein Roland, Gotentreue u. a.), die man aber doch ganz gern hintereinander liest; er rechnet die deutsche Treue offenbar mit zum Christentum. - Zirchow (vgl. JB. 26, 940) meint, das Christentum habe sich bei uns Deutschen als durchaus unzulänglich erwiesen, sein Verlust wäre schon zu verschmerzen, aber nicht der unseres Herrgottes: wir müssen ihn mit Kant in der praktischen Vernunft wiederfinden. Wir brauchen einen arischen Glauben, der die Ueberlegenheit der weißen Rasse anerkennt. Die Schilderung dieses Glaubens selbst trägt recht christliche Farben.

## d) Religion und Naturwissenschaft. [Vgl. I, 1, d, 2 S. II, 33f.]

[vgl. 1, 1, 1, 2, 7, 8, 11, 331.]

\*\*Aalberse, P. J. M.\*\*. De antithese of de strijd tuschen twee wereldbeschouwingen.
64. Leiden, Futura. Fl. 0,15. — Allan. A., Matter and Intellect. A Reconciliation of Science and the Bible. 232. Lo., Owen. 5 sh. — Barink, B., Kansalitätsgesetz, Naturerkikr. u. Apolog. (D. Alte Glaube 182-191).

\*\*—Bachmann, P.\*\*, D. Schöpfungsbericht im Unterricht (NKZ. 18, 743 bis 762). — Beth, K., Christent. u. Naturwiss. (Stud. 5, 338—346). [Bücherschau]. — Bleuett, G. J., The Study of Nature and the Vision of God with other Essays in Philosophy. 365. Toronto, Briggs. — Blöhbaum, E., Christentum od. Monismus? 4 Vorträge. Vil. 81. Jena, Schmidt. M. 1,50. — Bornhäuser, D. Vollendung der Natur [In: Natur u. Christent. s. d]. — Brander, V.. D. naturalist. Monism. d. Neuzeit oder Haeckels Weltanschauung syst. dargel. u. krit. beleucht. Gekr. Preisschr. (ID.) VII, 350. Pad., Schöningh. & 7. [Vgl. S. II, 39.] — Brierley, J., Ourselves and the Universe, Studies in Life and Religion. Lo., Clark. 6 d. — Butler, J., The Analogy of Rel., natural and revealed to the Constitution and Course of Nature. Ed by W. E. Gladstone. 460. Lo., Frowde. 1 sh. — Dernsert, E., Die Weltanschauung d. mod. Naturforschers. 345. St., Kielmann. & 7. [Vgl. Thr. 10, 322 E. W. Mayer.] — Ders., Moses oder Darwin? Enteggn. auf Dodel-Ports gleichnam. Schrift. 2. verb. Aufl. (Christent. u. Zeitgeist 2, 14.) 50. Ebda. & 1. — Ders., D. Darwinismus u. s. Einfluß auf d. hentige Volksbewegung (vgl. S. II, 26]. — Ders., Es werde!\* E. Blid der Schöpfg. Neu bearb. 78. Hamburg, Rauh. Haus. & 1. — Ders., Lob. d. Marskanälle (GW. 5, 3881). [Nach Lowells Photographien sieher von intellig. Wesen.] — Ders., Naturwet, toeval, voorzienigheid. Uit h. Hoogd. d. G. Steenkamer. (Levensvragen 3.) 52. Baarm, Holl, Drukk. Fl. 0,30. — Donat, Naturwets, u. Rel. (ZKTh. 31, 566—570). — Francé, R., Theist, Naturphilos. (Zts. f. d. Ausb. d. Entw.lehre 1, 376fi.). — Gallwitz, H., Rel. u.

Nat.wiss. (ChrW. 20, 870—873, 997—1002). [Ueber Otto, Nat. u. rel. Weltansicht u. Portig, Weltges. d. kleinst. Kraftmaßes.] — Galz. J. C., Durch Nacht z. Lioht. Versuch e. ausgleichenden Monismus. 38. Frk., Grieser. M. 0,50. — Gerard, J., The Church versus Science. Lo., Sands. 6 d. — Gustlausson, W., Geheimnisse der Religion. Ein Rückblick u. Ausblick füb. Gottheit, Natur u. Naturerkennen. 82. St., Strecker & Schröder. \*\* 1. — Hücker, V. u. W. Hücker, Naturwiss, u. Theol. 2 Ref. IV, 41. Til., Mohr. \*\*\* 0,80. — Helse, F., Pop. Naturphilosophie oder d. Sprache d. Natur in Bez. auf Gott u. uns. Unsterbl. E. auf teilw. noch nicht angew. Grundl. fuße. u. gem. verst. erl. Weltansch. 2. Aufl. 31. L., Siegismund & Volkening. M. 0,60. — Hennig. R., D. Sintflut-Problem (Umsch. No. 29). — Henschel, Naturwissensch. u. christl. Glaube (BG. 43, (Umsch. No. 29). — Henschel, Naturwissensch. u. christl. Glaube (BG. 43, 202—204). [Hauptanstofs das Wunder]. — Honke, J., Entw.theorie u. christl. Weltansch. (ZThP. 14, 271—275). — Hoppe, E., Naturerkenntnis u. Christentum. (Bibl. Volksbüch. 1, 1.) 104. Gü., Bertelsmann. £ 0,80. — Ders., Naturerkenntnis u. Christentum. (F. Gottes Wort u. Luthers Lehr 1, 1.) 104. Ebda. £ 0,80. — Ders., 1st d. Evgl. v. Christo unversibar m. d. feststeh. Res. d. Naturwiss. (EK. 81, No. 27, 28). — Kneller, C. L., S. J., Il cristianesimo e i naturalisti moderni. XVI, 571. Rrescia Onarinjana Fr. 3. — Kraumer, C., H. & Welsmachaumen n. d. Kneller, C. L., S. J., Il cristianesimo e i naturalisti moderni. XVI, 571.
 Berseia, Queriniana. Fr. 3. — Kramer, G., H.s. Weltanschauung u. d.
 Christentum. (Volkstiml. Freidenkerschrifteu 8.) 8. Mgd., Selbstverlag.
 M. 0,10. — Krappp, W., Monistisches Christentum (Pr. 40, No. 6, 7, 9).
 Lassons, G., D. Schöpfung. D. erste Blatt d. Bibel, f. nns. Zeit et.
 Freidenkersch. M. 1,40. — Linde, E., Natur u. Geist. (Vgl. Pr. 40, No. 51.) [Mod. Entwhelre hilft d. Recht d. Rel. beweisen.] — Lipsius, F.,
 Rel. d. Monismus. B., Concordia. M. 0,75. [Vgl. PrM. 11, 479—484
 Braasch.] — Lodge, O., The Substance of Faith allied with Science. A Catechism for Parents and Teachers. 148. Lo., Methuen. 2 sh. [Vgl. Expl. 18, 326] — Lubenour, H., Monismus mit u. ohne Gott. IV, 227.
 Gü. Bertelsmann. & 2,80. — Lüdemann. H., Monist. u. christl. Catechism for Parents and Teachers. 148. Lo., Methuen. 2 sb. [Vgl. ExpT. 18, 326] — Lubenove, H., Monisms mit u ohne Gott. 1V, 227. Gü, Bertelsmann. & 2,80. — Lüdemann, H., Monist. u. christl. Welt- u. Lebensanschauung (PrM. 11, 401—426). — Lütgert, Christus u. dle Natur. [In: Natur u. Christentum, s. d] — Mann, W. D., Christentum u. Häckeltum. E. krit. Studie. 162. Dr. Blasewitz, Grumbkow. & A. — Masson J., P. Gassendi and the Atoms: an Episode in the Conflict between Theology and early Science (HJ. 5, 85—104). — Mayer, A. Los vom Materialismus (GW. 5, 272—277). [Auch sep. Heldelberg, Winter.] — Menseing, Monismus u. Daalismus, rel. gewürdigt. Vortrag. 68. L., G. Wigand. & 0,75. — Natur u. Christentum. 4 Vortr. v. Lasson, Litgert, Schäder, Bornhäuser. 72. B., Zillesen. & 1,20. — Nieuchniz, W. H., Twee fragen des tijds. 1. Christus en de natuurwetenschap 2. De leer van Darwin. 96. Kampen, Kok. Fr. 0,90. — Petersen, J., D. nat. wiss. Glaubensbekenntis e. Theologen (Chrw. 20, 485—487). [Ueb, R. Schmids Buch v. 1905.] — Prennigsdorf, E., Was Naturwissenschaft u. Christentum einander zu dasken haben (Ed. 43, 269—272). — Ders., Naturwiss. u. Weltanschauung (ThR. 10, 323—333). [Aus 1907: Reinke, Nat. u. Rel.; Wobbermin. Chr. Glaube; Simon, Entw. u. 0ft.] — Ders., Naturwiss. Buch.] — Philtippi, F., Entwickelungsglaube u. Schöpfungsglaube (Chrw. 20, 606—609). — Rade, M., Rel. u. Naturwissenschaft (Chrw. 21, 1097—1098). [Bücheranzeigen.] — Reinke, J., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G. 41, 266.] — Ders., Naturwiss. u. Rel. (Nat. u. Kultur'. & 0,30. [Vgl. B.G die Natur. (In: Natur u. Christentum, s. d.) — Schaefer, F., Naturwiss. u. Christentum (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 15). — Schawid, R., D. Gewinn d. Religiosität v. d. Naturwissenschaft (GW. 5, 79—87). — Schmidt, H., Monism. u. Christentum. (Flugschr. d. dtsch. Mon.bund. 2.) Schmidt, H., Monism, u. Unriscentum, (riugsour, d. desce, Mon.Jound.) 232. Brackwede, Breitenbach. — Scotton, A., La mente divinatrice del s. padri nella cosmogonia mosales. XVI, 259. Breganze, Riscossa. Fr. 2. — Smith, F. H., Christ and Science: Jesus Christ regarded as the Centre of Science. (Cole Lectures 1906) 240. Chi., Revell. \$ 1,25. [Vgl. AJTh. 356: die ganze mod. Naturwiss. In d. Bibel hineingeheimnisst.] — Steinmann, T., Naturgesetz, Gott u. Freiheit. E. Stud. z. Probl. d. Determ. u. Indeterm. (ZThK. 17, 90—142). — Strehke, F., D. metaphys. Monismus. (Christ. u. Zeitgeist 2, 3.) 126. St., Kielmann. & Z. — Stölzle, E., Hat die Laplacesche Weithypothese atheist. Tendenz? (Nat. u. Kult. 6, H. 9—11). — Tement E. R. — Paints of Contact batw. Theol. and Science of the die Laplacesche Welthypothese atheist. Tendenz? (Nat. u. Kult. 6, H. 9—11).

— Tennant, F. R., Points of Contact betw. Theol. and Science of the present Day (Interpr., Jan., Apr., Okt.). — Theene, J. F., D. bibl. Schöpf.tage (ThQ. 89, 58—73). — Trieltram, J. H., Haeckel and his Riddle, or Christianity and natural Science. Lo, Heywood. 6 d. — Ude, J., Monist. od. teleolog. Weltansohauung. Univ.-Vories. Graz. X, 120. Graz. Styria. M. 2. (Vgl. ThQ. 89, 641f. L. Bauw; s. S. II, 39.]. — Walker, W. L., Christian Theism and spirit. Monism. God. Freedom and Immortality in View of monistic Evolution. VIII, 484. Ed., Clark. [Vgl. ThLz. 32, 24 E. W. Mayer.]. — Wasmanns, E., S. J., D. Kampf um d. Entwickel-Problem in Berlin. Ausf. Bericht üb. d. im Febr. 1907 geh. Vorträge u. [th. den Diskussionsahend XIII. 162. Fr. Herder. M. 2. — Derz. D. tib. den Diskussionsabend. XII, 162. Fr., Herder. & 2. — Ders., D. Entw.problem (Umschau 14, 15). [Autorreferat tib. d. Vorträge.] — Ders., Entwickelungstheorie u. christl. Weltanschaung. Vortr. in Gelsenkirchen (Bericht v. J. Honke: ZPhP. 14, 271—275). [Dazu: Burdinski, R., D. Kampf um d. Weltanschauung in Berlin, Ausf. Berlicht tib. d. Vorträge des Jesuitenpater Wasmann d. Diskussionsabend m. krit. Bemerk. 41. B., Rosenbaum n. Hart. [Vgl. Germ. No. 79-81], Dennert, E., Ueb. Wasmanns Vorträge (GW. 5, 210-212). [Beide Standpunkte ungefährlichtisch nach D. selbst.], Piate. L., Ultramont. Weltanschauung u. mod. Lebenskunde, Orthodoxie u. Monismus. Lebenskunde, Orthodoxie u. Monismus. Die Anschaugn. des Jesuitenpaters Erich Wasmann u. die gegen ihn in Berlin geh. Reden. 111, 146. Jens, Fischer. (Vgl. Wasmanns Erwiderung: Kampf um d. Entwiehre 156£], Teichmann, E., Pater Wasmann, S. J. u. d. Abstammungslehre (ChrW. 21, 273—278). Wohlgemuth, J., D. Vorträge d. P. Erich Wasmann in Berlin. 111, 110. Frk., Verl. d. Israelit. M. 1,50.] — Weifs, B., Monismus, Monistenbund, Radikalismus u. Christentum. 34. Bremen, Winter. W. 0,80. | Alus Pr. 40, No. 22—24.] — Weseloh, H., D. Herrlichkeit Gottes i. d. Natur. 172. St. Louis, Mo., Concordia Publ. House. (Zwickau, Schriftenverein d. sep. luth. Gem.) & 2,50. — Wittich, E., Monismus u. Dualismus, Z. Verständ. üb. d. Kampf d. Weltansch. i. d. Gegenw. 47. Stg., Evgl. Ges. & 1. — Wobbermin, G., D. christi. Gottesglaube in s. Verh. z. heut. Philos. u. Naturwiss. 2. ung. Aufl. V11. 171. B., Duncker. & 2,50. — Woods, F. H., For Faith and Science. 207. L., Longmans. — Anon., Naturwiss. u. Rel. (20. Jahrl. No. 20). [Nach Reinke.] — Naturwiss. u. Theismus (Grenzb. No. 29, 30).

Bachmann verwirft sehr verständig alle versebleiernden und harmonisierenden Auslegungsversuche: eben frei von ihnen erscheine Gen. 1 am größten und schönsten. Wenn nur damit endlich völliger Ernst gemacht würde! — Von Dennerts schönem Buche ist das erste Kapitel über Haeckel s. Z. separat erschienen und JB. 26, 927 besprochen. Im ganzen behandelt D. hier, außer Haeckel:

Wallace, Verworn, Romanes, Ostwald, Driesch und Reinke und gibt eine geschichtliche Einleitung und eine Schlusbetrachtung: Die Weltanschauung des modernen Naturforschers, worin er sehr richtig auseinandersetzt, dass das Weltbild lückenhaft bleiben muß, zu einer Weltanschauung aber nur durch Einfügung metaphysischer Elemente - Endlichkeit oder Unendlichkeit. Zufall oder Absicht usw. - verarbeitet werden kann. Selbst das moderne Weltbild erscheint überall proble atisch: Deszendenztheorie und ihr Gegner Fleischmann, Darwinismus — Driesch; jedenfalls beim Haeckelschen Monismus gibt es kaum einen Punkt, dem nicht irgend ein Naturforscher widerspräche, und neben den Monisten Haeckel, Verworn, Ostwald stehen die Dualisten Wallace, Driesch, Reinke und Romanes; selbst im Begriff des Monismus liegt nichts, was gegen den Theismus spräche. Es gibt also nicht eine, sondern viele Weltanschauungen in der modernen Naturforschung. Die Darstellung der 6 Naturforscher ist klar, anschaulich und nach Kräften unparteilich: Behauptungen freilich, wie die, dass Driesch den experimentellen Nachweis von der Eigengesetzlichkeit des Lebens geführt habe, entbehren nach meiner Kenntnis von Driesch doch des wirklichen Beweises. - Ders. hat auch sein vor 15 Jahren gegen Dodel erschienenes Büchlein neu aufgelegt; doch scheint mir der darin eingenommene Standpunkt auch für Dennert veraltet: "Der Hanntpunkt des mosaischen Berichts ist offenbar einmal die Erschaffung des Urnebels aus nichts, ferner die Schöpfung der Welt . . . auf Gottes Geheils und . . . des Menschen . . . und das unmittelbare Eingreifen Gottes dabei." Ich denke doch, die "Hauptsache" kann in der Bibel immer nur eine sein, nämlich das Religiöse, also in diesem Fall, dass Weltall und Mensch ihr Dasein ganz und ausschließlich Gott verdankte. Wie es bei ihrer Entstehung zugegangen ist, das ist jedenfalls Nebensache. - So sagt auch Galz: Eine Macht, über uns und über den Welten stehend . . . waltet von allem Anbeginn; auf der Verehrung dieses Wesens soll die Religion aufgebaut sein, wir wollen aber nicht in angeblicher Offenbarung die Wahrheiten geschenkt erhalten, sondern in ernster Arbeit die Geheimnisse der Natur erschließen. - Sehr schön ist, wie die Brüder Häcker ihr Thema behandeln: V. Häcker zeigt, wie die Frage nach der Verwandtschaft des Menschen mit niederen Formen ietzt steht. Zu dieser "Ursprungsaussage" gibt Walter Häcker sozusagen die entsprechende "Wertaussage": Gott hat wie in den Embryo die Anlage zum Gotteskind, so in die Tierheit die Anlage zur Menschheit gelegt. Die Gültigkeit solcher Wertaussagen bleibt unabhängig von den Ursprungsaussagen, von denen die Theologie rein sachlich Kenntnis nimmt. So ist's richtig, ehrlich und mutig. -Heise schreibt gegen Ladenburg und will, lediglich auf Vernunft und Naturerkenntnis gestützt und ohne auf eine Tradition Rücksicht zu nehmen, die Existenz einer Gottheit und zugleich die Unsterb-

lichkeit begründen. - Hoppe, der schroffe Gegner der Entwickelungslehre, meint, wenn Gott lebt, so sei er ein Gott, der stets und ohne Unterbrechung handle. Ihn zur Untätigkeit verurteilen heiße seine Existenz verneinen, und sobald Gott etwas tut, sei das ein Naturgesetz. (Also wurde ganz einfach folgen: Wenn die wissenschaftliche Forschung uns die Deszendenztheorie als gewiß nachwiese, so heifst das einfach: Das ist ein Naturgesetz, also Gottes Tat.) Hoppe sagt auch: Gott tut Wunder und alles was er tut ist Wunder - und doch fährt er fort: "Ich lege solchen Wert auf die Taufe Jesu: vorher kein Wunder, nachher eine fortlaufende Wunder-Gott tut aber heute keine Wunder mehr - obwohl er es könnte. Daraus dürfen wir schließen: sie sind jetzt nicht mehr nötig." - Diese Logik ist zwar wunderbar, aber deshalb nicht göttlich. -- Kramer ist der richtige Gläubige, wie Haeckel ihn braucht, der immer von dem Satze ausgeht: "Die Wissenschaft hat bewiesen, dass . . . " und nun fröhlich alles wegdekretiert, was nicht zum Dogma - wollte sagen, zur "Wissenschaft" palst. - Nach Kropp widerspricht der Monismus der christlichen Religion nicht an sich, sondern sie ist die notwendige praktische Ergänzung zu dem nur philosophischen Monismus, - Lasson meint: dals es uns vergönnt sei, "den großen Gedanken der Schöpfung noch einmal zu denken", verdanken wir jenem Lehrer des Altertums, Moses. So war zwar jenes Wort Klopstocks nicht gemeint, aber Lassons predigtartige Aufsätze über die einzelnen Verse von Gen. 1 sind doch ganz schön - pur sollen sie nicht als Ausgleich zwischen Wissenschaft und Religion gelten wollen. - Lubenow sagt, der "christliche Monismus" genuge allen Anforderungen: tur christliches Erkennen haben wir aber als einzige Quelle nur das N. T. und lehnen alle Zutaten und Abstriche ab. Die rationalistische Theologie aber behandele das Christentum als eine menschliche Erfindung, an der jeder nach Geschmack berumbessern könne, ohne viel daran zu verderben. Bei ihr wie beim Darwinismus habe die Neigung zum Irrtum über das religiös-sittliche Verhältnis ihren letzten Grund darin, dass Gott dem Geiste nicht oder nicht genugend als Gegenstand der Erfahrung gegenwärtig ist. — Lüdemann zeigt, wie Haeckels Monismus nur ein Titularmonismus ist und in Wirklichkeit nur der in die letzten Prinzipien bineinversteckte gewöhnliche Dualismus, Jede Religion produziert einen Weltanschauungsentwurf, der sich als metaphysischer Monismus charakterisiert, aber auf der Abstufung von Endlichem und Unendlichem beruht. Den Widerspruch zwischen diesem metaphysischen Monismus und dem kosmischen Dualismus von Materie und Geist zu lösen ist die Aufgabe der Theologie. Gelöst ist er im psychischen Dynamismus, - Mann will zeigen, dass der Glapbe an die Wesenheit von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit auf wissenschaftlicher Basis beruht und einer nüchternen verstandesgemäßen Kritik Stand zu halten vermag: der Vorwurf der Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit in der Behandlung dieser Fragen ist Haeckel gegenüber durchaus berechtigt. — Mensings Vortrag ist das tiefste, gehaltreichste und im besten Sinne des Wortes gehildetste, was in diesem Jahr über Monismus und Dualismus vorliegt. Prachtvoll ist es, wie er den Monismus als (unentbehrliche) onietive Naturreligion und den Dualismus als aktive Geschichtsreligion zeichnet, und beide, in Goethe und Schiller verkörpert, einander gegenüberstellt; fast noch schöner ist aber die verständnisvolle Unparteilichkeit, mit der er, für seine Person völlig auf dem Boden der Geschichtsreligion stehend, das echt Religiöse im Monismus würdigt, und sogar, was die meisten Theologen in der Hitze des Gefechtes übersehen, den religiösen Hauch fühlt und beschreibt. der von Haeckels "Welträtseln" ausgeht und ihre Wirkung vorläufig so unüberwindlich macht - trotz der Hunderte von gelehrten Widerlegungen. Die sächsische kirchliche Konferenz ist um diesen Vortrag zu beneiden. - Die 4 Vorträge über Natur und Christentam behandeln Gott und die Natur (Lasson), Christus und die Natur (Lütgert), den Christen und die Natur (Schäder), die Vollendung der Natur (Bornemann). Lasson: Der Glaube hat die Wahrheit, die Philosophie sucht sie, und das rechte Verständnis der Natur verbürgt uns der Glaube. Littgert: Die Natur verhüllt uns Gott, für Jesus ist dagegen die Natur durchsichtig: er sieht in ihr den Vater wirken. Schader: Die rechte Einordnung des Christen in die Natur, an der er mit 1000 Fäden festsitzt, macht allein Ernst mit dem Schöpfungsglauben; aber der Friede kommt uns nicht aus ihr. und unser Gottvertrauen darf nicht an ihren Ordnungen Halt machen, Bornhäuser: Nach dem Monismus ist die Natur vollendet, nach dem Spiritualismus hat sie keinen Teil an der Vollendung, nach Fechner wird sie sich vollenden, nach der urchristlichen Anschauung wird Gott sie wunderbar vollenden. - Nach Ptenniusdorf verdankt die Naturwissenschaft dem Christentum ihren Ursprung und ihren Fortschritt (durch "christliche" Naturforscher), das Christentum verdankt ihr die Unmöglichkeit blosser Naturreligion. - Philippi hebt an Schells Anschauungen richtig hervor, dass er die ganze moderne Anschauung einsach in Gen. 1 hineindeute. — Reinke sagt: der Agnostizismus ist keine Lehre, sondern eine Methode, der Atheismus kann sich nicht auf Naturwissenschaft berufen, diese läßt vielmehr den theistischen Gottesglauben nicht bloß bestehen, sondern fordert ihn geradezu an zwei Punkten: bei der Entstehung des Lebens und des Menschengeistes. - Ders. läst Naturwissenschaft and Religion voneinander unabhängig sein: der göttliche Urgrund sei auch für die Natur wissenschaftlich wahrscheinlich. - Für Renner ist der Naturalismus, ob mit materialistischem oder mit psychischem Vorzeichen versehen, nur eine Teilerklärung der Welt: das Reich der Freiheit hat seine eigenen Gesetze; Natur und Freiheit wird in der Religion vereinigt. - Schmid gibt viel zu: das

hohe geologische Alter und die Entstehung des Menschen nicht aus dem Unorganischen, sondern auf dem Boden eines ihm nahestehenden tierischen Organismus. Das steht in "Glauben und Wissen". - Strehle ruft aus: Für uns gibt es keine Welträtsel, denn wir sind im Vollbesitze der Wahrheit, jener Wahrheit, die sich schon dadurch als göttliche Offenbarungsurkunde legitimiert, daß sich in ihr nirgend das Geringste von Unstimmigkeiten findet. So kann er versnehen, eine festgefügte, aus dem Geist des Christentums geborene, anch den strengsten Anforderungen philosophischen Denkens entsprechende Weltanschauung zu bieten. Dieser pommerisch handfeste Standpunkt fällt doch etwas aus dem Rahmen von "Christentum und Zeitgeist" herans. - Nach Walker verträgt sich Monismus im Spencerschen Sinn sehr gut mit dem christlichen Dogma, die Trinität inbegriffen. Ja, was sich nicht alles verträgt! - Weiß zeigt ruhig und scharfsinnig die Widersprüche anf, die in der Zusammensetzung des Monistenbundes, in den Gedankenreihen des Monismus und sogar in den monistischen Wortbildungen Psychoplasma, beseelte Atome u. a. immer wieder erscheinen. Die Besprechung der dem Ref. zugegangenen Schrift von Weseloh ist im JB. 26 versäumt worden; sie ist schön, lehrreich und erbaulich in ihrer Beschreibung der Zweckmäßigkeit in der Natur, für einfache Gemüter sehr zu empfehlen; aber sie ist schwach in der Polemik gegen wissenschaftliche Theorien. - An den Schluss setze ich Wasmann und die sich mit ihm beschäftigenden Schriften. W. gibt in seiner Broschüre nicht bloß seine berühmten 3 Berliner Vorträge: 1. Die Entwicke-Inngslehre als naturwissenschaftliche Hypothese und Theorie: 2. Theistische und atheistische Entwickelungslehre; Entwickelungslehre und Darwinismus; 3. Die Anwendung der Deszendenztheorie auf den Menschen, sondern auch, was noch interessanter ist, die Diskussion mit Waldeyers Eröffnungsrede, den Reden der 11 Opponenten, darunter von malsgebenderen Namen Plate. Bölsche, Hoensbroech. Schmidt-Jena, und sein Schluswort nebst zwei Nachträgen. Die Vorträge selbst enthalten starke Zugeständnisse an die Entwickelungslehre, vereinigen sie aber in außerordentlich geschickter Weise mit der Lehre der Scholastik, dass die Arten von Gott geschaffen worden sind, und zwar so: Gott hat durch ein Wunder die Materie geschaffen und ihr ihre Gesetze mitgegeben. Durch ein zweites Wunder ruft er ans ihr eine bestimmte Zahl von organischen Stammformen hervor; jede von ihnen stellt eine natürliche Art dar, aus ihr entwickeln sich ohne Gottes Eingreifen dnrch Deszendenz die heutigen "Arten". Dnrch ein drittes Wunder schafft Gott den Menschen, seine Seele unmittelbar, seinen Leib vielleicht mittelbar aus der durch naturliche Ursachen vorbereiteten Materie: "eine definitive Entscheidung der höchsten kirchlichen Lehrautorität über die Frage, von welcher Beschaffenheit der Stoff gewesen sei, dessen Gott sich bei der Erschaffung des Menschen bediente, liegt nicht vor" (S. 35). So ist also die alte Artenschöpfung und die neue polyphyletische Deszendenztheorie verbunden, diese aber mit Ausschluß ihrer strikten Anwendung auf den Menschen. - Die beste Darstellung gibt Teichmann, dem ich im wesentlichen gefolgt bin: er zeigt, wie die Kirchenlehre als unumstölslich wahres wissenschaftliches System für W. die oberste Instanz ist - etwa wie für andere die Immanenz oder die unverbrüchliche Naturordnung - und wie er in sie aus den anderen Ideen alles das und nur das einfügt, was eingefügt werden kann, denn "die Wahrheit kann der Wahrheit nicht widersprechen". Ein Meisterstück ist W.s Schlusrede, die Debatte war vielfach unsachlich. Das gesperrte Zitat aus W.s Rede zeigt deutlich, wo er die letzte Entscheidung auch über rein wissenschaftliche Fragen erwartet. Hier hat Burdinski sicher Recht: der Forscher kapituliert immer vor dem Theologen: im übrigen urteilt B. ganz subjektiv: Das Resultat sei ein glänzender Sieg der freien Wissenschaft über den kirchlichen Geisteszwang gewesen. In solchen Vortragsschlachten pflegen sich immer beide Teile den Sieg zuzuschreiben und jeder geht in der mitgebrachten Ueberzeugung gestärkt wieder nach Hause. - Wohlgemuths Berichte in dem "Israeliten" behandeln die Fragen vom Standpunkt des gesetzestreuen Judentums ans mit hebräischen Anführungen aus Midrasch, More Nebuchim u. a. Schriften in religionsgeschichtlich hochinteressanter Analogie zur römischen Scholastik.

#### 2. Auseinandersetzung mit der Gesamtanschauung.

a) Religion und Philosophie, Glauben und Wissen, Metaphysik.

a) Religion und Philosophie, Glauben und Wissen, Metaphysik.

Aristoteles, Metaphysik. Deutsch v. A. Lasson. XVI, 319. Jena, Diederlichs.

M. 6. — Arnold, E., Metaphysik die Schutswehr der Rel. [s. bei Kant
S. II, 49]. — Balfour, F. H., The higher Agnosticism. 190. Lo., Greening.
3 sh 6 d. — Ballerini, G., Crisi religiosa o orisi intellettuale? 28. Pavia,
Artigianelli. — Barnett, S. A., Rel. and Progress. 60. Lo., Black. 6 d.
— Beßmer, J., Scholastik u. mod. Philos. (StML. 72, 125—143). [Gegen
Le Roys Autsatz 1906: Scholast. u. mod. Theol.] — Bloch, J., D. Entw.
d. Unendlichkeitsbegr. v. Kant bis Cohen. 1D. Erlangen. 63. — De
Broglie. Le condizioni moderne dell' accordo tra la fede e la raggione.
131. Rom, Descié. Fr. 1,20. — Calderon, C. C., Logie et religion. 16.
P., Cassel. Fr. 0,50. — Calkins. Marry W., The persistent Problems of
Philosophy. An Introduction to Metaphysics through the Study of modern
Systems. XXII, 575. N.Y., Maemillan. 10 sh. 6 d. [Vgl. Mind 16, 443 f.;
RPh. 64, 637—640 F. Pillon.] — Chachoin. L., Religion, philosophie,
science. 287. Alger, Torrent. Fr. 3. — Chérbula, T., Scelenkämpfe
e. denkenden Menschen. 60. Str., J. Singer. M. 1. — Crespi, A., II
probleme relig. nelle luce del pragmatismo (Cenob., Jul.). [Ende des
Streites zw. Glauben u. Wissen.] — Deufsen, P., D. Elemente d. Metaphysik. Als Leitf. z. Gebr. b. Vorlesgn. sowie z. Selbstatud. zusammengestellt. Nebst. e. Vorbetrachtz. ib. das Wesen des Idealismus. 4. Aufl.
XLVI, 284. L., Brockhaus. M. 5. — Ders., Outlines of Indian Philosophy,
with an Appendix on the Phil. of the Vedanta in its Relation to occidental

Metaphysics. B., Curtius. M 2. - Dorner, A., D. Bedeut, d. Spekulation f. d. hist. Theol. (PrM. 11, 445-466). — Drews, A., Plotin u. d. Untergang der antiken Weitanschauung. XII, 339. Jena, Diederichs. & 10. Dunau, C., Légitimité de la métaphysique (Rev. d. mét. et d. mor. 1906, Sept.). — Ermoni, V., Nécessité de la métaphysique (Rev. néc-scol. 1906, Aug.). — Eucken, R., Rel. u. Kultur (RG. 1, 7—12). [Unabhängig voneinander und doch angewiesen aufeinander, schon damit die Rel. nicht ein bloises Asyl der Schwäche wird.] — Faut, D. Verh. v. Theol. u. Philos. (MP. 4, 196–199). [Ueb. Schlatter, Phil. Arb. seit Cartes.] — Fiessinger. D., Science et Spiritualisme. 284. P., Perrin. [1. La valeur de la science. 2. L'ame et Dieu. 3 Le Matérialisme. 4. La psychol. du Catholicisme.]

- Fischer, E. L., Ueberphilosophie. E. Vers., d. bish. Hauptgegensätze
d. Phil. in e. höh. Einheit z. vermitteln. XVI, 304. — Geißler, K., D.
Ergründ. d. Unendlichen u. l. Bedeut. f. d. rel. Vorstell. (Phil. Woch. 6, 353-361; 7, 108-117). — Ders., D. Bedeut. d. Definitionen f. d. metaphys. Grundannahmen (ib. 4, No. 8/9). — Gruner, P., Glauben u. Wissen. 353—361; 7, 108—117). Ders., D. Bedeut. d. Definitionen f. d. metaphysic grundannahmen (ib. 4, No. 8/9). — Gruner, P., Glauben u. Wissen. Vortrag. 23. Bern, Francke. £ 0.50. — Hartmann, E. e., Grundrifs der Metaphysik [vgl. S. 11, 62]. — Hartog, A. H. Le, Religie en wetenschap. (Levensvragen 1.) 44. Baarn, Holl. Drukk. Fl. 0,30. — Hartoood, G., Christianity a. comm. Sense (Ess. f. time.) Lo., Griffith. 6 d. — Hasert, K., D. Mensch, woher er kommt, wohin er geht. 2. And. VI, 191. Graz, Moser. £ 1,40. — Henschel, A., D. wissensch. Aufgaben d. evgl. Kirche (ZTbK. 12, 311—314). — Ders. D. universelle Charakter d. Christent. i. s. Verh. z. Wissensch. u. Kunst (BG. 43, 157—160). — Hemschel, L. & J. 1—181. 55. Tü., Mohr. £ 1,20. — Henschel, b. deutschen Humanismus. III, 55. Tü., Mohr. £ 1,20. — Henscher, C., Chr. Weltansch. u. Wissensch. (Dtsch. Kult. 3, 9—15). — Jäger, P., D. Selbstündigkeit d. Rel. u. die Philos. (ZTbK. 12, 2331). — Kalucit, P., Rel. u. Weltbild (Chr. 21, 538—543, 559—564). [Zugl. über Helm, Weltbild d. Zukunft.] — Kefler, L., Glaube u. Weltbild (Ref. No. 41). — Krand, A., Ernste Gedanken t. einf. Gemüter. 45. Heldelberg. Ev. Verl. £ 0,60. — Koch, P., Religion u. Vernunft. Eine wissenschaftl. Untersuchg, des christl, Religionsgebäudes nebst e. kurzgefafsten bibl. Mythologie. 178. B., Bermühler. £ 2. Kodis. Irrationalité des idées comme source de la métaphysique (Przeglad filosoficzny 9, No. 4). — Kramer, G., Volkstüml. Freidenkerschriften. 2. Warum glauben wir nicht? Glaube u. Vernunft. Je 8 S. Mgd. Selbstverl. Jos. & 0,10. — Leenhardt, F., Le chrétien et la philosophic. 3. Montaubao, Impr. coopér. — Lemme. L., D. weitgesch. Aufg. d. ev. Kirche i. d. Wiss. d. Gegenw. (Pos. Union 4, 341—349, 373—379). — Leser, H., Ueb. d. Möglichk. d. Betracht. v. unten u. v. oben in d. Kulturphilos. (APh. 11, H. 3, 4). [Rel. u. Wiss.] — Lhotzky, H., D. Zukunft (er Menschheit) 3. Tile. [Line Erstrickellungsfrave. 50 u. 11. Drugliüse. Leser, H., Ueb. d. Möglichk. d. Betracht. v. unten u. v. oben in d. Kulturphilos. (APh. 11, H. 3. 4). [Rel. u. Wiss.] — Lhotzky, H., D. Zukunft der Menschheit. 3 Tie. I. Die Entwickelungsfrage. 59. II. D. religiöse Frage. 56. III. D. Freiheitsfrage. 55. B., Curtius. å £ 0,80. — Lloyd. A. H., The Will to Doubt. An Essay in Phil. for the general Thinker. 298. Lo., Sonnenschein. 4 sh. 6 d. — Lotsoriere, T., La filosofia cristiana e il vero progresso scientifico. 2. ed. XIII, 224. Turin, Marietti. — Luzzi, G., Se sia o no possibile riconciliare la scienza con la fede. 40. Luzzi, G., Se sia o no possibile riconciliare la scienza con la fede. 40.
 Rom, La Speranza. — Lyon, G., Enseignement et Religion. Et, phil.
 244. P., Alcan. Fr. 3,75. — Mallet, F., La foi et la science. (Sc. et rel.) P., Bloud. — Martinetti. La tunzione religiosa della filosofia (Riv. filos 1906, Okt.). — Maryer, E. W., Rat. Begriudung. d. rel. Glaubens
 (Philotesia, Festschr. f. Kleinert, 177—200). — Millioud, M., De la nature des problèmes philos. (RThPh. 40, 281—303). [Metaphysische Problème.]
 — Norström, V., Naives u. wissenschaftl. Weltbild (ASPh. 13, 491—510).
 — Olle-Laryung, L. La raison et la rationalisma. LYXY 272 — Curret - Olle-Laprune, L., La raison et le rationalisme. LXXX, 272. — Quuart, O., Was ist Wahrheit? 23. Essen, Hillsmann. & 0,40. — Orr, J., Some rec. Developments in Criticism and Theology (PrThR. 5, Ap.) [Hebt

bes. d. apolog. u. konservat. Tendenzen hervor.] — Palagyi, M., D. Ergründ.
d. Unendlichen u. i. Bedeut. f. d. rel. Vorstell. (Phil. Woch. 7, 1—13, 161—177, 193—209). — Pellaube, E., An Article of M. E. Le Roy, Scholasticism and mod. Phil. (Rev. d. Phil. 1906, Okt.). — Pfennigadorf, E., 1st d. Wissensch. wider den Glauben? (GW. 43, 365—368). — Pohorilles, L., D. Metaphysik d. 20. Jahrh.s als indukt. Wissensch. (APh. 12, H. 1). — Posch, E., Ueb. einige metaphys. Ansichten (APh. 11, H. 3). [Gegen Runzes Metaphysik.] — Ranzoli, Che cos' è l'Agnosticismo (Riv. di filos. e scienz. affin. 9, 1). — Religion u. Gelsteskuttur. Zeitschrift f. religiüse Vertlefg, des modernen Geisteshebens. Hrag. v. Th. Steinmann. 1 Bd. Gö., Vandenhoeck & Ruprecht. & 6. — Roderich-Stoltheim, F., Vom Uebersinnlichen (Hammer 6, 551—555). — Roding, K., Rom od. Athen? E. Frage an das Jahrhundert. III, 41. M., Scholl. & 0,80. [Wissenschaft oder Glauben.] — Sachs, J., Grundzlige d. Metaphys. im Geist d. hl. Thomas v. Aquin. VIII, 276. 3. Aufl. Pad., Schöningh. & 3,60. [Vgl. ZkTh. 3], 321 f. Stafter.] — Schiller, F. C. S., Faith, Reason a. Religion. [In: Studies in Humaniam). Lo., Maemillan. [Der Glaube, ebenso gut wie das Wissen, eine Sache des Willens.] — Siebert, O., D. geistige Bewegung im 19, Jahrh. (BG. 43, 272—278). [Steilung der Hauptvertreter der gegenw. Philos. z. Religion.] — Ders., D. Phil. d. Gegenwart n. d. Problem d. Religion (ib. 304—312, 378—387). — Steude, E. G., 1st d. christ. Religion mit wissenschaft! Denken vereinbar? (BG. 43, 153—157). — Steuter, A., Glauben u. Wissen. [In: Lehrb. d. Phil.], 356—379: Der Glaube noch 305—350.] — Suter, J., Vernunft u. Glaube (DAZThK. 3, 7, 268—277). — Swanton, J. R., The soient. Basis of rel. Faith (New Ch. Rev. 1906, Okt.). — Trumbull, W., Evolution and Religion. 111. Lo., Luxac. 5 sh. 6 d. — Veierkandt, A., D. inrationale Char. unserer Wertbildungen (RG. 1, 69—85). — Villa, Filosofia e scienza (Riv. fil. 1906, okt.). — Trumbull, W., Evolution and Religion. 111. Lo., Metaphysik (ZThK. 12,

Den Altvater der Metaphysik. Aristoteles, der ja im Thomismus noch als lebendige Kraft in die Gegenwart hereinwirkt, hält Lasson auch heute noch für das Grundbuch aller Wissenschaft, die diesen Namen verdient. Die Abschnitte sind so geordnet, dais Buch  $\alpha$  als Vorrede,  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{E}$ .  $\Theta$  und  $\mathcal{A}$  als einheitlicher Hauptkörper,  $\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{K}$ ,  $\mathcal{M}$ ,  $\mathcal{N}$  und  $\mathcal{F}$  als Anhang erscheinen. Die übersichtliche Disponierung und die vollkommen flüssige Uebersetzung läßti ihn uns fast wie ein deutsches Buch lesen, und dies ist auf alle Fälle ein Verdienst, wie man sich auch zu L.s Polemik gegen Cohens und Natorps Platoauffassung stellen mag. — Calkins steht auf Hegelschem Standpunkt, gibt eine unrichtige Darstellung von Schopenhauers und besonders von Kants Gedanken und versucht eine unmögliche Vereinigung von Willensfreiheit und Monismus. — Chirbula nennt sein Buch Seelenkämpfe, macht aber die schwersten Probleme mit größter Leichtigkeit ab und verlangt eine Religion,

die nur am Gewissen orientiert ist. - Deußen hat seiner im übrigen unveränderten Metaphysik (die 3. Aufl. s. JB. 22, 997) ein ausführliches Namen- und Sachregister und ein Verzeichnis der Zitate beigefügt, das sehr bezeichnend ist: 27 indische, 24 A.T.liche, 39 N.T.liche, 22 platonische und noch 17 sonstige griechische und lateinische, 1 aus Shakespeare und 1 aus Goethe. - Dorner will im Gegensatz zu Lüdemann die Kategorien der Transzendenz und Immanenz für die Entwickelung des Christentums verwerten. -Drews gibt außer der Darstellung des durch Hartmann wieder zu Ehren gebrachten Plotin eine interessante Untersuchung über Grundprobleme und Gesamtergebnis der antiken Weltanschauung mit deutlichen Parallelen im Christentum; außerdem zeigt er, dass Plotin schon die vollkommenste Theodizee gegeben hat. - Der Prälat Fischer widmet sein Werk Reinke und sucht in der Art der coincidentia oppositorum des Nicolaus von Cues alle Gegensätze in einer höheren Einheit zu vermitteln; die Welt ist sowohl zeitlich als ewig, sowohl endlich als unendlich, das Organische ist von selbst aus dem dazu göttlich prädisponierten Anorganischen hervorgegangen (abweichend also von Wasmann S. II, 90), die Organismen haben sich mechanisch-teleologisch entwickelt, der Mensch ist material.-spiritualistisch zu verstehen, der höhere Theismus vereinigt Transzendenz und Immanenz usw. Es ist aber doch die Frage, ob was zur Zeit des Cusaners möglich schien, heute so glatt zu erledigen ist. -Gruner zeigt, dass wo das Wissen sich zu fruchtbarer Erkenntnis ausgestalten will, es nirgends ohne Glauben auskommt, und daß nicht Wissen und Glauben, sondern nur Glauben und Glauben in wahren Konflikt kommen können. - Nach Hasert halten die von der (katbol.) Kirche festgesetzten Lehren die wahre Mitte zwischen allen einseitigen Verirrungen in den Anschauungen über Schöpfung, Entwickelung, Willensfreiheit und Unsterblichkeit. - Kinds Buch charakterisiert sich vollkommen durch seinen Titel. -Kramer hat das Christentum vier Götter, 3 gute und 1 bösen: solchen Unsinn glauben wir nicht". - Für Lhotzky hat ein Glaube oder Unglaube, der weiter nichts ist als eine Form des Denkens, weder Wert noch Unwert; ob er Lebenskräfte gibt, darum handelt es sich. Dies führt er mit größter Weitherzigkeit aus in der Ueberzeugung, dass Jesus, nicht das Christentum, unerschöpfliche Möglichkeiten birgt. - Quast zeigt alle Antworten auf seine Frage als unzuverlässig auf, nur eine bleibt: Jesus ist die Wahrheit. — Die Zeitschrift für Religion und Geisteskultur ist eine der erfreulichsten theologischen Erscheinungen, man kann wirklich sagen: ein Aufsatz ist immer besser und interessanter als der andere. Die einzelnen Aufsätze sind fast sämtlich in meinem Referat verzeichnet und meistens auch besprochen. — Sachs hat auf Grundlage der Schmidschen Vorlesungen sein Buch ausgearbeitet, das in Ontologie, Kosmologie, Anthropologie und natürlicher Theologie

mit gewandter Darstellung die der Kirchenlehre zugrunde liegende Metaphysik gibt. - Steuer unterscheidet: in der Bibel ist alles inspiriert, aber nicht alles geoffenbart, deshalb bleibt in allen nichtreligiösen Dingen dem biblischen Schriftsteller nur ein menschliches Wissen. Daher sind naturwiss, und geschichtl, Irrtumer in der Bibel möglich. Mit den Dogmen dagegen ist ein Konflikt des Wissens gar nicht möglich. - Nach Vierkandt sind die uns heute belastenden irrationalen Wertungen diese: 1. das Uebergewicht des Historischen über die Forderungen des gegenwärtigen Lebens, 2. das Uebergewicht der Form über den Inhalt, 3. das der Autorität über die Autonomie, 4. das des Scheines über das Wesen. - Nach Watson ist die physische Welt nur eine Phase in der Entwickelung des Geistes, beide offenbaren das Göttliche. - Nach Wobbermin sind Theologie und Metaphysik nicht identisch, aber verwandt und berühren und kreuzen sich vielfach. - Die Sammlung: Was ist Wahrheit bietet 10 verschiedene Traktätchen von 2-4 Seiten im üblichen Traktatenstil, von dem man sich doch schwer vorstellen kann, auf was für Leute er eigentlich Eindruck macht. - Der "Zimmergeselle", beisst G. Döring, gibt eine Art symbolischer Ausdeutung der christlichen Mythen und kämpft gegen die egoistische Rassenethik und für die überwältigende Größe der Person Jesu.

### b) Religion und moderne Weltanschauung.

Adickes, E., Charakter u. Weltanschauung. Ak. Antrittsrede. 46. Tü., Mohr.

\*\*M 0,90. — Adolphi, H., Klassisch oder real? E. Weltanschauung. 23.
Riga, Jonek & Pollewsky. \*\*M 0,60. — Aachod, J., Psychologie der Neoromantik als soz. Erscheinung (Neue Zeit 26, No. 6). — Baumhöfener.

\*\*W., Eine neue Weltanschauung u. ihre Bed. auf einig. Gebieten. Die Ueberzengg. III, 84. L., A. Hoffmann. \*\*M. 2. — Bawinek, H., D. christl. Weltanschauung. Uebers. v. H., Kuntz. \*\*79. Heidelberg. Winter.

\*\*M. 1. [Vgl. Grüttmacher Syst. Theol. 13.] — Beek, F., Wollen u. Sollen des Menschen. 146. L., O. Wigand. \*\*M. 2,70. — Billia, L. M., L'idéalisme n'est-il pas chrètien? 29. Montilgeon. Impr. de Montilgeon. — Cordes, Z. Kampf u. d. Weltansch. [Vgl. ChrW. 21, 21 Bröcker: sehr gelobt.] — Danneil, Modern (Stud. 5, 287—295). — Eisler, R., D. mod. Weltansch. u. d. Mensch (Neue Gesellsch. 5, 177—183). — Eucken, R., Wiederanfsteigen d. rel. Problems (20. Jahrh. No. 9). — Feigel, Fenerbestattung u. Religion (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 23—25). [Nur Gedankenlosigkeit u. Trotz machen "religiöse" Einwände.] — Gillot, A. H., Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht. Mod. rel. Gedanken. VII, 157. B., Gotheiner. \*\*M. 240. — Gietchen-Eufsvourm, A. v., Bildungsfragen d. Gegenwart. Vortrag. 55. B., Curtius. \*\*M. 1. — Harnack. O., D. Bedeut. d. Zeitalters d. Aufklär. f. uns. Zeit (Frei Wort 6, 966—976). — Heim, Rel. Vorbldung unserer männl. Jugend (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 21). [Durch Stuhrmanns Ideen f. d. Westdeutschen Jünglingsbund.] — Henckell, K., Deutsche Dichter seit H. Heine. E. Streifzug durch 50 Jahre Lyrik. (Die Literatur 37, 38.) B., Bard, Marquardt & Co. \*\*M. 3. — Henderson, A. R., God and Man in the Light of Tod day. 302. Lo., Hodder & Stoughton. 5 sh. — Hielscher, H., D. psychol. Verh. zw. d. allg. Bildungsstuf. e. Volk. u. d. in ihm sleh gestätt. Weltanschen, (Arch. f. ges. Psych. 9, 1—25). — Hoffmann, K., D. Irrtum im Ideal der Moderne (Nord u. Stid 119, 65—71). — Jahrbuch.

mod. Menschen. Beiträge z. Förderg. d. philosoph. u. sozialpolit. Interesses. 2. Bd. des "Jahrbuches mod. Studenten". 252. Osterwieck, Zickfeldt. M 3. - John, G., Ueb. Bauernpersonalismus. 102. Dr., Pierson. M 2. — Keller, L., Idealist. Weltansch. u. mod. Materialismus (MCG. 16, 257 bls 263). — König, K., Was ist Bildung? (Deutsche Weit 9, 193-197). - Kralik, R. v., Kulturfragen. Der Kulturstudlen 4. Sammig. VII. 466. Mstr., Alphonsus-Buchh. & 3. — Macpherson, H., A Century of intell. Development. 324 Lo., Blackwood. 6 sb. - Marcus, E., D. Gesetz d. Vernunft u. d. eth. Strömungen d. Gegenwart. IX, 284. Herford, Menckhoff. M 6. - Maritus, F., Eros u. Christus. (Ged. üb. Bibel. Kirche, Religion u. geschiechtl. Liebe.) 64. L, Teutonia-Verl. # 1,50. — Mauerhof, D. naturalist. Drama (In Götzendämmerung). [S. bei Nietzsche.] — Mautner-Markhof, L., Eine mod. Weltanschaung. Vortrag. (Aus: "Monatsbl. d. wiss. Klub in Wien".) 66. W., Hölder. .#. 1,10. — Müller, G., Kulturfundamente. 101 Wahrheitsbeitrag zeltgenöss. Denker. X, 516. B., SO. 26, G. F. Miller. M 6. - Müller, R., Z. Seelenleben mod. Frauen (Kath. 82, 320—346). [Ueber Baronin Heycking.] — Muff, C., Idealismus. 4, wes. verm. Aufl. XVI, 426. Hi., Mühlmann. & 6. - Nithack-Stahn, W., D. Weltanschauung in d. mod. Literatur (ChrW. 21, 1056-1065). - Palmer, W. S., The Church and modern Men. 174. Lo., Longmans. 3 sh. 6 d. [Intellektuelle u. dogmat. Schwierigkeiten hervorgehoben.] — Pfeifer, H., Mod. Weltansch. u. chr. Frömmigk. (D. dtsch. Schule 1-15). - Pfennigsdorf, E., Moderner Mensch u. Christ. 87. Hamburg, Ag. d. Rauhen Hauses. & 1,20. — Ders., Fromm u. frei. E. Führer im Glaubenskampf der Gegenwart f. jedermann. 3.—5. Aufl. Schwerin. Bohn. & 2. — Ponsard, T., La croyance rel. et les exigences d. l. vie contemp. 272. P., Beauchesne. Fr. 3. [Predigten.] — Quaglino, R., Parole su l'al di quà e l'al di là. 352. Remo, Sandron. — Saitzeff, H., William Godwin u. d. Anfange d. Anarchismus im XVIII. Jahrh. E. Beitr. z. Geschichte des polit. Individualismus. III, 77. B., O. Haering. & 2. — Schäder, D. Jünger Christi u. der mod. Monsch [EK 40. 5548 5738]. Schädler G. C. T. Wecht die fort. Mensoh (EK. 40, 554 ff., 578 ft.). - Schaible, G. C. T., Macht die fortgeschrittene Kultur unserer Tage d. Christentum überflüssig? E. Wort an intellig. Ungläubige. 2. Aufl. 30. Geisweid, Buchh. der deutschen Zelt-Mission. M. 0,25. — Schultze, N., D. Entwickelung des Naturgefühls in der deutschen Literatur des 19. Jahrh. 1. Tl.: Das romant. Naturgefühl. VIII, 170. Hl, Trensinger. M 2,50. — Siebert, O., Geistige Strömungen d. Gogenwart (GW. 5, 73-78, 122-127, 177-181, 329-336, 361-373). [Gelstesproblem, Erkenntnisproblem, Weitproblem, Probleme des Menschenlebens] — Steutrmann, H., Mod. Weltanschauung u. junge Männerweit. 58. Barnen, Westdeutscher Jünglingsbund. M. 0.80. [Vgl. Ev. Gem. Rh. u. Westf. 23, No. 21 Heim.] — Timothéon, La crise rel. Non credo. XII. 291. P., Bernard. Fr. 3,50. — Tisdall, St. Cl., Christian evidence. Addresses on Topics of the Time. 232. Lo., S. P. C. K. — Vivian, P., The Churches and modern Thought. An Inquiry into the Grounds of Unbelief and an Appeal for Candour. 2 ed. 443. Lo., Watts. 3 sh. 6 d. - Walcker, K., D. rel, u. polit. Entwickelungstendenzen d. Kulturwelt. XI, 66. Sondershausen, Eupel. M 1,50. - Winter, D. ästhet. Lebens-XI, 66. Sondershausen, Eupel. & 1,50. — Winter, D. ästhet. Lebens-anschauung. Ihr Wert u. Unwert (LK. 40, 194—198, 218—223). — Weinheimer, H., Mod. Rel. (Hilfe No. 42). — Zeller, F., D. Christentum u. d. Kultur (RChr. 10, 7—19). — Zimmerli, G. W., Wer ist gebildet? Brlefe an e. Dame. VII, 196. St., Engelhorn. & 3,50. — Zöckler, O., Gestaltung d. rel.-kirchl. Verh. seit d. Auftreten Darwin. [In: Gesch. d. chr. Apol. 601—688.] — Anon., The Rel. of Christ. in the 20th Cent. VII, 197. N.Y., Tutnam. [Vgl. AJTh. 11, 704.] — D. Buchgewerbe u. d. Kultur. 6 Vortr. (A. Nat. u. Geistesw. 182.) 112. L., Teubner. & 1,25.

#### c) Das Christentum der Zeitgenossen.

Barnelt, C. A., The Rel. of the People (HJ. 5, 879—892). [Lebendiges Denken und die Vorstellung unendlicher Güte ist da. aber es fehlt an einer Form. die die Religion wirksam macht.] - Clasen, W., Wie ist es mögl., d. soz.-dem, Arbeit. z. chr. Weltansch. zurückzuführen (Ev. Soz. 3, 156-165). Collier, J., Phases of rel. Reconstruction in France and Germany (HJ. 5, 166-183). - Cordes. J. G., Hemmungen d. Evgl.s beim mod, Fabrikarbeiter (BG. 43, 345-355). — Dolléans. E., Le caractère rel. du socialisme.
29. P., Larose & Tenin. — Gelfert, R., D. deutsche Literatur u. d. ev. Geistliche v. Luther b. z. Gegenwart. 39. B., Nauck. & 0,80. — Günther, R., Z. Charakteristik süddeutscher Bauernfrömmigkeit (MPTh. 4, 478-487). Heinemann, F., Aberglaube, geheime Wissenschaften, Wundersucht
 Hälfte. Heft I (1. Hälfte) der Kulturgeschichte u. Volkskunde (Folklore) der Schweiz. XVI, 240. Bern, Wyfs. & 2.50. — Hensel, P., Karl Fischer (Hilfe 13, No. 29). — Jowett, J. H., The faithlessness of the average Man (Exp. 7. 1, 85—92). — Kießling, W., D. Arbeiter u. dle Kirche. Vortrag. 19. Berlin-Schöneberg, Verlag der, Hilfe\* & 0.30. — Kringer, O., D. Kirche v. e. sozialist. Standpunkt aus betrachtet (Pr. 40, No. 17, 18). Langen, Das rel. Leben d. Gegenw. E. Forschungs-relse I. 20, B., Pantheon-Verl. & 0,50. — Millard, B. A., The Theology of the average Man (HJ. 5, 624-638). [Unilberwindliches Mistrauen gegen die "Endgültigkeit" der theol. Behauptungen.] - Monnier, H., Le paradies socialiste et le ciel. 22. P., Fischbacher. — Müller. R., Z. Seelenleben mod. Frauen (Kath. 36, 320ft). [Ucb. d. Bücher d. Heyking, Endurteil: Hohes Lied d. weibl. Egoismus, der s. Glück nur im Besitz Endurien: House Lacu u. Wells. Egistates, et a. crise rel. en France et en Italie (HJ. 5, 277-295). — Schnellbach, H., D. rel. kirchl. Frage i. d. Romanliteratur (Hilfe 13, No. 47). — Scholz, H., Bekehrungen (Chrw. Moment in d. soz.dem. Tagespresse (Pr. 40, No. 25). — Ders. Christentum u. Landbevülkerung (Pr. 40, No. 43). — Schwenkov, D. Rel. in d. mod, disch. Franenlyrik. 52. Hamb, Litteke u. Wulff. — Sheldon, H. C., Unbelief in the 19. Cent. 410. Lo., Culley. 5 sh. — Sornay, F., L'age critique et la crise rel. chez les jeunes gens. 22. Belley, Chaduc. — Steiniger, M., Künnen d. Arbeiter f. Kirche u. Ergl, wiedergewonnen werden? (Pr. 40, No. 1—3). — Witte, Wodurch sind d. Arbeiter d. Kirche entfremdet (ib. No. 7). — Anon. (A. F.), Können d. Arbeiter f. d. Kirche u. d. Ergl, wiedergewonnen werden? (ib. No. 26).

Bavinck will zeigen, das die neueren Weltanschauungen, die man an Stelle des Christentums einznführen sucht, zur Erklärung der Welt und des Lebens nicht ansreichen, und das all unsere Knlturgüter auf denselben Voranssetzungen rnhen, auf denen das Christentum aufgebaut ist. — Beck versucht eine Lebensanschauung außerhalb jeder bestimmten Glaubens. Denk- oder Wissenslehre zn bieten. Der Kirchenglaube, den er bekämpft, ist "die jedem Winke bereite Köhlerfurcht", an seine Stelle will er den Glauben setzen, der das Unerkennbare mit dem Herzen erfast und darin versinkt. Sehr schön, aber zu einem großen Teil schon geschehen. — Gillot gibt in der Art Kalthoffs Predigten über Walküre, Tannhäuser usw. und versteht die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in Jesus als den steischgewordenen Protest gegen die Lehre, das Göttliche und Menschliche und Geistige

einander feindlich gegenüberstehen: Jesus versöhnt sie. Gewifs, aber wie? Das ist eben die Frage. - Gleichen-Rußwurm kritisiert die Mäugel unserer Bildung und hofit viel Gutes von einer neuen Universität Hamburg. - Henckells Streifzug bringt auch für uns Beute mit: seine Auslese lälst uns einen ebenso lehrreichen Blick in die Entwickelung der modernen Weltanschauung tun als manche Geschichte der Philosophie. - Hoffmann versteht uuter dem Irrtum im Ideal der Moderne die Verwechselung des Individualismus des 18. Jahrh.s. für den das Individuum pur eine punktuelle Einheit obue qualitative Eigenart war, mit dem modernen "Personalismus". der die einzelue und in ihrer Art eiuzige Persönlichkelt betont und gerade für ihr Besouderes und Eigentümliches freien Spielraum verlangt. Das sind Lamprechts Zeitalter des individualistischen und sphiektivistischen Seelenlebens. - Johns Bauernnersonalismus ist eine im wesentlichen politische Schrift: im religiösen steht er auf dem Standpunkt Dührings und ist für den Ersatz der Religion durch Vollkommeneres und Abstreifung alles Asiatismus. - Kralik stellt 20 Aufsätze von 1905/06 zusammen, die wesentlich vom Verbältnis des Katholizismus zur modernen Kultur handeln. Einige interessante Titel: Die moderne Literatur und das Christentum (40 S.), Schiller (21), Goethe als Romantiker (16), Ibsen (14), Unsere dentschen Klassiker und der Katholizismus (60). Dass diese klassische Literatur durchaus von Protestanten ausging, ist natürlich: es war an den Getrennten, sich zuerst wieder zurückznwenden, Das scheinen sie denn auch getau zu haben: Goethe z. B. hat seine Anrufungen der Gottesmutter versiegelt hinterlegt, wie ein geheimes Bekenutnis, und so kann man sagen, daß Goethe als Gläubiger gestorben ist! - Maritus schreibt schön und warmberzig als felix maritus, der er ist, über den sittlichen Wert der wahren Liebe, in der wir den symbolisch sittlichen Idealzustand der Menschheit vor uus sehen, der in Christus verwirklicht ist. - Mauerhof zerschmeist mit hartem Hammer die Götzen Hauptmann und Sudermann, ohne das mindeste Gute an ihnen zu lassen. - Müller hat 1906 eine Schrift "Wahrheit und Irrtum in der materialistischen Weltanschaunng" versandt mit dem Ersuchen, schriftlich zu ihr Stelluug zu nehmen. Die erhaltenen Antworten veröffentlicht er nun mit einer Einleitnug "Das Leben als Drama und Harmonie", in der er eine Art Mischung aus Christeutum und Buddhismus, Protestantismus und Katholizismus als mänulichen und weiblichen Prinzipien mit okkulten Ingredienzien vorschlägt. Von kirchlicher Seite sind Hartwich-Bremen, Jüngst-Stettin und Franke-Liegnitz mit kritischen Antworten vertreten, soust mit wenigen Ausnahmen nur völlig unbekannte Namen. - Muff haudelt von der Denk- und Anschauungsweise, die an Ideale als an die höchsten Lebensmächte glaubt und sich in ihren Dienst stellt. Diese Ideale sollen und dürfen sich verändern und einander ablösen, nur was der Heiland selber als den Willen Gottes geoffenbart hat, unterliegt keinem Wechsel. Die Betätigung des Idealismus wird dann auf den Gebieten der Religion, der Wissenschaft, der Kunst und des Lebens, überall im Gegensatz zum Naturalismus, geschildert. — **Pfennigsdorf** spricht in seiner be-kannten frischen Art über das Verlangen des modernen Menschen nach Wahrheit, Schönheit, Gute und Kultur, Jeden, der auf seinem oder äbnlichem Standpunkt steht, wird er erquicken und stärken, von den andern aber wohl keinen überzeugen. - Quaglio gibt in Form eines Dialoges zwischen Isotta und Tristano Betrachtungen über alles mögliche, unter anderem auch Religiöses. - Schaible sagt: wir können ohne das Christentum nicht weiter bestehen, eine neue Religion nicht gründen, also halten wir uns an Jesus, trotz Wunder und Erlösungsdogma. - Nach Stuhrmann ist die Weisheit der modernen Weltanschauung die Seelenränberin und Seelenmörderin der Menschheit und "drückt der jungen Männerwelt das Gepräge eines Massenseelensterbens auf". Materialismus - Egoismus - Terrorismus - Anarchismus ist der natürliche Fortschritt. Dem mus die Arbeit der Jungmännermission wehren. - Walcker will als wahrhaft aufgeklärter Mann nur extreme, nicht auch gemälsigte Offenbarungsideen verwerfen und gibt ganz aphoristische Urteile über alle möglichen religiösen Fragen. - In dem interessanten und lehrreichen Büchlein über Buchgewerbe und Kultur kommt ein Kapitel über Buchgewerbe und Religion, in dem sehr hübsch ausgeführt wird, dass die Geschichte der christlichen Kirche und die des Buchgewerbes in Wechselwirkung miteinander stehen.

### 3. Auseinandersetzung in einzelnen Streitfragen.

a) Dasein Gottes, Atheismus, Gottesbeweise.

a) Dasein Gottes, Atheismus, Gottesbeweise.

Adlhoch, Z. wiss. Erklär. d. Atheism. (Phil. Jahrb. 18, H. 2). — Ay, R., Essei! Betr. fib. Ebrgeiz u. Nächstenliebe od. Gibt es e. Satan u. Gibt es e. Gott? XII, 140. Dr., Pierson. & 1.20. — Clarke, J. A., Materialism and Atheism examined. 108. Lo., Green. 6 d. — Dittrich. G., Gibt es e. Gott? (N. Sächs. Kirchenbl. 14, No. 15—17). — Frank. A., D. Erkenntois Gottes durch d. Natur. 35. Hannover, Meyer. & 0.60. — Gombel, K., Vernunft u. Gottesgedanke. E. Beitrag z. Apologetik. 188. Gi., Töpelmann. & 3,60. — Grunwald, G., Geschichte d. Gottesbeweise im Mabis z. Ausgang d. Hochscholastik. N. d. Quellen dargest. (Beitr. z. Gosch. d. Phil. d. MA. VI, 3.) X, 164. Mstr., Aschendorft. & 5,50. — Hardeland, Antw. auf d. Vortr. des ... Herra Stern üb. d. Thems. Gibt es e. Gott. 3. Auf. 28. Zittan, Menzel. [Vgl. JB. 26, 956.] — Hertzsch, R. H., 1. Eine begründete Seelenwanderungshypothese. 2. Ein streng mathemat. Gottesbeweis auf naturwissenschalt. Grundiage. 105. Gr. 89. L., Hardenbergstr. 24, Selbstveriag. & 1,80. — Jansen. J., Gibt es e. Gott? u. wie vertragen sich die Uebel in der Weit m. dem Gottesglauben? 45. Kiel, Cordes. & 0,30. — Kästner, A., Gesch. d. teleolog. glauben? 45. Kiel, Cordes. & 0,30. — Kästner, A., Gesch. d. teleolog. Gottesbeweises v. d. Renaiss. bis z. Autklär. VII, 104. L. Stiehl. & 2,50. — Kaiser, A., D. Berechtigung der Beweise f. d. Dasein Gottes (BG. 43, 240—246). [Ziemlich hoch angeschlagen.] — Kramer, G., Volkstüml. Freidenkerschriften. 4. Gibt es e. Gott? 6. Wozu leben wir? Je 8 S. Mgd., Selbstverlag. Je & 0,10. — Lemme. L., Gibt es e. Gott? (Was ist Christentum 1—21). — Meyer, C. W., Ueberwindung der Gottesidee. 37. Frk., Moltke-Allee 90, Selbstverlag. & 0,70. — Opitz, H. G., Auf dem Wege zum Gott. E. Studie, nebst Anh.: Gibt's e. Philosophie? VI, 116. Charlottenb., Glünther. & 1,80. [Aus Phil. Woch. 5, 204—213; 6, 9—20; 7, 35—49, 97—103; vgl. S. II, 41. 107.] — Pearson, N., Some Problems of Existence. 168, Lo, Arnold. 7 sh. 6 d. [Gott, Unsterblichkeit, Evolution; vgl. Mind 16, 291.] — Piat. C., De la croyance en Dieu. 280. P., Alcan. Fr. 3,50. [Vgl. RITh. 15, 542—544; RPh. 412fl. Robet] — Stern, J., Gott? Gottglaube od. Atheismus? 30. B., Buchh. Vorwärts. & 0,50. — Thomas. F., Wahn od. Wirklichkeit? A. d. Franz. III, 256. B., Richter. & 2,50. — Valeton. Jr., J. J. P., De fördert die Volksverdummung? (GW. 5, 277—280). [Der Atheismus, wie aus d. Aufsatz e. französ. Schulmädehens hervorgeht.]

Gombel will in einer ziemlich abstrakt gehaltenen, in Zustimmung und Widerspruch an Kant sich anschließenden Untersuchung den Gottesglauben - mit Einschluß des Supranaturalen und Wunderhaften im Christentum - als Ergänzung der Vernunft nachweisen. - Grunwald erstrebt nicht möglichste Vollständigkeit, sondern den Nachweis der historischen Zusammenhänge, läßt seine Autoren möglichst selbst reden und verzichtet auf Kritik. behandelt er die Entwickelung Augustins bis zu Anselm und seinen Nachfolgern bis 1150, dann die Viktoriner, dann die Frühscholastiker Wilhelm von Auxerre und von Auvergne, Alexander von Hales, Albertus Magnus, Vincenz von Beauvais u. a., Bonaventura und Thomas von Aquino. - Opitz meint, es stehe einem Kant übel an, mit einem so fragwürdigen Instrument wie der "bloßen Vernunft" die Religion zu meistern, das hieße den Himmel mit der Elle messen wollen. Ja, wenn wir aber überhaupt messen wollen. mit was sollen wir denn sonst messen? Jedes Urteil muß doch mit der "Vernunft" gemacht werden — oder sollen wir diese einfach ge-fangen geben? — Nach Stern ist der Gottglaube ein naives Erzeuguis der Phantasie, deshalb hat auch das Proletariat, dem hellen Licht der Wissenschaft zugekehrt, sich in seinen erleuchteten Schichten vom Theismus längst abgekehrt. Freilich, wenn das Proletariat so denkt, so muss es ja wohl wahr sein. Wie sagt doch Goethe: "Volksschranzen fürchte, die Allerletzten!"

b) Persönlichkeit Gottes, Pantheismus, Immanenz, Mystik.

Achelis, Th., Ueb. d. kulturgesch. Bedeut. d. Mystik (RG. 1, 158—166). —
Andresen, K., Zur Begründ. d. Theismus (ZPhKr. 127, 18—25, 981).
— Bakweell, The ugly Infinite and the good-for-nothing Absolute (Phil.
Review 16, Feb.). — Bary, R. de, The spiritual Return of Christ within
the Church: Papers on christian Theism. 207. Lo., Murray. [Etwa in der
Richtung der "Theologie deutsch".] — Ballard, F., Theomonism true:
God and the Universe in modern Light. A Sequel to "Haeckel's Monlsm
False". 523. Lo., Kelly. [Pop. Darstellung d. philos. Begründ. d. Theis-

mus; gegen Mc Taggards Some Dogmas of Rel. | - Ders., The true God. A mod. Summary of the Relation of Theism to Naturalism. 190. Lo., Culley. 2 sh. 6 d. — Bertling, O., Zu den Tiefen der Gottheit (GW. 5, 289-299, 336-344). - Büchlein, Das, vom vollkommenen Leben. E. deutsche Theologie i. d. urspr. Gestalt hrsg. u. übertr. v. H. Büttner. IV. LXIII, 108. Jena, Diederichs. & 4. [Vgl. S. II, 82.] — Carus. P. Mr. Sewall on the Personality of God (Oc. 21, 506ft). [Ueber S.a Buch: Reason in Belief 1906.] — Clafsen, W. F., Suchen wir e. neuen Gott? (Lebensfragen.) V, 51. Tü., Mohr. & 0,80. — Coit. S., Humanity, and God (IJE., 06, Jul.). — Eller, G., D. Mensch u. d. Unendliche (ASPh. 13, 394—403). [Ueber Zuccas Buch.] — Erdensohn, W., Dasein u. Ewigkeit. Betracht, tib. Gott u. Schöpfung. 2. verm. Aufl. L., Mutze. & S. [Vgl. S. II, 136.] — Ewald, O., Personalismus u. Universalismus im Gottesbegriff (RG. 1, 217—222). [Ueber Simmels Religion.] — Faut. S., Rel. der Immanenz oder Transzendenz (ib. 287—294) — Finck. J. F., Das Gott-Seibst. 314. Loroh, Rohm. & 4. - Franke, H., Monismus u. Monotheismus (ib. 53-61). - Garvie, A. E.. Personality in God, Christ, Man (HJ. 5, 558-571). [Gott als absolute Personichkeit.] — Gwalkin, H. M., The Knowledge of God and its hist, Developm. 2 Vol. 2. Aufl. Lo., Clark. 12 sh. [Vgl. Ch. Miss. Rev. 58, 193-205.] — Hase, v., D. Probl. d. Personl. Gottes i. d. Rel.-Phil. (Jahresb. d schies Ges. f. vaterl. Kult. 84, 2-10). — Horton, R. F., The holy Spirit, 88. Lo., Clarke. 1 sh. 6 d. — Hügel, F. v., Relations between God and Man (Albany Rev., Sept.). [Gegen Campbells "Panthelsmas.] - Iverach, J., Pantheism (Exp. 20-35, 152-168). [Gegen den Panth.]

- Jones, H., Divine Immanence (HJ. 5, 745-767). [Nur neben und zusammen mit der Transzendenz festzubalten für die Religion.] — Kinkel, W., D. pantheist. Gottesbegriff als Vorstufe d. Gottesidee (RG. 1, 283 bis 287). — Ders., V. d. Begr. Gottes u. d. sittl. Selbstes (Phil. Woch. 6, 33-56). — Klepl, G., Von Gott |In: Z. Umbild. d. rel. Denkens, vgl. S. II, 7.8] - Kowalewski, A., Z. Krit. d. Pantheismus (RG, 1, 61-69). [Scheidung d. verschied. Formen d. Panth.] — Lobstein, P., Etudes sur la doctrine chrét. de Dieu. 1. sér. 190. P., Fischbacher. — Loyson, H. u. Carus, P., The superpersonal God (OC. 21, 7651). — M'Giffert, A. C., Divine Immanence and the christian Purpose (HJ. 5, 768-783). - Mead. C. M., What is meant by the Divinity of Man? (AJTh. 11, 287-290). -Mehlhorn. P., Z. Beurteil. d. Mystik (PrM. 11, 466-475). - Mills, L. H., God hypothetically conceived as more than personal (OC. 21, 548 to 556). - Minges, P. P., D. angebl. exzessiv indetermin. Gottesbegriff d. Duns Scotus. ID. Münch. 1906. 50. - Pezold, F. K., D. Unendlichkeit Gottes (RG. 1, 298-301). - Pfleiderer, O., Gottmenschheit (Pr. 40, No. 21). - Reimann, R., Einige Gedanken üb. d. Organisation d. Ideenreiches (ZPhKr. 128, H. 2). - Rittelmeyer, F., Meister Eckeharts Frömmigkeit. E. psychol. Studie (MPTh. 4, 47-64). — Scheffler, S., Kann denn e. mod. Mensch überh. noch an e. persönl. Gott glauben?!! Für denk., mod., nach wahrer, freier Welterkenntnis ring, Menschen jedweder philos, u. dogmat, Weltanschaug.! Volksausg.! Zugl. Aufklär.schrift tib. d. sittl. Wert d. Monismus Haeckels!!! 28. Würzburg, Herzer. \* 0.50. — Schiller, F. C. &, Idealism and the Dissociation of Personality (Journ. of Phil., Psych. a. sc. meth. 3, 18). [Vgl. Mind. 16, 303.] - Schwarz, H., D. Gottesvorstell. v. Plato, Leibnitz u. Fechner (MCG, 16, 263-292). -Sickel, P., D. Verh. d. Pantheism. z. Theism. in Lotzes Lehre v. Absoluten (ZPhKr. 130, 113-141). - Smith, O. J., What is God? (OC. 21, 705 726). — Sparrow-Simpson, W. J., The christian Doctrine of God. 162. L., Flint. — Sonnenschein, E. A., The new Stoicism (HJ.5, 541—553). — Stein, L., Log. Fundament d. Gottesbegriffes (Disch. Rev., Juni, 325-333; Alig. Zeit, d. Judent, No. 24f.). - Steudel, F., Gottesglaube u. Lebensglaube (Blaub. No. 8). — Wiener, H. M., Hebrew Monotheism (BS., Okt.). [Nicht allmählich geworden.] — Wright, H. W., An immutable Absolute or a God who strives? (AJTh. 11, 128—130). — Youtz, H. A., Three Conceptions of God (lb. 428—453). — Zucca, A., L'uomo e l'infinito. Rom, Voghera. [Vgl. ASPh. 13, 394 ft.]

Nach Achelis weisen uns Fechner, Wille, Emerson, Trine. Maeterlinck alle zum "Unendlichen" zurück. — Andresen verteidigt sich gegen Korwan (vgl. JB. 25, 981) und will die Persönlichkeit Gottes festhalten, auch wenn er die Absolutheit, d. h. die einzig vorhandene Realität Gottes dabei aufgeben muß. Das Gott als dem logischen Geist gegenüber zu postulierende Alogische ist in menschlichen Persönlichkeiten konkresziert und logisch geworden. Eine beachteuswerte Stimme gegen Hartmann. - Bertling will 3 Arten von Kausalität annehmen, deren Linien verfolgend wir Gott als Leben. Geist und Liebe erkennen. - Classen ist immer interessant. Er gibt einen Briefwechsel mit einem prächtigen sozialdemokratischen Arbeiter über religiöse Dinge, die uns die Stimmung der Besten dieser Klasse und zugleich die feine Art der Arbeit von Cl. selbst zeigt. - Nach Faut ist in der Entwickelung jede höhere Stufe der niedrigeren gegenüber transzendent; die Frage ist deshalb nicht, ob sich ein räumliches Jenseits, sondern ob sich eine der empirischen Welt überlegene Größe denken läßt. - Für Franke ist Gott wirklich der "Allumfasser": also ist nicht ein innerweltlicher Gott, sondern eine innergöttliche Welt anzunehmen. - Nach Mc Giffert sind Immanenz und Transzendenz ontologische Begriffe, das Christentum aber zeigt uns die ethische Aufgabe, die Welt für Gott erobernd zu gewinnen, und so werden Kant, Fichte, Ritschl eher unsere philosophischen Führer sein können als Herder. Schleiermacher und Hegel. McG. richtet sich gegen Campbells Inimanenzbegriff. - Mehlhorn zeigt sehr richtig, dals es für den, der mit der Menschlichkeit Jesu Ernst macht, keine Christusmystik mehr geben kann, sondern nur eine Gottesmystik; auch Ekkehart hat dies durch Logosmystik vermieden. Der Herr ist der Geist - also der Gottesgeist selbst der Herr. - Mills macht den nicht ganz klar durchgeführten Versuch, die Idee der Ueberpersönlichkeit zu bilden. - Reimann sucht Platos und Aristoteles' Ideenlehre mit modernem Theismus zu vereinigen. - Rittelmeuer gehört heute zu denen unserer Theologen, die die unerschüttertste eigene Religiosität mit dem feinsten Verständnis fremder Religiosität verbinden können: m. E. ist ihm dies durch einen mystischen Einschlag erleichtert. Er gibt eine ausgezeichnete Darstellung der religiösen Kühnheit und Selbständigkeit, sowie des freudigen Reichtums Ekkeharts, aber auch seiner besonderen, dem modernen Bedürfnis außerordentlich entgegenkommenden Anschauung von dem Verhältnis Gottes und der Seele. - Scheftler gibt eine begeisterte und nach Kräften überzeugende bejahende Antwort.

Wenig eindrucksvoll sind die vielen Fettdrucke im Text. — Schüller denkt sich das Verhältnis der Individuen zum Absoluten nach Analogie der abnormen Dissoziationserscheinungen, was W. C. Gose 3, 20 einfach ein "wahnsinniges Absolutes" nennt; weitere Diskussion 3, 24, wo James dies ein ernstes Problem nennt, und in 4, 1. Die Frage selbst ist das Problem der Probleme. — Smith gibt in Form einer Rede Gottes die Antwort: Gott ist das Karma der Buddbisten. — Sonnenschein meint Campbell (Creed of Christ) und Oliver Lodge mit ihrer Lebre der Einheit des Menschen mit Gott oder der allgemeinen Gottmenschheit. — Die 3 Gottesbegriffe sind nach Youtz: 1. der Supranaturalismus — er verschwindet allmählich; 2. der Naturalismus — er muß sich scheiden in einen richtigen und einen falschen, und darf nicht wesentliche Bedürfnisse der Menschen ignorieren; 3. die Immanenz — die Anschauung der Zukunft.

#### c) Wunder und Naturgesetz.

Ballard, F., 1 miracoll della incredulità, Trad. G. Colle. XXXVI, 418. Turin, Boeca. Fr. 4. — Bertling, Wie ist Math. 12 to zu verstehen? (GW. 5, 170 f.). — Bonomelli, G., 1 misteri e la ragione. 95. Cremona, Tip. diocesana. — Braasch. K., Wie predigen wir über die Wunder (Ev. Freih. 7, 13—23). — Brockington, A., Some Characteristics of O. T. Miracles (ExpT. 18, 299—302). — Ders., Old Testament Miracles in the Light of the Gospel. 160. Lo., Clark 3 sh. — Cleve, G. L., D. rioht. Begriff d. Wunders (GW. 5, 280—282). — Cramer, J. A., Bijbel en kritiek. 96. Haag, Beschoor. Fr. 0.90. — Dennert, E., Wie soil ich mir des Elias Himmelfahrt vorstellen? (GW. 5, 102—104). — Faut, S., Zur Wunderrage (ChrW. 20, 321 f.). — Fromm, Marg., Glaubst du an Wunder? (ib. 123—125). — Gerdiell, L., Brenn. Frag. d. Weltanschaug., f. denkende, mod. Menschen beantw. 2. Heft. "Sind. d. Wund. d. Urchristentums geschichtswissenschaftl. genig. bezeugt?" 2., vielf. verb. u. erweit. Aufl. 69. St., Kielmann. & 1. — Greene, W. B., The Relation of Miraole to Nature (BS. 06, Juli). [= Creatio ex nihilo.] — Hitchcock, C. H., The Bible and rec. science (BS. April). — Henschet, D. Wunder — ein Stein d. Anstofses uns. mod. Bildung (BG. 43, 160—163). — Hoppe, D. Wunder u. d. Glaube. [In: Naturerkenntnis u. Christentum 69—104, s. S. 11, 85.] — Huelster. A., E. schlimmer Febler d. "mod. Theol." (DAZ. 3, 7, 1—5). [D. chines, Mauer d. Grundsatzes: Wunder sind unmöglich.] — Kreyenbühl, Religionsgeschicht. Erklär. v. bibl. Wundern (Pr. 40, No. 39—41). [Hauptfaktor; d. Glaube an Zauberel] — Le Roy, Essai sur la notion de miracle (A PhChr. 78, No. 2.). — Marsh. G. W. B., Miracles. (Westm. Lect. 2. ser.) 71. Lo., Sands. — Moisant, X., Le merveilleux en psychologie (Rev. d. Phil. 06, Aug.). — Quast, O., Dürfen wir noch an Wunder glauben? 35. Essen, Hillsmann. & O.40. — Rambacher. A., D. Wunder v. Lourdes u. d. Gottesleugner E Haeckel. E., Interess. Korr. m. Haeckel. 49. Donauwörth. Auer. & O.50. — Rashdall, H., Caussility and the Principles of hist. Evidence (Pr

Handreich. z. Vertief. chr. Erkenntn. 9) VIII, 120. Gü. Bertelsmann. & 1,80. — Schmidt, G., Noch e. Wort üb. Elias Himmelfahrt (GW. 5, 319—322). — Schmidt, K., Begrift u. Bedeutung d. Wunders (BG. 43, 172—202). — Schöler, A., D. Wunder (Was ist Christent.? 50—89). — Traub, Wunder (Pr. 40, No. 13). — Victory. C., Beitr. z. Glaubwilridgk. d. Geburtsgesch. Jesu (BG. 5, 344—346). — Witte, L., Richard Rothe üb. Jesus als Wundertäter. 55. H., Mithianan. M. 1. — Zagory, E. H. v., Denn Er tut Wunder. Erlebt. u. Erkanntes. 83. Barmen, Wuppertal. Trakt.-Ges. M. 1.20. — Anom. E. Wunderhelt. d. Neuzeit. E. Herausford. and. mod. Wissensebaft. V. e. Freund d. Wahrheit (Frkf. zeitgem. Broschür. 27, 1.) 44. Hamm. Breer & Thlemann. M. 0.50. — Anom. The jtfth Gospiel, being the Pauline Interpretation of the Christ. X. 223. Lo., Macmillan & Co. 3 sh. 6 d. — Anom., Christus Futurus. By the Author of "Pro Christo et Ecclesia". XVII, 385. Lo., Macmillan & Co. 5 sh. — Anom., (W. Tr.), D. Walfisch d. Jona (Pr. 40, No. 13).

Bertling erklärt im Beweis des Glaubens die ganze Jonasgeschichte für eine religiöse Dichtung. Das ist vorzüglich, aber wir wollens uns merken! - Cleve will daraus etwas schließen, daß in den Bantusprachen gerade das regelmässige Geschehen mit dem Wort "Gott-nur" bezeichnet wird. - Dennert ist verständigerweise dafür, dals man es jedem einzelnen überlassen solle, wie er sich die Himmelfahrt Elias vorstellen soll. - Faut will so scheiden: Wie die Kräfte wirken, ist streng gesetzmäßig; daß sie wirken und gerade zu dieser Zeit (z. B. Durchzug durchs Rote Meer), wird immer den Charakter des Wunderbaren an sich tragen. - Ist es aber auch "wunderbar"? - Fromm definiert das Wunder als ein Ereignis, das auftallender Weise anders verläuft, als nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten wäre, so daß der gläubige Sinn "darunter ein Eingreifen Gottes erkennt". Erkennt oder vermutet? Weiss oder glaubt? Konstatiert oder phantasiert? Das eben ist die Frage, - Hitchcock verteidigt Naturwunder wie Zerstörung Sodoms, Sintflut usw., aber "reduced to the level of natural events". Also das alte Lied des Rationalismus. — Nach Henschel bedingen neue Geistesmitteilungen Gottes auch neue Naturerscheinungen aus einer höheren Ordnung der Dinge, - Quast meint, man durfe die Naturgesetze nicht gegen den Gesetzgeber ausspielen und könne also ruhig an Wunder des lebendigen Gottes glauben. -Nach G. Schmidt ist die Himmelfahrt Elias ebenso einfach vorzustellen als eine Ausfahrt des Kaisers. Er sitzt eben im (überirdischen) Wagen und tährt gen Himmel! Furchtbar einfach! Interessant ist die Debatte: Dennerts Antwort s. oben. - Nach K. Schmidt eignet dem Wunder das Attribut der Uebernatürlichkeit: es ist nicht aus den in der Schöpfungsordnung gesetzten natürlichen Kräften durch natürliche Entwickelung geworden, sondern diese durch die Sunde gestörte Ordnung wird durch Aufbebung des naturgesetzlichen Verlauts (momentan) wieder hergestellt. Dies geschieht nur im Zusammenhang mit dem Erlösungswerk in Christo, hier ist es aber das schlechthin notwendige Mittel zur Durchführung. Eine

erfreulich klare und scharfe Begriffsbestimmung. - Im schärfsten Gegensatz bierzu führt uns Victor in die schlimmsten Tiefen der Apologetik: weil es Parthenogenesis, ungeschlechtliche Fortpflanzung. Generationswechsel, Knospung usw. gibt, so bleibt die übernatürliche Empfängnis Jesu durchaus im Rahmen bekannter Naturgesetze. Welche Fundgrube für Spötter bietet diese Analogie mit den Blattläusen! Und das nimmt der Naturforscher Dennert ohne ein Wort der Kritik auf! - Erfreulich liest sich dagegen Zagorys im guten Sinne "gläubiger" Ruckblick auf die Führungen seines Lebens, die er als Wunder betrachtet. - Der anonyme Freund der Wahrheit erzählt die Wunderheilung noch einmal, die Wasmann in StML. 1890 berichtet hat (7. April 1875, bei einer Pilgerfahrt in Postacker an dem Bauern de Rudder). Es sollte wirklich einmal untersucht werden. - Das "fünfte Evangelium" ist der Bericht des Paulus über die Auserstehung: von ihm fällt das rechte Licht aut die halbmaterielle Existenz des Auferstandenen während der 40 Tage. - In Christus futurus wird gesagt, der Kampf des Christen musse ebenso gegen Krankheiten u. a. Uebel wie gegen die Sunde gehen: wir stehen im Beginn einer Zeit, die auch die Naturwunder Jesu als Wirkungen des Geistes über die Körperwelt verstehen wird.

d) Natürliche und sittliche Weltordnung, Pessimismus, Theodizee.

Beysens, J. Th., Theodicee of natuurilike Godsleer. 1. Gods bestaen. Theorieen. Godsbewijzen. IV, 347. A., Langenhuysen. Fr. 3. — Brafs, A., Ist der Kampf um d. Dasein in d. Nature. Beweis geg. d. Allgüte Gottes? (GW. 5, 233—240). — Bungeroth, H., D. Offenb. Joh. erl. unt. d. Gesichtsp. e. Theodizee. (Kommentar u. Schlüssel.) XII, 445; XIII, 160. L., Strübig. & 6 u. 2. — Capelle, W., Z. antik. Theodizee (AGPh. 161. 3, 173—195). — Carus, P., The History of the Devil and the Idea of Evil. 500. Chi., O. C. Publ. Co. \$6. — Eeden, F. v., D. freudige Welt. Betr. Ilb. den Menschen u. d. Gesamtheit aller. Uebers. v. E. Otten. 322. B., Schuster & Löftler. & 3,50. — Freimark, D. bewulste Absichtlichkeit im Schicksal d. Einzelnen (Phil. Wooh. 6, No. 445). — Grünberry, P., D. Uebel in d. Welt u. Gott. Vorträge, geh. beim 2. apologet. Instruktionskursus in Berlin (Okt. 1906). 60. Gr. Lichterfelde, Runge. & 0.80. [Vgl. Stud. 5, 655 Gloatz.] — Hartmann. E. v., Grundrifs d. Axiologie. [Vgl. S. II, 55. 62.] — Hitty, C., Steps of Life. Further Essays on Happiness. Trsl. by M. Brandow. 274. Lo., Maemillan. 5 sh. — Hübmer, F., Schuld oder Unglück (ChrW. 21, 298—301). [Gegen J. Naumanns Aufsatz.] — Koezle. J., Zu des Königs Herrlichkeit. Gedanken tib. d. Absichten Gottes m. s. Kindern. 12. Go., Missionsbuchh. P. Ott. & 0,10. — Lambelet, E., Les limites de la puissance de Dieu d'après une nouveile théorie (Lib. chrét. 06, Sep.). — Lucht, Wie kann Gott das zulassen? (Lehr u. Wehr 30.) Hamb., Rauh. Haus. & 10. — Mallock, W. H., Is lite worth living? New Impression. 300. Lo., Chatto. 6 d. — Muzeger, P., Lebensrätsel u. Gottesglaube. Vortr. 45. St., Ev. Ges. & 0.30. [Vgl. Thk. 10, 353 E. W. Mayer.] — Momerie, A. W., The Origin of Evil. Lo., Allenson. 6 d. — Muzert, H., Gottes Walten u. d. Gesetzmäßigkeit d. Weit (Zirkn. 6 d.). — Naumann, J., Schuld oder Unglück (ChrW. 21. 97—108.

300—301, 333—336). — Nespital, R., Sansara. Gedichte d. Pessimismus. 77. Hannover, Rehtmeyer. M. 2. — Neve, E. F., The Mystery of Pain and the Programme of Christianity (Ch. Miss. Rev. 58, 655f.). — Yeprinigs-dorf, E., D. großen Naturkatastrophen v. d. christi. Gottesglaube (BG. 43, 301—303). — Recpmaker, M., De rechtvaardigheit van het menschelijk lot. 40. Rotterdam, Nijgh & v. Ditmar. Fr. 0,50. — Rocholl, H., Gottes Weitregierung, Naturgewalten, menschl. Schicksale (Vortragstoffe f. Volks. Asmil.-Abende 24). 23. L., Engelmann. M. 0,50. — Rogge, Chr., Gott u. d. groß. Naturkatastrophen (Kons. Mon. 525—534). — Salkinocitts, G., Pessimist. Strömungen im Judentum (b. z. Absohlufs d. Talmuds). E. Beitr. z. Gesch. d. Pessimismus. 67. B., Poppelaner. M. 2. — Sharpe, A. B., Evil: its Nature a. Cause. (Westm. Lect. 2. Ser.) 70. Lo., Sands. — Sinapius, Gottes Wille u. menschl. Wille. 11. L., Verl. f. Lebensreform. M. 0,20. — Tröltsch. E., Theodizee (Chr.W. 21, 345—350). — Weiß, B., Mattirl. u. sittl. Weltordnung (ASPh. 13, 164—179). [D. nattirl. Weltordn. nähert sich immer mehr der sittlichen.] — Werner, O., Lebenszweck u. Weltzweck od. d. 2 Selnszustände. 274. L., Haberland. M. 4. [Handelt vom Zustand nach dem Tode, vgl. bei Evgl. Dogm. III.] — Wiese, Jr. G., Het pessimisme. X. 135. Kampen, Bos. Fr. 1,90. — Anon, Fallen Angels. Disquisition upon human Existence, Attempt to elucidate some of its Mysteries, especially those of Evil and Suffering. Lo., Gay & B. 1 sh. — Z., C. x. Strafgericht oder Naturgesetz (Chr.W. 21, 331—333).

Braß hilft sich ziemlich einfach: Erstens tut der Kampf wohl nicht so weh als wir denken, und zweitens ist er vielmehr ein Beweis der Gute Gottes. Vielmehr er ist, wie schon F. Th. Vischer immer hervorhebt, eines der stärksten Argumente gegen den gewöhnlichen Begriff der "Güte Gottes". - Ganz richtig empfindet dagegen Grünberg, dass das Uebel in der Welt beute stärker und allgemeiner als ein Einwand gegen die Theodizee empfunden wird als vor 100 Jahren. Er gibt einen historischen Rückblick und scheidet kosmologische, anthropologische und soteriologische Fragen; als letztes Problem bleibt ihm das Sterben der vor- und außerchristlichen Menschheit übrig, und er gibt zu, daß es als Antworten im allgemeinen nur Kompromisse gibt. Für den Theismus gibt's hier nur ein trotziges: Dennoch! — Aebnlich *Lucht*. Auch Mezger sieht nur in persönlichem Glauben einen Ausweg. Nach Mulert gefährdet jede Welterklärung aus innerweltlicher Kausalität schon den Gottesglauben. - Nespitals Gedichte drücken formgewandt und empfunden die Hoffnungslosigkeit des Erdenleids aus. - Pfennigsdorf erkennt aus dem Kreuzestod Jesu, dals auch das scheinbar zweckloseste dem göttlichen Heilsplan dienen muss. - Ich meine, die "deutsche Theologie" sagt es am klarsten: "Ein wahrer demutiger erleuchteter Mensch begehrt nicht von Gott, dass er ihm seine Heimlichkeit offenbare, also dass er trage, warum Gott dies oder das verhänge, tue oder lasse,"

# B. Apologetik als Ganzes.

I. Methode, Aufgabe, Geschichtliches.

Abbett, E. A., Apologia: An Explanation and Defence. 118. Lo., Black. 2 sh. 6 d. — Nicuwe Banen, Tijds. ter verdediging en verdieping van de

christelijke wereldbeschouwing. (Red. A. H. de Hartog.) 1. Jahrg. Okt. 1907/8. Baarn. Holl. Drukk. Fr. 3. — Bauen, Fr. Žitatenschatz 2. drundwährh. d. Christentums. N. Aussprüch. berühmter Männer alter u. ueuer Zeit ges. u. geordn. 336. St., Holland & Josenhaus. M 2,50. -Bavinck, B., Kausalitätsgesetz, Naturerklärung u. Apologetik (GW 5, 182-191). — Berg, Wie treiben wir Apologie (N. Sächs, Kirohenbl. 14, No. 44-47). — Bettex, F., Twijfel? Vertauld door E. Freystadt. 246. Kampeu, Kok, 1906. Fr. 1,40. - Bithorn, D. Bedeut. rel. Diskussionsabeude f. d. Gemeindeleben (Pr. Kirchenzeit, 3 No. 7). (Zum Wegräumen gut, zum Aufbauen ungenügend.] - Bonus, A., Anmerkungen z. rel. Krisis (ChrW. 21, 1105). [Vou den bösen Werken d. christi. Apologetik.] — Bourchany, J., La vraie position de la question apologétique (UC. 56, 525-551). - Bröcker, A. v., Christus in d. apolog. Diskussion (BG. 43, 321—325). — Bunke, E., Griffing in d. applog. Disaussion Cot. 30, 321—325). — Bunke, E., Berufsapologeten (Ref. No. 36). — Cordes, J. G., Z. Kampf um d. Weltanschauung. Vortr. geh. an Arbeiter: Diskussions-abenden. 116. M., Beck. & I., [Vgl. ThR. 10, 310—322, 350—363 E. W. Meyer.] — Cunningham, W., The Confirmation and Defence of the Faith (17bSt., Okt.). — Forsyth, P. T., Positive Preaching and modern Mind. 386. Lo. Hodder & Staughton. 7 sh. 6 d. — Gaussberg, F., Religiousunterricht? 80 Gutachten. Ergebnis e. v. d. Ver. f. Schulreform in Bremen veraust. allg. Umfrage L., Voigtländer. Vgl. Staude BG. 43, 1—17.]— Hase. K. v., Was kann d. Kirche geg. d. Ausbreit. d. Atheismus tuu? (Dtach. Rev., Pebr., 143—149). — Heinen, A., Volkstiimi. Apologetik (Pastoralbi. [Bachem] 164—168). — Hunzinger, A. W., Z. apologet, Aufgabe d. ev. Kirche in d. Gegenw. 75. L., Deichert. & 1,50. [Vgl. Chr.W. 21, 826 Bithorn; ZThK. 07, 423 fl. Rade.] — Ders., D. Apologetik einst u. jetzt (LK. 40, 842-846, 866-870, 890-894). - Ders., Thesen z. Apologetik (Mou. f. inn. Miss. 27, 318-321; Der "Hausvater" 16, 194ff.). - Ingram, A. F. W., Reasons for Falth, and other Contributions to christiau Evidence. Lo, Soc. prop. chr. Knowl. 2 sh. — Kabisch, R., D. "bibl. Zeit. u. Streitfragen" u. d. Unterrichtsverwaltung (Pr. Kircheuzeit. 3 No. 16). - Knott, H., Apologet. Flugblattmission (BG. 43, 329). -Lagnier, L., Il metodo apologetico dei padri nei primi 3 secoli. 64. Rom, Desclé. Fr. 0,60. — La Roche, J., Berufsapologeten (Ref. No. 38). — Magnus, H., D. Gottesglanbe u. d. mech. Naturauffass. d. mod. Wissenschaft (RG. 1, 45-53). - Mayer, E. W., Apologetik (ThR. 10, 310-322, Schall (100. 1, 43-35). — Mayer, E. W., Approgram (110. 10, 510-522, 350-363). [Bücherbesprechungen.] — Monod, A., E. ehrl. Zweiffer. 20. Striegan, Urban. — 0,30. — Mulert, H., Landeskirchl. Berufsapologeten (ChrW. 21, 884-887). — Opitz, Auf d. Wege z. Gott [vgl. S. II, 41. 100]. — Palmer, W. S., Au Agnostics Progress. 169. Lo., Longmans. Vgl. HJ. 5, 448-451 W. Harris. Pfennigsdorf, E., Was soll gegen den Mouismus geschehen? (BG. 43, 231—235). — Rade, M., Bedenkeu geg. d. Termini "Apologetik" u. "christl. Weltanschauung" (ZThK. 17, 423 bis 435). — Reinhard, J., Wege z. Glaubeu. 15. Dr., Uugelenk. M 0,20. — Rivière, J., St. Justin et les spologistes du 2. siècle. P., Bloud. Fr. 3,50. Negl. RJTh. 15, 545-547.] — Rohden, G. v., Apol. Fragen (Ev. Schulbl. 177-188). — Ders., Notwendigk. d. Apol. (ib. 309-317). — Sawicki, Apol. Grundfrag. (D. kath. Seelsorg. 195-203, 243-254). — Schubring, W., Rel. Diskussionsabeude auf dem Lande (Pr. 40, No. 8). — Schulte, J., Apol. Lit. d. Gegeuw. (Lit. Handweis. 45, 274—280, 585 ft.). — Scott. E. F., The Apologetics of the NT. Crown theol. libr. 22. VI, 258. L., Will. & Norgate. — Stephan, H., Neue Organe d. Kirche (Chrw. 21, 808 bis 813). [Berufsapologeten.] - Steude, E. G., Zeitgenüss. Urteile üb. d. Christentum. E. Beltr. z. zeltgemäß. Apologetik (BG. 43, 1-17). [Ueber Gausbergs Schrift: Religiousunterricht? vgl. S. 108.] - Streatfield, G. S., The apologetic Value of Criticism (Exp. 07, 112-131). - Thoma, J., E. Apologet aus Gemeinschaftskreisen (Alt. Glaub. 8, No. 51, 52). -

Welsh, R. E., In Relief of Doubt. New ed. 346. Lo., Allenson. 2 sh. 6 d. — Welte, C., Apol. Bedürfnisse u. Bestreb. [Past. Bon. 19, 193—198, 289—298, 385—392]. — Zöckler, O., Gesch. d. Apol. d. Christentums. Nebst e. Verz. d. ilt. Veröff. d. hemg. gangenen Verf. XII, 747. Gü., Bertelsmann. & 12. — Ders., Lehrinbalt u. Lehrformen d. christl. Apol. [In: Gesch. d. Apol. d. Chr. 5-9.] — Ders. Welthistor. Voraussetz. u. Molive f. d. chr. Apol. neuester Zeit. [In: Gesch. d. chr. Apol. 464—475] — Ders. Aktionsmittel u. Metboden d. heut. disch.evgl. Apol. [In: Gesch. d. chr. Apol. 668—612] — Ders., Apol. Betriebsmittel u. Darstellungsformen des heut. Katholizismus. [In: Gesch. d. chr. Apol. 684 bis 690] — Anon., Keine öff. Diskussion (Chr.W. 21, 435f.), [Nämlich geg. Horrefter] — Anon., Beunruhigungen d. kirchl. Glaubens u. d. Frömmigk. (D. Lehrerin in Schule u. Haus 24, No. 13). — Rationalism and Apologetics (Ed. Rev. 204, 197—220). — Anon., D. bibl. Zeit- u. Streitfragen (Pr. Kirchenzeit, 3, No. 5—7).

Bauns Zusammenstellung ist ebenso reichbaltig als nützlich: gerade solche Zitate fehlen einem so oft und wirken oft mehr als die längste Umschreibung. Die Auswahl ist weitherzig, die Anordnung leidlich praktisch, das Register müßte noch viel ausführlicher sein und vor allem die Stichworte der einzelnen Ausdrücke geben, die einem oft ungenau vorschweben. Dass vieles nicht in der Sammlung ist, was man gerne hätte, versteht sich von selbst, allen kanns der Hrsg. nicht recht machen. - Bavinck mahnt sehr richtig, man soll nichts für christliche Wahrheit ausgeben was nur zeitlich bedingte Weltanschauung ist (ich wurde besser sagen \_Weltbild"), und man soll nicht die heute noch bestehende \_Unerklärbarkeit" einer Sache zum Fundament der Apologetik machen. -- Nach Bourchany ist die Apologetik der Nachweis, dass der göttliche und geoffenbarte Ursprung des Christentums auch vor der Vernunft das legitime Objekt des Glaubens ist. In letzter Linie laufe dies auf die Frage binaus: Ist Christus Gottes Sohu? -Gausberg zeigt die allgemeine Verbreitung des Misstrauens gegen theologische Apologetik und des Bedürfnisses nach einer wirklich sachlichen Auseinandersetzung mit der modernen Weltanschauung. Hunzinger veröffentlicht zwei Konferenzvorträge, wovon der erste: "Die christl. Weltanschauung und ihre Bestreitung in der Gegenwart" die Sache mehr vom theologischen, der zweite "Die apologet. Aufgabe der Kirche in der Gegenwart" mehr vom kirchlichen Standpunkt aus ins Auge faßt. Im ersten zeigt er mit großer Ehrlichkeit, wie die christlichen Gedanken eine gewisse Durchbrechung der wissenschaftlich-exakten Weltbetrachtung verlangen - das ist aber eben der schwache Punkt, auf den sich alle Augriffe immer wieder mit Recht richten; im zweiten sagt er, die Gemeinde sei zur Selbstbesinnung auf die Grundlagen ihrer Gewissheit anzuleiten, dazu brauche der Pfarrer durchschnittlich mehr Ausbildung, und außerdem brauche die Kirche angestellte Berufsapologeten. - Magnus meint, weil kein allgemein gültiges Urteil über die Beziehungen zwischen Gott, Welt und Mensch möglich sei,

deshalb sei Raum für den Glauben vorhanden, dass in dem uns noch unbekannten Teil der Schöpfung Gott waltet und anch herüberwirkt. - Aber bei dem unleugbaren Fortschreiten unserer Naturerkenntnis durfte da doch das spöttische Wort von der Wohnungsnot zu fürchten sein. Mit Recht widerspricht deshalb Pezold RG. 1, 298-300. - Palmers Weg ging von konventioneller Religiosität über Darwin znm Agnostizismus, dann von naturwissenschaftlichen Studien über Spencer und T. H. Green zu Lotze und zum Pantheismus, von da über die Soc. for psychical research znm persönlichen Gott und zum Gottmenschen, aber mit der Erwartung einer tieferen Weiterbildung des Christentums. - Pfennigsdorf verlangt mit Recht, dass man in der Apologetik grundsätzlich die enge Verbindung des theoretischen mit dem praktischen Interesse an der Weltanschannng ins Auge fasse, und möchte statt des biologischen Unterrichts lieber den Religionsunterricht zum Unterricht in der Weltanschauung ausgebildet sehen. Ja tut denn das nicht schon lange jeder Religionslehrer? - Rade verwirft den Namen Apologetik, weil er die "zu verteidigende" Sache in ein schlechtes Licht rückt, nnd will statt dessen sagen: "Die Wissenschaft von der theoretischen Anseinandersetzung des Christentums mit den konkurrierenden Lebensmächten", ein Prozess, bei dem wir als Theologen ganz besonders daranf achten werden, dass das Wesen des Gegners rein and richtig verstanden werde, and sich von ihm nan auch das Wesen des Christentums rein und richtig abhebe. R. verwirft aber anch den Ausdrnck "Christliche Weltanschauung", denn Weltanschanning ist ihm die Synthese eines Weltbildes, das nis die Wissenschaft darbietet, und einer Weltbetrachtung, zn der uns die Religion anleitet. Es ist der Fluch der alten Apologetik, daß sie so tnt, als wäre nnser christlicher Glaube Weltanschaunng. -Genau denselben Gedankengang habe ich unabhängig von R. in der Disposition dieses Abschnittes verfolgt, die bis zu den Worten "Weltbild" und "Auseinandersetzung" nnd bis zur Einbeziehung der andern Religionen mit R.s Vorschlägen übereinstimmt und nur ans historischen Grunden den Gesamttitel "Apologetik" beibehält und den "Gegner" zn Worte kommen lassen will, ohne ihn gleich in der Richtung der Titel "Naturwissenschaft und Religion", "Psychologie und Religion" usw. umzubiegen. Die Absicht ist die, dem sich zu jener "Anseinandersetzung" vorbereitenden Theologen oder Pfarrer ein nuparteiischer, ausführlicher und für das durchschnittliche Bedürfnis gentigender Wegweiser zur Literatur zu sein. Deshalb ist anch alles aus der speziellen christlichen Dogmatik herausgenommen, was irgendwie apologetisch" behandelt ist, und für diese "Dogmatik" nur das beibehalten, was einfach als Teil der systematischen Theologie erscheint. Nur die Schriften über Jesus sind ans nabeliegenden Gründen ganz in der spez. Dogmatik belassen worden. - Thoma meint L. v. Gerdtell, der vom Atheismus durch die liberale Theologie zum biblizistischen Baptismus kam. - Zöcklers letztes großes Werk ist eine ausgezeichnete Bereicherung unserer apolog. Literatur, das Endergebnis seiner 40 jährigen Arbeit, sein "Bestes und Höchstes", wie er es selbst noch genannt hat. Er bezeichnet in der Einleitung die christliche Apologetik als "wissenschaftliche Rechtfertigung des Christentums", zeigt ihren Lehriuhalt und ihre Lehrformen und unterscheidet folgende Epochen: 1. Die Apologie des Christentums gegenüber dem antiken Heidentum (100-600), 2. Die antijttdische und antiislamische Ap. des MA.s (600-1453), 3. Die antihumanistische Ap. des Reformationszeitalters (1453-1650). 4. Die antideistische Ap. des "philos. Jahrhunderts" (1650-1800), 5. Die antipantheistische und antimaterialistische Ap. des 19. Jahrh.s. Die letzte Epoche wird durch das Auftreten Darwins in zwei Abschnitte geteilt. Seit Darwin unterscheidet Z. die angelsächsische, die deutsche und außerdeutsche evangelische und die kathol, Apologetik. In der deutschen evgl. bringt er folgende Kapitel: Gestaltung der rel.-kirchl. Verhältnisse seit dem Auftreten des Darwinismus. Aktionsmittel und Methoden, die liberale Apologetik (Schultz, Kaftan, Herrmann, Harnack) die positiv-evgl. Apol. mit überwiegend biblischer Grundrichtung (Hamberger, Claassen, Bettex, Auberlen, Luthardt, Zezschwitz, Delitzsch, Steude, Grau, Steinmeyer, Ebrard, Christlieb. Kubel, Cremer, Lemme) und mit spekulativer Grundrichtung (Dorner, Baumstark, Frank, Kähler, Seeberg). In der kathol. Apol. bringt er die Kapitel: Der kathol, Standpunkt, altkathol, und russ, Apol., Moderatkatholizismus und Reformkatholizismus im Verhältnis zum Darwinismus und zur modernen Kritik, streng ultramontaner Standpunkt, apologet. Betriebsmittel und Darstellungsformen, die größeren apolog. Systeme. Den Schlus bildet das Verzeichnis seiner literarischen Arbeiten (s. S. II, 4). Den Reichtum des Inhalts dieser Abschnitte hier auch nur anzudeuten ist unmöglich: für jeden, der die "Auseinandersetzung" gründlich kennen lernen will, ist das Buch unentbehrlich, und zugleich gibt es einen Ausschuitt aus der Geschichte der Theologie und aus der ganzen Geistesgeschichte überhaupt, wie er bisher nur in Ansätzen vorhanden war. Dass nicht ieder mit dem Standpunkt Z.s übereinstimmt, tut dem Werte des Werkes keinen Eintrag; bei einem etwas freieren Standpunkte wäre freilich mauches anders angelegt worden,

## II. Gesamtdarstellungen.

Arenz, J. W., Hist.-spol. Lehrb. f. d. kath. Rel.-Unt, an d. oberat Klass. hüb. Lehranst. Fr., Herder. & 2,60. [Vgl. Kath. 36, 429.] — Blau, P., "Wenn ihr Mich kennetet —". Rel. Vorträge f. ernste Frager unter den Gebildeten. 2., neub. Aufi. IX. 189. B., Trowitzsch & Sohn. & 2,40. — Devivier, W., Apologie van het Christendom. Met en int. verh. over het bestaan van God, de onsterfelijkheid der menschelijke ziel en den vrijen will. 2. druk. N. d. 19., 20. französ, Ausg. VI, 613. Nymwegen, Maimberg. Fl. 2,25. — Hettinger, F., Apologie des Christentums. Bd. 3,

4, 5. Die Dogmen des Christentums. 1.—3. Abt. 9. Aufl., hrsg. v. E. Müller. XV, 589; V, 650; 646. Fr., Herder. Je & 4.40. [Bd. 3, 4: 1907, Bd. 5: 1908.] — Klug. J., Lebensfragen. Apolog. Abhandign. f. die studier. Jugend u. f. gebild. Laien. VI, 315. Pad., Schöningh. & 1.60. — Külpe, E., Der christliche Glaube f. die Menschen der Gegenwart. 12 Vorträge. 2. unveränd. Aufl. VII, 234. Fr., Herder. & 2.40. — Mackinnon. A. G., Tangible Tests for a young Man's Faith. 188. Lo., Oliphant. 2 sh. 6 d. — Meyenberg, A., Ob wir ihn finden? Gedankenwanderung. (Brenn. Frag. 2.) 214. Luzern. Raeber. — Pesch. T., S. J., Christl. Lebensphilos. Ged. iib. rel. Wahrheiten. Weitern Kreisen dargeboten. 10. Aufl. XV. 607. Fr., Herder. & 3.50. — Rost. G., Geistiges Leben. Lebensanschauung auf Grund d. Tatsache d. Gewissens u. d. Idee d. Entw., e. Apol. d. christl. Glaubens. 46. Stade. Pockwitz. & 1,50. — Apolog. Volksbibliothek 6.—8. 6. Vom Jenseits. — 7. Das Wunder. — 8. Das Freidenkertum u. sein Glaubensbekenntnis. — 14. Hat Christus jemals gelebt? — 15. D. angebl. Entstehung d. Christent. — 17. Ist Christus der Sohn Gottes? Je 16. M.-Gladbach, Zentralstelle d. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 0,05. — Apologet. Vorträge hrsg. v. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 0,05. — Apologet. Vorträge hrsg. v. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 0,05. — Apologet. Vorträge hrsg. v. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 0,05. — Spologet. Vorträge hrsg. v. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 0,05. — Spologet. Vorträge hrsg. v. Volksver. f. d. kath. Deutschland. Je & 1,05. [Vgl. S. 11, 95.] — Weber, S., Christl. Apologetik. In Grundzigen f. Studierende. XV, 347. Fr., Herder. & 4,80. — Zöckler. O., Die größeren (katholischen) apologet. Systeme. (In: Gesch. d. chr. Apol. 690—706.)

Hettingers zwei erste Bände sind JB. 26, 946 besprochen und die ganze Art des Werkes dort charakterisiert, der 5. Band 1908 wird der Einfachheit halber mit 3 und 4 zusammen bier besprochen. Hatten die beiden ersten Bände die natürliche Religion bebandelt, so kommen jetzt die Dogmen des Christentums an die Reihe: in Band 3 der Grund- und Aufris des Christentums, die Trinität und die Engel, Schöpfung, Urstand, Sundenfall, Menschwerdung und Hohepriestertum Christi und die Gottesmutter; in Band 4 prophetisches und königliches Amt Christi, die Sakramente, Himmel und Hölle, der Endzustand, die Kirche, Episkopat und Primat, in Band 5 die Unfehlbarkeit und das Verhältnis der Kirche zur Bildung, zum Schluss Christentum und Heidentum und Theodizee. Der Hrsg. hat an einigen Punkten natur- und geschichtswissenschaftliche Zusätze gemacht, aber er hat freilich die Begrundungen der Sätze der früheren Auflagen mit Zitaten aus älteren Werken, die heute völlig unmaßgeblich geworden sind, nicht ändern können. Die Katholiken können stolz sein auf dieses in seiner Art großartige und alles umfassende Werk; wir andern sehen natürlich vieles mit recht kritischen Augen an, und besonders das Pochen auf das Alter und die Stabilität der christlichen Lehren gegenüber den verwehenden Sandhosen der wissenschaftlichen Hypothesen macht uns Protestanten lange nicht den überwältigenden Eindruck wie den Katholiken, denen der Verf. aus der Seele spricht, wenn er sagt: nur in der Kirche ist echtes, religiöses "Wissen", außer ihr sind nur Meinungen, wofter Clem. Alex Strom 7, 16 zitiert wird. In

den Kapiteln über Primat und Unfehlbarkeit wird die streng vatikanische Anschauung vertreten, nützlich auch für andere sind die ausführlichen Quellenbelege unter dem Text. — Külpes Buch enthält Bibelstunden aus Libau - darin liegt natürlich schon von vornberein eine gewisse Umgrenztheit des Kreises, innerhalb dessen man die Kritik zu Wort kommen läßt, so daß eine eigentliche "Auseinandersetzung" hier nicht erwartet werden kann; es ist mehr ein erbauliches Reden für Gläubige ohne ernstliche oder grundliche Zweifel. Mevenberg wandert durch Makro- und Mikrokosmos, nicht um den unbekannten, sondern um den lange bekannten Gott zu finden. und findet ihn auch überall. - Pesch folgt der Wocheneinteilung der Ignatianischen Exerzitien; im übrigen vgl. JB. 25, 964. -Rost steht auf dem Boden der modernen, insbesondere der Ritschlschen Theologie und hat seinen Gewissensbegriff nach R.s Begriff von der Religion als dem Streben nach Freiheit von der Welt gebildet: er schildert das aus dem Gewissen erwachsende geistige Leben als Ziel der Entwickelung, als höchste persönliche Aufgabe und als höchstes Gut und legt dann das Verhältnis dieser Lebensanschauung zum christlichen Glauben dar. - Die Unermudlichkeit der katholischen Apologetik zeigt sich in den kleinen, geschickt und volkstümlich gemachten Heften der Apol. Volksbibliothek, wie in dem zweiten Heft der Apol. Vorträge (beide von F. Meffert), die im wesentlichen den Haeckelschen Monismus, wie er ja in der Sozialdemokratie weit verbreitet ist, bekämpfen und von (kathol.) Diskussionsrednern gewiss mit Nutzen studiert werden. - Weber will hauptsächlich das formale Prinzip der Apologetik, die Vernunfterkenntnis, für die theoretische Glaubensgrundlage rein herausarbeiten und legt deshalb besonderes Gewicht auf strenge Disposition. Er teilt ein: Die Theorie 1. der Religion, 2. der Offenbarung, 3. des Kirchentums. Der erste Teil enthält nach gewöhnlicher Terminologie Geschichte und Wesen der Religion, Naturphilosophie, Gotteslehre, Anthropologie und Ursprung der Religion; der zweite Offenbarungsbegriff, Bibelkritik, Offenbarungsgeschichte, Göttlichkeit und Notwendigkeit der Offenbarung: der dritte Begriff, Ursprung, Zweck, Göttlichkeit und Unfehlbarkeit der Innerhalb dieses Rahmens bewegt sich der Verf. mit Scharfsinn und unter Berticksichtigung neuester Literatur: aber Hartmanns Pantheismus zu charakterisieren als Endlichkeitsmonismus. der den tiefsten immanenten Weltgrund nicht mit den Eigenschaften der Gottheit ausstattet - das ist doch nicht gründlich genug: gerade in der Kurze der Charakteristik zeige sich die Durchdringung der Sache.

# C. Religionsphilosophie als Ganzes.

Allen, G., The Evolut. of the Idea of God. Re-issue. 458. Lo., De La More Press. 3 sh. 6 d. — Arnal, La phil. rel. de C. Renouvier. 335. P.,

Fischbacher. Fr. 7. [S. bei Renouvier S. 72.] — Baillie, J. B., An Outline of the idealistic Construction of Experience. X, 344. Lo., Outline of the idealistic Construction of Experience. X, 344. Lo., Macmillan. 8 sh. 6 d. [Vgl. HJ. 5, 933-937 J. W. Scott. Mind 16, 545 is 571 R. F. A. Hoernic.] — Boström, C. J., Forelishingar i religionsfilosofi, uitg. af G. J. Keljser. 2, 1: om kristendomen. XV, 170. Stockh. Norstedt. Kr. 3,75. — Bousset, W., What is Religion? 320. Lo., Unwin. 5 sh. — Brinkmann, C., Rel.phil. im heut. England (RG. 1, 267-279). [Vortrefiliche Charakteristik des engl. Wesens] — Buratti-Syarbi, A., L'nomo e la religione. 22. Rom, Bertero. — Caird. Per una définizione della religione (Il Rinnovamento 1, No. 1). — Cohen, H., Religion u. Sittlichket. E. Betrachtg. zur Grundlegg. der Religionsphilosophie. 79. B., Poppelauer. M. 1,20. [Vgl. ZTibK. 12, 215-221, 379-382 Bornhausen: ib. 3781. Teufel; ib. 382-387 Heinz.] — Crothers, M., The Making of Religion. (Essex Hall Lect.) 46. Lo., Green. — Eucken, R., Hauptprobleme d. Religionsphilosophie d. Gegenwart. 3 Vorlesgn. 120. B. Reuther & Reichard. M. 150. [Vgl. Chv. 21, 4391; RPh. 64, 291 Hauptprobleme d. Religionsphilosophie d. Gegenwart. 3 Vorlesgn. 120.

B. Reuther & Reichard. & 1,50. | Vgl. ChrW. 21, 459f.; RPh. 64, 291
bis 293 Arréat.] — Fox. W. J., The religious Ideas. 212. Lo., Green.
6 d. — Gerok, O., D. Wes. d. Rei. v. R. Eacken (MPTh. 4, 327—338).

— Gloatz, P., D. vermutl. Religionsanflage u. d. Monotheismus (RG. 1, 137—143). — Günther, R., Hauptprobl. d. Rel.phil. i. d. Gegenw. (MPTh. 4, 318—322). — Hartmann, E. v., Religionsphilosophie. Bd. 2.

D. Rei. d. Geistes. (Ausgew. Werke 6.) 3. Aufi. VIII, 333. Sachsa, Haacke. & 10. — Herrmann, W., H. Cohens Ethik (ChrW. 21, 51 bis 59, 222—229). [Ueber die Ethik des reienen Willens]. — Höckstra, T., Immanente Kritik z. Kantischen Religionsphilosophie. 1D. Heidelberg. Kannen. Koh. — Hunt. J. B., Good without God.— is it nossible? 192. immanente Krilik Z. Kantischen Keilgionsphilosophie. 1D. Heidelberg. Kampen, Koh. — Hunt, J. B., Good without God — is it possible? 192. Lo., Allenson. 2 sh. 6 d. — Hunzinger, A. W., D. rel., phil. Aufgabe d. kirchl. Theologie (NkZ. 18, 710—742). — Kinzel, K., Entw. d. Rel. (GW. 5, 116—121). — Masaryk, G. T., Z. neuesten russ. Rel., phil. (RG. 1, 87—96). — Miéville, H. L., De quelques caractères de la recherche philos. (RThPh. 40, 99—110). [Ueber rel., phil. Methode.] — Oesterley. W. O. E., Religion a permanent Need of human Nature. 37. Lo., Longmans. - Pritchett, H. S., What is Religion? and other student Questions. — Pritchett, H. S., what is Religion's and other statem variestics.

117. Bo., Houghton, Mifflin & Co. § 1. (Vgl. AJTh. 11, 710.) — Rade,
We beginnt die Religion (ZThK. 12, 150). — Schaarschmidt, C., Dier
Religion. Einführg. in ihre Entwickelungsgesch. VII, 253. L., Dürr.

## 4.40. — Siebeck, H., Zur Religionsphilosophie. Drei Betrachtgn. . M. 4.0. Stebeck, H., Zur Keingionspiniosopine. Drei Betrachtgan. Der Fortschritt der Menschheit. — Religion u. Entwickelg. — Naturmacht u. Menschenwille. IV, 79. Tü., Mohr. M. 1,50. [Vgl. RPh. 64, 187f. Segond.] — Siebert, O., D. Relphil. in Deutschl. in ihr. jetz. Hauptvertretern (RG. 1, 166–182). — Smit, F. A. L., In den strijd onzer dagen. Godsdienst. beschouw. IV, 191. Leiden, Théonville. Fl. 0,50. — Söderblom, D. N., Die Allväter der Primitiven. Z. Frage n. d. Anfäng. d. Gottesgedankens (RG. 1, 315—322). — Spranger, E., E. Tröltsch als Rel.phil. (Phil. Woch. 2, 42–57, 69—80, 97—110). — Stange, C., Grundfig der Religionsphilosophie. 36. L. Dietrich. M. 0.80. — Mock. R. O. rifs der Religionsphilosophie. 36. L., Dietrich. M 0,80. - Steck, R., O. Pfleiderer tib. Rel. u. Religionen (PrM. 11, 41-52). - Stern, A., D. Entsteh, d. Rel. E. hist-krit. Unters. 32. B., O. Roth. & 0,10. — Stöcker, Lyd., Ueb. d. Urspr. d. Gottesgedankens (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 48). - Sulze, E., D. Unentbehrlichkeit d. Rel. (N. Sächs. Kirchenbl. 14, No. 24, 25). - Swetenham, L., Religious Genius. 2. Ed. 280. Lo., Hodder & Stoughton. 6 sh. - Watther, F., E. neue Theorie über d. Wesen d. Rel. (RG. 1, 201—217). — Williamson, W., La legge suprema: studio sulle origini delle religioni e sulla loro unità fondamentale. Trad. d. T. Ferraris. XVI, 256. Mailand, Ars regia.

Baillie ist nach Hoernle etwas zu althegelisch: in der Tat klingt seine Religionsphilosophie ganz vertraut: Religion ist das Bewusstsein des Lebens Gottes in der Ersahrung des Menschen; Gott ist absoluter Geist und seiner selbst bewustt als Geist und im Geist; die Arten, wie er seiner selbst bewußt wird, bilden die Typen der Religionen. - Cohens Anschauung von dem Wesen der Religion ist deshalb so interessant, weil sie nicht bloss von einem scharfen Denker, sondern von einem Juden ausgesprochen wird, der sich immer zu seinem Volke gehalten hat; seine Religionsphilosophie ist deutlich am AT, orientiert. Der Mythos ist von der Natur und der Seele ausgegangen, sein Inhalt ist die Gottheit und die Götterwelt, darin sind die Seelen einbegriffen. Der Mythos ist deswegen festgebannt auf das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Der Gedanke Gottes bei den judischen Propheten aber entsteht auf Grund des Verhältnisses zwischen Mensch und Mensch; erst von dieser Stufe aus erhebt sich die Beziehung zu Gott. Mit diesem Gedanken des einzigen Gottes aber, der in dem Gedanken der Sittlichkeit entstand, ist die Religion im Unterschied vom Mythos entstanden. Die tiefste Kluft, die in der gesamten Kultur zu erspähen sein dürfte, trennt die Begriffe "Götter" und "Gott" voneinander. Auch die Philosophen der Synagoge halten daran fest, dass nur solche Attribute Gottes Gegenstand der Erkenntnis sein sollen. die das Wesen Gottes als das Urbild der Sittlichkeit bestimmen. Außerhalb dieses Interesses an der Sittlichkeit ist das Wesen Gottes unerforschlich, nicht Gegenstand des philosophischen Interesses und ebensowenig des religiösen Glaubens. So erschöpft sich der ittdische Gottesbegriff in der ethischen Bedeutung der Gottesidee. Der Unterschied des Christentums vom Judentum besteht nun darin, dass im Christentum dem Gottesbegriff der Mythos beigemischt ist, der es mit dem Verhältnis Gottes zum Menschen zu tun hat, wie schon Philo den Begriff des Mittlers in seinem dem Griechentum entlehnten Logos gebildet hatte. Das christliche Dogma, soweit es im Mythos wurzelt, ist durch die Dialektik der griechischen Philosophie hindurchgegangen, und sein Mythos ist als Philosophie zum Dogma umgeschmolzen worden. Darin, dass das Christentum durch seinen Mythos die Unmittelbarkeit von Gott und Mensch herstellt und darstellt, ist auch seine Verwandtschaft mit dem Pantheismus begründet. - Eucken gibt 3 Vorträge: 1. Die seelische Begrundung der Religion: hier will er nicht von psychologischer Basis ausgehen, sondern von metaphysischer und so Innerlichkeit und Weltcharakter zugleich für die Religion wahren. 2. Religion und Geschichte: es muss etwas Ewiges in der Geschichte erarbeitet werden, aber auch an einzelnen Punkten zum Durchbruch kommen, damit wir nicht im Relativismus stecken bleiben. 3. Das Wesen des Christentums: er will eine heroische Art des Christentums, die über die Kultur hinausführt, aber sie zugleich

sichert und verklärt. - Gloatz nimmt als Antangsstufe einen relativen Monotheismus an, der noch die Möglichkeit der Entwickelung zum Pantheismus in sich schlofs. - Herrmann bestreitet gegen Cohen, dass der religiöse Glaube immer die Prätension des Wissens enthalte, und findet m. E. dabei besonders treffende Ausdrücke für seine eigene Anschauung. Der religiöse Glaube, sagt er, ist sich im Gegenteil dessen bewußt, daß er der Ausdruck einer Erfahrung ist, die jeder für sich machen muß und die daher alle in immer neuen, individuell verschiedenen Formen machen. Die Gedanken der Religion haben nur so viel Wert als sie die Symbole dieses religiösen Erlebnisses darstellen, und ihre Wahrheit kann nichts anderes bedeuten, als dass sie sein dem Frommen verständlicher Ausdruck sind. - Hunzinger sagt: Die wissenschaftliche Religionsgeschichte kann nur religiöse Phänomene durch immanente Kansalität erklären, Wesen, Wert, Wahrheitsgehalt und Offenbarungsgrundlage der Religion bleiben von ihr völlig unberührt. Der Religionsphilosoph findet die Tatsache vor, dass die christliche Religion als die absolute erlebt wird - genau dieses Christentum hat er unter strenger Wahrnng seines einzigartigen und supranaturalen Charakters in einen wissenschaftlich einwandfreien Zusammenhang mit der Wirklichkeit zu stellen. - Das dürfte wohl eine unlösbare Anfgabe, weil eine contradictio in adjecto sein; viel eher wird der Religionsphilosoph das rein subjektive und möglicherweise illusionäre angebliche "Erleben als absolutes" historisch, psychologisch und erkenntniskritisch erklären und damit beseitigen. Der Anspruch beweist doch noch nicht die Wahrheit! - Masaryk zeigt interessant, wie die russische Religionsphilosophie streng genommen gar keine abstrakte Theorie, sondern selbst konkretes religiöses Erlebnis, also Objekt der Religionsphilosophie ist. Nach Pritchett ist Religion der Versuch, in enge Verbindung mit der dem Universum immanenten geistigen, aber nicht näher zu definierenden Macht zn kommen. - Rade läst die Religion da beginnen, wo Kultus ist, d. h. Glaube an eine Kundgebung der Gottheit. - Schaarschmidt spricht zunächst über Begriff. Ursprung und Einteilung der Religion und gibt dann einen historischen Ueberblick über die Entwickelung vom konkreten und abstrakten Naturalismus zum Spiritualismus, und zwar unterscheidet er hier Polytheismus, nomistisch und national beschränkten Monotheismus (Perser und Juden), Islam und universalistischen Monotheismus, d. i. das Christentum, gipfelnd in dem liberalen Protestantismus, der der Retter des Christentums ist, weil er die Kirche nicht anfheben will (wie die Ethiker), sondern nur von allen Irrtumern reinigen. Als Anhang folgt noch eine Vergleichung des Christentums mit dem Buddhismus. — Stebecks 3 Betrachtungen heißen: 1. Der Fortschritt der Menschheit: Nicht eine naturgeschichtliche Tatsache, sondern eine ethische Aufgabe, an der jede Generation an

ihrem Teil weiterzuarbeiten hat. 2. Religion und Entwickelung: Die Entwickelung ist auf den unteren Stufen willenloser Prozels, auf den oberen wird sie als Gewolltes und Gesolltes erkannt: ihrem Ziel, der Herausbildung von Persönlichkeiten, dient auch das Uebel. das Böse ist eine Konsequenz des Wesens der Freiheit. 3. Naturmacht und Menschenwille: Die Naturmacht ist allerdings gleichgültig gegen die Gebilde des Menschenwillens, aber kann doch in seinen Dienst gezwungen werden. - Söderblom will in den Allvätern eine neue Kategorie neben Göttern, Ahnen, Geistern usw. aufstellen; der chinesische Shangti gehöre zu ihnen. - Spranger charakterisiert Tröltschs Anschanung als dualistischen Sunranaturalismus mit theistischer Spitze, der im Durchdringen des Geistes durch das bloß naturhafte und phänomenale Geschehen den höchsten Wert erblickt; zugleich ist sie bewulste Mystik. - Stange grenzt zunächst die Religionsphilosophie gegen verwandte Disziplinen ab und zerlegt dann nicht ganz logisch 1. Religionsphilosophie: Das Wesen der religiösen Erfahrung. 2. Apologetik: Der geschichtliche Charakter der Religion. Im ersten Teil untersucht er das erkenntnistheoretische Problem der Religion (religiöse Erfahrung), den formalen Charakter und den konkreten Inhalt der religiösen Vorstellung; im zweiten die geschichtliche Mannigfaltigkeit der Religion (Entwickelung) und die Religion als Geschichte (Offenbarung). Die Behandlung ist zu kurz, als dass sich irgend etwas Greifbares aus ihr ergeben könnte. - Stern fasst die Religion als Hingabe des Menschen an ein Uebermenschliches, das in schöpferischem persönlichen Geistesleben sich gestaltet. Ueber das Wahrheitsmoment und den metaphysischen Grund sollen weitere Untersuchungen folgen. - Walther geht von pragmatistischen Anschauungen aus: Ueber die Wahrheit unserer Vorstellungen entscheidet der Erfolg, ob wir mittelst ihrer die richtige, d. h. die uns erhaltende und fördernde Stellung zu den Dingen gewinnen. So sind also alle Vorstellungen, nicht bloß die religiösen, interessiert, und die alten Volksreligionen sind gleichsam ausprobierte und damit bestätigte Vorstellungssysteme. Wenn wir nun aber heute gerade mit ihnen Schwierigkeiten haben - sind sie dann also nicht wahr?

## D. Die Auseinandersetzung des Christentums mit anderen Religionen.

- L Das Christentum und die Religionsgeschichte.
- 1. Christentum und Heidentum, Jesus und andere Meister.
- Abhedananda, S., D. Wort u. d. Kreuz im alten Indien. (Vedanta-Phil. 14.) 24. L., Kernwart. & 0,60. Anesaki, Prof. Carpenter on Japanese Buddhism (HJ, 5, 184—186). Becker, C. H., Christent, u. Islam. (Rel.gesch. Volksb. 3, 8.) 56. Tii, Mohr. & 0,50. Besant, A., Vier groote godsdiensten. IV, 234. A., Theosoph. uitg. matsch. Fl. 1.75. [Hinduismus,

Zoroastrismus, Buddhismus, Christentum.] — Biddle, G. E., A Theist's Impression of Judaism (Jew. Qu. Rev., Jan.). [A glowing Panegyrle.] — Bischoff, E., Im Reich d. Gnosis. (Morg. Büch. 5.) 147. L., Grieben. & 2. — Blüthgem, V., D. Märchen u. d. Religion. 64. B., Hüpeden & Merzyn. & 1. [AT. u. NT. enth. vielo Märchen u. Mythen anderer Vülker.] — Böttger, G., Z. Psychol. d. Toleranz (Kulturfragen 398 ff.). - Boissier, G., Comment les Romains ont connu "l'Humanité" (RdM. V, 36, 762-786). Bousset, W., D. Mission u. die sog. rel.geschichtl. Schule. Vortr. 36. Gb., Vandenhoeck & Ruprecht. & 0,80. — Bouwman, H., Boeddhisms en Christendom. 93. Kampen, Bos, 1906. Fl. 0,90. — Brunnhofer, H., Oestliches Werden. Kulturaustausch u. Handelsverkehr zwischen Orient u. Okzident von der Urzeit bis zur Gegenwart. Neuere Essays. VIII, 437. L., Koehler. & 8. — Campbell, R. J., The christ. Doctrine of Atonement as influenced by semitic religious Ideas (HJ. 5, 329-342). -Chastand, E., L'aristocratie des croyances. 75. Montauban, Impr. cooperat. Chattopadhyaya, N., Christ in the Koran (Hindust. Rev., Aug.) -Chiu, M., D. Christentum als absolute Wahrheit im Lichte der chines. Religionen (BG. 43, 226-230). — Ders., Unters. tib. Zivilisation, Moral u. Evangelium in China. 23. B., Buchb. d. Berl. ev. Miss.ges. M 0,40. Collier, J., Who is the christian Deity? (HJ. 821-838).
 Convay,
 M. D., My Pilgrimage to the wise Man of the East. 406. Lo., Constable. Convay, R. S., The messianic Idea in Vergil (HJ. 5, 309-328).
 Courtney, W. L., Jewish Philosophy and the hellenic Spirit (Fortn. Rev., Couring, W. L., Jowsen Philosophy and the beneate Spirit (Forth. Rev., Nov.). — Dühnhardt, O., Natursagen. E. Sammig, naturdeutender Sagen, Märchen, Fabein u. Legenden. Mit Beiträgen v. V. Armbaus, M. Boehm, J. Bolte u. a. brag. 1. Bd. Sagen zum AT. XIV, 376. L., Teubner, & 8. — Davidson, W. L., The stoic Creed. 296. Lo., Clark. 4 8.6 d. — Deißmann, A., Z. Thema Christentum u. antike Welt (ChrW. 20, 200.) 289-292). | Ueber Vollmar: Jesus u. d. Sacäenopfer; Trede: Wunderglaube im Heidentum u. d. alten Kirche; Jentsch: Hellenentum u. Christentum.] - Durand, R. A., Christian Influence on african Folk-lore (Anthropos 2, 6, 976-980). [Interessante unverstandene Reminiszenzen christl. Gedanken.] Edmunde, A. J., Buddhist texts quoted as Scripture by the Gospel of St. John. 40. Ph., Brix. [Vgl. Thlz. 32, 76f. Wurm.] — Evalt, W. B.. The pagan Conception of Sin (OC. 21, 763). [Dagogen: A. Rumball 21, 764.] — Fairbanks, A., The Message of Greek Religion to Christianity John J. Faltoanks, A., the message of Greek Rengion to Caristanuty
 Day [Bib] World, Jan.). – Falke, R., D. Tripitaka d. Buddhisten
 u. d. Bibel d. Christen.
 2. Vergleichung (DEBl. 32, 365—386, 441—459).
 — Ders., Buddha u. d. Doutschen (Dt. Ev. Rundsch, 1—3). – Fischer,
 W., "Aberglaube aller Zeiten".
 4. Die Geschichte der Teufelsbündnisse,
 der Besessenheit, des Hexensabbats u. der Satansanbetung.
 130. 5. Der verbrecherische Aberglaube u. die Satansmessen im 17. Jahrh. 112. St., Strecker & Schröder. a M 1. - Fobbe, D. Mission i. d. mod. Welt. Z. Kontroverse Trötisch-Warneck (Pr. 40, No. 36). — Fragen, Praktische, des modernen Christentums. 5 rel.wiss. Vortr. v. Traub, Jatho, Arnold Meyer, Niebergall u. Förster. Hrsg. v. H. Geficken. VIII, 126. L. Quelle & Meyer. M. 180. — Friedrich, Jesus u. Buddha. Vortrag. 19. Dr., Ungelenk. M. 0,30. — Gatrdner, W. H. T., The Inspiration of the Tourât, the Koran and the Injii. Minutes of an imaginary Society (Ch. Miss. Rev. 58, 285—303, 355—363, 549—354). — Genähr, Gottsucher unter den Chinesen (AMZ. 32, 38—44, 72—77, 117—129). — Giesebrecht, F., The moral Level of the Old Test. Scriptures (AJTh. 11, 31—55). [Sebr hoch.] — Girdlestone, R. B., Monotheism, Hebrew and Christian. (Judaism and Christianity 7.) 43. Lo., Longmans, 3 sh. — v. d. Gottz, D. Bedeut. d. neu. rel.gesch. Forsch. f. d. Beurtell. d. christl. Sakramente (Stud. 5, 609—621, 700—709). — Gould, F. J., A concise History of

Religion I. Rev. and enlarg. ed. Lo., Watts. 3 sh. - Graves, Chines. Christentum. Uebers. v. J. Genähr (AMZ. 34, 74-87). - Grierson, G. A., What is Hinduism? (The bible in the world 1906, März). [Vgl. GV. 41, 249.] - Ders., Mod. Hinduism and its Debt to the Nestorians (Roy. As. Soc., Jan.). - Grützmacher. R. H., Z. Verst. u. z. Beurt. d. Buddhism (LK. 40, 102-106). [Ueber Kappsteins u. Pischels Buch.] — Günther, R., D. Bedeut. d. rel.gesch. Methode f. d. Theol. überh. u. f. d. prakt. Theol. insbes. (MPTh. 4, 161—169, 208—224). — Hackmann, H., D. Erlösungsgedanke u. d. Voraussetzungen im Buddhismus u. Christentum (ZThK. 17, 34—52). — Hall, C. C., Christ and the human Race, or the Attitude of Jesus Christ toward foreign Races and Religions, (Noble Lect. 1906.) Lo., Houghton, Mifflin & Co. [Vgl. AJTh. 11, 363.] — Hamilton, M., Incubation, or the Cure of Diseases in pagan Temples and christian Churches. 223. Lo., Slmptin. [Vgl. Mind 16, 289; AJTh. 11, 550.] — Hase, W. S., Chinese Religion. Lo., Daniel. 6 sh. — Hartzog, W. B., Ancient Masters and Jesus. 256. Cleveland, Germ. Bapt. Publ. W. B., Ancient Masters and Jesus. 226. Cleveland, Germ. Sapt. Publ. Soc. — Hislop, A., The two Babylons or the papal Worship proved to be the Worship of Nimrod and his Wife. 354. Lo., Partridge. 5 sh. — Hooper, W., Presentation of christ, Doctrine [vor Moslems in: Methods of Mission Work among Moslems. Lo. u. N.Y., Revell Co. S. 173—191.] — Hunzinger, A. W., D. Glaube Luthers u. das rel.gesch. Christentum G. Gegenw. 30. L., Delchert. M. 0,60. [8]. bei Theol. Richtungen.] — Ihmels, D. Christentum u. d. Rel.gesch. (EK. 40, 602 ft, 626 ft, 650 ft, 174 ft). — Johnson. J. J. Conferences with Hindu and Arvan Pandits. 174f.). — Johnson, J. J., Conferences with Hindu and Aryan Pandits (Ch. Miss. Rev. 58, 414—418). — Kanig, O., D. Erlösung nach d. alt. Hinduismus (Alt. Glaub. 8, No. 21—23). [U. a. Buddha u. Jesus.] — Kleinpaul. B., D. Kampf der Geister in Indien (Alt. Glaub. 8, No. 46). — Klünkenberg, W. F. K., Boeddhisme en Christendom (GV. 41, 241—264). — Knox, G. W., What Modifications in western Christianity may be expected from Contact with oriental Religions on the Mission Field? (AJTh. 11, 569-579). — Koch. P., D. Mythen u. Sagen d. Bibel u. ihre Uebereinstimmung m. d. Mythologie d. Indogermanen. 156. B., Walther. M. 2. — Kohler, J., Buddha oder Christus (Der Morgen No. 2). — Kreyenbühl, Rel.gesch. Erklär. d. bibl. Wunder (PBl. 40, No. 39—41). [Vgl. S. II, 103.] — Kröll, M., D. Bez. d. klass. Altert. z. d. hl. Schriften d. AT.s. u. NT.s. F. d. Freunde d. antiken Lit. aus d. Quellen dargest. 1. Bd. 2., vollständig umgearb. u. verm. Aufl. XX, 232. Bonn, Georgi. 3. — Kupffer, E. v., Olympia u. Golgatha. (Lebenswerte 1.) 44. Jens, Costenoble. A 0,80. — Labanca, B., Contemp. tendenze fra cultori del cristianes. e del buddismo (Coenob., Juli). — Lakshmi Narasu, The Essence of Buddhism. XIX, 212. Madras. [Vgl. OC. 21, 768.] — Lilly. W. S., Many Mansions. Being Studies in ancient Religions and modern Thought. 272. Lo., Chapman & Hall. 12 sb. 6 d. — Lyall. A. modern Thought. 272. Lo., Chapman & Hall. 12 sb. 6 d. — Lyall. A. C., Aslatic Studies, religious and social. 1., 2. Series. 352; 410. Lo., Murray. 10 sb. [Billige Ausgabe: Lo., Watts. 6 d.] — Mabie, H. C. The Meaning and Message of the Cross. A Contrib. to missionary Apologetics. 2. ed. 260. Lo., Revell. 3 sb. 6 d. — Ders., Carus, P. u. Christie, F. A., Has Christianity the moral Right to supplant the ethnic Faiths? (AJTh. 11, 1-30). — Mackintosh, H. R., Christian Theology and comparative Religion (Exp. 208—232). [Mit Herrmann gegen die relegesch. Methode.] — Marchesini, Sul confini della tollerabilità (Riv. di filos. e scienz. affin. 9, 1). — Matthes, A., Absol. Offenbar. od. relegesch. Entw. 40. L., Deichert. M. 0.60. [Gegen die mod. Theol. s. bei "Richtungen".] — Ders., Z. mod. relgesch. Auffass. d. Christent. (EK. 977 fl., 1012ff., 1040fl., 1055 fl.) — Mayor, J. B. (and others), Virgils messianic Eclogue, its Meaning, Occasion and Sources. 3 studies. 158. Lo., Murray. 2 sb. 6 d. — Mead, G. P. S., The Hymns of Hermes. Lo.,

Theosoph. Pub. Co. 1 sh. — Meier, J., Primitive Völker u. "Paradies"—Zustand (Anthropos 2, 3, 374—386). [Handelt vom rel.sittl. u. sozialen Elend der Kanaken in Neu-Pommern.] — Menant, D., The Indiaence of Max Müllers Hibbert Lectures in India (AJTh., Apr.). — Meyer, R. M., Franziskus u. Buddha (Nation 24, No. 25). — Mills, L. H., Avesta Eschatology comp. with the Books of Daniel and Revelation (Mo. 17, 321—346). [Der Gott des Himmels, der lebendige Gott, der Alte der Tage, die 7 Engel.] — Derz., God and his Immortals (OC. 21, 33—42). [Gottes Eigenschaften gefäht zu den Amesha spantza.] — Derz. God and Gottes Eigenschaften, erläut. an den Amesha spentas. | - Ders., God and [Gottes Eigenschalten, eriant. an den Amesha spentas.] — Ders., God and his Immortals: their Counterparts (OC. 21, 164—168). [Ahriman u. s. Genossen.] — Morrison, J., New Ideas in India during the 19. Cent. A Study of social, political a, religious Developments. 296. Lo., Macmillan. 7 sh. 6 d. — Mozley, J. B., Ruling Ideas in the early Ages and their Relation the Old Test. Faith. Re-issue. 312. Lo., Longmans. 3 sh. 6 d. — Oesterley, W. O. E. and Box, G. H.. The Rel. and Worship of the Synagogue. An Introd. to the Study of Judesphi, R., Misticismo Platonico e deismo ebraico (Coenob., Sept.) Das erste hat nur übles, das zweite aber das Beste gewirkt.]— Padfeld, J. E., Mod. Hinduism a. its Debt to the Nestorians (Ch. Miss, Rev. 58, 602—605). [Ueb. Grierson.]— Palmer. A. S., The Zoroastrian Messiah (HJ. 5, 156—165; dazu Discussion 435 f., 674 f.).— Pemberton, J. F., Muhammedan Aspirations and Efforts (Church Miss. Intell. 57, 491—495).— Pfennigsdorf, E., D. Gligameschepos u. d. Bibel (BG. 43, 262—264).— Pfeiderer, O., D. Entwickelung d. Christontums. IX, 270. M., Lehmann. & 4.— Ders., The Evolution of Christianity (Mo. 17, 541—559). [Inhalt des Buches: D. Entw. d. Chr., von Pfl. selbst.]— Plange, Th. J., Christus e. Inder? Versuoh e. Entstehungsgeschichte des Christentums unter Benutzg. der ind. Studien Louis Jacolliots. 1. u. 2. Aufl. 251. St., Schmidt. & 4,50.— Plooj. D. Het Boeddhisme geschetst en gewaardeerd. 156. Nijkerk, Callenbach. Fl. 1.— Ramanathan, The Culture of the Soul among western Nations. NX, Putnam, 1906. (Vgl. C. 21, 381—384: Urteil über Christentum.]— Ders., On Christianity (ib. [Das erste hat nur tibles, das zweite aber das Beste gewirkt.] - Padfield, Culture of the Soul among western Nations. N.Y., Putnam, 1906. [Vg.].

OC. 21, 381—384: Urteil über Christentum]. — Ders., On Christianity (ib. 381 fl.). — Ramsay, W. M., Paulinism in the Greeo-Roman World (Cont. rev., Okt.). [Hellenischer u. hebräischer Universalismus in Pls. geeint.] — Regener, E. A., Worte Buddhas. (Breviere ausl. Denk. u. Dicht. 2.) XIV, 167. Minden, Bruns. & 2,50. — Retner, J., Zarathustra. (Kulturträger.) 74. B., H. Seemann. M. I. — Scinityres, P., Les saints, successeurs des dieux. 416. P., Nourry. Fr. 6. [Vgl. RJTh. 15, 554—556.] — Satthian-Nathaus, S., Binduism and Christianity (Miss. rev., Dez., 1905). [Vgl. GV. 41, 241 fl.] — Schaarschmidt, C., D. Religion. Einf. i. d. Relgesch. VII, 252. L., Dürr. M. 4,40. [Vgl. S. II, 115.] — Scheffer, T. v., Mission (Menschheitzische I., 20—28). — Schmidt, E. Zur Missionadebatte zwischen Tröltsch u. Warneck (Pr. Kirchenztg. 3, No. 33). — Schmidt, M. vel. Religionsgeschichte. e. Pflicht d. Theologen im Interesse d. ohristi. H., Vgl. Religiousgeschichte, e. Pflicht d. Theologen im Interesse d. christi. Kirche (ib. No. 1). — Seeger, W. T., The vital Value in the Hindu God-Idea (HJ. 5, 74-84 u. Discussion 422-425). — Shaku, S., The Buddhist Conception of Death (Mo. 27, 1-5; auch OC. 21, 202-205). — Brack, 3., 1ne Buddhist Conception of Death (Mo. 27, 1-5; auch OC. 21, 202-205). — Ders. Sermons of a Buddhist Abbot, Lo., Paul. 4 sh. 6 d. — Shedd, W. A., Controversy in all its Bearings [d. i. zwischen Christentum u. Islam, in: Methods of Mission Work among Moslems S. 192-205, vgl. Hooper! — Simon, N., Sorceilerle chrétienne. 121. P., Godfroy. Fr. 0,25. — Slater, T. E., The higher Hinduism in Rel. to Christianity: certain Aspects of Hindu Thought from the christian Standpoint. 291. Lo.,

Stock. - Strümpfel, Typ. Bekehrungsgeschichte e. Brahmanen (AMZ. 34. 274—279). — Suyuki, D. T., Outlines of Mahayana Buddhism, 432. Lo., Luzac. 8 sh. 6 d. — Taba Kanai, The Praises of Amida. 7 buddhist Sermons. Trsl. fr. the Jap. by A. Lloyd. 140. Lo., Probsthein. 3 sh. — Tisdatt, W. St. Cl., Christianity as a universal Religion comp. with the Claims of Buddhism (Ch. Miss. Rev. 58, 524-533). — Troup, J. Ajpanese Buddhist sect which teaches Salvation by Faith (HJ. 4, 281-233). [Die Amida-Religion der Shinshusekte.] - Vollers, K., D. Weltreligionen in threm gesch. Zusammenbange. IV, 199. Jena, Diederichs. M. 3. — Vulliand, P., De la conception idéul. et esthét. des dieux de la Renaissance. in hrem gesch. Zusammenbange. IV, 199. Jena, Diederichs. & 3. — Vulliand, P., De la conception idéol. et esthét, des dieux de la Renaissance. 37. St. Amand, Plvoteau — Weisheit, Die, des Ostens. 8º. Rostock, C. J. E. Volckmann. I. Bd. Kaputdta, S. A., D. Lehren d. Zoroaster u. dle Philosophie der Parsenreligion. Aus dem Engl. v. A. M. Heinok. VIII, 122. & 2. II. Bd. Ibn Tufalt, Das Erwachen der Seele. Nach dem Arab. Mit e. Einleitg. v. P. Brünnle. Aus dem Engl. v. A. M. Heinok. VIII, 122. & 2. II. Bd. Ibn Tufalt, Das Erwachen der Seele. Nach dem Arab. Mit e. Einleitg. v. P. Brünnle. Aus dem Engl. v. A. M. Heinok. V, 114. & 1,50. III. Bd. Taknishi, Sh., Japans Frauen u. Frauenmoral. Aus dem Engl. v. M. Heinok. VII., 70. & 1,50. — Weitbrecht, H. U., The Needs of the non christian World (Church Miss. Intell. 57, 5—23). — Weitz, H., Gott u. d. Götter. E. nord. Lied. B., Mod. Verlagsbureau. — Weizhofer, H., D. grotsen Religionssifter Buddha, Jesus, Mohammed, Leben u. Lehre. Wahrheit u. Irrtum. 265. St., Strecker & Schröder. & 1,40. — Wendland. P., D. bellenistisch-fünische Kultur in ihren Bezlehungen zu Judentum u. Christentum. (Handb. z. NT. I, 2.) S. 1—96. Tü., Mohr. & 1,80. — Wendt, H. H., Offenbarungsbedeut. Jesu u. rel.gesch. Anschg. im ehr. Lehrsystem (ZThk. 12, 443—451). [Gegen Eck: Es Antwort 451—454] — Wherry, E. M., Islam and Christianity in India and the far East. 240. Lo., Revell. 4 sh. — Wrede, W., D. theol. Stud. d. Rel gesch. Vortr. 1. neu. theol. Ver. Breslau 1903. (In: Vortr. u. Stud. 64—83. Tü., Mohr.) — Wurm, P., Buddha u. Christus (Ref. No. 39). — Zutshi, M. L., Hindu Protestantum (Hindust. Rev., Jan.-März). — Anon., Christentum u. Judentum, Parallelen. (S. A. aus Jahrb. d. Verb. d. Ver f. jüd. Gesch. u. Lit.) 16. — Il Buddhismo superiore al cristiansesimo?! 37. Crema, Besso. — P. Gerbardt in relegech. Beleucht. (EK. 40, 230f.). [Ueb. Wernles Schrift.] — The Faith of Jesus and the other Religions of the World. By the Bishop of Derry and Raphoe (Church Miss. Intell. 57, 321—329). — The Science of

Anesaki macht die Unterscheidung des buddhistischen Prinzips von der Person Ruddhas und betont — m. E. zu stark — den buddhistischen Charakter der Kultur und Religion Japans. Alles wie bei uns, aber bei dem mir persönlich bekannten A. ist es direkte Entlehnung aus christlicher Methode. — Bischoff führt die gesamten Lehren des jüdischen und christlichen Gnostizismus, des Mandäismus und des Manichäismus auf babylonisch-astralen Ursprung zurück. Die angeführte Literatur ist öfters veraltet: Avesta nach Spiegel — das geht heute nicht mehr. — Campbell sagt, tief im Geiste des semitischen Kultus liege die Idee, daß das Gott wohlgefälligste Opfer das ist, das am meisten von dem Einzelnen fürs Ganze fordert. — Chiu beschreibt das Christentum als Ergänzung der 3 chinesischen Religionen. — Collier zeigt an einer Uebersicht über die christliche Entwickelungsgeschichte, daß die christliche Gotheit Jesus ist. — Nach Edmunds sind buddbistische

Zitate Joh. 738, 1234, auch Mark. 329. - Falkes gerechte Abwägung" ergibt das Resultat: In den Reden und Gleichnissen Jesu ist Leben und Kraft, in den buddhistischen Schriften fehlt iedes Leben, nur ganz vereinzelte Lichtstrahlen sind vorhanden. - Fobbe hofft auf Läuterung des Christentums im Zusammenstofs mit hochstehenden Religionen. - Friedrich fragt, was das Wesen des Buddhismus und wer größer sei, ob Jesus oder Buddha; er gibt eine gute, aus den malsgebenden Darstellungen geschönfte Beschreibung. - Gairdner gibt eine sehr geschickte arabische Flugschrift über die judische (Thora), mohammedanische und christliche (iniil = evaryblov) Inspirationsanschauung. - v. d. Goltz will im Gegensatz zu Gunkel und Heitmüller nur jüdische Vorbilder für die christ. Sakramente zulassen; ihre älteste Bedeutung sei ganz geistig. der sakrale Charakter später "zwischeneingekommen". - Grierson behandelt den westlichen Einfluß auf Indien und hält die Bhaktilehre für entlehnt oder doch stark durch den Nestorianismus beeinflusst, ebenso sei Tulasi Das christlich beeinflusst - bei der enormen Absorptionsfähigkeit des Hinduismus ohne weiteres möglich. - Hackmann setzt der einfacheren Vergleichung die schwierigere Unterscheidung entgegen und findet in den beiden Erlösungsgedanken entgegensetzten Geist. Für beide ist allerdings das Urphänomen. das Leiden des irdischen Lebens, vertieft durch die Stinde, auch im Buddhismus bringt Stinde Leid hervor. Stinde ist im Buddhismus zunächst alles, was dem sittlichen Volksempfinden als solche gilt, darüber hinaus noch das "Haften"; aber die ganze populäre Sittlichkeit erscheint als "Haften" - so ist beides ganz unvermittelt zusammengefügt. (Das halte ich nicht für richtig, da doch wesentlich die negativen sittlichen Gebote übernommen sind.) Die eigentliche Erlösung bringt aber nicht die Sittlichkeit, sondern die Meditation, in der durch Auflösung der irdischen Dinge in einen immer blässeren Nebel von Allgemeinheiten der Mensch innerlich von ieder Beziehung zur Welt losgelöst werden soll. — Klinkenberg behauptet die Minderwertigkeit des Buddhismus gegenüber dem (christlich beeinflussten) Hinduismus. - Der Katholik Kröll geht von dem Standpunkte aus, dass der Kern des Heidentums überall derselbe und aus der Urtradition der Menschheit entnommen sei, wie die Bibel sie aufbewahrt hat. Im speziellen Teil gibt er dann einzelne Vergleichungen: Schöpfung, Engelsturz, Sündflut, Gottes Besuch bei Abraham, Sonnenstillstand (Phaeton), der Weiberraub Jud. 21 (Sabinerinnen), Jephthas Tochter (Iphigenie), Simson (Herakles), Reise des Tobias (Telemach). Ein zweiter Band wird folgen. -Kupfter stellt schön das antike und christliche Lebensideal einander gegenüber als nicht unversöhnlich. - Labanca meint, Buddhismus wie Christentum seien für die Bedürfnisse ibrer An-hänger beide gleich befriedigend. — Menant zeigt, wie Max Müller als einziger der Indologen an das Herz der Hindus gegriffen

hat, während er nach seiner eigenen Aussage in England nicht verstanden worden sei. (Nach Erinnerungen seines indischen Uebersetzers.) - Das überaus törichte Buch Planges beruht auf Jacolliot, der bekanntlich von den Indern auf lächerliche Weise dupiert wurde (Krishna = Christus usw.). Die Inder sind die Quelle aller antiken Weisheit. - Reiner gibt eine gutgeschriebene Einführung mit vielen gut ausgewählten Proben. - Satthia-Nadhau beschreibt die Neubinduistische Bewegung, eine Art Hineinlegung christlicher Gedanken in den Veda. - Scheffer meint überlegen, an der Voraussetzung aller Mission, dass eine Religion besser sei, als die andere, sei kein wahres Wort. - Seeger ist der Ueberzeugung, daß der in christlichen Sprüchen wie Joh. 1030, 34, 35, Luc. 1721 angedeutete Immanenzgedanke durch indischen Einfluss zur Religion des göttlichen Selbsts vertieft und erweitert werden könne und solle. - Shaku behauptet: der Buddhist stirbt ruhig and freudig, weil er weifs, dass das Ich doch nur eine Illusion ist; der Christ stirbt ängstlich und reuig, weil er an die Fortdauer seines Ichs glaubt — an die der noch nicht ins Nirwann eingegangene Buddhist (also 999/1000) auch glaubt! — Eine höchst überzeugende Methode beherrscht die Vergleichung bei Tisdall: Buddha hat seine pessimistischen Lehren nicht bewiesen, Jesus hat seine Lehre bewiesen durch seine Auferstehung. - Vollers gibt eine in vielen Punkten eigenartige, überall aber fesselnd geschriebene und nur durch ganz wenig positive Irrtumer entstellte Darstellung des Entwickelungsganges, der zu dem Religionssynkretismus der Zeit Jesu, und dann des anderen, der aus diesem Synkretismus zum Christentum geführt hat, wobei ihm der Gegensatz von asiatisch und europäisch wichtiger zu sein scheint als der von semitisch und arisch; bezeichnend für den Nichttheologen ist die niedrige Einschätzung des historischen Jesus als Faktors in diesem Prozefs. - Die Weisheit des Ostens ist "ein Sendling des guten Willens und ein Bahnbrecher des fortschreitenden Verständnisses zwischen der Alten Welt des Gedankens und der Neuen Welt der Tat", dem Osten und dem Westen. So schildert uns nun ein Parsi, Kapadia in feierlichem Tone seine Religion und gibt gleich die dazu gehörige Religionsphilosophie, Wenn wir "die Gedankentiefe, die tiefe Moralphilosophie und die überirdische Weisheit des großen iranischen Weisen" so geschildert lesen, dann merken wir, wie ein modern gebildeter Anhänger einer solchen "heidnischen" Religion das Wesen des Parsismus sich ungefähr ebenso denkt wie wir das Wesen des Christentums. Ob mit ebensoviel Recht und mit ebensoviel innerer Wahrheit? - Das Buch Ibn Tufails, 1671 in Oxford gedruckt, hat nach der Einleitung Brömles "die Welt im Sturme erobert". Es enthält in der Einkleidung des Robinsonmotivs die Geschichte des Hai Ibn Jokdan, der für sich allein das Eine wahre, aus eigener Kraft existierende Wesen erkennt und mit ihm eins wird und beim Zusammentreffen mit einem

Gläubigen erkennt, dass seine Philosophie und dessen Religion nur zwei verschiedene Formen der Einen ewigen Wahrheit sind -Weitz gibt in ansprechenden Versen eine Missionsgeschichte in Skandinavien aus Karls des Großen Zeit. - Welzhofer versucht unparteiisch zu sein. Sein Resultat ist folgendes: Buddha ist der einzige große Religionsstifter der Arier neben Zarathustra: in seiner Schöpfung offenbart sich uns die Größe des Ariertums, Jesus stand nicht auf der geistigen Höhe Buddhas. Er hatte zwar die tiefste unerschütterliche Ueberzeugung vom Dasein eines im Himmel thronenden Gottvaters, aber dieser hatte für ihn vermutlich Menschengestalt, war zugleich der furchtbare Richter und in seiner Macht beschränkt durch den Teufel. Diese mangelhafte Gottesauffassung hat auch die christliche Moral herabgezogen. mohammedanische Morallebre ist in ihrer Begründung so schwach wie die christliche, Alle 3 Religionen haben ihren Höhenunkt schon überschritten. Wenn das Christentum sich aber an die Kulturbewegung anschliefst, so kann es die segensvolle Religion der Zukunft werden. - Wrede betont die Bedeutung der Kenntnis außerchristlicher Religionen für das Verständnis der eigenen. -Zutshi erkennt Ram Mohun Roys Größe an, beklagt aber die verfehlte Entwickelung, die der Brahmo Samai genommen und hält den Arva Samai für aussichtsvoller.

### 2. Wesen des Christentums, Absolutheit.

Bavinck, H., Christliche Weltanschauung. Uebers. v. H. Cuntz. IV, 79. Heidelberg, Winter. M. 1. — Dere., Magnalia Del. Onderwijzing in de christel. religie naar gereformeerde belijdenis. (In 27 Lief. à Fl. 0,25). Leiden, Brill. — Bachler. L. A., Het christendom. E. positieve beschouwing. 23. s Gravenh., "Vrede". Fl. 0,25. — Ballard, F., Christian Essentials, a Re-statement for the People of To-Day. 372. Lo., Culley. 6 sh.—Cairns. D. S., Christianity in the mod. World. XV, 314. Lo., Hodder & Stoughton; N.Y., Armstrong. § 1,25. [Vgl. AJTh. 11, 706: Das Wesentliche am Christentum bleibt trotz der berechtigten mod. Kritik.]—Clasen, L., Persönlichkeitsreligion (DEBI. 32, 460—489). — Clifford, J., The ultimate Problems of Christianity. XX, 358. Lo., Kingsgate Press. [Vgl. HJ. 5, 707 N. H. Marshall.] — Coquerel, A., Welches war d. Rel. Jesu? [Pr. 40, No. 16, 20, 30, 34). — Dijk, J. v., Het wezen des Christendoms. IV, 98. Baarn, Boll. Drukk. Fl. 1. — Dunkmann, K., Gesch. d. Christentums als Rel. d. Versöhnung u. Erlösung I. 1. 184. L., Dieterich. M. 3,80. [Vgl. Stud. 5, 657f. Gloatz.] — D'Ercole. A., Cristianesime e il suo evo; idee religiose. 304. Neapel, Lubrano. Fr. 10. — Fautt, S., Rel. od. christiiche Rel. (Chrw. 21, 256—259). — Fortes, A. A., The cry "Back to Christ": its Implication (AJTh. 11, 56—73). — Foster, G. B., The Finality of the christ. Rel. (Dec. Phol. Univ. Chi). 518. Lo., Unwin. — Frohnweyer, L. J., D. Absolutheit d. Christentums u. d. indische Mission. (Basl. Miss.stud. 32.) 69. Ba., Miss.buch. M. 0,80. — Koch, G., Sind wir Christen? (Chrw. 21, 26—31, 74—78, 1010—1014). — Lidgett, J. S., The christian Religion, its Meaning and Proof. 532. — Madjera, W., Briefe üb. d. Christentum. 198. W., Akad. Verl.

M. 3. — Matthes, A., Absol. Offenbar, od. rel.gesch. Entwickelung. 40. L., Delchert. № 0,60. [S. bei "Richtungen"] — Michaud, E., Les enseignements essentiels du Christ. 120. P., Nourry. Fr. 1.25. — Orelli, C. v., D. Elgenart d. bibl. Rel. (Bibl. Zeit- u. Streitfr. 2, 12). 39. Gr.—Lichterf., Runge. № 0,50. — Ott., D. Phil. d. Christentunus (Phil. Woch. 5. H. 1, 2). — Portaitie, E., Qu'est-ce que la foi? (BLE. 204-225). [Gegen Mallets "immanente Methode" der Apologotik.] — Porter, F. C., The Sufficiency of the Rel. of Josus (AJTh. 11, 74-94). [Ist gonigend.] — Resell. A., D. Wes. d. Christent, auf Grund d. n.t lichen Stiftungsurkunde (Alt. Glaube 9 No. 5). — Seebrag, R., Wirkl. Christent. (Kons. Mon. 65, 1-13, 97-103). — Stephuns, H., Luther in den Wandlungen seiner Kirche. (Stud. z. Gesch. d. neu. Prot. 1.) 136. Gl., Töpelmann. № 2,60. — Thomá, J., D. Absoluheti d. Christentums, z. Auseinandersetzg. m. Tröltsch unters. VIII, 89. L., Delchert. № 1,80. — Was ist Christentum? Aufsätze üb. Grundwährheiten des Christentums v. Boekhoff, Boehmer, Bornhäuser u. a., hreg. v. Cremer. VII, 302. Gl., Bertelsmann. № 4. — Wygd-Coulin, Wer ist e. Christ? Eine zeitgemäße, ernste Frage. 40. W., Huber & Lahme. № 0,50.

— 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. — 100. —

Nach Clasen ist Persönlichkeitsreligion da, wo der Einzelne an der Person Jesu die Erfahrung eines neuen ihm geschenkten Lebens macht. - Cufford legt etwa in der Art Harnacks den geschichtlichen Jesus zugrunde gegenüber späteren historischen Veränderungen und religionsgeschichtlichen Vergleichen. - Faut meint. dals die christliche Religion mit der wiedererwachenden Religiosität unserer Tage mancherlei Verbindungen eingehen und doch ihre Eigenart bewahren wird. - Nach Forrest ist es falsch, wenn heute statt der Bibel Christus, und zwar der Christus der Ueberlieferung, das Zentrum der Theologie wird; es ist unwissenschaftlich und antievolutionistisch, wir dürfen zu ihm nur zurückgehen als zn einem Ausgangspunkt für einen neuen Weg. - Roch versteht unter Religion bedingungslose Hingabe an Gott und sein Werk mit der Welt. Dieses Werk ist die Heraufführung des Reiches der Liebe, das Christentum aber erweist sich praktisch in rückbaltloser Hingabe an die Arbeit für dieses Reich. Diese Arbeit aber ist unvereinbar mit der Gewohnheit persönlichen Geniessens auf Kosten Notleidender, - Sehr schön sind Madjeras Briefe über das Christentum. Ihm ist der Geist des Christentums Entsagung und Liebe - eins durchs andere gebeiligt und verklärt. Die Entsagung muss sogar gegen die Gedankensunde geubt werden. Christi Heldentat ist die Besiegung der Form durch den Geist. Die göttliche Weltbetrachtung ist die freie, ästhetische, trieblose, Selbstverleugnung und reine Betrachtung sind aber auch die Vorbedingungen kunstlerischen Schaffens, daher das Christentum dem Künstlertum verwandt. Alle Ausdrucksmittel der Kunst sollen zum Gottesdienst herangezogen werden, der symbolische katholische Kultus ist die glucklichste Versinnlichung des Geistigen. Das Christentum ist nicht Staats- und nicht Nationalitätsreligion, sondern Weltreligion. Diese Gedanken werden mit seltener kunstlerischer Innigkeit aus-

geführt. - Aehnlich wie man in der Beschreibung des Wesens des Christentums auf Jesus zurückgeht, will Stephan das Wesen des Protestantismus an dem Bilde von Luther erläutern, das durch die Entwickelungsformen der Kirche durchgeht und immer neue Seiten seines Wesens und seiner Wirksamkeit erschließt. Er führt dies durch für die Abschnitte: Reformationszeit. Orthodoxie. Pietismus. Aufklärung und Neuzeit. Auch darin sind beide Gedankenreiben ähnlich, dass wir heute beide Männer im Lichte vorurteilsloser Geschichtsforschung uns zu sehen bemühen und doch an ihnen als an Idealen festhalten wollen. Für manche möchte sich vielleicht hieraus die Konsequenz ergeben, daß tür das Verhältnis zu beiden Männern gelten mußte, was Stephan von Lessings Verhältnis zu Luther sagt: "Seine Liebe ist unabhängig von der sachlichen Uebereinstimmung, sie hängt an der Persönlichkeit." Die Schilderung der wechselnden Lutherbilder ist mit genauester eigener Kenntnis der ganzen Entwickelung gegeben und führt herab bis zu Nietzsche, Kalthoff, Büttner und Tröltsch. — Das Buch: Was ist Christontum? besteht aus 16 Aufsätzen von je 18-20 Seiten Länge, die zeigen sollen, dass es dem alten Glauben nicht an einer Theologie fehlt, die bei allen Vertretern im wesentlichen gemeinsame Zuge zeigt und ihre Aufgabe nicht nur in der Verteidigung des Alten, sondern in der Weiterführung der Arbeit der Vergangenheit sieht. Diese beiden Zuge sind freilich auf die verschiedenen Aufsätze recht verschieden verteilt. Die Extreme sind Hoppe und Boehmer. Die Themata und die Bearbeiter sind folgende: Gibt es einen Gott? (Lemme), Wie ist die Welt entstanden? (Hoppe), Wesen der Stinde (Bornhäuser), Wunder (Schöler), Wer war Jesus? (Schaeder), Ge-heimnis des Kreuzes (Cremer), Auferstehung (Wilde), Hl. Geist (Lütgert), Glaube (Kögel), Hl. Schrift (Boehmer), Sakramente (Boekhoff), Heiligung (Dunkmann), Was ist von der unverzeihlichen Sunde zu halten? (Riggenbach). Ewiges Leben (Franckh). Gibt es ewige Verdammnis? (Cremer).

### II. Moderne Religionsersatzversuche.

# 1. Allgemeines, Vernunftreligion, "Laienreligion".

Andersen, F., Antiklerikus. E. Laientheologie auf geschichtl. Grundiage. VIII, 618, Schleswig, Bergas. & 6. — Andersen, Jesus u. die Rabbiner (EK, 40, 902 f.). [Ueb. A. S. Vortrag u. neue Stellung: weg mit dem jüd. Sauerteig.] — Bary, R. de, Mystical Fellowship: the Science of Christliness. A catholic Eirenicon from the Exponents of the mystical Gospel of Brotherliness. Lo., Longmans. 4 sh 6 d. — Benson. R. H., The Rel. of a plain Man. 164. Lo., Burns and Oates. — Bischoff, Dietr., Taten der Loge. Ein Wort üb. den beut. Beruf der Freimaurerlogen. 53. Gr. 89. L., M. Hesse. & 0.50. — Borngrüber, O., Die hl. zehn Gebote des Freien. Der hl. Glanbe des Freien. Das hl. Gebet des Freien. Moses od. die Geburt Gottes. Tragüdie, 15. B., Verl. Neues Leben. & 0.50. — Brund, P., La libre pensée et le protestantisme en France

au commenc. du 20e siècle. Thèse. 80. Montauban. — Curlis, A. The New Mysticism. 196. Lo., Curtis & Davidson. 6 d. — Daplyn, E., One with the Eternal. 71. Lo., Priory Press. 1 sh. — Dodel, A., D. Rel. d. Zukunft. [S. bei Monismus S. II, 35.] — Dorsch. H. u. Dodel, A., E. neue Reformation. Brackwede, Breitenbach. — Ehrienmann, Theokrat. Revolution. 4. Aufl. 47. Zü., Theokratischer Verlag. Fr. 0,40. — Eshleman. C. A., Ethical Instruction (OC. 21, 249f.) [Staatlich, statt Religion.] — Felden, E., Freireligiösentum u. Protest. (Blaub. No. 37). — Förster, E. Laientheologie (Chr. W. 20, 132—135). [Ueb.: A. d. Tagen der Götterdümmerung (anon.). 1905 u. W. Meister Zeithetrachungen. 1904.] — Ferster, E., Laientheologie (Chr. W. 20, 132—135). [Ueb.: A. d. Tagen der Götterdümmerung (anon.). 1905 u. W. Meister Zeithetrachungen. 1904.] — Ferster ker, Richiotheke. I. Kampf. Meister, Zeitbetrachtungen, 1904.] — Freidenker-Bibliothek. 1. Kampflieder a. d. Anfäng. d. freireilg. Bewegung, ges. v. K. Beifswanger. 2. Freie Lieder. Dichtungen v. E. Baltzer. 3. Gedankenperlen a. d. Werken hervorrag. Geister. M. e. Anh.: Buddhist. Weisheit. Je 16. Nürnberg, nervorrag. Geister. M. e. Anni: Bududist. weiselt. Je 16. Aurnoerg, Belfswanger. Je M. 0.10. — Gesell, S., Kannte Mosse das Pulver? War die Bundeslade e. Laboratorium? Eine zeitgemäße Kritik der moral, bygien. u. sozialen Vorschriften Moses. 37. Altona, Th. Fricke. M. 0.30. — Gizycki, P. v., Aufwärts aus eigener Kraft. Das Buch vom neuen Adel in neuer Gestalt. 2. Aufl. 342. B., Dlümmler. M. 5. — Gundlack, W., Elne neue Reformation. Reden an die deutsehe Nation. 160. Frk., Neuer Frkf. Verlag. & 2. — Harrison, F., The Creed of a Layman: Apologie pro Fide mea. 418. Lo., Macmillan. 7 sh. 6 d. — Harrz. C., D. Rel. d. Menschlichkeit. 26. Altona, Gebr. Harz. — Heise, F., Ziele u. Wege z. Vervollkommn. d. Menschengeschlechts. Ged. u. Anreg. f. alle aufricht. Menschenfreunde. 60. L., Siegismund u. Volkening. M 1. - Horner, G., The Alphabet of the Universe: Notes for a universal Philosophy. 44. Lo., Hayman Christy. 1 sh. — Jennings, H., The Rosicrucians, their Rites and Mysteries. 4. Ed. 480. Lo., Routledge. Rosicrucians, their Rites and Mysteries. 4. Ed. 480. Lo., Routledge, 7 sb. 6 d. — Ingc. W. R., Personal Idealism and Mysteisism. Paddock Lectures 1906. 196. Lo., Longmans. 3 sb. 6 d. — Ders., Studies of english Mystics. (St. Margarets Lectures, 1905.) 248. Lo., Murray. 6 sb. — Johnston, M., The Goddess of Reason. Drame. 242. Lo., Constable. 7 sb. 6 d. — Kaspar, J. J., La libre pensée rel. 7. St. Amand, Pivoteau. — Kassell, C., Ancient Mysticism and rec. Science (OC. 21, 385 to 397). [D. mod. Wiss. hinkt den alten myst. Lehren blofs nach.] Keller, C., D. Idee d. Humanität u. d. Comenius-Ges. E. Rückbl. (Vortr. Action, C., D. Luce U. Humantat u. u. Comenus-ues. E. Ruckell. (Vott. u. Aufs. d. Com. Ges. 15, 2.) 36. B., Weldmann. — Kramer, G. Kurze Geschichte der freirel. Gem. zu Magdeburg (Freie Gemeinde 3, No. 33). — Kübel, J., Jungdeutscher Kulturbund (Chr.W. 21, 871—874). — Lafsberg, Frhr. C. v., Der Weltorganismus. Begründ. e. auf astrophys. Gesetzen beruh. Vernunftreligion. 2. Auft. III., 68. Dr., Plerson. & 3. — Lissauer, H., Freimauersische Gedanken. Aufsätze u. Vorträge. Neue Titel-J Aug. 1V, 207. 8°. B., A. Unger [1900]. M. 2. — Lublinski, S., Die Humanität als Mysterium. 1V, 83. Jena, Diederichs. M. 2. — Magnus. L., Religio laici: The Faith of a Jewish Layman. 188. Lo., Routledge. 2 sh. 6 d. — Menschheitziele. begründ. Weltanschaug. u. Gesellschaftsreform. Hrsg. u. Schriftleiter: H. Molenaar. Jahrg. 1907. 4 Hefte. L., O. Wigand. M 6. - Moltmann, J., Wachet auf! Ges. Weckrufe z. Abstreif. kirchl. Geistestesseln. Ebda. Viertelj. 6 Nrn. & 0.75. — Neuman, F. P., Phases of my Faith, or Passages from the History of my Creed. Lo., Watts. 6 d. — Ockonomus. Rassages from the ristory of my Green. Lo., Watts. 6 d. — Crecommus. Religions Manifest. 47. B., Neues Leben. M. 1. — Penzig, R., Ohne Kirche. E. Lebensführg. auf eig. Wege. XVIII, 282. Jena, Diederichs. M. 5. — Pontis, R., D. Freimaurer-Herrschaft in Frankreich. V. 160. Ravensburg, Alber. M. 0,75. — Rostand. E., Un peuple pent-il avoir une vie morale saine si l'état en élimine les religions? 4. éd. 40. P., Levé. - Sanus, Similismus. Grdr. e. neuen Weltanschauung. IV, 172. Dr., Pierson. & 3. [Vgl. S. II, 43.] — Schneeberger, F., Weltrel, u. Welthilfsprache (Schweiz. Reformblätt. No. 271.) — Scott, W. M., Aspects of Christian Mysticism. 184. Lo., Murray. 3 sh. 6 d. — Stewart, D. F., The Religion of a Heretic. Lo., Daniel. 1 sh. — Sturt. H., Do we need a Substitute for Christianity (HJ. 5, 105—112; dazu Diskussion 436—438). [Die Zeit ist reif für eine nieht-christliche theistische kirche.] — Tutor, H., Suprema lex od. Die Religion des Egoismus. 72. L., Spohr. & 1. — Wedde, J., Die Freiheit u. ihr Freier. Grundlinien e. monist. Religion der Zukunft. Hrsg. v. W. Hübler. 140. Hamburg, Jansen. & 2. — Anon., A Freethinker on the Rel. of Science (OC. 21, 492ft). — Illuminism and the French Revolution (Ed. Rev. 204, 35—60). — A Plain Man's Faith. 224. Lo., Constable. 5 sh. — The Rel. of a Layman. 230. Lo., Waddie. — Was ist Freimaurerei? (Aus: Herold\*) 19. B., Wunder. & 0,40. — Bücherei f. Freimaurere. 8º. 1. Henke, O., Die Freimaurerei in Deutschland, m. e. Abrifs der allg. Gesch. der Freimaurerei. VIII, 92. 2. Normann, H., Die Freimaurerei in England u. Amerika. VIII, 80. 3. Reitzenstein, A. Frhr. v., Die Freimaurerei in Frankreich. VIII, 72. 4. Scholz, F., Parerga, Maurerische Tischreden. VIII, 127. 7., 8. Klassiker, maurerische. 1. Flehte. Mit Einl. u. Erln. von A. Frhr. v. Reitzenstein. 31. Ebda. à & 1.

Andersen hat Chamberlain gelesen und ist offenbar durch ihn auf die Wichtigkeit des Rassegedankens und auf die neue Beurteilung des Paulus gekommen; er verwirft das paulinisch-dogmatische Element am Christentum völlig und will ein mit dem germanischen Geiste in Einheit gebrachtes, von allem semitischen Sauerteig befreites Evangelium als Grundlage einer Laienreligion aufstellen. Er gehörte richtiger zum Kapitel von Rasse und Religion. - Nach Bischoff besteht die Quintessenz rechter Logenarbeit im Aufbau einer bestimmten Lebensanschauung und Lebensweisheit und zwar durch gegenseitige Beeinflussung und Hilfe. Diese Tiefenschau ist für alle deutschen Logen ein Suchen nach einer als "Weisheit" bezeichneten Religion, die kein sacrificium intellectus fordert, Bornarabers Schrift ist so bizarr wie seine Drucktypen. 3 ersten Gebote lauten: "Du bist ein Herr und Gott, der dich in abertausend Jahren aus dem Tier- und Traumland führte und der Triebesknechtschaft. Du sollst nicht andere Götter haben außer dir. Du sollst deinen Namen Gott nicht unnutz führen . . . Du sollst dir Weihestunden deiner Feier gönnen, da du dich zurückziehst von dem Aeußern in dich selbst." Die zwei ersten Bitten heißen: Vater unser, der du bist in mir, geheiligt werde dein Wesen, dein Wille geschehe wie im Menschen, also auch im Tier, auf dals es wachse zum Menschen! Nicht so übel, als es zunächst aussieht. - Curtis gibt eine Mischung von Philosophie, Religion und Wissenschaft, gewürzt mit gelegentlichem Blödsinn. - Ehrismann versteht unter Theokratie das Gottesreich auf Erden. Aber das Christentum und alle bisherigen Religionen sind abzuweisen, der ökonomische Massbegriff ist Vor- und Mitbedingung zu jeder Religion; der Grundrifs des Christentums birgt aber diese Appassungsfähigkeit nicht in

sich. - Den Liedern in der Freidenker-Bibliothek kann ich leider trotz größter Unparteilichkeit schlechterdings keinen Geschmack abgewinnen. - Der Katholik Gundlach ist von Althoff nicht zur Habilitation zugelassen worden. Er beweist, dass die 2000 jährige religiöse Entwickelung der christlichen Völker nichts ist als ein großer Irrtum, weil sie von einer falschen Voraussetzung ausgeht, und will höhere Volksbildung als Mittel gegen den Klerikalismus. - Die Schrift von Harz (vgl. JB. 26, 1010) enthält die Eröffnungsrede bei der konstituierenden Versammlung des Bundes für Menschheitsreligion. Wahrer Gottesdienst ist nur wahrer Menschendienst. Die zehn Gebote fangen nicht mehr an mit "Da sollst", sondern mit "Ich will". - Nach Heise entspringt die wahre Religion aus dem vernunftgemäßen Erkennen des Weltalls und ist das Bewusstsein der menschlichen Seele, sich mit der Weltseele im innigsten Zusammenhang zu befinden. - Nach Laßberg lehrt uns die Astronomie das Weltgebäude kennen, die Philosophie die Gestirngeister und den Allgeist, und die Religion besteht in der Verehrung dieser höheren Geister. Fechners Name wird nirgends genannt. - Lublinski ist diesmal sehr schwer zu verstehen. Das Absolute ist das Menschliche in der Einheit des Allmenschlichen, und diese unbedingte und absolute Einheit vermag sich dennoch zugleich als Vielheit und Gegensätzlichkeit zu manifestieren, daber: Humanität als Mysterium. Aus der absoluten Humanität fließen auch der kategorische Imperativ, die absolute Individualität und die Religion des inneren Erlebens (vgl. JB. 24, 850). - Moltmann glaubt nur an Einen Gott wirklich: an das Gute in der Menschenbrust. dem er die Herrschaft über die ganze Welt wünscht. Alle Gemeindemitglieder sollten zusammentreten und den Pfarrer vom Dogmatischen dispensieren. Solche und ähnliche wackere Gedanken werden in lauter ganz kurzen, oft recht geistreichen Aufsätzen ausgesprochen. - Tutor singt das alte Lied, daß alles Egoismus ist, auch Mutterliebe und Opfertod, und wenn Jesus sagt: Liebe den Nächsten wie dich selbst, so ist also der größte Egoist der beste Christ! Mit 17 oder 18 Jahren haben wir wohl alle einmal so argumentiert, aber das ist lange her.

### 2. Theosophie, Christian Science, Neobuddhismus.

Abhedananda, S., Five Lectures on Reincarnation. New a enlarg. ed. 99.

Lo. Luzac. 2 sh. — Arnold, H., In wenig Stunden im Besitz des Besten in der Weit! Im Anschluis an Drummond: "Das Beste in der Welt".

2. Aufl. 47. L., Fiedler. & 1. — Barnett, L. D., Brahma-Knowledge, An Outline of the Phil. of the Vedanta, 114. Lo., Murray. 2 sh. — Besant. A., D. Bruderschaft der Religionen. Uebers. v. H. Lilbke. 46.

L., Grieben. — Dies., D. Stammbaum d. Menschen. 4 Vorlesgn. Uebers. v. E. Heinecke. VII, 143. L., Altmann. & 2. — Dies., Theosophie u. mod. psychische Forschung. 6 Vorträge. Uebers. v. H. Libke. XI, 138.

Ebda. & 2. — Dies., Theosophie in Bez. z. menschl. Leben. 4 Vortr.

Uebers. v. C. Wandray. III, 113. Ebda. M 1,80. — Dies., Winke z. Stud. d. Bhagavat-Gita. 4 Vortr. Uebers. v. H. Lübke. III, 97. Ebda. M. 1,60. — Dies., London Lectures for 1907. 204. Lo., Theos. Publ. House. 2 sh. — Dies., Wilsuitoefening en lot. 22. A., Theos. uitg. Maatsch. Fl. 0,25. — Dies., Als en mensch sterft, zal hij dan opnieuw leven? (Theos. Bibl. 14.) 43. Ebda. Jedes Heft Fl. 0,40. — Dies., De wetten van het hooger leven. (Theos. Bibl. 15, 16.) 80. Ebda. — Dies., leven? (Theos. Bibl. 14.) 43. Ebda. Jedes Heft Fl. 0,40. — Dies., De wetten van het hooger leven. (Theos. Bibl. 15, 16.) 80. Ebda. — Dies., Het vegetarisme in het licht van theosofie. Over den infloed van alcohol. (Theos. Bibl. 18.) 47. Ebda. — Dies., Over eenige meeilijkheden van het innerlijk leven. Het einde der smart. (Theos. Bibl. 20.) 41. Ebda. — Dies., De oude wijsheld. Vert. d. A. Walls. 3. Auß. XIV. 441. 22. Ebda. Fl. 3,25. — Dies., Is de theosofie antichristelijk? Vert. d. J. Wolzogen-Kühr. 39. Ebda. Fl. 0,20. — Dies., De dood en darna? Vert. d. J. v. Manen. 3. Ausg. VI, 129. (Theos. Handb. 3.) Ebda. 1906. Fl. 0,60. — Blavatsky, H. P., D. Esoterik d. Evangellen. A. d. Engl. 27. B., Raatz. & 0,50. — Dies., D. Schlüssel zur Theosophie. E. Auseinandersetzg. in Fragen u. Antworten üb. Ethik, Wissenschaft u. Philosophie, zu deren Stud. d. theos. Ges. begründet worden ist. Neue, etnzig autoris. Auß. IX. 251. L., Altmann. & 5. — Dies., Ists entschleiert. Elm Meisterschlüssel zu den alten u. modernen Mysterien, Wissenschaft u. Theologie. Aus der 6. Auß. übers. v. A. K. u. R. W. In ca. 14 Lfgn. 1. Lief. LIII. 80. L., Lotus. & 3. — Dies., De gebeime leer. Samenvatting v. wetensch., godsd. en wijsbegeerte. I. Vert. d. A. Terwiel. 868. A., Theos. Uitgevers. Maatsch, 1906. Fl. 12,50. — Dies., De sleutel tot de theosofie. (Tit. gek.) Vert. d. A. Waller. XIV. 241. Ebda. Fl. 3,25. — Dies., Het theosof. woordenboek. Vert. d. versch. bewerkers. IV, 243. Ebda., 1906. Fl. 4,50. — Breditiss. H., Theosofie en Christendom. 31. Utrecht, Londt. Fl. 0,30. — Cart. J., Une église gnostique à Paris (LCUr., Mai). — Coutts, J., The divine Wisdom as reveal. b. t. Methods of Christ at. Spirit, manifesting t. Harmony a. Unity in Nature, Man a. t. Bible. VIII, 384. Lo., Nat. Hygienie Co. — Dizon, F., The Exegesis of Christian Solence (ExpT. 18, 566f.) [Vertedidigt gegen Horwill.] — Eckartshausen, K. v., Ar Lamechs v. Strap der Sündfint entrissene Gesänge. Neu hrsg. v. F. E. Baumann. 44. Schmiedeberg, Baumann. & 0,075. — Eddy. M. B. G., Het vegetarisme in het licht van theosofie. Over den infloed van alcohol. bray. - Fullerton, A., Theosofie, de godsdienst van Jezus. 32. A.,

Theos. Uitgeversm. Fl. 0,20. - Geißler, W., D. Seelenwanderg. im Licht heut, phil. Lebren (Phil. Wook. 7, 345-361). — Gibbons, J. Transmigration of Souls. Lo., Sands. 6 d. — Giles, C., De natuur v. d. geest en d. mensch als e. geestelijk wezen. Uit h. Engl. d. D. Diephuis. VIII, 188. A., Theos. Uitgeverem. Fl. 0,50, — Gott m. uus! E. Schrift z. Förderg. d. Bestrebgn. d. Britderschaft "Zum hl. Gral". Hrsg. unter Mitwirkg. v. P. Braun u. and. Gesinnungstreunde v. F. E. Baumann. 5. Bd. Schmiedeberg, F. E. Baumann. — Gray, J. M., The Antidote to Christian Science. ourg, r. E. Dhumann. — Gray, J. M., Inc Antidote to Christian Science. Lo., Revell. 2 sh. 6 d. — Grävell, H. A., D. theosoph. Gesellschaft (RG. I., 343—348). — Hartmann, F., Die Bhagavad-Gita, in verst. Form ins Deutsch tibers. u. mit korr. Zitaten Deutscher Mystiker verschen. (Tit. gekürzt.) 4. Aufl. XVII, 145. L., Altmann. & 1,60. — Holland, A. J., Talitha Cumi. A Story of Freedom through Christian Science. Lo., Bird. 6 sh. — Horwill, H. W., The Exegesis of Christian Science (Ep.T. 18, 455, 485). 455-458). - Hyde, J., The old Faith restated. 116. Lo., Warne. [Von Swedenborgischem Standpunkt.] — Ders. A Bibliography of the Works of E. Swedenborg. 742. (Lo., Swedenb. Soc.) — Johnston, Ch., Die Vedantaphilosophie. 62. 80. B., Rastz. & I. — Maitriya, Ananda, Buddhismus. Ges. Aufs. Deutsch hrsg. v. K. B. Seidenstücker. 7. Heft. D. Aufnahme e. Europäers in d. buddhist. Brüderschaft u. d. Einführg. des Sangha lm Abendiande. (Aus: Der Buddhist.) 27. L., Buddhist. des Sangha im Abendlande. (Aus: Der Buddhist.) 27. L., Buddhist. Verlag. M. 0,30. — M'Kechnie. J. F., Die Grundgedanken des Buddhismus. Eine Skizze zur Einführg. Deutsch v. Karl Seldenstlicker. (Aus: Der Buddhist.) 32. L., Verl, der Buddhist. Gesellschaft. M. 0,30. — Mathers, S. L. M., The Kabbaish unveiled. Lo., Kegan Paul. 7 sh. 6 d. — Miles, E., Life after Life, or the Theory of Reincarnation. 180. Lo., Methuen. 3 sh. [Vgl. OC. 21, 384: Seelenwanderung als moralisch nützliche Hypothese.] — Myers, F. W. H., De mensch en de dood. E. korte schetz van myn Werk: De mensch. persoonlijkheid en haar overleving van d. dood d. ilchaams, m. e. krit. overz. en comm. Uit het Engl. d. I.D. v. K. V. 44. (Theos. Bibl. 13.) A., Theos. Ultgev. maatsch. Fl. 0,40. — Offenbarung, Die, des Menschensohns. Von \*\*s. 3. Aufl. 78. L., Mutze. M. 1. — Ohlhaver, H., Transzend. Entw.lehre (Psych. Stud. 364 bis L. Mutze. M. 1. — Ohlhaver, H., Transzend. Entw.lehre (Psych. Stad. 364 bis. 368) .— Ottramare, F., L'historie des idées théosoph. dans l'Inde. 1. La théos. brahman. XII, 388. P., Leroux. [Annales du Musée Guimet. Bibl. d'ét. 23.] — Paar, J., Wiederverkörp., Seelenwanderung u. Seelenwandelung (Psychische Stud. 165-173, 304-309). — Paget. Lady, Reincarnation (Ninet. Cent, 1906, Dec.). — Petersen, Seelenwander. u. Theosophie (AZBell. 19-33). — Rudolph, H., Zur Betrachtung einigen Lehren der Upanishaden. 40. Kunst u. Religion. 27. (Geb. wiss. Vortr. 27, 25.) L., Theos. Zentr. Buchh. à & 0,30. — Schuré, E., Die großen Elemenderte. Skirae. Cableimber. der Bellicher Pars. 21, 25.) L., Theos. Zentr.-Kuchh. a. & U,30. — Schuré, E., Die großen Eligeweiheten. Skizze e. Gebeimlehre der Religionen. Rama — Krischna — Hermes — Moses — Orpheus — Pythagoras — Plato — Jesus. Uebers. von M. v. Sivers. XV. 482. L., Altmann. & 5. — Schwer. C. J., Annie Besant. E. kurze Lebensbeschreibg. A. d. Holl. v. H. Schouten-Deetz. VII, 174. Ebda. & 2,50. — Scidenstücker, K., Heil. Schriften d. Buddhisten. 1. D. Reden d. Buddha aus d. "Angereihten Samml. (Anguttara Nikayo) des Palikanons". Z. erstemmal übers. v. Bhikku Nanatiloka. 1. Buch: D. Einer-Buch (Eka nipato). VIII, 95. L., Buddh. Verl. & 2,40. — Sinnett. 4. P., Esotzer. Buddhism. Ili het Englisch nast d. A 2,40.— Sinnett, A. P., Esoter. Buddhisme. Uit het Englisch naar d. 8. druk door C. M. Perk-Joosten. XXVIII, 282. A., Theosof. Uitgev. maatsch. Fl. 2,75.— Ders., Trillingen. Uit b. Engl. d. C. Streubel. (Theos. Bibl. 19) 53. Ebda. Fl. 0,40.— Stoß. P., Die theosoph. Gesellschaften u. ihr Verhältnis z. Freimaurerei u. and. eth. Bestrebgn. d. Gegenw. Mit e. Vorw. hrsg. v. Rich. Weiers. 66. Hamburg. Kriebei. 1,20. — Anon., Z. Erinner. an d. Besuch v. Kath. Tingley in Nürnberg. (Nürnberg, J. Th. Heller, obere Turnstr. 3.) — Transactions of the 2. ann. Congr. of the Fed. of the Europ. Sect. of the Theosoph. Soc. in London 1905. 461. Lo., Theos. Publ. Soc. — Twain. Mark, Christian Science. 372. Lo., Harper. 6 sh. — Uttarâ-Gitâ, Die, od. die Initiation Arjunas durch Sri Krishna in Yoga u. Jūāna. Aus dem Sanskrit ins Engl. ilbertr. v. D. K. Laheri. Deutsche Ausg. v. E. A. Kernwart. 40. L., Vedānta-Verlag. & 0,60. — Vance. J. J., The Eternal in Man. 240. Chl., Revell. § 1. — Wachtelborn, K., Atlantis, e. untergegangener Erdteil, die Bildungsstätte unserer Kultur u. Religion. 36. L., Theos. Zentralbuchh. & 0,60. — Waite, A. E., Studies in Mystleism and certain Aspects of the secret Tradition. 348. Lo., Hodder & Stoughton. — Wanderer, Der. Ein monatl. erschein. parteiloses Journal f. Pilger ant d. Wege z. höh. Geistesleben. Enth. Orig-Artikel u. ausgewählte Übebrsetzgn. in bezug auf die Grundiage aller Religion, Philosophie. Kunst u. Wissensch. Red. u. hrsg. v. A. Weber. 1. Jahrg. 12 Nrn. No. 1 u. 2. 144; m. 5 Taf. 89. L., Theosoph. Zentralbuchh. Halb). & 5; einz. Hefte & 1. — Weber, A., Eine Betrachtung einiger Lehren d. Upanishaden. (Geh. wiss. Vortr. 27.) L., Theos. Zentra-Buchh. & 0,30. — Weiler, O., D. Wesen d. Menschen in Lichte d. ind. Theosophie. Die siebenfache Konstitution des Menschen. Indische Wetsheit. Anh.: Die zehn Gebote u. die goldenen Regeln der Buddhisten. 16. Schmiedeberg, Baumann. & 0,30. — White, H., Christian Science: Medievalism Redivivus (Mo. 17, 161—185). — Wirz, J., Theos. Schriften. No. 1 u. 2. Ueber das Helisehen. Und einige andere kleine Aufsätze. 16. Lorch, Rohm. & 0,25. — Anon., Consciousness and Matter, as thought by the Yogis. By an Indian. 52. Lo., Wooderson. 1 sh. — Biavatzky, H. P. en W. A. Judge, De stehters en leiders d. theos. beweg. v. "Leerling". (Aus New Cent. Path. 6, 35–44.) II, 42. Groningen, Univ. broedersch. en theos. genootsch. Fl. 0.35.

Nach Besant sind die großen Wahrheiten, auf denen die Religionen beruhen, Gemeingut aller, nicht ausschließliches Besitztum dieser oder jener Religion: Symbole, Lehrsätze, Erzählungen und Moralgesetze: darum suche jeder in seiner Religion tief genug, bis ihm das Wasser des Lebens entgegenströmt. — Nach Bluvatsku sind die Evangelien der Treffpunkt zweier esoterischer Religionen, der der judischen Rabbiner und der Mysterienreligion der römischen Kaiserzeit. Der christliche Kanon besteht, "wie es uns bekannt ist", aus Fragmenten vorchristlicher gnostischer Weisheit; πίστις bedeutet Wissen; zoi-orog und Kri-shna haben denselben Ursprung. - Coutts gibt eine Art Theosophie im älteren Sinne des Wortes, wie Oettinger oder Rothe es gebrauchen, mit langen Reihen von Entwickelungen und kontrastierenden Paaren wie Adam-Christus u. a. - Eckartshausens Gedichte sind nichts weniger als theosophisch, nur der Titel klingt so, es ist die richtige Aufklärungsfrömmigkeit. — Freimark schildert Helene Blavatsky unter der jetzt so be-liebten Kategorie der abnormen Geschlechtlichkeit als männliches Weib, dem es auf ein paar (oder ein paar Dutzend) frommer (?) Täuschungen nicht ankam. "Nicht daß sie leichtfertig Lügen in die Welt gesetzt hätte, obwohl es ihr mitunter auch darauf nicht ankam, nein, sie hat jene Reisen (nach Indien) gemacht, aber nur subjektiv, in ihrer Phantasie . . . Wir können an ihre Handlungen

nicht den gemeinen Malsstab legen." Das scheint allerdings so. Wer wissen will, was in Theosophenkreisen an Glaubfähigkeit ich weils kein besseres Wort - geleistet wird, der sollte diese Schrift lesen: denn trotz alledem ist das, was sie Theosophisches gelehrt hat, alles wahr, nach demselben Freimark, der B. einen weiblichen Ahasver nennt; ein weiblicher Cagliostro wäre wohl treffender. Allerdings sind die Mahatmas Produkte ihres Unterbewulstseins. - Horwill gibt ergötzliche Auskunft über Frau Eddies Key to the scripture (300, Tausend!): Adam bedeutet a dam, einen Damm, ein Hindernis, der Gihon bedeutet die sittlichen, politischen und sozialen Rechte der Frauen, der Paraklet ist die Christian Science usw. - Johnston zeigt, wie die Vedanta-Philosophie auf wenigstens 3 Bewulstseinsebenen aufgebaut ist, während die westliche Philosophie nur mit einer rechnet, also im wahrsten Sinne des Wortes flach und oberflächlich ist. Die 3 Ebenen sind: das alltägliche Selbst - besser das Ich -, das höhere Selbst und das oberste Selbst aller Dinge, das Ewige. - Die Kunst ist nach Rudolph die Betätigung des geistigen, himmlischen Menschen, durch die eine göttliche Idee zur Darstellung im Materiellen gebracht wird, ein Herausschöpfen der im Universalgemüte (Buddhi) liegenden Ideen, also aufs nächste mit der Religion verwandt, denn sie wirkt im Beschauer die höheren Schwingungen. - Katharina Tingley ist seit 1897 die Nachfolgerin Judges, des Nachfolgers der Blavatsky, also das Haupt der Theos. Gesellschaft. - Weber zitiert aus dem "Oupne k'hat": ille atma tu es - warum nicht einfacher und richtiger aus den 60 Upanishad: das ist der Atman, das bist du? - Weller gibt die üblichen 9 Teile vom Sthûla Scharira bis zum Atma; am Schlusse "die 10 Gebote" (d. h. 10 willkürlich ausgewählte) und 72 goldene Regeln des Buddhismus aus einem japanischen Predigtbuch Fukio Taikan.

#### 3. Spiritismus, Okkultismus u. a.

Abbott, D. P., Half Hours with Mediums (OC. 21, 92—117, 129—163). — Ders., Behind the Scenes with the Mediums. Lo., Paul. 7 sh. 6 d. — Abbott, F., Can you Zancig? The Secret of see. Sight and thought Reading divulged. Lo., Simpkin. 1 sh. — Arnold, H., Wie man Kranke heilt durch Hypnotismus, Magnetismus u. Statuvolence. E. Leitf. f. leichte u. sichere Krankenheilg. ohne Arzt. 3. Aufl. v., D. Helikräfte d. Hypnotismus, d. Statuvolence u. d. Magnetismus\*. 106. L., Fiedler. & 1,80. — Ders., D. Jenseits. Leben u. Weben, Zustände u. Verhältn. im Jensetts. D. Ergebnis 16 Jahre langer einschläg. Stud. u. Erfahrgn. In 2 Bdn. 1. Bd. XII, 231. Ebda. & 3,80. — Alkinson, W. W., Mental Fascination. 254. Lo., Fowler. 4 sh. 6 d. — Ders., The Secret of mental Magic. 7 Lessons. 380. Ebda. 4 sh. 6 d. — Bab. E., Neue Probleme. 2. Aufl. 1. Hypnotismus u. Ehe. 24. 2. Hypnotismus u. Kunst. 23. 3. 4. Hypnotismus u. Nervosität. 30. 5. Hypnotismus u. Kunst. 23. 3., A. Hypnotismus u. Nervosität. 30. 5. Hypnotismus u. Willenskraft. 21. B., Schildberger, à & 0,50. — Bach, F. H., D. Hypnotiseur. Kurzgef. Anleitg., d. Hypnot. 2. erlernen. 36. L., Schnurpfeil. & 0,25. — Bánfi, G., Ahasvers Traum.

Legende. Automat. geschrieb. 24, L., Fiedler. M 0,60. - Barth, R., D. selbstverständl. Wahrheit d. Graphologie. M. erklär. Schriftproben. Lorch, Rohm. M 1,80. - Behne, A., D. ersten Stufen z. prakt. Spiritismus. E. Anleitg. z. Experimentieren m. Tischrücken u. Geisterschriften. Mit e. Anh.: D. ersten Stufen in d. geist. Schulg. Von J. Landenberger. 16. Ebds. & 0,10. — Bennett, C. W. u. Abbott, Spirit Portraiture (OC. 21, 306-318). [Erklär. als Taschenspielerkunststücke.] - Besant, A., Okkultismus, Semi-Okk. u. Pseudo-Okk. 3. Vorl. Uebers. v. E. Heinecke. III. 89. L., Altmann. & 1,20. — Bezemer, F., De ganglien-psyche. Inleid. s. d. stud. d. okk. wetensch. 418. Amersfoort, Wink. Fr. 4,90. — Blavatsky, H. P., Okkultismus u. okk. Kinste. A. d. Engl. 31. (Okk. Bibl. 3.) B., Raatz. & 0,30. — Blum, R., D. vierte Dimension. (3. Th.) Im Reiche d. Vibrationen. 76. L., Altmann. & 1. — Bois, J., Le miraole moderne, XVI, 417. P., Ollendorff. Fr. 2,50. [Spiritismus.] — Bondegger, H., Persoonl. magnetisme. 1—3. Haag, Segboer. Fr. 0,90. — Brandler-Pracht, K., Lehrbuch d. Entwickel. d. okk. Kräfte im Menschen. III, III, 220. L., Altmann.  $\mathcal{M}$  4.— Braun, P., Okk. Fallen u. Fallensteller. 79. L., Baumann.  $\mathcal{M}$  1.— Brenier de Montmorant, Hystérie et Mysticisme (RPh. 31, No. 2).— Brewster, E. T., The Evolution of Christian Science (Mo. 17, 186-199). - Burges, O. O. and Abbott, D. P., A puzzling Case (OC. 21, 44—53). [Spiritismus.]—Cappellazzi, A., Spiritismo vecchio e misticismo nuovo. IX, 90. Siena, Bernardino. Fr. 0,90.—Christ, F., Charakterologie anf psychol. Grundlage, VIII, 72. L., Mutze. M. 2.—Claus, E., Predigten e. Nichttheologen. Auf Tatsachen beruh. Weltanschaug., insbes. üb. Glauben u. Wissen. üb. Wahrh. u. Unsterblichk. Bd. 1. 288. Ebda. & 2.60. — Coater, J., Self-Reliance. Pract. Studies in personal Magnetism. 320. Lo., Fowler. 5 sh. — Constable, F. C., Science versus psychical Research (Ann. Psych. Soc. 06, Aug.). - Davis, A. J., Geist. Wanderungen durch d. Geisterland. V. d. Hellseher u. Reformator D. Mit Erlaubn. d. Verf. übers. v. Ph. W. Kramer. Hrsg. v. W. Besser. 3. Aufl. 32. L., Besser.  $\mathcal{M}$  0,30.—

Ders., Die geistigen Sphären. Die Erscheinungen der schönen Welt
jenseits des Grabes. 18. Ebda.  $\mathcal{M}$  0,20.—

Ders., D. kürzeste Weg
zum Himmelreich. Uebers. v. W. Besser. 44. Ebda.  $\mathcal{M}$  0,50.— Eberle, K. F., E. somnambule Krankengesch. nebst kurzgefalst. Erklär. d. Neurasthenie, Epilepsie u. Hysterie. IV, 150. L., Mutze. *M* 2. — *Edmonds*, Gibt es c. Leben nach dem Tode? Diese große Frage, beantw. d. mod. Spirit.) hrsg. v. W. Besser. 5. Aufl. 30. L., Besser. M. 0,20.

W.-Erdensohn, Dasein u. Ewigkeit. Betracht. üb. Gott u. Schüpfg., d. phys. n. psych. Entw. in d. Natur, d. Unsterblichk., d. endl. Fortschritt u. d. Bestimmg. d. Geistes. 2, verm. Aufl. VIII, 555. L., Mutze.  $\mathcal{M}$  8, — Ertl, H, Vollst. Lehrkurs d. Hypnotismus in allen seinen Phasen u. verw. Erscheinungen. Hauptkursus. Allg. verst. bearb. Eath: Ueber 100 hochinteress, Szenen u. 53 photogr. Abb. VIII, 318. L., Fiedler. & 3. — Fichter, F., Mod. Alchemisten. Vortr. 36. Ba, Lendorff. & 1. — Forel, A., D. Hypnotismus. S. psycholog., psychophysiolog. u. therapeut. Bedeutg. od. d. Suggestion u. Psychotherapie. 5., umg. Aufl. VIII, 287. St., Enke. & 6. — Fotherby, H., Ether the Medium of the subliminal Self (Ann. Psych. Soc. 06, Juli). — Freemark, H., Mod. Geisterbeschwürer u. Wahrheitsucher. (Großstadt-Dokum. 36.) 104. B., H. Seemann. & I. — Fremery. N. de, Anl. z. Kenntn. d. Spiritism. (Psych. Stud. 65 ft., 199ft., 195 ft., 257 ft., 331 ft., 453 ft., 517 ft., 531 ft., 709 ft.) — Derz., Handleiding tot de Kennis v. h. spiritisme. 2. verm. Aufl. Bussum, Dishoeck. Fr. 2,90. — Ders., Een spirit levensbeschouwing, 382. Ebda. Fr. 1,50. — Gasc Defossés, E., Magnétisme vital. 501. 2. éd. 507. P., Rudeval. Fr. 5. [Vgl. OC. 21, 512.] — Grasset, J., L'occultisme hier et

aujourd'hui. Le mervellieux préscientifique. 435. P., Masson et Cie. -Ders., L'occultisme (RdM. V, 36, 115—152). — Hamilton, J., The spirit. World. 274. N.Y., Revelle. \$ 1.50. [Vgl. AJTh. 11, 361.] — Hara. O. H., Practical Clairvoyance and Telepathy. 94. Lo., Wooderson. 2 sh. 16 d. — Hartmann, F., Chenie u. Alchemie. (Geh. wiss. Vortr. 26.) 40. L., Theos. Zentr.-Bnchh. & 0,30. — Hill, A., What is Telepathy (Ann. Psych. Soc. 1906, Okt.). — Hyslop, J. H., Borderland of psychical Research. VIII, 425. Bo., Turner. \$ 1,50. [Vgl. AJTh. 11, 361.] — Ders., Science and a future Life. 369. Lo., Putnams. [Vgl. AJTh. 11, 361: vom spirit. Standpunkt. — Joire, P., Traité de l'hypnotisme expér, et thérapent, ses applications à la méd., à l'éduc. et à la psychol. 462. P., Vigot. Fr. 4. — Judge, W. Q., Gespräche mit H. P. Blavatsky th. Okkultismus. — Somman Hellseben lehren? A. d. Engl. 22. (Okk. Bibl. 4) B., Raatz. & 0,30. — Kardec, A., D. experim. Spiritismus. D. Buch d. Medien od. Wegweiser d. Medlen n. d. Anrufer, enth. e. besond. Belehrg. üb. d. Geister, üb. d. Theorie aller Art Kundgebgn., üb. d. Mittel f. d. Verkehr m. d. unsichtb. Welt, Entdeckg. d. Mediumität, tib. Schwierigkeiten, welchen man bei d. Austing, d. Spiritismus begegnen kann. Ans d. Franz. v. Frz. Pavlieck. Mit e. Blograph. v. Fr. Snoher. 4. Aufl. XIX. 514. L., Mutze. & 5.—Kernings Testament. Veröff. v. Kame. 2. Aufl. 25. L., Altmann. & 0.50. Kiesewetter, K., Gesch. d. Okkultismus. Geh. wiss. Systeme v. Agr. v. Nettesh. bis K. du Prel. 2. st. verm. Aufl. v. R. Blum in 10 Lief. L., Altmann. à & 2. — König. F., Ernstes n. Heiteres ans d. Zauberreiche & Wittenbelgert. M. St. 20.—Kerning. F. L. C. & Brand. Brenchtischen 70. J. 1. 10. d. Wünschelrute. M. bes. Beachtg. d. mod. Rutenkünstler. 79. L., O. Wigand. M 1,50. - Krämer, H., Ist Wahrsagen n. Zeichendentg. e. Verbrechen gegen Gott n. d. Menschen? Und wer gehört zu denselben? -Kais. Wilh, II. u. Landrat v. Uslar als Okkultisten, als Wünschel-Rutengänger. 100. L., Fiedler. M 1,50. - Kramer. P. W., D. Heilmagnetism. S. Theorie n. Praxis. Neu bearb. u. m. e. Abh. tib. unsichtbare (mag.) Strablen vers. v. L. Tormin 6. verm. n. verb. Aufl. 127. L., Besser. ### 0,50. — Lapponi, J., Hypnotism and Spiritism. A crit. and medic. Study. Trel. by P. Gibbs. 282. Lo., Chapman & Hall. 5 sh. — Larguier des Bancels, J., Pour les metapsychiciens (Arch, d. Psych. 6, No. 23). -Lobb, J., Talks with the Dead: Inminous Rays from the unseen World. Ill. with spirit Photogr. New ed., enl. and rev. 192. Lo., Lobb. 6 d. - Lodge, O., The Infl. of psych. Research on rel. Belief (Homil. Rev., — Lodge, O., The Infl. of psych. Research on rel. Bellef (Homil. Rev., Jan.). — Loevenfeld, L., Somnambulismus u. Spiritismus. 2. verm. Aufl. V, 71. Wiesb., Bergmann. № 2. — Lombroso, C., Haunted Honses, which I have studied (Ann. psych. Soc. 1906, Jnni). — Loose, P., D. Praxis d. Hypnotismus. Karsas v. 20 nenen erprobten Methoden z. sich. Herbelführ. d. Hypnose. 24. L., Schlöffel. № 0,60. — Ders., D. beste Weg z. Erfolg. Macht, Wohlstand. Sicherst, Führer z. Herrsch. üb. d. Mitmenschen, u. damit zu Reichtum, Ansehen, Lebensgennűs u. Glück. Auf Grund zwing. Resinflusse, durch Hypnot. pessfell Macnet. Willengymastik n. a. Fasteniflusse, durch Hypnot. pessfell Macnet. Beeinflussg. durch Hypnot., persönl. Magnet., Willengymnastik n. a. Faszinationskräfte. 102. L., Schlöffel.  $\mathcal{M}$  2,50. — Ders., Wie wirke ich in die Ferne? Prakt. Anleitg. z. Anstibg. d. Telepathie auf jede Entferng. u. Heilg. v. Krankheiten durch dieselbe. 3. Aufl. 22. L., Fiedler. # 0,50. - Lorenzini, A., Vera e nnova legge dello spiritismo, 192. Pisa, Mariotti. Fr. 2,50. — Mainhardt, Th., D. gebeimnisvollen Gesetze d. Zufalls u. die Magie d. Zahlen. In ihren Grundformen angewandt auf d. Spiel in allen Lotterien. 128. L., Wendel. & 3. — Martin, L., Le magnétisme humain en face de l'hypnotisme. L'action curative à distance, 219. Moutiers-Tarentaise, Ducloz. — Myers, F. W. H., Human Personality and its survival of bodily Death. Ed. and abridg by Nisson. 488. Lo., Longmans. 10 sh. 6 d. [Vgl. ExpT. 18, 320 f.]— Nisteligo, J., Ueber Telepathie (Ueb. Land u. Meer 1906, 3).— Noeggerath, R., La survie. Sa réalité, sa manifestation, sa philosophie. Nouv. éd. XXIV, 391. P., Leymarie.

Fr. 3.50. [Vorrede v. C. Flammarion.] - Passaro, H. u. Zingaropoli. Fr., Unumstöfsl. Beweise f. d. Spiritismus. M. e. Einf. i. d. Stud. d. geh. spontan. (willkürl.) Erschein. A. d. Ital. v. R. u. F. Feligenhauer. XIV, 277. L., Mutze. & 4. — Poppée, R., Graphologie. X. 243. L., Weber. & 4. — Porro, F., Negat. Positivism. u. dualist. Monism, (Psychische Stud. 741 ft.). - Prel, C. du, Eene onbekende natuurwet. Vrij bewerks d. E. F. W. Croese. 24. Haag, Dijkhoff, 1906. — Ridgely, H., The old a. the new Magic. 383. Chi., Op. Court. Publ. Co. \$ 2,50. — Rike, A. J., Het onderzoek van spirit. verschijnseien en vreemde feiten. VIII, 240. s'Gravenh. Fr. 2,75. - Rink, J., D. wichtigste Frage uns. Zeit! Gibt es vor d. Forum d. exakt. Naturwissensch. u. d. Medizin e. sog. animal. Magnetismus? (Heilsmagnetismus.) E. physikal. Unters. 60. L., Altmann. & 1. - Rouxel, La quintessence du Spiritisme. 92. P., Leymarie. Fr. 1. - Rozekruis, Nat., Geh. wetenschap und. red. v. L. L. Plantanga. Jahrg. X, 318, 10. Rott, Bolle. Fr. 1,50. — Schmidt. F., Das versunkene Atlantis. E. Reihe v. Betrachtgn. üb. d. früh. Existenz dieses Welttells unt Zuhiffenahme okkulter Quellen, 114. L., Ficker. & 2.—
Schmidt, R., Fakire u. Fakirtum im alt. u. mod. Indien. Yogalehre u.
Yogapraxis, nach d. ind. Orig.quellen dargest. VII. 229. B., Baradorf.
& 8.— Schnehen, W. v., Myst. Erschein. b. Tode (Psychische Stud. 156
bis 165).— Setling, M., D. Kardinalfrage d. Menschheit. 128. L., Mutze. - Splittgerber, A., D. Spiritismus od. Geisterglaube (GW. 5, Jan., Feb.). -Spengeroer, A. B. Spinishus ou. Gensterginude (GW. o. 3an., Feb.).
Stead, W. T., Brieven van Julio. Mededel. over het leven na den dood
door automat schrift. Nach d. 5. Ausg. übers, v. Bakker. 244. Amst.,
Scheltens & Giltay. Fr. 1,90. — Sulzer, G., D. Bedeutg. d. Wissensch.
v. Uebersinnl. f. Bibel u. Christentum. VIII, 354. L., Mutze. M. 5. — Surva, O. M., D. Sonne, d. Licht u. d. Heilkraft d. Lichts, v. geh. wiss. Say Jo. L. Stormann. & 0,80. — Sychova, E. Mod. Magie. 47. L. Altmann. & 0,80. — Sychova, E. Mod. Magie. 47. L. Altmann. & 0,80. — Ders., 0kk. Wegweiser f. d. Alltagsleben u. d. Entw. d. Willens z. höchst. Macht. III, 87. Ebda. & 1,50. — Thiege, E. G., Enthull. d. menschl. Schicksals od. d. Lehre d. Chricmantie, d. a. d. Vergang., Gegenw. u. d. Zuk. a. d. Linien u. Formationen der menschi. d. Vergaug, Gegenw. u. d. Zuk. a. d. Linien u. Formationen der menschl. Hand zu bestimmen. II, 222. Scharachbergheim b. Molsheim i. E., Frau E. Thiege. & 3. — Thompson, W., Von d. geh. Kräften in uns. IV, 122. (Bibl. d. prakt. Lebenskunde l.) B., Mod. päd. u. psych. Verl. & 1,50. — Toune, E., Wie man d. Sonnengeflecht weckt u. sein Schicksal bemeistert. Uebers. v. H. W. Bondegger. (Talisman Bibl. 10.) 48. B., Georgi. & 1. — Traumbuch, das wahre egyptische. Nach alten egypt. schwed. u. arab. Handschriften bearb., sowie nach den Aufzeichngn. des Mönches Ambrosius. 32. Landsberg a. W., Volger & Klein. & 0,30. — Traumdeuter u. Wahrsager, der morgenländische. Vollständ. Traumbuch m. auf d. Erfahrg. alier Völker u. Zeiten gegründet. Auslegg. aller Träume in 3960 Aufschlüssen v. M. Nekromantus. 2. Aufl. 146. L., Fiedler. M 1. - Trufy, C., La suggestion au point de vue spiritualiste et spirite. 424. - Trufy, C., La suggestion au point de vue spiritualiste et spirite. 42P. Bouvalot-Jouve. Fr. 4. - Vaschide. Rech. exp. sur la divination de l'avenir (Rev. de Phil. 7, No. 3). - Voβ, G. v., D. Hypnotismus, sein Wesen, seine Handhabg. u. Bedeutg. f. d. prakt. Arzt. 42. H., Marhold. £ 1,20. - Wagner, H., Bedingt d. Grab d. Vernichtung uns. Persönlichkeit? Exp.psychol. Stud. 286. Milhausen i. E., Baby. £ 5. - Weber, A. u. C. A. F. Kluge. D. persönl. Macht u. d. gehelmnisv. Kräfte d. Faszination, d. Suggestion, d. Magnetism. u. d. Hypnotism. E. Handt. E. Erlaugg. v. Beliebth. Einfulis. Erfolg im Geschäft, Glück in d. Liebe usw. 2. verb. Aufl. III, 81. L., Mod.-med. Verl. £ 2. - Westerdijk. P. B., Warom wij aan persoonlijke onsterfelijkheid gelooven. (Levensvragen 40. Baarn, Holl. Drukk. Fr. 0,30. — Wicks. F., Thought Reading. second Sight and "spiritual" Manifestations explained. Showing how the supposed Phenomena are produced by natural Means. 104. Lo., Simpkin. 1 sh. — Wiedenmann, J. B., D. Heils- u. Lebensmagnetismus in alter u. neuer Zeit. 23. Lorch, Rohm. & 0,30. — Derz., Die Urheilkunde des Magnetismus od. entschi. Naturheilkräfte. Prakt. Wegweiser z. Heilg, all. körperl. u. geist. Uebel. 2. verm. u. verb. Aufl. 64. L. & 1. — Wilson, W. N., Theocosmia, or the Spirit World explored. Lo., Paul. 7 sh. 6 d. — Derz., Spiritualism not Spiritualism. Ebds. 7 sh. 6 d. — Winsen, T. v., Het licht der toekomst. Korte schets v. h. spiritisme en zijne beeefening. IV, 164. Rott., Bolle. Fr. 0,90. — Woods, J. H., Practice and Science of Rel. 123. Lo., Longman, Green & Co. [Vgl. RPh. 64, 412 H. Robet.] — Anon., Im Reiche d. Geister. E. Samml. okkultist. Berichte, Erziklign. u. Begebenh. Hrsg. v. F. E. Baumann. Schmiedebg., F. E. Baumann. — J. G., Fortschritte and d. Gebiet des Okkultismus (ChrW. 20, 892.—966, 914—918). — Anon., Truths from the Spirit World. Dictated by Azra, the great white spirit, to M. Hoey. 160. Lo., Wooderson. 2 sh. 6 d. — Anon., Licht op het pad. E. verhandel. voor h. persoonl. gebruik van hen die onbekend zijn met d. oostersche wijsheld. .. [Tit. gek.] 102. Baarn, Holl. Drukk. 1906. Fr. 1.

Abbott gibt den Nachweis von schwindelhaften Praktiken und Kunststücken bei scheinbar völlig rätselhaften Aufschlüssen. Braun glaubt an die Tatsachen des Mediumismus usw., warnt aber nachdrücklich vor den Gefahren, die das Sich-hypnotisierenlassen mit sich bringt, und illustriert sie drastisch an dem Buche Duttons über den Duttonismus, eine Art telepathischen Hypnotismus. - Das Merkwürdigste bietet Davis, der allerlei Länder, Inseln, Gärten usw. im Geisterlande kennt und sieht. Es ist in diesem "Himmel" förmlich gemütlich: dort gibt es z. B. den deutschen Gesangverein von Zellabingen, dann die österreichische Gesellschaft Moraneski, die sich mit Aufstellung der besten Regierungsformen für die verschiedenen Völkerstämme auf Erden beschäftigt - für Oesterreicher sehr begreiflich — u. a. m. — Für Außenstehende ist es interessant zu sehen, wie Erdensohn, der Spiritist, die indische Theosophie als Widersacherin der spiritistischen Lehren bekämpft. Er ist übrigens gründlich und voller Kenntnisse auf seinem Gebiet; nur beruft er sich nach meinem Geschmack zu viel auf Davis. Fichters Vortrag ist nur durch den Titel hierher geraten: es handelt sich bei ihm ums Radium, und er meint, da die physikalischen Eigenschaften allen Stoffen mehr oder weniger zukommen, stehen wir vielleicht an der Schwelle einer neuen Chemie, der Chemie der Atome und ihrer Zerfallsprodukte. - Forels Buch bietet uns das wissenschaftlich gesichtete und geprüfte Material zur Grundlage unserer Vorstellungen vom Hypnotismus. Nach ihm ist die Theorie der Schule Charcots heute ganz aufgegeben; er fasst die Suggestion als Eingriff in die assoziative Dynamik der Seele. Sie ist eine Dissoziation der assoziierten unterbewussten Gehirnautomatismen: A benutzt die in B vorhandenen Dynamismen, die den Suggestionen von A blos deshalb folgen, weil sie keiner eigenen Gesamt-konzentration mehr fähig sind. F. weist dann auf die Suggestionswirkungen in der Pädagogik hin. Höchst interessant sind die Re-

sultate, die er in seiner Klinik durch Suggestionsbehandlung erzielt. z. B. Fixierung der Menses auf einen bestimmten Monatstag, also Verlassen der 27/28tägigen Periode, und zwar 6 Jahre lang bis heute. Heilung von habitueller Verstopfung u. a. m. Jedenfalls ist hier einmal ein viel weiter gehender Einfluß des Geistes anf den Körper festgestellt, als man gewöhnlich annimmt, so dass die Gedanken Trines und ähnliche Dinge doch ganz wohl fundiert erscheinen. - Freimarks Streifzüge durch die Welt der Spiritismusglänbigen entrollen, wenn sie wirklich wahrheitsgetrene Schilderungen sind, ein fabelhaftes Bild von der mitten unter uns ihr Wesen treibenden Welt von Vereinen und Verbindungen, die sich gläubig mit diesen Dingen beschäftigen, - Hartmann versteht unter Alchemie die Wissenschaft von der siebenfachen Konstitution diesmal nicht des Menschen, sondern aller Dinge: der Schlüssel zu ihrem Verständnis ist die Kenntnis der Eigenschaften des Aethers, und wir stehen somit am Vorabend großer Entdeckungen. - Passaro und Zingaropoli beruten sich auf eine Chronik des 17. Jahrh.s über einen spiritistischen Vorfall aus dem Jahre 1696, die freilich für unsereinen die Sache nicht glaubhafter macht: Passaro gibt noch eine Abhandlung über Spukhäuser. Geistererscheinungen usw. Seiling versteht unter der Kardinalfrage der Menschheit die Fortdauer des individuellen Selbstbewußstseins nach dem Tode, die er mit spiritistischen und theosophischen Erwägungen beweist; auch auf die Auferstehung Jesu und das leere Grab wird dies angewandt (Dematerialisation). - So will anch Sulzer die Heilstatsachen dadurch sicherstellen, dass sie von zahlreichen Verstorbenen in spiritistischen Sitznagen bestätigt werden (wobei die Kinder ganz besonders viel von Jesus sprechen, die Erwachsen weniger), außerdem aber einer mit dem Uebersinnlichen rechnenden Wissenschaft nicht widersprechen. Jesus kannte durch Inspiration die Gesetze der okkulten Heilungsmethoden ganz genan, Levitation u. a. Erscheinungen sind für den Okkultismus nichts Unerhörtes, auch von "Verklärungen" ist der Kassations-Gerichts-Präsident S. mehrmals selbst Zenge gewesen, wenn die betreffenden Medien von bohen jenseitigen Intelligenzen inspiriert wurden. - Wagner hat Jahre lang mit einer als Traumdichter veranlagten Person metapsychische Studien gemacht und wendet sich an die Laien, da die Gelehrten ja die ernstliche Prufung verweigern - eine Tatsache, die allerdings nur auf Deutschland zutrifft. Er definiert den Unterschied von Trance und Hypnose sehr einlenchtend: im Trance arbeitet das Medium selbständig mit Hilfe seines Unterbewußstseins. So sind nun die Gedichte entstanden, die ich offen gestanden höchst mäßig finde und für die man das schöpferische Unterbewusstsein nicht zu bemühen brauchte. Die im Unterbewnstsein gefundene Psyche hat nach W. alle Merkmale einer subjektiven Person, ist vom Körper unabhängig und kann ihn also tiberleben

# 3. Evangelische Dogmatik.

## I. Gesamtdarstellungen, Methode, Aufgabe, Geschichtliches.

Beth, K., Z. dogmat. Theol. II. (Stud. 5, 218—231.) [Bücherschau.] — Hall, F. J., Introduction to dogmatic Theology. Lo., Longmans. 6 sh. — Herrmann, W., Lage u. Aufgabe d. evgl. Dogmatik i. d. Gogenwart (ZThK. 17, 1—33, 173—201, 315—351). — Hefs, W., Christl. Glaubensu. Sitteulehre. Einf. i. Wes. u. Inh. d. Christ. 3. Aufl. VIII, 93. Tr., Mohr. & 1,40. — Jaeger, S., Was ist d. Evangelium? Beantwortet nach Paulus. Lukas, Markus, Matthaus u. Johannes. 118. Bielefeld, Aust. Bethel. & 1,20. — Ktra, O., Grundrifs d. engl. Dogmatik. 2. Aufl. XI, 311. L., Deichert. & 2,20. [Vgl. ThR. 10, 464 Titius.] — Kolde, Th., Hist. Einleit in d. symbol. Biloher d. ev.-luth. Kirche. [Aus.; Die symbol. Biloher d. ev.-luth. Kirche.] IV, LXXXIII. Gli., Bertelsmann. & 2. — Mulert. H., Z. Frage, ob d. Dogmatik e. System sein soll (ZThK. 12, 63f.). [Höchstens eins von Antithesen.] — Derz., D. rel.psychologische in d. Dogmatik (b. 436—438). — Ritschl, O., Ueb. d. Begr. d. Dogmen u. d. Aufgabe d. Dogmatik (b. 440—443). — Scheel, Rel.psychol. u. Dogmatik (Bud. 5, 417—428, 481—491). [D. Zuk. gebört d. christl. Rel. u. der vou ihr unzertrennl. dogmat. Rechenschaft.] — Sulze, E., D. notwond. Umgestalt. d. evgl. Glaubenslehre. (Aus PrM.) IV, 22. L., Heinsius. & 0,040. — Thrändorf, E., Erz. Wert d. syst. Glaubens. u. Sittenlehre (Jahrb. d. Ver. f. wiss. Päd. 39,60—78). — Tititus, A., z. Dogm. d. Gegenwart (ThR. 10, 365—379, 399—417, 447—469). — Valeton Jr., J. J. P., Getnigenissen. (De historische Jezus en de Christus der Kerk. — Wereld en Kerk. — Openbaring. — De realiteit (Gods.) VIII, 179. Nymwegen. ten Hoet. Fr. 2,25. — Vorbrodt, Rel.psychol. u. Dogmatik (ZThR. 12, 307—310). — Weber, E., D. phil. Scholastik d.

An Herrmann erscheint immer wieder aufs neue großartig die hohe Sicherheit und Kühnheit seines religiösen Standpunktes. Er wendet sich hauptsächlich gegen Tröltsch und stellt der Dogmatik als erste Aufgabe die Feststellung eines allgemeingültigen Verständnisses der Religion. Diese darf in keiner Weise mit der Wissenschaft verquickt werden, die es mit allgemeingültigen Erkenntnissen auf dem einen Gebiete der Wirklichkeit, auf dem des Nachweisbaren, zu tun hat, indem sie das dort Aufgefundene rationalisiert. Die Religion dagegen ist zwar ebenfalls Wirklichkeit, aber sie liegt auf dem Gebiete des Erlebbaren, das seiner Natur nach rein individuell bleiben muss, d. h. nicht rationalisiert und in allgemeingültige "wissenschaftliche" Erkenntnis umgesetzt werden kann. Tröltsch mit Eucken u. a. "Religionsphilosophen" an solche allgemeingültige Erkenntnisse in der Religion glaubt, das erklärt H. als "mittelalterlich", während gerade in der von Tröltsch noch halb zum Mittelalter gerechneten Reformation diese neue Wirklichkeit erlebt war, wenn auch treilich das Erlebnis selbst noch nicht bewusst und rein von der "Lehre", dem Lehrgesetz, getrennt worden Die Religion ist nun nichts anderes als das Wahrhaftigwerden des individuellen Lebens in der reinen Hingabe des Menschen an Eines, an das Eine, auf das er trifft, da wo er Menschen begegnet, deren Gute ihn demutigt und bezwingt. Die Macht, die ihm hier erscheint und die ihn zum Leben bringt, ist Gott, und diese Erfahrung seines Wirkens ist die Religion. Dass er dagegen die Gedanken sich "aneignen" solle, die in den Lehren und Berichten der Bibel enthalten sind, das "der Glaube" die entschlossene Zustimmung zu ihnen ist, das ist ebenso unsinnig als unwahrhaftig. "Glauben wollen" ist das direkte Gegenteil des wahren Glaubens. Aber trotzdem gehört beides zusammen in der christlichen Religion: das Drängen auf ein Erleben dessen, worin sie ihren Grund sucht, und die dankbare Abhängigkeit von einer Ueberlieferung, die ihr heilig ist, und die innere Spannung zwischen beiden gehört zur Lebensenergie des Christentnms. Daraus ergibt sich das Verhalten des Christeu zur Bibel, dass er sich ihrer erwehren muss, wenn er wahrhaftig bleiben will, und dass er sie snehen muss, wenn er nicht verarmen will. Dies löst sich dadurch, dass wir uns dem Einen hingeben, das sich uns als der mächtigste Gehalt der biblischen Ueberlieferung aufdrängt: das ist das geistige Bild Jesu, in dem wir allein das Gewaltigste erleben, das uns gegeben werden kann. Wir sehen uns in dem Jesus, den uns das NT. finden lässt, vor die wunderbare Erscheinung des Geistes gestellt, dem wir uns willig unterwerfen. Dazu muls die Ueberlieferung, in der die älteste Gemeinde ihre Erinnerungen an Jesus aussprechen wollte, unter uns bewahrt und gebraucht werden, aber es mus unverhüllt gesagt werden, dass die Ueberlieferung nicht "geglaubt" werden soll. Deshalb muss die Dogmatik, nachdem sie dargelegt hat, was wahrhaftige Religion bedeutet und wie christliche Religion begründet wird, eine Anleitung zum religiösen Verständnis der Bibel sein: sie soll den Glanben darstellen, aber so, wie die jetzt lebende Gemeinde ihn in der Bibel sich aussprechen sieht. - Ich habe geglaubt, H. hier besonders ausführlich zu Worte kommen lassen zu sollen, weil mir die hier gebrauchten Ausdrücke seine oft nicht leicht zu verstehende Meinung mit besonderer Deutlichkeit auszusprechen scheinen. Heß will freilich etwas ganz anderes: er will die Glaubenslehre vom breitesten kulturgeschichtlichen Boden aus behandeln, weil es für die Schüler wertvoll ist, sich von der Einheit der Kultur zu überzeugen, deren Blüte die religiöse Weltanschauung ist. Er gibt deshalb auf 1/4 des Umfangs eine religionsgeschichtliche Einleitung und teilt dann, etwa in der Art von Schwarz, nach dem Begriff "Gottesreich" ein: Gott unser Vater, der Mensch als Bürger, Jesus als Gründer des Reichs und die rel.-sittliche Verwirklichung des Reichs. - An dem sonst so nützlichen Konkordienbuch von J. T. Müller war die mitstereotypierte Einleitung schon lange ein Aergernis, Kolde gibt jetzt eine treffliche neue, die fur die einzelnen Bücher die Entstehung nachweist und die Geschichte ihrer Sammlung zum Konkordienbuch erzählt. - Titius sagt, dass die Formulierung Herrmanns nicht allgemein gültig sei und dass der Gegensatz des Erlebbaren und des Beweisbaren hier nicht das letzte Wort sein könne: er spricht dann noch über Kählers gemäßigten Biblizismus" und über Härings Trennung von Glaubensgrund und Glaubensgedanken und rühmt an Wendt, dass er durch seine unbefangene Anerkennung des Grundgedankens der vgl. Religionsgeschichte die alte Spannung zwischen der historisch-kritischen Forschung und der dogmatischen Arbeit gemildert habe. Schlusse bespricht er das Problem eines in der heutigen Welt noch möglichen Supranaturalismus und seine Lösungen bei Kähler, Häring, Kirn und Wendt. - Von Kirn sagt er, sein Grundriss sei durch große formale Gewandtheit, vortreffliche Literaturauswahl, knappe und sorgfältige Zusammenfassung der Grundgedanken ausgezeichnet. - Weber will die Lücke ausfüllen, die in der Geschichte der deutschen Philosophie zwischen Nicolaus von Cues und Leibniz klafft: und doch ist diese Philosophie welthistorisch wichtig geworden, denn in ihr liegt ein großer Teil der Voraussetzungen für die Ausgestaltung der orthodoxen Dogmatik, wie sie in den Niederlanden zum Teil die Voraussetzungen für Spinozas Denken ergeben hat. W. schildert nun ihren Entwickelungsgang bis zu Gutke und Calov und zeigt, wie die Probleme in ihr sich allmäblich der neueren Gestalt annähern und sie so doch etwas anderes und böheres ist, als die alte Scholastik. Das wichtigste an dieser Philosophie, ibren Einflus auf die orthodoxe Dogmatik, behandelt W. in einer besonderen Schrift vom Jahre 1908 (s. JB. 28). Ein Abschnitt daraus ist als Hab.-Schrift 1907 erschienen. — Gerade das, was Titius an Wendts Buch tadelt, scheint mir sein Hauptvorzug zu sein. dass es im wesentlichen "die Lehre Jesu" geben will, mindestens aber diese immer als Massstab an die spätere kirchliche Entwickelung angelegt: so hat er schon im ersten Teil bei der Lehre von Gott und von der Welt die im Evang, Jesu gegebene Gottanschauung systematisch entwickelt und mit Jesu Weltanschaunng an die Spitze gestellt, und auch im vorliegenden zweiten Teil geschieht dasselbe. Denn wenn etwas in der Dogmatik "originaler Stoff" ist, so ist es die Anschauung Jesu, und alle späteren Gestaltungen sind schon "Dogmatik", d. h. Versuche, diesen originalen Stoff mit den jeweiligen Zeitgedanken auseinander- und zusammenzusetzen. So erklärt es sich wohl auch, dass W. Abschnitte, die wir gewohnt sind, in der prinzipiellen Dogmatik zu suchen, in die spezielle verweist. Er gliedert bier folgendermalsen: Nachdem der erste Teil behandelt hatte 1. Prinzipielles, 2. Gott, 3. Welt und Mensch, tolgen jetzt 4. Lebre von Jesu Christo als dem Heilsvermittler: Offen-

barungsbedeutung Jesu (hier auch das Allgemeine über Offenbarung, sogar sehr ausführlich und religionsgeschichtlich). Sühnebedeutung. Gottessohnschaft, Auferstehung und Erhöhung. 5. Von den heilsvermittelnden Funktionen der Christenbeit: Kirche, Predigt. Sakramente. 6. Von der Gotteskindschaft: ihre Begrundung (Glaube und Busse, hier das Allgemeine über den Glauben, Sündenvergebung oder Rechtfertigung, Wiedergeburt, unio mystica, Geist-erfullung), ihre Entwickelung und Betätigung (Heiligung, Gesetz, Gebet, Kultus, Gottes- und Nächstenliebe, Stellung zu natürlichen Trieben und rechtlichen und politischen Ordnungen), der christliche Charakter und der Uebergang in den jenseitigen Vollendungszustand. Die Darstellung zeichnet sich vor allem aus durch große Einfachheit und Nüchternheit, aber verbunden mit ebenso großer Wärme und Klarheit: sie vollzieht - ganz wie unsere Einteilung im JB. - die Auseinandersetzung mit dem Welterkennen nicht selbst. sondern gibt nur dasjenige, was mit ihm auseinandergesetzt werden mnis.

## II. Allgemeine Dogmatik.

### 1. Erfahrung, Glaube, Gewissheit.

Bachmann, P., Z. Würdigung d. rel. Erlebens (NkZ. 18. 907—931). —

Brierley, J., Rel. and Experience. 310. L., Clarke. — Clark, H. T., The
Philosophy of christian Experience. 243. Chi., Revell. S. 1,25. [Vgl.
AJTh. 11, 359: Rel. als Kunst d. Charakterbildg.] — Crosse, G., Authority
in the Church of England. 283. L., Wells Gardner. — Dazer, D. Subjektivismus in Franks Theologie (Stud. 5. 20—25, 82—90). — Fischer,
E. Fr., Autorität u. Erfahrung in d. Begrindig. d. Helisgewifsheit n. d.
Bekenntnisschr. d. ev.-luth. Kirche. 1V. 142. L., Delchert. M. 2,60. —

Fraser, C., Our final Venture (HJ. 5, 241—257 u. Discussion 660 f., 905
bis 998). [Der Glaube bleibt ein Wagen] — Garvie, A. E., The Restatement of the Gospel for To-Day (Exp. 07, 385—406). — Häring, Th., D.
rel. Individualismus u. s. Grenze (RG. 1, 123—137). — Hartog, A. H. de.
De redelijkheid der religie. 285. Amersfeld, Veen. Fr. 2,25. — Hebert,
M., Le divin, expérience et hypothèse. 316. P. Alcan. Fr. 5. [Vgl.
AJTh. 11, 359f.: zu starke Identifizierung des rel mit dem moralischen]
— Hoppe, E., Hypothese u. Glauben (RChr. 10, 19—39). — Inge. W.
R., Truth and Falsehood in Rel. 176. L., Murray. — Jones, E. G., Faith
and Verification, with other Studies in christian Thought and Life. 300.
Lo., Clarke. 5 sh. — Jupp, W. J., The Rel. of Nature and of hum.
Experience. 187. L., Green. — Kalweit, P., Rel. u. Allgemeingiltigkeit
(ZThk. 12, 376—378). [Gegen Herrmann.] — Kaufmann, H., Foi chrétienne.
1D. Genf. 116. — Kern, J., Wie läfst sich im rel. Erfahrungsleben d.
Göttl.-Gelstige v. Menschl-Natürl, trennen? (DAZ. 3, 7, 257—268). —

Kyserling, Beitrag z. Krit. d. Glaubens (ASPh. 12, 447—450). [Vgl.
ZThk, 12, 152—154 Herrmann.] — Kleinsorgen, W., Rel. als Lebensbejahung (Roland 200ft.). — Ktinkenberg. W. F. K., Op welken grond
ik mijn geloofsverzekerdheid bouw? (GV. 41, 560—573). — Ders.,
Tweeërlei getaigenis (GV. 41, 531—559). — Kögel, Was ist Glaube? 8.

Ba, Kober. & 0.04. — Ménégoz, E., Une triple distinction théologique: observations sur le rapport de la foi rel. avec la science, l'histoire et la philosophie. 23. P., Fischbacher. [Aus RThPh. 40, 47—67.] — Mulert, H., Ueb. rel. Gewifsheit (ZThK. 17, 62). — Oehler, T., D. Ap. Paulus u. s. Evgl. als Autorität f. d. Glauben. 20. Ba. Miss.buchh. & 0,20. — Porter, F., The Sufficiency of the Rel. of Jesus (AJTh. 11, 74—94). — Ritchie, W. B., Revelation and religious Certitude. 338. Lo., Hitt. 6 sh. — Schneider, C., Les raisons du cœur. Notes sur une expérience religieuse. 290. P., Sausot. — Sharpe, A. B., Authority in Belief. Lo., Sands. 6 d. — Skrine, J. H., What is Faith? 354. Lo., Longmans. 5 sh. — Stein, L., Wissensch. Wahrh. u. rel. Gewifsheit (Nord u. Stid, Apr., 47—57). — Steinmann, T., Gedanken üb. subj. u. obj. Rel. (ChrW. 21, 1276—1280). — Sterrell. J. M., The Freedom of Authority. 319. Essays in Apologetics. 319. N.Y., Macmillan Co., 1905. [Vgl. Mind 15, 261—263 Galloucq.] — Thorne, G., I believe" and other Essays. 326. Lo., White. 6 sh. — Troeltsch, E., D. Begr. d. Glaubens (RG. 1, 191—201). — Turner, F. S., The Certainty of Religion. 152. L., Sonnenschein. — Turbon, W. H., Truth of Christianity. 6. ed. Lo., Gardner. 2 sh. 6. d. — Wassink, D. K., De levende persoonlijkheid van Jez. Christ. de grondslag van ons christ, geloof (GV. 41, 265—304). — Zurhellen, O., D. Wiederentdeckung d. persönl. Rel. durch Luther. [Aus., D. Rel. in Gesch. u. Gegenwart\*.] 42. Tü., Mohr. & 0,60. — Anon., Z. Philos. d. Christent, (Phil. Woch. 11—16).

Bachmann findet den gewöhnlichen Begriff des religiösen Erlebens vorkritisch-naiv; religiöses Erleben ist vielmehr die das religiöse Sein begrundende innere Zuständlichkeit des Gefuhls, diese aber zeigt sich in uns von einer höheren Macht gewirkt: "glauben können", das ist das eigentlich christliche Erlebnis. — Daxer will den Subjektivismus bei Frank nur so verstehen, daß der Ausgangspunkt seines wissenschaftlichen Systems die Tatsache der Wiedergeburt und Bekehrung, also eine Tatsache des inneren subjektiven Lebens sei: in dieser inneren Erfahrung falle aber subjektiv und objektiv zusammen. - Fischer will untersuchen, wie die Bekenntnisschriften das Verhältnis der Autorität und der inneren Erfahrung festsetzen, und zeigt, wie in den aufeinanderfolgenden Schriften, im bewußten Gegensatz zu Zeitströmungen, der Schwerpunkt der Erörterungen mit stets steigender Klarheit aus der Psychologie in die Sphäre der Autorität gelegt wurde; er verteidigt aber besonders die Form. Conc. gegen den fast allgemeinen Vorwurf, dass sie von dem reformatorischen Glaubensbegriff abgewichen sei. - Nach Garvie ist umgekehrt die christliche Erfahrung den Ansprüchen der Kritik und der Wissenschaft überzuordnen, so allein bleibt das Wort vom Kreuze das Zentrum. - Nach Hoppe ist Glaube die auf Gott gerichtete Ueberzeugung des Menschen und hat mit dem Forschungsmittel der Hypothese gar nichts zu tun. -Klinkenberg will - gegen Dorner - seinen Glauben auf die Uebereinstimmung der eigenen Erfahrung mit Wort und Werk Christi stellen; als Einfthrung in die innerliche Erfahrung des wahren christlichen Lebens will ders. den ersten Johannesbrief verwendet wissen. - Kunze findet den Glaubensgrund in dem geschichtlichen

Jesus, der durch das Wunder der Auferstehung als Offenbarung Gottes beglaubigt ist - also reines Glauben an ein historisch nicht streng nachweisbares Faktum. - Ménégoz will dagegen alle antik-wissenschaftlichen Aussagen der Bibel völlig vom Glauben trennen: Objekt des Glaubens ist kein Faktum als solches, sondern nur die Bedeutung, die wir ihm beilegen; ebenso wenig ist eine philosophische oder metaphysische Theorie Objekt des Glaubens. - Nach Tröltsch hat auch das Christentum, der Durchbruch der rein ethischen Religiosität, seinen Mythos: den von seinem Heros geformten Vorstellungsausdruck für das in ihm lebende religiöse Ganze. Der Glaube ist eine von dem menschlich-persönlichen Eindruck ausgehende mythisch-symbolisch-praktische, eigenartige religiöse Denk- und Erkenntnisweise, die an den Mythos glaubt um seiner praktisch-religiösen Kräfte willen und diese Kräfte nur aussprechen und mitteilen kann durch den Mythos. Die Theologie ist die Verbindung des naiven religiösen Mythos mit den allgemeinen Begriffen der Wissenschaft: sie tut das in der neuen Weise einer Sicher-stellung der auf die letzte religiöse Wahrheit gehenden praktischsymbolischen Erkenntnisweise neben den auf die Erfahrung gehenden exakt-wissenschaftlichen Erkenntnisweisen. Das moderne Denken enthält vielfach Konkurrenzreligionen, die wissenschaftlich erträglicher aussehen, aber in ihrem Kerne doch auch Glaube und Mythos sind. denn Glaube und Wissen ist weder zur Deckung zu bringen, noch reinlich zu scheiden, sondern jene beiden Erkenntnisweisen durchdringen, bekämpfen und suchen sich beständig.

### 2. Offenbarung.

Beta, Revolution and Evolution. Lo., Drane. 1 sh. — Ernst, J., Entwickelung u. Offenbarung (Alt. Glaube 8, No. 31). — Faut. 1st 4. Offenbarung Gottes abgeschlossen? (Chr W. 21, 1008—1010). — Friedrich, F., Was heißt Gott suchen? (ib. 1128—1130). — Gairdner, W. H. T., The Inspiration of the Tourist, the Koran and the Injil. (Vgl. 8. II, 117]. — Getderblom, H., Offenbarung. E. spologet. Wort (Stud. 5, 256—266, 305—314). — Heineke, R., Kaftan u. Herrmann tib. Natur u. Offenbarung (Pr. 40, No. 17). — Kern, O., Göttl. Offenbarung u. geschichtl. Entwickelung. Vortrag. 30. St., Ev. Gesellsch. № 0,30. — Mac Intyre, J., Revelation and Creeds. Lo., Sands. 6 d. — Mackintosil, R. Prof. Gwatkin on Revelation (Exp. Tim. 18, 221—223). — Parker, F. A. N., An Outline of scientific Method in Theology. 22. Lo., Stock. (Offenbarung ner in d. Natur u. im menschl. Bewüßtest vorhanden.] — Riemens Jr., J., De strijd om de bijzondere openbaring. II, 91. Amersfeld. Fl. 0,75. — Schaeder, E., D. Offenbarung Gottes in d. Geschichte d. christl. Kirche. (Hefte f. ev. Woltansch. u. chr. Erk. 2, 6.) 22. Gr.-Lichterfelde, Runge. № 0,50. — Simon, T., Inwiefern ist d. Begriff d. Entwickelung uns Christen annehmbar oder notwendig? (Bd. 43, 210—217). — Ders., Entwickelung u. Offenbarung. III, 129. B., Trowitzsch. № 2,40. [Vgl. ThR. 10, 323fl. Pfennigsdorf; ib. 353 E. W. Mayer; Stud. 5, 655 Gloatz.] — Anon., Het vrangstak van den godadlenst. Ontbinding of evolutie, beantw. d. d. grootste denkers der wereld. XII, 336. A., Kruyt. Fl. 1,90.

Gelderblom kommt auf einem mir nicht ganz verständlich gewordenen Wege zu dem um so einfacheren Satz: die vollkommene Gottesoffenbarung ist Christus. - Nach Kirn macht die umfassendste Religionsvergleichung die einsame Stellung Jesu, ganz nur vom Vater gelehrt, immer deutlicher: er ist die abschließende, endgültige und vollgentigende Offenbarung Gottes und insofern der Entwickelung entnommen, die nur an dem äußeren Gewand der biblischen Religion mitgewirkt hat: Erziehungsgeschichte des Menschengeschlechts ist ein besserer Ausdruck als Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Damit wäre denn der Entwickelungsbegriff wieder an seinen Anfang bei Lessing zurückgeschoben. - Simon versucht den Begriff der Entwickelung, freilich nicht den innerlich widerspruchsvollen Darwin-Haeckelschen, überhaupt nicht den naturwissenschaftlichen, ähnlich mit dem der Offenbarung durch den Begriff der Rücksichtnahme auf das religiöse Subjekt zu vereinigen: Offenbarung ist nur da, wo Gottes Wesen "erkannt" wird, und diese Erkenntnis entwickelt sich in hervorragenden menschlichen Individuen, zu denen Jesus streng genommen nicht gehört, denn in ihm als einem absolut Größten ist der Begriff des Menschen als Subjekt des Gottesbewußtseins vollendet, wie S. mit Schleiermacher formuliert: er tritt als Wunder in die Geschichte, nur die Zeit muss bereitet, d. h. entwickelt sein, ihn zu fassen. - Aehnlich in BG.

### 3. Bibel und Urchristentum.

Alberts, H., D. Geistestaufe im Urchristentum. 175. Steglitz, Alberts. # 1,80.

— Barth, F., D. geschicht. Zuverlässigkeit d. Evangelien. Vortr. 21.

St. Ev. Ges. # 0,30. — Bassermann, H., Geist u. Buohstabe i. d. Rel. (Disch. Rev., Sept., 317-323). — Berndt, D. Autorität d. Bibel (RChr. 10, 357-369). — Bettex, F., D. Buch d. Wahrheit. 2. Aufl. 136. Striegau, Urban. # 1,20. — Binde, F., Warun kann d. Gebildete nicht d. Bibel glauben? (12 Evangelisat.-Anspr. 1.) 28. St. Ulshofer. # 0,25. — Bishop, S. E. Have we Noah's logbook? (BS. 1906, Juli). [Jal] — Bornemann. W., Schiedliches u. Friedliches im Kampfe um d. hl. Schrift. 41. Hl., Strien. # 0,50. — Boys-Smith, E. P., The parochial Clergy and mod. Criticism (Interpr. 1906, Juli). (Verlangt Mittellung an die Gemeinde.) — Caine, H., Cobwebs of Criticism. 332. Lo., Rouledge. 1 sh. — Cramer, J. A., Geloof en schriftgezag. M. e. inl., waarin de vraag wordt besproken in hoeverre de kritiek op den kansel thuis behoort. IV, 84. s'Gavenh., Beschoor. Fl. 0,75. — Deckinger, G., Audlatur et altera pars (MThik. 9, 423-429). — Denton, W., Logisobe gedachten over den bijbel voor logisch denkende Menschen. Uit het engl. IV, 85, 7. Middelburg, Straaten. Fl. 0,75. — Denemann, Verbalinspiration? (EK. 81, No. 32 f.). — Eisele, E., Mehr Ernst im Schriftgebrauch (ZThk. 12, 223-225). — Emmel, C. W., The Problem of the Apocalypse and its Bearing on the Conception of Inspiration (Interpr., Apr.). — Erzelben, W., Wie kann darauf hingewirkt werden, den Gem. gliedern d. Hl. Schrift in noch höb. Mafes vertraut u. lieb zu machen? 32. B., Warneck. # 0,040. — Gerretzen, J. H.. De Schriftkritiek in here beteekenis voor d. tegenw. tijd. Nymwegen, ten Hoot. Fl. 0,50. — Gregor, A., D. Verwerfliebkeit d. Bibel v. sittl. Standpunkte. Aus in reslebt bewiesen. 28. L.-Dolitz, d. Blede in the sittle standpunkte. Aus in reslebt bewiesen. 28. L.-Dolitz d. Bibel v. sittl. Standpunkte. Aus in resleat bewiesen. 28. L.-Dolitz, d. Delitz d. Bibel v. sittl. Standpunkte. Aus in resleat beweisen. 28. L.-Dolitz d.

Monist, Zentralbuchh. N 0,50. - Hardeland, Th., Bibl. Fragen. Den Monist, Zentralbuchh. & 0,50. — Hardeland, Th., Bibl. Fragen. Den rel, gesch. Volksbütchern gegenüber erwogen. 45. Hannover, Feesche. & 0,50. — Harford, G., The higher Criticism as it affects Faith and spiritual Life. A dialogue (Exp. 7, 1, 246—257). — Hittle, O., Inspirations-begriff (Verbalinspiration) (MThK. 9, 259—272, 336—342, 413—422). — Hittler, G. E., Eine sichere Stellung zur hl. Schrift (DAZ, 3, 7, 193—196). — Hymmen, D. gottmenschl. Art d. Schrift (Kirchl. Rdsch. 16). [Gotteswort in Knechtsgestalt.] — Jarrel, W. A., The bible verbality invalide (Exp. 16). 10.] Gotteswort in Knechtsgestalt.] — Jarrel, W. A., The bible verbally inspired (Bs., Jan.). — Hinnels, L., Bible u. Bekenntnis (Nkz. 18, 1-22). — Jowett, B., Scripture and Truth. Dissertations. 258. Lo., Frowde. 2 sh. d. — Israel, D. hl. Schrift (RChr. 10, 200-218). — Kiefer, Bibelkritik e. Work d. hl. Geistes (Pr. 40, No. 20). — Klein, E., D. Urchristentum u. uns. jettigen Gemeinden, E. ernster Vergleich. (Zchr.V. 247.) 45. St., Belser. & 0,80. — König, Ed., D. A.T. u. d. chr. Glaubensleben (Ref. No. 50 ft.). — Ders., The Tone and permanent Significance of the Old Test (Righ) World Jan.) — Kunsch D. ravid Interbible (Stud. 5. Old Test. (Bibl. World, Jan.). - Kupsch, D. revid. Lutherbibel (Stud. 5, 685-700). [Hinweis auf die Aenderungen, u. ihren Wert.] - Loriaux, H., L'autorité des Évangiles. 154. P., Nourry. Fr. 1,25. [Vgl. RITh. 15, 538-540.] — Mühhäufser, D. Offenbar. Gottes in d. Bibel d. Christenhelt (RChr. 10, 173-187). — Niebergalt, F., Was ist uns heute die Bibel? (Lebensfragen.) IV, 85. Tu. Mohr. & 1,20. — Oettik, Ueb. d. Gebrauch d. Bibel (RChr. 10, 188-199). — Oort, H., Invloed der bijbelstudiën op het bijbelsch Karakter van onzen Godsdienst (ThT. 41. bijbelstudiën op het bijbelsch Karakter van onzen Godsdienst (1717. 41, 479-491). Blücherbesprechung.] — Orr, J., The Bible under Trial. Apologetic Papers in View of present-day Assaults on holy Scripture. Lo., Marshall. 6 sh. — Pissin, R., Z. Methodik d. psychol. Stiluntersuchung (Euphorion 14, 17-22). — Ropes, J. H., The apost. Age in the Light of mod. Criticism. 327. Lo., Hodder & Stoughton. — Rottevect. A. J., Schriftertieks en inspiratie. 16. Middelby, v. Straaten. F. 10, 0.25. — Rupprecht, E., Spurgeon tib. d. Inspiration der Schrift (Alt. Glaube St.). 19. Schult. R. 10. Washabet 4 Ribel n. 4 Was zum Gliek! 8, No. 19). - Sakuth, F. A., D. Wahrheit d. Bibel u. d. Weg zum Glück! E. klare Darlegg. d. wissenschaftl. Wahrheiten, d. Jesus lehrte als Hinweis aut den Zweck unseres Daselns. III, 200. Lorch, Rohm. & 2. — Scharling, C. H., Offenbarung u. hl. Schrift. Dogmat. Erörtergn. Uebers. V. G. Johanns. IV, 231. L., Deichert. & 4. — Selleck, W. C., The new Appreciation of the Bible; a Study of the spirit. Outcome of Bible Criticism. 409. Chi., Un. of Chi. Press.; Lo., Unwin. 6 sh. 6 d. -Smyth, W. W., The Bible in the full Light of modern Science. New ed. 62. Lo., Simpkin. 1 sh. 6 d. - Stubbe, C., Was ist uns heute d. Bibel? 20. Kiel, Cordes. & 0.30. — Vollmer, H., Vom Lesen u. Deuten hl. Schriften. Gesch. Betracht. (Rel.gesch. Volksbüch. 3. 9.) 64. Tü., Mohr. & 0.50. — Voorhoeve, J. N., Van de ingeving der schrift. 199. a'Gravenh., No. 0,50. — Voorhoeve, J. N., Van de ingeving der scarift. 19. s ciravenn., Voorhoeve. Fl. 0,90. — Waring, H. F., Christianity and its Bible. Lo., Unwin. 4 sh. 6 d. — Watson. J., Gods Message to the human Soul. The Use of the Bible in the Light of the new Knowledge. 286. Lo., Hodder & Stoughton. — Weitbrecht, H., The Indian Missionary and the bibl. Critic (Church Miss. Intell. 57, 561—567). — Welldon, Bishop, The Anthenticity of ancient Literature, secular and sacred (Ninet Cent., Okt., Nov.). — Wewer, Ergebnisse d. theol. Wissenschaft (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 21). [Keine frommen Lügen!] — Wimmer. G. A., Is d. Bibel Gottes Wort od. e. Fabelbuch? (Urbans christ). Volksbücher t26.)

70. Striegan, Urban. & 0.30. — Weerden, H. C. v., Kansel en Schriftcritick. 18. s'Gravenh. Fl. 0.25. — Wrede, W., D. bibl. Kritik innerh.

d. theol. Stud. (Vortäge u. Studien 49-63.) Tü., Mohr. [1898 gedr. in d. Kartellzeit. all. theol. Ver.: vom histor. Sinn überhaupt.] — Torrey, R. A., Meine Ueberzeugung. E. Wort an d. Männerweit tib. d. Bibel u. d. Christus d. Bibel. Uebers. der engl. Talks to Men v. M. K.-G. 2. Aufl.

152. Ba., Kober. & 0.80. — Anon., D. hist. Blbelkritik u. d. Glaube d. Kirchengemeinde (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 49).

Berndt betrachtet sehr vernünftig die Bibelkritik als religiös gleichgultig, was für RChr. immerhin eine kuhne Behauptung ist. - Nach Binde wird vor der Bibel jeder, auch der Ungebildetste. zum Gebildeten (was erst noch in gewissem Sinn richtig ist, wenn man an das andere Weltbild denkt, das er mitbringt) und kann der Bibel nicht glauben aus Unwissenheit, aus Ueberzeugung und wegen seiner Stinde! - Sogar das MThK, ist nicht ganz massiv-orthodox: Deckinger protestiert sehr verständig gegen O. Hille. - Eisele rügt richtig die alltägliche Anwendung heroischer Schriftworte. - Hille will mit Christus selbst Anhänger der Wortinspiration bleiben: wenn nicht von einem Buchdeckel biszum andern alles wahr ist, so ist die Bibel keinen Penny wert, und der Gott, der die Haare auf meinem Haupte zählt, wird auch die Buchstaben in der Bibel gezählt haben. So H. nach Spurgeon und Bengel. - Hiller rät mit hinterwäldlerischer Derbheit, man solle wie Sam Jonas' Kuh das Heu fressen und das Gestrupp liegen lassen. - Nach Ihmels besteht die Losung "Bibel und Bekenntnis" noch immer zu recht und zwar so: Offenbarung - und daher Bibel - und daher Bekenntnis; geistgewirkt heißt aber nicht mechanisch diktiert. - Klein vergleicht die Zustände des Urchristentums mit denen unserer jetzigen Gemeinden im Hinblick auf Gemeindeämter (die alte Gemeinde war ämterfroh, die neue ist vielfach ämterscheu), auf Gottesdienste (die alte Gemeinde hatte sowohl Leben als Ordnung darin), auf die Stellung zu Welt und Sittlichkeit (gesunde, intensive Sittlichkeit): als Utopie darf man sich die alte Zeit nicht vorstellen. - Mühlhdußer glaubt an kein göttliches Diktat des Buchstabens, aber an ein Verständnis vom erlebten und geglaubten Christus. - Niebergall fuhrt sein Thema mit gewohnter Sachlichkeit aus: man holt aus einer grundlegenden Vergangenheit das heraus, was einem wahlverwandt und zugleich in einer überlegenen Weise gegeben ist, und jede Periode glaubt jene Vergangenheit besser und tiefer zu verstehen, als man es früher konnte. Jesus ist uns der Massstab für die Bibel, wir erkennen heute, was er gebracht hat: die Werte der Innerlichkeit und der Persönlichkeit das verstehen wir heute viel besser als jede frühere Zeit. - Nach Oettli ist die Bibel nicht blos der Niederschlag lebendiger Religion, sondern sie hat die Kraft, dasselbe Erlebnis in uns hervorzurufen. - Rupprecht sagt: Für "uns" ist die völlige wörtliche Inspiration der Hl. Schrift (vgl. oben Spurgeons Wort von den Buchdeckeln und dem Penny) Tatsache und nicht Hypothese. Man darf trotz dieser Plerophorie wohl zweifelnd fragen: wirklich für alle, denen der "alte Glaube" aus der Seele geschrieben ist? auch für alle Theologen dieser Richtung? - Nach Scharling lässt die Inspiration der menschlichen Freiheit in den Einzelheiten Spielraum, so dass Irrtumer und Unrichtigkeiten erscheinen können, ohne dass dadurch die Verkundigung als Ganzes Schaden leidet. Von diesem Standpunkt aus zeichnet Sch. dann die dogmatischen Eigenschaften der Bibel und das Wesen der Bekenntnisse, um am Schluss in die Dogmatik selbst einzusuhren. - Weitbrecht, der Schwager Theodor Christliebs, macht ziemlich starke Konzessionen an die Kritik und ihre Vertreter. - Torrey gibt eine Auswahl seiner Ansprachen über die Grunde, weshalb die Bibel als Gottes Wort anzusehen ist, über die Frage der tatsächlichen Auferstehung Jesu und tiber Ursachen. Folgen und Heilung des Unglaubens: außerordentlich gewandt, geschickt und warmherzig.

## 4. Dogma, Bekenntnis und theologische Richtungen.

(a) Kirche, Dogma, Bekenntnis.

[a) Kirche, Dogma, Bekenntnis.

Baars, E., Brauchen wir e. neues Bekenntnis? 'Ev. Gottesdienste. Erlösung v. Dogma. 3 Vortr. 87. Heidelbg., Ev. Verl. & 1. — Ders., Wider d. Dogmatismus (Pr. 40, No. 22). — Baltzer, D. Recht d. Tradition (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 2). — Barbour, G. F., Dogma and Progress (Cont. Rev., Mal). — Bownam, J. A., Truth in Conflict with the Creeds. 318. Lo., Simpkin. 2 sh. — Bruhn, W., Dogmat. Umschulung (ChrW. 21, 393) bis 399). — Bücher, D. symbol., d. ev.-luth, Kirche, deutsch u. lat. M. d. sächs. Visitationsartikeln, e. Verz. abweich. Lesarten, hist. Einl. u. ausf. Registern. Bes. v. J. T. Müller. Mit e. neuen hist. Einlettg. v. Th. Kolde. 10. Aufl. X, LXXXIII, 987. Gü., Bertelsmann. & 8. — Bülow, v., Brauchen wir e. neues Bekenntnis? (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 36). [Ja. gegen Baars; No. 42 gegen Gerloft.] — Burckhardt, R., D. Recht u. Gleitung d. kirchl. Bekenntnis? (ChrW. 21, 833—837). — Burggraff, J., Brauchen wir e. neues Bekenntnis? (In: Die Zukunft d. kirchl. Liberalismus, s. II, 148.] — Dawes, J. S., Freedom from Creeds (Lib. Churchman, Jan.). — Elert, G., Wie ist d. Ordinationsverpflichtung d. evgl. Prediger u. verstehen u. was hat d. Gemeinde auf Grund derselben zu erwarten. mus, s. 11, 148.] — Dauces, J. S., Freedom from Creeds (Lib. Churchman, Jan.). — Elert, G., Wie is td. Ordinationsverpflichtung d. evgl. Prediger zu verstehen u. was hat d. Gemeinde auf Grund derselben zu erwarten. (Kirchl.-Pos. 7.) 16. B., Ver. d. Fr. d. pos. Un. & 0,10. — Erler, A., Z. Bekenntnisfrage (Pr. 40, No. 37). — Fischer. M., Vom Bekenntnis (ib. No. 26—33). [An E. Reilis, s. d.] — Förster, E., Was sind uns d. kirchl. Bekenntnisse. (Prakt. Fragen d. mod. Christentums No. 5.) L., Quelle & Meyer. & 1,80. [Vgl. ChrW. 21, 602t. Bithown.] — Garnett. H. A., A Laymans plain Ples for the Separation of the Creeds from Worship (HJ. 4, 741—752). — Gerloff, J., Brauchen wir ein neues Bekenntnis? (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 38). [Nein, das Vaterunser ist eins.] — Ihmels, Bibel u. Bekenntnis (NkZ. 18, 1—22). — Kattenbusch, F., Symbolik. Konfessionskunde (ThR. 10, 258—279). [Lit., v. 1907 nur Kalb, Kirchen u. Sekten.] — Le Roy, E., Dogme et Critique. 5. éd. XVIII, 387. P., Bloud. Fr. 4. [Vgl. RITh. 15, 535—538; RPh. 64, 643—647.] — Lodge, O., Unlon and Breadth, a Plea for essential Unity and formal Difference in a national Church (HJ. 5, 23—41). — Long, F. C., The Decay of Rel. XX, 299. Lo., Arnold. [Vgl. Mind 15, 534—546 Rashdall; HJ. 5, 193—204 Pringle-Pattison] — Major, H. D. A., The Treatment of Dogma in our Teaching and Preaching (Interpr., Jan.). — Mayer, D. Grenzen d. kirchl. Lehrfreiheit (Pr. 40, No. 49). — Mulert, H., D. rel. u. konfessionelle Standpunkt d. Theologen (ZThK. 12, 438—440). — Nügets—

bach, F., Fortschritt im Christentum. 16. Erlangen, Junge. & 0.05. - Nebe, D. ev. Landeskirche u. d. rel. Krisis d. Gegenw. (Kirchlich-Positiv 1.) 12. B., Landeskirchl. Vereinig. d. Fr. d. pos. Un. # 0,10. - Oman, J., The Probl. of Faith and Freedom in the last 2 Cent. 443. Lo, Hodder & Stoughton. - Rashdall, H., A grave Peril to the Liberty of Churchmen (HJ. 5, 343-360 u. Diskussion 671). — Reiß, E., Vom Bekenntnis (Pr. 40, No. 16—33). [Lalenstimme dagegen.] — Richm, Brauchen wir e. neues Bekenntnis? (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 40). [Keine Brauchen wir e. neues Dekenntnis (rr. Kirchentell. 5, No. 20). [Keine Formeln.] — Schiam, M., Zur Frage eines neuen Bekenntnisses (lb., No. 42). — Schulatter, A., Ueber das Recht u. die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses. (BFchrTh. 11, 3.) 211—240. Güt, Bertelsmann. M. 1,20. — Schmidt, F. J., Volkskirche u. Bekenntnisskriche. (In: Prot. Frelh. 5, 59—80). [Vgl. S. II, 151.] — Schultze, M., Unsere Stell. z. d. Bekenntnissen (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 51). — Schulze, M., Recht u. Unsere Stell. 2. d. Bekenntnissen (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 51). — Schulze, M., Recht u. Unsere Stell. 2. d. Bekenntnissen (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 51). — Schulze, M., Recht u. Unsere Stell. 2. d. Bekenntnissen (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 51). — Schulze, M., Recht u. Unsere Stell. 2. d. Bekenntnissen (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 51). — Schulze, M., Recht u. Unsere Stell. 2. d. (1981). recht i. d. Ford. e. undogm. Christentums (RG. 1, 301-315). - Shrubsole, O. A., The Relation of theological Dogma to Religion (IJE., 17. Juli). -Stafford, B. T., Dogma and Life (BS., Apr.). - Stewart, W. C., The Separation of the Creeds from Worship (HJ. 5, 192f.). - Wagener, G., Zur Diskussion (Pr. 40, No. 33). — Walther. P., Glaubensbekenntnis u. Gemeindeleben (EK. 40, 1230—1233). [Ueb. die Reform d. württ. Konf.büchl.] — Wendland, Weshalb bedarf d. ev. Kirche e. formuliert. Bekenntn. (Kirchlich-positiv 2.) 16. B., Landeskirchl. Ver. d. Fr. d. pos. Un. & 0,10. — Wentscher, M., D. Probl. d. Lehrfreiheit. Til., Moh. (Vgl. DEB. 32, 431—434: D. Recht der Gemeinsamkeit wird ganz der individ. Freiheit aufgeopfert.] — Wilms, W., Fort m. d. Bekenntniszwang (Pr. 40, No. 16). — Ders., Z. Bekenntnis (ib., No. 35). — Wilson, P. W., Liberty and Religion. 224. Lo., Clarke. — D. Apostol. als Konfirmations-bekenntnis (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 12). — Zukunft, Die, des Protestantismus. Von e. Laien. III, 61. B., Duncker. 46. 0,80. — Dogma or Doctrine? and other Essays. By various Authors. 344. Lo., Green. 2 sb.

### b) Der Kampf der Richtungen.

Barr, F., The Old "New Theology" (Hindust. Rev., Sept.). [Aufgewärmte alte Philosophie.] — Baumgarten, O., D. Kampt d. freien Theol. um ihre Gleichberechtigung in der Kirche (Kirchl. Chron, April) (Ev. Freih. 7. 164—177). — Benn, A. W., The Churches and modern Thought (Albany Rev., Okt.). [Völlige Unvereinbarkelt von Evolution u. Theologie.] — Bonus, A., Elnige Anmerkungen zur rel. Krisis (ChrW. 2]. 513—519, 532, 1103—1109). — Braun, F., Der Glaube der Kirche in der Krisls der Gegenw. (Aus: Alig. ev.-luth. Kirchenzeitg.) 48. L., Dörftling & Franke. & 0,80. — Burggraf, J., Die Zukunft d. kirchl. Liberalismus. E. Stimme a. d. antiradikalen Lager. 32. Gi., Töpelmann. & 0,50. — Christaller, H. Was verlangt d. moral. Mensch v. s. Pfarrer (Ev. Freih. 7. 24—34). — Dorner, D. Bed. d. spekulat. Theol. f. d. Gegenwart (Stud. 5, 193—207). [Vgl. G. V. 41, 566—573 Klinkenberg.] — Drijber, Een kort woord van repliek (GV. 41, 206—211). — Eaton, T. T., Paith and the Faith. 78. Lo., Revell. 1 sh. 6. d. — Feddersen, E., Hilligenlei u. Helliges Land. 5 Vortr. üb. modernes u. altes Christentum X, 136. Elmshorn, Groth. & 1,50. — Figgis, J. N., The Creed of Christ (Albany Rev., Nov.). [Gegen die "Neue Theol."] — Gloatz, Alte u. neue Theologie (Stud. 5, 653 fl.). [Bücherschau.] — Gore, C., The New Theology and the Old Religion. 8 Lectures and 5 Sermons. 324. Lo., Murray. 5 sh. — Grenzted, F. F., The "eternal Now" in the angliena Theology: a Point of Contact between the New Theism and the Old (HJ. 5, 370 to 383). — Harnack, A., Beunrubligungen d. kirchl. Glaubens u. d. Frömningkett (ChrW. 21, 583—591). [Daggen Schiele EF. 7, 345—354.]

Havekoss, A., Gewissensfrieden. E. Wort z. kirchl.-rel. Not d. Gegenw. 1691. L., Hinrichs. & 2. (Vgl. EK. 40, 511—515.] — Hursinger, A. W., Der Glaube Luthers u. das religiousgeschichtliche Christentum d. Gegenw. (Aus: Der Alte Glaube 8, No. 4, 5) 30. L., Delchert. & 0,60. — Dera, D. gegenw. Krisis d. Kirche (D. Alte Glaube 8, No. 45, 46). — Matthes, A., Absolute Offenbarung od. religionsgeschichtliche Entwickelung? 40. L., Deichert. & 0,60. — Ders., Z. mod. rel.gesch. Auffass. d. Christent. (EK. 987 fl., 1012 fl., 1058 fl.). — Myer, F. B., In Defeuce of the Faith: the Old better than the New. 94. Lo., Partridge. 1 sh. — Myer, F. X., D. neue u. d. alte Glaube. E. Antw. and freie Vereinig. Gleichgesinnter in Luzern. 32. Luz., Bäfsler, Drexler & Co. 40.20. — Müller, J., Zwiefache Bekenntnisnot der Pfarrer u. der Gemeinden (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 29—31). — Neutom. R. H., Outcome of the theol. Movement of our Age (HJ. 4, 260—280). — Rade, M., Christal. Welt u. Liberalismus (Brem. Bettr., April). (Abwels. der Benennung iliberal\* für sich u. seine Freunde.] — Schazder, E., Z. theol. Lage d. Gegenw. (Ref. No. 16). — Schizm, M., D. kommende Entwickelung. Vom theol. Kriegsschauplatz (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 46, 47). — Ders., D. kirchl. Spannung (ib., No. 37, 38). — Ders., D. Abgrenzung der Partelen füh. No. 32, 33). — Schiele, Fr. Mi., Harnacks Ansicht über die "kirchliche Beunruhigung" der Gegenwart (EF. 7, 345—354). — Schweinitz, F. v., Alte Wahrheit in neuer Beleuchtung. 92. Brsl., Ev. Buchh. G. Kaufmann. M. 1.50. — Spieß. D. Erörter. theol. Fragen vor d. Gemeinde (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 30. — Sp. Spieß. D. Erörter. theol. Fragen vor d. Gemeinde (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 30. — Sp. Spieß. D. Erörter. D., Passmore & Alabaster. 1 sh. — Sterns. A., Geistl. Kampfesweise. Autw. auf d. Angriffe theol. Gegen. 28. No. 60. Roth. & 0,10. (Gegen Hardeland.) — Stranß, Zu d. C. Erlafs des O.-K.-R. üb. d. Partelwes. i. d. ev. Landeskirche (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 10). — Sutze. E., D. alte u. d. neue Protestantismus. Vortrag. 3

c) Die konservative und konfessionelle Theologie.

Armknecht, Gold, lutherisch, od.: Weifst du, was deine Kirche lehrt? 45. Hannover, Feesche. & 0,40. — Bornhäuser, D. Aufgabe d. gländ. Gemeinde in d. gegenw. kirchl. Krisls. (Kirchl.-Pos. 3.) 16. B., Ver. d. Fr. d. pos. Un. & 0,10. — Freeth, J. H., The true Theology. Lo., Allenson. 6 d. — Glover, D., The Book of the simple Faith, containing Gods Message to Man. 160. Lo., Sislay. 2 sh. 6 d. — Hilgenberg, A., Kleine Rundschau v. Standpunkte des Glaubensbekenntnisses der wahreu Kirche aus. 26. Cassel, Hühn. & 0,50. — Jünger, Nathan, Ungehaltene Predigten e. Altmodischen. Zeitliches u. Zeitloses. 2. uuv. Aufl. VIII, 272. Hl., Müller. & 3. — Kaftan, Th., D. Konfessionalism. n. Wesen u. Recht, n. Zuk. u. Gegenw. (EK. 40, 386 fl., 410 fl.). — Kennedy, E. J., Old Theology re-stated. 254. Lo., Rel. Tract. Soc. 3 sh. 6 d. — Knight, G. T., The Praise of Hypocrisy. 86. Chl., O. C. Publ. Co. § 0,50. (Kompromisse der Kircheumknner mit mod. Denken.]. — Krüger, G., Mimikry (ChrW. 21, 264—267). — Meester, P. de, Et. s. 1. théol. orthodove (RB. 24, 520—525). — Nebe, D. Pflichten d. Freunde d. pos. Unlon geg. d. Landeskirche i. d. Gegenw. (Kirchl.-Pos. 9.) 11. B., Ver. d. Fr. d. pos. Un. & 0,10. — Pfennigadorf, E., Der kirchl. Protestantismus — eine m.a.liche Erscheinung (BG. 43, 260—262). [Gegen Tröltsch in der "Kult. d. Gegenw."] — Rogers, J. G., The unchanging Faith. 188. Lo., Headley. 2 sh. 6 d. — Schauenburg, L., Warum sind wir noch Luther

raner? (EK. 40, 482-487), [Vereinfach. d. Kirchenlehre.] — Sherwood, H. M., The old Theology. Lo., Stock. 3 sh. 6 d. — Anon. (Ma.), Ein Zeichen der Zeit (Pr. Kirchenzelt 3, No. 23). [Höchst ketzerische Anschauungen aus der Kreuzzeitung 12. 5. 1907] — Gewissensfreibeit (ib. No. 31), [Gelungene Karikatur der "Intoleranz aus Gewissensgründen".] — Recent Changes in Theology in the prot. episcop. Church (AJTh. 11, 384-406).

[d) Die "moderne positive" Theologie.

Beth, K., Die Moderne u. die Prinzipien der Theologie. VII, 347. B. Trowitzsch. & 5,50. [Vgl. ChrW. 21, 663-667, 695-699, 767.] — Dausch, Posit. protest. Theologie i. e. mod. popul. Gewande (ThRev. 329 bis 335, 361-368). — Eckert, A., Mod. Theol. d. alt. Glaubens (Ref. No. 7). — Ders. D. Ringen um d. mod. pos. Theol. (lb. No. 3). — Girgensohn, K., Warum halten auch mod. Christen am kirchl. Bekenntnis z. Gottheit Jesu Christi? (RG. 1, 236-245). — Grattmacher, R. H., Probleme i. d. mod.-pos. Theologie (NkZ. 18, 932-959). — Koch, P., Mod. Theologie d. alten Glaubens (Pr. 40, No. 11, 12). — Lendrum, R. A., An Outline of Christian Truth. 126. Ed., Clark. S. 9,20. [Im Geiste liberaler Orthodoxie\* nach AJTh. 11, 714.] — Schtan, M., Zur Beurtell. d. mod. pos. Theologie. IV. 121. Gi., Töpelmann. — 2,80, — Ders., D. mod. pos. Theologie (ChrW. 21, 663-667, 695-699), 759-767). — Traub, F., Mod. pos. Theologie (ChrW. 21, 663-667, 695-699), 759-767). — Traub, F., Mod. pos. Theologie (Ek. 40, 506-511). — Vine, C. H., The Old Faith and the New Theology. 274. Lo., Low. 4 sh. 6 d. [Kongregat. Predigtsammlung.] — Wobbermin, "Ungläubig\* — neugläubig (ZTKK. 12, 146). [Gegen Girgensohn.] — Anon., Mod. Theol. d. alt. Glaub. (PBl. 56, No. 11, 12).

e) Die moderne, "liberale", "religionsgeschichtliche" Theologie. Andersen. F., Antiklerikus. E. Laientheologie auf gesch. Grundisge. VIII. 618. Schleswig. Bergas. [Vgl. S. II. 127.] — Anderson. R., Christianised Rationalism and the "New Theology". 200. Lo., Shew. — Austin. J. W., Unitarian Christianity and New Theology. 64. Lo., Cornish Boos. 1 sh. — Bärwinkel, Einige Bemerk. z. mod. Phil., Theol. u. Naturwiss. (DEBI. 32, 54-66). — Ders., Mod. Theol. u. mod. Weltanschaung. Vortr. 35. Erfurt, Villaret. & 0.60. — Bayncs, Bishop, The New Theology and the Doctrine of the Fall (Ninet. Cent., Sept.). — Bell., H. F., A Criticism of mod. Theology (Oc. 21, 678-687). — Bratig. K., Modernstes Christentum u. mod. Religionspsychologie. 2 ak. Arbeiten. 2. Ausg. VI. 150. Fr., Herder. & 4. — Brierley, H. E., Do we need a New Theology 2126. Lo., Clarke. 1 sh. — Ders. The eternal Religion. 3. Aufl. 318. Ebda. 3 sh. 6 d. — Campbell, R. J., The New Theology. 274. Lo., Chapman & Hall. 6 sh. [Vgl. HJ. 5, 917-928]. Cath. World, März F. Aveling; AJTh. 11, 705 G. R. Smith.] — Ders., The Alm of the new theology Movement (HJ. 5, 481-493). [Vgl. die Diskussion 5, 903-905.] — Chabannes la Palice, A. de, Le libéralisme devant la raison. VIII., 466. P., Alcan. — Classen, L., Macht die mod. Theologie religiös ärmer? (DEBI. 32, 1-27). — Clausius, Was lernen wir aus d. Wirken der Freidenker? (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 38, 39). — Cook. A., Theology up-to-Date. 156. Lo., Griffins. 2 sh. 6 d. — Culiffe, W., A Criticism of the new Theology acc. to T. R. Williams. 148. Lo., Griffiths. 3 sh. — Egerton, H., 1s the new Theology Christian? 192. Lo., Allen. 2 sh. 6 d. — Eucken, R., D. Zuk. d. freien Christent. (AZBeil. 45, 465 bis 476). — Fauf. S., Schraken der theol. Aufklär. arbeit (Chrw. 20, 148

bis 132). - Fischer, A., D. Lage im kirchenpol. Deutschl. u. d. nächst. bis 132). — Fischer, A., D. Lage im kirchenpol. Deutschl. u. d. nächst. Aufgaben d. kirchl. Liberalismus. (In: Prot. Freib. 16.—29.) — Freihett, Protestantische. D. 23. Deutsche Protestantentag in Wiesbaden. 139. B.-Sebüneberg, Verl. d. dtsch Prot.-Ver. & 0.75. — Füllerug, G., Prakt. Zieie d. mod. Theol. (Ref. No. 19). — Galton, A., The new Theology (Indep. Rev., März). — Gefficken, H., Was fordert d. mod. Gemeinde von threm Plarrer? (Pr. 40, No. 50–52). — Haldimann, H., Le fidéisme: ét. crit. d. l. dootr. du "salut par la foi indép. des croyanees". 101. P., Fischbacher. — Johnson, B. G., Freedom through the Truth. An Examination of the A. V. G. Allan's Freedom in the Church. Lo., Longmans. 1 sh. — Maartens, M., The new Religion. A modern Novel. 310. Lo., Methuen. 6 d. — Mac Connachie, J., The liberal Movement in Germany (ExpT. 18, 153-155, 219-221, 263-266). — Marshell, N. H., The phil. Method of the New Theology (Exp. 87-96, 169-182; gegen Campbell, Method of the New Theology (Exp. 87—96, 169—182; gogen Campbell, der durch den Monismus verdorben sel.] — Meyer, A., D. krit. Theol. u. d. Frümmigkeit d. Volkes (ChrW. 21, 495—49g). — Mories, A. S., The New Theology, or the Essence of Christianity the Flower of free Thought. Lo., Watts. 6 d. — Orr, J. (a. a.) Present-Day Theology (Homil. Rev., Apr.). — Otto, F. W., Liberales Kirchenverständnis (Der Alte Glaube 8, No. 20). — Patton, C. S., The new Theism (HJ. 5, 861—369 n. Diskussion 669—671). (Eine Art Panentheismus.] — Paulsen, F., Auch ein Kolloquium (ChrW. 21, 127f.). — Ransome, A., The historical Value of New Theology (Westun. Rev., Juni.). [Vom Standp. d. Agnostisismus.] — Rodgers, R. N., New theology Problems. 100. Lo., Warne. 1 sh.—Schodde, G. H., The Theology of the German Universities (Homil. Rev. Rodgers, R. M., New theology of the German Universities (Homil. Rev. 1906, Dez.). — Schwarzkopf, D. Bankerott d. kirchl. Liberalismus (Mitteil. a. d. kirchl. Leb. Berlins, Jan /Febr.). — Sendboten d. mod. Theol. (antein, a. d. kirchi, Leo. Berlins, Jan Febr.). — Senatoten d. mod. Reol. Priedenau-Steglitz, Burmeister, [S. Schleiermacher, S. Il., 2.]. — Senati, F., The Freedom of Authority (New Church Rev. 1906, Juli). [Ueb. Sterrets gleichnam. Buch.] — Stange, C., D. Frömmigkeitsideal d. mod. Theol. 31. L., Hinrichs. & 0,50. [Vgl. LK. 40, 1163f.].— Sulze, E., D. 3 unentbehrl. Grundlagen d. neuer. Protestantismus (N. Sächs. Kirchenbl. 14, 769—774). Grundiagen d. neuer. Protestantismus (N. Sachs. Kirchenbl. 13, 769-774).

— Tribukait, D. Entstehung d. mod. Theologie. (Sendbot d. mod. Theol. 1,) 24. Friedenau-Steglitz, Burmeister. £ 0,30. — Walcker, K., Gemifsigte u. Radikale. 2. gzl. umg. Auf. VIII, 88. Sondershausen, Eupal. £ 1,80. [Handelt nur von polit. Partelen.] — Walker, W. L., What about the New Theology? 205. Lo., Clark. 2 sh. 6 d. [Kritik v. Campbell.] — Warschauer, J., The new Evangel. Studies in the new Theology. 224. Ebda. 2 sh. 6 d. — Weinheimer, H., Moderne Religion (Gliffe 13, No. 42). — Wendte, Ch., Was bellst religiös liberal sein? (Chr.W. 881-884). — Wilberforce. B., New (?) Theology? Thoughts on the Universality and Comminuity of the Dortrine of the Immanerae of Ged. 296 versality and Continuity of the Doctrine of the Immanence of God. 296. Lo., Stock. 5 sh. - Williams, T. R., The new Theology. An Exposition. Lo., Lund. 1 sh. — Anon., Herder u. Schleiermacher als Vor-kämpfer d. mod. Theol. V. e. ev. Theol. (Sendboten d. mod. Theol. 2, 40. Friedenau-Stegiltz, Burmeister. # 0,30. — Ist ein liberaler Theologe od. Laie ein Christ? (Pr. 40, No. 31, Beil.). [Nach "Evangelium" 5, 27 u. Ev. Kirchenzeit. 28: nein.] - (R. L.), Moderne Verkündigung (Pr. 40, No. 14). — D. Schilderbebung d. mod. Theologie in England (D. Alte Glaube 8, No. 25). [Ueber R. J. Campbell.] — An unorthodox Churchman. The Religion of Spirit. A modern View of christian Doctrine and Observance. 104. Lo., Arrowsmith. — We Three. The Convictions of an unorthodox Bellever. By E. S. 274. Lo., Open Road Pub. Co. 3 sh. 6 d. - Anon., Le symbolo fidéisme de Fogazzaro dans "le Saint" (RevChr. No. 1). — The fool bas said. A Reply to "The new Theology". By the Author of "When it was Light". 208. Lo., Long. 1 sh. [Gegen Campbell.]

### f) Die Ritschlsche Theologie,

- Beke, G., Unverrückbare Grenzsteine. Ein off. Wort an Herrn D. Rade useine Freunde. 3. bed. verm. Anfl. 82. B., Verl. der landeskirchl. Vereining. G. Freunde d. pos. Union. & 1,50. Fleming. J. D., Another Estimate of Ritschi (ExpT. 18, 487-491, 549-553). Ley. K. A., Dank u. Abesge an Ad. Harnack. 28. Bonn, Hauptmann. & 0,40. Pochmann. H., D. Erlanger Theologie u. d. Ritschische Theologie (ThStKr. 535 bis 563). Ders., Christl. Welt u. Liberalismus (Brem. Beltr., Apr.). [Vgl S. II, 149.] Schiele, F. M., Harnack über d. Beunrubigungen d. Kirche. Glanb. u. d. Frömmigk. i. uns. Zeitalter (Kirchl. Chron., Aug.) (Ev. Freib. 7, 345-354). [Vgl, Harnack S. II, 148.] Wobbermin, G., D. Ertrag d. Ritschischen Theologie bel K. Stanges (Zhik. 17, 53-59). Ders., Kaftans Dogmatik in d. Beleuchtung K. Stanges (ib. 202-214). Anon., Neuprotestantische Gemeinde. Ged. e. Seemanns üb. Christent. u. Kirche. Nachwort v. Baumgarten (Ev. Freib. 7, 157-164).
- a) Kirche, Dogma, Bekenntnis. Baars präzisiert seine Frage genauer: Brauchen wir ein neues theologisches Bekenntnis? und antwortet mit einem unbedingten Nein. Unser Bekenntnis ist unser Leben. Im dritten Vortrag beantwortet er die Fragen: Was heisst Dogma? Warum Erlösung von ihm? Wie werden wir frei? und worin zeigt sich diese Freiheit? - Le Roy druckt zunächst seinen Artikel aus der Quinzaine 1905 wieder ab (S. 1-34) und lässt dann seine weiteren Aufsätze folgen mit einer Bibliographie der ganzen Kontroverse. — Nägelsbach erkennt die Forderung an, die in seinem Titel liegt und will die Grenzen bestimmen, meint aber schließlich bloß einen Fortschritt im innerlichen Glauben - das Äusserliche, Bekenntnis usw., mus bleiben wie es ist. - Nebe will ausdrücklich nicht von einer theologischen Krise reden, versteht aber unter religiöser Krise einfach den Streit zwischen alter und neuer Theologie, die an Stelle des lebendigen Gottes zweck- und ziellos wirkende natürliche Züchtung setzt. Ebenso falsch wie lieblos! - Selbst Schlatter meint, das Unser Vater sei ein Bekenntnis, sogar das kirchlichste unter allen kirchlichen Bekenntnissen. Jesu Schöpfertat und Herrenrecht im Verhältnis zur Kirche kommt dadurch zum Ausdruck, dass wir sein Gebet beten, und deshalb wirkt es als kirchenbildendes Bekenntnis. Da möchte man doch wirklich sagen: wenn Jesus diesen Missbrauch seines Gebetes vorausgesehen hätte, so hätte er es gewils nicht "gelehrt". - Schmidt verlangt im Sinne seiner übrigen Ausführungen: was von Christus gilt, muß ganz allgemein für alle Christen geltend gemacht werden, wenn der Christusglaube mehr sein soll als der heidnische Glaube an eine geschichtliche Einzelerscheinung. Was von Christus urbildlich gesagt ist, gilt schlechterdings von allen Christen, die Fleischwerdung Gottes muss sich auf alle Menschen beziehen. Die Volkskirche allein macht Ernst mit dem allgemeinen Priestertum. - Schulze

meint, man könne das Alte ohne die alte Form haben, aber nicht ohne alle Form, schon um der heute nötigen Klarheit willen. — Stewart ist für Weglassung des Vorlesens des Glaubensbekenntnisses aus den Gottesdiensten, aber auch alles Bekenntnismälsigen aus den Liedern. — Wagener meint, ein der Kirche aus ehrlicher Ueberzeugung Entfremdeter könne nicht zu ihr zurtuckkehren, solange sie festgelegte Glaubensdogmen hat. — Wendland ist überzeugt, wir brauchen eine bindende Lehrnorm und eine mit ihr stehende und fallende Lehrdisziplin: läßt der Herr der Kirche es zu, dals im Sturm dieser Zeit die Bekenntnisse als Lehrnorm fallen, dann muß nach seiner Ueberzeugung die evang. Landeskirche mitfallen.

b) Der Kampf der Richtungen. Braun stellt die moderne Theologie als Monismus der alten "dualistischen" gegenüber und verurteilt sie als gegen die Geschichte und in ihren Konsequenzen auch gegen die Sittlichkeit streitend. - Bonus ist wie immer offen für die feinsten Schwingungen des Geistes, der durch die Zeit geht. Er meint, dass die Religion vielleicht nicht so nahe mit der Persönlichkeit verwandt ist, als wir heute denken, vielleicht eher ein Wiederweich-werden-lassen der kristallisierten Persönlichkeit, eine Erlösung von ihr. Die Christenheit hat Jahrhunderte lang von der in der Person des Christus vorher aufgespeicherten Absolutheit gelebt, aber dieses immer weniger absolut Werdende hat die neuere Theologie konsequenterweise vollends relativiert, und einer historisch begrenzten Person sich als etwas Letztem, Fraglosem überlassen kann die Religion nicht. Diese letzte Fraglosigkeit ist für das Kind schon der irrende Vater, dem Erwachsenen öffnen sich immer umfassendere Unumstölslichkeiten: Gottnatur und Entwickelung vereint ergibt etwa die Umrisse eines neuen Theos, der dann keiner Theodizee mehr bedarf: die Historie, auf die es ankommt, wird jeder in sich selbst haben. "Vater" wird nicht mehr nah genug sein als Bezeichnung dieses Göttlichen - wenn es doch beilst, in ihm leben, weben und sind wir: je tiefer man in sich selbst binabgelangen kann, desto heller und stärker wird man die Gottheit fühlen, und ein Chor von deutschen Stimmen wird davon singen. - Burggraf verteidigt die Benennung "liberal" für seine Richtung, die Rade [S. II, 152] für die seinige bestimmt abgelehnt hatte, gibt aber zu, dass wesentliche Zukunftsbedingungen des "Liberalismus" in der "modernen" Theologie (Ritschls und der Chr. Welt) liegen: die allem blassen Intellektualismus abholde lebendige religiöse Tendenz und die unbeirrt kirchliche Geistesart. - Dorner findet die gegenwärtige Theologie rein empiristisch und völlig unsicher: soweit sie psychologisch ist, droht ihr die Illusion; soweit sie positivistisch-kirchlich ist, lässt sie Erfahrung und Geschichte sich gegenseitig stützen, was nicht sehr fest hält; soweit sie historisch-kritisch ist, führt sie nur zum Heroenkultus und kommt nicht über Wahrscheinlichkeiten hinaus; deshalb muß sie

durch den spekulativen Grundsatz ergänzt werden, der statt der Person das Prinzip einsetzt, - Gore verteidigt die "alte Religion" gegenüber den Ansprüchen der "neuen Theologie". - Havekoß führt außerordentlich fein und schön aus, daß das religiöse Sehnen unserer Zeit, das bald in Luther, bald in der Bibel, bald in Christus Ruhe sucht, die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott ist - den Weg zu ihm gilt es frei zu machen. Anf dem kirchlichen Heilsweg findet das moderne Empfinden 3 Hindernisse: 1. die Behauptung der gänzlichen Verderbtheit des Menschen, 2. ein übergroßes Maß von historischem Glauben, 3. den Widerspruch in der Heilslehre, daß der Glaube Gottes Gabe, sein Ausbleiben aber doch Schuld des Menschen sei, und die Kompliziertbeit der Kirchenlehre. Diese muß vereinfacht werden. Die vereinfachte heißt: Ringe nach der Fähigkeit zum Gewissensgebet, in dem der Mensch im Moment der Versnchnng Gottes Hilfe erfleht und das ausnahmslos Erhörung findet: es ist die denkbar größte Konzentration der sittlichen Kraft und doch jedem Kind verständlich. Man dürfte hinznfügen, dass der Erhörung dieses Gebetes weder bei theistischer noch bei pantheistischer Gottesvorstellung Schwierigkeiten im Wege stehen. - Harnack zeigt, dass die Kirche von jeher in ihrer Geschichte durch Bewegungen beunruhigt wurde, die der heutigen Gemeinschaftsbewegung oder der modernen Theologie in der Konstanz ihres Ablaufs ganz ähnlich waren, und will ans der Kirchengeschichte beweisen, daß im ganzen die Erschütterungen an Stärke nicht zu-, sondern abgenommen haben. - Nach Hunzinger besteht das dogmatische Grandprinzip des rel.gesch. Christentums in dem Korrelatverhältnis von Antisupranaturalismus und Pelagianismus: das wahre ist eine nur relative Immanenz, und die ist schon bei Luther. - Nach Matthes steht heute zur Debatte die Grundfrage: Betrachtung vom Standpunkt der Offenbarung oder von dem der Religionsgeschichte aus, oder anders ausgedrückt: die Erschliefsung der ewigen Welt in Christus oder eine allen Menschen gemeinsame Bertthrung mit der Gottheit. Aber die Religionsgeschichte weiß nichts von Offenbarung. Nach Wernle sei Jesu Beruf nur der, sich selbst überflüssig zu machen. Ja was wäre denn sonst der Beruf jedes Mittlers, Führers, Erziehers und Erlösers? - Schiele wendet gegen Harnacks Beunruhigungsaufsatz ein, er unterschätze die Schwierigkeit der Lage: die Gegensätze seien heute schroffer als je, nicht in der Theologie, aber in der Kirche. Er formuliert den christologischen Gegensatz m. E. sehr glücklich als Theologie des Substanzbegriffs und Theologie der Persönlichkeit. - Stern verteidigt sich gegen Hardeland (vgl. S. II. 99) und andere Geistliche, die statt Widerlegungen sittliche Verdächtigungen bieten, und gegen andere. Dass die rables theologorum bei seinen Vorträgen manchmal zur Geltung kommt, wird schon wahr sein.

d) Die "moderne positive" Theologie. Beths Buch ist eine hocherfreuliche Aeußerung dieser Richtung. B. erkennt an, daß, wenn auch der Strom der Moderne - leider scheint dieses gräuliche Wort nicht mehr auszurotten - nicht lauter förderliche Elemente mit sich führt, doch irgend etwas Förderliches in jeder ihrer Strebungen enthalten ist. Damit ist eine Arena abgesteckt, auf der ein anständiger Kampf vor sich gehen kann. Als die wesentlichsten Grundzüge dieser Strebungen bezeichnet er den Persönlichkeitssinn, den Wirklichkeitssinn, diesen gepaart mit einem gewissen positivistischen Verzicht auf das Denken. Die Wurzeln dieser beiden liegen in Renaissance und Reformation; Luthers Individualismus war jedoch objektivistisch, nicht subjektivistisch. Hier trifft B. durchaus zusammen mit Lamprechts Unterscheidung des individualistischen und des subjektivistischen Seelenzeitalters. Im Schlussteil, der etwa die Hälfte des Buches umfast, setzt er dann die Prinzipien der mod. Theologie auseinander unter den Ueberschriften: 1. Dogma und Weltbild, christliche Offenbarung und Bibel, 2. Religiöses und theologisches Erkennen, Kants Bedeutung für die theologische Methode, 3. Theologie und Naturwissenschaft, 4, Theologie und Religionswissenschaft. - Nach Eckert ist Th. Kaftans Buch nur ein Versuch, Ritschla Theologie wieder mehr in Kurs zu bringen, -Girgensohn spricht ein prachtvolles und ergreifendes subjektives Bekenntnis des allmählich "von Jesus überwältigt werdens" aus. — Grützmacher gibt eine dankenswerte Uebersicht über die Literatur zur mod. pos. Theologie, außerdem diskutiert er mit Beth zwei Fragen: 1. Die Inhaltsbestimmung des Modernen und seine Verwendung für die theologische Wissenschaft, 2. das Verhältnis von theologischem und religiösem Erkennen. — Schian druckt seine 2 Aufsätze über R. Seebergs Grundwahrheiten und die theol.-kirchliche Lage (Stud. 1905, um die christologischen Abschnitte gekurzt) und ther die Prinzipien der mod. posit. Theologie (ChrW. 1907) wieder ab und fügt 2 neue binzu: Die Christologie der mod. pos. Theologie und Wie gewinnt die mod, pos. Theologie ihre christologischen Aussagen. In dem Aufsatz der ChrW. erinnert er treffend daran, daß nicht bloß das, was beute Probleme der mod. pos. Theologie darstellt, schon lange in der freier gerichteten Theologie verarbeitet worden ist, sondern dass auch das, was in dieser freieren Theologie noch weiter verhandelt wird, sehr bald der mod, pos. Theologie zum Problem werden muß, und dals sie bei ihrer jetzigen "positivistischen" Stellung nicht wird stehen bleiben können. In den christologischen Aufsätzen will er zeigen, dass trotz alles Mangels an ausführlicher Systematik in der neuen mod. pos. Theologie an einem Punkte, eben der Christologie, ihre speziellen dogmatischen Ansichten festgestellt werden können. Scheinbar, so sagt er, ist die Linie der herkömmlichen kirchlichen Wertung Christi vollkommen innegehalten, aber hinter der bei Seeberg sehr starken, bei Kaftan

zurückhaltenderen Benutzung der alten Formeln stellt er doch verschiedene starke Abweichungen fest. Bei Grützmacher tadelt er mit Recht den an sich unlogischen Ausdruck "offenbarte Geschiebte", der in der Tat die Schwierigkeit einfach einwickelt, statt sie zu entwickeln; einen müthsamen Versuch, eine geschichtlich verlorene Position dogmatisch zu halten, nennt er Grützmachers Arbeit über die Jungfrauengeburt; bei Beth tadelt er die Tendenz auf Festhaltung eines ganz bestimmten Komplexes von Tatsachen und Sätzen, die einfach "gegeben" genannt und durch die Autorität der Schrift gedeckt werden, was inkonsequent ist.

e) Die moderne "liberale", religionsgeschichtliche Barwinkel klagt, dass während Philosophie und Naturwissenschaft in einer heilsamen Reaktion begriffen seien, nur die moderne Theologie nicht an Umkehr denke. - Bell rugt die Inkonsequenzen der modernen Jesusverehrung und Bibelbetrachtung. - Der Katholik Braig fällt das denkbar schärfste Urteil über die moderne protestantische Theologie: sie ist inhaltslos, geschichtslos und unphilosophisch, ihre Vorstellung vom Glauben ist unvollziehbar, und sie ist hilflos gegentber dem Monismus. - Die englisch-amerikanische New Theology ist etwas mehr spekulativ gerichtet als die unserige. - Campbell predigt die Immanenz Gottes auf Hegelischer Grundlage, vermittelt durch T. H. Green: Gott ist das wahre Selbst jedes Menschen. In HJ. 5, 917 weisen Tyrell und Rashdall mit Recht auf die Schwierigkeiten bin, die daraus wie bei jedem Pantheismus, so auch hier - für die Begriffe Unsterblichkeit und Persönlichkeit erwachsen. - Ders. beschreibt das Ziel der neuen Theologie als idea of social brotherhood based upon spiritual sanction. — Clasen zeigt schön und energisch, dass die mod. Theologie durch ihre entschlossene Rückkehr zu Luthers Glaubensbegriff eine rechte Persönlichkeitsreligion herstelle. Egerton urteilt über Campbells Neue Theologie, sie sei ein nichtchristliches Lehrsystem, ihr Grundgedanke dränge zur Ausgestaltung einer nicht-theistischen Philosophie. - Unter dem Titel Prot. Freiheit erscheint jetzt der Bericht über die Protestantentage. Der vorliegende enthielt den in der Bibliographie unmittelbar vorher genannten Aufsatz von A. Fischer, weiter Emde und Scherer, Das Interesse der Familie am Rel.-Unterricht in der Schule; F. J. Schmidt, Volkskirche und Bekenntniskirche [vgl. S. II, 152]; eine Resolution gegen § 166 des RStG.; Bertholdt, Gemeinderechte und Kirchenregiment; Traub, Prot. Christentum und christl. Gewerkschaften; ferner den Arbeitsbericht seit Januar 1905, Satzung und Aufruf und als Anhang von Geftken-Köln die Fälle Römer, Cesar, Jatho. - Otto sagt, der Liberalismus rufe nach dem Staat, wenn die bekenntnistreue Kirche ihm nicht zu Willen sei. - Schwarzkopf bringt nach Pr. Kirchenz. 3, No. 35 sackgrobe Schmähungen. Tribukait definiert moderne Theologie als die Geistesarbeit, in der, oder mit deren Hilfe der gebildete Christ zur Einheit des Denkens hindurchzudringen sucht. Von Goethe meint er, er sei im Grunde überhaupt keine religiöse Natur und habe mit den Fragen der Religion doch immer mehr gespielt als innerlich gerungen.

f) Die Ritschlsche Theologie. Ecke hat seinen zwei Aufsätzen (vgl. JB. 25, 1106) drei weitere hinzugefügt, in denen er die seitherigen Ereignisse auf dem Gebiet der theologischen Entwickelung and der Kirchenpolitik unter denselben Gesichtspunkten bespricht und die Zerspaltenheit der modernen Richtungen aufzeigt, ja bei einzelnen ihrer Vertreter, wie Harnack und Herrmann, sogar ganz verschiedene Stellungen zu derselben Frage konstatieren will, je nachdem sie wissenschaftlich oder anologetisch auftreten. Er möchte gerne gewisse Grenzen abstecken, über die nicht hinausgegangen werden dürfte; die anderen sind ihm da zu nachgiebig. - Aber das ist eben das Wesen der "wissenschaftlichen" Entwickelung, dass sie nur Selbstkorrekturen duldet, und diese Schwierigkeiten sind mit der Theologie als "kirchlicher Wissenschaft" unauflöslich verbunden. — Wobbermin meint. Stange habe gezeigt, wie wissenschaftliche Polemik nicht getrieben werden darf, und rühmt an Ritschl, er habe schon zu einer Zeit, als die wissenschaftlich gerichteten Theologen das Christentum fast verflüchtigten und die kirchlichen fast den Kontakt mit dem wissenschaftlichen Denken verloren, den Glaubensgehalt des Christentums unverkurzt herausstellen und bewerten und doch in seiner theologischen Bearbeitung die Methoden des kritischen Denkens bedingungslos geltend machen wollen. Dies unterschlage Stange geradezu. Bei Kaftan übersehe oder missachte er nicht bloß den Zusammenhang seiner Dogmatik mit seinen grundlegenden Werken, sondern sogar den Zusammenhang der Gedanken in seiner Dogmatik. - Der Seemann findet den Christozentrismus der "liberalen" Theologie auch für ernstlich kirchlichen Anschluß Suchende immer noch nicht klar und weitherzig genug.

# III. Spezielle Dogmatik.

#### 1. Die christliche Lehre von Gott: Trinität: hl. Geist.

Ankermann, B., D. Leitung durch d. hl. Geist. 25. Köln, Prov. Ver. f. Inn. Miss. & 0,40. — Dupin, A., Le dogme de la Trinité dans les 3 prem. siècl. 78. P., Nourry. Fr. 1,25. [Vgl. RITh. 15, 530—532.] — Hüngworth, J. R., The Doctrine of the Trinity apolog. consid. XV, 267. Lo, Maemillan & Co. 6 sh. — Lobstein, P., Etudes sur la doctrine chrét de Dieu. 1. Série. 190. P. Fischbacher; Lausanne, Bridel. — Ders., Etudes etc. 5. La personalité de Dieu (RThPh. 40, 68—98). — Mc Conkey, J. H., Das dreifache Geheimuis des hl. Geistes. Autoris. Uebers. v. E. Groeben n. d. 12. Aufl. des Werkes. 143. Go., Missionsbuchb. P. Ott. & M. 1. — Nösgen, K. F., Das Wessen u. Wirken des hl. Geistes. II. (Schlufs.) Tl. Das Wirken des hl. Geistes an d. einzelnen Gläubigen u. in der Kirche. VI, 303. B., Trowitzsch. & 6,50. — Radford,

L. B., Distinctions of external Function in the holy Trinity (Exp., Mey).

— Roi, J. de le, D. Taufe m. d. hl. Geist. 24. St., Philadelphiaver.

— 0.20. — Stalker, J., What is the Communion of the Holy Ghost? (Exp. 7, 2, 264—268). — Walker, W. L., The holy Spirit. 222. Lo., Law. 2 sh. 6 d.

#### 2. Engel and Teufel.

Britton, R. W., Angels. Their Nature and Service. 62. Lo., Mowbray. 1 sh.

— Disselhoff, A., Ueb. d. Geschichte d. Teufels. Vortrag. 5. Aufl. 30.

B., Deutsche ev. Buch. u. Traktatgesellschaft. M. 0,30. — Fitzpatrick,
F. W., The Devil (OC. 21, 69-84). — Oesterley, W. O. E., The
Demonology of the Old Test. (Exp., Apr., Juni). — Osborne, W.,
Tod u. Teufel u. noch manches andere. Ged. tib. allerlei. 2. Aufl. 87.
Dr., Pierson. M. 2. — Wünsche, A., Der Sagenkreis v. geprellten Teufel.
IV, 129. L., Ak. Verl., 1905.

## 3. Gott und Welt, Vorsehungsglaube, Gebet.

Hoult, P., Dialogues on the Efficacy of Prayer. 2. ed. 168. Lo., Simpkin. 5 sh. — Lobstein, P., Umdeutungen des Bittgebets (ZThK. 12, 143f.). [Gegen Häring; H.s. Antwort 298-300.] — McConkey, J. H., D. Gebet. 118. Neumtinster. Ihloft. & 0,80. — Muller, Joh., Vom Gebet (Bl. z. Pfl. pers. Leb. 8, 3). [Vgl. Chrw. 20, 126-128.] — Winter, Wesen u. Charakter d. christl. Vorsehungsglaubens (NkZ. 18, 609-631). — Ders. Z. Frage n. d. Vorsehungsglauben (EK. 40, 1082-1184). [Ueb. Grünbergs Buch: D. Cebel in d. Weit u. Gott.]

#### 4. Der Mensch als Ebenbild Gottes und die Sünde.

Ankermann, B., Gibt es e. völl. Sündlosigkeit d. Gläubigen? 23. Köin, Provver. f. inn. Miss. W. 0,40. — Bornhäuser, Was ist Sünde? (Was ist Christent.? 38—49). — Eck, H. V. S., Sin. 241. Lo., Longmans. — Mozley, J. K., Punlehment as Retribution (Exp. Tim. 18, 520f.). [Gegen Beibitz vgl. S. II, 161.] — Riggenbach. E., Was ist v. d. unverzeihl. Sünde z. halten? (Was ist Christent.? 257—273). — Römer, C., Sünde u. Erlösung. 25. St., Ev. Ges. M. 0,30. — Stange. K., Sünde, Sohuld, Sühne (EK. 40, 698ff., 722ff., 746ff.).

1. Die christliche Lehre von Gott, Trinität, hl. Geist. Illingworth gibt eine Einleitung über Offenbarung und Entwickelung, die nach ihm völlig harmonieren und über die christliche Kritik, die immer von dem Glauben an die Tatsache der Inkarnation ausgehen müsse; dann schildert er die Entwickelung der Trinitätslehre, die schon vorchristlich vorhanden sei, bis zu Athanasius und Hilarius. Wert und Wahrheit der Trinitätslehre besteht nach ihm darin, dals sie Transzendenz und Immanenz vereinigt. Die Inkarnation falst er mit Scotus als unabhängig von der menschlichen Sunde und vielmehr als Vollendung der Menschheit. All dies wird ibm gewährleistet durch Existenz und Lehre der Kirche. - Lobstein falst 5 frühere Aufsätze zusammen: Ueber Ewigkeit, Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht und Persönlichkeit Gottes. Er geht jedesmal aus entweder von der Tradition oder von der Spekulation, gibt besonders ausführlich jedesmal die "notion religieuse" und schließt jedesmal mit "conclusions dogmatiques". Der letzte über die Persönlichkeit ist eine besonnene Abwägung der Gründe und Gegengründe. — Nösgen (vgl. JB. 25, 1119) hat früher das Wesen und die allgemeine Art der Wirksamkeit des hl. Geistes dargestellt: er beschreibt jetzt die Wirkungen an den einzelnen Gläubigen und an der ganzen Kirche, und verteidigt diese bekanntlich antischleiermacherische Reihenfolge gegen die Einwände Cremers und Schlatters. Die Wirkungen am Einzelnen sind nach ihm Berufung, Rechtfertigung, Wiedergeburt, Heiligung (oder Erneuerung) — die Reihenfolge in Luthers Erklärung des 3. Artikels; das Wirken an der Kirche ist die charismatische Begabung und die Inspiration. Zuletzt werden dann aus diesen Wirkungen Rückschlüsse auf das Wesen des hl. Geistes gezogen, die ihn als dem Vater und Sohn ebenbürtigen Faktor am Heilswerke und als integrierenden Gegenstand des christlichen Heilsglaubens ins Licht stellen sollen.

- 2. Engel und Teufel. Flizpatrick gibt eine übersichtliche Geschichte des Teufelglaubens mit vielen, meist orientalischen Bildern.
- 3. Gott und Welt, Vorsehungsglaube, Gebet. Müller sagt: Gott macht sich nicht als Deus ex machina geltend das ist ein Rest des Deismus sondern er beherrscht in jedem Moment die unendliche Fülle der Weltvorgänge persönlich und hat doch mindestens denselben Spielraum seiner Betätigung, wie der Mensch, durch dessen Eingreisen doch auch vieles anders wird, als es ohne das geworden wäre. Nach Winter ist der christliche Vorsehungsglaube Glaube in dem Sinne, dass er sich an den unsichtbaren, nicht äußerlich erfahrenen Gotteswillen hält und sich ihm anvertraut.
- 4. Der Mensch und die Sünde. Römer beschreibt in schöner Weise und ganz im Anklang an die kirchliche Lehre Sünde, Schuld, Strafe Verzeibung, Befreiung, Sühne. Erfreulich ist die einfache Anerkennung des Gebeimnisses.

#### 5. Jesus Christus.

a) Die dogmatischen Aussagen von der Person Christi.

m) Die Gottessohnschaft; Christologische Fragen. Bartmufs, W., Mein Herr u. mein Gott! E. Bekenntnis, d. deutsch-ev. Volke z. Prüfg. überreicht. 38. B., Waither. & 0,60. — Cooke, R. J., The Incarnation and recent Criticism. 252. Lo., Hodder & S. 6 sh. — Goze, C. Dissertations on Sabjects connected with the Incarnation. Cheaper Re-Issue. 348. Lo., Murray. 2 sh. 6 d. — Hendrix, E. R., The Rel. of the Incarnation. (Cole lect. 1903.) 386. Lo., Revell. 3 sh. 6 d. — Hillier, H. C., Did Christ claim to be the Son of God? Didsbury, Manchester, H. C. Hillier. 1 sh. 3 d. — Illingcorth, Agnes L., Christmas Faith and Fact: Reading on the Incarnation. 212. Lo., Mowbray. 3 sh. 6 d. — Lahusen. Warum müssen w. i. d. kirchl. Kämpf. d. Gegenw. a. d. Bek. z. Gottheit Christ festahlten? Vortr. 20. B., Warneck. & 0,25. — Mc Intyre, M., The mystical Doctrine of Christ (Exp. 7, 2, 161—174).

Neuplatonische Einflüsse v. Dionys. Areopag. bis Harry Vane.] — Marshall. W., The Testimony of the sacred Writings concerning the Nature of Jehovah. Jesus. Lo. E. Stock. 1 sh. 6 d. — Mead, C. M., What is meant by the Divinity of Man? (AJTh. 11, 287—290). — Mensing. D. Gottheit Christi (NkZ. 18, No. 27). [Ueber Krüger: Dreieinigk. u. Gottmenschh.] — Müller, R. F. K., Unser Herr. D. Glaube an d. Gottheit Christi. (Bibl. Z.- u. Str.fr. 2, 11.) Gr.-Lichterf., Runge. & 0,50. — Warfield, B. B., The Lord of Giory. A Study of the Designations of our Lord in the NT. with esp. Ref. to his Deity. 320. Lo., Hodder & Stoughton. 6 sh. — Wright, H. W., Can the human Character of Jesus be called Divine (AJTh. 11, 290—233). — Anon., What think ye of Christ? Whose Son is he? Lo., Longmans. 1 sh.

- (3) Die einzelnen Aussagen des Apostolikums. 1. Geboren von der Jungfrau. [Vgl. "Wunder" S. II, 103.] Bardenheuer, D. Geb. Christi aus d. Jungfrau u. d. mod. Theol. (EF. 84-91). Bladon, G., How the Knowiedge of the Virgin Birth became the Property of the Church (Interpr., Okt.). [Von Maria durch d. 4 weissagenden Töchter d. Philippus.] Orr, J., The Virgin Birth of Christ. 315. Lo., Hodder & Stoughton. [Vgl. S. 236.] Anom., Who was Jesus? or the Virgin Birth and the new Theology. 32. Lo., Stock.
- Niederg ofahren zur Hölle. Cocorda, O., La discesa di Gesù agl' inferni.
   Venedig, 1st. evang. industr. Fr. 0,60. Kunze, J., Ueb. d. descensus ad inferos (EK. 40, 1001).
- Auferstanden von den Toten. Baur, W. D. Aufersteb. Jesu Christi (MThK. 9, 87-93, 161-174). [Frei von jeder Anwandlung histor. Kritik.]
   — Blau, P., Und dann? 10 bibl. Betracht, üb. d. persönl. Vollend. N. e. Anh.: 1st Jesus wirklich auferstanden? VII, 125. B., Trowitzsch. & 2. Carus, P., The Resurrection a. Immortality (OC. 21, 199-201).
   — Henschel, D. Tatsächlichkeit d. Auferstehung Christi (BG. 43, 128-131).
   — Lake, K., The hist. Evidence for the Resurrection of Jes. Christ. 300. Lo., Williams & Norgate. 5 sh.
- A. Sitzet zur Rechten Gottes (Fortwirken, Gebet zu Jesus). Beyschlag, W., Das Gebet zu Christo (DEBL 32, 77—79). [Brief an P. Kranz v. 1887: Das Gebet ist gerechtfertigt.] Rathmann, D. Gebet z. Jesu. (Kirchl.-Posit. 2.) 1—10. B., Landeskirchl. Ver. d. Fr. d. pos. Un. \*\* 0.10. Swan, F. R., The immanence of Christ in modern Life. 240. Lo., Clarke. 2 sh. 6 d. Ward. F. W. O. (u. a.), Lux Hominum: Studies in the living Christ in the World of To-Day. 426. Lo., Griffiths. 7 sh. 6 d. [Vgl. HJ. 6, 452—454 W. C. Aken.]
- 5. Von dannen er kommen wird. De Bary, The spiritual Return of Christ within the Church. Papers on christian Theism. 228. Lo., Murray. 5 sh. Broughton, L. G., The second Coming of Christ. 158. Chi., Reveil. Greig. D. M., Christs second Coming a. the New Theology. Lo., Paul. 1 sh. 6 d. Kühn, B., Siehe, er kommt m. den Wolken! D. Zukunft im Lichte d. Offenbarg. Jesu Christi. 242. Bonn, Schergens. # 1. Mc Conkey, J. H., D. Wiederkuntt Christi, e. trostbringende Wahrheit. Autoris. Uebersetzg. 16. Go., Missionsbuchh. P. Ott. # 0,10. Martin, S., The Return of Christ. Lo., Stockwell. 9 d.
- a) Gottessohnschaft, Christologische Frage. Bartmuß gibt eine warmherzige, gutgemeinte und in ihrer Art schöne Beschreibung der Vorgänge bei Jesu Entstehung und in Marias Eheleben, die "beweisen" sollen, daß Jesus Gottes Sohn sei. Meadwendet sich gegen den Misbrauch des Ausdruckes "Göttlichkeit"

tur Christus, wenu er nicht im altdogmatischen, metaphysischen Sinn gebraucht wird; Wright meint gerade das Gegenteil.

- β) Einzelne Aussagen. Auferstehung. Carus vertritt die merkwürdige Anschauung, Joseph von Arimathia habe persönliche und abergläubische Gründe gehabt, den Leib Jesu für sich zu bekommen und zu behalten. Gebet zu Jesu. Nach Rathmann ist das Gebet zu Jesu biblisch wohl begründet und mit der Verehrung Gottes des Vaters vollkommen vereinbar.
  - b) Die dogmatischen Aussagen vom Werke Christi.
- .a) Die Offenbarungsbedeutung Christi. Carr. A., The Son of Man as the Light of the World (Exp. 7, 1, 115—123). Jäger. S., D. Offenbar. Gottes i. d. Christus d. Schrift (RChr. 10, 235—247). Pfennigsdorf, E., D. Weg z. Wahrhelt (BG. 43, 237—246). [= Jesus.] Anon., Die Offenbarung des Menschensohns. Von \*e\*. 2. Aufl. 78. L., Mutze. & 2.
- B) Die Stihnebedeutung Christi. Backmann, Ph., Die Bedeutung d. Stihnetodes Christi f. d. christi. Gewissen. III, 65. L., Deichert. £ 1,20. Beeching, H. C. u. Nairne, A., The Bible Doctrine of Atonement. 110. Lo., Murray. Beibitz, J. H., Some mod. Views on the Atonement (ExpT. 18, 441—447). Campbell, J. M., The Atonement, the Heart of the Gospel. A pop. Expos. of the Doctr. of Atonem. 234. Lo., Oliphant. 3 sh. 6 d. Campbell, R. J., The christ Doctr. of Atonement as infl. by semit. rel. Ideas (H.J. 5, 329—342). [Vgl. S. II, 120.] Clorius, O., D. Sühne Jesu Christi (Alt. Glaube 8, No. 25). [Stellvertretende Genugtung.] Dinsmore, C. A., Atonement in Literature a Life. 270. Lo., Constable. 6 sh. Frankland, W. B., Some Estimates of the Atonement. (Ess. f. t. time.) Lo., Griffith. 6 d. Jones, R. M., The double Search: Studies in Atonement a. Prayer. 124. Ph., J. C. Winston Co. \$ 0,75. [Vgl. AJTh. 11, 709.] Kähler, M., D. Versühn. durch Christum i. i. Bed. f. d. ehr. Glauben u. Leben. 2. durchges. Andi. 74. L., Delchert. £ 1,20.— Lidgett, J. S., The spir. Principle of the Atonement as a Satisfaction made to God for the Sins of the World. 522. Lo., Methuen. Mezger, P., D. Kreuz Christi u. d. mod. Denken. 116. Ba., Helbing & Lichtenhahn. £ 2. [Vgl. DEBl. 32, 720—723 Haupt.] Moberly, R. C., Atonement. a. Personality. 446. Lo., Murray. 6 sh. Noreström, V., In welch. Sinn ist Jesus unser Erifser (RG. 1, 222—236). Pullan, L. The Atonement. 262. Lo., Longmans. Riogenbach. E., Jesus trug d. Sünde d. Welt (NkZ. 18, 295—307). Rivière, J. Le dogme de la Rédemption. XII, 519. P., Lecofire. [Vgl. BJ. 5, 691—696 W. H. Drummond.] Scott, M., Crux crucis: the Problem of the Atonement. 128. Lo., Simpkin, 1 sh. Stevens, G. B., The christ Doctrine of Salvation. XII, 546. Ed., Clark. [Vgl. HJ. 5, 691—696 W. H. Drummond.] Vellenga, G., De Voldoening IV.—VII. Schl. (Thst. 261—286, 327—362). Weaver, R. S., Some mod. Views of the Atonement (ExpT. 18, 45). Anon., The Atonement in mod. rel. Thought. A the
- β) Sühnebedeutung Christi. Bachmann stellt den Sühuetod Christi ins Zentrum des Glaubens: in ihm ist das Gericht über die Welt aufgeboben, er nimmt uns die Sorge um die Wirkungen des Bösen, er deckt die Größe der Sünde auf, er läßt uns trotz

der Verwerfung unseres Gewissens zuversichtlich sein, er stärkt uns im Kampt gegen die Stinde und in der Treue zum Herrn: so werden alle aus dem Gewissen erwachsenden Probleme zu Christus in Beziehung gesetzt und von ihm gelöst. - Mezgers Schrift ist eine Erweiterung seines Vortrages auf der 11. christl. Studentenkonferenz in Aarau. Er will nicht die Lehre vom Kreuz der modernen Weltanschauung, sondern das Kreuz dem modernen Denken entgegenstellen - böchst unlogisch, denn das Kreuz ist ein Stück Holz, und die "Tatsache des Kreuzes" ist der historische Bericht über die Kreuzigung Jesu plus den daran geknupften christlichen Erwägungen und Werturteilen - also eben die Lehre. Das sind Kunsteleien. So kommt er denn auch darauf hinaus, das "das Krenz Christi" dem modernen Menschen in seiner Ratlosigkeit alles bietet - falls die "Lehre" darüber wahr ist und er das vertrauensvolle "Verständnis" dafür gewinnt. Bedenklich sind die Konzessionen an das "historische Denken": Ließe sich aus den Quellen das sichere Ergebnis gewinnen, dass Jesus sich nicht selbst für den Messias gehalten habe, so wäre das Fundament unseres Glaubens an Jesus für immer unrettbar zerstört. So etwas kann man nur sagen, weil man eben entschlossen ist, nur solche "Ergebnisse" auzuerkennen, die unschädlich sind und weil die Geschichte das ewig unsichere ist. - Norström führt aus, wie die christliche Tradition das Gewissen der Völker und der Masstab ihrer Kulturkritik geworden ist.

#### c) Jesus als Mensch.

- a) Jesus als geschichtliche Persönlichkeit, als Messias, als Jude. Bossi, E., Gesch Cristo non è mai esistito. 303. Malland, Operal. Fr. 3.

   Forrest, D. W., The Christ of History a. of Experience, 5. ed. 489. Ed., Clark. Kögel, J., Steh, wir an e. Wendepunkt i. d. Forsch. d. Gesch. Jesu (ThLBr. 30, 193ft.). König, E., Christentum ohne Christus (GW. 5, 223—233). [Wesentlich tiber W. B. Smith "Vorchristl. Jesus",] Kretzschmar, Wer war Jesus? Vortrag. (Aus: "Pastoralblätter f. Homiletik, Katechetik u. Seelsorge") 14. Dr., Ungelenk. M. 0,30. Meyer, E., Wem verdanken wir das Christentum (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 49). Neuberg u. Zenker, Was wollte Jesus? Was hat Jesus erreicht? 2 Vorträge. (Aus: "Pastoralbl. f. Homiletik usw.") 17 u. 20. Dr., Ungelenk. M. 0,40. Resa, Fr., Jesus der Christus. Bericht u. Botschaft in erster Gestalt. III, 111. L., Teuber. M. 0,80. Ders., Das Reich Gottes. (Aus: "Jesus (Was ist Christent. 1, 90—118.) Schlatter, D. Messianität Jesu in i. Geschichtlichkeit u. Bedeutung (RChr. 10, 141—155). Schucaner, W., Mann, Mensch, Christus (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 20). Tschirn, G., Hat Christus überhaupt gelebt? Vortr. 2. Aufl. 22. L., O. Wigand. M. 0,30. Valeton Jr., J. J. P., De historische Jesus en de Christus der Kerk. [In: Getulgenissen vgl. S. II, 138.]
- β) Jesus als Charakter; die Frage der Stindlosigkeit. Dietrich, D. Aergerliche i. d. Lebensbild Jesu (Pos. Union 4, 92ft). Hughes, F.,

The Manliness of Christ. Lo., Macmillan. 6 d. — Knight, H. J. C., The Temptation of our Lord, consid. as related to the Ministry a. as a Revelation of his Person. (Hulsean lect. 1905/1906.) 210. Lo., Longmans. 4 ah, 6 d. — Rumball, E. A., The Sinlessness of Jesus (H.I. 5, 600—605). — Scholz, H., Schleiermachers Lehre v. d. Stindlosigkelt Jesu (ZThK. 17, 391—422). — Wagner. W., In welchem Sinne hat Jesus d. Präd. dyasse; von sich algewiesen? (ZNW. 8, 143—161). — Walther, J., D. Menschensohn. VII, 117. Wismar, Bartholdi. & 180.

sohn. VII, 117. Wismar, Bartholdi. & 1,80.

y) Jesus als Lehrer; die Frage der Irrtumsiosigkeit. Brown. A., Jesus on his own Vocation (Cent. Rev., Mai). — Coquerel, A., Welches war d. Rel. Jesu (PBI. 56, No. 17, 20). — Hartwich, O., Jesus als Individualist (Brem. Beitr. 98—118, 177—189). — Herher, C., The Selfrevelation of Jesus. 124. Lo., Gardner. 2 sh. 6 d. — Lemme, L., Jesu Wissen u. Weisheit. (Bibl. Zeit. u. Streitfrag. 3, 7.) 51. Gr.-Lichterfelde, Runge. & 0,50. — Ders., Jesu Irrtumslosigkeit. (lb. 3, 1). 43. Ebda. & 0,50. — Lepstus, J., D. Nachfolge Christi (RChr. 10, 156—172). — Ders., D. Weit Jesu (ib. 5, 1-7, 118—128). — Ross, G. A. J., The Universality of Jesus. 182. Lo., Hodder & Stoughtou. 2 sh. 6 d. — Slattery, C. L., The Master of the World. A Study of Christ. Lo., Longmans. 5 sh. — Toner, P. J., The soteriological Teaching of Christ (Jr. Th. Qu., Jan.). — Uhlmann. & 1. — Winsch, W., War Jesus e. Nashfäer? 4. verm. u. verb. Aufl. 80. B., Breitkreuz. & 1. — Zurhellen, Konnte Jesus irron? (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 29—30).

b) Jesus als Mensch. Resa gibt den "Bericht" der Evangelien über das Leben Jesu bis zur Beerdigung, und die "Botschaft" Jesu in einzelnen, kleinen, je mit Ueberschrift versehenen Stücken nach Luther, im Anhang werden die Quellen für jedes Stück namhaft gemacht. So erscheinen die Evangelien gleichsam wieder aufgelöst in die einzelnen Traditionsstücke, befreit von Uebermalung und Zusatz — eine ausgezeichnete Weise, die "Quellen" dem modernen Menschen vor die Augen zu stellen. — Nach Schlatter gab erst die Messianität Jesu sein Berufsbewulfstein: ohne sie wäre seine Sohnschaft nur gnostisch oder mystisch zu verstehen. — Lepsius sagt, was an Jesus "asketisch" erscheine, sei nur eine Notlage für ihn gewesen. Diese Welt ist das Haus, das uns Gott gebaut hat, dals wir ewig leben sollen. Auch auf der zukunftigen Erde "wird unsere Heimat z. B. an der Havel sein". Somit ist Nachfolge Jesu Bejahung dieses Lebens.

#### d) Jesus und die moderne Welt.

a) Jesus und die moderne Theologie. Allen, A. V. C., Freedom in the Church or the Doctrine of Christ. 223. L., Macmillan. — Behringer, C., D. Person Christi in d. neuer, Rel.phil. ID. Erlang. 70. — Broceker, A. v., Mod. Christusgisube. 62. Hl., Gebauer-Schwetschke. & 0.80. — Ders., Christus i. d. apolog. Diskussion (BG. 43, 321—326). — Daab, F., Jesus v. Nazaret, wie wir ihn heute sehen. M. d. neu übers. u. einheitlich zusammengefalsten Urkunden s. Lebens: Markus, Matthäus, Lukas; auch Johannes. 227. Düsseldorf, Langewiesche. & 1,80. — Faul, S., D. Christologie seit Schleiermacher, ihre Gesch. u. i. Begrind. VIII, 102.

Tü., Mohr. & 2.80. — Feine, Mod. Jesusbilder u. d. Jesus d. Eyangl. (EK. 40, 242 ft., 260 ft.). — Grüttmacher, R. H., Ist d. lib. Jesusbild mod.? (Bib). Z.- u. Str.fr. 3, 2). 50. Gr.-Lichterf., Range. & 0,50. — Heyn., J. Jesus im Lichte mod. Theol. VII, 147. Greifswald, Bamberg. & 2,20. — Jordan, H., Jesus im Kampfe d. Parteien d. Gegenwart. (Zchr V. 241.). S. St., Besser. & 0,80. — Klavener/s, T., Verschied. Wege z. Christo (EF. 7, 146—157). — Koppermann, E., D. Lebre v. Christus i. d. Theol. d. 19. Jahrh. (Sendbot d. mod. Theol. 4.) 24. Friedanus. Steglitz. Burmeister. & 0,30. — Rade, M., Ist d. Ibberale Jesusbild modern (Chr. V. 1326—241). D. Christon d. Kristin d. Zeit d. Anklif. (Friedanus. 21, 336-341). — Rohr, Christus u. d. Kritik i.d. Zeit d. Aufklär. (Friedensblätter 11, 4). — Seaver, R. W., To Christ through Criticism. 24. Ed., Clark. — Stein, E., Der alte od. der neue Jesus? 32. Barmen, Müller. ₩ 0,30.

β) Jesus und die moderne Weltanschauung. Jesus Christus f. uns Zeit. Dargest in Vortr. v. Haufsleiter, Walther, Lütgert, Kaftan u. Schaeder. 2. Aufl. V, 211. Hamburg, Schloeismann. M. 4. — Jezus Christus voor onzen tijd. Door J. M. S. Baljon, P. D. Chantepie de la Saussaye, F. E. Daubanton, G. J. A. Jonker, J. B. L. Roozemeijer en J. R. Slotemaker de Bruine. VIII, 337. Baarn, Holl. drukk. Fr. 1,90. - Crannell, P. W., Christs Person in the 20th Century (BS. 07, April). - Falck, D. rel. Bedeutung Jesu (Pr. 40, No. 5). — Hentschel, W., Jesus u. d. Wissenschaft (Hammer 6, 106—108, 133—135). — Kiepl, G., Was ist uns. heutigen Jesus [In: Z. Umbild. d. rel. Denkens vgl. S. II, 77.] — Krop, F. J., Waardoor wordt onze houding tegenover den Christus bepaald? 59. Kampen, worth once nothing tegenover den Christis bepaald: 39. Kampen, Zalsman. Fr. 0,50. — Leighton, J. A., Jesus Christ and the Civilization of To-Day. Lo., Macmillan. 6 sh. 6 d. — Lienhard, H., D. bleibende Bedeutung Jesu (Alt. Glaube 8, No. 36, 37). — Pfennigsdorf, E., Christus im modernen Geitsteisben. Christithen Einführung in die Geisteswelt der Gegenwart. 10. verm. Aufl. XVI, 336. Schwerin, Bahn. & 4,20. der Gegenwart. 10. verm Aun. XV., 330. Senwerin, Bann. & 4,20.

Ders, Die größte Kulturmacht (BG. 43, 333-336). [ist Christus.] –

Richl, J., Jesus im Wandel der Zeiten. 105. B., H. Seemann. & 1.

Schmitt, E. H., Christus. Bek. e. Ungläub. (Bundesschule 2.) 30.

Schlachtensee, Volkserzieher-Verl. & 0,50. — Schnehen. W. v., D. mod.

Jesuskultus. 2. Aufl. 41. Frk., Neuer Frk. Verlag. & 1. — Schreiner,
E., Jesus u. unsere Zeit (GW. 5. 157-168, 192-200). — Spemann. Frz..

Von d. Renaissance z. Jesus. Bekenntn. e. mod. Studenten. 6. Aufl. 73.

St. Stelphon. & 1. St., Steinkopf. & 1. — Ders., Jesus im 20. Jahrh. 2. Aufl. 67. Ebda. & 1. — White, N. J. D., The Unchangeableness of Jesus Christ in Relation to christ. Doctrine (Exp. 7, 2, 175–185).

Bärwinkel. D. Christusy) Jesus und die moderne Kunst und Poesie. bild in Roseggers "Mein Himmelreich" u. das in Fressens "Hilligenlei" im Lichte der h. Schrift. Vortr. 25. Erfurt, Villaret. & 0,50. — 'Köhrer, E., Christus u. d. mod. Bühne (Lichtung 425 fl.). — Philippi, F., D. Jesus drama (Chr. 21, 31-35). — Plath, 1st Frenseens mod. Christusbild das echte? Apolog. Vortrag. 32. Königsberg, Buchh. d. Prov.-Ver. f. inn. Miss. & 0,25. — Röttger, K., D. mod. Jesusdichtung. E. Anth. Mit er u. literar. Einleitg. (Fruchtschale 16). L., 147. M., Piper. & 2,50. — Schönfeld, F., D. Jesusbild n. d. Darstell. mod. Dichter u. d. hist. Jesus Pr. 24. Streshlen Schl. Ksie. Wilh. Symn.

Jesus. Pr. 24. Strehlen, Schl., Kais,-Wilh.-Gymn.

Daab will Jesus ganz neu sehen: er ist ihm kein Religionsstifter und kein Morallehrer, er hat im Gegenteil die "Religion" beseitigt und die "Moral" abgetan. Er war vielmehr der erste Mensch, er mulste die Menschen in sich selbst bis in die Tiefen und den Ursprung ihres Daseins zurückführen. Dieses neugeboren werden, diese Menschwerdung ist Rückkehr zum Ursprung des Lebens, zu Gott, etwa das was man Religion nennen könnte: Gott — der Vater, unsere Gesinnung — Vertrauen und Ehrfurcht. Mit diesen Gedanken — schon früher als "die Seele Jesu" veröffentlicht — ist zusammen gedruckt der Text der Evangelien "als modernes Buch", eine Art Einheitsevangelium, in eigener, sehr schöner Uebersetzung. Ein feines und schönes, echt modernes und echt Langewiesche-artiges Buch. — Klaveneβ zeigt, wie Luther, Augustin, Justinus und der dänische Bischof Mynster zu Christo kamen. — Die Orthodoxie, die alles uniformieren will, ist also nicht der einzige Weg zu Christus. — Koppermann zeigt sehr gut, wie nicht bloß das moderne Denken, sondern auch die von Luther neu gewonnene Auffassung des religiösen Heils zur Umbildung der alten metaphysischen Christologie führen mußte, falls nicht, wie in der altprotestantischen Orthodoxie, eine Trübung der evangel. Heilsauffassung eintreten sollte.

Zu der Vortragssammlung Jesus Christus für unsere Zeit haben beigesteuert: Haußleiter, "Die Grundlagen des Lebens Jesu", Walther, "Die Persönlichkeit Jesu" (und die Einleitung), Lütgert, "Die Lehre Jesu", Th. Kaftan, "Jesus Christus" (Menschensohn und Gottessohn), Schaeder, "Die Einzigartigkeit Jesu und sein Ziel". - Kattan fragt, ob wir den Sohn Gottes "wahrer Gott" nennen durfen, und antwortet "recht verstanden, ja": es soll bedeuten: Jesus der Abglanz, die persönliche Volloffenbarung Gottes. Das ist jedenfalls nicht alles, was im alten Dogma liegt, "wie es einst die griechischen Väter prägten". Die Vorträge sind als Darstellungen der Grenzen, bis wohin die konservative Theologie dem Modernen entgegenkommen will, sehr nutzlich. - Schmitt wendet seine Theorie vom "überindividuellen Licht" auf Christus an: nur mit der Erkenntnis des Gottmenschen wird die Liebe zur kulturellen Wirklichkeit. - Schönfeld behandelt Wilde: Salome; Widmann: Der Heilige und die Tiere; Wilbrandt: Hairan; Heyse: Maria von Magdala; Kretzer: Das Gesicht Christi; Kahlenberg: Der Fremde; Rosegger: J. N. R. J.; Frensen: Hilligenlei; zum Schlus: Der historische Jesus, wesentlich nach Markus,

# 6. Heilsordnung, Gnade, Erwählung.

Du Bose, W. P., The Soteriology of the NT. Re-Issue. 391. Lo., Longmans. — Fritschel, G. J., D. Schriftlehre v. d. Gnadenwahl. VIII, 191. L., Delchert. & 4,50. — Lacey, T. A., The christ. Idea of Grace (Church Quart. Rev., Okt.). — Letièure, C., Quelques remarques sur les idées de salut, de grâce et de foi (Rev. chrét., Mai). — Jones, J. D., The Gospel of Grace. 284. Lo., Clarke. 3 sh. 6 d. — Richter, C., D. Durchführung d. Heilsplanes Gottes m. d. Menschheit. N. d. hl. Schrift in menschl. Schwachheit tabell. dargest. 2. Aufi. 1 Bl. L., Költz. & 0,10. — Runze, A. Z. d. Lsienfrage v. d., Pridestination.\* E. Lsiennatw. (Pr. 40, No. 32). [Vgl. No. 34.] — Schwize, G. F., D. Heilsordnung (MThK. 9, 6—19, 188—204, 285—292, 327—336, 429—439). — Tröltsch, E., Prädestination (Chr.W. 21, 712—716, 736—741).

#### 7. Bekehrung, Rechtfertigung, Heiligung.

Alleine, J., D. Wesen d. Bekehrung. Neue Ausg. 47. Barmen, Wuppertal. Traktat-tes. & 0,20. — Beat, J. A., The Holiness of God and of the Godly (Exp. 7, 2,531—544). — Genurich, P., Die Lehre von der Wiedergeburt, d. chr. Zentrallehre in dogmengesch. u. rel. gesch. Belenchtung. L., Bühme. (Vgl. Expl. 18, 1821. Denney.) — Holl, K., Was hat d. Rechtfertigungslehre d. mod. Menschen zu sagen? [Aus: "D. Religion in Gesch. u. Gegenw".] 27. Tü., Mohr. & 0,50. — Klepl, G., Von d. Erlösung. [In: Z. Umbild. d. rel. Denkens, vgl. S. II, 77.] — Mandel, H., D. scholast. Rechtfertigungslehre, ihre Bedeut. f. Luthers Entw., ihr Grund-D. scholast. Recentertigungsiehre, ihre Bedeut. f. Luthers Entw., thr Grundproblem u. dess. Lös. durch Luther. ID. Greifswald, 1906. 63. — Ovenden, C. T., The Forgiveness of Sin (HJ. 5, 587—599 u. Diskussion 911—914). — Porret, J.-A., Au sujet de la conversion. [Vgl. S. II, 77]. — Riggenbach, E., D. Lehre v. d. Rechtf. aus d. Glauben im Kampfe d. Gegenwart. Vortr. 16. Neukirchen, Erzieh.ver. & 0,25. — Stephen, H., Zur Rechtfertigungslehre (ZThK. 12, 454—457). — Strube, P., D. bibl. Lehre v. d. Heiligung. F. d. Kreise d. Gläubigen. 110. Barmen, Westd. Jünglingsbund. & 1,20. — Thieme, Z. Rechtiertigungslehre d. Apologie (ThStKr. 80. 383—389) 80, 363-389).

#### 8. Kirche, Gemeinde, Gemeinschaftsbewegung, Sekten.

8. Airthe, Generater, Generaters and State and State and Recht, Deutsches Christentum. [Luthertum geg. angelsächs. Methodismus, vgl. S. II, 80.] — Arnoldt, E., D. ev. Kirche d. Gegenw. u. d. Aufg. a. d. Gebiet d. Presse u. Literatur. 32. B., Schrittenvertriebsanst. & 0.30. — Baltzer, D. Recht d. Landeskirche (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 24—27).

Beel, J. A., The Church, the Churches and the Sacraments. 158. Lo., Hodder & Stoughton. — Bornemann, Mehr Verständins f. unsere Volkskirche (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 48). — Brockes, D. Vorzüge d. Kirche vor den Sekten (RChr. 10, 97—117). [Neuspostolische, Mormonen, Sabbaradventisten, Sektengeist in d. Kirchen.] — Cardigan, Earl of, The Church of England: a Plea for Reform. (Ninet. Cent., März). — Franck, K., D. Gericht üb. d. entartete Kirche (Disch-amerik. ZThK. 3, 7, 36—44). [Aus: Wie wird's sein, III]. Müllmann.] — Geobelt, M., D. rel. Eigentlümlichkeit Wie wird's sein, Hl., Mühlmann.] — Goebel, M., D. rel. Eigentümlichkeit d. luth. und d. ref. Kirche. Neue Ausg. v. W. Rotscheidt. 135. Elberd. 1utn. und d. ref. Kirche. Neue Ausg. v. W. Rotsoneidt. 153. Eaber-feld, Ref. Sohriftenver. & 1,50. — Greecen, W., 1st d., Freikirche uns. Rettung? (Pr. Kirchenzeit. 3, No. 42). [Nein, gegen Schumann.] — Jacks, L. P., Church and World (HJ. 5, 1—22, dazu Diskussion 425—429). — Israel, W., Kirche, Gemeinschaftswesen, Frömmigkeit. 20. B., Schriftenvertriebsanst. & 0,30. — Kaftan, Th., Vier Kapitel v. d. Landeskirche. D. Freunden d. Kirche z. Erwäg. 2. durchg. Aufl. V. 244. Schleswig. B. Freinden d. Kircue Z. Lrwag. Z. durong. Aun. V. Zrz. Schreswig. Bergas. — Laursen, L. J., Folkekirke og Kirkeforfatining. 88. Odense, Milo. Kr. 1,25. — Little, W. J. K., The Conflict of Ideals in the Church of England. 340. Lo., Pitman. 6 sh. — Lodge, O., A reformed Church as an Engine of Progress (HJ. 5, 513—529). — Macalpine, G. W., The arrested Progress of the Church. Lo., Kingsgate press. 1 d. — Matheus, S., The Church and the changing Order. Lo., Macmillan. 6 sh. 6 d. — Nuclsen, J. L., D. christl. Kirchenbund Amerikas (Dtsch.-amer. ZThK. 3, 7, 31-35). — Ders. D. ersten kirchl. Einheitsbestrebungen in Amerika (ib. 225-229). — Paradise, F. J., The living Church (HJ. 530-540). — Spemann, F., Landeskirche od. rel. Freiheit? 80. B., Walther. #1.50. Valeton Jr., J. J. P., Wereld en Kerk. [In: Getuigenissen, vgl. S. II, 138.]
 Wilkinson, J. F., Government and Discipline in the Church of England (Cont. Rev., Febr.). — Anon., D. Gemeinde Jesu Christi. D. Wesen d. Gemeinde Jesu n. d. NT., bes. hins. ihrer Glieder u. ihrer Ordngn. Hrsg. v. Gliedern d. Gem. 2. verm. Aufl. 77. Bonn, Schergens. M 0,60.

#### 9. Kirche u. Staat.

9. Kirche u. Staat.

Diedrich, J., Wert u. Wesen d. Kirchenregiments. Hrsg. v. S. Vollert. 33.

Greiz, H. Bredt. & 0.45. — Goltz, H. v. d., Kirche u. Staat. E. ak. Vorl. A. d. Nachl. hrsg. VII, 151. B., Mittler. & 3. — Guthke. Z. gegenw. Verl. v. Staat u. Kirche in Engl. (MPTh. 4, 123-129). — Holdermann, D. Trennung v. Staat u. Kirche v. Stdp. d. dtsch. evgl.-kirchl. interessen. Thesen (FrM. 11, 233f.). — Mickley. Kirche u. Staat (Pr. Kirchenzelt. 3, No. 30. — Prannkuche, H., Geg. d. Religionsschutz durch d. Strafgesetz. Vortr. 24. Hl., Thiele. & 0.40. — Sabatier, P., Z. Trenn. d. Kiche vom Staat (D. 5, 288 fl., 442-4464). — Scholz, H., Neues z. Frage d. Trennung v. Kirche u. Staat (Pr. Kirchenzelt. 3, No. 10-12). (Ueber Mayer u. Tröltsch.) — Sisson, E. O., The State absorbing the Function of the Church (JJE. 17, Apr.). — Tröltsch, E., D. Trennung v. Staat u. Kirche, d. staatl. Rel.unterr. u. d. theol. Fak. (Rede.) 79. Tu., Mohr. & 1,60. (Vgl. GGA. 2, 1062 F. Rehm.] — Victor, L., Staat u. Kirche (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 40-42). Rheinl. 23, No. 40-42).

Bekehrung. Alleines Schrift ist ein fast bloß aus Bibelsprüchen mit Stellenangabe zusammengesetzter Traktat älteren Stils. - Holls ausgezeichnetes Büchlein ist ein Muster, wie dogmatische Fragen vor modernen Menschen behandelt werden müssen, wenn diese überhaupt zuhören sollen, und zeigt prächtig, daß die Auseinandersetzung zwischen Gott und Mensch, die die Rechtfertigungslehre schildert, kein kunstliches, nur durch historische Anempfindung zu verstehendes System ist, sondern die einfache Darstellung des verzweifelten Konflikts, in den jeder ernsthafte Mensch hineingetrieben wird, wenn er sich bewusst und reflektiert die Frage vorlegt: wie stehst du persönlich zu Gott, und wie meinst du, dass Gott von dir halte?

Kirche, Gemeinde, Gemeinschaftsbewegung, Sekten. Die vor 70 Jahren in den Unionskämpfen erschienene Schrift des vor 50 Jahren verstorbenen Goebel wieder aufzulegen war nicht gerade nötig: wir sind heute doch tiefer in die Dinge eingedrungen als der wohlmeinende und gelehrte Verfasser. - Kaftans Schrift ist in allem wesentlichen unverändert geblieben, nur ein Index ist hinzugefügt, der die Orientierung in Einzelfragen erleichtern soll. - Nach Paradise ist das Ganze der menschlichen Gesellschaft, organisiert für die geistigen Zwecke der Menschheit, die lebendige Kirche.

Kirche und Staat. Holdermann ist im wesentlichen für Trennung der Kirche vom Staat, mindestens für Trennung in allem wesentlichen. Tröltsch unterscheidet 3 kirchenpolitische Systeme: die staatliche Einbeitskirche, die paritätischen Landeskirchen und die Freikirchen und beschreibt ihre Wirkungen auf die Stellung der Staatsschule zum Religionsunterricht, sowie die Aufgabe und die Daseinsberechtigung der Theologischen Fakultäten. Zum Schlusse meint er, der Uebergang zum freien Vereinskirchentum werde die Schwierigkeiten am besten lösen.

## 10. Sakramente.

a) Allgemeines.

Galtz, v. d., D. Bedeut, d. neu, rel.gesch. Forsch, f. d. Beurteil. d. christl. Sakramente (Stud. 5, 609-621, 700-709). [Vgl. S. II, 121.] - Ders., D. christi. Sakramente (ib. No. 11, 12). — Mellinghoff, Uns. Stell. z. Taufe u. Abendmahl (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 38). — Wolfhard, A., D. Refermbedütrligkeit d. ev. Sakramentalehre (PrM. 11, 324—344. Thesen. S. 234 f.). — Anon., Sind f. d. mod. Menschen d. Sakramente noch nöt. u. brauchbar? (Kirchl.-Posit. 6.) 12. B., Verein. d. Fr. d. pos. Un.  $\mathcal{M}$  0,10.

#### b) Taufe.

Curare, C., Ged. üb. Inh. u. Bed. d. Wassertaufe. D. Gemeinde (d. Leibe) Christi z. Erwäg. dargeb. E, bibl. Unters. nach d. A. u. d. N. Test. ohne Rucks. and tradit. od. konfess. Lehren u. sog. Sakramentsbegriffe. III, 17, 104. B., Walther. & I.—Gemaned, S., D. Taufe ist doch d. Bad d. Wiedergeburt. 24. Gumbinnen, Starzel. & 0,50.—Derz., D. Herrlichkeit d. hl. Taufe. (Gottes Wort u. Luthers Lehr 1, 2.) 90. Güt, Bertelsmann. & 0,70.—Kranz. P., 21 Gründe, warum ich dem n.t.lichen Vorbild der Glaubenstaufe geboroth habe. Allen, welche nach Luthers Wort "mit Ernst Christen sein wollen" zur Erwägg. unterbreitet. 2. Auß. Cassel, Oncken. & 0,50.—Löber, Prinz. u. prakt. Bedenk. geg. Rietschels Darleg. th. d. Taufe (N.Sächs. Kirchenbl. 14, No. 35, 36).—Rietschels Darleg. L., G. Wigand. & 0,50. [Aus: Neu. Sächs. Kirchenbl. 14, No. 32–34; vgl. DEBl. 32, 713—720.]—Ders., Gilt d. Taufe mit Recht als ansschliefsl. Akt d. Aufnahme in d. Kirche? (DZKR. 17, 253ff.). [Vgl. DEBl. 32, 647 bis 656 Haupt.]

#### c) Abendmahl.

Drury, T. W., Elevation in the Eucharist: its History and Rationale. 204. Lo., Clay. 3 sh. 6 d. — Goetz, K. G., D. Abendsmahlsfrage in i. gesch. Entw. Register. L., Hinrichs. & 0.50. — Hedley, J. C., The holy Eucharist. (Westminster Libr.) 298. Lo., Longmans. 3 sh. 6 d. — Meyer, W., Unstimmigkeiten u. Widersprüche in d. Abendmahlsiehre d. linth. Bekenntnisschriften (DEBl. 32, 623—638). — Niebergall, F., D. Abendmahl (Ev. Gem.bl., Rheinl. 23, No. 6—8). — Rietschel, E., Ist d. Versag. d. Abendmahlsgemeinschaft geg. Ref. u. Univ. in luth. Bekenntnis begründet (N. Sächs. Kirchenbl. 14, No. 19).

Sakramente. Wolfhard gibt negativ eine vorzügliche Verurteilung alles unterchristlichen im alt- und besonders im neulutherischen Sakramentsbegriff, und macht positiv gute Vorschläge zum Einströmenlassen biblich-christlicher Gedanken in die wesentlich als Wortverkundigung aufgefalsten Handlungen der Taufe und des Abendmahls. - Curare vertritt die eigentumliche Theorie, dass der Taufbesehl Jesu sich eigentlich nur auf Israel beziehe, und dass die Bildung einer Gemeinde aus Heidenchristen erst dann durch eine neue Offenbarung Gottes an Paulus erfolgte, als es deutlich war, dass Israel sich selbst verstockte: Paulus hat alsoeinen anderen Auftrag bekommen als die Zwölf und zwar nach 1. Kor. 117 nicht zum Taufen. - Gemmel stellt die Kindertaufe als das einzig Richtige hin, weil hier die Bekehrung nach der Taufe folgt, was nicht den gesetzlichen Charakter habe wie das Umgekehrte. — Rietschel geht aus von den bekannten Taufschwierigkeiten, die in Bremen entstanden, weil Mauritz nicht die Taufformel gebrauchte, und von dem Fall der Darbystin in Hessen, deren Ehe mit einem Mitglied der Landeskirche nicht eingesegnet werden durste, weil sie als Ungetauste "keine Christin" sei, und schlägt vor: Die kirchliche Mitgliedschaft wird erworben durch Abstammung und tritt schon bei der Geburt ein. Wichtig sei eine Entscheidung auch deshalb, weil bei der doch wohl kommenden Trennung der Staat die Kirchen in einer klaren rechtlichen Form vorsinden musse. Wenn wir nun also in die Volkskirche hineingeboren werden, so werden wir in die Glaubenskirche erst hineingetaust. — Goetz hat seinem Buche ein ausstührliches und sehr gutes Register hinzugesugt. — Meyer zeigt sehr richtig, das es keine einheitliche und in sich abgeschlossene Abendmahlslehre unserer Bekenntnisschriften gibt, sondern nur im einzelnen vielsach verschiedene und sogar widersprechende Aussaungen.

## 11. Eschatologie.

Beecher, W. J., The Teaching of Jesus cone. the future Life. 197. N.Y., Am. Tract. Soc. \$ 0,75. — Blau, P., Und dann? 10 bibl. Betrachtgn. thd. d person! Vollendg. Nebst e. Anh.: 1st Christus wirkl auferstanden? VII, 125. B., Trowitsch. & 2. — Buchholz, K., Z. Ewigkelt. 3 Vortr. 3 Hefte. 1. D. Aufersteh. d. Toten. 16. 2. D. Endgericht, 15, 3. D. wiedergefundene Paradies. 15. Elberfeld, Ref. Schriftenver. & M. 0,20. — Buckle, H., The after Life. A Help to a reasonable Belief in the Probation Life to come. 302. Lo., E. Stock. 7 sh. 6 d. — Burney, C. F., The Rise of a Belief in a future Life in Israel (Interpr., Apr., Okt.). - Ebenhöch, E., D. Furcht vor d. Tode (GW. 5, 257-262, 299-307), - Elbe, L., Future Life in the Light of ancient Wisdom and mod. Science. Elbe, L., Future Life in the Light of ancient Wisdom and mod. Science. 410. Lo., Chatto. 6 sh. — Ernst, R., D. rel. Mensch u. d. Jenseits (ChrW. 21, 406-410). — Förster, E. Th., Unsterblichkeit (Hammer 5, 737-740). — Gladden, W., Burning Questions of the Life that now is and of the Life which is to come. 254. L., Clarke. 1 sh. 6 d. — Golz, J., D. Hofinung auf d. Wiedersehen n. d. Tode. Vortr. 2. Aufl. 36. Königsberg, Buchh. d. ostpr. Prov. Ver. f. inn. Miss. \*\* 0,50. — Gould, S. Baring, Restitution of all Things, or the Hope that is set before us. 182. Lo., Skeffington. 3 sh. 6 d. — Greuter, H., Was lebrt d. H. Schrift v. Reich Gottes? (Dach. amerik. 2Thk. 3. 7, 196-205). [Chilistisch.] — Herbst. Was wird aus uns nach dem Tode? (D. fr. Christ 2-6). — Kempson. F. C., The future Life and mod. Difficulties. 373. Lo., Pituma 3 sh. 6 d. [Wissenschaftl. u. eth. Schwierigkeiten.] — Keyserting, H., Unsterblichkeit. E. Krit. d. Beziehgn. zw. Naturgeschehen u. menschl. Vorstellungswelt. VII, 349. M., Lehmann. \*\* 5. — Kaur, E., An der Grenze zweier Welten. (Lehr u. Wohr 27.) 15. Hamburg, Rauh. Haus. \*\* 40,10. — Kölbing, P., D. bleib. Bedeut. d. urchristl. Eschatologie. Vort. 32. Gö., Vandenhoeck & Roprecht. \*\* 40,75. — Leach, C. Shall we know 32. GG., Vandenhoeck & Ruprecht. # 0.75. — Leach, C., Shall we know our Friends in Heaven? 4. ed. 90. Lo., Stockwell. 1 sh. — Macterlinck, M., Over de onsterfelljkheid. 33. A., de Lange. Fr. 0,60. — Mallinckrodt, W., Helene Lapidoth-Swarth's latere gediehten en het geloot in onsterfelljkheid en eeuwig leven (GV. 41, 164—205). — Martin, D. Jenseitsglaube u. d. soz. Arbeit (Ev. Gem.bl. Rheinl. 23, No. 27—30, 32). — Metcalf, A., The Philos. of the future Life (Homil. Rev., Apr.). — Montagu, H., Death and Immortality. 230. Lo., Methene. — Mike, E., D. enthüllte Gebeimnis d. Zukunft od. d. letzten Dinge d. Menschen u. d. Welt. Auf Grund bibl. Forschgn. f. d. Volk dargelegt. 9. Aufl. m. e. Anh. XVI, 228. L., Ungleich. # 1,80. — Nithack-Stahn, W., Ueb. d. Leb. nach d. Tode. 2. Aufl. 32. Hl., Frieke. # 0,50. — Ostwald. 32. Gö., Vandenhoeck & Ruprecht. M 0.75. - Leach, C., Shall we know

W., Persönl. u. Unsterbl. (Ann. d. Naturphil. 6, 31—57). — Palmer, W. S., The Resurrection of the Body (Cont. rev. 06, Okt.). — Parsons, J. D., The Nature and Purpose of the Universe. 561. Lo., Unwin. (Vgl. Mind 16, 1421. D. Morrison.). — Rice, W. N. (u. a.), Is Belief in Immortality dying out? (Homil. Rev., März). — Royce, J., Immortality (BJ. 5, 724—744). — Schwann, M., Tod u. Unsterblichkeit (Phil. Woch. 6, 122 bis 130). — Slange, D. Gericht der Glübulgen (NkZ. 18, 960—975). [E. Ofienbarg, der Liebe.]. — Stier, M., Was kommt nach d. Tode? (lb. 221—253, 308—326). — Thompson, R. J., Proofs of Life after Death. Collection of Opinions as to a luture Life by some of the World's most eminent Scientists and Thinkers. 366. Lo., Laurie. 7 sh. 5 d. Bo., Turner. § 1,50. [Ygl. ExpT. 18, 328f]. — Waller, G., Bibl. Concordance on the Soul, the intermediate State, the Resurrection. 78. Lo., Simpkin. — Weitbrecht, D. Entwickel, ged. u. d. christl. Hoffa. 23. St., Ev. Ges. & 0,30. — Meyer, E. M., A new Search for the Soul (JJE. 17, No. 2). [Unsterblichk. ohne Erinnerung.]. — Zerr, J., Der Jenseitslüge Ende! 62. B., H. Waitber. & 1. — Anon., Between Death and Life (BJ. 5, 554–558). — D. Unsterblichkeit auf atomist. Grundlage, v. G. H. 20. Glauchau, Peschke. & 0,30.

Eschatologie. Keyserlings Buch ist ebenso tiefsinnig als Der Glaube geht nach ihm immer auf eine nicht scharfsinnig. mehr zu diskutierende Voraussetzung: er fügt dem Erkannten, d. h. der Erscheinung, erst das Sein, also die Realität, hinzu. Auch in bezug auf das Verhältnis von Leib und Seele ist der Inhalt aller Glaubensformen der, dass das Lebensprinzip sich nicht in der jeweiligen Erscheinung erschöpft. Die Analyse des Selbstgefühls ergibt ganz parallel, dass alles Persönliche an die Gegenwart gekettet ist und das Beharrende ein Ueberpersönliches sein muß. Ewigkeit und Individuation schließen sich aus, die Individuation ist stets nur relativ, als Entelechie bin ich mit meiner bewußten Person nicht identisch. Alle Ethik geht ebenso von überindividuellen Synthesen aus All diese Erkenntnisse sind nur Ausführungen dessen, was das religiöse Gefühl von jeher antezipiert hat: jede Religion erkennt als höchste Realität einen überindividuellen Zusammenhang an, der empirisch nicht nachzuweisen, vielmehr die Vorbedingung aller empirischen Phänomene ist. Der Unsterblichkeitsinstinkt behauptet nur, dass das Individuum nicht das letzte ist: unser Wesen ist unzerstörbar, aber ewiger Fortbestand unserer Grenzen ist eine unmögliche Unsterblichkeitsvorstellung. - Klar umschreibt schön und tiefempfunden die Schriftlehre. - Nithack-Stahn erkennt richtig, dass der moderne Mensch in dem Unsterblichkeitsglauben eine Anmaßung sieht - aber wer einmal von Jesu gekostet hat, der schätzt sich höher: die zwei Personen, Gott und Mensch, verbindet er durch das Band der Hoffnung. - Parsons meint, die Auferstehungslehre sei das einzige Fundament der christlichen Kirche, und versteht darunter das durch den Logos gewirkte Ueberleben der geistigen Persönlichkeit in einem Körper, der einer anderen Daseinsebene angepaßt ist. Er verwirft die Theorien vom "subliminal self", von den aufeinanderfolgenden Wiederverkörperungen als Mensch und von der schließlichen Absorption der Persönlichkeit. — Nach Royce ist das "Ich" die Unzufriedenheit Gottes über eine seiner gegenwärtigen Verwirklichungsformen: als ethische Persönlichkeit, meine individuelle und einzigartige Aufgabe zu verstehen und zu erfüllen, als muß eine endlose Reihe von Auswirkungen vor mir liegen. — Der Anonymus im HJ. gibt eine großartige Beschreibung der Stimmung eines Sterbenden.

# 4. Katholische Dogmatik\*).

#### I. Gesamtdarstellungen.

#### 1. Dogmatische.

Atzberger, L., Grundzüge d. kath. Dogmas. E. Leitt, f. akad. Vorles. Als Makr. gedr. XX, 425. M., Leutner. & 5,60. — Diglio, V., Eachiridion theologicum. XI, 274. Neapel, Chiurazzi. — Doiz, T., La vérité rel. mise à la portée de tous. 461. P., Retaux. — Hilster, A., D. Zeugnis der Kirchenväter. D. Kernpunkte d. ohr. Glaubens-, Sitten- u. Gnadenlehre dargest. in Zitaten aus d. Väterschriften. XII, 246. Pad., Schöning. & 2,20. [Vgl. StML. 74, 333.] — Noort. G. van, Tractatus de vera religione, quem in usum auditorum suorum concinnavit N. Ed. alt. rec. et auct. XX, 256. A., Langenhuysen. & 3,20. — Petiteau, R., La religion chrétienne. 5. ed. 840. P., Vie et Amat. — Pohle, J., Lehrb. d. Dogmat. in 7 Büch. F. ak. Vorl. u. x. Selbstunterr. 2 Bd. 3. verb. Aufl. XIII, 592. Pad., Schöningb. & 6,80. — Specht, T., Lehrb. d. Dogmatik. 2 Bde. VIII, 472; VIII, 494. R., Manz. Jo. & 8. — Stummer, A., O. Min. Cap: Manuels theologiae fundamentalis usul scholari et privato accomodatum. XXV, 563. Innsbruck, Wagner. & 6. — Taylor, G. B., Manuale di teologia sistematica. 196. Florenz, Claudiane. Fr. 2,50.

## 2. Apologetische.

Albing, A., Rel. in Salon u. Weit. Reflexionen. 2. verm. Aufl. 324. R., Pustat. & 1,80. — Badet, Le péché d'incroyance. Nouv. éd. 353. P., Beauchesne. — Billot, L., De immutabilitate traditionis contra modernam haeresim evolutionismi. 2. Aufl. 169. Rome, Tip, inst. Pil IX. — Bollon. J., Hommages inconsoients de la libre pensée à l'egl. cath. 11. Alegr, impr. St. Augustin. — Ders., La vraie rel. de l'humanité et ceux qui l'ignorent. 10. Ebda. — Ders., Les apôtres de la haine. 11. Ebda. — Ders., Pourquoi d'illustres savants, comme M. Berthelot, sont-lis libres

Die Redaktion.

<sup>3)</sup> Herr Dr. Christlieb hat in letzter Stunde das Referat über kath. Dogmatik gütigst übernoumen, nachdem Herr Prof. Kiefi-Würzburg infolge der Übernahme des Universitätsrektorates seine Mitarbeit hatte zurückziehen müssen. Etwalge Mängel obigen Referates erklieren sich daher. Die katholische spezielle Apologetik ist oben gemeinsam mit der protestantischen behandelt.

penseurs et matérialistes? 11. Ebda. - Bonnefoy. J. de, Vers l'unité de croyance. 128. P., Nourry. - Bosenet, J. B., Darstell. d. Lehre d. kath. Kirche i. d. angestritt. Glaubenssätzen. A. d. Franz. v. E. Scheuer. 2. rev. Aufl. 61. St. Johann, Aibling. # 0,60. — Bougaud, Card., Le christianisme et les temps présents. 3. éd. T. 4. L'église. 612. P., Poussielgue. (5 Bde. Fr. 20.) — Colombière, C. de la, Chr. Lebensweisheit. Rei. Erwäg. bes. f. höh. Stände u. geb. Kreise. Frei übers. u. bearb. v. F. S. Hattler. VIII, 464. Innsbruck, Rauch. & 2,80. — Desurmont, A., Le credo et la providence. XXVII, 571. P., libr. de la St.-Famille. Fr. 4. — Ehrhard, A., Kathol, Christentum u. mod. Kultur. 2. Aufl. 93. Mz., Kirchheim. # 1,50. [RITh. 15, 532f.] — Ders., Intern. Lage d. kathol, Theologie M. 1,90. [Killi. 10, 3021.] — Ders., intern. Lago u. katuoi, lucevingme (Intern. Woch., 25. Mil.) — Festuagière, M., Quelle sera la phil. de l'églisse? (RBd. 23, 241—256, 392—426, 531—569). — Foi et science. 10. Angers, Libr. Germain et Grassin. [Vom Bischof von Anger.] — Fröbes, J., Auf der schiefen Ebene z. Idealismus? (StML. 73, 156—165, 283—294). — Gardeil, A., La crédibilité et l'apologétique. XII, 299. P., Lecoffre. [Völl. Uebereinstimm. mit der Enzyklika u. Beweis d. Wunder.] — Gebert, Chillian Chillian (2018). K., Geistige Selbständigk. u, Katholizismus (20. Jahrh. No. 13). - Ders., Kath. Christent, u. mod. Kultur (AZBeil. No. 32). - Geiger, G., O. S. B., Gott u. Welt. Natur u. Uebernatur. E. rel. Studie f. Gebildete. 136. Donauwerth, Auer. 1, 60. — Hasihofer, S., E. Wort an d. Volksbildner od. D. Christent. als Rel. d. Wahrh., d. Freih. u. d. Fortschritts. (Volksaufklärg. 101). 31. Klagenfurt, St. Josef-Ver. & 0,08. — Huurdeman. D., Warom ben ik katholiek. 118. A., v. d. Vecht. Fr. 0,15. — Klug. J., Lebensfragen. Apolog. Abh. f. d. stud. Jug. u. geb. Laien. VI. 315. — Cabitales. & J. Louis. Operations capitales. Pourrousi Upo doit Pa., Schöningh. & 1. — Lepin, Questions capitales. Pourquoi l'on doit être chrétien? 64. P., Beauchesne. — Le Roy, E., Dogme et critique. 5. éd. XVIII, 387. [Vgl. S. II, 147, 152.] — Ligeard, H., Vers le catholicisme. Progr. d. conf. apologét. pour les cercles d'études. 118. P., Vitte. - Marcial, C., Le "Credo" et l'incroyant. 131. P., Bloud. — Maumus, La défence de la foi. VIII, 318. P., Plon, Nourrit et Cie. Fr. 3,50. — Meyer, W., Rel. u. sittl. Probl. 1, junge stud. Männer. Pr. 84. Luzern, Räber & Co. M 0,50. - Morice, H., Catholiques, défendons notre foi! XV, 145. P., Poussielgue. — Moulard, A. et Vincent, F., Apologétique chrétienne. 463. P., Bloud. — Mussa, G. B., Storia di una conversione, o la vittoria delle fede e la ristorazione cristiana dell' nomo e della società. 989. Turin, Berrutti. Fr. 8. - O'Donnell, Faith and Will (Jr. Th. Quart., Jan.) [Geg. d. Voluntarismus, log. Argumente allein begründen den Glauben echt katholisch.] — Rifaux, M., Les conditions du retour au catholicisme. Enquête philos. et rel. 438. P., Plon, Nourrit et Cie. — Ryan, J. A., Is the mod. spirit, anti-religious? (Cath. World, Mai). — Schell, H., Apol. d. Christentums. 1. Bd.: Rel. u. Offeubarg. 3. Aufl. XLII, 482. Pa.. Schöningh. M 7,40. - Ségur, Mgr. de, Een antwoord op de meest verspreide bedenkingen tegen den godsdienst. N. d. 227. französ. Ausg. 212.

8 Hertogenbosch, Mosman. Fr. 0,25. — Verdier. F., La rivelazione in fronte alla ragione. Trad. 69. Rom, Deselé. Fr. 0,60. — Wetfs. A. M., 0. Pr., Apologie d. Christentums. 3. Bd. Natur u. Uebernatur. Geist u. Leben d. Christentums. 4. Aufl. 2 Tie. X, IX, 1288. Fr., Herder. M 9. [Vgl. StML. 74, 107.]

Eine katholische Dogmatik zu lesen, ist für den kritischen Protestanten ein ganz eigenes Gefühl: da ist wenig oder nichts von jenem Schwanken zwischen dem Wortlaut des Dogmas und dem geistigen Sinn, den man etwa gerade noch damit verbinden könnte, sondern das ganze griechische und römische Gewand der christlichen Wahrheit wird hier unzerstückt, gleichsam als ein heiliger unge-

nähter Rock, festgehalten und nimmt an der Verehrung des Inhalts So ist auch in Spechts Dogmatik nirgends eine Rationalisierung im modernen Sinne am Dogma vorgenommen, wie sie selbst in der orthodoxesten protestantischen Dogmatik von heute unerläßlich wäre, dagegen bleibt der rationalistische, intellektualistische Charakter, den das alte Dogma für uns mehr innerlich gerichtete Menschen der Neuzeit oft an sich trägt, ebenfalls ungeschwächt erbalten. Die Gliederung ist klar und einfach: 1. Gott; 2. Schöpfung (hierunter Engel, Fall, Erbstinde und unbefleckte Empfängnis Mariae); 3. Erlösung; 4. Heiligung oder Gnade (Irrtumer, aktuelle und babituelle Gnade, Verhältnis zur sittlichen Tätigkeit des Menschen, Rechtfertigung und gute Werke); 5. Gnadenmittel (Sakramente and Sakramentalien); 6. Eschatologie (letzte Dinge des Menschen, Gemeinschaft der Heiligen, Reliquien, Fürbitte für Verstorbene, Weltvollendung und Gericht). Eine "allgemeine Dogmatik" gibt es hier nicht, an ihrer Stelle steht wohl im allgemeinen die "Apologetik". Die wenige Polemik, die gettbt wird, ist durchaus würdig und sachlich. - Dagegen trifft auf Weiß zu, was er von dem Geist des Unmutes und der Bitterkeit sagt, "der nichts mit Gott zu schaffen hat und uns doch so leicht überfällt, sobald wir mit der Welt verkehren." Sein Buch zeigt die Schattenseite jener Ungebrochenbeit der katholischen Weltanschauung: ein fast feindliches Verhältnis zu allem Modernen. Er sieht als die Hauptaufgabe der Apologetik die entschiedene Hervorhebung des Uebernatürlichen an. Die volle Einigung von Mensch und Christ scheint ihm nur im Mittelalter vorbanden gewesen zu sein. Die Toleranzidee ist kein Zeichen höherer Bildung, Toleranz in Glaubenssachen ist unmöglich. wendigste von allem, was Christus hinterlassen hat, ist die Kirche als Heilanstalt. Die Kirche als höchste Autorität ist Schutz für iede andere Autorität, die Heilslehre der Reformation dagegen eine Entwurdigung der Menschheit. Dies aus dem Abschnitt: Die Grundlagen des christlichen Lebens: ihm folgt die Erziehung zum christlichen Leben und dieses selbst - alles im Geiste völliger Unterordnung unter die Kirche und schroffer Verwerfung alles von ihr Unabhängigen. - Gerade dies nennt Ehrhard sehr verständig Glaubensschwäche; er tadelt, dass so viele Katholiken sich auf eine weltverlorene Insel zurückziehen, statt frisch und mutig in das hohe Meer menschlicher Forschung hineinzusegeln. Er schildert zunächst die Grundkräfte, die die Kultur gestaltet haben, und findet sie berechtigt: dann untersucht er die Voraussetzung, auf der die Behauptung beruht, daß zwischen katholischem Christentum und moderner Kultur ein absoluter Widerspruch bestehe, und findet sie falsch; zum Schlus fragt er, wie es zu jener Behauptung gekommen ist. und gibt manche Schuld auf katholischer Seite zu, spricht aber warmherzig die Hoffnung auf Versöhnung aus.

## II. Allgemeine Dogmatik.

#### 1. Offenbarung, Bibel, Wunder.

Bernard, S., Le Verbe de Dieu. Esqu. d'une étude critique. 72. P., Bibl. univ. Beaudelot. — Boissarie, D. grofsen Heilungen v. Lourdes. 2. deutsche v. J.-P. Baustert. B. Volksausg. XIII, 336. Lingen, R. van Acken. M. 3. — Fei, R. M., De evangelicorum inspiratione, de dogmatis evolutione, de arcana disciplina. 113. L., Beauchesne. — Fonck, L., D. nat.wiss. Schwierigkeiten i. d. Bibel (ZkTh. 31, 401—432). — Landricux, M. L'histoire et les histoires duns la Bible. 96. P., Lethielleux. — Maréchaux. B. M., Il maravigliose divino ed il mar. demoniaco. Trad, T. Barbelti. 295. Siena, Bernardino. Fr. 3,50. — Meyenberg, A., Ist die Bibel inspirent? Orientierende Wandergn. durch die Gebiete der mod. Bibelfragen. (Brenn. Frag. 3). 144. Luzern. Räber. M. 1,70. — Peters, N., De roomsch-kath. kerk en de bijbelcritiek, of de grenzen der b. c. volgens kath. leer. Uebers. A. Bruynseels. XIV, 111. A., Langenhuysen. Fl. 0,80. — Anon., Eine Wunderheilung der Neuzeit. E. Herausforder. an d. mod. Wissensch. V. e. Freund d. Wahrheit. (Frk. zeitg. Brosch. 27, 1.). 44. Hamm, Breer & Themann. . M. 0,50.

## 2. Glaube, Dogma, Autorität.

Be/smer, J., D. Glaubensgehorsam (StML. 73, 361—374, 501—516). —
Bourchany, J., La solution du problème des rapp. entre l'hist. et les dogmes (UC, 55, 321—351, 516—546; 56, 29—56). — Choupin, L., Valeur des décisions doctr. et discipl. du Saint-Siège. (Syllabus; Index; Saint-Office; Gaillée.) VII, 389. P., Beauchesne. Fr. 4. — Cruvellier, J., De la bonne foi en matière de rel. IX, 72. P., Sueur-Charruey. — Damen, R. P., S. J., Église ou bible? 71. P., Desclée. — Gayrand, M. H., L'évolution de la foi catnolique (Rev. de Phil. 6, No. 11). — Goujon H., Psychologie de l'acte de foi. 24. P., Sueur-Charruey. — Heiner, Entw. od. Fortschr. d. Glaubens (Kath. Seelsorg, 301fi.). — Mallet, F., Qu'est-ce que la foi. 63. P., Blond. — Schachleitner, A., D. Slocherheit u. Festigkeit d. kath. Glaubens. 28. Prag, Bonif.-Ver. M 0,35. — Tessen-Westerski, F. v., D. Autoritätsbegriff in d. Hauptphasen s. hist. Entw. VII, 143. Pad., Schöningh. M 2,80.

#### 3. Kirche, Papsttum.

Berseaux, M., La chiesa e il mondo. 2. ed. 327. Siena, Bernardino. Fr. 2,50.

— Gibson, W., L'église libre dans l'état libre. Deux idéals, Lamennais et Grégoire. P., Nourry. Fr. 1,25. [Vgl. RITh. 15. 1671]. — Hering, J. B., Kirche u. Staat. (Gl. u. Wiss, 12.) 95. M., Volksschriftenverl. № 0,50.

— Hugon, H., L'église. Sa divine orlgine; ses bienfaits; sa necessité. 104. P., Desolée. — Monsabré, L'église catholique. 127. P., Lethielleux. — Petiteau, R., L'église catholique. 208. Angers, Germain et Grassin. — Pinel, De la primanté du pape. Londres 1769. Réimpress. 1907. 119. Voiron, Micoud. Fr. 3,50. [Vgl. RITh. 15, 404—406.] — Anon., D. Aufsteigen d. Laientums i. d. kath. Kirche (HPBI. 139, 432—438, 674—690).

— D. Wirkliche u. d. Ideale iu Papstum (20. Jahrh. No. 14).

## 4. Reformbestrebungen.

#### a) Allgemeines.

Allo, B., Y a-t-ll un catholicisme ésotérique? 28. La Chapelle Montligeon, Impr. de Montligeon. — Aristides, D. "Moderne" außerh. n. innerh. d.

Kirche. Urteil e. Konvertiten (Kath. 87, 378-401). — Barbier, E., La progrès du liberalisme catholique en France sons le pape Léon XIII. Hist doc. 2 Bde. 536; 628. P., Lethielleux. — Ders., Le libéralisme catholique depuis 30 ans. 196. Ebda. — Bonnefoy, J. de, Les leçons de la défaite ou la fin d'un catholicisme. 112. P., Nourry. Fr. 1,25. [Vgl. RITh. 15, 165.] — Braig, K., Modernstes Christent. u. mod. Religionsphilos. 2. Ansg. VI, 150. Fr. Herder. M. 4. [Vgl. S. II, 156.] — Commers. E., Briefe an H. Schell 1885—1889, veröff. v. C. Hennemann. 16. Wü., Göbel & Scherer. M. 0.50. — Erhardt. F., D. kath. Kirche u. ihr Kampf. Niedergang od. neues Leben? 3. Aufl. (Tit.-Ausg.) 149. Morgentheim, Ohlinger. M. 1,50. — Kieft, F. X., H. Schell. (Kult. u. Kath. 7). 139. May., Kirchelmen. M. 1,50. — Kunze, H. Schell u. s. Christus (DEBI. 32, 639—646). [Ziemilch verständnisvolle Würdigung.] — Lee Morin, J., Vérités d'hier? La théol. tradit. et les critiques cath. XIX, 347. P., Nourry. Fr. 3,50. — Pesch, C., Ende der Schellfrage (SIML. 73, 545—561). — Reyer, F. X., D. alte u. d. neue Glaube. E. Antw. an d. freie Vereinig. Gleichgesinnter in Luzern. 32. Luzern, Bisler, Drezler & Co. M. 0,20. — Eifaux. M., La crise de la foi catholique. II, 73. P., Plon, Nourrit. Cie. Fr. 1. — Schrörs, H., Kirche u. Wissenschaft. Zustände an e. katholisch-theolog. Fakultät. E. Denkschrift. 169. Bonn, Georgi. M. 1,20. — Anon., Cath. Authority and mod. Soclety (Ed. Rev., Jan.). [Üeb. liberal. Katholizismus]

#### b) Die Enzyklika.

[Vgl. das Referat von Werner in der Abteilung: KG.]

Acta Pii P. P. X modernismi errores reprobantis. 72. Oeniponte, Rauch. M. 0,70. [Vgl. Stall. 74, 104.] — Barbier, E., Ne mélez pas Léon XIII au libéralisme. 32. Ebda. — Bricout, J., Ce que l'est pas du modernisme (Rev. d. clerg. franç., Okt.) [Was unberlihrt bleibt v. d. Enzykl.] — Cappellazzi, A., Il sillabo di Pio X, le contraddizioni della pretesa alta ortica. 163. Crema, Basso. — Chollet, J. A., Le modernisme dans la rel. (Aus: Rev. d. sc. eccl. et d. l. sc. eath., Dez. 1906.) 32. P., Sueur-Charruey. [Ueber Foggazaros Santo.] — Hauccoeur, A., Après l'encyclique. La parole du pape; les calomnies contre le pape; le pape ami de la France. 24. Nantes, Goubault. — Haucciller, E., D. Syllabus. Ueb. s. Entst., s. Wesen u. s. Ergz. durch Pius X. 48. Frk., Neu. Frk. Vell. M. 0,50. — Ders., Pius X. als Großinquisitor u. Erzieber. D. Enz. geg. d. Modernisten, ihre Bed. f. Staat u. Kirohe. 16. Ebda. M. 0,30. — Heiner, F., D. neue Syllabus Pius X. Dargest. u. komm. IV, 300. Mz., Kirohheim. M. 5. [Vgl. Stall. 74, 2131.] — Meyenberg, A., Reine Lebre. Z. Enzykl. (Apol. Rasch. 9–16). — Michellitech, A., D. bibl. dogm. Syllabus Pius X. samt d. Enz. geg. d. Mod. erkl. IV, 367. 2. veränd. And. VIII, 407. Graz, Styria. M. 3,80. [Daraus elnzeln: Pii X eno, d. mod. doctr. Text. lat. et germ. 139. Syllabus. Text. lat. et germ. 139. Syllabus. Text. lat. et germ. 313. — Peters, A. J., D., Noue Frele Pressee als Oberzensorin d. Papstes Plus X. 2. Andi. 32. W., Elchinger. M. 0,25. — Schäffler, A., D. Enzykl., Pascendi\* (20, Jahrh. No. 43, 44). — Anon., Z. neuen Syllabus (ib. No. 30). — D. Enzykl. thb. d. Lehr. d. Modernist. (ib. No. 39–45). — D. Papstu d. d. Dersykl. thb. d. Lehr. d. Modernist. (ib. No. 39–45). —

Nach Fonck finden sich überhaupt keine naturwissenschaftlichen Schwierigkeiten in der Bibel: entweder liegt die Sache nur am Ausdruck, oder was die Bibel sagt, ist von der Naturwissenschaft bestätigt — alles im Anschlus an die Enc. "Provid. Deus". — Besmer verlangt nicht blos für kathedrale Entscheidungen, sondern schon für kirchliche Lehrmeinungen Unterwerfung, und zwar nicht

blois äußerliche, sondern innerliche. Dies gilt auch für die Professoren der Theologie: sie sind und bleiben ihrem Bischof gegenüber Untergebene und Schüler, die er zu belehren und auf den Weg zum Himmel zu leiten hat nach Hebr. 1317. - Für Bourchany liegt die Lösung des Problems "Dogma und Geschichte" in der Tatsache, dass die (kath.) Kirche den historischen Keim der göttlichen Lehre Jesu, ohne sein Wesen zu verändern, zur Blüte des Dogmas entwickelt hat. - Tessen-Westerski verfolgt den Autoritätsbegriff vom Altertum (in Xenophons Απομνημονεύματα, in Platous Ethik, bei Aristoteles und Cicero) durchs Mittelalter (von Augustiu zu Thomas) bis in die Neuzeit, wo zunächst Bellarmin und Hobbes gegenübergestellt werden, dann Zigliara und Cathrein als Vertreter der Theologie erscheinen, und dann die Stellung der modernen Philosophie zum Autoritätsbegriff gezeichnet wird mit dem Resultat, dass die Autorität sich als besondere qualitative Beschaffenheit im Besitze des Autoritätsträgers befindet, deren wesentliches Merkmal in ihrer Berechtigung besteht, als kausales Wirkprinzip gegenüber der Inferiorität des Gehorchenden real tätig sein zu dürfen (Legitimität). - Aristides bezeichnet den Reformkatholizismus als eine klägliche Halbheit und als Nachäffung protestautischer Bewegungen, die aber die Protestanten doch nicht gewinne. - Nach Pesch war es eine falsche Methode, alles unter dem apologetischen Gesichtspunkt zu betrachten: "wie muss ich die katholische Lehre darstellen, um ihr in modernen Kreisen Gehör und Verständnis zu verschaffen?" An Schell rügt er als Irrtumer: Gott als Selbstursache, die spekulative Erklärung des Trinitätsgeheimnisses, Todsunde lediglich = gewollte Rebellion gegen Gott, Apokatastasis, sthnende Kraft des Todes bei ungetauften Kindern. Amerikanismus. Gegen diese Irrtumer sei die kirchliche Lehrantorität mit Recht eingeschritten. Wie bezeichnend sind diese "Irrtumer" für den Charakter Schells! - Heiner hat auf ausdrückliche Ermunterung des Papstes hin sein Buch geschrieben. Er behandelt jede der 65 Thesen als geschlossenes Ganzes, was zu manchen Wiederholungen führt, und will bei jedem verurteilten Satze dartun, was er besagen soll und warum er verworfen werden musste. In der Einleitung macht er die Unterscheidung, daß, wo eine der Thesen offenbar einer Glaubenslehre widerspreche, auch eine Glaubenszustimmung zur Verwerfung gefordert werde: wo die Sätze aber auf dem Gebiet der kirchlichen Disziplin liegen, da braucht es keine Glaubenszustimmung, sondern nur Unterwerfung des Willens. Dagegen muß nun für jeden verworfenen Satz die entgegengesetzte positive Behauptung gesucht werden, die meist nur der kontradiktorische, nicht der konträre Gegensatz ist. So gibt nun H. in 65 Abschnitten jedesmal den verworfenen Satz lateinisch und deutsch und dessen Gegensatz deutsch. Zur Einführung und zum gut katholischen Verständnis des Aktenstückes leistet das Buch vortreffliche Dienste.

# III. Spezielle Dogmatik.

#### 1. Getteslehre.

Appelmans, H., Necessitá filos, dell' esistenza di Dio. 64. Rom, Desolé Fr. 0,60. — Desoniavy, L'infini confus (Rev. de Phi. 7, No. 3). — Dupanloup, L'esprit saint, sa personne divine, son action dans l'église et dans les âmes; méd. inédites. VIII, 256. P., Lethielleux. Fr. 2. — Farges, A., L'idea di Dio sec. la razione e la scienza. Sulla 4. ed. franc. XIV, 435. Siena, Bernardino. — Fulliquet, G., L'ipotesi di Dio. Vers. d. S. Mestrogiovanni. 65. Rom, Lapparanza. Fr. 0,50. — Gardair, J., L'être divin (Rev. de Phil. 1906, Aug.). [Gegen Sertillanges' Agnostrisimus, mit Thom. Aqu.] — Ders., La connaissance de Dieu (Rev. de Phil. 6, No. 11). — Ders., La ranscendence de Dieu (Rev. de Phil. 6, No. 11). — Ders., La transcendence de Dieu (Rev. prat. d. Apolog., Apr.). — Ders., Dieu est-li inconnaissable? (ib., Mai). — Gutberlet, K., Gott der Einige u. Dreifaltige. Begr. u. Apol. d. chr. Gotteslehre. VII, 386. R., Manz. — 6,40. [Vgl. StML. 74, 3317.] — Halleux. J., Preuves pour l'existence de Dieu (Rev. néoschol. 13, Mai). — Ders., A propos d'un livre sur l'exist. d. Dieu (lb. 13, No. 4). — De Lapparent, A. La provvidenza creatrice. 61. Rom, Desselé. Fr. 0,60. — Le Roy. E., Comment se pose le problème de Dieu (Rev. d. mét. et d. mor. 15, März.) — De Mandato, P., Dissertazioni filosofiche. 177. Rom, Inst. Plo IX. [1. Esistenza dl Dio. 5. Cause e remedi del materialismo di odierno.] — Meyenberg, A., Ob wir thn finden. [Vgl. S. II, 111.] — Nort, G. v., Tractatus de Deu uno et trino. 222. A., Langenhuysen. M. 2,70. [Vgl. StML. 74, 587.] — Piat. C., La logique de l'âthéisme (Rev. prat. d'Apolog, Jan.). — Porrson, J. B., Découverte de l'âme en sol-même par la trinité. IX, 144. P., Fleker. — Quiévreux, C., La trinité et la vie éternelle. XXXI, 556. P., Sueur-Charruey. — Saccicki, Erk.theor. Vorausests. d. Gottesbeweise (Kath. Seeisorg. 291—301). — Ders., D. Weg z. Gott nach mod. Auffass. (ib. 387—401). — Ders., D. Schiffmacher, E., L'idée de Dieu et du monde (Rev. d. Phil., Juni). — Sertillanges. A. D., Agnostielsme ou Anthr

2. Schöpfung, Engel, Mensch.

Boder, M., Exoreismus in Satanam et angelos apostaticos, jussu Leonis XIII, 8. Innabruck. & 0,05. — Brushing, A., De roomache leer v. h. donum superadditum (TThT. 5, 554-597). — Engert, T., D. Urzeit der Bibel. I. D. Weltschöpf. M. e. alig. Einl. i. d. Exegese. IV. 53. M., Lentner. & 1,20. [Vgl. ZwTh. 50, 280—282 J. Dräekel. — Euringer, D. nak.wiss. Hexaemeronproblem u. d. kath. Exegese. (In: Festgabe für A. Knöpfler. Veröff. d. kirch. hist. Sem. München 3, 1. VIII, 348. M. & 8.) S. 25—48. — Hotzhey, Gen. I u. d. antike Philosophia. (In: Festgabe fü. A. Knöpfler 82—93). [Vgl. ZwTh. 50, 429 Dräekel. — Lapparent. M. de. La providence creatrice. 63. P., Bloud. — Potz, A., D. Verhältnis zu d. Dämonen. Auf Gr. d. Evangellenbücher. Zugleich auch e. Darstelig. der christ-kathol. Lehre üb. d. Dämonen. IV, 144. Innabruck, Rauch. # 1,40. — Scholz, A., E. Hypothese üb. Gen. 1, 2, 4,5 (TD, 89, 161—226).

#### 3. Christologie.

Bucken, Was dünkt euch von Christo? (Apol. Rdsch. 251—260). — Cellini, A., Il valore del titolo figlio di Dio nella sua attribuzione a Gesù presso

gli Ev. sinottici. VIII, 338. Rom. Pustet. — Fattibene, P., La divinità di Gesù Cristo. 30. Venedig. — Lacey, T. A., Il Cristo storico. VIII, 159. Turin, Boeca. Fr. 2,50. — Lacombe, H. de, Sur la divinità di Jésus-Christ. VIII, 440. P., Téqui. Fr. 5. — Sinibaldi, G., Il dogma della divinità di Gesù Christo e la moderna eseggesi biblica. 140. Rom. Inst. Plo IX. — Tremp, A., D. Herz-Jesu-Kult I. d. Schweiz. 166. Elnaidelin, Eberle, Källin & Co. & 1.

#### 4. Maria und die Heiligen.

Bourgeois, La vierge Marie. Mystères de sa prédestination et de sa vie. VIII, 352. P., Lecoffre. [Vgl. StML. 74, 464: mehr auf dogmat. Grundlagen aufgebant als ähnl. Werke.] — Friedrich, P. D. Mariologie d. h. Augustin. 280. Köin, Bachem. & 3,80. [Vgl. StML. 74, 105.] — Renaudin, P., L'assomption de la très St. Vierge. 63. P., Bloud. — Saintyves, P., Les saints successeurs des Dieux. Ess. d. myth. chrét. 416. P., Nourry. [Vgl. HJ. 6, 461—463 H. C. Corrance.]

#### 5. Sünde, Gnade, Werke.

Blosims, L., Manuale vitae spirit, cont. opera spirit, sel. (Bibl. ascet. myst.) XV, 373. Fr., Herder. & 3. — Bourdon, M., Das Leben wie es ist. Freie Bearbeitg. v. H. v. G. 4. verb. Auß. VIII, 210. Fr., Herder. & 1,80. — Herimbucher, M., D. Orden u. Kongregat, d. kath. Kirohe. 2. großent. neub. Auß. 2. Bd. VII, 629. Pad., Schöuingh. & 6. — Kessepts, Der kleine. Brosamen a. d. Schriften d. ehrw. Th. v. K. Hrag. v. F. Hettinger. 3. Auß. VIII, 176. Fr., Herder. & 0,75. — Lepicier, A. M., Tractatus de gratia. XXXVI, 455. Florenz, Salesiana. — Nottons, O., Harnack u. Thomas v. Aquino. E. dogmengesch. Studie üb. d. Gaadenlehre. 71. Pad., Schöningh. & 1,20. [Vgl. StMl. 74. 108.] — Sawicki, F., Kath. Kirohe u. sittl. Persönlichkeit. 116. Köln, Bachem. & 1,80. — Sleumer, A., D. Mitwirkung z. Stinde des Nichsten. 67. 1D. Benn. — Stufter, J., Natur der Todsünde (ZkTh. 31, 176 ft.)

#### 6. Sakramente.

#### a) Messe.

Bergamaschi, P., L'eucaristia sec. la soritura, la tradizione e i dottori della Chiesa. I., 1. 355. Lodi, Quirico. Fr. 2,50. — Bastian. P., De frequenti quotidianaque communione ad normam decreti sacr, tridentin. synodus. XIII, 240. Rom. Desclé. — Devaux. P., Le présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Impossibilité? Absurdité? Irrévrence? Illusion? Réalité! 32. P., Blétit. — Gibr., N., Das hl. Meisopfer, dogmatisch, liturgisch u. asketisch erklärt. 9. u. 10. Aufl. XV. 715. Fr., Herder. & 7,50. — Grabmann. M.. Eucharistie u. Kirche (Kath. 87, 1 bis 12). [D. Euch. Symbol u. Grund der Einheit d. Kirche.] — Hamerle, A., C. Ss. R., Ecce panis angelorum! ed. D. allerh. Altarssakrament u. der Priester. Vorträge f. Priesterexerzitien. 2., verb. Aufl. VI. 255. R., Pustet. & 2. — Klimsch, B., Die Herrlichkeiten d. allerb. Sakramentes. Mit Verwertg. besonders guter Bücher itb. das heiligste Sakramentes. 448. Klagenfurt, St. Josef-Verein. & 1. — Luckock, H. M., Eucharistie Sacrifice and Intercession for the Departed. 151. Lo., Skeffington. 2 sh. 6 d. — Michael. Harmonie d. 7 vorzüg! Meisopfer-Theorien. IV, 71. Mz., Druck. Lehrlingshaus. & 1,50. — Reville. J., Les origines de l'eucharistie (Messe Saint-Cène) (RHR., Jull-Aug.).

## b) Uebrige Sakramente, Allgemeines.

Ferrères, P. J. B., S. J., D. wirkl. Tod u. d. Scheintod in Bez. a. die hl. Sakramente, a. d. Häufigkeit der voreiligen Begräbnisse, a. d. Mittel z. Wiederbeleb. d. angebl. Toten u. z. Vermeld. d. Gefahr d. Lebendigbegrabenwerdens. Deutsch. Uebers n. d. frz. Ausg. bes. v. J. B. Genieße. 1.—3. Taus. XX, 423. Coblenz, Zentr.-Auskunfstell, d. kath. Pressa. M. 6. — Houtin, A., Le crise du clergé. 346. P., Nourry. Intellektuelle Kämpfe.] — Koeniger, D. Ursprung d. Ablasses. (In: Festgabe f. A. Knüpfiler 167—191). — Pourrat, P., La théol. sacramentaire. Et. d. théol. positive. 372. P., Lecoffre. Fr. 3.50. [Vgl. RITh. 15, 186, 445—461; Newmansche Schule.] — Ratt, H., Geistl. Schatzkistlein. Belehr, tib. d. Andachtagegenstände (Medaill., Rosenkr., Kruzifize) m. Ablässen z. Vermeld. v. Irrtlim. b. Gebrauche. 45. W., Austria. M. 0,30. — Saltet. L. Les réordinations, ét. s. l. sacr. de l'ordre. 419. P., Lecoffre. Fr. 6. [Vgl. RITh. 15, 406—411; StML. 74, 215.1] — Schulteg, Reue u. Bufssakrament (JThspTh. 21, H. 3). — Theiler, H., D. Sakramentailen d. kath. Kirche u. in deren Zusammenh. d. helligste Name Jesus n. d. hl. Kreuzeszelohen. IV, 75. R., Pustet. M. 0,50.

## 7. Eschatologie.

Gerard, J., S. J., A Dialogue on eternal Punishment (HJ. 5, 119—135; dazu Distussion 432—435, 672—674). — Kratik, R. v., Gibt es e. Jenseits? (Glaub, u. Wiss. 11.) 95. M., Volksachriftenverlag, \$\mathscr{A}\$\ (0,50. — Mangeart, T., Lectures spirituelles sur le purgatoire. XX, 334. P., Vie et Amat. — Nix, H., Wiedersehen im Jenseits. Nach Biot bearb. n. hrsg. 4. umg. Aufl. VII, 131. Wü., Bucher. \$\mathscr{A}\$\ 1. — Bohling, A., D. Zuknnit der Menschheit als Gattung n. d. Lehre d. hl. Kirchenväter. E. Wort z. Förd. d. rel. Einigg. VII, 370. L., Beck. \$\mathscr{A}\$\ 8. — Romano d'Azzi, C. Un vasto inganno: la risurrezione dei morti. Stud. crit. 142. Rom, Voghera. Fr. 1,50. — Schwidt, F., D. Seelenläuterung im Jenseits. E. dogn. Unters. IV, 194. Brixen, Preisverein. \$\mathscr{A}\$\ 3. — Souben. J., Nouvelle théologie dogmatique. IX. Les fins dernières. 144. P., Beauchesno. Fr. 2,50. — Vaughan, J. S., Leven na den dood. Uit h. engl. d. L. v. d. Knaap. Leiden, Leeuwen. Fl. 0,60.

Gutberlet will seinem Lehrbuch der Apologetik eine Apologie der wichtigsten und schwierigsten Dogmen des Christentums in Einzeldarstellungen beigeben, die in einer mehr spekulativen Behandlung die inneren Kriterien des Offenbarungsglaubens darlegen. Dieses "Spekulative" ist aber nicht im modernen Sinne zu verstehen, es ist vielmehr "die kindlich fromme, schlichte und kristallklare Spekulation des englischen Lehrers". Das religionsgeschichtliche Element fehlt ganz, da es bereits in der Apologetik ausführlich behandelt wurde. Von diesem Standpunkt aus schildert er nun Gott als den Einigen (Erkennbarkeit, Gottesbeweise, Wesen, Eigenschaften und Leben Gottes) und als den Dreieinigen (dogmatisch und spekulativ, d. h. im wesentlichen scholastisch). - Bruining will zeigen, daß das gewöhnliche Verständnis der römischen Kirchenlehre von den Folgen des Sündenfalles falsch sei. Ihr religiöses Motiv liege vielmehr darin, die naturalistische Auffassung abzuweisen. dass die Entwickelung des Menschen zu seiner höchsten Bestimmung

auf natürlichem Wege vor sich gehen könne. Die Fähigkeit, dies zu leisten, ist eben das donum superadditum; da dies durch den Fall verloren ging, ist das Eingreifen Gottes unerläßlich geworden. - Engert spricht unumwundene Anerkennung der modernen Kritik ans und gesteht ihre Unvereinbarkeit mit der Encyclica Provid. Deus zu. - Polz schildert erst den heidnischen, dann den ittdischen Dämonenglauben und entnimmt aus den Worten Jesu folgende Lehre über die Dämonen; sie sind selbständige persönliche Geister. Gott unterstehend, aber gefallen und verworfen; feindselig, mächtig, aber nicht allmächtig, unrein und Glieder eines Reiches. Ein Vertrag mit dem Teufel um den Preis der eigenen Seele ist möglich. aber ein geschlechtlicher Verkehr mit ihm unmöglich. Die Besessenheit ist eine physische Einwirkung Satans auf die leiblichen Organe und die niederen Seelenkräfte: Christus und mit seiner Hilfe die Kirche treiben ihn aus. - Die Hypothese von Scholz ist folgende: 1. Die biblische Schöpfungsgeschichte beschreibt die Erschaffung des gottähnlichen Menschen und der Geister in sechsfacher, wesentlich identischer Gestalt, womit in Wirklichkeit nur Ein Schöpfungstag gemeint ist, dem Ein Ruhetag, die Ewigkeit, folgt. 2. Der Hagiograph hat die Idee von der messianischen Zeit, wie sie in den Propheten vorliegt, an den Anfang hinaufgetragen und der ersten Schöpfung beigelegt. 3. Die Schöpfungsgeschichte und alles, was mit ihr unmittelbar zusammenhängt, bis Kap. 11, ist spekulative Theologie und allegorisch zu verstehen. - Hettingers Auszug gibt ein schartes Bild des spezifisch Katholischen in dem von Protestanten vielfach für rein christlich gehaltenen Thomas a Kempis. - Notton meint, Harnacks Darstellung der thomistischen Guadenlehre sei an vielen Punkten unrichtig, seine Kritik überall falsch, außerdem habe er sich in unmögliche Widersprüche verwickelt. Er behauptet dagegen. Thomas habe zwar in der Tat Augustins Guadenlehre ausgebaut, dies sei aber lediglich im Sinne des Augustinismus erfolgt, und von einer Zersetzung in irreligiöser Richtung könne keine Rede sein. - Gihrs Buch (vgl. JB. 21, 1076) zu lesen ist, ganz abgesehen von der inhaltlichen Belehrung, für einen unbefangenen Protestanten geradezu ein Genuss: diese reine Frömmigkeit und hingebende Versenkung in die ein für allemal gegebenen Geheimnisse, diese Fülle der Beziehungen und Empfindungen - man versteht von hier aus die magische Anziehungskraft, die dieser Kultus auf die Katholiken austibt. Die Lektüre ist jedem protestantischen Geistlichen, vollends dem in der Diaspora, dringend zu empfehlen: ein Verständnis der katholischen Frömmigkeit ohne diese Kenntnis ist gar nicht möglich. — Ferrères' Buch dagegen führt uns die Aeußerlichkeit der katholischen Sakramentelehre vor Augen. Der Augenblick des Eintritts des Todes ist schwer festzustellen und liegt meist viel später, als man nach dem Augenschein denkt: deshalb ist es gut, ja Pflicht, solchen scheinbar Toten noch die Sakramente

(Oelung oder, falls noch nicht oder nicht sicher geschehen, Taufe) zu geben, da sie ohne diese verloren geben. Versöhnend wirkt bei dieser äußerlichen Auffassung der Gnade Gottes aber die Menschenliebe, die aus dem Satze spricht: im äußersten Fall müsse man zu den äußersten Mitteln greifen, und es sei besser, das Sakrament der Gefahr der Nichtgültigkeit auszusetzen, als den Menschen der Gefahr der ewigen Verdammnis. - Was der Uebersetzer Genielse hinzugesetzt hat, ist der größere Teil des Buches (85-423) und beschäftigt sich fast ganz mit medizinischen Fragen nach dem Scheintod und den untrüglichen Konstatierungen des wirklichen Todes. Nur im Anhang IX (351-371) handelt er von der durch eine Spritze zu bewerkstelligenden Taufe des Foetus im Uterus: er selbst zieht den Kaiserschnitt vor. Den Schluss bilden Ausführungen über die Spendung der letzten Oelung an unbulsfortig oder häretisch Gestorbene und über den Beistand, den der Priester dem wirklich Gestorbenen noch leisten kann. - Gerard behauptet m. E. etwas kthn: nur das Getrenntsein von Gott, und zwar das ewige, sei "Hölle", alles übrige sei nicht Dogma der katholischen Kirche. - Kralik sucht überall Zeugnisse fürs Jenseits, am reinsten und zugleich am nüchternsten findet er sie in der Offenbarung, - Rohling findet die Spiritualisierung der Lehre vom Jenseits äußerst verderblich und behauptet, die ewige Vollendung für diese Erde sei nicht bloss schriftgemäs, sondern auch die nur bisher übersehene Lehre der Kirchenväter. Die Juden haben hier also das Richtige gesehen,

# Ethik.

Bearbeitet von

Dr. Alfred Hoffmann, Pfarrer in Grulbingen (Württemberg).

# I. Geschichtliches.

## 1. Allgemeines.

Ethisohe Bewegung. The Moral Movement abroad (Eth. Addr. 14, No. 6).
— Spiller, G., Progress of the Ethic. Mov. (ib. No. 8). — Sprague, L. W.,
What an Ethical Culture Society is for (ib. No. 6).

What an Ethical Culture Society is for (ib. No. 6).

Zeitschriften und Uebersichten. Ethical Adresses. 14. Band. Jährl.
10 Nummern. Ph., Publication Office. Pr. jährl. \$1, mit IJE. zusammen
\$3, einzelne No. \$0,10. — International Journal of Ethics. 17. Bd.
No. 2-4, u. 18. Bd. No. 1. Jährl. 4 Nummern. Ph., 1415 Locust Street,
u. Lo., Sw. Sonnenschein & Co. Pr. jährl. \$2,50 (10 sh.). [S. die einzelnen
Artikel dieser sehr empfehlenswerten Ztschr. je an ihrem Ort.] — Ethische
Kultur. Halbmonatsschr. f. eth.-sos. Reformen. Mit d. Monatsbeit.
"Kinderland". Hrsg. v. R. Penzig. 15. Jahrg. 24 Nummern. Vierteljährl. & 1,60. — Horten, M., Berichte ib. Neuerscheinungen auf d. Geblete d. Geschichte d. arab. Philosophie (AGPh. 20, 236—272, 403—426).
[Enthält viel ethisches Material.] — Rolffs, Systemat. Theologie. Ethik

(Thr. 10, 470—487).

Sonstiges. Becker, D. Erziehungsideal d. deutschen Humanismus u. d. deutschen Reformation (DEBI. 32, 120—129). — Bernard, E. R., Great Morsi Teachers. 8 Lectures. Lo. u. N.Y., The Macmillan Co. — Cadò. G., L'individualismo etico nel secolo XIX. 1906. XVI, 378. Neapel, A. Tessitore & Co. — Cart, J., Les idées morales chez les grands prosateurs du premier Empire et de la Restauration (Rev. de théol. et de philos 40, 154—186, 325—356). [Nachdem im letzten Jahrg. dieser Ztschr. J. de Maistre u. Bonald in Parallele gestellt worden waren, so in vorliegenden Artikeln Ballanche u. Senanour.] — Jones, W., D. Idee d. Persönlichkeit bei d. engl. Denkern d. Gegenwart. 151. Jenser Diss. — Jones, W. H. S., Greek Morality in Relation to Institutions. 1906. VII, 185. Lo., Blackie & Son. — Ktrn, O., Sittl. Lebensanschauungen d. Gegenwart. (Aus Natur u. Geisteswell, 177. Bd.). IV, 122. L., B. G. Teubner. — Labriolle, P. de, Un épisode de l'histoire de la morale chrétienne (Ann.

de philos. chrét. 78, No. 7). — Morris, Magia a. Moral in Borneo (ib.). — Retizenstein. R., Worden u. Wesen d. Humaniki in Altertum. Aksd. Rede. 32. Str., J. H. E. Heits. & I. — Schwertz, E., Probleme d. antiken Ethik (Jahrb. d. treien deutsohen Hochstifts 53—88). — Scullard, H. H., Early Christian Ethics in the West from Clement to Ambrose. XIV, 294. Lo., Williams & Norgate. 6 sh. — Seipel, J., D. wirtschaftsethischen Lehren d. Kirchenväter. (Theolog. Stad. d. Leo-Gesellech. No. 18.) XVI, 325. W., Mayer & Co. & 5. — Stern. B., Gesch. d. öffenti. Sittlichk. in Rufsland. 2. Bd. V, 625. B., H. Bersdorf. & 10. — Stöcker, Lyd., D. Frau i. d. alten Kirche (Sammig. gemeinversländl. Vorträge u. Schriften a. d. Gebiet d. Theologie u. Religionagesch. No. 47.) Thru i. d. alten Kirche. (Sammig. gemeinversländl. Vorträge u. Schriften a. d. Gebiet d. Theologie u. Religionagesch. No. 47.) Thru i. d. Autoine, L., Les grandes idées morales et les grands moralistes. 1906. 276. P., Picard & Kaan. Fr. 2,50. — Wedgecood. J., The Moral Ideal. An Historic. Study. New a. Fr. 2,50. — Wedgecood. J., The Moral Ideal. An Historic. Study. New a. revised Edit. Lo., Kegan Paul, French, Trübner & Co. — Winternitz. M., Moral i. d. heil. Büchern d. Inder, Perser u. Chinesen (Deutsche Arbeit 6, 486, 590, 619). — Wundt, M., D. Intellektualismus i. d. griech. Ethik. V, 104. L., W. Engelmann. & 2,80.

Jones gründet seine Darstellung griechischer Moral auf die sehr richtige Einsicht, das nicht bloß, ja nicht in erster Linie die Moral eines Volkes aus seinen philosophisch-ethischen Schriftstellern, sondern seiner sonstigen Literatur und anderen Zeugnissen über Tatsachen und Sitten zu erheben sei, und bespricht so das Verhältnis von Moralität und Religion, gesellschaftliche, Familien- und private Moral der Griechen, deren gemeinsame Kennzeichen am Schlus zusammengefalst werden. Ein Anhang enthält einen Stellenindex, nach ethischen Rubriken geordnet, für die drei großen Tragiker; Euripides ist vom Verf. übrigens in einer eigenen Monographie behandelt (The Moral Standpoint of E. 35. Lo., Blackie & Son). - Scullard grenzt sein Gebiet gegen das NT. einerseits, Augustin anderseits ab und nimmt vornehmlich durch: Clemens Rom., Hermas, Justin, Tatian, Irenaeus, Hippolyt, Novatian, Tertullian, Cyprian, Minucins Felix, Commodian, Victorinus, Arnobius, Lactantius, Ambrosius; mit der Einteilung: 1. Grundlagen (Gott und Mensch; Mensch und Welt; Der alte und der neue Mensch; Der Gottmensch). 2. Die eth. Ideen (höchstes Gut, Pflicht, Tugend) und mit der Tendenz, diese Väter in einen gewissen Abstand von den n.t.lichen Größen einerseits, der heidnischen Religion und Philosophie anderseits zu rücken. Becker unterscheidet Humanismus und Reformation, bei gemeinsamem Gegensatz gegen die Kirche des Mittelalters, danach, dals iener der Religion in der harmon. Ausbildung aller im Menschen ruhenden Geistesgaben nur eine Stelle unter anderen gewähre, mit geistesaristokratischem Anstrich; während Luther und seine Reformation ihr eine alles beherrschende Zentralstellung vindiziere, Wissenschaft nur als Mittel für sie werte, und die Not der Massen beherzige; und nur dieses Bildungsideal schuf die Menschen, welche die folgenden Sturme überdauerten. - Kirn bespricht Naturalismus. Utilitarismus. Evolutionismus, ästhet. Lebensauffassung, sittlichen Idealismus (Kant. Fichte - Schleiermacher, Herbart) und endlich

die christliche Lebensauffassung, wobei er bei aller Knappheit doch die Autoren, z. B. Bentham, in lehrreicher Weise zu Worte kommen läst und oft frappante Zwischenbemerkungen macht, z. B. dass der Anfang moralischer Reflexion gewöhnlich streng idealistisch ist. Ob Zusammenstellung und Etikettierung immer gittcklich (Rousseau, Feuerbach, Haeckel unter Naturalismus, Schopenhauer und Nietzsche unter ästhet. Lebensauffassung), bleibt fraglich; die Behandlung der Gegner der christl. Moral ist aber bei aller apologet. Tendenz weitherzig und vornehm.

## 2. Einzelnes.

Aristoteles. Creusen, J., Des A. Lehre tib. d. Willensfreiheit (Philos, Jahrb. 20, 393-408). — Augustin. Zänker. O., D. Primat des Willens vor d. Intellekt bei A. (BFTh. XI, I. H.) 150. Gü., Bertelsmann. & 2,80. — Ballanche. S. I, 1 unter Cart, J. — Buddhismus. Vallée-Poussin, L. de la. Surveillance ou vertu de la moralité (RHLR. 12, 67-85). [Ueber Cantideva Cap. V; surveillance d. zweite Haupttugend des bodhisattva]—
Clemens Alex. Verkuyl, G., D. Psychologie d. Cl. v. Al. I. Verhältnis
z. s. Ethik. 92. Leipz. Diss. — Duns Scotus. Minges, P., D. Gottesbegriff des D. Sc. auf seinen angeblich exzessiven Indeterminismus geprüft. (Theol. Studien d. Leogesellsch. No. 16.) XI. 173. W., Mayer & Co. & 4,20. — Epiktet. Braun, O., E.s Moral nach s. Handbüchlein (Philos. Wochenschr. No. 9). — Weber, L., La morale d'E. et les besoins présents de l'enseignement moral (Rev. de métaph. et de morale 15, No. 3). — Erasmus. Krogh-Tonning, K., Luther u. E. th. Willensfreiheit (Pastor bonus 19, 150—159). — Eucken. Gibson, W. R. B., R. E.s Philosophie of Life. Lo., A. a. Ch. Black. — Euripidea. S. I, 1 unter Jones, W. of Life. Lo., A. a. Ch. Black. — Euripides. S. I, 1 unter Jones, W. H. S., — Feuerbach, A., Döring, O., Fs Straftheorie i. hirem Verhältnisz. Kantsechen Philosophie. (Ergänzungshh. z. d., Kantstudien\* No. 3.) IV, 48. B., Reuther & Reichard. & I,20. — Fichte, J. G. Gutmann. S. H., J. G. Fs. Sozialphädagogik. (Berner Stud. z. Philos. u. hirer Gesch. No. 51.) III, 100. Bern. Scheitlin, Spring & Co. & 1,50. — Heinrich von Gent. Lichterfeld. J., D. Ethik H. sv. G. i. hiren Grundzügen. 51. Erlanger Diss. — Horaz. Girand, M. V., Les idées morales d'H. (Collect. Science et Relig. No. 451.) P., Bloud & Co. — Hume. Dialoge üb. natürl. Rel. Ueb. Selbstmord u. Unsterblichkeit d. Seele. (Philos. Biblioth. No. 36.) Uebers. u. eingel, v. Fr. Paulsen. 3. Aufl. 165. L., Dürrseche Buchb. & 1.50. — Somer. A. J. de. D. H. senileer en ethiek. Ditrische Buchh. & 1,50. — Sopper, A. J. de, D. H.s kenleer en ethiek. I. Van Bacon tot H. 12, 200. Leiden, A. W. Sijthoffs Uitg. Maatschappij. Fl. 2,50. — Ibsen. Rechl, M., D. Problem d. Willensfreibeit bei I. (Chr W. 21, 4—6). — Kant. Beurlier, Le rationalisme moral de K. II. (Ann. de 21, 4-6). — Kant. Bewriter, Le rationalisme moral de K. II. (Ann. de philos. chrét. 78, No. 3). — Ewald, O., K.s. krit. Idealismus als Grundlage v. Erkenntnistheorie u. Ethik. IX, 314. B., E. Hofmann & Co. M. 10. — Fittbogen, G., K.s. Lehre v. radikalen Bösen (Kantstud. 12. 3. H.). — Strehler, B., Bedeutung d. K.schen Ethik f. d. Pädagogik (Kath. Schulztg. f. Norddeutschland No. 5 u. 6). S. auch unter Feuerbach. — Krause. Wettley, E., D. Ethik K. Chr. Fr. Kr.s. 84. L., Dieterichsche Buchh. (Th. Weicher). M. 1. — Lass. Kohn, P. J., D. Positivismus von E. L. I. Erkenntnistheorie. II. Ethik. (Berner Stud. z. Philos. u. ihrer Gesch.) III, 89; IV, 96; II, 86. Bern. Scheitlin, Spring & Co. M. 3. — Lecky, W. E. H. Charakter u. Erfolg. Uebers. v. M. Barnewitz. 76. B., K. Curtius. M. 1. — Luther. Keller, Ch. G., D. M. L. tib. Jugenderziehung u. Volksbildung. Vortr. 44. Ba., Nober. ## 0,50. — S. auch unter I, 1 \*Becker\*, u. I, 2 unter Erasmus. — Marc Aurel. \*Alston, L., Stoic a. Christian in the Second Century. A Comparison of the Echical Feeling of M. A. with that of Contemporary a. Antecedent Christianity. Lo., Longmans, Green & Co. — Nietzsche. Batault. G., N. négateur de sa philosophie (APh. 13, 526-542). — Jesinghaws, W., N.s. Stellung z. Weib, Liebe u. Ehe. 104. L., F. Rothbarth. \*M. 1,50. — Sterling, St., N.s. Moral v. naturwissenschaftl. Standpunkt aus (AGPh. 21, 93-107). — Switalski, W., N.s. Wille zur Macht ("Hochland" 521-538). S. auch I, 1 unter \*Calb. G. — Pascal. Briefs gegen d. Jesuiten (Lettres provinciales). Eingel. v. M. Christlieb, übers. v. E. Russell. \*XXXII, 357. Jena, E. Diederichs. \*M. 5. — Bornhautsen, K., D. Ethik P.s. (Stud. z. Gesch. d. neuern Protestantismus, 2. H.) 171. Gl., Töpelmann. \*M. 4. — Köster, A., D. Ethik P.s. E. histor. Studie. XV1, 172. Til., Mohr-Siebeck. \*M. 3,50. — Plato. Apelt, O., D. Wert d. Lebens nach P. (Aus. "Abhandlungen der Friesschen Schule"). 31. GG., Vandenhoeck & Ruprecht. \*M. 0,80. — Reimarus. \*Richardt, H., Darstellung d. moralphilosoph. Anschauungen d. Philosophen H. S. R. 115. Leipz. Diss. — Schelling. \*Schöpterisches Handelin. (Erzieher z. deutscher Bildung, 9. Bd.) Hrsg. u. eingel. v. Emil Fuchs. 334. Jena u. L., E. Diederichs. \*M. 3. — Werke; Auswahl in 3 Bänden. M. 3 Porträts u. Geleitw. v. A. Drows hrsg. u. eingel. v. O. Weiß. CLXII, 2433. L., Fr. Eckart. \*M. 20. — Schleiernacher. Philosoph. Sittenlehre. Hrsg. u. erläut. v. J. H. v. Kirchmann. XX, 595. L., Dürrsche Buchh. \*M. 3,50. — Blumenstein, E. v., Schl. e. Prophet d. Liebe (Chrw. 21, 321-330). — Schwarz. \*W., D. Abhängigkeit d. Ethik Schl. s. v. s. Metaphysik. 34. Erlanger Diss. — \*Wekert, R., D. Pädagogik Schl. s. ihrem Verhältins z. s. Ethik. VIII, 155. L., Th. Thomas. \*M. 3. — Senancour. S. I, 1 unter Cart. J. — Seneca. Burnier, Ch. La morale de S. et le néo-stoicisme (RTh. 40. 386-417). [Zuerzt d. Entwicklung d. Neu-Stoizismus bis auf S. geschildert; dann, wie sic dieser hierzu gestellt; endlich, wie seine Differenzen jenem gegenüber aus deser nierza gesteint; endinon, wie seine Differenzen jenem gegenner aus anderweitigen Einfütsen zu erklären.] — Sévigné. Calvet, J. Les idées morales de Mme de S. P., Bloud. — Sidgwick. Sinclair, A. G., D. Utilitarismus bei S. u. Spencer. IV, 107. Heidelb., C. Winter. & 2,80. — Spen cer. S. unter Sidgwick. — Spinoza. Ethique; Traduction inédite de Boulatovilliers; publ. par Colonna d'Istria. P., Colin. — Ethik. Auswahl u. Einleitung v. M. Kronenberg. St., Greiner & Pfeiffer. & 2,50. — Leonhardt. H., D. Selbsterhaltungstrieb als Grundlage f. d. Ethik bei S. Valent Dies. — Stipper. Homes E. May Ste athiable Engineer. — Leonhardt, H., D. Selbsterhaltungstrieb als Grundlage f. d. Ethik bei Sp. Leipz. Diss. — Stirner, Horn, E., Max Sts. ethisoher Egoismus. 48. B., Leonh. Simion Nachf. & 1. — Tertullian. Bonfiglioli, La morsle di T. nei suoi rapporti colla filosofia stoica (Riv. filos., 10. Bd.). — Thomas A qu. Schultes, R. M., D. Lehre d. hl. Th. v. Aqu. thb. Reue u. Bnfasakrament. (Aus. Jahrb. f. Philos, u. spekulat. Theol. ) 99. Pad., F. Schüningh. & 1,80. — Vauvenarques. Heilmann, E., V. als Moralphilosoph. 58. Heidelberger Diss. — Zwing li. Birnstiel, J. G., Z. als Charakter. Hrsg. v. schweizer. Verein f. freies Christentum. 32. Zü., A. Frick. & 0.40. Frick. & 0.40.

Es war ein sehr verdienstliches Unternehmen Wettleys, die ethischen Gedanken Krauses aus dessen oft so barocker und verzwickter eigener Darstellung berauszuschälen. Mit Recht wird dabei auf die im ersten Teil gegebene "Prinzipienlehre" der Nachdruck gelegt; die "angewandte Ethik" liefert ja doch nur Einzelheiten, die mit jenen Prinzipien harmonieren mögen, aber doch nicht bloß aus ihnen berleitbar sind, wie denn Verf, am Schluss hervorhebt, dals auch aus christlichen Prämissen ähnliches sich ergäbe. Merkwürdig, wie auch bei diesem höchst unmodernen Philosophen Ideen, die für "aktuell" gelten, zu finden sind: so, Ethik als Teil einer Biologie im weitesten Sinne darzustellen. — In der Bestimmung der Voraussetzungen für Pascals Ethik, sowie in der Einteilung der hergehörigen Aussprüche stimmen Bornhausen und Köster wesentlich überein, nur dals jener die erste Periode in P.s Leben als die der physikal, und mathemat. Arbeiten, dieser als die ästhetische qualifiziert und auch die zweite von B. als die des "weltlichen Lebens" bezeichnet wird, aber ohne eigentlichen Skeptizismus, den K. bei ihm finden will. B.s Darstellung ist akademischer, nüchterner, de-taillierter, betont auch mehr bei allem Verständnis der modernen Anklänge bei P. dessen Abstand von der Gegenwart, der schon aus dessen entschiedenem Katholizismus in Glaube und Askese sich ergibt: K. trägt gern seine, außer an Herrmann namentlich an Kierkegaard, Ibsen und Nietzsche genährten Gedanken und Wertungen ein, in pretiösem und prätentiösem Stil, der immer mit dem Ellenbogen, d. h. unzähligen Ausrufungszeichen arbeitet. - Wickerts fleissige und gediegene Arbeit zeichnet ihr Thema auf dem Hintergrund der ethisch-pädagogischen Probleme überhaupt, der romantischen Umwelt Schleiermachers und seiner eigenen Entwickelung. Das Verhältnis von Ethik und Pädagogik, das Schl. selbst nicht ohne Schwanken und Widersprüche bespricht, stellt sich nach W. bei ihm so: Der Wert seines pädagogischen Systems beruhe gerade darauf, dals trotz seines Bemühens, die Pädagogik möglichst unabhängig von der Ethik darzustellen, diese doch überall hindurchblicke, und die Wurzeln der pädagogischen Probleme fast durchgängig in der Ethik liegen, wie dann bei den Erörterungen der Einzelheiten eingehend gezeigt wird. Man hat hierbei den Eindruck, dals weniger die wissenschaftlichen Kategorien der Schleiermacherschen Pädagogik, als seine pädag. Ideale und Einzelvorschläge dauernden Wert haben. - Sinclair bietet mehr, als der Titel verspricht, nämlich eine auf grundlichster Kenntnis namentlich der engl. Ethiker, aber auch auf eigener Erforschung der Probleme beruhende Darstellung des Verbältnisses von Utilitarismus zu Hedonismus und Evolutionismus, Empirismus und Intuitionismus bzw. Rationalismus, zu Optimismus und Pessimismus. Egoismus und Altruismus; unter stetiger Beziehung auf Sidgwick und Spencer, von denen er den ersten höber zu stellen geneigt ist: "Spencer hat zwar die Psychologie der Ethik bereichert und unseren Blick für die Tatsachen der Ethik erweitert, doch hat er nie die eigentlich ethischen Fragen in ihrem Kern erfalst. Dagegen hat, in dem ganzen 19. Jahrh., niemand in England soviel zu einem systematischen Studium der Ethik beigetragen, als Henry Sidgwick" (100). - Horn redet von Stirner in apologetischem, ja verherrlichendem Ton: Egoist sein bedeute für ihn nur, meine Einzigheit und Eigenheit nicht außer acht lassen; Anarchismus halte

auch er für "böse", hingegen Individualismus für "gut", auch er kenne neben der "primären ethischen Potenz" Ich als zweite noch die Familie, als dritte die Nation (nicht aber "Staat" oder "Menschheit"). Schade, das die an guten Bemerkungen nicht arme Schrift so gespreizt und "geistreichelnd" (vgl. "philosophelnd", "sozialitär") geschrieben ist, und dafs namentlich die Grenze zwischen Stirners eigener Meinung und des Verf.s Deutung derselben daraus nicht immer deutlich erkennbar ist.

## II. Biblisches.

Bibel im allgemeinen. Gouin, F., La bible et la morale chrétienne. Poligny, Imp. Jaquin. — Gregor, A., D. Verwerflichkeit d. Bibel v. sittl. Standpunkt aus ihr seibst bewiesen. 28. L.-Dölitz, Monist. Zentralbuchl. & 0.50. — AT. König, E., D. Christ u. d. a.t.liche Gesetz (Nk. 218, 895—906). — NT. Fittbogen, G., D. sittl. Seibstbewüstsein d. Paulus (Ztsohr. f. evg. Rel.-Unterricht 19, 88—101). — Hartwick. O., Jesus als Individualist u. s. Bedentung f. d. individualist. Lebensideal. (Bremer Beitr., hrsg. v. J. Burggraf, 2. H.) Gl., A. Töpelmann. — Herrmann, W., D. sittl. Weisungen Jesu. 2. verb. Aufl. 72. Gö., Vandeahoesk & Ruprecht. & 1. — Hödlke, O., Bergpredigt u. moderne Sittliche, A., Christenleben u. Sünde nach d. Zeugnis d. hl. Paulus (Straßburger Diözesanblatt 6—15). — Leighton, J. A., Jesus Christ a. the Civilization of To-Day. The Ethic. Teaching of J. considered in his Bearings on the Moral Foundation of Modern Culture. X, 248. N.Y., The Macmillan Co. — Pigou, A. C., The Ethics of the Gospels (IJE. 17, 275—290). — Rictschel, E., D. Eidverbot i. d. Bergpredigt (ThStKr. 80, 609—618). — Stier, K., Paulus tib. d. Sünde u. d. Judentum (PrM. 11, 54—65, 98 bis 110). — Wustmann, D. Eidverbot Jesu (Neues sächs. Kirchenbl. No. 10).

Die 2. Aufl. Herrmanns ist durch Rücksicht auf unterdes gemachte Einwendungen vermehrt, der Charakter der Schrift aber unverändert geblieben: Kampf vor allem gegen den Missbrauch der einfachen Hertibernahme und Vergesetzlichung der Worte Jesu für jede beliebige Zeit. Mit Wahrheitssinn und sittlicher Strenge wird der geschichtliche Abstand von der gegenwärtigen Aufgabe betont und vor Selbsttäuschung und Ausflüchten gewarnt. Die eigene Lösung ist freilich zu sehr auf theologische Spitzen gestellt, um weiteren Kreisen dienen zu können. - Obgleich nach Pigou die Evangelien, ganz verschieden von Jesus selbst, der in seiner Botschaft aufging, diese gegen seine Person zurückstellen und verkurzen, ist doch in ihnen genug Stoff erhalten, um zu erkennen, dass der Inhalt dieser Botschaft Gott und sittliche Pflicht war: beides nicht streng geschieden, aber auch nicht verfälschend gemischt. Das Gute besteht formell eben in der verständigen Hingabe an dieses Ideal; inhaltlich in Liebe zu Gott und zum Nächsten, ohne dass in diesen Begriffen alles zu klären, oder aus ihrer fast ausschließlichen Betonung schlechthin zu folgern wäre, dass J. daneben nicht auch

noch andere Güter, z. B. happiness, anerkannte. Politik, Kunst, Wissenschaft liegen schon aus eschatolog. Gründen außerhalb seines Gesichtskreises. — Letghton läßt sich nur soweit auf historischkritische Betrachtung ein (namentlich im Anhang über Ethies and Eschatology), als zur Stütze seines Grundthemas dienlich ist: daß Jesu Lehre und Leistung eben das ist, was nicht nur für alle Zeiten feststeht, sondern was insbesondere unsere Zeit nötig hat. Zu diesem Zweck werden seine Worte über menschliche Natur, Gesinnung, individuelle und soziale Lebensführung, Sünde, Gott auf gegenwärtige Zustände und Fragen angewendet und mit dem Einfluß anderer Sittenlehrer und Religionsstifter verglichen. Das Buch ist nicht nur mit warmer Ueberzeugung, sondern auch mit umsichtiger Begründung und in anziehender Sprache geschrieben.

# III. Vorfragen.

## 1. Begründung der Moral.

Aars, Chr. B.-R., Gut u. Böse. Z. Psychologie d. Moralgefühle. III, 290. Christiania, J. Dybwad i. Komm. & 9. — Beck, Friedr., Wollen u. Sollen d. Menschen. E. Versuch. III, 146. L., O. Wigand. & 2,70. — Berge, V., La vraie morale. P., Giard et Brière. — Billia, L. M., Carità e glustizla. Prologo e discorso sul fundamento della morale. 22. Turin. — Boden, F., Ueb. Moral u. Relig. v. Standpunkt d. Geschichte u. d. Kunst. 119. Hamburg, Melfsner. & 2. — Booden, J. E., The Ought a. the Reality (112. 17, 454-474). — Franckh. R., Welchen Sinn hat d. Leben? 28. Oranienburg, W. Möller. & 0,50. — Hann, M., Gut u. Böse im Lichte d. monist. Weltanschaung. 20. L. Döllitz, Monist. Zentrabuchh. & 0,25. — Hoffmann, Alfr., D. Gilltigkeit d. Moral. VII, 118. Tit., Mohr-Siebeck. & 3. — Lublinski, S., D. Humanität als Mysterium. IV, 83. Jens, E. Diederichs. & 2. — Rashdall, H., The Theory of Good a. Evil. A Treatise on Moral Philosophy. 2 Bde. 812. Lo., Clarendon Press. 14 sh. — Petraycki, L. v., Ueb. d. Motive des Handelins u. üb. d. Wesen d. Moral u. d. Rechts, A. d. Russ. v. P. Balson. 64. B., H. W. Müller. & 1,50. — Rost, G., Geist. Leben. Lebensanschauung auf Grund d. Tatsache d. Gewissens u. d. Idee d. Entwickelung; e. Apologie d. christi. Glaubens. 47. Stade. A. Pockwitz. & 1,50. — Rothenbütcher, A., Gitte. Schönheit, Weisheit. VI, 95. Dr., Schnetter & Lindemeyer. & 1. — Trojano, P. R., Le basi del-l'umanismo. 244. Turin, Fratelli Bocca. — Valle, della, Le premesse del umanismo (Riv. filos., 10. Bd.). — Werner, C., Lebenszweck u. Weltzweck, od. d. zwei Seinszustände. III, 274. L., E. Haberland. & 4. — Wiese, L. v., Z. Grundlegung d. Gesellschaftsiehre. Jena, G. Fischer.

Aars verfährt auf Grund reichen kulturgeschichtlichen Materials mit sorgsamer Umsicht, womit aber auch zusammenhängt, dals der Stoff manchmal mehr nebeneinandergestellt, als untergeordnet wird, und daß die Einteilungs- und Entscheidungsgründe nicht immer klar hervortreten. Mit evolutionistischer Methode werden Resultate gewonnen, welche denen des "Intuitionismus" vielfach nicht ferne stehen. Wissenschaftliche, d. h. autonome Ethik

setzt die Möglichkeit psychologischer Analyse voraus; denn Moral hat ihren Stoff an den Gefühlsurteilen, durch welche Handlungen erst moralischen Charakter erhalten. Das Problem der Moral ist; wie kam man dazu, den natürlichen Trieben die Pflicht gegenüberzustellen, so dass sich die "reinen Moralgefühle" der Indignation und Bewunderung, des Stolzes und der Reue bilden konnten. Eudämonismus und Utilitarismus gehen um den Kern der Frage berum, aber auch der Altruismus ist nicht für sich allein zur Lösung tauglich. Es wird nun untersucht, wieviel Kampf ums Dasein, Geselligkeit und Autorität, Sitte, Suggestion und Tradition. wirtschaftlicher Widerstreit, Vererbung, Geschlechtsleben, Religion zur Bildung jener Moralgefühle beitragen. Auch Fragen wie die nach Verantwortlichkeit und Willensfreiheit (es sieht jedenfalls so aus, "als ob eine Welt des Geistes mit einer Welt des notwendigen Zufalls in stetigem Kampf begriffen sei") und über Moral und Metaphysik (jedenfalls muten wir der Evolution eine aus ihrem bisherigen Verlauf nicht zwingend ableitbare Tendenz auf Verwirklichung moralischer Bestrebungen zu) kommen zur Besprechung im Sinne einer Anschauung, die auf einen durch Rücksicht auf Rassenhygiene gemäßigten Humanismus hinausläuft. - In rhetorischer, übrigens meist geschmackvoller, nur etwas langatmiger und unübersichtlicher Darstellung lässt Beck zuerst die Faktoren Revue passieren, welche auf Beherrschung des Wollens als ein Sollen Anspruch machen: Tradition, Glaube, Erkennen als philosophisches und empirisches, Umgebung, Gewissen, ästhetische Wertung; stellt dann Leben als Selbstzweck auf (also als weder durch Eudämonismus noch durch Altruismus erst Zweck geworden) und zwar in der Form noch unbestimmter, nicht nach fixen Massstäben vorauszunehmender Entwickelung, und leitet daraus als Inhalt des Sollens, das durch Vererbung und Gewohnheit zum Wollen selbst wird, ab: "Handle stets so. daß du die unverkümmerte Erhaltung und Entwickelung deines Lebens förderst, ohne dadurch das Leben anderer in seiner unverktimmerten Erhaltung und Entwickelung zu schädigen." - Bodens Buch ist ebenso geistvoll erdacht, wie anschaulich und klar geschrieben; auch wissenschaftlicher Wert kommt ihm recht eigentlich zu, obwohl Verf. selbst sich hierfür erst auf künftige Leistungen bezieht. Philosophie, Religion und Moral haben die Variabilität und den scheinbaren, fortwährenden Neuanfang gemeinsam, ebendeswegen unterliegen sie nicht dem Urteil "falsch oder richtig", sondern ob sie der Menschheit Neues geschenkt; aber auch an Individuen, und nicht bloß großen Männern, schätzen wir Originalität auch in moral. Beziehung höher als schematische Uebereinstimmung mit der Sollvorschrift. Diese geht von der Zweckmäßigkeitserwägung aus. was dem Menschen als Individuum und Gattung am nützlichsten ist; ist jedoch, so oft sie auch, namentlich auch in unserem Recht. mit dem moral. Bewertungsmassstab konfundiert wird, davon theoretisch und praktisch zu unterscheiden. Dieser entspringt aus dem stärksten, aus Selbsterhaltungs- und Geschlechtstrieb nicht abzuleitenden Trieb des Menschen nach Wertschätzung durch sich selbst und andere. Die Malsstäbe dieser Wertschätzung sind freilich aus historisch-sozialen Gründen noch mannigfach; von der Durchschnittsmoral hebt sich die individuelle, von der offiziellen die tatsächliche ab; suchen wir also einen idealen (dann freilich nie schlechthin erreichbaren), d. h. einheitlichen, von Zweckmässigkeitsrücksichten freien, überall anwendbaren Maßstab; daß wir Individuen wie Gruppen daraufhin ansehen, was ihnen persönlich eigen ist. Das Organ für Anwendung dieses Malsstabs ist der Erkenntnistrieb. den das Individuelle als das Unerschöpfliche immer neu reizt, der übrigens Organ nicht bloß der moralischen, sondern auch der ästhetischen Wertschätzung ist. Dies bewährt sich an tatsächlichen Wertbeurteilungen, welche nach gewöhnlicher, d. h. Zweckmäßigkeitsmoral unbegreiflich, unzulässig und doch unausrottbar sind, wie Hochschätzung überragender Persönlichkeiten, Schätzung auch nach dem Erfolg, der Einsetzung der Person, gleichviel für welchen Zweck usw. Religion will hingegen durch spezifische Mittel in eine Stimmung versetzen, in welcher die Frage nach dem Warum verstummt und Ziele als Erlebnisse suggeriert werden. Die Kombination dieser Gesichtspunkte zur Erklärung und Kritik des gegenwärtigen, kulturellen, moralischen, religiösen Lebens kann hier nicht weiter verfolgt werden. - Für höchst beachtenswert halten wir auch Boodins Aufsatz: Der Verlauf des Geschehens hat außer seinen Formen Raum, Zeit, Energie, auch notwendig Sinn, und ist in dieser Hinsicht ein Ausleseprozefs. Alle Versuche, das darin liegende "Soll" durch individuelle Bedurfnisse, Selbstbehauptung, Anpassung, Vernunft, Entwickelung zu erklären, setzen solches schon voraus. Auch der absolute Idealismus verkennt dessen teilweise ausschließenden Charakter, und es ist ihm angemessen nur die Annahme einer absolute direction des Weltlaufs, deren Realität nicht hypothetisch, sondern Antrieb zu allen Formen des Geschehens ist. — Auch Hoffmann will die Gultigkeit der Moral dadurch illustrieren, dass er das moralische Geschehen in einen möglichst weiten Rahmen stellt, und kritisiert in seinem ersten Teil die gewöhnlich zur ethischen Konstruktion verwendeten Begriffe: Gesetz, Freiheit, Entwickelung, Ergänzung, Ideal, eben unter dem Gesichtspunkt, dals sie nicht zureichen, um das Nebeneinander scheinbar sich ausschließender moralischer Massstäbe, sowie die gemeinsame Wurzel "theoretischen" und "praktischen" Geschehens zu begreifen. Die positive Begründung steht unter der Maxime, dass der Mensch zunächst nicht Träger, sondern Inhalt des Bewulstseins ist, dass er aber unter anderen Inhalten, zugleich mit seiner Welt, aber als Mittelpunkt dieser Welt im Brennpunkt des Bewusstseinsinteresses steht. Der planmässige Versuch, den Menschen als Individuum und Gattung in diesem Brennpunkt zu erhalten und das Interesse an ihm zu erschöpfen, ist eben das moralische Grundprinzip, von H. die pädagogische Methode" genannt. Sie hat zwei Seiten, ie nachdem sie mehr auf Erhaltung und Sicherung des menschlichen Daseins ("Hygiene") oder mehr auf Entfaltung und Regelung der spezifisch menschlichen Fähigkeit des Sichäußernkönnens ("Sitte") ausgeht: Hygiene und Sitte werden manuigfach kombiniert und ins Gleichgewicht gebracht durch die Prinzipien und Methoden der Sittlichkeit im besonderen Sino. Da aber im Bewusstsein auch des Menschen Andeutungen vorhanden sind, dass diese Interessenkonzentration auf das Humane doch nur provisorischen, "eigengultigen", aber nicht "alleingultigen" Charakter hat, ergibt sich eine Behandlung menschlicher Dinge, von H. "Originalmoral" genannt, welche der Hygiene als "Askese", der Sitte als "Geniemoral" gegenübertritt. Im Geistes- und Kulturleben macht sich diese außerhumane Strömung namentlich geltend in den religiösen und ästhetischen Erlebnissen. - Franckh und Rothenbücher halten sich in ihren Broschttren mehr in den Bahnen hergebrachter Anschauungs- und Ausdrucksweise: jener mehr auf spezifisch christlichem Standpunkt (gegen Schopenhauer-Hartmann: das Leben hat einen Sinn; gegen Nietzsche, Marx, Tolstoi: einen christlichen Sinn); dieser mehr auf dem eines allgemeinen Idealismus: Religion des Gottes, der als Ideal die Ideen des Guten. Wahren, Schönen in sich zusammenfalst, worauf dann ein ziemlich buntes Sammelsurium von eigenen und fremden Aussprüchen über moral. Pflichten, Tugenden und Schwächen folgt.

#### 2. Methode der Ethik.

2. McHoode der Ethik.

Bonucci, A., L'orientzione psicologica dell' etica e della filosofia del diritto.
358. Perugia, V. Bartelli. L. 7,50. — Bouglé, C., Qu'est ce que c'est la sociologie? P., Alcan. — Ders, Solidarismo. Ebda. — Burckhardt, Rud., Biologie u. Humanismus. 3 Reden. 88. Jena. E. Diederichs. & 2. — Bussy, I. J., Over het overwerp van de zedelijke beoordeeling (TThT. 5, 173—207, 336—361). [Auseinandersetzung mit G. J. Heering: Onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel, vgl. JB. 26, 1130 f.] — Carrel, F., Has Sociology a Moral Basis? (IJE. 17, 446—454). — Chollet, J. A., La morale est-elle une science? 63. P., Bloud. — Deploige, S. Le conflit de la morale et de la sociologie (Rev. nöc-soolast. 14, No. 3). — Davies, A. E., The Good a. the Bad (IJE. 17, 147—163). — Dean, F. C., The Phenomenal Sanctions of the Moral Life (Mind 16, No. 62). — Durkheim, E., D. Methode d. Soziologie. Autoris. Usbers, n. d. 4. Aud. VII, 177. L., W. Klinckhardt. & 3. — Fouillée, A., Doit-on fonder la solence morale et comment? (RPh. 64, 442—445). [Gibt einen Aussig aus des Verf.s Werk; Morale des idées-forces. P., Alcan.] — Ders., Les éléments sociologies de la morale. XII, 379. P., Alcan. Fr. 7,50. — Jwealla, E., La possibilità e i limiti della morale come scienza. Turi, Fratelli Bocca. — Kaftan, J., Empir. Methode i. d. Ethik. (Aus: Philotesia, P. Kleinert z. 70. Geburtstag; 255—268. B., Trowitzsch & S.) —

Kann, A., D. Naturgeschichte d. Moral u. d. Physik d. Denkens. D. Idealismus e. Materialisten. XVI, 243. W., W. Braummtiller. & 5. — Landry, A., Principes de la morale rationelle, 1906. X, 278. P., Alcan. Fr. 5. — Leukouicz, La morale au point de vue de la théorie de cognition (Przeglad filosof. 10, 2. H.). — Lipps. Th., D. soziol, Grundfrage (Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 4, 652—674). — Marcus, E., D. Gesetz d. Vernunft u. d. ethischen Strömungen d. Gegenwart. IX, 284. Herford, W. Menckhoff. & 6. — Meyer, R. M. M. Moral u. Methode (D. literar. Echo 9, 641—649). — Nordenholz. A., Soziol. Psychol. u. Ethik (Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 4, 675—685). — Parodi. D., Morale et raison (RPh. 64, 383—411). [Im wesentl. Inhaltsangabe von u. Auseinandersetzung mit Bélot: Etudes de morale positive.] — Pigou, A. C., Some Points of Ethical Controversy (IJE. 18, 99—107). — Signoart, Chr., Vorfragen d. Ethik. 2. Aufi. IV, 70. Tü., Mohr. Siebeck. M. 1,60. — Stork, Th. B., Hints toward a Theory of Ethics 118, Phi., Lutheran Publication Society. — Swooda. H. Psychologie u. Moral (Philos. Wochenschr. 7, 177—183). — Provero. C., Il problema del Bene. Ricerche su l'oggetto della morale. XVI, 246. Turin, C. Clausen. — Valle., della. Le nuove forme dell' etica irrazionalista (Riv. filos. 11, 3. H.). — Woodehouse, Hel., The Idealist s. the Intuitionist (IJE. 17, 164—180). — Dies., Fragments of a Statement of Idealism (ib. 18, 63—76). — S. auch V. 8 unter Mackenzie, J. S.

Woodehouse unterscheidet in Auseinandersetzung mit neueren engl. Ethikern vom Intuitionismus, der "gut" (Moore) oder "Sollen" (Sidgwick) als etwas nicht weiter zu Reduzierendes und Definierendes ausgibt, den Idealismus: gut ist, wessen wir bedürfen; wir bedürfen am meisten der Dinge, deren die ganze Welt gemeinsam bedarf, nämlich "the service of the world". Wie auch sonst das ethische Verfahren am theoretischen seine Paralellen hat. bedarf es, wie dieses, auch der metaphysischen Begründung mit religiöser Färbung: as a man's "true" throughts are what God thinks, so his "true" satisfaction is what satisfies God. - Pigou will zwar unter dem sittlich Guten das in sich selbst und absolut Gute, nicht als Mittel zum Zweck Gute verstanden wissen; aber entgegen der a priori-Methode: dass das Gute nur ewig, nur eines sein könnte, ergibt sich auf empirischem Wege, dass es vielmehr "eine Funktion verschiedener Variabeln" ist (Glück, Lust, guter Wille, Liebe u. a.), welche freilich für jenen Begriff nicht gleich konstitutiv sind. So gefasst, mag das Streben verschiedener Individuen nach dem Guten sich gegenseitig einschränken; zu absolutem Konflikt, der jenseitiger Lösung bedurfte, kann es nicht kommen. -Davies betrachtet die sittl. Werturteile 1. vom Standpunkt der "institutional morality", konkretisiert in und abstrahiert von sozialen Institutionen; solche Urteile ordnen entweder eine Handlung einer bereits als moralisch oder unmoralisch anerkannten Klasse ein, oder sie beurteilen ein variables Verhältnis von Individualität und Typus, oder sie beurteilen auf Grund bisheriger Erfahrung oder eines charakteristischen Aktes die ganze Person als gut oder böse. 2. Vom Standpunkt der "instrumental morality" (so genannt,

weil hier Gefühle als Verwirklichungsmittel auftreten) werden gewertet: Handlungen als Mittel zu einem gewünschten Ziel oder als Beifall oder Milsfallen erregend innerhalb eines Kreises oder als ein Verhältnis von Bewertung durch die Gemeinschaft und Selbstbewertung. - Nach Landry geht das moral. Problem hervor aus dem Bedürfnis nach justification und unification; beides leistet die sich auf sich selbst besinnende Vernunft (Gegensatz sowohl gegen soziolog. Theorien, welche die Moral von selbst sich entwickeln lassen, wie gegen transzendente, Gefühlsbegründung u. a.). Pflichtbewußtsein ist dann das Bewußtsein von der alle anderen Bedürfnisse überragenden Notwendigkeit der Befriedigung gerade dieses Vernunftsbedürfnisses (gegen den Naturalismus, der den Pflichtbegriff unterdrückt, wie gegen Theorien, welche für die Pflicht erst noch eine anderweitige Sanktion suchen). Gerechtfertigt kann aber der Inhalt eines moralischen Prinzips nur durch seinen Lustwert werden, wie denn nur ein solcher auch, gemäß dem Bedürfnis nach Vereinheitlichung, sich zu einem gemeinsamen Maßstab zur Wertung moralischer Ziele eignet: daher calcul bédonistique für den einzelnen, calcul utilitaire für die Gemeinschaft; die Pflicht und das Gut sind nur zwei Seiten derselben Sache. Lehrreich für die Konsequenzen dieser Methode ist namentlich der Abschnitt: quelques remarques sur l'application du principe, woraus sich ergibt, dass sie die anspruchsvollste von allen ist, weil all unser Tun irgendwie nützlich oder schädlich. sowie dals für gewisse Fälle eine Art "doppelter Moral" erforderlich ist. - Gegenüber solcher Kombination von Rationalismus der Form mit Utilitarismus des Inhalts steht Marcus, wie in seinen früheren Schriften, als strammer Kantianer da, der aber keineswegs in sklavischer Abhängigkeit die Behauptungen und Beweise des Meisters reproduziert, sondern dessen ganzes System selbständig durchdenkt und rekonstruiert. Auch ist seine Beweisführung an der ihm nächstliegenden Jurisprudenz orientiert, deren Verhältnis zur Ethik er dem der Naturwissenschaft zur Mathematik gleichsetzt. Oberstes Prinzip ist das aus keinerlei "opportunistischen" Rücksichten abzuleitende "Gesetz", dessen Ansprüche mit denen mathematischer oder naturwissenschaftlicher Wahrheiten gleichwertig, aber nicht gleichartig Die einzelnen Sittenregeln folgen dann daraus, dass die Geltung des Gesetzes zugleich Erhaltung und Förderung seines einzigen und spezifischen "Untertanen", des Menschen, involviert, Hier können nun freilich, wie bei Kant selbst, die zuvor abgewiesenen eudämonistischen und egoistisch-altruistischen Wertungen wieder hereinkommen, wie denn die weiterbin entwickelten sittlichen Maximen gewifs nicht blofs aus Kantschen Prämissen ableitbar sind. Auch dieser Kantianer hat für eine nicht aus blosser Moral entsprungene und an ibr ständig orientierte Religion kein Organ; daher seine unermüdliche Auställe gegen "kirchliche Einflüsse". - So liefert auch Sigwarts, zuerst 1886 in der Festschrift für Ed.

Zeller erschienener, jetzt von Heinr. Maier in formeller Hinsicht durchgesebener und neu berausgegebener Essay den klaren, bündigen und anschaulichen Beweis, dass normative Ethik nicht von der Rücksicht auf Erfolg, das Eigeninteresse des Individuums, die zu Gebote stehenden Mittel, die Natur des Einzelfalles, pädagogische und juristische Vorstufen, Elastizität des Lebensideals bei aller Unbedingtheit des höchsten Gutes absehen kann; nicht blois Gesetz und Gesinnung, auch Zweck und Verwirklichung sind und bleiben wesentlich ethische Kategorien. - Bei Foutllée handelt es sich einerseits um die Entwickelung seiner Theorie von den "idées-forces" (das vorliegende Werk soll den ersten Teil einer "Moral der Kraftideen" bilden), anderseits um Auseinandersetzung mit den soziologischen Theorien der Gegenwart. Wissenschaftliche Moral ist auch als Vorschrift des zu Erstrebenden möglich, eben weil auch die wissenschaftliche Idee nicht ohne Einflus auf unseren übrigen Bewusstseinsinhalt und damit auf unser Wollen und Handeln bleiben Gegenüber den Versuchen, die Moral rein aufzubauen 1. auf Biologie: Der Intellekt und die sonstige höhere Begabung des Menschen (ja schon der Tiere) geht nicht auf in biologischen, geschweige in hedonistischen Zwecken, sondern erweckt die Frage: Wozu das Leben selbst?; 2. auf Soziologie: Der Kampf ums Dasein macht nur eine Seite des Zusammenlebens aus, und auch die übrigen Gesetze desselben begünstigen nicht einseitig den Egoismus; dieser kann um so weniger Basis oder Ziel des Prozesses sein, als das Individuum gar keine isolierbare Größe ist, ebensowenig aber auch die Gesellschaft ein Organismus mit eigenem Bewulstsein; namentlich sind auch moralische Grundsätze kein gleichgültiges Rudiment der Entwickelung, sondern beeinflussen dieselbe, während mit der Einsicht in ihren rein atavistischem Ursprung ihre verpflichtende und motivierende Kraft verschwände (gegen Lévy-Bruhl); 3. auf Kosmologie: Auch im gesamten kosmologischen Prozefs kann das moralische Endziel nicht einfach als Konsequenz der bisherigen Entwickelung, abgesehen von seinem Vorgestelltwerden, erreicht werden. Wenn auch jedes dieser Momente moralisch bedeutsam ist, so kann die Begründung der Moral und das Verständnis für ihre höchsten Formen nur durch Psychologie und "philosophie générale" erfolgen. Sehr lebendig und schlagfertig geschrieben, ist das Werk von hohem Wert auch für unser ethisches Studium; es ist freilich ein Missverständnis F.s. dass das Nietzschetum bei uns Deutschen die herrschende geistige Strömung sei, aber erklärlich bei dem Krakehl, der sich im Sinne dieser "Philosophie" auf unserem populären Büchermarkt und in Zeitungen erbebt. - Eine ähnliche Stellung wie Fouillée nimmt auch Carrel zur Soziologie ein: Moral, auch Moralwissenschaft war nicht nur vor der Soziologie da, sondern diese, will sie nicht bloße Statistik sein, sondern ihre Ergebnisse über Rassenhygiene. Bevölkerungsverschiebung u. dgl. allgemein nutzbar machen, ist ein Teil der Moral und hat nur als solcher größere Bedeutung, da statistische Summierung der zeitlich so sehr wandelbaren menschlichen Handlungen ihre bedenklichen Fehlerquellen hat. Anderseits werden der Moralwissenschaft auch durch die aus den komplizierten Zuständen der Gegenwart herausgewachsene Soziologie neue Aufgaben gestellt und sie davor bewahrt, stationär zu werden.

#### 3. Einzelne Vor- und Grundbegriffe.

#### a) Theoretisch-Praktisch.

Adickes, E., Charakter u. Weltanschauung. 2. Taus. Tü., Mohr-Siebeck.—
Shave, M. A., Some Facts of the Practical Life a. their Satisfaction (LE.
17, 425—437). [In der prakt. Weit wird die Unvollkommenheit unserer
Bestrebungen noch schwerer empfunden, als — bei sonst merkwürdigem
Parallelismus — in der theoretischen. Im Orient half man sich durch Abschaffen des Strebens, im Okzident durch dessen Anatachelung, aber
schließlich in der Form der "Rechtfertigung durch Glauben", worunter zu
verstehen die psycholog. Tatsache, daß Glaube — Wille zum Ideal dieses
gegenwärtig macht, u. uns erlaubt, unser wahres Selbst damit zu identifi-

#### b) Bedürfnis u. Wert.

Ardigò, La nuova filosofia dei valori (Much ado about nothing) (Riv. di filos. e scienze affini 2, No. 4/6). — Calò, Teorie recenti intorno al valore (La Cultura filosof. 1, No. 4). — Culhet, F., Z. Lehre v. d. Bedürfnissen. Theoret. Untersuchungen itb. d. Grenzgebiet d. Oekonomik u. d. Psychol. XXIV, 320. Innsbr., Wagner. M. 10. — Orestano, I valori humani. Turin, Bocca. — Tedeschi, Valore e abitudine (Riv. filos. 10, No. 4). — Vierkandt, R., Wertbildungen irrationalen Charakters (Relig. u. Geisteskultur 69-85).

Obgleich Čuhels Werk die Bedürfnistheorie vor allem als Vorfrage der Nationalökonomie behandelt, so bemerkt er doch sehr richtig: "Dals die Lehre von den Bedürfnissen nicht blois für die Oekonomik, sondern auch für andere praktische Wissenschaften, insbesondere für die Ethik, von großer Wichtigkeit ist" (S. 70), und so kommt seinen scharfsinnigen Unterscheidungen zwischen objektiven und subjektiven Wohlfahrtszuständen und hier wieder zwischen positiven und negativen mit ihrer Skala, zwischen Wohlfahrts- und Verwendungsbegehren und dann wieder Verfügungsbegehren, welche die "chreonomische Trias" ausmachen, ein hohes ethisches Interesse zu. Seine Auseinandersetzungen mit den Vertretern seiner Wissenschaft, sowie die weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Folgerungen und Formulierungen sind dann freilich meist nur für den Fachgefehrten verwertbar.

#### c) Natur und Mensch.

Burckhardt, B., Biologie u. Humanismus. 3 Red. 88. Jena, E. Diederichs. \*\*A 2. — Tuczek, F., Gebiru u. Gesittung. (Marburger akad. Reden No. 18.) 24. Marb., N. G. Elwert. \*\*\* 0.50. — Weds, B., Natürl. u. sittl. Weltordnung (APh. 13, 164—179).

An Tuczeks Vortrag ist vor allem lehrreich die Methode: das spezifisch Menschliche gerade durch Einreihung in die allgemeine Weltentwickelung herauszufinden; dann aber das menschliche Erleben und Verhalten auf Bewegungsrichtungen und -tempi, Antriebe und Hemmungen zu reduzieren und aus deren Variabilität die Fälle Da "Hemmung" dabei als das der Individualität abzuleiten. spezifisch moralische Mittel erscheint, so kommt diese moderne Methode auf das höchst unmoderne Resultat binaus, dass "Selbstzucht", nicht "Sichausleben" das moralische Prinzip zar' ¿ξογήν bildet. — Weiß beschreibt Analogie wie Differenz der naturlichen und sittlichen Geschehensweise, prüft ihre etwaige Tendenz auf Zusammenwirken und kommt zum Schlus: Die Einigung der Menschheit ist zugleich ein mit allen Mitteln zu erstrebendes Postulat der Meuschlichkeitsgebote, und aber auch selbstverständliches Resultat der Naturgesetze.

#### d) Optimismus — Pessimismus.

Bos, C., Pessimisme, féminisme, moralisme. P., Alcan. — Braun, O., Ethik i. Vh. z. Optimismus u. Pessimismus (Philos. Wochenschr. 8, 329).

#### e) Gefühl, Affekt, Motiv.

Hauffe, G., Gefühle i. ihrer wertbestimmenden Tätigkeit (Allg. Dtsche. Lehrerztg. No. 28). — Lipps, Th., Vom Fühlen, Wollen u. Denken. Versuch e. Theorie d. Willens. 2. völl. umg. Aufl. VII, 275. L., J. A. Barth. & 8,40. — † Nahlowski, J. W., D. Gefühlsleben in s. wesentlichsten Erscheinungen u. Beziehungen. 3. überarb. Aufl. hrgg. v. Chr. Ufer. XVI, 206. L., Velt & Co. & 3. — Ribot, Th., Essai sur les passions. P., Alcan. — Ders., La mémoire affective (RPh. 64, 588—613). — Selincourt. B. de. The Ethics of Passion (IJE. 17, 181—194). [Bezieht sich suf d. geschlecht]. Leidenschaft s. V, 2]. — Wilhelm, Fr., D. Lehre v. Gefühl i. d. Psychologie d. letzten 10 Jahre (ZPhP. 14, 193—209, 257—264, 289 bis 302; 353—360, 401—414, 449—454, 513—522, 561—568). [S. auch III, I unter Petrazycki, L. V.]

#### f) Wille.

Ayrer, Wille u. Willensbildung (Württ. Schulwochenbl. 59, No. 2ft.). — Cesca, G., La filosofia dell' azione. Mailand, R. Sandron. — Geißler, K., D. Willensproblem (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. u. Soziologie 31, No. 1). — Höffding, Le concept de la volonté (Rev. de métaph. et de mor. No. 1). — James, W., Les énergies humaines (Rev. de philos. 7, No. 4). — Stephinski, Willenlosigkeit, Willensschwäche u. sittl. Verantwortlichkeit (Pastoralbl. 193, 241). — Truc, G., Les conséquences morales de l'effort (RPh. 64, 225—247). [D. Anstrengung, von Haus aus d. Gefühl, das sich an e. organ. Reaktion knüpft, ist Ausgangspunkt u. Rüstzeng der Moral,

sofern das worsl. Werturteil im Verhältnis steht zu der von uns durch dasselbe geforderten Anstrengung.] — Ude, J., D. Psychologie d. Strebevernögens. (Willensprobl. u. Psychologie d. Leidenschaften im Sinne d. Scholastik.) Progr. 69. Graz, Styria. & 0,85. — 8. auch III., 3, e unter Lipps, Th.

#### g) Glück.

Combes, P., Le problème du bonheur. Avignon, Aubanel. — Laube, B., Glück als eittl. Ziel (Dtsche. Schule 144—162).

#### h) Sitte.

Freybe, D. Wert d. Sitte f. d. Kirche (NkZ. 18, 689-709). — Gauttier, J. de, La dépendance de la morale et l'indépendance des mœurs (RPh. 64, 337-364). — Summer, W. G., A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores a. Morals. Bo., Gian & Co.

Freybe richtet einen feurigen, durch Aussprüche warmherziger Volksmänner der Vergangenheit und Gegenwart unterstützten Appell an die Kirche, wie auch an die "Innere Mission", die Stütze nicht zu verachten, welche das christl. Leben durch die Sitte, auch die "veraltete" oder dem "Gebildeten" befremdliche erhält. Wenn man auch über die Bezeichnung der Sitte als dessen, "was Leib und Seele zusammenhält", streiten kann, so ist doch diese Schätzung derselben in luther. Kreisen höchst dankenswert, nachdem, wie Verf. selbst sagt, die luther. Ethik sie hat zu kurz kommen lassen. Wie freilich unser modernes Leben, das geflissentlich darauf angelegt ist. die Sitte auf allen Gebieten auszumerzen, solche wieder annehmen bzw. erzeugen soll, ist schwer einzusehen. - Von ganz anderen Prämissen aus kommt auch de Gaultier zu starker Schätzung der Macht der Sitte. In einer Kritik der "dogmatischen" Moral, wozu er namentlich auch die Kantsche rechnet, erweist er die Moral als abhängig von der Sitte, welche ihrerseits letzlich auf einem physiologischen gout beruht. Obwohl damit die Sitte prinzipiell dem Gebiet der Naturerscheinungen eingereiht ist, entzieht sie sich doch durch ihre Unberechenbarkeit gleicher Behandlung durch Logik und Naturwissenschaft; daher der Schein des freien Willens, daher "Improvisation und Konflikt" als Erscheinungsweisen menschlicher Betätigung, Mehrgeltung der Autorität gegenüber der Evidenz, des Heroismus gegenüber logischer Denkkraft auf moral, Gebiet.

#### i) Gut u. Böse.

Blau, P., Was ist gut? (BG. 43, 369-378). — Jouvin, L., La morale sans le bien. P., Perrin. — Perry, The Conception of Moral Goodness (The Philos. Review 16, No. 2/3).
 S. auch III, 1 unter Aars; III, 2 unter Davies, Pigou. Trovero u. Woodehouse.

#### k) Gewissen.

Ahlers, Gesetz u. Gewissen i. ihr. Verhältnis zueinander (NkZ. 18, 507-517).

- Kramer, G., Ist d. Gewissen Gottes Stimme? (Volkstüml, Freidenker-

schr. No. 10), 2. u. 3. Taus. 8. Selbstverlag, Magdeb., Lessingstr. 69. & 0.10.

Kramer operiert in der bekannten Manier der "Freidenker". indem er einerseits die Widersprüche der Gewissensinhalte betont, anderseits deren Verpflichtungsgefühle aus Vererbung, Tradition, Gewohnheit ableitet. — Die theologischen Kategorien, deren sich Ahlers bedient, sind, wenn nicht zureichend, doch tiefergreifend: Gesetz und Gewissen sind aufeinander angewiesen; dieses empfängt erst von jenem den irrtumslosen Inhalt, aber Gewissen bildet die vis applicativa des Gesetzes, wie Glaube die des Evangeliums; erst Gewissen macht die intellektuelle Einsicht ins Gesetzliche zu einer sittl. Macht. Die Verschiedenheit der Gewissensaussagen auch auf der Stufe des Wiedergeborenen hängt mit der Verschiedenheit der prödig zusammen; Ziel aber ist: "Das in Gottes Wort gegründete christl. Gewissen derart zu entwickeln, das es der Beratung im einzelnen Fall je länger, desto mehr entbehren kann."

#### 1) Pflicht u. Tugend.

Sheldon, W. L., The Unsatisfactoriness of the Classification of Duties a. Virtues in many of the Modern Treatises of Ethics (IJE. 18, 43—62). — Wright, H. W., The Classification of Virtues (Journ. of Philos., Psychol. a. Scientif. Meth. 4, No. 5—12).

Trotz großer Fortschritte der Ethik, namentlich seit Kant, klagt Sheldon, halten es die Philosophen doch vielfach unter ihrer Wurde, nach Untersuchung der Ursprünge des Sittlichen und seines Zusammenhangs mit dem kosmischen Problem sich mit dem Detail der Pflichten und Tugenden zu befassen. Daß es mit der Einteilung derselben übel bestellt ist, dariu wird man dem Verf. nach seinen Beispielen aus der, namentlich engl. Liter. recht geben müssen, so auch, wenn er die Scheidung von benevolence und justice, von Pflichten gegen sich selbst und andere beanstandet. Er erwartet von einem "ethischen Kongreß" — nicht zur Förderung der Sittlichkeit, sondern der wissenschaftlichen Ethik — eine Klärung auch dieser Fragen.

#### 4. Entstehung u. Entwickelung der Moral.

Bolin, W., Entwickelung d. Ethik (D. freie Wort 6, 273—276). — Calò, L'evoluzione nella morale (La cultura filos. 1, No. 5). — Frankenberger, A., Entwickelung u. Moral. 220. B., Gose & Tetzlaff. & 4,50. [Auf Grund e. hylozoist. Monadismus wird menschl. Moral dargestellt als Fortsetzung einer "Soziologie d. Monaden"; ihre Hühenstufe bezeichnet d. Aufkommen d. Erkenntnis gegenüber d. bloßen Selbsterhaltungstrieb; daßa hierbei stete Selbstüberwindung nötig, macht eben d. Wesen d. Moral aus.] — Hobhouse. L. T., Morals in Evolution. 2 Teile. XVII, 375; VII. 294. Lo., Chapman & Hall. — Joussain, A., La genèse de la notion d.

droit dans l'âme individuelle (Rev. de philos. 7, No. 7). — König, K., Werden d. Persönlichk. a. d. Rhythmus v. Arbeit n. Ruhe (Dtsch. Weit 10, No. 9). — Novicove, J., D. Gerechtigk. u. d. Entfaltg. d. Lebens. Autoris. Uebers. v. A. H. Fried. VIII. 396. B., Dr. Wedekhd & Co. . & 6. — Roberty, E. de. Le rôle civilisateur des abstractions du totémisme au socialisme (RPh. 64, 476—494). — Tönnies, F., Wandinngen d. Moral (Blanbuch No. 40). — Westermarck, E., Ursprung u. Entwickelung d. Moralbegriffe. Dtsch. v. L. Katscher. 1. Bd. VII, 632. L., W. Klinekhardt. & 11. [Vgl. tlb. d. engl. Original JB. 26, 1135f.]

#### 5. Willensfreiheit u. Verantwortlichkeit.

Calderoni, M., La volontarietà degli atti e la ena importanza sociale (Riv. di psicologia applie, alla pedagogia 1, No. 4/5; auch separat. 245. Bologna, Stabilim. poligraf. Emiliano). — Ders., Forme e criteri di responsabilità.

31. Ebda. — Dungern, Hel. v., Alles verstehn heißt alles verzeihn (ChrW. 31. Ebda. — Dungern, Hel. v., Alles verstehn heißt alles verseihn (ChrW. 21, 879—881). — Ewer, Determinism a. Indeterminism in Motives (The Phil. Rev. 16, No. 213). — Dohna, A. v., Willensfreiheit u. Verantwortlichkeit. 26. Heidelb., C. Winter. & 0,60. — Friedrich, P., D. Wille S. Freiheit (Phil. Wochenschr. 6, No. 1). — Friesch. J., Willensfreih. u. Zurechnungsfähigkeit (Handb. d. gericht. Medizin 8, 1—43). — Gomer. A. de. Autonomie de l'activité volonitaire I. (Rev. de philos. 7, No. 4). — Gomperz, H., D. Probl. d. Willensfreih. IV, 166. Jena, E. Diederlohs. & 4. — Gorc, A. Scientific View of Human Choice (Mo. 17, No. 2). — Gutberriet, C., D. Willensfreiheit u. thre Gegner. 2. s. verm. Auf. VIII, 458. Fulda, Aktiendruck. & 5. — Humon, A., Vrije wil, misdaad en toerekenbaarheid. M. e. Vorw. v. C. J. W. Franken. 4, 206. A., D. Bays DZ. Fl. 1,90. — Hoernlé, R. F. A., The Conception of Possibility (IJE. 18, 25—43). — Huber, A., D. Hemmnisse d. Willensfreiheit (Zschr. f. Kinderforschung 129—139). — Lampe, M., D. Problem d. Willensfreiheit (Zschr. f. Kinderforschung, M. 20. — Mairet, La responsabilité; étnde psycho-physiologique. R. Trenkel. & 2. — Mairet, La responsabilité; étnde psycho-physiologique.
P., Masson. — Manno, R., Z. Verteidigung d. Möglichkeit d. freien Willens
(ZPhKr. 130, 2. H., vgl. ebds. Agrs. D. freie Wille; e. Frage an G. Noth).
— Messer, A., Relig. n. Sittlichk., Willensfreihelt (Dtsche. Monatsschr. 6, 351-365). - Naumann, Joh., Schuld od. Unglück (ChrW. 21, 97-108). — Ritter, C., Ueber Willensfreiheit. Habilitationsvorlesung (Wissensch. Beil. z. Staats-Anz. f. Württig. No. 3/4, 46—60). — Bohden, G. v., Erbl. Belastung u. eth. Verantwortung. 3 Vortr. 68. Ti., Mohr-Siebeck. £ 1,50. — Sinapius. Gottes Wille u. menschl. Wille. 11. L., Verl. f. Lebensreform. A 0,20. - Sully-Prudhomme, Psychologie dn libre arbitre. P., Alcan. - Tarozzi, La varietà infinita dei fatti e la libertà morale. r., Aican. — *Larozzi*, La varieta innuita dei iatti e la liberta morale. Palermo, Sandron. — *Vorbrod*t, Naturwissensch. u. Theol. in puncto: Schuld n. Zwang (Ztschr. f. Religionspsychol., i. Bd.). — *Vowinckel, E.*, Determinismus i. d. Erzichung (APh. 13, 429—456). — *Wallts*, D. Willensfreihelt, inwietern es sie gibt u. nicht gibt (ThStKr. 80, 106—123). — *Wentscher*, M., D. Problem d. Lebensfreihelt. (HChrW. No. 60.) 24. Tü., Mohr-Siebeck. M 0,50. - S. auch I. unter Aristoteles, Dnns Scotus, Erasmus, Ibsen.

Nehmen wir aus der wieder vorliegenden reichen Literatur zuerst die Extremen, welche das Freiheitsproblem ein für allemal für entschieden halten, so repräsentiert *Hamon* in diesen (aus dem Französ. übertragenen) Vorlesungen den strengen, auf mechanistische

Auffassung des Weltgeschehens und auf physiologische des menschlichen Verhaltens gegründeten Determinismus und scheut sich auch nicht, alle Konsequenzen, namentlich auch für Schätzung und Behandlung der Kriminalität zu ziehen, ohne ein spezieller Anhänger Lombrosos zu sein. Obgleich die Argumentation selbst nichts Neues bietet, sind doch manche Einzelheiten sehr beachtenswert. - Aehnliches gilt von Gutberlet, der sein 1893 zuerst erschienenes Werk mit Rucksicht auf die seitherige Literatur bedeutend erweitert hat. Das Thema bringt es allerdings mit sich, dass Darstellung und Widerlegung gegnerischer Ansichten einen weiteren Raum einnimmt, als systematische Entwickelung der eigenen Ansicht, doch geschieht dies zuweilen mit unverhältnismässiger Breite, nicht ohne Wiederholungen, und man hat oft den Eindruck; es wäre nicht nötig gewesen, nach all diesen Fliegen, oft Eintagsfliegen zu schlagen, noch dazu immer mit derselben Klappe, nämlich, dass Willensfreibeit überhaupt kein Problem, sondern unmittelbare Tatsache, im übrigen nicht mit Ursachlosigkeit des Handelns zu verwechseln sei. zeigt Verf. umfassende Gelehrsamkeit und scharfe Dialektik und betont mit Recht, dals er gesucht habe, dem Gegner nicht bloss gerecht zu werden, sondern auch von ihm zu lernen; aber wie eine nach ihm so klare Sache auch dem Unvoreingenommenen noch zu schaffen machen könne, erfährt man nicht. - Viel mehr Verständnis für die deterministische Strömung der Gegenwart hat Naumann. ia, er schließt sich ihr nicht nur in den theoretischen Voraussetzungen an, sondern auch in den praktischen Konsequenzen: zurückhaltende Beurteilung der Einzelschuld und Steigerung des Gesamtverantwortlichkeitsgefühls; dabei will er aber aus religiösen Gründen das Schuldbewußtsein nicht verkümmern lassen, und da muß dann eben wieder der Christus ex machina herhalten: "Wo die reine leuchtende Gestalt Jesu für uns Leben gewinnt", da ist das tiefe, den ganzen Menschen erfüllende Schuldgefühl da. - Bei Ritter. der in seiner knappen und klaren Beleuchtung der wesentlichen Gesichtspunkte noch Winke über die Seitentriebe des Stammproblems ubrig hat, neigt sich die Wage ebenfalls entschieden auf Seite des Determinismus; indem aber das unbegreifliche Verhältnis des Endlichen zum Unendlichen nicht blos in der Frage Freiheit-Gott, sondern auch im unauflösbaren Kern der Persönlichkeit hereinspielt, verliert der Unterschied einen großen Teil seiner praktischen Bedeutsamkeit. - Gegenüber solchem Verzicht, das Problem auch theoretisch an der Wurzel zu fassen, wächst der Mut zu solchem Unternehmen durch Gomperz' hochbedeutsame Schrift, gerade deswegen, weil er zeigt, wie tief man zu graben hat, bis man an diese Wurzel kommt: schon weil, wie er selbst sagt, dabei so viel Schutt wegzuräumen ist. Den ersten historischen Teil müssen wir hier übergehen, obwohl er wahrlich nicht der am wenigsten genulsreichste ist. Dann wird gezeigt, dass unser praktisches

201

Verhalten gar nicht in dem Grade von indeterministischen oder deterministischen Prämissen abbängig ist, als beide Richtungen behaupten, um sich daraus eine Waffe zu schmieden. Was Verantwortlichkeit betrifft, so haben zwar I(ndeterminismus) wie D(eterminismus) eine gewisse Tendenz, deren verschiedene Arten in ihrer Eigenart zu modifizieren, D. z. B. die stärkeren Neigungen auf Grund der schwächeren noch zu stärken, ohne dass diese Modifikationen ihnen ausschliefslich eigen oder schlechthin moralisch oder unmoralisch wären. Durch psychologische Untersuchung des Wollens, das mindestens jedesmal zwei Motive: ein "affektives" und \_effektives", hat, gewinnt Verf, das Mittel zur Entscheidung, inwiefern I. wie D. das Recht haben, sich auf das Zeugnis des Bewußtseins zu berufen: auch hier ist Beschreibung wie Deutung des Tatbestandes bei beiden verfehlt; und ebenso kann das empirische Verhalten der Menschen, sowie der faktische Grad seiner Berechenbarkeit (hieruber ein interessanter Anhang) mit beiden Ansichten bestehen. Die Entscheidung kann bloß eine Kritik des Kansalbegriffes bringen, in welchem dynamische Notwendigkeit von periodischer Gesetzmässigkeit scharf zu trennen ist: der dynamische Kausalbegriff, von unserem eigenen Aktivitätsgefühl abgezogen, kann jedenfalls nicht zur Widerlegung dieses Gefühls dienen, daran scheitert aber nicht bloß D., sondern die wissenschaftliche Verwertung der dynamischen Kausalität selbst als Symbol für die periodische: "Der Wille ist weder der allgemeinen Notwendigkeit des Geschehens unterworfen, noch von ihr ausgenommen, weil es eine solche allgemeine Notwendigkeit gar nicht gibt" (123). mäßigkeit aber als regelmäßige Aufeinanderfolge ähulicher Vorkommnisse läßt sich nur dann für die Erkenntnis verwerten, wenn diese Aehnlichkeit in Gleichheit funktioneller Beziehungen auflösen lälst. Dals dies auch bei den menschlichen Handlungen gelingen musse, ist ein unbegrundetes Vorurteil; doch kann man gewils den Versuch machen, vermöge der Berechenbarkeit körperlicher Vorgänge auch die psychischen als ihre Funktionen berechnen zu wollen. Auch hier kann man aber der mechanistischen Theorie, welche selbst die organischen Vorgänge, so wenig ihr dies bisher gelungen, als ein System geometrischer Kurven von bestimmter Ordnung" vorausberechnen möchte, entgegenstellen die spontanistische, der zufolge schon die materiellen Elemente gewisse individuelle und momentane Besonderheiten ihres Verhaltens zeigen, nur daß diese Besonderheiten im anorganischen Masseverhalten sich ausgleichen, in der organischen Zelle sich summieren. was nicht absolute Gesetzlosigkeit wäre, aber nur annähernde Schätzung wahrscheinlichen Verhaltens zuließe. Nur fortschreitende Erfahrung, nicht apriorische Erwägung kann über das Recht beider Theorien entscheiden. - An einem anderen, aber ebenfalls grundwesentlichen Punkt fasst Hoernlé die Frage an: Der Determinismus

muß annehmen, daß, was nur möglich ist, mit dem Unmöglichen zusammenfällt, und unsere Illusion über Möglichkeiten nur von unserer Unwissenheit herrührt, kann aber dann nicht den Unterschied von Gegenwart und Zukunft (auch Vergangenbeit) erklären; vielmehr enthält die Gegenwart nicht alle Bedingungen der Zukunft. sonst muste diese schon da sein; und auch bei völliger Voraussicht der Zukunft ist diese noch zu verwirklichen. Dies führt zu dynamischer Fassung alles Geschehens, die uns in unseren Willensakten allerdings am bekanntesten ist. - Mehr im Sinne von Kant-Schopenhauer-Schelling ist diese Anschauung bei Wallts ausgeprägt: Der empirische Charakter ist eo ipso determiniert, aber seine Voraussetzung bildet das "Uebersein" oder Andersseinkönnen, welches seine Verantwortlichkeit involviert; verantwortlich ist eben nicht der Charakter Gewordene, sondern erst werden Wollende. Dies wird auch als Lehre der Schrift behauptet und interessante Streiflichter auf Schöpfung, Erbsunde, Weltregierung, Erlösung geworfen. - v. Dohna falst Kausalität auch wie Kant, lehnt aber den "transzendentalen Charakter" ab, ebenso wie die Unanwendbarkeit der Kausalkategorie auf die Willensentschlüsse bei Lotze oder Wentscher. Der neben Anlage und Vererbung bestehende Rest des Ich ist nicht grundlos, aber unergrundlich; erklärende und wertende Beurteilung beziehen sich auf dieselbe Handlung, sind aber nicht aufeinander zurückführbar. - Ohne sich auf philosophische Untersuchungen viel einzulassen, weist Calderoni vom Standpunkt des Juristen darauf hin, dass man ja gerade den für frei erklärt, der durch Motive bestimmbar ist, oder dass jeder dadurch verantwortlich wird, dals man ihn für etwas verantwortlich macht, und Vowinckel vom pädagogischen auf die Paradoxie, dass die alte, theologischethische Erziehung den Zögling tür frei erklärte, ihn aber in allen Akten zu bestimmen suchte, während die neue naturalistisch-ästhetische ibn durch sein Milieu für durchgängig bestimmt ansieht, ihm aber innerhalb desselben alle Freiheit läst. Beide Extreme haben ibre Gefahren; sind doch im Erlebnis, auch im pädagogischen, Spontaneität und Gegebenheit immer vereinigt, und es handelt sich nur darum, das als Unterricht wesentlich intellektuelle pädagogische Erlebnis in produktives Denken umzusetzen.

#### 6. Individuum u. Gemeinschaft.

Armstrong, A. C., Indiv. a. Social Ethics (Journ. of Philos., Psychol. a. Scientif. Meth. 4, No. 5-12). — Le Bon, G., Psychol. d. Massen. Autoris. Uebs. n. d. 12. Aud. v. R. Elsler. XIV, 153. L., W. Klinckhardt. & 3. — Faure, A. L'individu et l'esprit de l'autorité. P., Mock. — Fischer. E. L. Ueb. d. Individualismus, s. Berechtigung u. s. Grenzen (Phil. Wochenschr. 6, 281-291; auch separat Charlottenb. O. Glünther. & 0,90). — Konsegrive, G., Morale et société. P., Bloud. — Fournière, E., L'Individu, l'association et l'état. P., Aloan. — Fuchs. W., Z. Personlichkeitsanalyse

(Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psychiatrie 30, 583—542). — Héritier, E., La personnalité (Rev. de philos. 7, No. 9). — Huniley, F., D. große psychol. Verbrechen. D. zerstörende Naturprinzip im indiv. Leben. Uebs. v. Ed. Herrmann. 344. L. A. Strauch. & 8,40. — Pōitech. J., Freibeit d. Persönlichkeit (Ztschr. f. christl. Erziehungswissensch. 97—106). — Stern, J., Philisterium u. Genislität (Phil. Woch.schr. 8, No. 6). — Stewart, H. L., Self-Realization as the Moral End (12E. 17, 483—489). — Thorsch, B., D. Einzelne u. d. Gesellschaft. 2. teilw. umgearb. Aufl. 120. Dr., Reifaner. & 2,50. — Züllig, P., Darf d. Altruismus z. Grundlegung d. Bildungsideals u. damlt d. Lehrplans d. Volksschule genommen werden? (Jahrb. d. Ver. f. wissensch. Pädagogik 39, 1—59). — Vgl. auch II, NT., unter Hartwick. O.

Stewart versteht unter Self-Realisation etwas nach deutschem Sprachgebrauch Ungewöhnliches, nämlich Pflicht als Funktion des Gliedes eines sozialen Ganzen und wendet sich gegen Einwürfe der Individualisten: das sei ein blosses idem per idem - aber kein unfruchtbares, wie die Geschichte des Utilitarismus in England beweise; es werde dadurch der konkrete Einzelfall nicht gedeckt das sei überhaupt nicht möglich, dann müste man auch von physikal. Gesetzen absehen; es sei dabei alles von intellektueller Berechnung abhängig gemacht - aber die Emotionisten geben wieder dem Intellekt zu wenig; es werde dadurch self-assertion und self-denial in Widerspruch gesetzt - beruht auf einer Verwechslung von "praktisch-gut", wovon mancherlei nebeneinander bestehen kann, mit .theoretisch-richtig", was im Einzelfall allerdings nur eines sein kann. - Thorsch' Darstellung ist zunächst etwas unübersichtlich durch Mangel äußerlich gekennzeichneter Abschnitte, darum aber doch klar und systematisch durchdacht. Mögen doch auch wenigstens die wissenschaftlich interessierten Theologen Notiz nehmen von solchen Wahrheiten, wie: dals der Unterschied von Individuum-Gemeinschaft mit dem von Physisch-Psychisch zusammenhängt (98); dass man zuerst fragen muss: wie ordnen sich die psychischen Elemente ein in den Komplex aller anderen, und erst von da aus: wie ordnen sie sich ein in den Komplex der gesellschaftlichen Beziehungen (69); dass, wenn man die Individuen als körperlich begrenzte für die wahren Einheiten der Gesellschaft ansieht, man sich in unaurlösliche Schwierigkeiten verstrickt (31), und dass mit Kategorien wie "Freiheit" oder "Gleichheit", "Sichausleben der Persönlichkeit" oder "Altruismus" nicht weit zu kommen ist (49). In immer neuen Anläufen wird illustriert, dass jedes Gesellschaftselement in einer Hinsicht Gemeinschaft, in anderer Individualität ist und zwar jedesmal wieder qualitativ differenzierte Gemeinschaft oder Individualität, bald durch kulturhistorisches und volkswirtschaftliches Material, bald durch Ausblicke erkenntnistheoretischer und ethischer Art.

#### 7. Religion und Moral.

Cannegicter, De samenhang van godadienst en geluk (TThT. 5, 18—50).

[Rommt darauf hinaus: "nur Gottseligkeit ist Seligkeit".] — Cohen, H., Relig. u. Stitlichk., e. Betrachtung z. Grundiggung d. Religionsphilos, B., M. Poppelauer. & 1,20. — Ernst, J., Gottesliebe u. Sittlichk., e. neue Untersuchung ib. d. Notwendigkeit d. guten Meinung (ThQ. 89, 34—88; auch separat. Tü., Laupp. & 0,80). [Enthält kath.theol. Kontroversen anläfel. d. Vert's Schritten üb. d. "gute Meinung".] — Fink, J. W. Kann d. Christentum d. soziale Elend besetligen? 40. Tü., J. W. Fink. & 0,30. — Gothein, M., D. Todstinden (AR. 416—484). — Kinkel, W., Von d. Begriff Gottes u. d. sittl. Selbstes (Philos. Wochenschr. 6, No. 2/3). — M., Dr., Gibt es e. Moral ohne Gott (Apol. Volksblibiteks No. 11; ebd. No. 12: D. religionslose Moral e. Ersatz d. rel. Moral? No. 13: D. ohristi. Sittenlehre e. Feindin d. Kulturarbeit?). 16. M. -Gladbach, Zentralst. d. Sittenlehre e. Feindin d. Kulturarbeit?). 16. M.-Gladbach, Zentralst. d. Volksvereins f. d. kath. Deutschland. # 0,05. [D. Argumente d. Gegner, die so ziemlich in einen Topf geworfen werden, entsprechend behandelt; de eig. Begründung populär, nicht ungeschiekt.] — Maier, G., Dogmat. Moral (Pädag. Reform No. 43). — Marianowitsch, T., Utilitarismus u. Christentum. Berner Diss. — Oosterheerot, Relig. as Functional, Metaphysical a. Normative (The Americ. Journ. of Relig., Psychol. a. Educat. 2, No. 2/3). - Pöhlmann, H., Frömmigkeit, Sittlichkeit u. Sozialismus (Relig. u. Geisteskultur 117—123). — Reinhard, K., Humanist. Ideal u. christi. Ideal (Bd. 43, No. 7). — Seth, On certain alleged Defects in Christian Morality (HJ. 6, No. 1). — Shrubsole, O. A., The Relation of Theological Dogma to Religion (IJE. 17, 407—425). [In Auseinandersetzung namentlich mit Mc Taggart, u. auf religions- u. kulturgeschichtl. Basis wird wieder einmal verfochten: Dass das Wesentliche u. Bleibende an der Relig., im Unterschied vom wechselnden Dogma d. eth. Suchen nach dem "Besten" sel.] — Solonjeff, W., D. relig. Grundlagen d. Lebens. A. d. Russ. m. e. Vorw. d. Herausg. v. N. Hoffmann. XXXIV, 167. L., Mutze. A 3. — Stange, K., D. eudämonist. Charakter d. christl. Ethik (NkZ. 18, 135-155). [Der Vorwurf d. Eudämonismus oberflächl. jedenfalls gegenüber d. reformator. Christentum, dessen Kampf gegen d. Katholizismus auf eth. Gebiet ja gerade solcher gegen den Eud. war; aber auch gegenüber d. n.t.lichen Christentum, wenigstens wenn man nicht den Buchstaben preist u. mit populärer Anpassung rechnet.] — Tschirn, G., D. Moral ohne Gott. Vortr. 2. Taus. 22. Frk., Neuer Frkf. Verl. M. 0,30. — Vech. L., Monismus u Individualismus. ("Monismus", 1. Bd., vgl. ebd. O. Braun, Monismus u. Ethik: M. Dreisler, D. Monismus, d. Gesetze u. d. Ideal d. Freiheit.) - Vgl. auch III, 5 unter Messer, A.

### IV. Systematisches.

#### 1. Philosophische (außerkirchliche) Ethik.

Ancel, J. et Dugas, L., Leçons de morale théorique. P., Paulin. — Bélot, G., Etudes de morale positive. VII, 528. P., Alcan & Guillemin. Fr. 7,50. — Carra, E., La morale sociale. P., Pelletan. — Ders, Les devoirs naturels de l'homme. Ebda. — Cohen, H., System d. Philosophie. 2 T.: Ethik d. reinen Wollens. 2. revid. Andi. XXIII, 679. B., B. Cassirer. & 16. (Dazu W. Herrmann: H. Cohens Ethik, ChrW. 21, 51—58, 222—228.) — Deshumbert, M., Morale de la nature. 74. Lo., D. Nutt. — Dugas, L., Cours de morale théorique et pratique. IV, 464. P., H. Paulin & Co. Fr. 5. — Ehrenfels, Chr. v., Grundbegriffe d. Ethik. (Grenzír. d. Nervenus. Seelenlebens 55. H.) III, 30. Wiesb., J. F. Bergmann. & 0,80. —

Grootegast, P. W., Levensleer. 169. Rotterd, M. Boogserdt jun. Fl. 1,20. — † James, H., Morality a. the Perfect Life. Elkhart, Ind. New Church Educat. Association. — Lalande, A., Précis raisonné de morale pratique. 70. P., Alcan. — MacKenzde, J. S., Lectures on Humanism. With special Roference to its Bearings on Sociology. VIII, 243. Lo., Iwan Sonnenschein & Co. 4 sh. 6 d. — Morselli, Morale. VI, 227. Livorno, Glusti. — Paulsen, F., Ethik. (Kutlur d. Gegenw., I. T., 6. Abt., 282 bis 312.) L., Teubner. — † Ratzenkofer, G., Suziologie. Posit. Lebre v. d. menschi. Wechselbeziehungen. Hirsg. v. s. Sohn. XV. 231. L., F. A. Brockhaus. & 5,50. — Schlick. M., Lebensweisheit. Versuch. e. Glückseilgkeitalehre. VI. 341. Mü., C. H. Beok. & 4. — Thilly, F., Einfung i. d. Ethik. A. d. Engl. v. R. Eisler. X, 255. L., J. A. Barth. & 4. — Vidazri, G., Elementi di etica. 2. Aufl. (Manuali Hoepli 320/321.) XVI, 357. Mailand, Hoepli. L. 3.

Nach Deshumbert bat sich der Mensch, als ein Teil des Universnms, dem Naturgeschehen anznpassen, welches "la VIE" zum Ziel hat, and zwar la vie la plus complète, d. h. la plus intelligente et morale. Die Lebenstendenz der Pflanzen und Tiere, das Zellenverhältnis des menschlichen Organismus ist nicht erst Vorstufe der Moralität, sondern schon solche selbst. Daraus werden Folgernngen in Form von Sittenregeln gezogen, welche, wie schon die massenhaften Zitate zeigen, auch von ganz anderem Standpunkt aus erwerbbar sind. - Dugas' Werk, ein Handbnch tur Morallehrer, mit jedem Abschnitt angehängten Repetitionen und Themen, zerfällt in I. Morale théorique, die möglichst unabhängig von Religion und Metaphysik gehalten werden soll, obwohl gegenseitige Beeinfinssung als nnumgänglich zugestanden wird. Moral als Normwissenschaft geht ans von der conscience morale (etwa = Gewissen), bahnt sich dann in einer Auseinandersetznng mit eudämonistischer, rationalistischer und Gefühlsmoral den Weg zu einer Synthese zwischen dem Glück und dem Guten, wie wiederum zwischen dem Individualund Allzweck. Am Schluss dieses Teils wird untersucht, inwiefern responsabilité (nicht libre arbitre) Voranssetzung der Moral ist, wobei sehr richtig durch die Fragestellung: wem sind wir verautwortlich? auf den Zusammenhang der Verantwortlichkeit mit der Solidarität der Interessen und mit einer Sanktion verwiesen wird. Der II. Teil: Morale pratique, bietet mehr eine Zusammenstellung von Abhandlungen unter den Oberabschnitten: individuelle, soziale, häusliche, bürgerliche Moral; vom gemässigt hnmanitären Standpunkt ans, der z. B. die tiefen und bleibenden Wurzeln der Immoralität in der menschlichen Natur nicht verkennt, den Wert des Privateigentums betont und auch über Todesstrafe, Kosmopolitismus u. a. sehr vernunftig nrteilt. - Mackenzie stellt Hamanismus einerseits dem Naturalismus, anderseits dem Supranaturalismus entgegen, als die Anschannng vom Menschen, nicht bloß als Zentrnm unseres Interesses, sondern als dem Mittelbegriff für Erfassung und Ordnung unserer ganzen Welt; im Verlanf wird aber immer deutlicher die Spitze gegen den Natnralismus herausgekehrt, namentlich in den

beiden letzten Abschnitten, welche sehr interessante Andeutungen zu einer förmlichen Metaphysik enthalten, es liegt also nach unserem Sprachgebrauch mehr "Idealismus" vor. Die Abschnitte: Sinn, Entwickelung des Humanismus, H. in Philosophie, Politik, Wirtschaftsleben, Erziehung, Religion bestätigen diese Auffassung, wenn z. B. in Politik die Versöhnung des aristokratischen mit dem demokratischen Ideal, in der Erziehung der Wert der "Humaniora" premiert wird. Die vor einem größeren Publikum, klar, aber nirgends oberflächlich oder banal gehaltenen Vorträge sind bei Herausgabe tiberarbeitet und durch den letzten Abschnitt: Implications of Humanism vermehrt. - Auch Vidaris anspruchsloses, aber sehr gediegeues Lehrbuch ist für weitere Kreise bestimmt. Auf die kulturgeschichtlichen und psychologischen Grundlagen der Ethik folgt, was etwa bei uus der Einteilung in allgemeine und besondere Ethik entspricht: das moralische Ideal, welches enthält die Momente solidarietà e libertà, vereinigt in personnalità, die sich als giustizia auswirkt; und die Moral im Leben: des Individuums, der Familie, der Gesellschaft, des Staats, der Menschheit. Besonders interessant erschien uns der psychologische Abschnitt mit seiner Untersuchung über "ich" und "der andere" als Momente des "socius", welche sich dann auch im praktischen Teil als fruchtbar erweist. Der Standpunkt ist weitherzig, eklektisch; ausgewählte Literatur wird jedem Abschnitt beigegeben.

#### 2. Theologische Ethik.

a) Evangelisch.

† Gottschick, J., Ethik. (Samming Theolog. Lehrbücher.) XVI, 280. Tü., Mohr. Siebeck. M. 7. — Heβ, W., Christl. Glaubens- u. Sittenlehre. 3. Aufl. VIII, 93. Ebda. M. 1,40. — Illingworth, J. R., Christian Character. Being some Lectures on the Elements of Christ. Ethies. 102. Lo., Macmillan. — Nögen, K. F., D. Wesen u. Wirken d. hl. Geistes. II. T.: D. Wirken d. hl. Geistes an d. einzelnen Gläubigen u. in d. Kirche. VI, 303. B., Trowitzsch & S. M. 6,50. — Pfennigsdorf, E., Persünlichkeit. Christl. Lebensphilosophie f. moderne Menschen. 4. verb. u. umgearb. Aufl. XVI, 334. Schwerin, F. Bahn. M. 4,20. — Römer, Chr., Stinde u. Erlösung, Vortr. 25. St., Buchh. d. Evang. Gesellsch. M. 0,30.

Nicht bloß die Hörer Gottschicks oder seine näberen Auhänger werden dessen Sohn für die Herausgabe und Durchsicht der vom Vater selbst allerdings fast schon druckfertig gestellten Vorlesungen dankbar sein, sondern die weitesten theologischen Kreise. Ein Lesebuch für müßige Stunden ist es allerdings nicht, aber ein Lehrbuch im vollen Sinne des Wortes: reichhaltig und übersichtlich, das notwendige historische Material und die abweichenden Anschauungen objektiv registrierend, die eigene Anschauung mit knapper, aber tiefgreifender Begründung präzisierend, wobei aber dem eigeuen Denken des Lesers auch noch Raum gelassen

wird; kein Operieren mit Schlagworten und Gefühlsergüssen, aber überall spürbar die gehaltene Gemütskraft eines christlichen Denkers. Die anziehende Aufgabe, die theologische Grundlage des Werkes mit Ritschl, seine Stellung in der Ethik mit gleichgerichteten Ethikern. etwa Herrmann und Häring, zu vergleichen, kann bier nicht weiter verfolgt werden; von seinen Eigenheiten kann auch schon die Uebersicht über den Inhalt einen gewissen Begriff geben. In den "Prolegomena" wird die Aufgabe der theologischen Ethik abgegrenzt, wie sie sich, bei Anerkennung allgemeiner Merkmale und Beziehungen des Sittlichen, als Imperativ, Gewissen, Willensfreiheit, sittl. Güter, doch durch ihr Glaubensverhältnis zur christlichen Offenbarung von außerkirchlicher Ethik unterscheidet. Dann folgt im I. Teil: Die Prinzipien der christl. Sittlichkeit, Besprechung der Momente, welche eine Ethik zu einer christlichen und zu einer evangelischen machen: im II. ausführenden Teil als erste Abteilung: Die prinzipiellen Bestandteile des evangel. Lebensideals; Liebe zu Gott und Christus, sich manifestierend in Gottesfurcht und Demut, und Liebe zum Nächsten, nach ihrem Umfang wie nach ihrer individuellen Auswirkung im Beruf. Die Abteilung: Die sittl. Gemeinschaften im Lichte des evangel. Lebensideals (Familie, Kultur, Staat, Kirche) wird bezeichnenderweise derjenigen über Individualethik (Aufgabe und Erwerb christlicher Charakterbildung) vorangestellt.

#### b) Katholisch.

b) Kathelisch.

Alberti, J., Compendium theologiae moralis. P. II, III. 379; 284. Romae, Typ. Instit. Pii IX. L. 8,50. — Blanc, E., La foi et la morale chrétiennes. Exposés apologétiques. 250. P., Lethielleux. — Cathrein, V., Philosophia moralis. Ed. VI. ab aut, recogn. (Carsus philos. in usum scholarum VI.) XVIII, 501. M. 4,40. — Ders., D. kathol. Moral i. ihren Voranssetzungen u. in ihren Grundlinien. E. Wegweiser i. d. Grundfragen d. sittlichen Lebens t. alle Gebildeten. XIV, 545. Fr., Herder. M. 6. — Elbel, B., Theologia moralis per modum conferentiarum, Ed. III. Vol. III. VI, 742. Pad., Bonit-Druck. M. 7,50. — Jung, J., Grundrifs d. christi. Sittenlehre m. bos. Berilcksichtigung d. soz. Frage u. d. wichtigsten Rechtsgrundsätze üb. Kirche u. Staat. Bearb. f. d. oberen Klassen d. höheren Lehranstalten. 2. Aufi. 143. Freib. (Sohw). Univ.-Buoth. M. 1,50. — Lehmen, A., Lehrhuch d. Phil. 4. (Schlufs-)Bd.: Moralphil. XIX, 333. Fr., Herder. M. 4. — Lehmkuhl, A., Casus conscientiae ad usum confessariorum compositi et soluti. Ed. III. ab aut. recogn. 2 Bde. XI, 572; V, 592. Fr., Herder. M. 12,80. — Noldin, H., Summa theologiae moralis; scholarum usul accommod. I. De principili theolog. mor. Ed. VI. 393. Innsbruck. F. Rauch. M. 3,20. — Reinstadler, S., Elementa philosophiae scholasticae. Vol. II. continens anthropologiam, theologiam naturalem, ethicam. 3. verb, Aufi. XVIII, 457. Fr., Herder. — Schindler, F. M., Lehrb. d. Moraltheologie. 1. Bd. VIII, 311. W., Buchhandl. Reichspot. M. 5,60. Reichspost. M 5,60.

Blanc behandelt kathol. Glaubenslehren und Sittenregeln in steter Kampfesstellung, namentlich gegen die Freigeister, oft sehr im Detail, oft mehr in abstrakter Erörterung. - Für seinen gleich-

falls apologet. Zweck ganz passend, stellt Cathrein die kathol. Moral nicht für sich allein, sondern als integrierenden Bestandteil des ganzen Systems dar; immer gewandt und in allen Sätteln gerecht, verleugnet er nicht den scharfsinnigen und grundgelehrten Autor der "Moralphilosophie". Aber es wird doch auch wieder zu sehr mit Argumenten ad hominem, Verschweigungen, rhetorischen Apostrophen und anderen apologet. Künsten operiert, als daß anßerhalb des eigenen Lagers eine besonders günstige Wirkung erzielt werden könnte. - Die "aristotelisch-scholastische Grundlage", auf welcher Lehmen seine Philosophie aufbaut (1. Bd.: Logik, Kritik, Ontologie: 2. Bd.: Kosmologie und Psychologie: 3. Bd.: Theodizee) verrät sich weniger in Zitaten und wörtlichem Anschluss, als in Form und Geist der Darstellung und Beweisführung. I. T.: Allgemeine Moralphilosophie (1. vom Endzweck des Menschen; 2. von der Moralität menschlicher Handlungen; 3. vom naturlichen Sittengesetz; 4. die Lehre vom Recht). II. T.: Besondere Moralphilosophie. A. Pflichten und Rechte des Menschen als Privatperson (Pflichten gegen Gott; gegen sich selbst; gegen die Mitmenschen; Eigentumsrecht - sehr ausführlich!). B. Gesellschaftslehre (Familie, Staat, Völkerrecht). Ton im allgemeinen ruhig und sachlich, nur selten dem Sozialismus oder sonst modernen Theorien gegenttber etwas hitzig. Man bemerke (S. 62): "Der gute Zweck heiligt das gute oder doch wenigstens indifferente Mittel. In diesem Sinne ist der viel genannte und viel missbrauchte Satz: Der Zweck heiligt die Mittel, wahr und richtig. Wird er dagegen auch von sittlich schlechten Mitteln verstanden, so ist er unbedingt zu verwerfen."

#### V. Einzelfragen.

#### 1. Konfessionelles.

Hoffmann, Moderne Moral (Monatsbl. f. kathol. Religionsunterr. 204—210). — Holtzmann, Jos., Moderne Sttlilchkeitstheorien u. christl. Lebensideal. 165. Str., Le Roux & Co. M. 1.—Kathol. u. protest Geschlechtsmoralität (Hirtentasche No. 2). — Lutz, F. J., D. kirchl. Lehre v. d. evang. Räten m. Berlicks. i. sittl. u. soz. Bedeutung. VIII, 400. Pad., F. Schöningh. M. 8. — Mutz., F. X., Christl. Asketik. M. bes. Berlicks. d. pricesterl. Lebens. XII, 550. Ebda. M. 6,80. — Savoicki, F., Kathol. Kirche u. sittl. Persönlichkeit. El. Kölin, J. P. Bachem. M. 1,80. — Ders., Zölibat u. sittl. Persönlichkeit (Beil. z. Germania No. 19). — Strehler, B., D. Ideal d. kathol. Sittlichkeit. E. apologet. Moralstudie. 22. Bral., G. P. Aderbolz. M. 1,20. — Ders., D. theonome u. theozentr. Charakter d. kathol. Sittlichkeitsideals. Diss. Brsl. — Ders., Gänge durch d. kathol. Moral. (Aus. Friedens-Bilkter"). 89. Brsl., P. G. Aderholz. M. 0,50. — Waldeck, O., Z. Analyse d. eth. Substanz. (Z. Psychologie d. Kutte.) 47. W., Szelinski & Co. M. 3. — S. auch unter V 2 b Blanc u. Cutthrein.

Holtzmann verteidigt die christl. Sittlichkeit, nach ihm eine Synthese absoluten Gültigkeitsanspruchs mit dem menschlichen Glücksbedürinis, gegen religionslose Moralsysteme: Utilitarismus, Evolutionismus, Positivismus, pantheist. Pessimismus, Kantianismus. - Ueber Sawicki vgl. die Besprechung seiner Schrift "Ueber Wert und Würde der Persönlichkeit" (JB. 26, 1138f.), da von vorliegender ungefähr das gleiche gilt. Einerseits werden Uebertreibungen auf kathol. Seite, z. B. bei Inquisition, Unfehlbarkeit, Probabilismus, Devotion und Audachtsübungen, zugegeben; anderseits Berucksichtigung des geistigen Sinnes solcher Aeußerlichkeiten und ihres Wertes für gewisse Erziehungsstufen gefordert. - Was sich für die "evangelischen Räte", unter welchen die Virginität besonders hervorragt, so wohl für ihre historische als ihre gegenwärtige erzieherische und soziale Berechtigung sagen lässt, dürste Lutz erschöpft haben; wenn auch der prinzipielle Gegensatz unüberwindbar ist kann auch von unbefangen protestantischer Seite zugegeben werden, dass die Wurzeln der Lehre schon bis ins NT. zurückreichen, dass nach kathol. Theorie Eintritt in den "Stand" der Vollkommenheit noch nicht deren Besitz bedeute, sowie ohnehin. dass die Befolgung dieser Räte historisch mauches Gute gewirkt hat und für manche Individuen auch jetzt noch wirken kann. -Strehler möchte die kathol. Auffassung auf verschiedeuen Lebensgebieten unter einheitliche Gesichtspunkte zusammenfassen; die kath. Sittlichkeit ist theonom und theozentrisch, d. h. Inhalt, Kraft, Vollendung und Ziel derselben ist Gott selbst. Dies wird dann weiter ausgeführt in steter Beziehung auf Angriffe gegen diese Moral von naturalistischer, religionsloser, protestantischer Seite, nicht ohne Konzessionen, z. B. über das Verhältnis der gesetzlichen zur Idealmoral. ther Kasuistik und Probabilismus.

#### 2. Geschlecht und Ehe.

Bäumer, G., Neue Ethik vor 100 Jahren (D. Frau 14, 449—462). — Bosanquet, H., The Family. Lo. u. N.Y., The Macmillan Co. — Brüssau, O., Ellen Theolog. Jahresbericht. XXVII. (Teil II.)

Vortz. 24. Ba., C. F. Lendorft. & 0.50. — Reuter, Gabr., D. Problem d. Ehe. (Veröffentl. d. Lessing-Geselisch. f. Kunst n. Wissensch.) 67. B., E. Kantorowicz. & 1.80. — Salomon, A., 1. Was unser Leben an Pflichten erfordert u. an Gitck verleftt. 2. D. Entfaltung d. Persönlichkeit u. d. sos. Pflichten. (Neue Lebenstiele. Amspr. as junge Midehen. 3. H.) 16. L., R. Veigtländer. & 0.40. — Schacht, F., Seznelle Ethik. (Monatsschr. f. Harnkrankheiten 70-78; auch sep. 46. L., Verlag dieser Ztachr. & 1.60. — Setimeourt, B. de, The Ethics of Passion (11E. 17, 181—194). — Stawett, F. M., Women a. Democracy (tb. 329—336). — Stöcker, Hel., V. neuer Moral (Jugend No. 43). — Sturmfels, K., Was ist d. Frau erlaubt, wenn sie liebt? 20. Aufl. 113. St. Greiner & Picifier. & 1.50. — Vaerling, M., Frauenrecht, Relig, u. Sittlichkeit. VII, 83. Dr., E. Pierson. & 1.50. — Walter, Fr., D. Frauenfrage u. d. christl. Ethik (Lit. Bell. z. Köln. Volkaztg. No. 26). [Im wesentlichen Besprechung v. Aug. Rösler: D. Frauenfrage. Fr., Herder.] — Waßmer, J., Platon. Liebe (Schweizer. Randschau 7, 259—272). — Weichbrodt, F., Der Korroption e. Gasse: Moderne Kreuzzugared eggen ale Unstilichkeit. 2. Aufl. 109. L., E. Maerker. & 1.50. — Derz., Kommst du aus Liebe, Weib? Ein Sittenbild unserer Zeit. 2. Aufl. 81. St., Strecker & Schroeder. M. 1. — Weisinger, O., Gedanken üb. Geschiechtsproblemse Hrsg., v. R. Sandek. 2. Aufl. 98. B.; Concordia. & 1,20. — Willing, K., Hütet euer Töchter! 4.—6. Taus. 115. B., C. Georgi. & 1. — Wolzogn, E. v., Sexueller Idealismus ("Morgen" No. 11—15). — S. auch I. unter Nietzs che.

Gabr. Reuter und Käthe Sturmtels sind, obgleich sie an den früheren, noch jetzt nachwirkenden Verhältnissen der Geschlechter viel auszusetzen finden, doch keine unbedingten Anhängerinnen der "Frauenbewegung". Jene hat eher zu viel Nachsieht für die "polygamen" Neigungen des Mannes, ohne für die Frau Gleiches zu fordern, hat für die durch Ueberreizung des Glücksbedürfnisses komplizierte Ehelage der Gegenwart Verständnis und verlangt daher: dass die "harmonische Frauenpersönlichkeit" Geschlechtsgemeinschaft und Mutterschaft durch Blick auf das Wesentliche und Verzicht auf Einzelwunsche auf ein höheres Kulturniveau im Dienst der Menschheitsentwickelung erhebe. Und diese erkennt an, dass die frauenrechtlerische Literatur und Agitation die jungen Mädchen dem männlichen Umgang gegentber zugleich milstranisch und haltlos mache; das bisherige Verhältnis des Weibes zum Mann: Gefallenwollen, und zum Weib: Klatsch sei dadurch nicht geändert worden. Demgegenüber wird im Beruf zur Mutterschaft ein Ideal gezeichnet, wie es schon recht alten Zeiten vorschwebte. - Auch de Selincourt wendet sich gegen die "neue Moral", insbesondere die neuromantische Wertung des Geschlechtsaktes: daß er nur bei leidenschaftlicher Liebe, dann aber auch ohne weiteres berechtigt, ja, ein unvergleichlicher Höhepunkt des Lebens sei. Dals der Akt ohne Liebe wertlos sei, daraus folge noch nicht, dass Liebe ohne ihn unvollständig sei; und auch hier ist sittliche Erhebung nur von Vernunftkontrolle und Rücksicht auf die anderweitigen Beziehungen beider Subjekte zu erwarten, daher auch die Fortpflanzungsfolgen des Aktes nicht als gleichgultig be-

handelt werden dürfen. - Ernst redet recht vernünftig von der Pflicht geschlechtlicher Behütung der Kinder, und geschlechtlicher Aufklärung, soweit zu solcher Behütung nötig, was dann aber vor allem den Eltern, nicht der Schule zukommt, und gibt hieruber Regeln und Beispiele. - Bei Stawell handelt es sich um die Teilnahme der Frau am öffentlichen Leben: versteht man unter Demokratie das Ideal, dass jeder auch bei verschiedenen Fähigkeiten sich auf eigenen Füsen zu entwickeln habe; ist dies Ideal durch die jetzige Verwickelung der Interessen, von der keiner sich beiseite halten kann, besonders nahe gelegt; sind auch die Frauen mit hereingezogen, und sehen in der Ehe nicht mehr den notwendigen Lebensberuf, sondern eine Liebesfrage: so ist die Teilnahme der Frau eine Notwendigkeit, mag auch der Uebergangszustand manches Missliche berbeistühren.

#### 3. Kultur.

- a) Kultur im aligemeinen. Adams, B., D. Gesetze d. Zivilisation u. d. Verfails. W., Akadem. Verlag. S. auch III, 4 unter Roberty, E. de.
   b) Wissenschaft. Kaftan, J., D. eth. Wert d. Wissenschaft. (In: Drei akadem.
- - Reden. IV, 71. Tti., Mohr-Siebeck. & 1,50.)

    Kunst. Bascom, J., Aesthetics a. Ethics (Biblioth. Saora 33—50). —

    Grasserie, R. de la. Des rapports de la sociologie et de l'esthétique. P., Grasserie, R. de la. Des rapports de la sociologie et de l'esthétique. P., Imprim. nationale. — J., Kleine Gedanken zur großen Frage: "Religiou Kunst" (LK. 40, 773—776). "Nur wo Persönlickkeit ist, wo die Seele d. Körper harmonisiert, ist Kunst. Und ohne Relig., ohne d. Bewnästsein d. Göttlichen in uns. gibt es keine wahrbaft freie Persönlichkeit."] — Key, E., Schünheit u. Sittlichkeit (Aus fremden Zungen 17, 81—57). — Koch, D., Ethik i. d. modernen Theaterkritik (ChrK. 49, 231—246). [Besprechung v. E. Schläkjers literar, Bestrebungen.] — Paulhan, T., Le mensonge de l'art. 380. P., Alcan. — Rade, M., Predigt d. Unmoral and d. Theater (ChrW. 21, 508). — Rudolph, H., Kunst u. Relig. (Geheimwissenschaft! Vorträge, 25. H.) 27. L., Theosoph, Zentralbuchh. & 0,30. — Schulsz-Berghof, R., Beziehungen zwischen d. Aesthetischen u. Ethischen (D. dtsch. Schule 329—341). — Tumarkin, Aesthet, Ideal u. eth. Norm (Ztschr. 1 Schule 329-341). — Tumarkin, Aesthet. Ideal u. eth. Norm (Ztschr. f. Aesthetik u. allg. Kunstwissensch. 2. Bd., 2. H.). — Viollier, W., L'art. social (Foi et Vie No. 1).

#### 4. Wirtschaftsleben.

Bräutigam, L., D. Erlösung v. d. Geldgier. VIII, 74. B., E. Fleischel & Co. M. 1. — Bussell, F. W., Christian Theol. a. Social Progress. — Déodat, La france et l'hygiène (UC. 56, 104—129, 334—417). — Gledstone, J. P., Should Christians make Fortunes? 128. Lo., Headley. 2 sh. — Gray, B. K., The Ethical Problem in an Industrial Community (IJE, 17, 217—231). - Keller, Frz., Bevölkerungspolitik u. ohristi. Moral. XII, 191. Fr., Charitasverband. & 3. — Lange, Hel., Soziale Arbeit; e. Lebensaufg. uns. Zeit. (Zus. mit G. Baeumer: Was sind wir uns. geist. Ich schuldig? Neue Lebensziele; Anspr. an junge Mädchen 2. H.) 15. L., R. Voigtländer. A. 0,40. — Markgraf, Tugend u. Ideal d. vierten Standes (Evg. Freih. 7, 199—212). — Nathan, E., La morale nella conquista della riohezza. 2. Aufl. 48. Rom u. Turin, Società Tipografico-Editrice Nazionale. — Ragaz, L., Kapitalismus, Sozialismus u. Ethik. 24. Zü., Buchh. d.

Schweizer. Grittiivereins. & 0,20. — Rauschenbusch, W., Christianity a. the Social Crisis. 429. N.Y., Macmillan Co. \$1,50. — Rauterkus, Fr., D. Wetzuwachssteuer (StML. 73, 375—389). — Seligmann, R., D. ökonom. Gitterwert als Wille z. Arbeit (APh. 12, 523—537; 13, 44—62). — Sorley, W. M., Ethical Aspects of Economics (IJE. 17, 317—329, 437—448). — Spark, W., D. Gleichheit aller Menschen v. Gott u. ihre Beziehungen z. Sozialdemokratie. 132. Fr., Fr. Funcke. & 1,40. — Staudinger, Frz., Wirtschaftt. Grundlagen d. Moral. IV, 160. Darmst., Ed. Roether. & 3. — Tönnics, F., Ethik u. Sozialismus (Archiv f. Sozialismus, Archiv f. Sozialismus, Chroman, M., Activités sociales. P., Lecoffre. — Wagner, K., D. sittl. Grundsätze beztigl. d. Steuerpflicht 102. R., Verlagsanst., vorm. G. J. Manz. & 1,30. — S. auch III 3 b unter Cuhel, F.

Staudinger unterscheidet drei Grundbeziehungen zwischen Mensch und Mensch: Objektsverhältnis, in welchem der Mensch zur Sache wird: Gesellschaftsverhältnis des materiellen und geistigen Austauschs: nnd Gemeinschaft: Das Zusammenwirken der freien Willen zu gemeinsamen Zielen; diese die eigentlich moralische Stnfe, während die erste nur zu "Herren"- und "Gängelmoral" führt, die zweite zwar den Uebergang zur wahren Moral bildet, aber immer noch gern znr Herrenmoral "umkippt". Verschiebungen im Geftige der drei Grundbeziehnngen ruben nun in letzter Linie auf wirtschaftlichen Grundlagen: Dies wird im zweiten Teil geschichtlich zn begründen gesucht, mit dem Resultat, daß, wenn auch die Entwickelung nicht geradlinig, doch die jetzt erreichte wirtschaftl. Stnfe der Kulturvölker, gerade mit ihrem anf die Spitze getriebenen kapitalist. Monopol, notwendig der Organisation zur Gemeinschaft zutreibt. Das hierbei der sozialdemokrat. Arbeiterstand der geeignete Träger, der Verwirklicher des in früheren Ansätzen zur Gemeinschaftsmoral (Plato, Christentum, Kant) Angestrebten, und der Klassenkampf das rechte Mittel sei, verficht der Anzuerkennen die warme und strenge Ueberzengung. dritte Teil. die Ehrlichkeit des Bekenntnisses, dass im Klassenkampf der Zweck das Mittel heilige, sowie, dass bei aller horrenden Uebertreibung der Urteile über die Gegner doch persönliche Rankune fern liegt. -Zn ähnlichem Anschluss an den Sozialismus rät Rauschenbusch von einem, vor 20 Jahren auch bei uns weit verbreitetem theologischen Standpunkt ans: Der Kern der Verkundigung der Propheten, Jesu, der ersten Kirche wird in deren sozialer Seite gesehen: die relative Unwirksamkeit dieses Prinzips in der späteren Kirchengeschichte historisch begriffen, aber auch beklagt; Aufgabe nnd Aussicht der Kirche in der Gegenwart in entschlossener Führung der sozialen Bewegung gefunden. Das vortrefflich geschriebene Bneh ist lehrreich, namentlich auch für amerikan. Verhältnisse; dass im wirtschaftlichen Leben nie bloß religiös-sittliche Antriebe den Ansschlag geben können, wird freilich auch hier verkannt. - Unbefangener fügt Sorley das Wirtschaftsleben ins ethische System ein. Wenn value = Tanschwert in worth = das in sich selbst

Wertvolle eingeschlossen ist (vgl. JB. 26, 1148f.); wenn Ethik nicht bloß historische, sondern Gültigkeitsurteile zu fällen hat; wenn sie sich hierzu der Gesichtspunkte des allgemein Guten (mit Einschluß anch der ästhet, und intellekt, Werte), des Ganzen und des Ideals bedient, so hat sie es notwendig auch mit dem ökonom, Gebiet zu tun. Erscheint dies wegen des Schwankens ethischer Urteile bedenklich, so ist es doch nur die gleiche Methode wie bei aller Verallgemeinerung von Erfahrungen; und das Urteil "guter Menschen" ist viel übereinstimmender, als man vielfach annimmt. Ja gerade, weil ökonomischer Tauschwert alle andern Werte begleitet - wenn auch die materialist. Geschichtstheorie eine krasse Uebertreibung ist - so lassen sich Masstäbe finden, durch welche Art von wirtschaftlicher Betätigung die höheren Werte am meisten gefördert werden. - Seliamann kommt durch Untersuchung des Wertbegriffs, insbesondere des ökonomischen, in seinem Verhältnis zum Lust-Unlustgefühl zu dem Ergebnis: Nicht in den Bedürfnissen allein (psycholog. Schule) noch in der, im ökonom. Objekt enthaltenen Arbeit (Marxismus), sondern im Willen zur Arbeit liegt das Wesen des ökonomischen Werts. - Nach Grau macht das durch die industrielle Entwickelung bedingte Zusammenleben die Individuen zugleich mannigfaltiger von einander abhängig, und verhindert doch ihr Bekanntwerden; wir verkehren vielfach nur als Gruppen, nicht als Personen miteinander. Aber wenn auch Gefühle gegen solche Unpersönlichkeiten nicht die Form der Liebe annehmen, lässt sich doch durch nuchterne Einsicht in die statist. Tatsache der Solidarität, sowie durch Einfühlung in andere Menschentypen eine allgemeine Prädisposition zur Menschenliebe pflegen, die bei gegebenem Anlafs auch Individuen zugute kommt. — Ungünstiger urteilt Markgraf, Verf. der "Skizzen aus dem sittl. und kirchl. Leben einer Vorstadt", über den sittlichen Ertrag der Industrieentwickelung, insbesondere für den Arbeiterstand selbst; er leitet dessen moralische Eigentumlichkeiten - soweit sie also nicht, wie die sexuelle Laxheit, allgemeine Zeiterscheinungen sind -- daraus ab, dass sich dieser Stand als entrechtet fühlt; im übrigen aber durch Zusammenschlus im Aufstreben begriffen ist; daher natürlich-Verachtung der gegen christliches Lebensideal; menschliches Autorität; allgemeines Misstrauen; Laxheit auch beim 7. Gebot; aber auch das, zuweilen sogar über die Standesschranke greifende Gerechtigkeitsgefühl, die Offenheit, das reizbare Ehrgefühl, die Opferwilligkeit gegen Genossen, das Bildungsstreben. - Ein leidenschaftlicher Gegner der Sozialdemokratie, leugnet Spark zwar nicht, dals das Ewige in jeder Seele gleich göttlich sei, wohl aber die Gleichberechtigung aller Rassen und Klassen unter irdischen Verhältnissen; und verspricht sich eine Umwandlung der gegenwärtigen demokratischen und internationalen Strömung von einer Vereinigung christlicher Ethik mit brahmanischer Metaphysik, welche der gegenwärtige Papst ins Werk setzen soll; den Sozialdemokraten soll der Staat Mittel zur Ansiedelung in Afrika geben. -- Mit ausgebreiteter Literaturkenntnis behandelt Keller das Bevölkerungsproblem nach seinen Bertthrungspunkten mit der Moral: wie die ökonomisch minderwertigen Individuen und Rassen zu behandeln, und wie die Fortuffanzung im Geschlechtsverkehr zu regeln. Er vertritt die christliche Wertschätzung des Einzellebens auch bei physischer Mangelhaftigkeit, und die Wertung wie Beherrschung der Generationsfähigkeit; hat auch ganz Recht, dass die aus Ueber- oder Untervölkerung, Degeneration usw. gegen christliche Moral angeführten Gründe keinen Moralwert beanspruchen dürfen; verkennt aber, daß dem Nationalökonomen, wenn er den Menschen nimmt wie er ist, und nicht als Moralist auftritt, nicht verwehrt werden kann, gewisse Berechnungs- und Nützlichkeitsregeln aufzustellen. Auch die konfessionelle Polemik ist teilweise deplaziert. - Wagner stellt zunächst die in der kathol, Moraltheologie und -philosophie bisher aufgetretenen Theorien über Steuerpflicht zusammen, wonach diese entweder Gewissenspflicht ist: dann entweder begründet auf justitia commutativa (wie wenn ein Vertrag zwischen Staat und Steuerzahler geschlossen wäre); oder auf legale Gerechtigkeit, wonach Stenergesetze nur wie Gesetze überhaupt, auch ohne Einsicht in ihre spezielle Gerechtigkeit, verpflichten. Oder sie ist nicht Gewissenspflicht, sondern verbindet nur im Fall der entdeckten Hinterziehung zur Nachzahlung bzw. Abbülsung der Strafe (Pönalgesetztheorie). Nach weiterer Darstellung des Wesens und der Geschichte der Steuer schreitet er zur kritischen Wurdigung dieser Theorien und eigener Entscheidung, welche der Legaltheorie am nächsten kommt: Steuerpflicht folgt aus dem göttlichen, mindestens mittelbar gewollten Bestand und Zweck des Staats, dem die Steuer, wenn nötig auch die indirekte, als Mittel dient. Daraus werden dann, für unser Gefühl etwas laxe, Folgerungen über die Schwere der Sunde der Defraudation (Grenze 12-15 Mk.) und über die Pflicht. nicht der Restitution oder Selbstanzeige, aber richtiger Deklaration und verlangter Nachzahlung gezogen. - Speziell die Steuer auf Wertzuwachs findet Rauterkus vom sozialethischen Standpunkt aus wünschenswert; volle Wirkung sei aber von ihr nur zu erwarten als von einem Bestandteil einer sozialen und verwaltungstechnischen Reform im großen. - Déodat gibt mit staunenswerter Kenntnis der Details eine amüsante und doch wieder betrübende Schilderung, wie mangels "moralischer Hygiene", d. b. Ueberein-stimmung der Handlungen mit dem eigenen Gewissen, vom Gesetz schwer fassbare Kniffe im Schwange geben in Ausbeutung der Wohnungsnot, Anlocken von Käufern, Mals und Gewicht, Fälschung von Nahrungs- und Heilmitteln; das Uebel wird hauptsächlich vom Fehlen relig, Einflüsse infolge der école civique hergeleitet.

#### 5. Politik.

#### a) Recht (Strafe).

Berolzheimer, Fr., System d. Rechts- u. Wirtschaftsphilos. 5. Bd. Strafrochtsphil. u. Strafrochtsef. XI, 280. M., C. H. Beck. & 7.50. — Boucaud, Ch., L'histoire du droit et la philos. de l'action (Rev. de phil. 7, No. 5). — Brewer, D. J., Law a. Ethics (IJE. 18, 18—25). — Dahring, E., Soz. Rettung durch wirkl. Recht statt Raubpolitik u. Knechtsjuristerei. VIII, 315. L., Th. Thomas. & 6. — Frank. R., Ueb. d. Aufbau d. Schuldbegriffs. (Aus. Festschr. f. d. jurist, Fakultät in Giefsen\*). 29. Gi. Töpelmann. & 0.80. — Garcis, K., Vom Begriff Gerechtigkeit (aus. ders. Festschr.) 40. Ebda. & 1,20. — Heath, C., Reform a. the Death Penalty (IJE. 17, 290—301). — Kirchmann, J. H. v., D. Grundbegriffe d. Rechts u. d. Moral als Einleitg. i. d. Studium rechtsphil. Werke. (66. Bd. d. Phil. Bibl.) 2. Aufl. VIII, 201. L., Dürrsche Buchh. & 0,80. — Kuhlenbeck, L., Z. Psychol. d. Rechtsgefühls (Arch. f. Rechts- u. Wirtschaftsphil. 16—25). — Lagorgette, J., Le fondement du droit et de la morale. P., Giard et Brière. — Lindorme, C. A. F., Law a. Justice (OC. 21, 345—350). — Peterr, H., D. Wessen u. d. Geist d. Rechts. (Akad. Bibl. IV.) 185. L. u. B., Dtsch. Kulturverl. & 2. — Rade, M., Todesstrafe (ChrW. 21, 290). S. auch III, 1 unter Petrasycki, L. v.; III, 2 unter Bonucci, A.; III, 4 unter Joussein, A., u. Novicoe, J.

Peiser bietet weniger eine Rechtsphilosophie, als eine populäre Einführung in, namentlich moderne deutsche Rechtsprinzipien, Gesetzgebung und Prozessführung. Rechtsmittel und -organe; daher die Erörterung des wesentlichen Verhältnisses zwischen Recht und Moral nur kurz (8f.); bingegen allenthalben Hinweis, wie Gesichtspunkte der Billigkeit, Humanität und sozialen Fürsorge das Rechtsverfahren beeinflussen sollen und tatsächlich beeinflussen. - Wie so oft jurist, Laien, hält sich Lindorme darüber auf, dass die gegenwärtige Handhabung der Justiz nicht moralisch bessernd wirkt. schon weil sie auf veralteten psychophysischen Anschauungen beruhe: nur negativ und repressiv, nicht das Gnte positiv fördere; weil das Gerichtsverfahren selbst mit seiner Rollenverteilung zwischen Kläger. Beklagtem, Richter kein moralisches Uebereinkommen, sondern einen Machtaustrag darstelle. Dagegen macht der Herausgeber der Zeitschrift (OC. 351-358) geltend; dass Gesetze zwar verbesserungsbedürftig und fähig, aber wie alles Menschliche doch nur bis zu einem gewissen Grade; dass es sich im Prozess oft nicht einfach um Recht oder Unrecht, sondern um widerstreitende Rechte handelt: daß jene drei Faktoren des Prozesses deshalb bleiben müssen und Recht immer in Macht wurzeln wird. - Mit der persönlichen Moral des Juristen, namentlich des Advokaten, hat es Brewer zu tun: vom tatsächlichen Vordringen der Selbstkontrolle im Interesse der Gesamtheit erwartet er die Wirkung, dass auch er Gerechtigkeit im Namen der Gesamtheit immer tadelloser handhaben, den Klienten nicht herausreden werde, wenn selbst von dessen Schuld überzeugt; der Versuchung, schnell Geld zu machen, widerstehen und bei zweifelhaften Geschäften nicht mittun werde. - Heath bringt die

bekannten Gründe gegen die Todesstrafe vor, beleuchtet sie aber durch bei uns minder bekannte Inkonvenienzen des englischen Gerichtsverfahrens, bei welchem vielfach Nuancen in der Abmessung der Schwere der Tat, z. B. bei Kindesmord, fehlen oder nur nach Willkur berücksichtigt werden. — Rade nennt, aus Anlals der Hinrichtung eines Neunzehnjährigen, wenigstens die Todesstrafe bei Unmündigen eine des Staates unwürdige Barbarei.

#### b) Staat.

#### a) Politik im allgemeinen.

Francke, Th., Politik u. Ethik (Dtsch. Schulpraxis No. 40). — Garner, J. W., Political Science a. Ethics (IJE. 17, 194—204). — Sisson, E. O., The State Absorbing the Function of the Church (ib. 336—347). — Treslong, H. van, Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 Tie. 8, 281; 8, 230. Rotterd., W., L. & J. Brusse, Fl. 4,90.

Nach Garner kommen nicht bloß die alten Staatsphilosophen, sondern auch, trotz Macchiavelli, im wesentlichen die neueren und modernen, deutschen und französischen, englischen und amerikanischen auf die mannigfachste Verbindung politischer und moralischer Interessen hinaus. Obgleich Ethik und Politik sich nicht einfach als Genus und Species verhalten, sind doch die Aufgaben namentlich des modernen Staates solche der politischen Ethik, und Pflichtgefühl, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Fürsorge seine unentbehrlichen Grundlagen. — Derartige Aufgaben nimmt nach Stasten der Staat mehr und mehr der Kirche ab, unbeschadet des Verdienstes derselben in früheren Zeiten und mit Vorbehalt künftiger Verbrüderung der Staaten; aber schon deswegen, weil, abgesehen von Vermischung wie auch Verfall der christlichen Kirchen, diese immer nur eine Auswahl, der Staat die Gesamtheit der Individuen umfasst.

β) Innere Politik (Verfassung, Parteien, Revolution).
Fite, W., The Theory of Democracy (IJE, 18, 1-18). — Rade, M., D. sittl. Beurteilung d. russ. Revolution (Chr W. 21, 11-17). — Dera, Z. Moral d. Reichstagswahlen (tb. 21, 60, 93). — Rohland, A., Ueb. d. demokrat. Methode (Phil. Wochenschr. 8, No. 6). — Salter, W. M., The Russian Revol. (IJE. 17, 301-316). — Staudinger, F., D. moral. Phrase im Liberalismus u. deren Ueberwindung. Vortr. 24. Darmst, E. Roether. M. 0,30. [Dag. Strecker, J.D. moral. Phrase usw. 11. Ebda. M. 0,25.] Vgl. auch Ders. unter V, 4 u. Stauvell unter V, 2.

Nach Fite werden die beiden Bedeutungen des Wortes Demokratie: Prinzip der Majoritätsherrschaft und Prinzip der individuellen Freiheit, konfundiert durch das Vorurteil, daß jene Herrschaft dieser Freiheit wesentlich günstig sei. Aber die amerikan. Art der Demokratie zeigt das Gegenteil; sie ist "inversed monarchy", hervorgehend aus dem mehr lateinischen als angelsächsischen Bedürfnis nach "constituted authority" und zusammenhängend mit der An-

schauung vom Menschen als einer mechanischen, räumlich begrenzten, mit anderen Individuen notwendig kollidierenden Kraft. Sobald man aber dessen Bewufstsein als einen, sein Wesen und seine Umgebung beeinflussenden Faktor schätzt und einsieht, daß er als Individuum durch Gemeinschaft nicht beschränkt, sondern vollendet wird, erscheint der gegenwärtige Zustand als eine noch sehr unvollkommene Verwirklichung des Ideals der Demokratie als einer "society of gentlemen". — Salter sieht die russischen Zustände als wesentliche und fast ausschließliche Folge der Regierungsform und methode an, hält daher ihre Beseitigung für ein, bei allen Schwierigkeiten der Uebergangszeit, doch unfehlbares Mittel zu menschenwürdigen Zuständen; und Rade hält einer Zuschrift gegenüber daran fest, daß auch wir an Stelle der russischen Juden Revolutionäre wären; daß Revolution zwar immer Schuld voraussetze, aber keineswegs bloß bei den Neuerern.

γ) Aeuſsere Politik (Nation u. Rasse; Krieg).
Constantin, C., Le rôle sociologique de la guerre. P., Alean. — Finot, J.,
Race Prejudice. Transl. by Flor. Wade-Evans. XII, 320. Lo., Archib.
Constable. 10 sh. 6 d. — Fried, A. H., Internationalismus u. Patriotismus (Revue f. Internationalismus 37—51). — Kabel, J., Relig. u. Rasse (Chrw. 21, 35—52). — Paterson, W. R., The Nemesis of Nations. Studies in History: The Ancient World. X, 338. Lo., J. M. Deut & Co. — Paulsen, Fr., Gilt d. Moral anch in Afrika? (Chrw. 21, 633—693). — Steinmets, R., Philosophie d. Krieges, L., J. A. Barth. — Umfrid, O., D. Philosophie d. Krieges; d. Wesen d. Krieges; d. Gesetz d. Fortschritts u. d. Weltordnung (Phil. Wochenschr. 8. No. 4). — S. auch V. 4 unter Ketter.

Sehr ausführlich bestreitet Finot zunächst den Versuch, die heutigen Verschiedenheiten der kassen auf ursprüngliche und typische organische Verschiedenheiten zurückzuführen; dann eine Psychologie der einzelnen Rassen und Völker festzustellen; endlich überhaupt das Recht, aus linguistischer Verwandtschaft auf Rasseneinheit zu schließen und so von "Ariern" zu reden; auch die Rückständigkeit der Neger ist nur ein Beweis mehr, dass solche Verschiedenheiten nicht originär, sondern durch Milieu und Geschichte entstanden sind. Er operiert dabei gewöhnlich mit dem gegenseitigen Ausspielen von ethnologischen Autoritäten und Rassenfanatikern; dass aber seine Ansicht, auch wenn sie wissenschaftlich vollberechtigt ist, wortber Ref kein Urteil hat, doch nicht vor "Nationalismus" sicherstellt, beweist er selbst, indem er sich Aussprüche zu eigen macht, wie dals Frankreich jetzt "die leitende Macht der Welt" wieder an sich gezogen habe und "Herz und Hirn der anderen Völker" sei. — Paulsen fordert die Geltung der sittlichen Gewissensforderungen, auch wenn sie in fremdartiger Umgebung nicht geteilt werden; auch kann es einem kolonisierenden Volke nicht gleichgültig sein, ob das in den Kolonien angewöhnte Herrenmenschentum auf die Moral der Heimat zurückwirkt, und auch die Wilden haben ein Gefuhl für gerechte und edle Naturen. — Nicht Rassenmoral, aber Rücksicht auf die ja doch unvermeidliche gegenseitige, tiefe Beeinflussung von Rasse und Religion verlangt Kübel: "So bleibe der Jude ein Jude und der Grieche ein Grieche, und doch allzumal einer in Christo."

#### 6. Bildung zur Sittliehkeit.

#### a) Persönlichkeit u. Charakter.

Baum, H., Erziehg. z. Persönlichk. (Schweizer. Rundschau 7, 445). — Christ, Fr., Charakterologie auf psychol. Grundlage. VIII, 72. L., O. Mutze. & 2. — Feder, E., D. Wissensch, v. Charakter (Phil. Wochenschr. 6, No. 2/3). — Lecky. W. E. H., Charakter a. Erfoig. Usbers. v. M. Barnawitz. 16. B., K. Curtius. & 1. — Meschler, M., Bildung d. Charakters (StML. 72, 63—76; auch: Bildung d. Herzens, 161—181; Erziehung u. Heranbildung des Leibes, 530—545). — Sternberg, Th., Charakterologie als Wissensch. 43. Lausanne, Frankfurter. & 1.

Christ hängt um das Schema "Verstand und Gemüt schwach" - Gewohnheitsmensch; G. stark, V. schwach - Gemütsmensch; V. stark, G. schwach — Verstandesmensch; V. und G. stark — Normal- = Mustermensch, wozu noch der "geniale Mensch" kommt, lose eine Menge Auslassungen über alles mögliche herum, besonders über Schulschmerzen. Geleistet zu haben glaubt er besonders "die Beziehung des äußeren Charakters auf die innere Verfassung des Menschen" (72). — Nach Sternberg ist Charakter zu konstruieren nach dem "Gesetz der Synthesis", welches solchen als gespannt auf Satz und Gegensatz begreifen lehrt; näher nach der Fragestellung: N. N. ist a: was ist er (mnfs, soll er sein) sonst noch? Material liefert ihm hauptsächlich Jurisprudenz und Biographie, unter mannigfachen Seitenblicken auf andere Wissenschaften und Lebensgebiete. - Meschler setzt seine Artikelreihe (vgl. "Bildung des Willens", JB. 26, 1153) fort in derselben, in der Sache traditionellen, im Ton banal populären, in der Absicht biederen Weise. Unter "Herz" versteht er das "sinnliche Strebevermögen", und "die Gesinnungen, welche uns gegen unseren Leib beseelen müssen, sind Hochachtung und Liebe".

#### b) Jugendbildung.

Alengry, Psychologie et morale appliquées à l'éducation. P., Picard & Haan.

— Altechul, E., Z. Moralunterricht. Ausgew. Kapitel a. engl. Lehrbüchern. 84. W. u. L., A. Hartieben. & 2. — Baumbach, M. G., Moral Training of the Young (Etb. Addr. 14, No. 6). — Findlay, J. J., The Parent a. the School (IJE. 18, 92-99). — Foerster, F. W., Charakterbildung i. Haus u. Schule (Westdtsch. Lehrerztg. No. 6;7 u. D. Sämann 19-23, 101-106, 165-172). — Ders., Moral u. Moralpädagogik (Pädag. Retorm No. 41). — Ders., Schule u. Charakter. Beitr. z. Pädagogik A. Gehorsams u. z. Reform d. Schuldisziplin. 213. Zü., Schulthefs & Co. & 3. — Geyer, P., Schulethk auf d. Grunde e Sentenzenharmonie. 2. verb. u. verm. Aufl. XIV, 97. B., Reuther & Reichard. & 1,80. — Griffiths.

F. P., Student Self Government (IJE, 17, 247—361; davu Tanmer, A. E., The Elevation of the College Woman's Ideal 361—370). — Häfker, H., Lügen d. Kindes (Bl. f. dtach. Erziehung 45). — Johnson, H., Some Essentials of Moral Education (IJE. 17, 475—483). — Leuba, J. H., The Moral Nature of the Child in Relation to Moral Instruction (Eth. Addr. 14, No. 10). — Meyer, With., Relig. u. sittl. Probleme f. junge. studierende Männer. 2. Aufl. 34. Luzera, Rüber & Co. & 0.50. — Oliphant, J., Parental Rights a. Public Education (IJE. 17, 205—217). — Palmann, H., Z. Persönlichkeitspädagogik (Sächs. Schulztg. No. 47). — Ffeifer, H., Ethik i. d. Volkaschule. D. Bergredigt nach Matthäss a. d. erste u. dritte Hauptstück. 378. L., Dürrsche Buchh. & 4.80. — Pfüger, P., Grundrifs e. modernen Moral- u. Relunterrichts f. d. reifere Jugend. 16. Zü. Th. Schröter. & 0.30. — Sadoneski, Begriff d. Persönlichkeit vom psychol. u. eth. Standpunkt u. s. Bedeutung f. d. Jugenderzichung (HPBl. 140, No. 33). — Schmidt. Stelf. Geschmack als Kristallisationspunkt d. sittl. Erziebung (Dtsche. Bl. f. erzieh. Uuterr. No. 18). — Seligsberg, A. L., Moral Instruction in the Public Schools (Eth. Addr. 14, No. 10) — Soresi, La conquista della personnalita neb bambini e nei giovanetti (Riv. di psicologia applic. alla pedagogia 3, No. 2). — Widszek, S., Psychologie z. eth. Erziebung (Ztschr. f. Kindertorschung 13, 1—13). — Woods, E. A., Ethical Construction as Preparation for Ethical Instruction (Eth. Addr. 14, No. 10). — S. anch I, 1 unter Becker u. I, 2 unter Luther u. Schleiermacher.

Oliphant und Findlay befassen sich mit dem Anteil, der Eltern und Schule an der Erziehung zukommt; nach O, ist die Verteilung der beiderseitigen Rechte lediglich Sache sozialer Nützlichkeit, obgleich ein Zuviel (Sparta einerseits, erlaubte Kindesausbeutung anderseits) vom Uebel ist; mit Anwendung auf die aktuelle Frage konfessionellen Religionsunterrichtes in England, F. will, obgleich das innere Regime der Schule den Lehrern zu überlassen, doch den Eltern als zunächst Interessierten eine gewisse Aufsicht und Anteil nahme beim Schulleben zugestehen, wozu er konkrete Vorschläge macht. - Prinzipielle Untersuchungen über Art und Wert der sittlichen Bildung in der Schule, wie sie ist, sein soll und kann, stellt Foerster an: auf Grund reicher eigener, durch Lekture noch mannigfach erweiteter Anschauung; von einem Standpunkt aus, der das Gute auch in der Gegenwart überall anerkennt und zu nützen weiß (namentlich amerikanische Formen der "Selbstregierung" in den Schulen); der aber auch von grundlicher Kenntnis des menschlichen, kindlichen, modernen Charakters zeugt, z. B. sexuelle Aufklärung mit Aufopferung des Schamgefühls, Freiheit der Individualität, als ob solche schon Persönlichkeit wäre, Optimismus im Rousseauschen Sinn u. a. als Illusionen erkennt. Bemerkenswert ist namentlich auch die Energie sittlicher Einsicht, das Schulleben in das ethische System überhaupt einzubeziehen, um desto besser ihre spezifische Wirkungskraft zu bemessen. - Auch Johnson erwartet die allgemein geforderte charakterbildende Wirkung der Schule nicht von einem reinen und dürren Moralunterricht allein; es gehöre dazu auch die ins Religiöse überleitende "faculty of wonder", das "Passionierte an der Dienstfertigkeit", Sinn für intellektuelle Wahrheit und ästhetische Schönheit. - Gerade das Ueberschwängliche, Heroische, Tragische fehlt in den Proben, welche Altschul aus englischen Lehrhüchern nach Stanton Coit bringt: es fehlt nicht an Rücksicht auf kindliche Erfahrung und Unterhaltungsbegier, noch an Mannigfaltigkeit des Anschauungsstoffes; aber Ton und Behandlung ist bald tändelnd und stifslich, bald altbacken und wohlweise, nicht begeisternd und stählend. — Da ist das, allerdings für den Unterricht in ethischer Propädeutik für höhere Schulen bestimmte Lesebuch Gevers mit seinem humanistisch-christlichen Standpunkt. seinen knappen und klaren Sprach- und Sachdefinitionen, unterstützt durch Sentenzen aus allen Zeiten und Literaturen für Kräftigung des Intellekts wie des Charakters doch vorzuziehen. - So auch die Zusammenarbeitung von Bergpredigt, Vaterunser, Zehn Geboten, welche Pfeifer, im ganzen wohl gelungen, im einzelnen freilich manchmal etwas willkürlich und gesucht, vollzogen und durch Beispiele, nicht bloß aus biblischer und vaterländischer Geschichte, sondern auch aus Schule, Haus, Kameradschaft, Straßenleben, Zeitung reichlich illustriert hat. - Griffith und Tanner zeigen in interessanter Beschreibung ihrer Erfahrungen mit Selbstregierung an Colleges für männliche und weibliche Studenten den wohltätigen Einfluß von Selbstregierung der jungen Leute auf Betragen, Selbstzucht, gegenseitiges Wohlwollen und Aushelfen. - Meyer verfährt amerikanisch mehr mit sensationellen Ueberschriften, Vergleichungen und Zitaten, im übrigen katholisch-apologetisch; mit speziellem Appell an die Studierenden betrefts Trunks und sexueller Ausschweifung.

#### c) Volksbildung.

Heise, F., Ziele u. Wege z. Vervollkommnung d. Menschengeschlechts. L., Siegismund & Volkening. — Rösener, K., Im Kampf um d. Volksseele. E. Beitr. z. soz. Versöhnung u. z. Organisation d. Erziehung. VII, 67. M., C. H. Beek. & 1,20.

#### 7. Vereinzeltes.

a) Askese. Petrau, E., D. Bedeutung d. Askese i. Leben d. evang. Christen (MIM. 81—109). — b) Demut. Billow, H. v., Demut, Sanfumut (Dische. Krankenpflegezig, 83). — c) Elid. S. II, N.T., unter Rietzsche lu. Wiistmann. — d) Elfersucht. Mairet, D., La jalousie. Etude psychophysiologique. Montpellier. Coulet. — c) Gesundheit. Etude psychoghysiologique. Montpellier. Coulet. — c) Gesundheit. Medizin. Betrachtgn. f. denkende Laien. 2, Aufl. 257. Zül., Schultheis & Co. [Für uns bedeutsam, indem Verf. als überzeugter Christ den Patienten inöht bloß z. Verständnis d. physiolog. u. patholog. Prozesse, sondern auch z. moral. Mitwirkung unter d. Einfuß christl. Gedanken beim Heilungsprozeß erziehen will.] — Gudden. Wesen d. moral. Schwachsins (Alig. Ztschr. t. Psychiatrie u. geirchtl. Medizin (64, 678f.). — Longard, J., Moral insanity (Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. 43, 135—233). — Roads. C., Abnormal Christians. Studies in Human Nature, Ethics a. Religion. 3, 243. Cincinnat, Jennings & Graham. § 1. — f) Liebe. Boucard, Ch., L'être

et l'amour (Rev. d. philos. 7, No. 1). — Hoffmann, Atfr., Liebe (ZThK. 17, 155—171). — Randlinger, H., D. Feindesliebe nach d. natitrl. u. posit. Sittengesetz. E. historisch-eth. Studie. Preisgekr. Schrift. X, 168. Pad., F. Schöningh. & 3,40.

Hoffmann untersucht den Begriff der Liebe unter dem Gesichtspunkt: daß, wenn ich etwas als Mittel liebe, ich mich selbst damit zusammen nur als Mittel liebe: wenn etwas anderes als Selbstzweck, so auch mich als Selbstzweck, - Randlinger bestimmt und begrenzt zunächst seine Aufgahe, wobei er das Verhältnis zum öffentlich-politischen Feind ausschließt, und giht dann eine Begrundung der Feindesliebe nach dem naturlichen Sittengesetz. historisch und spekulativ; dann nach dem positiven: wieder in verschiedenen historischen Stadien der Offenbarung in AT, und NT. und ihrer Verarbeitung und Kombination mit der Vernunfteinsicht bei Kirchenvätern und Scholastikern. Charakteristisch das Schwanken zwischen der Tendenz, die Feindesliebe als etwas rational Begrundbares, ja historisch Dagewesenes binzustellen und doch wieder Motivierung davon der Offenbarung vorzubehalten; die Ausrottungs- und Fluchstellen des AT.s zu rechttertigen und doch wieder nur als Vorstufe des NT.s zu begreifen; endlich die rigorosen Stellen des letztere ndurch mannigfache Umdeutungen und Reservate den faktischen Bedürfnissen menschlichen Zusammenlebens anzupassen.

g) Lüge. S. V 6 b unter  $H\ddot{a}/ker$ . — h) Moralstatistik. Inama-Sternegg, v., Z. Kritik d. Moralstatistik (Statist. Monatsschr. 12, 285—295). — Mayr. G. v., Berechtigung d. Moralstatistik (Alig. Statist. Archiv 1—20). — i) Selb stmord. Adolph. G. Psychol. d. Selbstmords (D. freie Wort 7. 225—228. — Eulenburg. A., Schülerseibstmorde (Ztschr. f. pädagog. Psychol. 9, 1—31). — Gaupp. R., Ursachen u. Motive d. Selbstmords (Verhandl. d. Geselisch. disch. Naturforscher u. Aerzte 78, 2. T., 2. H., 335 fl.; Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medlz., Suppl., 78—90). — Hoffmann, Alfr.. Selbstmord (Evg. Freil. 7, 250—253). — Marchese, A., Il suicidio nei diritto e neila vita sociale. VIII, 166. Rom. G. Baibl. L. 5. — Prod., L. L'éducation et le suicide des enfants. P., Alean. — Steinmetz, R., Selbstmord b. d. afrikan. Naturvölkern (Ztschr. f. Sozialwissensch. 293—304, 359—375). — Wassermann, R., Z. Lehre v. Selbstmord. Literaturübersicht (D. Gerichtssaai 70, 145—148). — S. auch I 2 unter Hume.

Hoffmann bespricht die Konsequenzen, welche sich für die kirchlichen Vertreter aus der Eigentumlichkeit des Selbstmords ergeben, daß einerseits die Grenze zwischen sittlichen, unsittlichen und überhaupt nicht zurechenharen Motiven beim Selbstmord eine fließende ist, und daß nicht, wie sonst, nach der Tat das Gewissen des Täters selbst mehr sprechen kann. — Entschieden zu weit geht Marchese in seiner sonst sehr anerkennenswerten Strenge gegen alle Form des Selbstmords, wenn er sogar das Verhalten des Sokrates darunter begreift (74), und von seinen, an juristische Erörterungen angeschlossenen Vorschlägen über Bestrafung des Selbstmordes als

Delikt verspricht er selbst sich weniger als von Erziehung und ökonomisch-sozialen Verbesserungen - wir möchten hinzufügen: von der Sitte. Die Schrift enthält im übrigen viel Interessantes an tatsächlichem Material wie an darüber geäußerten Ansichten, namentlich italienischer Antoren.

- k) Spiel. Freeman, F. N., The Ethios of Gambling (IJE. 18, 76-91). [Gibt zuerst eine klare Definition d. Glücksspiels, aus welcher erst erheilt, welche Arten, die diesen Namen führen, auf Intellekt u. Charakter des Spielenden zerrüttend wirken, ohne der Gemeinschaft irgendwie zu nützen.]
- Toleranz und Intoleranz. Pfaff, J. G., Ueb. d. Wesen u. d. Umfang d. Toleranz im allg., u. d. christl. Toleranz insbes. 2. Aufl. VII, 199. L., O. Gracklauer. & 2,50. - Marchesini, Il problema dell' intoleranza L., O. Grackhauer. 22,00. — Marchenni, in problems den intoleranse (Riv. difilos. e scienze affini 9, No. 3/4, 5/6). — Morse, J., The Psychol. of Prejudice (IJE. 17, 490—506). [Untersoheidung v. berechtigter, ja unvermeidlicher u. unberechtigter Voreingenommenheit; deren Bestimmung als ein Unter- oder Uebermaß im seelischen Leben, gegen das schon frühste Gegenwirkung erforderlich ist.

#### 8. Vermischtes.

8. Vermischtes.

Apel, P., Wie adeln wir unsere Seele? 260. B., C. Skopnik. M. 3.
[Daraus Sonderdruck: D. Macht d. Seele. 60. M. 0,50.] — Aly, R., Essel! Betrachtungen tib. Ehrgeiz u. Nächstenliebe od. Gibt es e. Satan? u. Gibt es e. Gott? XII, 140. M. Bildn. Dr., E. Pierson. M. 1,20. — Berdrou. W., Seines Glückes Schmied. Menschenschicksale u. Lebenaregeln. 1.—3. Taus. St., Ulshöfer. M. 2,25. — Blake, W., D. Ethik d. Fruchtbarkeit. Zusmmengest. a. s. Werken u. Anfzeichnungen. Uebers. u. eingel. v. 0. v. Taube. Ll., 149. Jena. E. Diederichs. M. 5. — Cabot, E. L., Everyday Ethics. 454. Lo., Bell. 5 sb. — Förster, P., D. Kunst d. glückl. Lebens. 3. Aufl. 100. Oranienb., Möller. M. 1. — Lambeck, C., Z. Harmonie d. Seele. Stud. üb. Kultivierung d. payohischen Lebens. A. d. Dän. v. E. Dauthendey. M. Einl. v. Ellen Key. VIII., 307. Jena, E. Diederichs. M. 5. — Lebensverte. Samml. illustr. eth. Essays. Hrsg. v. E. v. Kupfler u. E. v. Mayer. — Levy, J., Original Virtue a. other Short Studies VIII. 177. Lo., Longmans, Green & Co. 3 sb. 6 d. — Meyer, Mart., Aphorismen z. Moralphil. 300. B., H. Seemann Nachf. M. 3. — Pesch. T., Christl. Lebensphil. Gedanken üb. relig. Wabrheiten. Weiteren Kreisen dargeb. 10. Aufl. XV, 607. Fr., Herder. M. 3,50. — Siebert, B., Ethische, relig. u. polit. Abhandiungen. 28. Dr., E. Pierson. M. 0,50. — Walter v. Walthoffen. H., Lebenshull. u. Lebenskunst. VIII, 256. W., Konegen. M. 3,50. — Weichbrodt, F., Sittl. Faustrecht. Individ. Betrachtungen. 58. B., A. Pulvermacher & Co. M. 1,60. — Zepter, Marg., Menschenkultur. Anregung z. Stärkung u. Veredlung nation. Kraft durch zielbewufste Mithilfe gebildeter Frauen. 104. B., Modern phädagog. u. psychol. Verlag. M. 1,50.

Die Auswahl aus den prophetischen und poetischen Schriften des 1827 verstorbenen namhaften Kupferstechers Blake, dem das mystische Element, namentlich Visionen, etwas Alltägliches gewesen sein soll, bietet das merkwurdige Bild eines veritabeln Gnostikers

in der Neuzeit, formell an Bibel und Ossian anklingend, inhaltlich verschwommene Phantastik und selbsterdachte Mythologie, eine antinomistische Auslegung der Bibel, die an die Kainiten erinnert; namentlich aber eine fundamentale Verwendung des Geschlechtslebens. dessen Befriedigung Tugend ist, worin aber der Mann zu dominieren hat. Dieses sexuelle Moment hat, wie schon der Titel zeigt, wohl zur Wiederausgrabung des Autors veranlaßt. - Die Mode, in Aphorismen zu philosophieren, wird von Meyer vielfach recht geschickt, im Inhalt vielseitig und oft treffend und geistreich ausgeübt; manchmal aber auch bloße Subjekte ohne Prädikat, Ausdrucke, die man sich wohl zu gelegentlicher Verwendung notiert, aber nicht gleich drucken läst, oder Sätze wie (153): "Napoleon erschweinigelte eine ungeheure Naht (!) Weltgeschichte." Dass unter diesen Aphorismen einander scheinbar widerstreitende Aussprüche vorkommen, wurde nichts gegen ihren philosophischen Geist beweisen, wenn Verf. nur das Terrain deutlicher aufgezeigt hätte, auf welchem sie nebeneinander bestehen können, gemäß seiner eigenen These: "Zeit, seine Philosophie zu schreiben, ist, sobald man die Einheit dessen erkannt hat, was bisher nur als zusammenbanglose Vielheit erschien" (58). - Die Probe, welche das Kapitel "Die Macht der Seele" von Apels Schrift gibt: Ausführungen, wie die Seele theoretisch die Welt schafft, praktisch sie beherrscht, ihrerseits aber ein unerschöpfliches Geheimnis ist - ist wohl geeignet, das Ganze zu empfehlen. - Ay bietet eine charakteristische Laienschrift: an die unbestimmten Begriffe Ehrgeiz und Nächstenliebe hängt er seine Gedanken de omnibus et quibusdam aliis, unermüdlich in Vorschlägen, wie alles im großen und kleinen zu bessern; wohlmeinend und vielseitig interessiert, auch mit amtisanten Erfahrungen und Einzelheiten. Zum Dessert bekommen wir seine Auslegung der Apokalypse. — Aehnlich charakteristisch für die moderne Tendenz, das ganze sittliche Leben auf eine Zeitmarotte gründen zu wollen, ist Fürsters Empfehlung des Vegetarismus, der schon vor seiner wissenschaftlichen Begrundung feststeht, als die "Tugendubung" \*ar' έξοχήν; und Zeplers Erwartung, dass durch gymnastische Uebungen der Frauen nach der Verf. eigenem System deren Gesamtbefinden, -leistung und -stellung sich fundamental verändern werden. - Sieberts wohlgemeinte Herzensergusse eignen sich böchstens zu Zeitungsartikeln.

## Die Religion und das Leben.

Von

Dr. Max Fischer,
Pfarrer an St. Markus in Berlin.
Preis Mk. 3.—.

## Theorie der Religion.

Von

Eduard Grimm.

- Preis Mk. 4.-.

## Der Daniel der Römerzeit.

Ein kritischer Versuch zur Datierung einer wichtigen Urkunde des Spätjudentums

von

Eduard Hertlein.

- Preis Mk. 2.50.

# Inquisition und Ketzerprozesse in Zwickau zur Reformationszeit.

Dargestellt im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ansichten Luthers und Melanchthons über Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Von

Dr. Paul Wappler.

—— Preis Mk. 5.60. ——

## Freiheit und Notwendigkeit

als Elemente einer einheitlichen Weltanschauung.

Von

Dr. Jos. Ans. Froehlich.

## Theologischer Jahresbericht.

Wir bitten alle für die Redaktion bestimmten Zuschriften nur zu richten an:

Herrn Prof. D. Dr. W. Koehler, Giessen, Stephanstrasse 27.

Auch für den vorliegenden Band kommt die Berechnung des "Theologischen Jahresberichtes" nach dem Umfange in Anwendung and findet in der Festsetzung des Preises der vorliegenden Abteilung auf M. 9.25 ihren Ausdruck. Die hierbei zugrunde liegende Norm wird bei allen Abteilungen gleich sein. Der Umfang soll die Zahl von 90 Bogen nicht übersteigen. Diese 8 Abteilungen umfassen:

1 A.) Vorderasiatische Literatur, (Bereits erschienen) M. 2.40

1 B.) Ausserbiblische Religionsgeschichte, (desgl.)

(desgl.) " 4,55 2. Das Alte Testament.

(desgl.) , 4,10 3. Das Neue Testament. (desgl.) .. 31.-

4. Kirchengeschichte.

5. Systematische Theologie. (desgl.) \_ 9.25

6. Praktische Theologie.

7. Kirchliche Kunst.

8. Register.

der nebenher erscheinenden "Bibliographie der Theologischen Literatur" erscheint in diesem Jahre erstmalig neben der allgemeinen Ausgabe auch eine Sonderausgabe der "Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur" die in einem Hefte zum Preise von 3.80 Mk. ausgegeben wird. Die allgemeine Ausgabe der Bibliographie der Theologischen Literatur wird - wie bisher - nur für den gauzen Bericht abgegeben; um sie jedoch den Abnehmern schueller zugänglich zu machen, werden jedesmal 5 Bogen (von dem im ganzen etwa zu erwartenden dreissig) zu einer Lieferung vereinigt und den Abonneuten zum Preise von je 1 Mk. zugestellt.

Leipzig, Dörrienstrasse 13.

M. Heinsius Nachfolger.

# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT.

SIEBENUNDZWANZIGSTER BAND 1907

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. G. KRÜGER UND Prof. Dr. W. KOEHLER IN GIESSEN.

VI. ABTEILUNG.

MISUNED THEOL SECTION

MAY 7 - 1909

## PRAKTISCHE THEOLOGIE

BEARBEITET

VON

HACHMEISTER, COHRS, GLAUE, MEYDENBAUER, KELLER.

TOTENSCHAU BEARBEITET VON NESTLE.

#### LEIPZIG 1908.

M. HEINSIUS NACHFOLGER.

WILLIAMS & NORGATE.

NEW-YORK.

G. E. STECHERT & Co.
129-138 WEST 30th STREET.

#### PARIS.

LIBRAIRIE FISCHBACHER.
(80CIÉTÉ ANONYME) 33, RUE DE SEINE.

- M. Gottfried Büchner's Biblische Real- und Verbal-Hand-Concordanz oder exegetisch-homiletiburchgesehen und verbessert von Dr. Heinrich Leonhard Heubner. 24. Auflage. Preis Mk. 6.—, gebunden Mk. 8.—.
- Kasualreden. Von D. Joh. Georg Dreydorf, † Pastor an der evangel.-reform. Kirche zu Leipzig. Preis Mk. 4.80,
- Das Vaterunser. Neun Predigten von Eduard Grimm, Doktor zu St. Nikolai in Hamburg. Preis Mk. 1.50, gebunden Mk. 2.50.
- Religiöse Reden. Von Jean Réville, Doktor und Professor der Theologie in Paris. Autorisierte Übersetzung. Preis kartoniert Mk. 4.—.
- Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe und andere Pastoraltexte.

Von Dr. Richard Rothe. Aus dem handschriftlichen Nachlass herausgegeben von Karl Palmié, Pastor emer. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Bände. Preis je Mk. 5.—

- Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegenwart. Vortrag. Von D. Paul Wilh. Schmiedel, o. Professor der Theologie in Zürich. Preis Mk. —.40.
- Wahrheit und Friede. Evangelienpredigten. Von Curt Stage, burg, Unter Mitwirkung namhafter Prediger. Band 1: Predigten über. die altkirchlichen Evangelien. Zweite veränderte Auflage. Band II: Predigten über die von der Deutschen Evang. Kircheukonferenz festgesetzte 2. Reihe der Evangelien Preis je Mk. 9.-, gebunden Mk. 10.-.
- Geist und Leben. Epistelpredigten. Von dem selben. Unter Mitwirkung namhafter Predigter. Bandl: Predigten über die altkirchlichen Episteln. Band II: Predigten über die von der Deutschen Evang. Kirchen konferenz festgesetzte 2. Reihe der Episteln. Preis je Mk. 9.—, gebunden Mk. 10.—.
- Gnade und Freiheit. Von demselben. Ein Jahrgang Pre-Evang. Kirchenkonferenz festges etzten alttestamentlichen Perikopen. Unter Mitwirkung namhafter Prediger. Preis Mk. 9.—, gebunden Mk. 10—.
- Religiöse Vorträge, gehalten von Goswin Üphues, Professor gebunden Mk. 2.40.



## Allgemeines, die Predigt, ihre Theorie und Praxis und die Erbauungsliteratur.

Bearbeitet von

#### Dr. Carl Hachmeister,

Pfarrer in Charlettenburg.

#### I. Allgemeines zur praktischen Theologie.

Baustacdt, C., Handb. f. d. kirchl. Verwaltg. i. d. hannov. Landeskirche. VIII, 174. Gr. 89. Hannover. C. Mayer. & 2.25. — Boutoman, H., Het ambt der diakeoen. Kampen. & 3.75. — Clemen, C., Vorbildi. Seiten am kirchl. Leben Englands (EF. 7, 238—249, 294—300, 333—344). — Ders., Z. Reform d. prakt. Theol. (Stud. 2. prakt. Theol. I. Bd., I. H.) IV, 80. Gi., Töpelmann. & 1,80. — Drews, P., D. wissenschaft, Betrieb d. prakt. Theol. i. d. theol. Fakultät z. Gielsen. 48. Ebda. & 1,40. — Erdmann. Ch. R., Modern Pratical Theology (PrThR. 5, 80—89). — Haack. E., Kirche. Gem., Gemeinschaft. Prinzipielles z. hirer rechten Beurteilg. u. Begrifisb-stimmg. 2 Vorlesungen. 55. Schwerin, Bahn. & 1. — Köstlin, A. E. Vermächtnis (MP. 3, 181—188). [Ueber Sulzes: D. Ret, d. ev. Landeskirchen.] — Kühnert, E. W., Prakt. Winke z. Elnrichtg. e. Pfarrregistratur. 2. Aufl. 58. Hannover, Wolff & Hohorst Nachf. & 1,20. — Niebergall. F., Prakt. Auslegg. d. NT.s. 1. 2 Halbbda. Mark. (a. d. 1. Halbbd.) 49—120. (Handb. z. NT., hrag. v. H. Lietzmann, 5. Bd.) — Pollock. A., Studies in Pratical Theology. 344. Lo., W. Blackwood. 5 sh. — Sachsase, E., Prakt. Theol. (D. Theol. d. Gegenw, 1. Jahrg., 4. H., 40—90.) L., Deichert. & 1,80. — Schian, M., D. evang. Kirchgem. (Stud. z. prakt. Theol. 1. Bd., 4. H.) 114. Gi., Töpelmann. & 2,70. — Uckeley, A., Kirche u. Volkskirche (Stud. 5, 632—643). — Wüchtler, A., D. evang. Kirchgem. (DEBI. 32, 821—834).

Die "Studien zur prakt. Theologie" beginnt Clemens Hett, das als Aufgabe der prakt. Theologie die Pflege des religiös-sittl. Lebens durch die Gemeinschaft einerseits und die Organe derselben anderseits bezeichnet. Zur Erkenntuis der rechten Mittel datür verhilft uns das Studium der kirchlichen, sowie der religiösen Volkskunde, letztlich der relig. Psychologie. Teilt C. die prakt. Theol. dann nach den beiden angegebenen Gesichtspunkten ein, so versteht er unter "Pflege des religiös-sittlichen Lebens durch die Gemeinschaft" etwa das, was der Begriff Liturgik umspannt. Doch sollen dabei nicht bloß die eigentlichen kirchlichen Handlungen, sondern daneben auch die gottesdienstlichen Veranstaltungen für besondere Kreise zur Sprache kommen. Der 2. Hauptteil behandelt "die Pflege des religiös-sittlichen Lebens durch die Organe der Gemeinschaft" zuerst bei solchen, die schon Glieder derselben sind oder doch werden sollen, und dann bei solchen, die es nicht sind, es aber werden können. Der 1. dieser beiden Unterteile umfalst Homiletik und Katechetik einerseits, die spezielle Seelsorge anderseits, wozu als Anhang "die Gemeindepflege" genommen wird. Hieran schliefst sich ein Anhang für alles bisher Behandelte, nämlich "die Lehre vom Kirchenbau", hier viel sachgemäßer als in Form eines das Ganze einleitenden Abschnittes, weil erst das richtige Verständnis des Gottesdienstes in allen seinen Teilen, sowie der Gemeindepflege, der das Kirchengebäude doch auch, ja gerade Dienste leisten soll, die Gestaltung dieses Raumes bedingt. Der 2. Unterteil, der von der Pflege des religiös-sittlichen Lebens bei solchen handelt, die nicht Glieder der Gemeinschaft sind, es aber werden können, denkt an Angehörige derselben Kirche (innere Mission; doch ist Armen-Krankenpflege bereits bei der Seelsorge eingeordnet), anderer Kirchen (Evangelisation) - in neueren Lehrbuchern der prakt. Theologie sonst wenig beachtet - und anderer Religionen (Juden-, Mohammedaner-, Heidenmission). Dem gesamten 2. Hauptteil wird ein Anhang über "die Persönlichkeit der Organe der Gemeinschaft" beigefügt. Endlich schließt sich ein Aubang dem Ganzen der prakt. Theologie an - freilich scheint mir der Uebergang bierzu (S. 74) etwas gesucht hergestellt zu sein -: "die der Pflege des religiös-sittlichen Lebens dienenden Gemeinschaften und ihre Organe (Lehre von der Kirchenverfassung)". (ThLz. 33, 186f.; EF. 7, 445f.) - Die neu gegrundete "Theologie der Gegenwart" will kein neues Rezensionsunternehmen sein, verzichtet darauf, die gesamte Literatur zusammenzustellen, will vielmehr einige hervorragende Publikationen auswählen und über deren Hauptinhalt kurz orientieren. So sollen im Laufe jedes Jahres Uebersichten über alle 5 theologischen Disziplinen gegeben werden, unter denen die prakt. Theologie von Sachsse bearbeitet wird. Von dieser behandelt S. im vorliegenden Artikel nur den ersten der 3 Hauptteile (Gemeindedienst, freie charismatische Liebesarbeit. Kirchendienst) in den 4 Abschnitten: Liturgik, Homiletik, Katechetik, Seelsorge. Während es Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie ist, so führt S. aus, die Unhaltbarkeit des modernen Jesusbildes

nachzuweisen, hat die praktische "seine religiöse Minderwertigkeit darzutun". Diese Auffassung von Jesus beruht auf einer unrichtigen Beurteilung der Sünde." Folglich wird die praktische Theologie ihrer gegenwärtigen Aufgabe nur gerecht, wenn sie in allen ibren Disziplinen "das ewige unabänderliche Evangelium" zur Geltung bringt, dass \_der Sohn Gottes, indem er für unsere Sünden starb und zu unserer Seligkeit auferstand", uns Vergebung der Sunden gebracht hat. Nach diesen prinzipiellen Erörterungen gibt S. einen Bericht über eine Reihe von Publikationen, über deren Inhalt referiert und sachlich geurteilt wird. Nur scheint mir die Auswahl nicht überall - z. B. in der Homiletik - ohne Willkur. bzw. dogmatische Voreingenommenheit getroffen zu sein. auch diese Berichte über die einzelnen Disziplinen der praktischen Theologie geben dem Ref. Gelegenheit, seine grundsätzliche Stellung in den Fragen, die unsere Zeit bewegen, erkennen zu lassen. S. auch nicht überall auf Zustimmung rechnen dürfen, so hört man einem erfahrenen Manne doch gern zu. - In der Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier der Universität Gielsen hat Prof. Drews den wissenschaftlichen Betrieb der praktischen Theologie daselbst unter der Herrschaft der Orthodoxie, des Pietismus, der Neuorthodoxie. der Aufklärung und schliefslich im 19. Jahrh, geschildert. Die interessante Schrift erzählt von mancherlei Schwierigkeiten und Kämpfen innerhalb und außerhalb der Fakultät, unter denen die Entwickelung der Disziplin bis zur Errichtung eines besonderen Ordinariats i. J. 1882 hat leiden mussen, und gibt so an einem einzelnen Beispiel einen dankenswerten Einblick in die gesamte Auffassung und Arbeit der praktischen Theologie in den letzten 3 Jahrhunderten. - Uckeley weist nach, das für Luther die Kirche als Volkskirche eine ist, ihrer Erscheinung nach sichtbar, uberall da, wo das Wort Gottes und die Sakramente recht in Geltung stehen; ihrem Wesen nach unsichtbar, sofern die in ihr wirksame Kraft des heiligen Geistes unsichtbar ist, ein Gegenstand des Glaubens. - Seitdem Sulze die Bedeutung der Gemeinde ins rechte Licht gestellt hat, kann die Frage nach Wesen und Aufgabe derselben nicht mehr zur Ruhe kommen. So versucht Schian alle Fragen des kirchlichen Lebens vom Standpunkt der Einzelgemeinde aus anzusehen und anzufassen und von hier aus Wege zu ihrer Lösung zu zeigen; - eine "praktische Theologie" in großen, prinzipiellen Umrissen. Ist die evangelische Gemeinde eine religiössittliche Gesinnungsgemeinschaft mit "eingeborner lebendiger Aktivität", so ergeben sich bieraus ihre wichtigsten Aufgaben einerseits innerhalb der eigenen Grenzen, sofern sie durch den Charakter der christlichen Gesinnungsgemeinschaft überhaupt oder durch den Zustand der tatsächlichen Unvollkommenheit derselben gefordert wird, anderseits nach außen bin. Die Organisation wie die praktische Arbeit der Gemeinde geht immer von der Bedeutung und der Pflicht der

Gemeinde aus. Auch die Stellung zu verwandten Bestrebungen in ibrer Mitte (Gemeinschaftsbewegung, innere Mission, humanitäre Bestrebungen) und zu anderen religiösen Gemeinschaften wird von dem Bewulstsein der Gemeinde um ihre Rechte und Verpflichtungen aus beurteilt und bestimmt. Für das Verhältnis zur Gesamtkirche gilt der Grundsatz: Gemeinsamkeit in Mannigfaltigkeit. Durch diese Art der Beleuchtung, in welche die Fragen der "praktischen Theologie" anter dem Gesichtswinkel der "lebendigen Gemeinde" gestellt werden. erscheint in der Tat vieles in neuem, klaren Licht. - Auch Wächtler beschäftigt sich mit der evangelischen Kirchengemeinde. . indem er die geschichtliche Entwickelung des Begriffes Gemeinde in großen Zügen darlegt und dann eine eingehende Würdigung von Schians Buch anschliefst. - Clemen kann nach seinen Erfahrungen und Studien nicht zu einem schlechterdings ablehnenden Urteil über das kirchliche Leben Englands gelangen. Wir könnten manches von unserem Brudervolk im Inselreich, von ihrer Staatskirche, von den Dissenters, lernen. Durch das gottesdienstliche Leben weht ein frischer, dem sonstigen Leben angepalster Zug, größere Freiheit in Liturgie und Gesang als bei uns. Die Predigten, die besonders die Dissenters pflegen, sind in Inhalt und Form weit moderner als die unserigen; die Abend- und Wochenpredigten vermitteln eine reiche Bibelkenntnis. Auch freiere Vorträge finden im kirchlichen Leben einen breiten Raum. Die an die Brudergemeinde erinnernde Abendmahlsfeier trägt einen ungezwungenen und doch feierlich ernsten Charakter. Besondere Gottesdienste nehmen auf die Bedürfnisse der verschiedensten Altersstufen und Bevölkerungsklassen Rücksicht. Die Heils- und die Kirchenarmee sorgen in vorbildlicher Weise für Gefallene und Gefangene. Mehr als bei uns werden die Laien, namentlich auch die Frauen, zur kirchlichen Mitarbeit herangezogen. Kurz: größere Freiheit ist nicht schädlich: unsere Kirchen sind für unsere Zeit mit ihren Bedürfnissen und Ansprüchen da: das können wir vom kirchlichen Leben Englands lernen. - Etwas umgearbeitet und beide Teile der 1. Auflage zusammenfassend hat Kühnert sein Buch neu erscheinen lassen. Es wird manchem Pfarrer in seiner Verwaltungs- und Aktenarbeit wertvolle Dienste leisten können. Denn es gibt gute Ratschläge für alle Arten kirchlicher Bücher.

# II. Die Theorie der Predigt (Homiletik).

#### A. Geschichtliches.

Beyer, R., Joh. Gottfr. Herder als Pred. II.: Herders Offenheit u. Freimut a. d. Kanzel. 22. Progr. Königsberg. — Feierheil, W., D. Türkenpredigten d. Wiener Bischofs Joh. Fabri a. d. Jahre 1532. 10. Progr. Teplitz-Schönau. — Franz, A., 3 deutsche Minoritenprediger a. d. 13. u. 14. Jahrh. XV, 160. Fr., Herder. M. 3,60. [Th.Lz. 32, 586; Th.LBl. 29, 69.] — Griselle, E., Bourdalone. Histoire critique de la prédication. T. 3.

VIII, 488. P., Bauchesne & Cie. Fr. 7.50. — Mathesius, Luthers Leben i. Pred. Krit. Ausg. v. Loesche. 2. Aufl. 161. Prag. Calve, § 1906. EF. 8, 2.] — Pfleger, L., Z. Gesch. d. Predigtwosens I. Strafsburg vor Geller v. Kaysersberg. 82. Str., Herder. & 1,60. [Th.Lz. 33, 241—243.] — Schmeck, H., D. Bibelzitate 1. den altdeutschen Pred. 94. Diss. Greifswald. — Schöndach, A. E., Stad. 2. Gesch. d. altdisch. Predigt. 8. Stück. Ueb. Leben, Bildg. u. Persönlichk. Berth. v. Regensb. II, 106. Gr. 80. W., Hölder. — Wendland, W., A. Tholuck i. s. Eigenart als Pred. (MP. 3, 348—361, 407—417).

Seine Arbeit über das Leben Berth, v. Regensb, schließt Schönbach mit einem 2. Teile ab. B.s Wissen über die Natur. seine Ansichten über die Menschen und ihr Gebahren werden geschildert, sein Platz in der Geschichte der altdentschen Predigt fixiert, die Besonderheit seiner Predigtweise beschrieben. Schließlich wird eine Charakteristik des großen Franziskaners versucht, seine Bescheidenheit, sein nuchterner Sinn für die Wirklichkeit, vor allem seine Hauptgabe, die Phantasie, betont. - Tholucks Predigten zeichnen sich nach Wendland durch besondere Reichhaltigkeit der Stimmungen aus. Das erschütternde Moment wiegt vor: doch werden auch Fragen der Lehre und Erkenntnis behandelt. Charakteristisch ist bei ihm auch die Rücksicht auf die Zeitverhältnisse. Aber ob er die Lichtfreunde bekämpft oder die Ideen der Revolution pruft: immer bleibt das religiöse Interesse im Vordergrund; er wirkt wie ein Prophet. Und überall predigt er aus der Seelsorge beraus und darum durchaus für moderne gebildete Menschen. Der tiefe Eindruck seiner Worte wird hervorgerufen durch die Persönlichkeit, die man hinter ihnen sieht. Sein biblischer Pietismus ist durchzogen von einer mystischen Stimmung, durch die er Sehnsucht wecken möchte, ist aber vor allem darauf gerichtet, auf psychologischem Wege Verständnis für die Schrift zu vermitteln. Doch fehlt neben dem biblischen Sprachelement das rhetorisch-romantische keineswegs.

#### B. Methodisches.

Achelis, E. Chr., Referat üb. einige Predigtwerke; (MP. 3, 134—137, 463—470).

— Armkrecht, D. Prediger u. d. Bekenntnis. 19. Gr. 89. Hannover, Feesche. & 0,20. — Rassermann. H., Homlietik (ThR. 10, 29—40). — Ders., Theorie u. Gesch. Mit bes. Berücksichtigg. d. Homlietik (MP. 3, 204—219). — Ders., Theorie u. Praxis mit bes. Berücksichtig. d. Predigt (ib. 6—21). — Braasch, K., Wie pred. wir üb. d. Wunder? (EF. 7, 13—24). — Braakmann. H., D. Seelsorge i. d. Pred. Brüderl. Handreichg. f. d. prakt. Amt. 35. Gr. 80. L., Dörfüling & Francke. & 0,80. — Chalybäus, Ueb. zeitgem. Heilsverkündigg. (MP. 3, 303—319). — Friedewald, R.. Die 5 Perikopenreihen d. evang. Landeskirche Preußens nach ihrem erbaul. Inhalt u. Zushang. VIII, 182. Brs., Woywod. & 1,80. — Geselbracht, F. H., The Character of modern Preaching in Germany (AJTh. 11, 169—177). — Haupt, H., D. Eigenart d. amerikan. Predigt. (Stud.

2. prakt. Theol. 1. Bd., 3. H.) 46. Gi., Töpelmann. \$\mathscript{M}\) 1.20. — Homiletik Review. The Prescher's and Religious Teacher's Monthly. Vol. LXIV, 1. Lo. a. N.Y., Funk & Wagnalls Comp. — Jánget, J., Z. Selbstmord einer Dirne. E. improvis. Grabrede (EF. 7, 274—277). — King. H. E. H., D. Predigt i Hospital. A. d. Engl. 2. A. 32. Dr., Ungelenk. & 0.60. — Kleinert, P., Homiletik. VI. 240. L., Hinrichs. \$\mathscript{M}\) 3. — Loeppert, A., D. Erfolg der Predigt (DAZ. 7, 147—153). — Meyer-Steinmann, A., Wert u. Gestalig. v. Pred.serien (EF. 7, 288—293). — Niebergalt, Fr., D. Kassuairede. (Prakt. theol. Handbibl. 1. Bd.) 2. Aufl. VIII, 172. — Schlaen. & Ruppr. \$\mathscript{M}\) 2.0. — Ders., Predigten (Chr. V. 21, 282 bis 287). — Richter, W., E. nil. Textreihe für 1907/08 (EF. 7, 419—423). — Schlaen. M., D. mod. deutsche Erweckungspredigt. Antritisvorlesg. (ZThK. 17, 235—269). — Ders., Ethische Predigten (MP. 3, 446—451). — Schlagenhauf. J., Pred.entw. f. d. Lelchenpred (DAZ. 7, 159—163). — Schlaen. W., Worltb. sprechen wir i. d. Wochengotteediensten? (EF. 7, 236—238). — Spitta, Fr., D. Predigen th. 2 Texte. An 2 ausgef. Belap. Gezeigt (MP. 3, 53—65). — Sydon, Vorbereitg. a. d. Pred. (Dienet einander 15, 265 f.). — Tertius, D. Kanzelpred. u. d. relig. Beditrfnis d. Gegenw. (RChr. 10, 2855—305). — Vosvincheck, E., V. Pred ant (lb. 259—255). — Walther, F., D. Wichtigk. d. Heilagewifah. i. Pred. u. Seelsorge (MP. 3, 386—401). S. Pastoratheol. S. 261.] — Wassink. Kl., Bijbedritiek en Evangelleprediking (GV. 41, 386—413). — Winters, Außersonntägl. Wortverktündige. (PBI. 56, 205—223). — Ders., Uss. Miss. predigten (NKZ. 18, 59—871). — With. J. de. Relations of church History to Preaching (PTIR. 5, 98—112). — Zippel, F., E. Revolutionir a. d. Gebiete d. Predigt (MGEG. 46, 3–10, 65—70, 129—136, 193—198). — Ders., Anti-Reyländer (Stud. 5, 320—327). — Zwei Urteile üb. e. mod. Pred buch v. F. N. u. F. K. (EF. 7, 56—58). [Ueb. "Gott u. d. Seele" v. Geyer u. Rittelmeyer.]

Wie ein Vermächtnis bietet Kleinert seinen früheren Schülern aus 3 Jahrzehnten seine Homiletik dar. Die Grund- und Vorfragen des 1. Teils stellen die gottesdienstliche und seelsorgerliche Seite im Wesen der Predigt test und betonen die Wichtigkeit des persönlichen Faktors in ihr. Sie soll als Rede den Willen des Zubörers bestimmen, wozu Erkenntnis und Gefühl Hilfe leisten. Der Prediger, der die Seelen leiten soll, kann der Seelenkunde nicht entraten. Er darf auch die Regeln einer auf ethischen Boden verpflanzten Rhetorik nicht übersehen; muß vor allem aber sein individuelles Charisma herausarbeiten und abklären. Nach dem 2. Teil ist Stoff der Predigt Christus als das lebendige Gotteswort, so wie er im eigenen am Inhalt der Heil. Schrift genährten Bewulstsein des Predigers lebendig ist. Dieser Stoff wird dementsprechend aus der Bibel geschöpft, und zwar als Gesetz und Evangelium, beide in ihrer inneren Beziehung zueinander. Dabei steht auch die Verwertung des a.t.lichen Stoffes unter dem Gesichtspunkt der Erbauung der Gemeinde Christi. Im einzelnen führt ernstes Studium des Textes in der Ursprache zur Findung des Stoffes, der dann durch das Medium der Predigt in den Dienst der Gemeindebedurfnisse gestellt wird. Daneben ist die Stoffindung durch den Gang des kirchlichen Lebens bedingt, was zu einem dem Bedürfen des gegenwärtigen Kirchenlebens entsprechenden Thema führt. Der kirchliche Predigt-

stoff ist immer das Religiöse in seiner sittlichen Entfaltung. Die Kasualrede ist in ihrem Inhalt durch einen von außen gegebenen Stoff mit bestimmt. Der 3. Teil endlich, der die homiletische Formlehre behandelt, geht von dem Gedanken aus, dass die Predigt ein Kunstwerk sein soll. Sie muls deshalb die Gesetze der Einheit. der Selbheit, der Ganzheit beachten und unterwirft sich den Geboten der Ordnung. Der Grundsatz der gottesdienstlichen Gemeinsamkeit diktiert der Predigtform das Gesetz der universellen Anknupfung, fordert von ihr, dass sie eintach und positiv die evang, Wahrheit zum Ausdruck bringe, dass sie der Sammlung diene. Jede Predigt soll textual wie auch thematisch sein: Neben der Wichtigkeit des Themas wird auf die Notwendigkeit der Text- und der Gemeindemäßigkeit hingewiesen. Für die Darstellung gilt als oberster Grundsatz die nur in der Volksmäßigkeit erreichte Volkstümlichkeit, d, h, Reinheit und Allverständlichkeit der Predigt. Beherzigenswerte Worte über die Mittel der Darstellung und den Vortrag selbst schließen das inhalt- und lehrreiche Buch voll tiefer Erfahrung und verständiger Urteile. (ThLz. 33, 278; ThLBl. 28, 560f.) — In Anschluss an Kant ist für *Bassermann* die Theorie "die denkende Verarbeitung eines bestimmten Gebietes nach seiten seines prinzipiellen Verständnisses und in schematischer Form." Theorie muls der Praxis vorausgehen und darf nicht aus ihr her-Die Verwertung der Theorie für die Praxis gegeleitet werden. schieht so, dass der Praktiker den Einzelfall an der Theorie als an allgemeinen Prinzipien misst, um dadurch einen sesten Stand und Masstab für die Beurteilung eigenen und fremden Wirkens zu gewinnen. Somit behält die Theorie immer ihre Bedeutung für die Praxis. - Auch mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Gesch. beschäftigt sich B. Die Theorie kann die Geschichte nicht entbehren, weil sie aus den Erfahrungen derselben für ihre eigenen Aufstellungen Zeugnis und Bestätigung findet. Die geschichtliche Einsicht reguliert das theoretische Denken, sofern es vor kurzsichtiger Einseitigkeit bewahrt, ohne doch die Theorie in hemmende Fesseln zu schlagen. Und auch deshalb kann die Theorie ohne die Geschichte nicht auskommen, weil es sich bei ihren Objekten um werdende Größen handelt, die durch ganz bestimmte historische Verhältnisse bedingt sind. - Wenn Vowinckel in einem 1. Teil von der Vorbereitung zum Predigtamt spricht, so stellt er seine Ausführungen ganz unter den S. 267 angegebenen Gesichtspunkt: "das evangelische Predigtamt ist eigentlich ein Beruf, auf den sich niemand vorbereiten kann. Der entscheidende Faktor der Vorhereitung liegt außerhalb des menschlichen Willens, er liegt im Willen Gottes, uns zu seinem Dienst zu berufen und zu erwählen." Hinter diesem an sich richtigen Gedanken tritt die Pflicht ernsthaften wissenschaftlichen Studiums ganz zurück. Gelegentlich wird sogar vor den "furchtbaren Gefahren des theologischen Studiums in

unserer Zeit" gewarnt. Ihr müst "die köstliche Kraft des Wortes vom Kreuz an euch erfahren und die grundlegende und zielgebende Bedeutung desselben erkannt haben." Die Schule des Kreuzes bildet die rechte Vorbereitung zum Predigtamt; Uebung in der Anfechtung, Reinheit in Herz und Wandel, lieben lernen, beten lernen. Dem entsprechend gilt als Aufgabe der Predigt: das Kreuz predigen. Denn dies "heisst nichts anderes, als Menschen retten". Erklärlicherweise wird eine schriftliche Vorbereitung auf die einzelne Predigt abgelehnt. Wer ganz im Dienst des Gekreuzigten steht, darf sich auf den Beistand des Geistes verlassen, wenngleich eingehende Meditation erwartet wird. Um den Gefahren priesterlichen Hochmutes zu entgehen, lerne der Prediger stets aufs neue Demut. - Der Erfolg der Predigt ist, wie Löppert ausführt, nicht mehr sichtbar: trotzdem dürfen wir an ihm nicht zweifeln. Er geht wesentlich von der Persönlichkeit des Predigers aus, dessen gesamtes Leben das Evangelium verkundigen muß. Die Predigt selbst soll sich an den Willen wenden; Spurgeon gilt als Beispiel dafür. Doch kann der Prediger Erfolg nur haben, wenn er in der Seelsorge seine Gemeinde lieben gelernt hat und treueste Arbeit auf seine Predigt verwendet. - Tertius macht mit Recht darauf aufmerksam, dass für die rednerische Ausbildung des Theologen viel zu wenig geschieht, obgleich man doch vom Pastor heutzutage verlangt, dass er ein guter Redner sei. Die oft beobachtete Wirkungslosigkeit der Predigt hängt weiter an dem leidigen Kanzelton, durch den das Gesagte immer in eine gewisse Ferne gerückt, unpersönlich wird, an der allzu kunstlichen Ausdrucksweise und Schematisierung der Predigt. Bei dem Inhalt derselben endlich vermist T. ein genügendes psychologisches Eingehen auf die geistige und religiöse Verfassung der Gemeinde, das Bemühen, auf den Willen zu wirken. Ausgehend von der Erkenntnis, daß unsere Zeit stark religiös, weniger christlich, sehr wenig kirchlich interessiert ist, hebt Chalybaus die individuelle Ausprägung des persönlichen Glaubenslebens als besondere Wichtigkeit für den Prediger hervor. Er soll "Priester der Religion" sein; denn er soll durch seine Predigt die Bildung der Menschheit erstreben. Ist dazu aber die Neubelebung des religiösen Wortschatzes unabweisbare Forderung und deshalb eine gewisse Lehrhaftigkeit unvermeidlich, so soll doch die Predigt vor allem Prophetie und Kunst sein. So darf, wie nicht mit Unrecht betont wird, das Geheimnisvolle aller Religion nicht vernachlässigt, müssen Ideale des Lebens in der Predigt vertreten werden, - Ihm gegenüber bleibt Schian dabei, daß die evangelische Predigt ihrem Wesen nach, wenn auch vom religiösen Zentrum aus, auch das Sittliche, und zwar ohne sich in kasuistischen Kleinigkeiten zu verlieren, doch in speziellen Thematen zu behandeln hat. - Häring wirft die Frage auf, wie wir unsere Verkündigung von Christus gestalten sollen, damit sie selbst als solche, unmittelbar, zu ihm zieht. Vertrauen auf ihn weckt und mehrt." Nachdem die Wichtigkeit dieser Frage begründet ist, wird als Aufgabe unserer Predigt von Christus betont, dass sie aufzeigen muss, "wie er auf uns wirkt, dass wir an ihn glauben dürfen." Unmittelbar durch das, was von ihm gesagt wird, muss heiliges Vertrauen ermöglicht und gestärkt werden. Dadurch gewinnt die Predigt zwar eine subjektive Färbung, aber doch ohne daß die Objektivität der Verkundigung darunter leidet. - Bekenntnistren ist nach Armknecht, "wer den von den Vätern in ihren Rekenntnisschriften bezeugten Herrn Christus mitglaubt und mitbekennt, weil er der in der Schrift verkundete und im Leben erfahrene Heiland ist, und darum auch mit den an dem prinzipalen Artikel von Christo prientierten Glaubenslehren der libri symb. übereinstimmt." Und von dieser Uebereinstimmung mit den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche soll der Prediger zeugen und lehren - "werden wir lehrhafter in unseren Predigten" (!) -; er soll zu diesem lutherischen Christentum erziehen. Denn das bekenntnismässige Luthertum allein ist Trost und Seligkeit. Wehe dem, der der "grundstürzenden liberalen Theologie" in die Arme fällt! "Aber wie jede Nation ihren Sparren hat, so auch das deutsche Volk. Sie glauben an ihren Haeckel oder Harnack oder sonst einen Professor. Es ist etwas Chinesisches." Sapienti satest! - Sowohl vom Standpunkt vernunftigen Denkens als auch frommen Glaubens kommt Pfarrer Karl Braasch zur Ablehnung der Wunder im strengen Sinne des Wortes. Von hier aus unterscheidet er im NT. Heilungswunder, denen wirkliche Geschichte zugrunde liegt, und sagenhafte Allmachts- oder Naturwunder. Ueber Wundergeschichten ist so zu predigen, dals sie als vorzügliches Anschauungsmittel und zur Darstellung religiös-sittlicher Gedanken dienen. Man möge sich nur vor allgemeinen Themen hüten und statt dessen möglichst spezialisieren. Durch die rein religiöse Behandlung wird das religiös ganz neutrale Wunder aus dem Mittelpunkt der Geschichte an die Peripherie geschoben, und so wird die Gemeinde erzogen, auf das eigentl. Wunder keinen Wert zu legen und doch das religiös Wertvolle in ihm festzuhalten. - Der unbestreitbare Wert der Predigtserien, den Meyer-Steinmann hervorhebt, bängt wesentlich von ihrer rechten Gestaltung ab: nicht zu lang, nicht zu häufig, Abwechselung, jede Predigt ein geschlossenes Ganzes; was durch zwei Beispiele aus dem A. und dem NT. erläutert wird. - Richter hat in seiner Militärgemeinde Baumgartens vorjährige Textreihe mit Befriedigung gepredigt und schlägt eine ähnliche fürs neue Jahr vor. Bei der Auswahl der Gesamtthemata wie der einzelnen Predigttexte wird immer die Individualität der Prediger wie die Eigenart der Gemeinde wesentlich mitbestimmend sein müssen, - Fünf charakteristische Prediger aus verschiedenen Lagern, vom strengen Lutheraner bis zu einem, der "ganz links" steht (Walther, Keller, Hesselbacher, Jatho.

Spörri), pruft Niebergall auf das Ziel ihrer Predigt, die Mittel dazu, ihre religiöse und theologische Ueberzeugung, um dann ein Bild ihrer Persönlichkeit zu gewinnen, und endlich ihre rednerischen Mittel zu untersuchen. Von rechts nach links gesehen ist der Zug ans dem Historischen und Besonderen in das Allgemeine, ein allmähliches Aufhellen der anfänglich düsteren Stimmung zu bemerken. Dass doch bei der Beurteilung mehr auf das gemeinsame Ziel gesehen und jedem die Wahl der Wege dahin überlassen würde: das ist der Wunsch N.s. der mit rubigem Blick jedem der Prediger in seiner Weise gerecht zu werden sucht. - Der schon von Werner (JB, 25, 1212) in der "Stud." zurückgeschlagene Angriff Reyländers auf die gegenwärtige Predigtweise, wird von Zippel einer eingebenden Kritik unterzogen, die zeigt, dass Reyländer eigentlich nur gegen einen gemalten Feind kämpit, nur eine Karrikatur der gegenwärtigen Predigtmethode vor Augen hat und die wirklich vorhandenen Fehler in maislos übertriebener Weise rügt. - Mit der modernen deutschen Erweckungspredigt, die in engstem Zusammenhang mit der stark von England beeinflussten Evangelisationsbewegung steht, beschäftigt sich Schians Antrittsvorlesung in Breslau. Bei aller durch die Individualität der Prediger verursachten Verschiedenheit im einzelnen lassen sich doch gemeinsame Grundzüge feststellen. Die Erweckungspredigt will packen, erschüttern, tberwältigen. Diesem einen Zweck wird alles untergeordnet. Um ihn zu erreichen, genügt eine beschränkte Stoffauswahl, wenn nur die Aufmerksamkeit erregt wird. Höchste Nervenanspannung, ja -aufregung. Unsere moderne Predigt könnte manches von ihr lernen. Aber das Ideal ist sie nicht. Denn sie geht einseitig vor, pflegt eine falsche Frömmigkeitsart, ist nur in der äußeren Form modern, - Die amerikanische Predigt der Gegenwart ist nach Haupt in ihrer Eigenart bestimmt durch das Fehlen des Kirchenjahres, was eine große Freiheit in der Textwahl und damit zugleich ein undogmatisches Gepräge der Predigt zur Folge hat; ferner durch den Charakter des amerikanischen Volkes, in welchem ein starkes Suchen nach Religion, nach Wahrheit, ein Ringen nach sozialen Um- und Neugestaltungen, ein durch Schule und Bibliotheken vermittelter Bildungstrieb, ein durch das Autblüthen der Industrie hervorgerufenes Kraftgefühl lebendig ist, was den Prediger zwingt, mitten im Leben zu stehen, mitten aus dem Leben heraus und für das Leben zu wirken; und schließlich durch die verschiedene denominationelle Färbung der Gemeinden (Kongregationalisten, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten, Episkopale, Unitarier), sowie durch die Individualität des Einzelnen. Ist die amerikanische Predigt. wenn auch religiös fundiert, doch im wesentlichen ethisch interessiert, so gilt als Ziel die Heranbildung einer vollkommenen, christlichen Persönlichkeit nach dem in Christo erschienenen Ideal. In bezug auf die Mittel zur Erreichung dieses Zieles hat der Prediger

eine große persönliche Freiheit, die er umso eher entfalten kann, als er sonntäglich zweimal zu derselben Gemeinde zu sprechen hat. - Die an bestimmten Sonntagen, etwa auch am Epiphaniasfeste, zu haltenden Missionspredigten sollen nach Winters wirkliche Predigten sein, die der Eigenart des Menschen unserer Zeit Rechnung tragen, sie müssen erweckl. Predigten sein. Dazu gehören Persönlichkeiten. Denn nur sie sind Autoritäten; und nach ihnen verlangt unsere Zeit. Das Missionelle hat nicht nur einen Einschlag zu bilden, sondern soll etwas Wesentliches sein. Darum bleibt der Text immer die Hauptsache, der dann aber wirklich zu behandeln ist. Missionspredigten setzen Missionsstudien voraus und sollen der Gemeinde die Mission als eine öffentliche Angelegenheit der Kirche ans Herz legen. - Dass unter Umständen zwei, derselben Predigt zugrunde gelegte, Texte einander vorteilhaft ergänzen, den Prediger zu neuen Gedanken anregen, den Zuhörern erhöhtes Interesse bieten können, zeigt Spitta an zwei geschickt durchgeführten Beispielen (Hochzeit zu Kana und das Fasten der Hochzeitsleute; Scherflein der Witwe und Petri Fischzug). Nur glaube ich, Sp. überschätzt das Interesse der Gemeinde an den altkirchlichen Perikopen. Es sind doch wohl nur wenige, denen das Sonntagsevangelium wie ein \_alter Freund" \_immer wieder in den Sinn kommt" . - W. Schulz empfiehlt für die Wochengottesdienste, irgend ein Lebensgebiet an den Urteilen und Bildern zu entwickeln, welche die biblischen Schriften dazu bieten (z. B. Geschichte der Ehe und des Familieulebens, Leben und Sterben). - Die schon JB, 25, 1211 besprochene und empfohlene Schrift Niebergalls ist eine vortreffliche Anleitung zum gründlichen Studium des Wesens und der Aufgabe der Kasualrede. So leicht der Anfänger sie sich denkt, so schwer und wichtig ist sie für jeden, der es mit ihr ernst nimmt. Auf den ersten allgemeinen Teil mit seinen Vorfragen folgt der bei weitem umfangreichere über die einzelnen Kasnalreden, bei denen stets von einer geschichtlichen Orientierung ausgegangen, der Inhalt und Sinn der Handlung herausgestellt und Wegweiser für die rechte Gestaltung der Rede gegeben werden. Es braucht bei N. nicht mehr auf die besonders feine Psychologie hingewiesen zu werden, welche die klare Stellungnahme zu den einzelnen Fragen und Problemen ermöglicht. Im großen und ganzen dasselbe geblieben, hat das Buch in seiner zweiten Auflage nur eine Umarbeitung der geschichtlichen Abschnitte, eine Erweiterung der Literatur und hier und da einen Einschub erfahren, so namentlich über die Bedeutung der Kasualrede, welche die betreffende kirchliche Handlung erläutern und eine seelsorgerliche Einwirkung erzielen soll. - Am Grabe einer Dirne, die durch Selbstmord endete, hat Jüngst, weil zahlreiche Dirnen und Zuhälter zugegen waren, sich zu einer scharfen Rede gegen die Unzucht verpflichtet gefühlt. Die unerbittliche Wahrhaftigkeit, der beilige Ernst wirkt befreiend, obgleich diese schneidende Waffe wohl mit Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu gebrauchen ist.

#### C. Homiletisches Material.

Eckert, A., Bauernpred. II. Bd.: Jesus uns. Leben, Predigtentw. üb. d. Elsen. Ev. 4. u. 5. Lfrg. III. Bd.: Heiligg, aus Glauben, Predigtentw. üb. d. Elsen. Ep. 1. u. 2. Lfrg. L., Strubig. à M. 0,60. — Kilche, Fr., F. Arbeit u. Stille! Gedanken, Bilder u. Dispos. z. d. neuen Elsen. Perikopen. 888. Gr. 89. Kassel, Röttger. M. 10. — Mayer, G., D. Misstexte d. NTs. i. Meditationen u. Predigtidispos. 3. Abt., 2. Hälfte. (Phil. bis Philembrief.) VI, 319. Gu., Bertelsmann. M. 3. — Ders., Desgl. (1. Petr.brief bis Offenb. Joh.) VII, 260. Ebda. M. 3. — Ders., Desgl. (1. Petr.brief bis Offenb. Joh.) VII, 260. Ebda. M. 3. — Ders., D. neuen ev. Perikopen d. Eisen. Konf. Exeget. homilet. Handb. 2. Aufl. VI, 898. L., Deichert. M. 11,50. [Schon JB. 26, 1168 genannt.] — Schade, H., D. Miss.texte des NT.s.: miss.geschichtl. Beispielen. III. Abt., 1. Hälfte. (Röm., bis Eph.briet.) XII, 173. Gu., Bertelsmann. M. 2. Zeitschriften. Detenet einander. E. homilet. Zeitschr. 15. Jahrg., 10 ft.

Zeitschriften. Dienet einauder. E. homilet. Zeitschr. 15. Jahrg. 10 H. L., Strubig. & 3. — Evangelische Freiheit. Monatschr. f. d. kirchl. Praxis i. d. gegenw. Kultur. 7. Jahrg. Tü., Mohr. & 6. — Mancherlet Gaben u. Ein Geist. E. homilet. Monatschr. 46. Jahrg. St., Greiner & Pfeiffer. & 8. — Pastorablätter t. Homiletik, Katechetik u. Seelsorge. 49. Jahrg. B., Fr. Richter. & 6. — Monatschr. f. Pastoraltheol. 3. Jahrg. B., Renther. & 6.

Mayers Werk über die Missionstexte des NT.s ist zum Abschlus gekommen. Den nach den Urtexten angeführten Schriftworten folgt eine kurze Auslegung unter dem Gesichtspunkt der Mission nebst Predigtdispositionen. Wenn auch vielleicht zuweilen die Missionsgedanken nicht ganz ungezwungen aus dem Text entnommen werden, so öffnet das Buch doch anderseits die Augen für manche verborgene Quelle, aus der Stoff für Missionszwecke geschöpft werden kann. Im übrigen vgl. JB. 26, 1168. - Eine Fulle von missionsgeschichtlichen Beispielen bietet in Fortsetzung des im vergangenen Jahre begonnenen Werkes wieder Schade dar, eine sachgemäße Ergänzung zu M.s Missionstexten. Auch wer in der Verwendung von Missionsgeschichten etwas wählerisch ist und nicht mit allem, was hier zusammengestellt ist, einverstanden sein kann, wird doch manches auch für ihn Brauchbare finden. - Von Eckerts Bauernpredigten ist der zweite Band mit den Entwurfen zum 9. bis 27. Tripitatissonntag vollendet, der dritte über die Episteln für 1. Adv. bis Kantate mit den ersten beiden Lieferungen begonnen. Diese Entwürfe verraten eine fassliche, praktische Predigtweise und können zu einer solchen anleiten helfen. Im übrigen vgl. JB. 26, 1169,

Baumgartens treffliche Monatsschrift für die kirchliche Praxis hat den Titel "Evangelische Freiheit" angenommen und ist uns auch im neuen Gewande ein lieber Freund und Berater. — Die homiletische Zeitschrift Dienet einander, die fast jedes Heft mit einer Abhandlung aus dem Gebiet der praktischen Theologie beginnt und eine Reihe ausgeführter Predigten bringt, sammelt vor allem Entwürfe zu Predigten über freie n.t.liche Texte nach dem Kirchenjahr von verschiedenen Verfl. und gibt wieder Dispositionen

zu Predigten und Kasualreden über Texte aus der Apostelgeschichte.

— Nach einer ebenfalls stets vorausgeschickten Abhandlung, die freilich das Gebiet der Homiletik öfter verläist, um meist Lebensbilder von Kirchenliederdichtern (P. Gerhardt, Christian Kreymann, P. Eber) zu geben, finden wir in *Manchertet Gaben und Ein Geist* Entwürfe zu Predigten über die Württemberger Ev. III. Jahrg., die sächsischen Perikopen III. Jahrg., die Eisen. Ep. II. Jahrg., sowie zu verschiedenartigsten Kasualien. Der Vorbereitung auf Bibelstunden dienen endlich die Ausführungen zu 2. Petr., Nahum, Habakuk.

# III. Die Praxis der Predigt.

## A. Vollständige Predigtjahrgänge.

Armknecht. O.. Lutherisch Brot. Pred. tib. d. ev. Lekt. f. alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenj. VIII, 557. Hannover, Feesche. M. 4. — Aeschbacher, R., Wir sahen s. Herrlichk. E. Jahrg. Pred. VII, 504. Ba, Fr. Reinhardt. M. 4. — D. Dienst am Wort. E. Sammig. ev. Pred. u. Reden gläubiger Zeugen d. Gegenw. XII. Bd. Perikopen, d. Eisen, ans. d. AT. I. Tl.: 1. Adv. bis Oculi. V, 184. L., Krüger & Co. M. 2. — Dörries, B., D. Botschaft d. Frende. E. Jahrg. Ev.-Pred. 2. Aufl. 535. Gö., Vaadenh. & Ruppr. Geb. M. 6,40. — Ev.-Predigten f. d. Sonn. u. Festage d. Kirchenj., hrsg. v. Ev. Verein z. Hannover, Jahr 1906. IV, 456. Hannover, Feesche. Geb. M. 2. — Frohe Botschaft. E. Jahrg. Pred. f. 1906/07. Verf.: Culemann, Dammann, Michaelis, Schrenk. Wittekindt u. a. Bd. 12. 416. Kassel, Röttger. M. 2,50. — Kartg. P., Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. E. Jahrg. Pred. tib. d. neuen Eisen. Perikopen. I. Bd.: 1. Adv. bis Trinit. 382. II. Bd.: 1. Trinit. bis Totenfest. 348. Eisleben, Christl. Ver. i. nördí. Dtschlid. à M. 1,60. — Matthes. A. Es ist d. Heil uns kommen her v. Gnad' n. lauter Güte. D. ev. Lekt. d. Eisen. Konf. i. Pred. XII, 506. L., Deichert. M. 5. [ThLBr. 30, 26–28; schon JB. 1908, 1169 genannt.] — Norman, J. H., Ausgewählte Pred. auf alle Sonntage d. Kirchenj. VIII. 606. Kempten. Kösel. M. 4. — Planck, Pred. auf d. Sonntage u. Festtage d. Kirchenj. gehalten i. d. J. 1880.—1906. X. 551. Efslingen. Langguth. Geb. M. 3,50. — Reuter, A., In allen m. Taten las ich den Höchsten raten. Reisefrüchte i. Pred. f. e. Jahr z. Befruchtung d. Lebensreise. IX, 488. L., Doichert. M. 3. — Rump, J., "HErr, was willst du, das ich tun soll?" (Ap. gesch. M. 56.) E. vollst. Jahrg. (Bremer) Pred. üb. sämtl. Texte der Eisen. Ep. 1. Bd.: D. festt. Hälfte d. Kirchenj. VIII, 400. L. Wigand. M. 7. (E. F. 8, 6: "Bereicherung der Pred. it. nicht, nur Vermehrung der Hilfsmittel f. bequeme Pastoren"] — Schlatter, A., Predigten i. d. Stiftsk. z. Tübingen. Langguth. 601. M. 3,50. — Sonntagstrost (XX. Jahrg.). E. Jahrg. Pred. üb. d. Eisen. neuen ev.

Den Predigten von Aeschbacher merkt man es an, dass in ihnen ernst durchdachte, innerlich verarbeitete, selbst errungene Gewiseheit ihren Ausdruck gefunden hat. Er verkundet "das alte Evangelium"; darin mag nicht jeder ihm zustimmen können. Aber man folgt seinen Gedankengängen doch gern, weil sie immer interessant, originell, selbständig sind. Die Offenheit und Freimutigkeit der Redeweise wirkt wohltnend. Alles Schematische ist glücklich vermieden. Ae. kennt seine Zeit mit ihren Anforderungen und Eigenheiten, und er kennt die Menschen mit ihren Bedürfnissen. Fragen und Nöten. So will er sie die Herrlichkeit des Herrn, die er selbst gesehen hat, auch schauen lassen, weil "alles Leben strömt von dir". - Dörries' Predigten gehören zu dem Besten, was wir an homilet, Literatur besitzen. Sie sind getragen von glücklichem Optimismus und verkunden das Evangelium als Botschaft der Freude. Jesus, der Meister des Lebens, tritt lebendig und machtvoll vor unsere Seele, um auch unser Leben zu meistern. D. versteht wie wenige die Kunst, die Texte anzufassen und anzuwenden und besitzt in hohem Masse die Gabe anschaulicher, packender, überzeugender Rede. Seine Predigten können für häusliche Erbauung ebenso wie für Lesegottesdienste bestens empfohlen werden (EF. 8. 130). - Karia geht in seinen Predigten den Problemen der Gegenwart nicht aus dem Wege und versucht mit Ernst ihre Lösung. Die Art der Anlage und Ausführung der Predigten ist im allgemeinen die übliche. Die Sprache ist fließend, wenngleich die Lebendigkeit unter der Länge der Sätze mir zuweilen zu leiden scheint. - Hat Gg. Schmidt seine Predigten "dem gläubigen und denkenden Volke Gottes deutscher Zunge gewidmet", so kommt wohl nur das erstere, das "gläubige Volk Gottes", ganz auf seine Kosten. Wenigstens dem im modernen Sinne "denkenden" Menschen wird nicht sehr viel geboten. Doch mögen die Predigten bei einfachen Leuten Anklang finden. Sie sind in der Form ansprechend. klar, verständlich und inhaltlich überall auf den biblischen Ton gestimmt. Einen guten Durchschnitt überragen sie kaum. (ThLBl. 39, 32f.; MGEG. 46, 635f.) — Stimmen der Sehnsucht und Verheißung aus dem alten Bunde, des Wartens auf den, der die Erfullung brachte, klingen uns aus dem 12. Bde. von "Der Dienst am Wort" entgegen. Die a.t.lichen Texte werden ins Licht des NT.s gertickt und von ihm aus verstehen gelehrt.

## B. Kleinere Predigtsammlungen.

Brooks, Ph., E. Ruf i. d. Höhe. Relig. Red. aus d. neuen Welt. Z. dtsch. Druck befördert durch N. Bolt. XVI, 296. B., Warneck. M 3. [ThLBI. 29, 85; MGEG. 46, 379.) — Campbell, R. J., New theology sermons, XIV. 300. Lo., Williams a Norgate. 6 s. — v. Dobschütz, F., Ev. Pred. aus d. Stadtptarrk. z. Oppein. 126. Oppein, Muschner. A. 1,60. — Dude, H., Ev. Pred. f. Taubstumme. 2. verb. Aufl. 191. L., H. Dude. Geb. M. 2,50. — Faber, W., Harte Reden üb. schwierige Bibelworte. Pred. 2. Anfl. IV, 336. B., Warmeck. M. 4. — Ders., Desgl. 2. Bd. 347. Ebda. M. 4. — Groser, Th., Aus den Tiefen d. Hl. Schrift. Pred. Uebers. v. Zangger. 1906. VIII, 212. Zü., Christl. Vereinsbuchh. M. 3. — Hashagen, Walther, Köberle, Grätzmacher, Eln Herr — Ein Glaube! Rostocker skadem. Pred. 183. Wismar, Barthold. M. 2,75. — Jansen. J. J., 11 Alltagspred. Aus d. Norweg. v. H. Flegel. 1906. VIII, 103. Kl. 89. Bremen, Morgenbesser. M. 1,20. — Ihmels. L., Eins ist not. Pred. 1. d. Universitätak. 1. Leipzig. 2. Aufl. VIII, 239. Gr. 89. L., Hinrichs. M. 2,20. — Inge, W. R., All saints' sermons. XIV. 219. Lo., Maemillan a. Co. 3 s. 6 d. — Keller, S., Menschenfragen u. Gottesantworten. (70) Pred. 3. Aufl. (olme Jahr). 468. Hagen, Rippel. M. 4. — Kellner, Br., Wir heiisen euch hofien. Pred. 1906. 1V, 147. Ba., Reinhardt. Geb. M. 2,40. — Müller, Paul, Zum Erlöser! 18 Pred. u. Ansprachen. 78. D., Ungelenk. M. 1. — Nack, J., Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. 2. Aufl. 56. Altenburg, Geibel. M. 1,20. — Paira, H., Ausgew. Pred. 1906. 156. Zü., Schuithefs & Co. M. 2,50. [Pf. d. prot. Gem. Mailand 1860—1904] — Retchet, E. (Pred. d. Brüdergem.), Allein deh. d. Glauben. Pred. 2. Aufl. VIII. 267. Herrenhut, Miss. buchh. Geb. M. 2,80. — Ritter, A. †, In allem Christus. NF. Pred. X, 400. Zü., Fisii & Beer. M. 4. — Schmitthenner, A., Herr, bist du's? 2. Aufl. m. Bildn. (Mod. Pred. bibl. IV. Serie, 4.) 90. Gü., Vandenh. & Rupr. M. 1,20. — Seeger, K., Ich preise deine Gerechtigk. allein! Pred. u. Schrittbetrachtgn. V. Freunden ges., hrag. v. O. Seeger. 9. Tsd. V., 645. Neukirchen, Buchh. d. Erz. Ver. Geb. M. 4,50. — Spurgeon. C. H., The Old Gospel and the New Theology. 12 Sermons. 181 Lo., Passmore. 1 s. — Stange, K., Akad, Pred. 128. L., Dieitrich. M. 1,60. — Strahm, Fr., Christenglück. Pred. VII, 334. Bern, K. J. Wyfs. Geb. M. 4,40. — Torrey, B. A., Völlige Erlösg. 11 Evangelisat. Anspr. 184. Wandsbeck, Bethel. M. 1,30. — Wetwertech., A., Aus d. Vorstadt. R Rel. Reden. 160. Hamburg, Schlössmann. # 2.

Stanges 12 akademische Predigten lassen den dogmatischen Standpunkt des orthodoxen Verf.s deutlich erkennen, drängen ihn aber nicht über Gebühr auf. Sie vertreten eine ernste Lebensauffassung, reden ohne Umschweife von der Stude, mit froher Begeisterung von Gottes Gnade in Christo. Sie sind gewissenhaft durchgearbeitet und klar aufgebaut. Dass sie akadem. Predigten sind, mag freilich der Grund mit sein, dass sie oft rein verstandesmäßige Entwickelungen bieten und an Anschaulichkeit durch Bilder und Beziehungen zum praktischen Leben etwas arm sind. - 12 akudemische Predigten veröffentlichen auch 4 Rostocker Professoren. Alle diese Predigten sind getragen von dem einen Glauben an den einen Herrn, den Menschen- und Gottessohn Christus, sind aufgebaut auf dem Grunde und gestützt durch Gedanken der Bibel. Der strenge theolog. Standpunkt der Verf, tritt weniger scharf hervor, als man erwarten könnte. Die Textbehandlung ist grundlich, entgeht aber oft der Gefahr nicht, einen zu breiten Raum einzunehmen, was leicht ermüden kann. Dafür bleibt das Interesse für Gegenwartsfragen des modernen Menschen meist zu wenig berücksichtigt. - Mit dem lauteren Ernst, den man bei der Brüdergemeine gewohnt ist, predigt Reichel das Evangelium einfach, fasslich als den Weg zum Frieden und zur Kraft. "Allein durch den Glauben" ist die Seligkeit zu erlangen: wie herrlich! wie ernst zugleich! Drum müssen wir Jesu ganz gehören, dürfen wir es mit seiner Nachfolge nicht leicht nehmen. Aber was man bei ihm findet, ist auch der Muhe wert, die Liebe des Vaters, das Erbe der Herrlichkeit. -Von starker Lebensfreude und sieghafter Zukunftshoffnung getragen sind Weinreichs religiöse Reden, die, in einer Vorstadt von Hamburg-Altona gehalten, deu Blick aus der Vorstadt des Erdendaseins erheben zur ewigen Heimat. Sie sprechen, ohne sich an ein bestimmtes Schema zu binden, in warmen Worten von der Seligkeit des Christenherzens und sind von mannigfachen Beispielen aus Geschichte, Literatur und täglichem Leben durchzogen. - Die Predigten Inges bieten in einfacher, schöner Sprache ein von dogmatischer Voreingenommenheit völlig freies Evangelium. Zwar wäre ein gröferes Eingehen aufs praktische Leben, eine Belebung der Rede durch Bilder und Gleichnisse zu wünschen. Indessen sind die vorgetragenen Gedanken durchaus klar und überzeugend. - Ebenfalls in modernem Geiste spricht Campbell, dessen Predigten eine grundliche Textbehandlung zeigen, wobei freilich nicht immer die Gefahr vermieden wird, den biblischen Unterbau zu breit zu gestalten und darüber die Anwendung auf das heutige Menschenleben zu versäumen. Von immer neuen Seiten wird als Kerngedanke des Christentums die Pflicht betont, sich von aller Selbstsucht loszumachen und eines Lebens in opferfreudiger Liebe sich zu befleilsigen. - Die Predigten von Pastor Felix v. Dobschütz sind sehr einfach disponiert, klar aufgebaut, kurz gefast; sie gehen nach Form und Inhalt in den gewohnten Bahnen und verraten keine besonders charakteristischen Merkmale, sind im übrigen aber ganz lesenswert. Die vor 2 Jahren erschienenen "Harten Reden" von Faber haben bereits die 2. Aufl. erlebt, uud ein 2. Bd. ist dem 1. gefolgt. Es gehört ernster Fleiß und eine besondere Kunst dazu, schwierigeren Bibelstellen ganz auf den Grund zu gehen und den so gehobenen Schatz für die Gemeinde fruchtbar zu machen. Es kann nicht ausbleiben, daß solche Predigten an das Deuken der Zuhörer größere Ansprüche stellen, als die rein erbauliche Auslegung schlichter Texte. Gelesen bieten F.s Predigten jedenfalls viel Anregung und Förderung. Sie zeugen von gewissenhafter Durcharbeitung und tiefer religiöser Erfahrung und sind in der Anwendung meist geistreich und überzeugend.

# C. Serienpredigten.

Baars, E., Kanzelreden i. Anschlus a. d. Buch Hiob. 1906. 123. Vegesack, Selbstverl. & 2.50. — Breitenstein, J., La vie après la mort. 4 sermons prêchés à Strassbourg. 80. Kl. 8º. Str., Ev. Ges. Geb. M. 1,20. — Eger. Joha., "Ich bin". Predigten tib. Selbstzeugnisse Jesu. 101. L., P. Eger. M. 1,60. — Haarbeck, J., Lazare, komm heraus! 7 Pred. tiber Joh. 11:—44. 1906. Neukirchen, Erzieb. Ver. — Hering, F., G. Gesch. Josefs. 11 Pred. 138. Hl., Strien. & 2. — Horn. Paulus. Predigtea. 40. & 0.60. — Kather, P., D. Bergpredigt des Herrn, ausgel. i. Pred. II.: Gebote. 2. Aufl. 122. L., Deichert. & 1.50. — Ders., Desgl. III.: D. Vaterunser. 2. Aufl. 138. Ebda. & 1,60. — Kathoff. A., D. Zeitalter d. Reformation. Nachgel. Pred. Vorw. v. Steudel. 1906. VIII. 282. Jean, Diedrichs. & 4. — Ders., Zukunftzideale. Nachgel. Pred., with telephoneskizze v. Fr. Steudel. XXXIV. 238, mit Bildn. Ebda. & 4. — Lahusen, D. Ev. d. Paul., des Ap. Jeau Christi. Pred. X. 251. B., Warneck. & 3. [McG. 46, 446.] — Moderne Predigtbibliothek. V. Reihe, 3.: Horn. F., Dtach. Psalmen Paul Gerhardts u. s. Zeit i. Pred. V. 98. GG., Vandenh. & Rupr. & 1,20. — Nithack-Stahn, W., D. apostol. Glaubensbekenntnis i. Pred. 111. Hl., J. Fricke. Geb. & 2. — Schneider. R., Dennoch! 3 Pred. tb. Joh. 16 16—23; Ps. 73. 3.—28; Math. 28 20. 32. Oldenburg, F. Schmidt. & 0,50. — Schwancher, Hanna u. Samuel. 3 Pred. 46. Elberfeld, Ref. Schriftenverein. & 0,50. — Siebert, R. Predigten tb. d. Vaterunser. 2. Aufl. 62. Hl., Mithmann. & 0,80. — Spurgeon, C. H., Ich fand, den m. Seele liebt. 35 Pred. tb. d. Hohelied. Uebers. v. H. Liebig. 382. Kassel, Oncken. & 3,50. — Stingeder, F., D. Gesetz d. 2 Tafeln. Pred. tb. d. 10 Gebote Gottes. 210. Linz, Prefsver. & 1,85. — Sutze, E., Katechismuspredigten. Mit Bilda. Verf. 104. GG., Vandenh. & Rupr. & 1,20. — Wacker, E., Uns. Taufbund. 7 Pred. tb. d. Evang. d. Fastenzt. 112. Gü., Bertelsmann. & 1,50. — Ztegter, A., D. Hohelied. Liebe. 5 Pred. tb. 1. Kor. 13.

Paul Kaiser lässt seine 9 Predigten über die Gebote aus der Bergpredigt, nämlich über die Texte Matth. 513 bis 64, von neuem ausgehen und zeigt, wie Jesus das Gesetz "zu einer inneren Angelegenheit" gemacht hat. K. verfügt über eine große Bibelkenntnis, die er geschickt zu verwerten weiß, und belebt seine warmherzigen Ausführungen durch Bilder aus der Geschichte, durch Zitate aus religiöser und weltlicher Literatur, durch Beispiele aus dem täglichen Leben. Die Predigten sind einfach, verständlich, praktisch und bieten doch auch dem nachdenkenden Hörer und Leser viel Anregung. - So liest man auch K.s Auslegungen des Vaterunsers immer gern. Wenn sie auch in der allgemeinen Auffassung und Anlage nicht viel Neues bieten, so sind sie in der Ausführung doch stets lebendig und fesselnd. K. weiß seine Gedanken anschaulich und lebendig an seine Zuhörer zu bringen und so das Verständnis für das Gebet des Herrn, dies "Herz der ganzen Bibel", zu vertiefen. - Sulze hat 10 Predigten über Teile aus dem 1. und 3. Hauptstück vor verschiedenem Zuhörerkreis gehalten. Mögen sie sich an schlichte Menschen oder an solche mit höherer Bildung wenden: immer schöpfen sie aus der Tiefe und reden eindringlich von dem Ernst des Gesetzes und von der Seligkeit der Gotteskinder, die einen Vater im Himmel haben. - Die 5 Predigten, die Prof. Aug. Ziegler über 1. Kor. 13 (1-13; 4-7; 1-3; 12; 8-13) veröffentlicht, stehen dem einfachen, praktischen Leben zwar etwas fern, zeigen aber doch tiefe relig. Erkenntnis und Erfahrung. Eine Auslegung des Hohenliedes in Predigten ist wohl nur auf dem

Boden der Inspirationslehre möglich, die in diesem Buche die Liebesgemeinschaft Christi und seiner Gemeinde dargestellt findet. Von diesem Standpunkt aus hat Spurgeon, dem das Hobelied das "Allerheiligste", "fast das Zentralbuch der Bibel" ist, etwa 80 Predigten darüber gehalten, von denen 35, von Liebig übersetzt, vorliegen. Für Menschen mit irgendwelchen modernen Bedürfnissen sind die Predigten nicht. Ja, die oft recht gesuchte Textauslegung, die nicht selten mehr hinein- als auslegt, kann, obwohl das harmlose Gemüt des Verfassers davon gewiss nichts ahnt, abstossend wirken. Doch spricht, das mnss zugegeben werden, eine warme Liebe zu Christus und selige Freude über den Besitz seiner Liebe aus jeder Predigt. Und das tut trotz allem wohl. - Von dem Standpunkt aus, das das ganze Christentum im Grunde genommen weiter nichts ist, als Verständnis der Person Christi", hat Eger 8 wohldurchdachte Predigten über Selbstzeugnisse Jesu, die uns in die Tiefe des persönlichen Lebens dieser größten Persönlichkeit hineinschauen lassen, gehalten und in ihnen ein kraftvolles Charakterbild Jesn gezeichnet, um auch uns an des Meisters Größe zu rechten christlichen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Ohne an ein bestimmtes Schema gebunden zu sein, zeigen die Predigten einen klaren Gedankenfortschritt. Ohne das relig. Gefühl leer ausgehen zu lassen, regen sie doch besonders Vernnnft und Willen an. - In 16 Predigten legt Nithack-Stahn das apostolische Glaubensbekenntnis aus. In der ersten. "vom Bekennen" handelnden Predigt wird der Standpunkt präzisiert, von dem aus die wichtigsten Sätze des Apostolikums betrachtet werden sollen: Bekenntnis muß eine Tat sein, unser ganzes Leben ein Bekenntnis; "das Pochen aber auf alleinseligmachende Glaubensworte überlassen wir denen, die das Reden höher schätzen als das N.-St, sieht den ernsten Schwierigkeiten, auf die der moderne Mensch, der aus seiner Welt der Erkenntnisse und Anschaunngen nicht heraus kann, bei einer Reihe von Anssagen des Apostolikums stolsen muss, klar und furchtlos ins Auge, löst die vergängliche Schale, nm den bleibenden religiösen Kern hell und rein ins Licht zu setzen. So sind die Predigten eine vortreffliche Apologie des relig.-sittlichen Wertes, den christliche Welt- und Lebensanschauung auch für Menschen unserer Zeit hat. So verständnisvoll der Prediger auf alle Fragen des Gebildeten unserer Tage einzugehen vermag, so bestimmt tritt er doch für die unbedingte Verbindlichkeit christlicher Lebensnormen ein. Das Buch kann, zumal da die Gedanken in lebendiger, warmer, oft von schöner Poesie durchbauchter und dabei doch stets klarer Sprache entwickelt werden, gerade Zweifelnden, aber nach Wahrheit Suchenden warm empfohlen werden. - Nach eingehender und interessanter Wurdigung des Lebensganges Kalthoffs durch seinen Freund Steudel enthält das mit dem Bilde des Verfassers geschmückte Buch 10 Predigten über Ziele und Aufgaben unserer Kultur, sowie 13 über die Religion der Zukunft. In dem ersten Zyklus folgen auf eine Pfingstpredigt über den "Geist" solche über das Recht der Frau, des Kindes, des Verbrechers; Rassenkampf, Klassenkampf, freie Kuissenschaft, freie Kunst, freies Volk, freie Religion. Alle diese Fragen werden scharf beleuchtet, immer originell beantwortet. Der 2. Zyklus zeichnet ein Bild der Religion der Zukunft, nämlich "der prophetischen Religion, in der alles Leben und Regen des frommen Herzens vom Zukunftsgeist erfüllt ist". Auch hier wird eine Reihe von Problemen — z. B. Lebensbejahung und Weltverneinung, Theologie und Religion, Gott und Welt — ernst erfalst und geistvoll behandelt. K.s Predigten sind eigentlich mehr religiöse Vorträge, ohne Text, frei von jedem kirchlichen Schema und setzen eine sehr gebildete Gemeinde voraus.

## D. Festpredigten und einzelne Predigten.

Festpredigten, D. rechte Trauer.

Aus e. Totenfestpred. (v. Joh. Noack) (EF. 7, 4101). — Hoffmann, H., Christblumen. E. Sammig. v. Anspr. z. d. Christvespern. 5. Auf. 79. Kl. 89. Hl., Mühlmann. #0.90. — Ders., Neue Christblumen. E. 2. Sammig. v. Anspr. z. d. Christvespern. 3. Aufl. V. 95. Kl. 89. Ebda. #0.90. — Ders., 22 Christblumen. 2 Sammign. v. Anspr. usw. Ebda. Geb. #0.2 — Missionspredigten, i. Beiträgen v. Abraham, Augustat. Brauer u. a. Hrag. v. Kohlweyer, VIII, 280. Gü., Bertelsman. #3.20. — Pank. O. Indifferentismus u. Frivolität. Bufstagspred. 12. Hl., C. E. Müller. #0.925. — 3 Pred., b. d. 59. Hauptversammig. des Gust.-Ad. Ver. in Jena, geb. v. Pfeiffer, Jacobi, Kahl u. 1. Katechese v. Zauleck. 39. L., Hinrichs. #0.50. — Reischle. M., Predigt auf d. Christfest (MP. 3, 128—131). — Wittrock, V., An d. Arbeit f. m. Volk! Pred. üb. Matth. 14 14, z. Jahresfest d. Rigner Stadddiakonle. 14. Riga, Jonek & Pollewsky. #0.60. — Werster, P., Anspr. am Totensonntag auf d. Friedboft [Friedberg (MP. 3, 92—93).

Sonntag aut d. Friedoct 1. Friedoerg (MF. 3, 92-93).

Einzelne Predigiten. Ackermann. O., Dienet einander! Pred. vor d. Eröfinung d. Landtages. 14. Dr., v. Zahn & Jäinsch. & 0.20. — Andersen, Fr., Wie haben wir als ev. Christen beut. Tages d. Schrift z. gebrauchen? Pred. itb. d. Ep. d. 13. p. Trin. 16. Flensburg, G. Soltan. & 0.25. — Bayer, G., Synodalpred., gch. auf d. Diözesansyn. i. Crailsheim (MP. 3, 372-376). — Friz, Pred. i. d. Zeit d. Keichstagswahl, Luk. 9 si-56 (bl. 282-288). — Gachtgens, Th., Abschiedspred. 15. Riga, Jonck & Pollewsky. & 0.40. — von der Goltz, Pred. üb., "Glaube u. Bekenntnis" (MP. 3, 434 bis 441). — Häring, Th., Pred. üb., "Glaube u. Bekenntnis" (MP. 3, 434 bis 441). — Häring, Th., Pred. üb. d. Gesch. v. d. "großen Sünderin", Luk. 7 28-50 (bl. 33-38). — Hennecke, Fr. O., Antrittspred. üb. Luk. 12 49. 11. Hamburg, Setypel. & 0.40. — Ihmels, Gehe auch bin in den Weinberg Gottes! Pred. üb. Matth. 20 1-16. 11. Dr., Ungelenk. & 0,20. — Kachlbrandt. E., "D. Zeit d. Erquickung", Apgesch. 3 19-21. Abschiedspred. 15. Riga, Jonck & Pollewsky. & 0.40. — Kranm. Osternachfeier. Pred. üb. Joh. 20 29 (EF. 7, 186-193). — Kranold, A., Z. Ged. weil. Ihrer Maj. d. Königin Marie v. Hannover, Pred. 7. Hannover, Feesche. & 0,20. — Kühn, V., D. Bedeutg. d. Kindertaufe. Pred. 12. Dr., Ungelenk. & 0,20. [Sie gibt viel, dem Täufling u. uns — der Gem, dem Elternbaus, dem Vaterland.] — Kutter, H., Soziales Christentum. Pred. 16. Zü., Grütliverein. & 0,20. — Mickwitz, E., Gott ist uns. Zuversicht u. Stärke u. Hilfe i d. großen Nöten, die uns getroffen haben. 2 Pred., vor und nach Eröfinung d. dtsch. Schule 1. Fellin. 16. Riga.

Jonek & Poliewsky. N. 0,50. — Pank, O., Paulus Gerhardt. Ged.pred. 15. Hl., C. E. Müller. N. 0,25. — v. Sandberger, V., Pred. z. Eröfinung d. 28. dtsch. ev. Kirchenkonf. (MP. 3, 194—198). — Schneider, E., D. hl. Abendm. Pred. über 1. Kor. 11 20—34. 12. Barmen, Johanneum. N. 0,15. — Stech, E., Pred. üb. Ep. Jakob. 132—27 (MThK. 35, 299—214). — Wolf, W., Rede z. Ged. des Einzuges d. Groisberzogs Friedr. Franz II. u. s. Gemahlin i. d. wiederhergestellt. Schlofs. 8. Schwerin, F. Bahn. N. 0,20. — Wurster. P., Rede b. der Entlassg. d. Kandidaten d. Friedberger Pred.seminars. Matth. 13 12 (MP. 3, 297—303).

Um für das Werk der Mission zu begeistern, hat Kohlweyer eine Reihe von guten Missionspredigten verschiedener Verfasser, darunter mancher bekannter Männer der Mission, wie Gensichen, Grundemann u. a., herausgegeben. Mögen sie ihren Beruf erfüllen und Segen wirken! Es sind lebendige, durch Bilder und Beispiele aus der Mission belebte Reden, die wohl imstande sind, für die große Sache zu erwärmen. — Panks Gedächtnispredigt für Paul Gerhardt stellt den großen Sänger als lebendigen Zeugen des von Jesus Christus strömenden Geistes dar. Sein fröhlicher, getroster Glaube, sowie der Segen, der von seinen Gesängen ausgegangen ist, wird mit reichlichen Zitaten aus seinen Liedern und geschickt eingeflochtenen Nachrichten aus seinem Leben in warmen, packenden Worten geschildert.

## E. Jugendpredigten.

Ahrend, P., Gib mir, m. Sohn, dein Herz. E. Samml, kurzer ev. Schulandachten. insbes. f. höb. Lehranst. L., Strubig. & 2. — Retchet, H. S., Rel. u. Leben. Anspr., geh. vor d. Schülern der oberen Abtig. (Klassen O III bis I) des Pädagogiums z. Niesky (EF. 7, 365—370).

In seiner Schulansprache weist **Retchel** darauf hin, dass der Einfluß unseres Lebens auf unsere Religion stärker ist als das Umgekehrte. Deshalb energisch das Leben umgestaltet, was ohne Demtütigung, auch vor Menschen, treilich nicht sein kann! Die Tendenz, vor den Schülern der oberen Klassen derartige Fragen offen und ernst zu besprechen, ist gewiß anerkennenswert. Aber ob die Ansprüche an das Verständnis nicht doch ein wenig hoch gestellt sind?

# F. Kasualpredigten.

D. Dienst am Wort. E. Saumilg. ev. Pred. u. Reden gläubiger Zeugen d. Gegenw., brsg. v. Ruup. X.: Leichenpred. u. Grabreden. Kindhelt u. Jugend. M. einem Generalregister f. d. ersten 10 Bde. IX, 180. L., Krüger & Co. & 2. — Dass., XI. Antritts- u. Absohiedspred. VI, 188. Ebds. & 2. — † Dreydorff, J. G., Kasualreden. brsg. v. C. Bonhoff. X. 246. L., Heinsins. & 4.80. — Gerok. K. Z. Ged. v. D. Dr. H. Köstlin (MP. 3, 381—383). — 1m Reiche der Gnade. Sammig. v. Kasualreden. II. Bd., 4. H.. Herr, ich habe lieb d. Stätte deines Hauses! Kirchweih.

[20

pred. i. Beltr. namhafter Geistl. der ev.-luth. Kirche Dtschlds. 2. Auß. 95. Dr., Ungelenk. £ 1. — Kaiser, P., Ich glaube, darum rede Ich. Apolog. Predigten. L., Deichert. £ 4. — Nagelschmitt, H., Geiegenheitsreden. 2. Bd.: Begrühnisred. XII, 332. Pad., F. Sohöningh. £ 3. — Predigten u. Reden. geh. b. d. Einführg. des lipp. Gen. sup. Th. Gaethgens. 31. Riga, Jonck & Pollewsky. £ 0,60. — Simons, £., Anspr. i. katechet. Seminar n. d. Tode eines Mitgliedes (EF. 7, 412). — Steudel, F., Konfrrede. 13. Bremen, G. Winter. £ 0,30. — Trauergottesdienst, D. akam., z. Andenken a. d. Großberzog Friedrich I. v. Baden, geh. i. d. Petersk. i. Heidelberg. 11. Heidelberg. J. Hörning. £ 0,30.

Der Klage, dass es itingeren freigesinnten Predigern an geeigneten Vorbildern namentlich für die Kasualien fehlt, will Dreudorff an seinem Teile abhelfen. So hat er eine Reihe von Reden zur Taufe, Konfirmation, Abendmahlsvorbereitung, Ordination, Trauung, Begräbnisfeier ausgewählt, die nach seinem Tode veröffentlicht werden sollten. Das geschieht mit einem das Lebens- und Charakterbild D.s zeichnenden Vorwort Bonhoffs. In seiner gehaltvollen Einleitung hat D. seine Anschauung über die einzelnen Kasualien niedergelegt, die mit nuchternem Sinn die Dinge sieht, wie sie sind, und deshalb von ihnen alles abstreifen will, was sich mit der Wahrheit nicht verträgt. Das ist denn auch das charakteristische Merkmal seiner Reden, dass sie von der Wahrheit in unbedingter Wahrhaftigkeit zeugen. Jede Rede ist klar durchdacht und warm empfunden und spiegelt ein herzliches Verhältnis zu den Gemeindegliedern, denen sie dienen soll, und ein tiefes Verständnis für die jeweilige Situation wieder. - Die Beiträge für die an Särgen und Gräbern zu haltenden Reden schließt die Sammlung "Der Dienst am Wort" mit den Ansprachen bei Todeställen in Kindheit und Jugend ab. Anfängern mag durch die reiche Auswahl von Beispielen wohl gedient sein, zumal für Grabreden bei Kindern durch den Mangel an persönlichen Zügen die Gefahr der Wiederholung allgemeiner Gedanken besonders groß ist. - Je 11 Antritts- und Abschiedspredigten von 22 Verf., wie sie dass. Unternehmen vereinigt, entstammen den verschiedensten Verhältnissen, sofern ausgeprägt luther... reformierte und unierte Geistliche zu Worte kommen. Warum das Vorwort neben dem Titel, der es ja schon deutlich genug sagt, aufs neue betont, dass "alle Autoren unbeirrt auf dem Boden der Offenbarung Gottes in Christo, seinem eingeborenen Sohne, stehen", ist nicht einzusehen. Bei dieser Art, an seine "Gläubigkeit" immer wieder zu erinnern, kann man sich des Gefühls unnötiger Aufdringlichkeit kaum erwehren.

## IV. Erbauungsliteratur.

#### A. Gebet- und Andachtsbücher.

Albers, J. K., Festpostille u. Festchronik. Aufs. u. Vortr. iib. Urspr., Entw. u. Bedeutg. aller Feste, Feiern u. Hlgen.tage d. Jahres nebst Erklärung

Geschichtliches. Scherertz, S., Geistl. Trostbecher. Neu hrsg. v. O. Willkomm. XI, 146. Zwickau, Herrmann. & 1,20. — Schüt, A.. E. Erbauungsbütchl. (MP. 3, 137—139). [Ueb. Therese Köstlins "Traum u. Tag", Ged.]

Bibelst unden. Albertz. E., Bibelst. üb. d. Leben Jesu. VI, 416. Gü., Bertelsmann. & 5. — Böhmer, J., D. i. Buch Mose. Ausgel. f. Bibelfreunde. L., Strilbig. — Ders., D. Buch der Psalmen. Ausgel. f. Bibelfreunde. L., Strilbig. — Ders., D. Buch der Psalmen. Ausgel. f. Bibelfreunde. ViII, 476. Ebda. & 5. — Fobianke, D. Gotteskind. Bibeist. üb. Röm. 6—8. Hrsg. v. Hedwig Andrae. 32. Go., Ott. & 0.25. — Freytag. H., Z. Reform der Bibeistd. (MP. 3, 118—126). — Geß. W. Fr., D. Abschiedsreden Jesu. Bibelst. üb. Joh. 13—17. 6. Aufl. 308. Calv. u. St., Vereinsbuchh. & 3. — Grafhoff, W., Atl. Bibelst. Z. Einführung d. Gem. i. d. Verständnis der Heilsgesch. 5. Bd.: Sam., Salomo. Hohesied. 2. Aufl. X, 364. Hl., C. E. Müller. & 3. [MGEG. 46, 636]. — Hoffmann, H., Nt.l. Bibelst. IV. Bd.: Gal., Eph., Phil. 2. Aufl. 260. L., Delchert. M. 4,20. — Hoffmaper, K., D. 2. Brief Petri i. Entw. f. Bibelst. ausgel. (MGEG. 46, 172—185). — Ders., "Der Herr ist gütig u. e. Feste z. Zt. der Not". D. Proph. Nahum i. Bibelst. ausgel. (b. 46, 368 bis 378). — Ders., "leh will mich freuen des Herra u. fröhl. sehn i. Gott, meinem Heil!" D. Proph. Habskuk in Bibelst. (b. 556—568). — Lippert, J., Bibelst. e. mod. Laien. NF. (NT.). VII, 180. St. Encke. & 3. [Thlz. 33, 294f.] — Wurster, Pr., Gute u. schlechte Bibelst. Winke f. d. Praxis (MP. 3, 29—33). — Zippet, Warum viele Geistl. keine Bibelst. halten (Dienet einander 15, 1—6, 41—45, 73—75, 105—107).

Die schon nach Jahresfrist nötig gewordene 2. Aufl. von Wursters "Abendsegen" beweist, daß dieses Buch vielen einen willkommenen Dienst leistet. Und das kann man versteben. Denn

die Andachten, frei von sich aufdrängender Dogmatik, atmen tiefe religiöse Wärme, die sich an biblischer Frömmigkeit nährt. Ohne Gott und Christus ist's kein Leben! Aber die Religion des Herzens muss sich in die Tat des Lebens umsetzen! W. spricht schlicht und nicht ohne Kraft, volkstümlich und höchst anregend. - Im Anschluß an Hauptsätze aus den alten Perikopen, und zwar an je 4 aus den Ep. und 3 aus den Evang., hält Baumann die Heil, Schrift den Christen als Spiegel vor. Von dem Text ausgehend. leitet er zu den Erfahrungen des Christenherzens über, um dadurch auf den sittlichen Willen einzuwirken. Es ist der alte Glaube, nicht als Dogmatik, sondern als schlichte Frömmigkeit, was uns in angenehmer Form hier entgegentritt. Den Anfang und Schluss einer ieden Andacht bildet ein Liedervers. Ein Inhaltsverzeichnis, das auf die Festtage und -zeiten hinweist, ermöglicht eine leichte Orientierung. (MGEG. 46, 382. Dienet einander 15, 47.) - Bode hat 29 Andachten über Christus und Christentum geschrieben, welche die wahre menschliche Größe Jesu packend und überzeugend schildern und seine Religion als Geist der Stärke und der Freiheit, der Tapferkeit und der Treue empfinden lassen. In frischer Ursprünglichkeit und Wahrhaftigkeit kommen des Verf.s Worte aus einem warmen Herzen. Weil er die Kinder unserer Zeit selbst versteht, wird B. auch ihnen verständlich.

Der 3. Teil eines Erbauungsbuchss von Sigismund Scherertz (1584—1639) ist von P. Willkomm neu herausgegeben in der Voraussetzung, daß "ernsten Christen die Sprache Luthers und der alten Erbauungsbücher nicht fremd sein wird". Es entbält Betrachtungen und Gebete für Menschen in mancherlei Kreuz und Traurigkeit, Ob freilich ein wirkliches Bedürfnis zur Herausgabe eines solchen in seiner Fassung den heutigen Menschen doch recht fremd anmutenden Buches vorhanden war, muß doch bezweifelt werden.

Die Bibelstunde hat nach Wurster "die Aufgabe, tiefer in den Zusammenhang der Schriftwahrheit einzuführen", muß deshalb grundlich vorbereitet sein und je eine abgeschlossene Einheit darstellen. Sie kann dem Einfluss von Sekten und Gemeinschaften wehren und für mancherlei Lebensfragen ausgiebigeren Aufschluß geben als die Predigt, die mehr für die Allgemeinheit berechnet ist. Die Auswahl des Stoffes und der Zeit bedarf je nach der Zuhörerschaft sorgfältiger Ueberlegung. Die Zuhörer sollten stets den Text vor sich haben. - Viele Geistliche halten nach Zippel deshalb keine Bibelstunden, weil ihnen die heil. Begeisterung für ihr Amt fehlt, weil sie irrtumlich die Bibelstunde mit der Predigt identifizieren, weil sie keine Zeit haben, indem ein Lieblingsstudium oder Gartenarbeit u. dgl. oder gesellschaftliche Verpflichtung, gar Kartenspiel und Tanz sie in Anspruch nimmt, und endlich weil sie, durch eine falsche Vorstellung von den Gemeinschaftslenten irregeleitet, diesen das Halten von Bibelstunden nicht nachmachen wollen. Woher die Abneigung vieler Pastoren gerade gegen die Bibelstunden kommt, scheint mir freilich durch die meisten dieser Grunde nicht erwiesen zu sein. - Eine Reform der Bibelstunde wünscht Freytag in dem Sinne, dals die Bibelstunde, statt eine erbauliche Ansprache zu sein, vielmehr zu einer historischen Auffassung der Schrift die Wege ebnet und bei verständiger Anwendung der Bibelkritik den rechten religiösen Gebrauch der Bibel zu fördern sucht. Er empfiehlt deshalb an Stelle der Bibelstunde alter Art "biblische Vorträge", um der Gemeinde das Verständnis für die Schrift zu vermitteln. — H. Hoffmanns Bibelstunden legen die n.t.lichen Bücher fortlaufend aus, stellen die geschichtliche Situation klar, heben aber vor allem mit feinem psychologischen Scharfblick die bleibenden religiösen Werte und ihre Bedentung fürs Menschenherz heraus. Sie sind für Theologen ein gutes Hilfsmittel zur Vorbereitung auf Erbauungsstunden, für jeden Bibelleser eine willkommene Anleitung zu lebendigem Verständnis (MGEG, 46, 187).

## B. Religiöse Betrachtungen.

Behüt dich Gott! E. Geleitswort auf d. Lebensweg f. ev. Töchter. üt dich Gott! E. Geleitswort auf d. Lebensweg f. ev. Töchter. Hrsg. v. d. Konf. d. ev. Kirchenbehörden d. Schwelz. 52. Zü., Fäsi & Beer. & 0,20. — Belehrungen, Prakt., f. Erweckte u. Neubekehrte. 2. Aufl. 113. Kl. 8º. L., M. Költz. & 0,20. — Berkemeier, G. C., E. Aboecclarium. chr. Jungfrauen gewidmet. Vorwort v. Stöcker. 2. Aufl. X., 210. Hl., C. E. Müller. & 3. — Bettex, F., D. Buch d. Wahrht. 131. Kl. 8º, Striegau, Urban. & 1,20. — Biegler, "Vergismeinnicht", Andenken a. d. Konfirm. Kassel, Röttger. & 0,40. — Blaut. P., Und dann? 10 bibl. Betrachtgn. tib. d. persönl. Vollendg. 125. B., Trowitzsch & Sohn. & 2. — Ders., Wenn ihr mich kennetet. Vortrag mit Vorrede v. E. Dryander. 2. Aufl. 189. Ebds. & 2,40. — von Broccker. A., Mod. Christusglaube. 62. Hl., Gebauer-Schwetschke. & 0,60. (ChrW. 21, 1201.) — Büchlein. D. v. vollkommenen Leben. E. disch. Theol., i. der ursprl. Gestalt brag. u. übertr. v. H. Büttner. IV, LXIII, 108. Jena, Diederichs. & 4. — Conrad, Fest u. treu. Wehr u. Waffe f. d. konf. Jugend. 41.—50. Tsd. 22. B., Warneck. & 0,10. — Conrad, Joha, Bauet euch! Einige Winke 22. B., Warneck. & 0,10. — Conrad, Johs., Bauet euch! Einige Winke f. gesundes Wachstum unserer Gemeinschaften. 47. Barmen, Johanneum. & 0,40. — Das Wort des Heils. E. volkstiml. Auslegg. der Bücher des NT.s, brag. v. H. Josephson. (4 Serien.) 1. Serie (5 Heft): Busch, W., D. beid Briefe d. Petr. 72. Hamburg, Rauhes Haus. & 0,75. Studemund, W., Matth. 93. Ebda. & 0,90. Ulbrich, M., Luk. 80. Ebda. & 0,75. — Die ganze Heil. Schrift des AT.s. u. NT.s. i. Verbindg. mit mehr als 30 Mitarb. hrsg, v. P. Fabianke. Tl. III; D. NT. i. 8 Bdn. Konstanz, 30 Mitarb, hrsg. v. F. Fablanke. Ti. III: D. N.I. I. O BUI. AUGUSHAM, K. Hirsch. a. M. 1,20. — Eucipkeitsfragen i. Lichte großer Denker. Hrsg. v. E. Dennert. 3.: Kingsley, Ch. v. G. Samtleben. 140. 4.: Tauler, Joh., v. W. v. Langsdorff. 144. 5.: Tholuck, A., Immer geknickt, aber nie zerbroehen. Ged. u. Worte. 144. 6.: Geiler v. Kaysersberg. Der Leib unterwegs, d. Herz daheim! Ged. u. Worte. 126. Hamburg, Rauhes Haus. a & 1,90, bzw. & 1,70. — Freude, D., am Herrn ist m. Stärke! 14 kurze Betrachtungen v. einem jahrelang Kranken. 2. Aufl. 16. Breklum, 14 kurse Betrachungen v. einem jauretang Kranken. 2. Aun. 16. Brekum, Chr. Buchh. & 0,10. — Friedecald. R., D. 5 Perkhopenreihen der ev. Landesk. Preußens, nach ihrem erbaul. Inhalt u. Zus.hang. 182. Brsl., M. Woywod. & 1,80. — Frommel, E., Festfammen. Ged. a. Bilder z. d. hoh. Festen der Kirche. 14. Aufl. 215. Altenburg, Geibel. & 3,60. [Ohne Jahr.] — Funcke, O., Christl. Fragezeichen od.: Wie man i.

schwierigen Fragen u. Entscheidungen d. Lebens erfahren könne, welches d. Wille Gottes sei. 15. Aufl. 119, Ebda. & 2. — Gebet, D. Ged. u. Betrachtungen eines deutschen Literarbistorikers. Den Gebildeten unter den Verächtern gewidmet. 88. St., Steinkopf. Geb. # 1,50. – Geyser, P., D. Offenbarung Jesu Christi. Betrachtungen. 200. Elberfeld, Ref. P., D. Onedoarung Jesu Caristi. Betraontungen. 200. Luberield, Rei. Schriftenverein. & i,50. — Grigensohn, K., 12 Red. über d. chr. Rei. 2, Aufl. XI, 382. M., Beeck. Geb. & 4. — Gott, D., alles Trostes. V. H. W. S. 373. Ba, Kober. & 2. — Gottsched, H., D. Königr. der Himmel. Bibl. Ged. ges. VIII, 279. Gü, Bertelsmann. & 3,20. — Gros, E., Auf. der Dorfkanzel. Religiöse Betraohtungen. 1. Bd. 3. Aufl. VIII, 163. B., Dtsob. Verl. & 2. — von Hackevitz, Lili, Unverlierbares aus gesunden u. kranken Tagen. 142. Kaiserswerth, Diakonissenanstait. M 1,20. [Ohne Jahr.] - Handbüchlein f. ev. Jünglinge, hrag. v. d. Konf. der ev. Kirchenbehörden d. Schweiz. 6.-10. Ted. 40. Zu., v. d., Aodi. der ev. Kirchendendrein a. Schweiz. 5.—10. 180. 40. 20.

Fäsi & Beer. & O. 20. — Hausmann, E., Allerlei f. Jungfrauenvereine.

Mit e. Vorw. v. J. Quandt. III, 256. Bremen, Morgenbesser. Geb. & 2.

Hilly, C., Kranke Seelen. Psychopath. Betracht. 92. L., Hinrichs.

& 1,20. — Hoffmann, Fran Ad., Näher z. Ideal! E. Mädchenbuch, auch
den Eltern dargeboten. 240. Hamburg, Rauhes Haus. Geb. & 3.—

von Hüne, J., D. Brief d. Paul. an d. Phil. ausgel. 1V, 112. Ba., Kober. von Hune, J., D. Briet a. Pau. an d. Fill. auggei. 1v, 112. Ba., Kober. M. 1,20. — Huhn, K., Gethsemane. E. Blick ins Helligtum. 3. Aufl. 43. St., Philadelphia-Verein. & 0,30. — Inucod, Ch., Des gr. Königs Kind u. Erbe. 2. Aufl. 114. Striegau, Urban. & 1. — Jonker, A. J. Th., D. Kapitel v. d. Liebe (1. Kur. 13), aus J. Holländ v. D. Hagmann. 130. Elberfeid, Ev. Gesellsch. Geb. & 1,80. — Josephson, H., Nur treu! E. Abschieds- u. Geleitwort an uns. Konf. 32. Konstans, Hirsch. & 0,30. E. Abscheuer an uns. Kont. 52. Konstanz, Intest. 30, 158. Konstanz, Intest. Ders., Wachsen: P. solone, die vorwarts wollen. 17, 270. Edua. 68. M. 4. — Knyphausen, Frhr. E. v., D. Himmel unseres Glaubens. 91. Gü., Bertelsmann. M. 1,40. — Küzle. J., Z. d. Künigs Herrlichk. 2. Auft. 12. Kl. 89. Gelsenkirchen, Közle. M. 0,10. — Kuyper, H. S. S., V. Licht, das i. die Finsternis leuchtet. Uebers. a. d. Holländ. v. P. Kaltschmidt. 175. Barmen, Wuppertaier Traktatges. M. 1,80. — Kühlewind, J., Dienet dem Herrn m. Freuden! E. Wort an. d. v. Töchter uns. Vaterlds., e. Ruf i. d. Diakonissenarbeit. 72. Karlsruhe, Ev. Schriften. Vaterids., e. Ruf i. d. Diakonissenarbeit. 72. Karlsruhe, Ev. Schriftenverein. M. 0,40. — Lhottky, H., D. Gesch. v. dem Schäfchen a. d. Hand d. Bibel u. Natur erz. f. Kinder u. ihre Gesellen. 4. Aufl. 40. Hellbronn. M. 1,60. — Lortsing, J., D. Kreuzesweg uns. Hellands f. ev. Christen. G. Gü. Bertelsmann. M. 0,50. — Ders. Sancta sanctis. Vorbereitg. a. d. Tag der Konf. 54. Ebda. M. 0,50. — Lütgert, W., Im Dlenste Gottes. Betracht. VII, 102. B., Warneck. M. 1,20. [McG. 46, 447.] — Macgregor. C. H. C., E. Wandel m. Gott od. wie führe ich e. heil. Leben? 94. Kl. 89. Wandsbeck, Bethel. M. 1. — Maltzahn. E. v., Meiner Seele Feiertag. Betracht. u. Lieder f. d. Abenduntag. 2. Aufl. VIII, 101. Schwerin, F. Bahn. M. 1. — Mayer, G., D. Matth.ev. (D. NT. i. relig. Betracht. f. d. mod. Reddirfins. i. 50 Heften). XII. 407. Gr. 89. Gti. Betracht f. d. mod. Bedürfnis, i. 50 Heften.) XII, 407. Gr. 80. Gil., Betraott. f. d. mod. Bedürfnis, i. 50 Heften.) XII, 407. Gr. 89. Gr. Betralsmann. & 4. — McConkey, J. H., D. dreifache Geheimnis des hell. Geistes. Uebers. v. E. Groeben. 143. Go., Ott. & 1. — Mechthild v. Magdeburg, D. filessende Licht der Gottheit. 222. B., Ossetrheid & Co. & 5. — Meyenberg, A., Ob wir inn finden? 216. Luzern, Räber & Co. & 1,50. — Meyer, F. B., Des Königs Wille. Betracht. üb. d. Bergpred. Uebers. v. G. Holtey-Weber. 231. Barmen, E. Müller. & 3. — Miller, J. R., Stille Stunden. E. Wegw. f. solche, die d. Heil. Schr. leben wollen. Dtsch. v. G. B. 269. Wandsbeck, Bethel. Geb. & 3. — Modersohn, E.

E. Frage ohne Antwort. Evangelisationsrede. 20. Kl. 8°. Mühlheim-Ruhr, Ev. Vereinshaus. \$\mathscr{m}\$ 0,10. \$—\$Ders\$, E. göttl. Wandel. Betracht. tlb. 2. Petr. 1. 3—11. III, 89. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,60. \$—\$Ders\$, 6 Jahre i. der Stadt Tersteegens. Bilder u. Geseh. III, 238. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,60. \$—\$Ders\$, 6 Jahre i. der Stadt Tersteegens. Bilder u. Geseh. III, 238. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,60. \$—\$Ders\$, Christus vor Pilatus. 16. Budapest, Szob, Feketcház Salem. \$\mathscr{m}\$ 0,15. \$—\$Ders\$, Er ist es doch! Komm u. siehe es! 12. Kl. 8°. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,15. \$—\$Ders\$, Ich möchte leben!" 15. Kl. 8°. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,15. \$—\$Ders\$, Tante d. Wahrht. 15. Kl. 8°. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,15. \$—\$Ders\$, Wache auf! 12. Kl. 8°. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 0,06. \$—\$Murray, A., D. alte Pfingstsegen. 204. Kassel, Röttger. \$\mathscr{m}\$ 3. \$—\$Ders\$, Famileben i. Christo. 4. Aufl. XVI, 352. Ebda. \$\mathscr{m}\$ 4. \$—\$Naumann, F., Gottesbilfe. 3. Aufl. XII, 611. G6, Vandenh, & Rupr. Geb. \$\mathscr{m}\$ 6. \$—\$Pape. J. Grofes Evangelisten, u. wie Gott sie M. 3. — Ders. Fam.leben I. Christo. 4. Aufl. XVI, 352. Ebda. Geb. M. 4. — Naumann, F., Gottesbilfe. 3. Aufl. XII, 611. GB. Vandenh. & Rupr. Geb. M. 6. — Pape. J., Große Evangelisten, u. wie Gott sie gebraucht hat. Uebers. v. v. Fellitzseb. 147. Neumünster, Ihloff & Co. M. 1,20. — Pfennigsdorf, E., Mod. Mensch u. Christ. 1.—3. Tad. 67. Hamburg, Rauhes Haus. M. 1,20. — Pontoppidan, M., Tapfer u. fröhl. Aus. d. Dän. v. H. Prehn. 195. Ba., Finckb. — Rechler, E., Licht i. Dunkel. E. Trostbitchl. f. Kranke. 93. B., Schriftenvertriebannst. M. 1,25. — v. Redern, H., E. Werkzeug i. Gottes Hand. Katharina v. Slenas Leben i. Lichte d. Zeit u. Ewigk. 2. Aufl. VIII, 159. Schwerin, F. Bahn, M. 1,80. — Reid, W. D. Blut Jesu. 2. Aufl. 223. B., Buch. u. Trakt. Ges. Geb. M. 1. — Rocholl, H., An Gottes Hand durch Leben! E. Festgabe f. Jungfr. z. Konf. 160. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. M. 2. — Rubanowitsch. J. Ps. 32. Glückseligkeit nach der Schrift aus Erfahrung. 196. Kl. 89. Neumünster, Ihloff & Co. M. 1,20. — Ders., Verschiedene Beter. 91. Ebda. M. 0,80. — Ryle, J. C., Ratschläge für junge Männer. 141. St., Ushbüer. M. 1,50. — Schriefecker, Hinanf gen Jerus.! D. 15 Wallfahrtslieder, Ps. 120—134. VIII, 102. — von Schlözer, L., Inneres Leben. 2. Aufl. 84. M., Beck. M. 1,50. — von Schlözer, L., Inneres Leben. 2. Aufl. 84. M., Beck. M. 1,50. — Schreik, E., Wir schen s. Herrlichkt. Betrachtungen üb. d. Hohepriestert. Gebet des Herrn. 5. Aufl. 159. Kassel, Röttger. M. 0,80. — Schreik, E., Wir schen s. Herrlichkt. Betrachtungen üb. d. Hohepriestert. Gebet des Herrn. 5. Aufl. 159. Kassel, Röttger. M. 0,80. — Schreik. E., Wir schen s. Herrlichkt. Betrachtungen üb. d. Hohepriestert. Gebet des Herrn. 5. Aufl. 159. Kassel, Röttger. M. 0,80. — Picker M. 1,50. — Schreiker. M. 0,80. — Picker M. 1,50. — Robert M Siedel, K., D. weg z. ew. Schönht. Lebensweish, I. Jungfr. 14.—17, Tsd.

78. Dr., Ungelenk. M. 3,50. — Skovgaard-Petersen, C., Kurze Worte v.
gr. Dingen. Disch. v. H. Gottsched. 80. Kl. 89. Ba., Kober. M. 0,60.

— Smith, D., Lebenswahrheiten. 111, 120. B., E. Richter. M. 1,50. —

Sonntagsyedanken. Auch e. Jahrg. Pred. (v. Meerweins). II. u.

111. Reibe. Vl., 315; Vl., 292. Karlsrube, Reiff. à M. 1,50. — Sonntagsglocken, E. Mitgabe f. uns. Konfirmierten. 135. Wismar, Bartholdi.

M. 0,70. — Spitta, F., Rede bei e. student, Weihn-feier (MP. 3, 132—134). Spurgeon, C. H., An der Pforte. Uebers. v. Spliedt. 81. Kl. 89.
 Neukirchen, Erzieh.-Verein. M. 0.75. — Stockmayer, O., D. Blick auf Jesum. Aufl. 16. Kl. 8º. Ba., Kober. — Strauf, P., Sonnenstrablen u. a. Gesch.,
 1906. 163. L., Chr. Verein i. nördl. Deutschld. M 1,20. — Stuhrmann, H., Rankende Rosen. 86. B., E. Richter. Geb. 4.5. — Thiele, W., D. Leben uns. Heilands. Mit. Bild v. R. Schäfer. 16.—25. Tad. 119. Hamburg, Schlößmann. 40.60. — Torrey, R. A., Mit Ueberzeugg. E. Wort a. d. Männerwelt üb. d. Bibel u. den Christus der Bibel. 2. Aufl. Wort a. d. Mannerweit ub. d. Bibei u. den Christus der Bibei. 2. Aun 152. Kl. 89. Ba, Koher. & O,80. - Ders., Wie werde ich e. ganzer Christ? 115. Kl. 89. Wandsbeck, Bethel. & 1. - Traub, G., Aus suchender Seele. 182. B., Verl. der Hille. & 3,50. - Ders., Frobbotschaft. 34. Heilbronn, Salzer. & 0,50. (ChrW. 21,555.) - Ufer-Held, F., Frauenmacht. 16. Hamburg, Schlösmann. & 0,20. - Ulbrich, M., Ged. eines Gottsuchers. V. 99. B., E. Richter. & 1,50. - Ulbrich, M., V. w. Dingen. Uebers. v. C. Emrich. 165. Hagen, O. Rippel. & 1,50. - Wache auf, der du schläfst! E. Samml. Erweckungsreden. 64. Breklum

Chr. Buobh. & 0.30. — Wächter, E., E. klare Stellg. Anspr. a. Vorabend der Bundeskonf. i. Disseldorf. 15. Bonn, Schergens. & 0.15. — Wagner, C., Männl. u. stark. A. d. Französ übers. v. Ramé. P., Fischbacher. — Was Hiob z. lernen hatte, od. Gott ist es, welcher rechtfertigt. 52. Elberfeld, Brockhaus. & 0.20. — Weitbrecht, G., Hell. ist d. Jugendst. E. Buch f. Jüngl. Geklirzte Volksausg. 160. St., Steinkopf. & 1.20. — Weseloh. H., D. Herrilchk. Gottes i. d. Natur. V. 172. Zwickau, Schrittenverein. & 2.50. — Zedlitz u. Neukirch. A. Frfr. v., Kudergedanken u. Ged. üb. Kinder. 3. Aufl. Hamburg, Raubes Haus. & 3. — Zillisager, H., F. stille Stunden der Selbstbesinnug. 163. Dr., Sturm & Co. & 2.

Es ist mit großer Freude zu begrüßen, dass die Gesamtansgabe von Naumanns Andachten bereits in 3. Aufl. vorliegt, ein Beweis, wie vielen N. wirklich etwas zn sagen hat. In den kurzen Sätzen jeder Andacht steckt eine Fülle von Anregungen für die modern denkenden, nach gesander religiöser Nahrung verlangenden Menschen. Die übersichtliche Anordnung läßt jeden leicht nater den 380 Betrachtungen finden, was er sneht. Die sachliche Gruppierung der Andachten in dieser Gesamtausgabe hatte den Gang der Entwickelnng des Verf.s etwas verwischt. Wer ihm gern nachgehen möchte, findet in der jetzt vorliegenden 3. Anfl. das Erscheinungsjahr jeder Andacht beigefügt. Im übrigen vgl. JB. 22, 1237. -Auch die religiösen Betrachtungen von E. Gros, den Nanmannschen geistesverwandt, haben viele Frennde gefunden. Glaube, heisse Liebe, Ernst und Treue des Lebens treten uns als die wahren Glücksgüter des Menschen anschaulich, herzbezwingend vors Auge. Wer den Verf., der uns in seine reiche Seele blicken läist, durch seine Andachten schon lieb gewonnen hat, wird dankbar sein, dass die nene Aufl. des 1. Bändchens mit seinem Bilde geschmückt ist. - Wie früher Nanmann, so schreibt jetzt Traub in der "Hilte" wöchentlich eine Andacht. Zwei Jahrgänge dieser kleinen Artikel, in denen T. aus suchender Seele bestes, eigenstes, inneres Leben ausströmen läßt, liegen gesammelt vor. Es ist dem Verf. vortrefflich gelungen, "in knrzer Aussprache die Gedanken der Welt des Alltags in das Fragen und Sehnen der modernen Seele bintberzuführen". Religion ist ihm der Lebenshauch, der alle Verhältnisse und Anfgaben, alles Denken und Streben der Menschen durchweht. Und "nm den Schein zn meiden, als verquickte man alte und neue Welt und trage heutige Gedanken zurück in die Sprache des Morgenlandes", knupft T., während Naumann meist ein Bibelwort als Text benntzte, an Aussprüche der verschiedensten Größen im Reiche des Geistes, von Dichtern and Denkern aus vergangenen und unseren Tagen, von Kirchenvätern und Pädagogen, von Theologen und Philosophen seine von ernster Wahrhattigkeit durchzogenen Gedanken an. Das Buch bietet reichste Anregung für Gebildete, die Interesse und Freude an relig.-sittlichen Lebensfragen haben (ChrW. 21, 119). - Pfarrer Meerwein von der

Waldensergemeinde Palmbach hat für die "Bad. Wochenzeitung" "Sonntagsgedanken" geschrieben, die nun gesammelt erscheinen. Die 2. und 3. Reihe liegen vor. Anknüpfend an irgendein interessantes Beispiel aus Geschichte, Literatur oder Natur, versteht es M., mit einfachen, eindringlichen Worten das Evangelium seinen Lesern ans Herz und ins Gewissen zu legen. Der warme, volkstümliche, herzliche Ton ist stärker als das dogmatische Genräge. Das sehr schmale Format des Buches soll es nach dem Wunsch des Herausgebers zum Reisebegleiter geeignet machen. - Für solche. die vorwärts wollen, hat Klar sein aus Bibelstunden, Predigten und Ansprachen hervorgegangenes Buch geschrieben. Er will Konfirmanden, Ehelenten und überhaupt Christen die Sehnsucht und zugleich die Fähigkeit, zu wachsen, ins Herz legen. Dabei möchte er die alte Wahrheit" "mit neuen Zungen" verkundigen und sich der Anschaulichkeit befleißigen. Der dogmatisch altgläubige Standpunkt tritt deutlich bervor. Von ihm aus kann das Buch mancherlei Anregung und Stärkung geben, zumal die Betrachtungen gewandt geschrieben sind und vielfach Erfahrungen einer ernsten Seelsorge widerspiegeln. Menschen mit moderner Weltanschauung werden für ihre Fragen und Probleme nicht viel Antwort finden. - P. Zillinger lässt 14 zeitgemässe Betrachtungen ausgeben. Durchdrungen von der Wahrheit und dem Wert des Christentums, überzeugt von der Kraft und Seligkeit nnseres Glaubens, will Z. den Menschen zu ernster christlicher Lebensanschauung führen, ihn zu einer Persönlichkeit emporheben, welche Gottes Walten dankbar spürt und getrost mit starken Händen sich ein Leben gestaltet, wie es seiner ewigen Bestimmung entspricht. - Mit festem Blick sieht Blau den Fragen nach den letzten Dingen ins Auge. Er beantwortet sie aus der Bibel in ruhiger, verständiger Weise, indem er auch gegenteilige Meinungen gerecht zu Worte kommen läst. Auch wer seine Stellung zur Schrift nicht im einzelnen teilt, wird von der warmen und zuversichtlichen Sprache des Glaubens angenehm berthrt sein. Die im Anhang aufgeworfene Frage: Ist Christus wirklich (d. h. leiblich) anferstanden? wird ebenfalls nach den biblischen Berichten mit nuchternem Sinn behandelt. - Frommels "Festflammen" haben gewiss schon manch einen nach dem Wunsch des Verf.s durch ihre Festgedanken in Feststimmung versenkt. F. hat Bilder und Geschichten ans seinem Leben für die kirchlichen Festzeiten gesammelt und weiß sie hier mit ernstem Wort, dort mit feinem Humor zur Illustrierung seiner Festgedanken zu verwerten. So hören wir "Adventsstimmen", stehen mit ihm "unter dem Christbaum", sehen den "Epiphanienstern" leuchten. Er reicht uns "Passiflora" und "Pfingstrosen"; dazwischen läutet er die "Osterglocken" und zeigt uns "Himmelsschlüssel". Mit der "Silvesterstille" und einer "Silvesterpredigt" schliesst das gedankenreiche Buch, das ohne jede Anfdringlichkeit und doch mit aller Deutlichkeit in festlichen Tönen Christentum predigt,

#### C. Vorträge, Gedichte, Allerlei.

Ankermann, B., D. Leitung durch d. Heil. Geist. Vortr. 25. Königsberg, Ostpr. Verein f. innere Miss. & 0,40. — Ders., Gibt es e. völlige Sündlosigk. d. Glämbigen? Vortr. 23. Ebda. & 0,40. — Aped. P., Wie adeln wir uns. Seele? Briefe. 260. B., Skopnik. Geb. & 3. — Bärwinkel, D. Christusbild i. Roseggers "M. Himmelreich" u. das i. Frenssens "Hilligenlei" i. Lichte d. Hell. Schrift. Vortr. 25. Erfurt, C. Villaret. # 0,50. — Bertsch, A., "Er lebt". E. Samml. von Erzählgn., Gleichn., Sagen, Gebräuchen, Gedichten, Aussprüchen f. d. Osterzeit. XVI. 462. Sagen, Gothand & Josenhans. & 3,20. [Ohne Jahr.] — Christoterpe, Neue, E. Jahrb., hrsg. v. A. Bartels u. O. H. Frommel. 28. Jhrg. 415. Hl., C. E. Müller. & 5. — Dallmeyer, H., Worsuf kommt es an? 15. Kl. 89. Neumünster, Ihloff & Co. & 0,15. — Dannert, H., Was hindert u. was fördert d. Gem.schaft d. Kinder Gottes untereinand.? E. Frage. 2. Aufl. St., Philadelphia-Ver. M. 0,20. — Dix, Anna, Z. Freude u. Trost. Diehtga. VII, 143. Dr., Ungelenk. M. 2,50. — Dolman, D. H., Jesus. I. d. Stiftshitte. 394. Wandsbeek, Bethel. Geb. M. 3. — Eckart, R., D. Frauengestalten d. Heil. Schr. 1. d. Diehtg. XII, 144. Langensalza, H. Beyer & Schne. & 1,50. — Eibach, R., Handbütchl. z. Förderg. i. der christl. Erkenntnis. 129. Herborn, Nass. Kolportageverein. Geb. & 1. — Gebhardt, E., Frohe Botschaft i. Liedern. 57. Aufl. 88. Ba., Kober. M. 0,40. — Gerhardt, P., Geistl. Lieder, Mit Einleitg. u. Lebensabriis v. K. Gerok. 6. Aufl. XXXXII, 420. L. Amelang. M. 3. — Ders., Sämtl. Lieder. Jubil. Volksaug. XII, 336. Zwiokau. Herrmann. M. 0,80. — Gerok, K., Ausgew. Dichtgn. 395. St., Greiner & Pfeiffer. Geb. M. 4,50. - Goudefroy, M., Gott m. Heil. Gelstl. Lieder. 83. Hamburg, Miss.handlg. M. 1. — Günther, R., Aus d. verlorenen Kirche. Relig. Lieder u. Gedichte f. d. dtsch. Haus, ges. 347. Heilbronn, Salzer. M. 3. [MP. 3, 292: "Vorztigl. Erbauungsbuch". Relig. Anthologie.] - Henrichs, L., Schritte a. d. Glaubensweg. 2. Aufl. 173. Go., Ott. M 1,20. - Hugendubel, H., D. Freude am Herrn ist m. Stärke. Gedichte. Konstans, Hirsch. Geb. & 4. — Kaiser, P., Grüß Gott! Gedichte. 2. Aufl. 288. Hl., Mühlmann. [DAZ. 7, 188.] — Kaiser, H., Weihn.spiele. E. krit. Streifzug (EF. 7, 415-418). Köhler, M. Glaubensklänge. E. Liedergabe f. d. Christenherz. L., Strübig. M. 2. Kühn, B., D. Herr ist nahe! Das apostol Evang. v. d. kommend. Herrn, vertret. i. Wort u. Lied. I. Waren d. Hoffnung. u. Erwartgn. d. 1. Christen vergebl.? III: Lieder, wartenden Wiedern Getter convicted to Kindern Gottes gewidmet. 48. Go., Ott. & 0,50. — Ders., I. Heiligtum. Neue Lieder f. christl. Versamml., Gesangchöre u. Häuser. IV, 58. Ebda. M 0,60. - Lehmaneick, F., Kernlieder der Kirche i. Stimmungsbildern. XV, 156. Dr., Bleyl & Kämmerer. & 2,60. — Lepeius, J., D. Naohfolge Christi. Vortr. 17. Groß-Lichterfelde, Tempel-Verl. & 0,40. — Nagel, Vally, V. lieben Leuten, erz. VIII, 204. Elberfeld, Luth. Bücherverein. & 1,60. — Norrmann, T., Kreuzblumen. Relig. Gedichte. 106. Kl. 80. Hl., Milhmann. & 1,50. — Passone, S., Wie kann darauf hingewirkt werden, den Gemgliedern die Heil. Schrift in noch höh. Maßas vertraut witch. werten, den Genighetern die Hen Schmidt in Doch not. matse vertraut u. lieb z. machen? Referat. 15. Eberswalde, R. Schmidt. & 0.30. — Petrich, H., Singet dem Herrn, alle Weit! E. Paul Gerhardt-Reise durch & Zungen u. Zonen d. Erde. 32. B., Ev. Miss.ges. & 0.20. — Psalmen d. Westens. Aus d. Engl. übertragen, 3.—5. Tad. 195. B. Curtius. & 2.— Raupp, O., Aus ländl. Stille. Gedichte. 91. Heidelberg, Ev. Verlag. Geb. & 1.75. — Repke, J., Was kann gescheben, um d. Ev. den gebild, Kreisen, die es gering achten, wied, näher z, bringen? 2. Tsd. 46. Liegnitz, Schles. Ver. t. inn. Miss. # 0,40. - Schmidt, G., Noch 2 Weihn. spiele (EF. 7, 497). - Weg, D., göttl. Zeugnisse. 6 Vortr. 8. Jahrg. III, 84. Elberfeld, Ev. Ges. . 1,20.

Die neue Christoterne eignet sich vorzüglich zu Geschenkzwecken und zum Hausgebrauch. Die Namen der Mitarbeiter bürgen für den gediegenen Inhalt ihrer Beiträge. Abhandlungen, Novellen, Skizzen, Gedichte u. a. bieten reiche Abwechselung, atmen aber alle einen Geist, der die Seele aufwärts zieht. - Von lieben Leuten erzählt Vally Nagel der lutherischen Gemeinde - und auch wir lauschen gern ihren Worten - 19 Geschichten, die in wohltuender Schlichtheit von dem Segen tiefer, herzlicher Frömmigkeit sprechen and zeigen, wie von oben her und von innen heraus Licht auch auf dunkle Erdenwege fällt, wie Gottvertrauen schwache Menschen zu Helden macht und sie reifen lälst für die Ewigkeit. - Wie sich die Bilder der bedeutendsten Frauen der Bibel in der Seele von Dichtern früherer und unserer Tage spiegeln, zeigt Eckarts Buch, das Dichtungen in bester Auslese unter Angabe des Verf.s und seiner Lebensdaten zusammenstellt. Es soll und kann dazu beitragen, Frauen und Mädchen für die Aufgaben des christlichen Lebens zur Heilung ernster Schäden unserer Zeit zu erwärmen und zu stärken. - Den Sammlungen "Blumen und Sterne", "Auf einsamen Gängen", "Deutsche Ostern", "Der letzte Straufs", "Unter dem Abendstern" entnommen, enthält die neue Auswahlsammlung Gerokscher Dichtungen meist sog, weltliche Lieder. Als Einleitung dient das Gedicht "Blumen und Sterne", welches die Eigenart G.s trefflich charakterisiert. Die seither unter die anderen Gedichte zerstreuten "Jugendlieder" sind zu einem 1. Abschnitt zusammengestellt. Es folgen drei weitere Teile, "Natur", "Sage und Geschichte", "Leben" überschrieben. Aus den "Palmblättern" ist nur ein Gedicht übernommen. Die "Pfingstrosen" sind gar nicht berücksichtigt. Das Ganze ist - in vornehmer Ausstattung, mit dem Bilde des Dichters geziert - eine dankenswerte Gabe für die Freunde der G.schen Muse. - Geschmackvoll gebunden, bietet Anna Dix eine Sammlung ihrer Dichtungen uns zu Freude und Trost dar. Es liegt der Hauch echter Poesie über ihnen. Eine in innerem Glück reiche Seele jubelt von Sonne und Leben, zündet uns Lichter der Freude an, verklärt uns Weh und Schmerz. Die großen kirchlichen Feste entlocken ihrer Harfe warme Tone tiefer Religiosität. Des Lebens ernste Erfahrungen, wie die Stunden stiller Besinnung lassen fein und harmonisch die Saiten ihres Gemüts erklingen (ThLBl. 29, 144). - Raupp ist mit offenem Auge und Herzen durch die Welt Gottes, die Welt der Natur und des Geisteslebens, hindurchgewandert und hat gelauscht auf die Stimmen, die ihm da entgegenklingen. Und überall hat er Sonnenschein geschaut. Ein froher, sieghafter Optimismus grüßt uns aus seinen Liedern, mögen sie uns nun "durch Wald und Flur" führen oder uns "im inneren Heiligtum" einkehren lassen. Ein helles und starkes Innenleben sucht und findet allenthalben Leben, weil es nach Liebe sich sehnt und an Liebe glaubt (Die Kirche 1907, 367).

# Pastoraltheologie.

Bearbeitet von

Dr. Carl Hachmeister,

Pfarrer in Charlottenburg.

# I. Prinzipielles.

## A. Allgemeines.

Büttner, J. S., Pastorale Seelenstudien. VII, 207. Hannover, Feesche. & 2,30.

— Capellmann, C., Pastoralmedizin. 15. Auf., hrsg. v. W. Bergmann, VII, 346. Aschen, G. Schmidt. & 5,60. — Eckert, A., D. Problem der Pastor.theol. u. s. Lösung (MP. 3, 276—279). [Anerkennende Kritik v. Hardelands Pastor.-theol. unter vergleichender Heranziehg. v. Palmers u. Cremers Werken.] — Hardeland, A., Past.-theol. Gedanken u. Erwägungen aus d. Amt. f. d. Amt. VII, 488. L., Deichert. & 7. — Höffner, J., Ev. Past.theol. i. Beispielen. XI, 696. St., Steinkopf. & 7. — Köstlin, H. A., D. Lehre v. d. Seelsorge nach ev. Grunds. 2. Aufl. (Samml. v. Lehrb, der prakt. Theol., 5. Bd.) XIV, 432. B., Reuther & Reinhard. & 8. — Ruetz, Z. Seelenpflege (MP. 3, 323-331).

Noch kurz vor seinem Tode hat Köstlin "Die Lehre von der Seelsorge" neu bearbeitet und uns damit eine letzte wertvolle Gabe hinterlassen; wird doch mit der Zartheit einer feinen Seele das intimste Gebiet der Seelsorge behandelt und als heil. Land erschlossen, das zu gewinnen des Ernstes der Besten wert ist. Im Gegensatz zum Begriff der Seelsorge in der kathol. Kirche, in der sie Seelenbeherrschung ist und als Subjekt den Priester als Heilsmittler hat, und in der sich die vergeistigte Auffassung eines Sailer und v. Wesenberg gegenüber der materialisierenden (Jesuiten; Beichtstuhl) nicht behaupten konnte, wird der Begriff der evang. Seelsorge festgestellt. Subjekt derselben ist die Einzelgemeinde; in ihr Persönlichkeiten, vor allem die berufenen Diener am Wort. Die Gemeinde ist Organ der Seelsorge, sofern und soweit sie die Trägerin des

Evangeliums ist. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bestellt sie den Diener am Wort. Die Gemeinde kann jedoch ihre seelsorgerliche Pflicht nur erfüllen, wenn Glaube und Liebe in ihr lebendig sind. Aber die Seelsorge ist mitbedingt durch die seelsorgerlichen Persönlichkeiten, welche neben den allgemeinen ethischen Erfordernissen (Vorbildlichkeit, Nüchternheit und Besonnenheit, Anstand und Takt), die sich zunächst im hänslichen Kreise bewähren müssen, noch besonderen Berufserfordernissen unterworfen sind, nämlich der Diensttreue und Lehrtüchtigkeit, d. h. der völligen Hingabe an den Beruf, und der nötigen theologischen Ausrüstung. dem pädagogischen Lehrgeschick und der religiösen Reife. Aufgaben der Seelsorge gliedern sich in Gemeindepflege und Seelenpflege. Die erstere umschließt eine seelsorgerliche Aufsicht uber den Glaubensstand - Pflege des Glaubens und Abwehr des Unglaubens - und über den sittlichen Lebensstand der Gemeinde, welch letzterer seinen Gradmesser in der Beschaffenheit des Familienlebens hat, auf dessen Bewahrung demgemäß die Treue des Seelsorgers besonders gewiesen ist. Die direkte Seelsorge, die Seelenpflege, ist die Versorgung der Seelen mit dem Heilswort, in Inhalt und Form im einzelnen durch Lage und Bedurfnis bestimmt, so daß das Evangelium an Gemüt und Gewissen berangebracht wird, wobei die wichtigsten Gesichtspunkte für die Individualisierung der Seelsorge für die Verschiedenheit von Alter, Geschlecht, Temperament, Bildungsgrad und Besitz, Stand angegeben werden. Diese direkte Seelsorge ist nun teils öffentlich in Predigt, Unterricht und Beichte, teils private Seelsorge, wie sie bei Krankheit und Gefangenschaft geboten erscheint und besonders den Menschen zu dienen bat, die in Stinde, Irrtum oder Anfechtung verstrickt sind (ChrW. 21, 1200f.). - Ausgehend von dem biblischen Begriff des "Erzhirten" sowie von dem Vorbild der Apostel, bes. des Paulus, weist Hardeland znnächst auf die nötigen Voraussetzungen fürs geistliche Amt, den Bildungsgang und die innere Befähigung hin, und gibt Gesichtspunkte für die wissenschaftliche Fortbildung des Geistlichen an, der namentlich auf Bibelkenntnis bedacht sein, aber auch sonst jede Möglichkeit der Weiterarbeit benutzen muß. Daran schließt sich ein Kapitel über das geistliche Dekorum in und außerhalb der amtlichen Tätigkeit, das sich nach Urteil und Meinung der Besten in der Gemeinde zu richten hat und von dem Bewusstsein getragen sein muß, dass unser Amt heil. Dienst ist. Die Beteiligung an der Politik und die Mitarbeit an der Tagespresse scheint mir mit Unrecht abgelehnt, das Urteil über die Ordensdekorationen sehr richtig zu sein. In den Abschnitten 6-10 geht H. dann auf Fragen der Homiletik, Katechetik, Liturgik und Hymnologie ein. Die Predigt, mit n.t.lichem Text, soll den Charakter der Biblizität in Inbalt und Ausdruck tragen; sie ist Bekenntnis, Anbetung und soll erbauen und erziehen. Die Bibelstunde führt in das Verständnis des Schrift-

ganzen ein. Auch die Kasualreden werden im einzelnen besprochen. Gegenüber Baumgartens "Neuen Bahnen" bleibt der Verf, im Unterricht bei Luthers Katechismus. Das Problem des protestantischen Kirchbaus wird gestreift; das Kirchenlied gewürdigt. Endlich wird die spezielle Seelsorge behandelt, die "von Haus zu Haus" getrieben doch eben nur für kleine Gemeindeverhältnisse durchführbar ist. Sie soll Trost bringen und soll sich zur Gemeindepflege erweitern. Gegen die Kirchenzucht, selbst als blosse Verweigerung des Abendmahls, werden mit Recht Bedenken erhoben. Den Abschluss bilden kirchenrechtliche Fragen. Die Orthodoxie gilt als Erfordernis wenigstens für die Verkündigung. H.s Buch verzichtet auf streng wissenschaftliche Form und auf allseitige Vollständigkeit, enthält aber manchen guten Wink aus dem Amt für das Amt. - Höffner will zeigen, wie treue und ernste Männer in Kirche und Gemeinde Seelsorge getrieben haben, und lässt deshalb viele namhaste Geistliche in Beispielen aus ihrer Tätigkeit zu Worte kommen. Wir hören, wie sie gedacht haben über die Person des Seelsorgers, über die Schule der Seelsorge, über allgemeine und spezielle Seelsorge. Viel Lebensweisheit und pastorale Erfahrung ist in diesem Buche gesammelt, welches die Idee einer vor 70 Jahren erschienenen ähnlichen Pastoraltheologie von Burk wieder aufleben läfst. - Im Anschlus an Joh. Müller sieht Ruetz als das Ziel der Seelsorge an, dals wir Seelen helfen, zum Glauben zu kommen, der einen Bruch mit den widergöttlichen Mächten, recht verstandene Selbstliebe und Nächstenliebe in sich schließt. Namentlich muß die Seelsorge an Heimgesuchten mehr darauf gerichtet sein, wirklich zu helfen, als nur zu trösten und zu vertrösten. Voraussetzung aller Seelenpflege ist Glaube an die Menschheit, Pflege der eigenen Seele, viel Takt.

#### B. Der Geistliche und sein Amt.

K. A., Etwas v. Diakonieren (EF. 7, 373f.). (Wer predigt. soll auch d. Liturgie halten.) — Aus dems theol. Krebsbüchlein: D. Vertretungspredigt. Textverlesung. D. tote Kind. Militär. u. Zivilkonsistorialräte. D. nette lib. Pfarrer. E. feiner Schachzug. Ephorengebete. E. Verwesungsprozefs. Vorbemerkung; öffentl. Beten. Woher d. Verwechseig.? (b. 2331. 280, 281f., 498f., 195f., 325, 372f., 414f., 143-145, 451f.) — Christaller, Hel., Was verlangt d. mod. Mensch v. s. Pfarrer? Votr. (lb. 24-34). — Eger, K., D. Vorbildg. E. Pfarramt d. Volkskirche. (Stud. z. prakt. Theol. 1. Bd., 3. H.) 72. Gl., Töpelmann. £ 1,70. — Elleger, D. Arbeit des Gefängnisgeistl. u. ihre Beurteilg. seitens d. Gefangenen (DEBI. 32, 801 bis 820). — Gelfert, R., D. dtsch. Literatur u. d. ev. Geistl. v. Luther bis z. Gegeuw. 39. B., Nauck. £ 0,80. — Hermes, R., Wir Pfarrer Chreb. 21. 678-679. [Ueb. Kutters gleichnam. Buch.] — Keller, S., 7 Bitten an d. ev. Pfarrer Dtschlds. 23. Hagen, Rippel. £ 0,30. — Köstlin, H. A., Z. Standesseelsorge d. Pfarrer (MP. 3, 112-118). — Kutter, H. Wir Pfarrer. 176. L., Haessel. £ 2. — Lessing, Z. Sishet. Erziehung der Theologen (EF. 7, 253 f.). — Niebergaul, F., Mut u. Trox fürs geist. Amt. 88. Tü., Mohr. £ 1,80. — Pfater, O., D. Reform unserer Ausbildung z. Pfarrer (SchwThz. 24, 30-37, 83-90, 122-135, 170-183). — Theolog. Jahrssberfelt, XVIII. (Till III).

Rothe, D. prakt. Bedeutg. d. Beichtgeheimnisses (MP, 3, 319—323). —

E. S., F. d. Schwachen (EF, 7, 385—338). — Schmidt, F., Amtageschäftl, Hilfsbuch f. d. prot. Geistl. d. Königr. Bayerns diess. d. Rheins.
2. Aufl. VII, 404. Wil., Ballborn & Cramer Nohf. & 4,50. — Trediis, W., Allerlei "Dekoration" (EF, 7, 212—214). (Altarbibel, Kauzschlagen, Hünfiges Stilles Gebet, Talartragen ohne z. amtieren sind abzuschäfende "Dekorationen".) — Wurster, P., D. prakt. Vorbildung d. ev. Theol. in Württemberg. Zugl. e. Beantw. d. Frage: braucht Württembe. e. Predigerseminar. 48. Heilbronn, Salzer. & 0,70.

Eger kommt durch einen geschichtlichen Durchblick durch die Auffassung von dem Begriff des evangel. Pfarramts und der Vorbildung dazu, wie sie die Reformation, der Pietismus und Schleiermacher hatte, zu dem Ergebnis, dass die theol,-wissenschaftliche Vorbildung zum Pfarramt der Volkskirche grundsätzlich durchaus zu Recht besteht. Verlangte die Reformationszeit vom Pfarrer nur, dals er das reine Evangelium predigt und die Sakramente richtig verwaltet, so konnte sie, wissenschaftliche und praktische Beschäftigung mit dem Wort Gottes in eins setzend, das theologische Studium als Vorbereitung zum Amt des Wortes nicht entbehren. Forderte der Pietismus, der der Religion zu ihrer Selbständigkeit gegenüber der Theologie verhalf, vom Pfarrer, weil er der Seelenführer seiner Gemeindeglieder sein soll, relig.-sittliche Reife, so wurde naturgemäß der Wert theol,-wissenschaftlicher Bildung gering eingeschätzt. Schleiermacher, dem die Vereinigung des geschichtlichen und des persönlichen Momentes im Begriff evang. Glaubens gelang, hat dann erst die unersetzliche Bedeutung der wissenschaftlichen Vorbildung des Pfarrers, unter der Voraussetzung, daß er eine relig,-sittliche Persönlichkeit ist, für seine Wirksamkeit in der Volkskirche zur Anerkennung gebracht. Dabei können die Schwierigkeiten nicht geleugnet werden, welche durch die Spannung zwischen strenger Wissenschaftlichkeit und Rücksicht auf den kirchlichen Gemeinglauben entstehen. Aber echte Wissenschaft erhebt über einseitiges Parteiurteil und lehrt alles verstehen, was an evangel, Glauben in den Gemeinden lebt. Indessen wünscht E. eine Weiterbildung der im Amt stehenden Pfarrer durch wissenschaftliche Kurse in der Art unserer Hochschulseminarien mit grundlicher monatelanger privater Vorbereitung, sowie einer Ergänzung der Vorbildung zum Pfarramt in der Richtung, dass dem künftigen Pfarrer kräftige relig.-sittliche Anregungen nahegebracht werden, damit er den Aufgaben seines Berufes gewachsen sei, eine Arbeit, die auf den Universitäten nicht gentigend geleistet werden kann, aber etwa von Predigerseminarien nach dem Vorbild des hessischen zu erwarten wäre. -Für eine Reform unserer Ausbildung zum Pfarrer tritt Pfister ein. Die Kritik des herrschenden Systems, mit der er beginnt, ist geboren "aus dem modernen Hunger nach Leben und freier Persönlichkeit". Er vermisst in unserer Ausbildung zum Theologen die Richtung auf die relig.-lebendige Persönlichkeit, die Hinwendung zu 35]

den Gegenwartsproblemen, die Fühlung mit der Wirklichkeit, die Herausbildung der Frende an der eigenen wissenschaftlichen Betätigung, die Abzweckung auf das Theologisch Normative. seinen Vorschlägen zu einer Reform täuscht sich Pf. nicht über die Schwierigkeit, die in der Doppelaufgabe des theologischen Studiums liegt: wissenschaftlich und zugleich kirchlich-religiös geeignete Persönlichkeiten heranzubilden. Dabei warnt er vor jeder erbaulichen Tendenz der Vorlesungen. Die Theologie ist Wissenschaft und muß deshalb wie jede Wissenschaft die Prinzipien der autonomen Gerechtigkeit und der Grundlichkeit als ihre obersten Gesetze anerkennen. Die nötige Verbindung zwischen wissenschaftlichem und kirchlichem Interesse geschieht durch die Wahl der Stoffe. Studienfächer müssen sich um das konkrete christliche Glaubensleben einerseits, um die lebendige Volks- und Einzelseele anderseits gruppieren. Der Verinnerlichung des Studiums ist das "Examenelend" schädlich. "Die Examennoten sind einfach abzuschaffen." Bei der akademischen Vorbildung tritt Pf. keinesfalls für Verminderung, eher für Vermehrung der streng theoretischen Fächer ein. Die technischen Disziplinen müssen im Dienst der Psychologie vielfach nene Bahnen suchen. Daneben aber bedarf das Studinm mancher "nicht-akademischer Ergänzungen", welche die kirchlichen Behörden fordern und zum Teil überwachen müssen. Vor allem soll der Theologe das Volksleben grundlich praktisch kennen lernen. Einige Monate Fabrik- oder Bauerntätigkeit! Mitarbeit an allerlei Liebeswerken, am Dienst der inneren Mission! Ein Semester Sonntagsschnle halten, mindestens vier Gemeindegottesdienste! Zu dem allen: Ausdehnung des Studiums auf 9-10 Semester. - Der moderne Mensch verlangt, wie Hel. Christaller ausführt, sofern es sich nm den gebildeten handelt, vom Pfarrer Naturlichkeit, Freude an der Persönlichkeit des anderen, umfassende Bildung, Glanben, d. h. religiöse Kraft; neben dem allen angenehme Form, modernen Frauen sind nur so zu gewinnen und zu beeinflussen. Der sozialdemokratisch geschulte Arbeiter halst ebenfalls das relig. Geschwätz und ist auf dem Wege sozialer Arbeit noch zu haben. Freilich müßte das Misstranen, dem der Pfarrerstand allerseits begegnet, als dürse er nicht völlig im Dienste der Wahrheit stehen, beseitigt werden, ein Misstranen, an dem fast allein das Kirchenregiment die Schuld trägt. - Die sieben Bitten, die Keller in beweglichen Worten an die evang. Pfarrer richtet, lauten: Weg mit der Krnste (der Vorurteile und des Formalismus); sorgt für eure eigene Seele: lasst uns Sorge tragen um anderer Seelen; weg mit der Seelenpachtung; sncht Gemeinschaft mit der Gemeinschaft; tut sozial eure Pflicht; hutet ench vor den Abgöttern (bes. dem "modernen rationalistischen Heidentum" der liberalen Theologie, die im Ernst des Lebens "gänzlich versagt"!). - Die meist sehr ungerechte Kritik, welche auch die Gefängnisseelsorge in Schriften früherer

Gefangener erfährt, veranlasst Ellger, die Arbeit des Gefängnisgeistlichen von allen Seiten zu beleuchten. Zwar ist sie naturgemäß sehr schwierig, oft erfolglos, aber gewiß nicht immer vergeblich. Weiss der Geistliche die richtige Stellung zu den Gefangenen zu finden, vermag er sich ihr Vertrauen zu erwerben, dann kann seine Arbeit sehr wohl gesegnet sein. Jedenfalls wird es bei den meisten gelingen, wenigstens für eine Zeit das Fünkchen des Guten zur hellen Flamme anzufachen: und es wäre durchaus verkehrt, hier überall von Heuchelei zu sprechen. Darum ist die Arbeit des Gefängnisgeistlichen, solange man mit dem Strafvollzug erzieherische Tendenzen verbindet, nicht nur zulässig, sondern notwendig. - In der Monatsschrift für kirchliche Praxis (E. F.) unter dem Namen F. N. erschienene Meditationen hat Niebergall in einem Büchlein gesammelt, welches bestimmt und geeignet ist, uns Mut and Trost fürs geistliche Amt zu verleihen. Die Lekture wirkt ungemein wohltuend und befreiend, mag nun von der Pflege der eigenen Seele oder der anvertrauten Seelen die Rede sein. Die Hoheit des Amtes legt seinen Trägern böchste Verantwortung auf. Wie arm ist er, wenn er seine eigene Seele in all seinen amtlichen Funktionen verliert! Niemand gebraucht die Seele mehr als der Geistliche, der ein Führer der Seelen sein soll. Wer aber sich selber immer wieder erzieht und stark zu erhalten versteht, der findet für sich und spendet für andere reichen Segen. Für Beobachtungen, die viele von uns im Amt machen, hat N. das richtige Wort. Er geht ihnen auf den Grund und weiß den rechten Weg aus den Nöten heraus zu zeigen. — Wir Pfarrer sind in der Gefahr, über dem berufsmäßigen Gebrauch des Evangeliums den persönlichen zu verlieren und über der theologischen Beschäftigung mit dem Worte Gottes die religiöse zu vergessen. Von diesem Gesichtspunkt aus macht Köstlin auf die Notwendigkeit der Seelsorge der Pfarrer an sich selbst und uutereinander mit beherzigenswerten Worten aufmerksam. - In der Art von Salzmanns pädag. Krebsbüchlein bringt ein ungenannter Verf. [Niebergall?] mit schneidender Ironie allerlei Schäden der kirchlichen Praxis zur Sprache, Seine Kritik ist oft bitter wahr. Hinter dem köstlichen Humor, in den sie sich kleidet, steckt doch ein tiefer sittlicher Ernst. Ibr Pfarrer, bes. ibr jungen, blickt nur in diesen Spiegel hinein: aber macht's nicht wie der Mann im Gleichnis Jacob. 124! — E. S. fordert von der modernen Theologie, dass sie durch geeignete Hilfsmittel ihren Anhängern das Vertreten ihrer Anschauungen in der Praxis erleichtere, um dem Zurticksinken auf die traditionellen Bahnen vorzubengen.

C. Der Geistliche und seine Gemeinde.

Artt, H., D. rechte Takt i. Verkehr zw. Pastor u. Gem. II. (MThR. 35, 214 bis 221). — Baumgarten, O., Beiträge z. e. psycholog. Seelsorge

(Schlufs) (EF. 7, 61—71). — Bechtolsheimer, H., D. Seelsorge in der Industriegem. (Prakt.-theol. Handbibl., 5. Bd.) VI, 180. Gö., Vandenh. u. Rupr. & 2,80. — Nafztyer, B., Kann d. Pastor auch wohl Mensebsein, nur Menseb, wenn er vor den Leuten steht? (Chrw. 21, 1156—1159). — Naumann, J., D. Einflufs d. Gelstl. auf d. Pflegepersonal d. Irrenastalten u. durch d. Pflegepers auf d. Kranken (EF. 7, 460—465, 508 bis 520). — Neumann, J., D. Seelsorger u. d. Alkoholismus. VI, 164. & 1,20. — P., Uns. Trostamt i. and. Beleuchtg. (EF. 7, 344 f.). — Seippel. E., D. Pastor unter s. Konfirm. Vortr. 26. Gü, Bertelsmann. & 0,50. — Walther, F., D. Wichtigk. d. Heilsgewisht. in Pred. u. Seelsorge (MP. 3, 386—401).

In den Industriegemeinden, die neben Stadt und Dorf in den letzten 40 Jahren geworden und an Bevölkerung mächtig gewachsen sind, finden sich die heterogensten Elemente zusammen. Die Seelsorge an den hier lebenden Menschen, die Bechtolsheimer zum Gegenstand seiner Ausführungen macht, ist besonders schwer, weil von ihnen zwar große Arbeit geleistet wird, dabei aber die Gemütskräfte unwillkurlich vernachlässigt werden und das Fehlen jeder Sitte auf das kirchliche und religiöse Leben ungunstig einwirkt. Zehn Skizzen aus der Industriegemeinde erläutern das und stellen zugleich die Aufgabe der Seelsorge in ihr fest, die zwar vielfach neue Wege suchen muss, aber durchaus nicht aussichtslos erscheint, Als Mittel dazu bleiben die tiblichen, Gottesdienst, Unterricht, Vereinswesen usw., noch immer die besten, wenn sie nur recht angewendet werden. Schliefslich werden noch Fragen der Organisation, der Finanzwirtschaft, der Beziehung zu den Kirchenbehörden u. dgl. erörtert, und es wird, wenn auch nicht mit hochfliegendem Optimismus, so doch mit starkem Idealismus der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die Arbeit der Seelsorge in den Industriegemeinden nicht vergeblich, weil höchst nötig ist. So führt uns B.s Buch voll trefflicher Beobachtungen und beachtenswerter Ratschläge auf ein wenig bekanntes und bearbeitetes Gebiet, das es aber wert ist, ernstlich in Angriff genommen zu werden. - Heilsgewissheit gewinnt der Mensch nach Walther durch die Ueberzeugung von der Gerechtigkeit der sittlichen Weltordnung, deren Bann der Glaube an die Liebe Gottes zerbricht. Solche Heilsgewissbeit ist von höchster Bedeutung für die ganze geistliche und sittliche Qualität einer Persönlichkeit. Drum muß es Aufgabe des Seelsorgers sein, solche Heilsgewisheit dem Menschen zu verschaffen und zu stärken. -Seine im vorigen Jahre (JB. 26, 1201) begonnenen Austührungen über die Seelsorge an irrenden Menschen bringt Baumgarten zu Feine Beobachtungen und treffende Ratschläge, wie dem intellektuellen Irrtum, den Standes- und Klassenirrungen, der Interesselosigkeit oder der religiösen Ueberfütterung oder dem Stimmungschristentum, den Sekten und den Independenten zu begegnen ist! Wichtiger als vieles Reden ist immer eigenes Vorbild. Ehrerbietung vor dem Heiligtum der anderen Seele, viel Takt, Liebe mit Wahrheit verbunden sind die Voraussetzungen einer rechten Seelsorge, - Artt beklagt mancherlei Taktlosigkeiten der Gemeindeglieder im Verkehr mit dem Pastor, den sie oft nicht respektvoll genug behandeln und bei Besuchen über Gebühr in Anspruch nehmen. Ich glaube freilich, dass man so viel Taktgefühl, wie A. wünscht, wenigstens den vielen einfachen Gliedern der Gemeinde kaum zutrauen darf. - Bertha Nafziger tritt dafür ein, dals der Pfarrer Mensch nicht nur sein kann und darf vor, mit und unter den Menschen, sondern dass er immer nur Mensch sein und sein wollen muss. Er sei erst Mensch, dann Pfarrer; so wird er auch Vertrauen finden für das, was er zu bringen hat. - Joh. Naumann hält die Seelsorge in den Irrenanstalten nicht für aussichtslos, wenngleich sie besondere Schwierigkeiten bietet. Wichtig ist der Einflus auf das Pflegepersonal, damit dies entweder direkt auf die Kranken einwirkt oder ihm die Wege der Seelsorge bahnen hilft. Dazu ist nötig, dass der Geistliche die Pflegenden als Persönlichkeiten fasst und zu verstehen sucht, wodurch er die Grundlage des Vertrauens schafft, das allein eine Beeinflussung mannigfacher Art möglich macht. Und jede Förderung des religiös-sittlichen Zustandes der Pflegerschaft muss den Kranken zugute kommen,

## D. Religiöse Volkskunde.

Beiträge z. christi. Volkskunde aus Hessen (EF. 7, 375-385, 424-433, 465-473, 499-507). — Dorfkirche, D., Monatsschr. z. Pflege des relig Lebens i. heimati. u. volkstüml. Gestait, hrsg. v. H. von Lüpke. Heft 1-3. B., Dtsch. Landbuchh. Vierteij. & 1,50. — Gerok, G., Z. Kenntnis d. Volksgemütts (MP. 3, 178-181). — Günther, R. Auguste Supper (b. 89-92). [Als auf e. Schriftstellerin f. relig. Volkskunde wird auf sie u. ihre Werke empfehlend hingewiesen.] — Hermes, R., Alleriel Lebensschicksale (Chr.W. 21, 410-412, 427-431). — S. S., Begrübnismenschen u. Hochzeitsmenschen (RChr. 10, 305-308). — Wielandt, R., Aus einer soz.demokrat. Zeitung. Auch e. Vorbereitg. f. Pred. u. Seelsorge (Stud. 5, 150-156).

Der Pflege und Vertiefung religiöser Volkskunde dient ein von Pfarrer von Lüpke ins Leben gerufenes Unternehmen, die Monatsschrift "Dte Dorfkirche", von der die drei ersten Hefte in diesem Jahre erschienen sind. Von vorzüglichen, bewährten Mitarbeitern unterstützt, wird v. L. dem ausgesprochenen Zweck, das religiöse Leben auf dem Lande in heimatlicher und volkstümlicher Gestalt zu pflegen, ohne Zweifel in hohem Maße gerecht werden. Die Dorfkirche in ihrer äußeren und inneren Gestaltung soll von ihrem eigenen Grunde aus verstanden, beurteilt und gefördert werden. Die Eigenart der Religiosität auf dem Lande im Unterschied von der Stadt ihrem Wesen und ihrer Form nach wird ins Licht gestellt. Aber dabei wird auch nicht vergessen, daß die Dorfkirche selbst in unzähligen Abtönungen ein überall verschiedenes

Gepräge religiösen Lebens aufweist. Darum bringt jedes, 44 große Druckseiten umfassende Heft Aufsätze aus folgenden Gebieten: religiöse Dorfsitte und -sage; gegenwärtiges Dorfleben; dörfliche Gestaltung von Gottesdiensten; Dorfpredigt und -lehre; Gemeindepflege; Pfarrer und Lehrer; Kirchenbauten und Friedhöfe (durch eine Fulle von vortrefflichen Abbildungen unterstützt); Auslese aus Dichtern, Schriftstellern usw.; Besprechungen. "Die Dorfkirche" wird nicht bloß dem Lande zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen Dienste leisten, sondern ganz gewiss auch dem Städter, den sie den Dorfbewohner, mit dem er ja so vielfach in Bertthrung kommt, recht verstehen lehrt. Alles in allem: ein vielversprechendes Unternehmen, freudig zu begrüßen, aufs wärmste zu empfehlen! - Als wertvolles Hilfsmittel für die Seelsorge werden von Gerok die Werke der Dichter empfohlen, die uns in das Volksgemüt hineinschauen lassen. Für die Kenntnis suddeutscher Heimatkunst wird auf die Schriften von Frau Christaller und von Frau Supper anerkennend hingewiesen. Ewerts "Hohe Tann" kann dagegen G.s Billigung nicht finden. - Hermes bespricht die Bücher von Bromme, Karl Fischer und F. L. Fischer, die die Lebensschicksale von Arbeitern behandeln, und empfiehlt ihre Lekture, weil sie unsere Kenntnis des modernen Arbeiters fördern und die Kluft zwischen dem Volk und den Gebildeten überbrücken helfen. - Ans sorgfältiger Lekture einer sozialdemokratischen Zeitung hat Wielandt den Eindruck gewonnen, dass die Sozialdemokratie sich wohl scharf gegen die Kirche - wie oft wohl mit Recht! - aber eigentlich nie gegen die Religion wendet. Auch die Stellung jener Zeitung zu ethischen und praktischen Lebensfragen, wie ihr Urteil über unsere gesellschaftlichen Zustände und über die Pfarrer gibt wohl zu denken und will für Predigt und Seelsorge wohl beachtet sein. - In den "Beiträgen zur christlichen Volkskunde" wird uns der hessische Bauer in Haus und Familie sowie in Arbeit and Vergnügen und im öffentlichen Leben geschildert. Es ist wertvoll, einmal im Zusammenhang auf den Charakter und die Lebensanschauungen des Bauern aufmerksam gemacht zu werden, wenngleich mir scheint, als ob sich der Bauer in Hessen danach im großen und ganzen nicht wesentlich von anderen Bauern unterscheidet. Wichtig, wenn auch gewiss schwierig, muß der Kampf gegen die bäuerliche Sittlichkeit und die Arbeit für religiöse Verinnerlichung und Vertiefung, die wohl viel zu wünschen übrig lässt,

sein. Der Pfarrer hat, weil ihm häufig als einem Fremden mit Milstrauen begegnet wird, sieherlich keinen leichten Stand. Aber für einen ernsten, von ungetrübtem Idealismus erfüllten Mann, der seine Leute kennt, ist lohnende Arbeit genug vorhanden. II. Biographisches.

Adolph, H., Erinnerungen e. niedersächs. Geistl. 296. Bielefeld, Velhagen & Klasing. & 3. — Aus e. reichen Leben. Blätter d. Erinnerung an Gen.sup. Erdmann. V. P. Eberlein. XI, 483. B., Warneck. & 4. [Schon JB. 26, 1203 genannt.] — Bückeel. C., Erinnerungen a. d. Tageb. e. Landgeistl. Ausg. i. 1. Bd. Der Gesamtausg. 9. Aufl. VIII, 597. Ebda. & 5. — Dattons. H., A. d. Tageb. e. e. v. Seelsorgers. XV, 206. Gti., Bertelsmann. & 2,40. — Ders. Lebenserinnerungen. 2 Bde. B., Warneck. à & 5. — Freytag, Fritz Oberlin, e. helle Zierde s. geistl. Standes (Stud. 5. 503.—513). (Chimzeller & Fried Zilleasen a. v. Pf. n. Schulmann. a. x. 5. — Freytag, Fritz Überlin, e. belle Zierde s. geisti. Standes (Stud. 5. 503—513). — Grümweller, A., Fried. Zillessen, e. ev. Pf. u. Schulmann. 67. B., Zillessen. & 0.50. — In 2 Litten. E. Lebensbild des P. R. G. Gurland. XIII, 448. Gü., Bertelsmann. & 4. — Klemm, L., Erinnerungen a. m. Amtsleben i. d. Disspora. VII, 40. Dr., Ungelenk. & 0.60. — Schüz, A., Z. Verstlindn. der relig. Persönlichk. Karl Geroks a. sn. Gedichten (MP. 3, 430—434). — Zöckler, A., Erinnerungsblätter. 129. Gü., Bertelsmann. & 1,50.

Adolphs Erinnerungen führen uns aus seinem Elternhause in Nordstemmen durch die Schul-, Universitäts- und Hauslehrerjahre bindurch zunächst in die vorbereitende Zeit im Kloster Loccum, dann in die Kooperatorenzeit und weiter ins eigene Pfarramt hinein, um uns schliefslich noch in die Lazarette von 1870/71 hineinschauen zu lassen. Einfache, anspruchslose, zum Teil anekdotenhafte Erzählungen eines ganz im Luthertum lebenden Mannes, ursprtinglich nur für seine Kinder bestimmt, aber auch sonst, weil mancherlei pastorale Erfahrungen widerspiegelnd, lesenswert. -In neun Geschichten teilt Dalton, hauptsächlich an jugendliche Berufsgenossen denkend, Erfahrungen aus der Seelsorge in seiner Petersburger Gemeinde mit. Mit feiner Menschenkenntnis, ernstem Verantwortungsgefühl, warmem Herzen sehen wir einen trenen Seelsorger sich der Menschen, die in Not, Unglück, Krankheit, Sünde verstrickt sind, annehmen. Zugleich gewinnen wir einen interessanten Einblick in die Verhältnisse einer Auslandsgemeinde mit ihren besonderen Schwierigkeiten, aber auch ihren besonderen Vorzugen, sowie überhaupt in die Zustände des Russischen Reiches. -Freytag entwirft ein Lebensbild des "Vaters des Steintales", der wahrlich nach Hases Wort ein "Heiliger der protestantischen Kirche" genannt werden kann. Arbeit, treue Pflichterfullung ist Gottesdienst: unter diesem Gesichtspunkt hat er die äußere Lage seiner-Pfarrkinder gehoben, um sie dadurch auf den Weg Gottes zu. bringen.

# III. Vermischtes.

Bartholdi, C., Pastor Nic. Andreae u. die Kanzel der Kirche z. Zarrentin. 14. M. 8 Taf. Wismar, Bartholdi. № 1,20. — Bleymüller, Im Weinbergedes Herrn. Luk. 136.—9 (EF. 7, 2351.). II. Matth. 291—16 (ib. 279f.). III. Luk. 84ff. (ib. 323—325). — Faure, In einer Dorfkirche (ChrW. 21, 771—774). — Kramm, F., Beiträge z. e. apologet. Handbibl. (EF. 7.

94—98). [Empfehlg. v. K. Königs "Zw. Kopf u. Seele".] — Neuprotest. Gemeinde? Gedanken e. Seemanns üb. Christentum u. Kirche (ib.157—164). — Schrenk, E., Pligerleben u. Pligerarbeit. 2. Aufl. 238. Kassel, Röttger, & 2.25.

In drei kurzen, frisch geschriebenen Betrachtungen spricht Bleymüller über die Arbeit an Menschenseelen, die, recht betrieben, zwar schwer, aber nicht aussichtslos ist. — Faure schildert mit lebendigen Farben einen Besuch im Gottesdienst einer Dorfkirche. Er macht manche psychologische Studie, findet aber in der Liturgie vieles, was uns ganz fern liegt, in der Predigt zwar moderne Klänge, aber kein Fener. Sein Resultat ist die wehmutige Frage: Wieviel "Gottesdienst" ist es da drinnen in euren Kirchen?

# Katechetik.

#### Bearbeitet von

## Lic. Ferdinand Cohrs.

Konsisterialrat und Superintendent in lifeld a. Harz.

## 1. Zur Geschichte.

[Vgl. hierzu auch die einschlägigen Abschnitte in der Abteilung: Kirchengeschichte.]

## a) Allgemeines.

Clemen, O., Zwei Schulmeisterbriefe von 1541 u. 1542 (NJKIA. 20, 465—470).
[Von Joh. Gigas aus Joachimstal u. Joh. Neander aus Nordhausen.] —
Totscher, Wend., Gesch. d. Pädagogik. (Sammlung Kösel, No. 13.)
III, 187. Kempten u. M., Kösel. & 1.

# b) Zur Geschichte der religiösen Lehrbücher.

Battenberg, F. W., Beichtbüchlein d. Magisters Johannes Wolff. M. e. Abb. d. Grabsteins u. d. Gebotetzfel Wolffs, sowie e. Faksimile e. Seite d. Originaldrucks. XI, 264. Gl., Töpelmann. & 8, geb. & 9.50. — Bornemann, W., Job. Wolffs Beichtbüchlein (ZovR. 19, 4—21). — Fatk, Fr., Drei Beichtbüchlein nach d. zehn Geboten. (Reformationsgesch. Studien u. Texte 2). IV, 95. Mstr., Aschendorf. & 1,20. — Galle, R., An d. Wiege d. "Biblischen Geschlohtsunterrichts" u. Luthers, Passionalbuch" (MGDE. 17, 175—235). (Welst für letzteres ma.liche Vorbilder nach.) — Lang, A., D. Heidelberger Katechismus u. vier verwandte Katechismen. (Quellenschriften z. Gesch. des Protestantismus 3.) CIV, 218. L., Deichert. & 6. — Vollert-Gera, Grundrifs e. nutzensreichen Kinderzucht, 1761 entworf. durch Job. Gottfr. Hauptmannn (ZevR. 18, 227—234).

# c) Zur Geschichte des religiösen Unterrichts.

Kabisch, R., Lehrbücher an Lehrerseminaren (EF. 7, 58-61). [Bespricht den Min.-Erlaß v. Nov. 1906 in dieser Angelegenheit.] — Schuster, H., Religionsunterr. an hüb. Lehranstaiten (ThR. 10, 76—90). [Bespricht Lit. a. d. Jahr. 1904—1906.] — Windet, R., Z. Gesch. d. Religionsunterr. (ZevR. 18, 67—75). — Ziegler, A., Z. 50jähr. Jubiläum d. Kandidatenkonvikts beim Kloster U. L. Fr. zu Magdeburg (b. 19, 1—3).

- a) Totscher hat gewiß das Bestreben, eine möglichst objektive Uebersicht über die Geschichte der Erziehung zu geben, die er bis in die neueste Zeit herabführt, obarakterisiert sich aber dadurch selbst, daß er über die Jesuiten äußerst günstig, über Luther recht absprechend urteilt.
- b) Battenbery gibt das schon wiederholt behandelte (z. B. von J. Gesteken, Bilderkat. des 15. Jahrh., Hamburg 1855; Ferd. Cohrs in Zeitschr. f. prakt. Theol. 20, 280-309; Munzenberger in Kath. 1880, I, 297-310), aber vor ihm noch niemals vollständig gedruckte Beichtbüchlein des Joh, Wolff (Lupi) heraus, der um 1460 Pfarrer an der St. Peterskirche in Frankfurt a. M. war. Es gehört schon deshalb hierher, weil es als Handbuch für die Beichtunterweisung gewissermaßen einen m.a.lichen Katechismus darstellt; außerdem sollte es nach Wolffs eigenem Wunsch geradezu auch ein Schulbuch sein. Es verfolgt den Zweck, die zehn Gebote in der religiösen Unterweisung wieder zu Ehren zu bringen, und bringt in dieser Beziehung manche Gedanken, die wir später auch bei Luther finden. - Bornemanns Besprechung bietet eine wertvolle Ergänzung der umfassenden Ausführungen Battenbergs. — Selt-samerweise hat Falk fast gleichzeitig mit letzterem eine Ausgabe des Wolfischen Buchleins veranstaltet, die aber weder hinsichtlich der Textgestaltung, noch hinsichtlich der Würdigung an Battenbergs F. fügt aber noch Abdrücke des - wahr-Ausgabe hinanreicht. scheinlich - Nürnberger Beichtspiegels etwa aus dem Jahre 1475 und des Augsburger Beichtbüchleins von 1504 binzu, die freilich nicht von der Bedeutung sind, wie Wolffs Buch. - Lang veranstaltet eine Neuausgabe des Heidelberger Katechismus, die den Text. rec. aus der Pfälz. KO von 1563 unter Vergleichung der drei früheren Ausgaben des Jahres wiedergibt. Gleichzeitig fördert er die Vorgeschichte des Heidelberger Katechismus, nicht nur, indem er - praktischer als Gooszen (De Heidelbergsche Cat., Text. rec. met toelichtende teksten, Leiden 1890), der die angezogenen Katechismen dabei je nach ihrer Verwandtschaft mit dem Heid. Kat. zerstückelt - auch andere Katechismen, die als Vorläufer des Heid. Kat. in Betracht kommen, abdruckt, sondern vor allem, indem er nachweist, dass die Wurzeln des Heid, Kat, noch viel weiter zurückliegen, als schon Gooszen gezeigt hat, der bes, in Bullinger den Vater des Heid, Kat, sah. L. weist überzeugend nach, dass am reform. Kat. alle Lager bedeutsamer reformierter Kirchenbildung, ja alle führenden Männer der Reformierten mitgearbeitet haben, daraus den geradezu ökumenischen Charakter des Buches historisch erklärend. Bedauerlich ist, dass L. lediglich aus Raum-

mangel neben den von ihm anhangsweise wiedergegebenen Neben-Katechismen, dem kürzeren Leo Juds, dem kleinen Microns und Zach. Ursinus' "Summa Theologiae" und "Catechesis minor" nicht wenigstens auch den größeren Kat. Juds und die "Catechesis Bullingers hat beifügen können. Man hätte dann das wichtigste Material für den Heid. Kat. beieinander gehabt; gleichzeitig wären einige wichtige Katechismen allgemein zugänglich geworden, für die wir jetzt vielleicht lange auf gute Neuausgaben warten müssen. — Der von Vollert abgedruckte "Grundriis" von Hauptmann (geb. 1712, gest. 1782) ist eine eindrucksvolle Spruchsammlung dieses literarisch sehr fruchtbaren Rektors des Gymnasiums Rutheneum zu Gera

c) Windel macht auf eine von dem Jesuiten Jac. Pontanus veranstaltete Nachahmung der "Dialogi", biblischer Geschichten in Gesprächsform, des Sebast. Castellio, Rektors in Genf, aufmerksam, betitelt: "Colloquiorum sacrorum libri IV" (ed. sec. Ingolst. 1610) und gibt eine Geschichte, 2. Mose 2, die beiden gemeinsam ist, nach beider Darstellung in deutscher Uebersetzung wieder.

# Zur Weltanschauung. Zur religiösen und theologischen Anschauung. Zur Beurteilung der Bibel.

## a) Zur Weltanschauung.

Löschhorn, K., Christentum u. Naturwissensch. (ZevR. 18, 288-293).

# b) Zur religiösen Anschauung.

Eickhoff-Hamm i. Westf., D. Glaube uns. Schüler u. s. Hindernisse. Vortrag (ZevR. 18, 23—29). — Löschhorn, K., D. Bedeutung d. relig. Tolerans. i. d. Gegenw. (ib. 213—220). — Ders., Ueb. Wesen. Bedeutung u. Erfolge d. Comeniusgesellach. (ib. 234—238).

# c) Zur theologischen Anschauung.

Schuster, H., Wir Religionslehrer u. d. Fall César (ZevR. 18, 123-126). [Vgl. auch ZevR. 18, 181-183, 183-186 u. 186-188.]

# d) Zur Beurteilung der Bibel.

- Jacob, B., E. neue Wendung in d. Pentateuchkritik (ZevB. 18, 301-308).
   König, E., Keine neue Wendung in d. Pentateuchkritik (ib. 308-312).
   Rothstein, G., Z. Kampf um d. Gesamtanschauung v. d. Gesch. der israelit. Literatur n. Relig. (ib. 162-172). [Uebersicht üb. d. betr. Lit. a. d. Jahr. 1905 u. 1906.]
- b) **Eickhoff** appelliert an die Glaubensfreudigkeit und Glaubensgewisseit des Lehrers. **Löschhorn** behandelt A. Harnacks Rede bei der Kaisergeburtstagsfeier über das Verhältnisder beiden christlichen Konfessionen und fordert zum Schlufs

christliche Humanität, wie sie das Zeitalter Lessings, Kants, Fichtes. Herders, Schillers und Goethes zur schönsten Blüte erhoben." -Als solcher Humanität beflissen empfiehlt Ders. die Bestrebungen der Com.-Gesellschaft.

d) Jacob schreibt eine scharfe Erwiderung auf den im vorigen Berichtsjahre an dieser Stelle erwähnten Artikel von E. König, aufs nene die Einheit des Pentateuchs vertretend.

# 3. Reformvorschläge.

## a) Reform des Religionsunterrichts.

## 1. Allgemeines.

Schnizer-Kirchberg i, Württ., D. Bedeutung d. Religionsunterr. für d. Erziehung (ZevR. 18, 88-98). - Sisson, E. O., The spirit a. Value of Prussian religious Instruction (AJTh. 11, 250-268). - Meltzer, H., "Neue Bahnen" im Religionsunterr. (Sonderabdr. aus "Pädag. Studien" 25, Heft 1 u. 2.) 28. Dr., Bleyl & Kämmerer. & 0,40.

#### 2. In den Volksschulen.

Barchewitz, O., Gedanken zu e. zeitgemäßen Umgestaltung d. Rel.unterr. (Z. Pädagogik d. Gegenw. H. 22; S.-A. aus. Pädag. Stud. 28, H. 3.) 34. Dr., Bleyl & Kämmerer. & 0.60. — Detterle, J., D. Reform d. Rel.unterr. in d. Volksschule. 71. L., Klinkhardt. & 1. — Jungandtreas, R., Z. Reform des Rel.unterr. (Pädag. Magazin 310. H.) 33. Langensalza, Beyer & S. & 0.40. — Matthes-Darmstadt. Neue Bahnen f. d. evang. Rel.unterriobt (MPTh. 3, 451—463). [Gut orientierende Besprechung neuerer Lit.] — Trarbach, P., Reform d. Rel.unterr. 137. Dessau, Kahle. & 1,20.

#### 3. In den höheren Schulen.

Baumgarten, O., Grundgedanken tib. Reform d. Rel.unterr. auf d. Obergymasium (EF. 7, 282-288). — Ders., Lehrplan für d. evang. Rel.unterr. am Obergymnasium (ib. 328-333). — Fetgel-Duisburg, D. geschichtl. Methode im Rel.unterr. d. höh. Schule. Vortrag (ZevR. 18, 7-22). — K., D. Zusammenarbeiten v. Universitätsprofessoren mit d. Lehrern an höh, Unterrichtsanstalten, ein Zukunftsprogramm (ib. 1-6). - Schuster. H., Abschaffung od. Reform d. Rel. unterrichts? (ib. 19, 149-156).

#### 4. Moralunterricht.

Foerster, Fr. W., Jugendlehre. XVIII, 724. B., Reimer, 1906. A. 5. — Kramer, G., An unsere Jugend. (Volkstiml. Freidenkerschriften No. 9.) 2. And. 24. Mgd., Lessingstr. 69. Selbstverl. A. 0,30. — Pfeiffer, H., Ethik in d. Volksschule. D. Bergpredigt nach Matthäus u. d. erste u. dritte Hauptstick. VI, 378. L., Dürr. A. 480. — Pfager, P., Grundrifs e. modernen Moral u. Relunterr. 2. Aufl. 16. Zd. u. L., Schröters Nachf. M. 0,30. — Redn. W., Deutsche Schulerziehung. 2 Bde. XIII, 266; 368. M., Lehmann. Jeder Bd. M. 4,50. — Vöhringer-Brackenheim I. Württ., Prinzipielles zu Foersters Jugendlehre (ZevR. 18, 220—226). — Volat. Rel.unterr. oder Moralunterr.? 55. L., Dürr. M 1.20.

## b) Reform der Mädchenerziehung.

Seibt. G., Gedanken z. Reform d. Mädchenerziehung. (ZV. H. 242.) 42. St., Belser. # 0,80.

- c) Reform der Erziehung der männlichen konfirmierten Jugend.
  v. Hasset, U., Wer trägt d. Schuld? (ZV. H. 245.) 50. St., Beiser.

  # 0.80.
  - d) Vor- und Fürsorge für die gefährdete Jugend.
- Fiebig, M., Ueb. Vorsorge u. Fürsorge für d. intellektuell schwache u. sittlich gefährdete Jugend. (Beiträge z. Kinderforschung u. Heilerziehung H. 22.) 50. Langensalza, Beyer & S., 1906. A 0,75.
- a) 1. Sisson äußert sich sehr absprechend über den Religionsunterricht an den preußischen Schulen und wirft ihnen Mangel an Fühlung mit den besten Gedanken und Werken der Zeit vor. Schnizer ist ihm in manchem verwandt; auch er verlangt einen Religionsunterricht, der zugleich wirklich religiös und wahrhaft zeitgemäß ist, und sieht die Wege dazu geebnet durch die Fortschritte der psychologisch-pädagogischen Wissenschaft, durch den Wandel in dem Natur- und Welterkennen der Gegenwart und durch die neuere Bibelforschung. Meltzer bespricht hierher gehörige Literatur von allen Gebieten des Religionsunterrichts; nicht neue Bahnen, wohl aber immer neue Arbeiter und immer neue Arbeit an der Weiterführung und Ausbesserung des seit zwei Jahrzehnten schon energisch in Angriff genommenen Wegebaues ist's, was er verlangt
- 2. Barchewitz wünscht Kürzung nicht nur des Memorier-, sondern auch des Lehrstoffes, um durch bessere geistige Vertiefung des letzteren die gemüts- und willensbildende Macht des biblischen Unterrichts wirksamer werden zu lassen, daneben verlangt er innigeren Anschluß an die Heimat unter steter Bezugnahme auf die das Kind umgebende Natur. - Mit ihm berthrt sich in manchen Punkten Trarbach, der den ganzen religiösen Stoff um die bibl. Geschichte gruppieren und diese deshalb nach Gruppen ordnen will: die Ergebnisse der neueren Bibelforschung sind vorsichtig zu berücksichtigen; der Katechismusunterricht soll bis auf die Oberstufe als anlehnender gestaltet werden; Moralunterricht an Stelle des religiösen wird abgelehnt. - Dietterle will theologisch-dogmatische Erwägungen zugunsten pädagogisch-psychologischer zurückgestellt sehen, will also vom "Kinde" ausgehen und nicht vom "Stoff". -Jungandreas läst für die letzten Schuljahre besonderen Kat.unterricht bestehen; hinsichtlich des biblischen Unterrichts rät er die Behandlung ganzer geschichtlicher Perioden durch die Behandlung von typischen Lebensbildern zu ersetzen; so will er im zweiten Schuljahre aus dem AT, nur Abraham behandeln, das Muster eines Menschen voll Gottvertrauen und Nächstenliebe, aus der Richterzeit im dritten Schuljahre Moses, den kuhnen Fuhrer des Volkes zur monotheistischen Jahwereligion, im vierten Schuljahre aus der Königszeit David, den König aus der Glanzzeit des Volkes; den Zusammenschluß mit der Gesamtgeschichte sollen dann die späteren Schuljahre bringen. Auf diese Weise hofft J, die bedeutsamen Ge-

stalten den Kindern plastischer gestalten und menschlich näher bringen und dadurch weit tiefer auf sie einwirken zu können.

3. Geschichtlicher Religionsunterricht ist hier die Losung. Baumgarten erkennt das Daseinsrecht des Religionsunterrichts auf den höheren Schulen nur darin, dass zur Bildung der führenden Kreise eine volle Kenntnis und vorurteilslose Würdigung der Religion als geschichtliche Macht und als Charakter und Persönlichkeit bildenden wichtigsten Ferments des Ideenlebens gehört. So soll der Unterricht nicht praktisch-erbaulich, auch nicht persönlicher, gefühliger, zeugnisartiger, knrz gar nicht anders geartet sein, als der tibrige Unterricht, nein, je strenger wissenschaftlich, voraussetzungslos und vorurteilslos der Religionsnnterricht geartet sei, desto überzeugender, nachhaltiger werde er sein. - Ders. führt dann anch im einzelnen aus, wie er den Unterricht sich gestaltet denkt, und nennt beispielsweise als Unterrichtsgegenstände auf der Oberstufe Auseinandersetzungen mit Darwin, Helmholtz und Haeckel, Verhandlungen über Kansalität und Teleologie, damit zusammenhängend über Wunder und Gebetserhörung, im letzten Grunde eine Darlegung des Kantischen Kritizismus, Besprechung über den Gegensatz von fromm und gut u. dgl. - Feigel behandelt vor allem die Frage, ob und wie auch die Person Jesu im Unterricht geschichtlich zu behandeln sei, und kommt zu dem Schluss: "je deutlicher die Religionsgeschichte zu uns redet, desto eher werden wir sie als Offenbarung, ja als absolute Offenbarung werten."

4. Volut falst die Forderung eines Moralnnterrichts so, daß dieser an die Stelle des Religiousunterrichts treten soll, and tritt dem gegenüber warm für das Recht des letzteren ein, der durch die innere Natur der christlichen Religion befähigt sei, der sittlichen Bildnug die ihr uuentbehrliche religiöse Grundlage zn geben, und der durch seinen Stoff anch den vom psychologischen Standpunkte aus zu stellenden Anforderungen entspräche. - Rein und Foerster wollen dagegen besonderen ethischen Unterricht nur neben dem Reins reichhaltiges and umfassendes Buch, Religionsunterricht. das statt der "Lernschulen" "Erziehungsschulen" anstrebend vor allem auch die nationale und soziale Erziehungspflicht der Schule erörtert, von uns aber nur hiusichtlich seiner Anschauungen über religiöse Erziehung gewürdigt werden kann, bietet deshalb zunächst auch einen Abschnitt über Religionsunterricht von Thrändorf und erst an zweiter Stelle Anweisungen zur ethischen Jugendlehre von Foerster. Mit größestem Erust warnt dieser davor, die moralische Belehrung nur sozial und natürlich begründen zu wollen, betont wiederholt seine eigene positive Stellung zur Religion, zum Christentum und zur Kirche und erklärt ausdrücklich, dass gerade die pädagogische Praxis ihm die Ueberzengung von der unvergänglichen ethischen Bedentung der Religion gestärkt habe. - Freilich rechnet Foerster sowohl hier, wie auch in seinem eigenen wertvollen Buch. mit der Möglichkeit religionsloser ethischer Unterweisung und hat sein Buch geradezu mit in der Absicht geschrieben, für Zeiten religiöser Krisen und für solche schwierige Lagen, wo die Rücksichtnahme auf die verschiedenartige Stellung der Eltern zur Religion zu blos ethischer Unterweisung führe, eine Anleitung zu Dass er aber solche Lagen nur als Notlagen und als anormal ansieht, geht auch daraus hervor, dals er als Lehrer bei solchem Unterricht doch einen Mann wünscht, der persönlich auf sicherem religiösen Grunde steht. Den besonderen ethischen Jugendunterricht aber begrundet F. einmal stofflich aus der Erfahrung. dass beim bisherigen Betriebe die ethische Unterweisung zu kurz gekommen, nebenher gelaufen oder nur beispielsweise gestreift worden sei, sodann methodisch aus der großen Schwierigkeit, überhaupt moralisch auf die Jugend einzuwirken; diese höchst komplizierte Aufgabe erfordere auch besondere Erwägungen, verlange in ganz besonderer Weise das Studium der Kindesseele, ihrer Neigungen, Triebe, Motive und Gedanken. Als Motive, die den Kindern einzupflanzen seien, findet F. für die Individualethik die Selbstbeherrschung, für die Sozialethik die Liebe. Im Grunde entsprechen F.s Forderungen dem Lauf der Geschichte. Erst allmählich hat die Ethik als eigene Disziplin von der Dogmatik sich gelöst, und durchaus berechtigt ist es, wenn die Trennung, die auf dem Gebiete der Wissenschaft sich vollzogen hat, nunmehr auch auf dem Gebiete des Unterrichts sich vollzieht. Man mag aber im übrigen über F.s Prinzipien und Vorschläge denken, wie man will, jedenfalls wird man aus dem reichen Beispielschatz seines Buches reichen Gewinn ziehen. - Vöhringer nimmt vor allem die Parallele in Anspruch, die Foerster zwischen Menschheitsentwickelung und Erziehung des Einzelnen zieht. Ebenso nämlich wie die Religion, die am Anfang nur Naturverehrung gewesen, erst allmählich durch das sittliche Erwachen der Menschheit zur inneren Lebendigkeit gelangt sei, am höchsten im Christentum, so solle analog die Erziehung des Kindes verlaufen: zuerst sei das naturliche Leben zu einfachen sittlichen Erfahrungen vom Gegensatz zwischen Natur und Geist zu führen, und erst das letzte Ziel könne es sein, diesen Gegensatz zur Lösung und Befreiung gelangen zu lassen durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Bei aller Anerkennung der Wahrheitsmomente in dieser Konstruktion kann V. nicht zugeben - und wir stimmen ihm darin bei - dals eine zeitliche Scheidung in der angegebenen Weise und eine Zurückstellung des religiösen Motives möglich sei, greife doch beides, das sittliche und religiöse Moment, fortwährend ineinander über, und sei doch die einzig feste Verankerung des Sittlichen die Gottesfurcht. - Pteiffer sieht ein wichtiges belebendes Moment in der Verbindung des ethischen Unterrichts mit der Heimatkunst. Mit Vorliebe geht er in sehr geschickter und anfassender Weise auf Verhältnisse des Hauses und der Schule ein.

so gleich bei der Auslegung des fünften Gebots, das er dem Gange der Bergpredigt entsprechend zuerst behandelt. Daneben illustriert er aus der deutschen Literatur und aus der deutschen Geschichte und scheut sich nicht, Fragen und Nöte der Gegenwart, wo es sich irgend einrichten lälst, mit den Kindern zu besprechen. Sein Buch wird jedem eine Anregung bieten. - Pflügers Buch ist, wenn auch nicht für religionslosen moralischen Unterricht, so doch für ethisch basierten Religionsunterricht modernster Färbung bestimmt. Aber während dieses sich doch noch christlich orientiert zeigt. und Jesus wenigstens als "hohes Ideal sittlichen Lebens" wertet, hält Kramers Büchlein sich in ganz allgemeinen Ausdrücken und vermeidet offenbar absichtlich auch jede christliche Einkleidung.

b) Seibt macht dem heutigen Mädchenschulwesen den Vorwurf, dass ihm der logische Grundgedanke, die Zielbewusstheit, sehle. Er verlangt von ihm Ausgestaltung eines persönlichen Lebens, als einzigen Massstab und Brennpunkt des Unterrichts die deutschen, heimatlichen Kulturgüter und Erziehung zu einer planmäßigen, selbständigen, freudigen Selbsttätigkeit. Von der Kirche fordert er eine umfassende Organisation des Jugendgottesdienstes und energisches Bemüthen der Pastoren um den seelsorgerlichen Zusammenhalt mit den Konfirmandinnen gerade auch gebildeter Häuser.

c) v. Hassel erklärt für den wichtigsten Teil aller auf die Erziehung der konfirmierten Jugend gerichteten Bestrebungen die religiöse Arbeit. Ist das auch zweifellos richtig, so ist doch fraglich, ob die von H. als Zentral- und Ausgangspunkt für die Hebung der jungen Männer empfohlene Bibelstunde dafür wirklich am ge-

eignetsten ist,

d) Fiebigs reichhaltige Broschtre stellt hinsichtlich der religiösen Unterweisung der Schwachsinnigen und sittlich Gefährdeten die Forderung, dass sie an die Naturbetrachtung und an die Arbeit anknupfe, damit zuerst Verstand und Erkenntnis in gottgewollter Weise gefördert werden und dann aus ihnen Bildung und sittliches Wollen erwachsen. Doch erfordere dieser Unterricht in ganz besonderer Weise individuell sorgfältig abgemessene Belastung und Uebung.

## 4. Zur Methode und Praxis.

## a) Allgemeines.

1. In bezug auf den ersten Unterricht.

v. Zedlitz u. Neukirch, Anna Freifrau, geb. v. Bonin, Kindergedanken u. Gedanken über Kinder. 223, Hamburg, Rauh. Haus. # 3.

#### 2. Höhere Schulen betreffend.

Etters, K., Z. Methodik d. Religionsunterr. auf d. Oberstufe höherer Lehranstalten: d. Berticksichtigung d. relig. Standpunktes d. Schüler (ZevR. Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Teil II.) 18

273

19, 52—61). — Falk, Zehlendorf b. Berlin, D. apologet. Aufgabe des Rel.unterr. in d. höh, Schulen. Vortrag (ib. 18, 138—153). — Mets, A., Method. Gesichtspunkte, in: Vollmer, H., Vom evang. Rel.unterr. an höb. Schulen. 52. Tü., Mohr. . « 1. S. 6—21.

## b) Lehrpläne und Stoffverteilung.

#### 1. In den höheren Schulen.

Filgner, F., Ueb. e. zweckmäßigen Abschluß d. Relunterr. in Vollanstalten (ZevR. 19, 129—140). — Steude-Plauen I. V., D. mod. Weitanschaungen im Relunterr. d. höh. Schulen (bl. 18, 293—201). — Vollmer, H., V. Stoff d. Unterr., in: Vollmer, H., Vom ev. Relunterr. (oben 4a 2). S. 22—29. — Würtemberg, E., D. nene Lehrplan für d. ev. Relunterr. an d. höh. Schulen Elsaßs-Lothringens (ZevR. 18, 126—138). — Zange, Fr., Neue Wege zu neuen Zielen auf altem Grunde (bl. 19, 21—41).

#### 2. In der Volksschule.

Denkechrift nebst Lehrplanentwurf für d. Rel.unterr. in d. Hamburgisches Volksschulen, hrsg. v. d. Hamburger Lehrer-Union. 24. Hamb., Schloefsmann. & 0,40.

#### Konfirmandenunterricht und Religionsunterricht in der Schule in ihrem gegenseitigen Verh ältnis.

Bornemann, W., D. Konf.unterr. u. d. Rel.unterr. in d. Schule in ihr. gegenseit. Verhältnis. (Vorträge d. theol. Konf. zu Gloßen, 26. Folge.) 84. Gl., Töpelmann. M. 1,80. — Seyring, F., Konf.unterr. u. Rel.unterr. an böh. Schulen, in: Vollmer, H., Vom evang. Rel.unterr. (oben 4a2), S. 34—41.

#### c) Einheitliche Lehrbücher.

Flocher, E., Hilfsbuch z. evang. Rel.unterr. 1. Teil: Heilsgesch. des AT.s. ausgewählte Psalm. u. Kirchenileder. 2. Teil: Heilsgesch. d. NT.s. Apostelgesch. u. Kirchenjesch. Gesch. d. Kircheniledes. III, 98: III, 124. Bral., Dülfer, 1905 u. 1906. £ 1, 20. — Goldacker, M., Hofmann, H., Kreutsler, Gottu, Leitiaden f. d. evang. Rel.unterr. an höh. Lehranstatten. 2. And. X. 283. L., Dürr. Geb. £ 3,25. — Marx. H. u. Tenter, H., Hilfsbuch tür d. ev. Rel.unterr. an höh. Schulen. III. Tell: Obersekunda u. Prima. XII, 326. L. u. Frk., Kesselring. Geb. £ 2,75. — Trommershausen-Frk., Marx u. Tenter, Hilfsbuch (Zevk. 19, 156—158).

#### d) Bibelkunde und biblische Geschichte.

#### 1. Prinzipielles.

Thimme, K., Bibel u. Schule. VI, 92. Hann. u. L., Hahn. & 1,50.

#### 2. Zum Bibeltext.

B., "Auch eine Konfirmationsnot" (Stud. 5, 208—210). [Nimmt gegen d. imvorig. Jahrg. an dieser Stelle erwähnten Bedenken v. Köhler Luthers Uebersetzung v. Röm. 828 in Schutz.]

#### 3. Zur Bibelauslegung.

Evers, M., D. Bergpredigt. (Hilfsmittel zum ev. Rel.unterr. 1. Heft.) 5. Aufl. v. H. Marz. VI, 61. B., Reuther & Reichard. & 1,20. — Schuszter, H., D. erste Korintherbrief. (Hilfsmittel z. ev. Rel.unterr. 25. H.) VI, 82. Ebda. & 1,50.

## 4. Leitfäden und Präparationen zur biblischen Geschichte.

#### a) Aus der ganzen Bibel.

Klein, Th., Bibl. Gesch. für d. ersten Schuljshre. 5. Aufl. VIII, 88. Gi., Roth. N 0,50. — Ders., Bibl. Gesch. für d. Mittel- u. Oberstufe. 2. Aufl. XII, 300. Ebda. M 1,60. — Thoma, A., Wie erzählen wir d. Kindern d. bibl. Geschichten? (Pr.M. 11, 170—178). [Anerkennende, aber i. ganz. kritische Besprechung des im vor. Berichtsjahre angezeigten Buches v. Zurhellen Pfleiderer.] - Ziemann, Fr., D. relig. u. sittl. Inhalt d. bibl. Geschichten (ZevR. 18, 273-280). [An einzelnen Geschichten AT.s u. NT.s aufgezeigt.]

#### 3) Aus dem AT.

Bachmann, D. Schöpfungsbericht im Unterricht (NkZ. 18, 743-762). [Setzt sich mit dem im vorigen Jahrg. unter 5d erwähnten Vortr. v. E. Hoppe auseinander.] — Caaseen, W., Bibl. Gesch. nach d. neueren Forschungen für Lehrer u. Eltern. 2. Altes Test. VIII, 146. Hamb., Boysen. & 2. — Halfmann-Itzehoe, Rothstein, Unterr. im AT. (ZevR. 18, 173-177). — Harnisch, O., Bibl. Gesch. 1. Tell: Gesch. d. Volkes Israel. IV, 169. Breelen. Dillie. Harnisch, O., Bibl. Gesch. 1. Tell: Gesch. d. Volkes Israel. IV, 169. Breslau, Düller. & 2. — Köstlin, Fr., Leitfaden z. Unterr. im AT. tilr höh. Schulen. 5. Anfl. VIII, 142. Tü., Mohr. & 2. — Köstlin, Fr., Leitfaden z. Unterr. im AT. tilr höh. Schulen. 5. Anfl. VIII, 142. Tü., Mohr. & 2. — Kohstein, [G.], D. at. lichen Propheten in d. Schule (Zevr. 18, 326–332). [Referat üb. d. betr. Lit. aus d. Jahren 1903—1906.] — Ders. (in Verbind, g mit J. W. Rothstein), Unterricht im AT. I. Tell: Hilfsbuch. II. Tell: Quellenbuch. X, 230; XII, 216. Hl., Waisenhaus. & 2,40 u. 2,60. — Staude, P., Präparationen für d. Rel.unterr. in darstellender Form. 7. Heft: Jeremia. VIII, 79. Langensalza. Beyer u. S. & 1,20. — Staude, R., Präparationen zu den bibl. Gesch. Bd. 1: AT. Urgesch., Erzvätergesch., Volksgesch. 5.—17. umgearb. Aufl. (30.—35. Taus.). VIII, 290. Dr.-Blasewitz, Bleyl u. Kaemmerer. & 4. — Thrändorf, E. u. Mettzer, H., Religionsunterr. Bd. III: D. Prophetismus u. d. nachexil. Judentum. 2. völlig umgearbeit. Aufl. XII, 179. Ebda. & 2,80.

## y) Aus dem NT.

Graeter-Tilsit, D. Behandlung der Apostelgesch. in Obersekunda (ZevR. 18, 204-213). — Moppert, O., Jesus im Religionsunterr. (SchwThZ. 24, 193-205).

#### Sprachkatechese.

Salomon, K., Lutherische Grundsätze für die Spruchkatechese (EF. 7, 196 bis 199).

#### 6. Bibelkatechesen.

Mertens, F., Z. Behandlung d. Psalmen (ZevR. 18, 75-79). - Witzmann, G., D. unterrichtl. Behandlung d. Psalmen, mit Präparationsentwürfen. VI, 112. Langensalza, Beyer u. S. & 1,20.

## e) Zur Kirchengeschichte und zum Kirchenliede.

#### 1. Zur Kirchengeschichte.

#### a) Methodisches.

Rinn, H., Z. Unterr. in d. KG. (In: Vollmer, H., Vom evang. Rel.unt. [oben 4a2] S. 30-33). — S[chuster], H., Ueb. d. verschiedenartige Behandlung der KG. auf Mittel- u. Oberstufe (ZevR. 18, 79-88). - Wuttke-Merseburg, D. Behandlung d. nachreformatorischen KG. im Unterr. mit besond. Berticks, d. Frage nach Benutzung eines Quellenbuches. Vortrag (ib. 19, 103-118).

#### 8) Lehrbuch.

Kahnie, H., KG. für Gymnasien. 2. Aufl. 190. L., Hinrichs. Geb. & 2,50.

#### 2. Zum Kirchenliede.

#### a) Liederdichter.

Kirchner, V., Z. 300 j. Geburtstag d. Kirchenliederdichters Joh. Rist (ZevR. 18, 238-245). [Behandelt zum Schluß d. Lied: O Ewigkeit, du Dounerwort . .\*] - Schullhefs, J., Gesch. d. ev. Kirchenliedes in Lebensbildern. VIII, 99. Greifsw., Bamberg. & 2.

#### β) Erklärung einzelner Lieder.

Kirchner, V., Z. Behandlung d. P. Gerhardtsehen "Wach auf, mein Herz..." auf d. Oberstufe und in Gottesdiensten mit d. konfirmierten Jugend (ZevR. 18, 245-251). — Löschhorn, K. Z. Reformationsfeets (ib. 29-37). (Gibt Texterklärungen zu: "E. feste Burg ist uuser Gott...".) — Würtemberg-Hagenan i. E., Uns. Kirchenlieder (ib. 280—288). [Bespricht: "Nun ruhea alle Wälder...".]

# f) Zur Glaubens- und Sittenlehre. Katechismuserläuterungen und Konstrmandenbüchlein.

## 1. Prinzipielles.

Eckert, A., D. Problem d. Kinderkatechismus psychologisch u. krit. erörtert. VII, 39. L., Strübig. & 0,60. — Hübner, H., Wie läßt sich d. Katechismusunterr. möglichst einfach, interessant u. fruchtbar gestalten? 35. Elbert, Luther. Bücherver. M. 0,40.

## 2. Katechismuserläuterungen u. Konfirmandenbüchlein.

#### a) Katechismuserläuterungen,

Eger, K., Evang, Jugendlehre. VII, 370. Gl., Töpelmann. & 4,80. —

Hübner, H., Was d. kleine Kat. für e. großer Schatz ist. 2. Aufl. 96.

Elberfeld, Luther. Bücherver. & 0,50. [Allerlei zur Beiebung des Katunterrichts aus der Gesch. d. Kat. u. seines Wirkens.] — Kaftan, Th.,

Aulsigung d. luth. Katechismus. 4. Aufl. VIII, 410. 1906. Schleswig,

Bergas. & 5. — Meinhold, Th., D. bibl. Grundlage f. d. Kat. Unterr.

VIII, 108. Gli. Bertelsmann. & 1,50. — Wimmer, R., Katechismuseutwurf. 18. Tü., Mohr. & 0,50.

#### β) Konfirmandenbüchleiu.

#### 3. Einzelne Punkte.

Kade, B., Gedanken über d. Abendmahl (EF. 7, 452—460). — Pickel, G., D. Haustafel d. luth. Kat. VI, 126. M., Ackermann. & 2. — Vorbrodt, G., Religionspsycholog. Behandlung d. 3. Artikels (ZevR. 19, 41—52).

## g) Fortbildungsschule.

Gail, O., Relig.unterr. in d. Fortbildungsschule (MPTh. 3, 71-85). — Vgl., auch Rein, Deutsche Schulerziehung (oben 3a4), Bd. 2, S. 267ff.

## h) Schulandachten.

- Otto, E., Rede, gehalten in d. Aula d. alten Vitzthumsch. Gymnas. zu Dresden üb. 2. Moss 3 ε (ZevR. 18, 269-272). Trepte, A., Ansprache über 1. Kön. 2 1-3 zu Kaisersgeburtstag (ib. 63-66).
- a) 1. v. Zedlitz gibt für den ersten Unterricht treffliche Winke, namentlich in den Kapiteln: Ziel der Erziehung, Gehorsam, Wahrheit, Religion. Letzteres beherrscht der Satz: Anima naturaliter est christiana.
- 2. Eilers mahnt das Verbindende über das Trennende zu stellen, das Religiöse über das Koufessionelle, dabei die Schüler nach Möglichkeit zur Entfaltung ihrer religiösen Anlage zu veranlassen und sie möglichst viele Zusammenhänge und Beziehungen selbst finden zu lasseu. - Falk will die apologetische Aufgabe einmal judirekt durch echt evangelische Art des Unterrichts, durch den Eindruck persöulicher Glaubenstiberzeugung, durch Eingehen auf ehrliche Zweifel, dann aber auch direkt erfüllt sehen, namentlich indem dem Schüler, wenigstens dem Primaner, irgendeinmal das Verhältnis des religiösen Erkennens zum Naturerkeugen und zur geschichtlichen Betrachtungsweise verdeutlicht wird. - Nach Metz bildet den wesentlichen Inhalt des gymnasialeu Religionsunterrichts nicht ein kirchliches Lehrsystem, sondern die Darlegung des geschichtlichen Entwickelungsganges, welchen das Christentum von seinem ersten Auftreten bis heute genommen hat, in seinen Hauptzügen; und alle Disziplinen, die in seinen Bereich gezogen werden, sollen unter diesem Gesichtspunkt erscheinen (vgl. oben 3 a 3).
- b) 1. Zange macht Bemerkungen zu dem preußischen Lehrplan für evang. Religionsunterricht vom Jahre 1901 und wünscht, wenu wirklich das höchste Ziel, den Unterricht für die sittliche und relig. Entwickelung der Kinder und jungen Leute fruchtbar zu machen, erreicht werden soll, vor allem Beschränkung der Lehrpeusen der einzelnen Klassen. - Würtemberg findet au dem Lehrplan für Elsals-Lothringen von 1905 manche Vorzüge dem preutsischen gegenüber, uamentlich hebt er bervor die größere Bewegungsfreiheit, die reiu pädagogische, uicht dogmatische Orientierung, die größere Geschlossenheit der einzeluen Pensen sowohl, wie die des gesamten Lehrplanaufbaus, die Bevorzugung der Kirchengeschichte an Stelle der "ermüdenden ewigen Bibelleserei", kurz gesagt den Geist der Freibeit. — Auch Fügner verlaugt Bewegungsfreibeit. Er will die Maturitätsprüfung in Religion abgeschafft sehen, damit nicht die Vorbereitung auf sie, das "Einpauken von Daten, Zahlen und fixen Sätzen", das rechte Ziel des Religionsunterrichts verhindere, die jungen Leute im Kampf gegen unchristliche und uureligiöse Zeitströmungen bei Christo festzuhalten. Aber liegt da nicht eine recht minimale Vorstellung vom Examen zugrunde, das, wenn es richtig

gehandhabt wird, doch nicht nach totem Wissen, sondern nach der christlich-religiösen Durchbildung fragt, also gerade auch ein Pensum voraussetzt, wie F. es verlangt? Und ist es nicht bedenklich. ein Fach einfach von der Maturitätsprüfung auszuschließen; wurde die Religion dadurch nicht noch mehr das Ansehen eines Nebenfaches erhalten, als es es jetzt schon vielfach hat? - Steude wunscht, daß die religiösen und philosophischen Probleme der Gegenwart nicht nur gelegentlich erörtert werden, sondern dass sie eine feste Stelle im Lehrplan erhalten. St. hat in der Sekunda mit ihrer Behandlung gute Erfahrungen gemacht. - Vollmer erkennt als das eigentliche Feld der Schule in der religiösen Unterweisung das geschichtliche: biblische Geschichte auf der Unterstufe, Geschichte des Judentums und des Urchristentums auf Grund der biblischen Bücher auf der Mittelstufe und Kirchengeschichte, gipfelnd in der Darlegung der gegenwärtigen kirchlichen Verhältnisse und der Erörterung wichtiger Zeitfragen auf der Oberstufe.

2. Die Denkschrift wendet sich gegen die Forderungen der vom Protestantenverein beeinflussen Lehrergruppe, deren Lehrplanentwurf die Pflege des religiösen Lebens stark in den Hintergrund dränge gegenüber der verstandesmäsigen Erfassung der angeblichen geschichtlichen Entwickelung, und legt einen auf dem Boden des lutherischen Bekenntnisses stehenden, in seiner Tendenz traditionell

gerichteten Lehrplan vor.

3. Bornemann sieht die Lösung des von ihm allseitig und eingehend behandelten Problems darin, dass nicht einfach die wesentliche Gleichheit beider Gebiete anerkannt wird, und man sie nur aus Zweckmässigkeitsrücksichten nebeneinander bestehen lässt, dals auch nicht auf den einen oder anderen Unterricht verzichtet oder rein äußerlich zwischen beiden geschieden wird, und erst die Schule, dann der Pfarrer allein unterrichtet, sondern dass man "bei einer gewissen Gemeinsamkeit des Stoffes die tatsächliche Verschiedenheit des Zieles feststellt und sich darnach über die Aufgaben und Grenzen im einzelnen verständigt, ohne das Nebeneinander der Gebiete einzuschränken und aufzuheben." Er nennt als Zweck des Religionsunterrichts in der Schule ein dem übrigen Schulziel entsprechendes Verständnis der christlichen Religion, als Zweck des Konfirmandenunterrichts die Einführung der Jugend in das evangelische Gemeindeleben, und legt für letzteren einen nach diesem Prinzip aufgestellten Entwurf eines Lehrplans vor (S. 75). Seyring kommt, lediglich die Interessen der höheren Schulen berücksichtigend, obwohl er von Abgrenzung des Stoffes redet, im Grunde auf dasselbe hinaus, wie Bornemann, wenn er biblische Geschichte, Heilsgeschichte und Kirchengeschichte als im wesentlichen der Schule angehörende Stoffe nennt, während der Katechismus, das Kirchenjahr, die Gottesdienstordnung und andere speziell kirchliche Gebiete dem Konfirmandenunterricht eignen sollen.

- c) Die Bücher von Goldacker-Hofmann-Kreußler und von Marx-Tenter sind innerlich nahe verwandt; beide geben nicht nur das Nötigste, und nicht gar in tabellarischer Form, sondern wollen dem Lehrer zur Auswahl des Stoffes Gelegenheit geben und in gewisser Weise auch zugleich Bücher für die Lektüre darstellen. Beide benutzen in der Bibelkunde in besonnener Weise die Ergebnisse der Kritik, bereichern und veranschaulichen die Kirchengeschichte, die - namentlich bei M.-T. - den breitesten Raum einnimmt, durch stete Beziehung auf die Kulturgeschichte and beleben die Glaubens- und Sittenlehre durch Bezugnahme auf die philosophischen und naturwissenschaftlichen Strömungen der Gegenwart. Beide sind bestrebt, den Religionsunterricht an die ihm gebührende zentrale Stelle zu rücken. Beide bieten ansprechendes Illustrationsmaterial, G.-H.-K. authentische Abbildungen aus der Geschichte der Kirche, M.-T. hervorragende Erscheinungen ohristlicher Kunst; ersterer bietet außerdem die nötigsten Karten zur Kirchengeschichte. Es fällt schwer, einem der Bücher vor dem anderen den Vorzug zu geben. - Fischer hat sein Buch in erster Linie für den Volksschulgebrauch bestimmt. Demgemäß beschränkt er das Allgemeine zugunsten des Besonderen; statt Bibelkunde bringt er Heilsgeschichte mit ausgewählten Psalmen, aus der Kirchengeschichte nur das Allernötigste, dafur Geschichte des Kirchenliedes samt ausgewählten Liedern. Auch wählt er zur Darstellung die tabellarische Form. Der Standpunkt des für seine Aufgabe sehr brauchbaren Buches ist ein gemäßigt traditioneller.
- d) 1. Thimme gewinnt in gründlicher und umfassender Beantwortung der Frage, inwieweit die neuere und neueste Bibelauffassung auf den Religionsunterricht in der Volksschule einwirken dürfe und müsse, drei Hauptgesichtspunkte: bei der Behandlung der Bibel mit den Kindern muß den Lehrer zugleich eine freie und eine fromme Bibelauffassung leiten, und er muß dem kindlichen Standpunkt sich anzupassen wissen, d. h. er muß die Kinder rechte Ehrfurcht vor der Bibel als göttliche Heilsoffenbarung lehren, zugleich sie aber anleiten zur unbefangenen Unterscheidung des Göttlichen und Menschlichen in der Schrift und muß den Stoff dem kindlichen Verständnis entsprechend wählen und gruppieren.
- 3. Marx hat *Evers*' bewährte Erklärung der Bergpredigt vor allem durch Berücksichtigung der neueren Literatur, z. B. auch des oben S. 272f. besprochenen Buches von Pfeiffer, bereichert und hat dafür an Stellen, wo der Erklärungsstoff unverhältnismälsig sich gehäuft hatte, vorsichtig gekürzt. *Schusters* Erster Korintherbrief ist ein ganz neues Buch, entstanden in Rücksicht auf die preußisschen Lehrpläne von 1892, die mit Recht diesen Brief mit zu den für die Prima empfohlenen biblischen Stücken zählen. *Sch.* behandelt ihn so, daß er die Schüler mitten hineinführen will in die Werdezeit des jungen Heidenchristentums und zugleich in Geist

und Herz des großen Heidenapostels, daß er dann aber auch die Verbindungslinien zieht zu modernen Problemen und dadurch praktische Gegenwartswerte gewinnt. Im Anhang erklärt er Kap.

3-6 und 11 und 12 des 2. Korintherbriefes.

4. α) Knappe Fassung, einfache Sprache in möglichstem Anschluß an die biblischen, treffenden Ueberschriften sind die Vorzüge der Kleinschen biblischen Geschichte. Das für die Unterstufe bestimmte Heft bietet außerdem passende Bibelsprüche, Verweisungen auf die zehn Gebote und das Vaterunser und einfache Gebete. — Dess. Heft für die Mittel- und Oberstufe gibt noch eine kurze Bibelkunde, einen Ueberblick über das Kirchenjahr, eine Geographie des heil. Landes, eine Zeittafel, Ansichten der Stiftshütte und der heil, Geräte, Luthers Klein, Kat., sowie einige Karten.

8) Köstlin und Rothstein sind für höhere Schulen berechnet. In Köstlins altbewährtem Leitfaden zeigen manche Vermehrungen und Verbesserungen stete Berücksichtigung der neuen Literatur. -Von Rothsteins beiden Teilen ist der erste mit Köstlin verwandt: wie dieser will R. die Ergebnisse a.t.licher Wissenschaft für den Rel.unterricht verwertbar machen und eine wissenschaftlich haltbare Gesamtanschauung vom AT, vermitteln. Etwas Neues ist dagegen R.s zweiter Teil. Während Köstlin nur kleine Partien der a.t.lichen Literatur seinem Leitfaden einfügt, bietet R. erlesene Abschnitte gesondert dar und verbindet mit ihnen, um eine Vergleichung, namentlich mit den Urkunden der babylonischen Religion, zu ermöglichen. außerbiblische Quellenstücke. So erhalten wir den babylonischen Schöpfungsmythus, den Adapamythus, den babylonischen Bericht über die Sintflut, Stücke aus dem Gesetzbuche Hammurabis und aus den Amarnabriefen und Inschriften assyrischer, neubabylonischer und persischer Könige. Wertvolle Bücher, die auch über die Schule hinaus manchem dienen werden. - Classen und Harnisch sind vorwiegend für Volksschulunterricht bestimmt. Auch Harnisch zeigt sich bekannt mit der neueren Kritik, geht aber doch im wesentlichen in traditionellen Bahnen. Das Neue liegt bei ihm mehr auf dem Gebiete der Stoffauswahl und der Methode. Er will nicht einzelne Geschichten geben, sondern pragmatische Geschichte und rückt entschlossen die Prophetie an die ihr gebührende Stelle. -Classen dagegen geht direkt religionsgeschichtlich vor. denkt den Stufengang sich so, dass im Unterricht die biblischen Geschichten bzw. Sagen - ob gleich als Sagen, darüber spricht er sich nicht deutlich aus - erzählt werden sollen, und dass die Oberstufe bzw. junge Leute, die über den Elementarunterricht hinaus sind, dann aus den in die biblischen Geschichten eingeschobenen Kultur- bzw. religionsgeschichtlichen Darstellungen, die jene in den Zusammenhang des großen historischen Werdens einfügen, weitere Belehrung erhalten. Auch wer Cl. nicht zustimmt, wird aus seinem interessanten Buche doch lernen können, - Einzelne Stücke be-

handeln P. und R. Stande und Thrändorf-Meltzer, alle vom modernkritischen Standpunkte. R. Staudes Ur-, Erzväter- und Volksgeschichte, d. h. a.t.liche Geschichte unter Beiseitelassung des Prophetismus, hat der letzten Auflage gegenüber mehrere Veränderungen erfahren. Obgleich das Buch für die Mittelstufe berechnet ist, für die St. binsichtlich seiner Auswahl der Geschichten nicht den historischen, sondern den pädagogischen Zweck maßgebend sein läst, hat er doch auch hier schon mehrfach, z. B. bei Samuel, Saul und David, auf die Ergebnisse der modernen Bibelwissenschaft Rücksicht nehmen zu sollen gemeint, da es sich um Tatsachen handelte, die auf der Oberstufe nicht festgehalten werden konnten. Von diesem Prinzip aus hätte er freilich mit den Streichungen noch weiter gehen können. — P. Staudes Jeremia für die Oberstufe ist ein neues Buch. Er sieht in Jeremia den Größten des alten Bundes, den Höhepunkt des AT.s; er ist deshalb in seinen "Präparationen" der einzige Vertreter des Prophetismus. St.s Behandlung ist mustergültig; er führt die Kinder ein in den historischen Zusammenhang, verknupft Jeremia auch mit gleichzeitigen Propheten und schöpft ihn zur Fruchtbarmachung fürs Leben nach allen Seiten hin aus. Dennoch kann ich mich nicht darin finden, dass er die ganze Prophetenzeit vertritt; auch das scheint mir das nicht zu rechtfertigen, dass es sich nur um die Oberstuse handelt, denn diese ist der eigentliche Platz, die Gedankenwelt der Propheten zu behandeln, und gerade ein Gang durch die gesamte Entwickelung des Prophetismus scheint mir so wertvoll zu sein, dass er nicht fehlen durfte. - Thrandorf-Meltzer bieten ihn dar, indem sie, um nicht durch das "Zuviel" zu verwirren und den Eindruck zu schwächen, Amos, Jesaia, Jeremia, Hesekiel 37 und Deuterojesaia herausheben. Sie haben mit dieser Auswahl der 1. Aufl, gegenüber noch gekürzt und haben daran gewiß recht getan, denn daß nur die größten Propheten, diese dafür aber um so ausführlicher und anschaulicher gebracht werden, wird jeder billigen. Außerdem bieten sie aus dem nachexilischen Judentum Hiob, einige späte messianische Stellen, Jona, eine Auswahl aus Daniel und einige Psalmen dar. Auch methodisch ist das Buch der 1. Aufl. gegenüber mehrfach geändert; wichtig ist namentlich, das jeder Haupttherschrift jetzt eine kurze sachliche Einleitung und jedem Einzelabschnitt eine reichliche Sacherklärung beigegeben ist.

7) Moppert würde, wenn die Möglichkeit bestände, die Leute im vorgetückteren Alter in zusammenbängender, gründlicher Weise mit Jesus bekannt zu machen, es ablehnen, ibn im Jugendunterricht zu behandeln, denn die Kinder könnten den Einzigartigen nicht verstehen. Wenn wirklich Verständnis des Verstandes zu Jesus zu führen hätte, so hätte M. Recht; Verständnis des Herzens kann aber auch der Unmündige, ja nach Matth. 1125 gerade er besitzen.—Graeter verspricht sich eine wahrhaft auregende Lekture der

Apostelgeschichte davon, dass in ihren Rahmen die ältesten Schriftdenkmale des Urchristentums eingefügt und daß, beständig den Blick auf die Gegenwart gerichtet, moderne Fragen, beim Ende von Kap. 2 z. B. der Sozialismus, bei Kap. 6 das Wiederaufleben der Diakonie und das Diakonissenwesen, behandelt werden. Auch kritische Fragen mit reiferen Schülern zu besprechen, erklärt er für Pflicht, da "sie selbst sofort merkten, wo Dichtung und Sage den

geschichtlichen Boden mit ihren Blüten überzogen hätten".

5. Die von Salomon aufgefundenen Grundsätze sind folgende: 1. nur Sprüche knappen, zitatenmäßigen Charakters empfehlen sich zur Behandlung: 2. wo sie stehen, ist dabei gleichgültig, höchstens das kann in Frage kommen, wer das Wort gesprochen: 3, nur der eine Zentralgedanke, der uns vor die Seele treten soll, so oft wir den Spruch bören, ist zu behandeln; 4. an die praktische Lebensweisheit, die das einzige Ziel bei der Durchnahme ist, ist unmittelbar anzuknupfen: der Gang ist also der, dass das betreffende Problem aus der Anschauung irgend einer Tatsache des Lebens herausgeholt, am christlichen Geiste geprüft und mit dem Zitat beantwortet wird, worauf noch die Geltung der Lösung im Leben aufzuweisen bleibt. Beachtenswerte Winke auf diesem vielumstrittenen Gebiete!

6. Hier liegen zwei Arbeiten zur Behandlung der Psalmen vor-Mertens fordert, dals der Schüler, wie bei jedem dichterischen Werk, auch bei den Psalmen schaue, was der Dichter geschaut hat, dals er nachempfinde, was er empfunden, und dals der religiöse Gehalt ihm lebendig zum Bewusstsein gebracht werde. - Witzmanns Ausführungen decken sich im ganzen mit denen von Mertens; doch ist das bedeutsam, dass er als die zumeist geradezu entscheidende Arbeit in der unterrichtlichen Behandlung es ansieht, dals bei jedem Psalm der rechte Ausgangspunkt gefunden und im Anschluss daran in rechter Weise in die Gedanken des Psalms in vorbereitender Weise eingeführt werde. Auch bei Mertens fehlt dieser Gesichtspunkt nicht, er liegt in der Konsequenz seiner ersten Forderung, doch ist er bei ihm nicht entschieden genug betont. Zu 23 der bekanntesten Psalmen führt dann W. eine Behandlung nach seinen Prinzipien vor. An seiner Einleitung ist übrigens auch das wertvoll, was er von der Bedeutung der Psalmen im allgemeinen sagt; neben den gewöhnlichen isagogischen Fragen bespricht er hier auch Jesu Verhältnis zu den Psalmen, ihre Wertschätzung in der christlichen Kirche, ihren ästhetischen und literarischen Wert.

e) 1. a) Wuttke fordert, dass unter fortlaufender Fühlung mit der Weltgeschichte, unter Vermeidung jedoch jeglicher Abschweifung in das theologische, politische und kirchenpolitische Gebiet bei jeder Erscheinung der Vergangenheit auf verwandte Züge in der kirchlichen Gegenwart hingewiesen und so deren allmähliches Werden erklärt werde, und dass dabei die kirchengeschichtlichen Begebenheiten einerseits in Zusammenhang mit dem gesamten Geistesleben der Völker erfaſst, anderseits die großen Persönlichkeiten recht gewürdigt werden. So richtig mir das im ganzen erscheint, so ist mir nicht klar, wie man bei steter Bezugnahme auf die Gegenwart theologische, politische und kirchenpolitische Fragen vermeiden soll; der Ton liegt oben wohl auf: Abschweiſung? — Schusters Richtlinen lassen sich dahin präzisieren, daſs auf der Mittelstuſe das biographische, auf der Oberstuſe dagegen das pragmatische Interesse bestimmend sein muſs. Sch. zieht aus der von ihm vertretenen geschichtlichen Methode dann noch einige Folgerungen fitr Bibelkunde und Glaubenslebre; hinsichtlich der ersteren fordert er auf der Oberstuſe Bertucksichtigung der Kritik und Feststellung des wirklich Geschichtlichen über Jesus, Paulus und Johannes; die Glaubenslebre will er auſ der Oberstuſe nur in der KG, bertucksichtigt sehen, für die systematische Behandlung sollen an ihre Stelle Etbik und Apologetik treten.

B) Zu der im ganzen ausreichenden Charakteristik des Buches von Kahnis auf S. 2771. dieses Jahresberichtes sei nur noch in Erläuterung des Ausdrucks "Quellenzitate" angeführt, daß dieser sehr intensiv zu fassen ist. Denn diese Zitate berichten in kurzen treffenden Zügen über die wichtigsten literarischen Produkte der betr. Zeit und Persönlichkeit. Beispielsweise finden wir S. 81ff. eine kurze Inhaltsangabe der drei großen reformatorischen Schriften Luthers im Jahre 1520. Gerade diese starke Heranziehung der Literatur, an der es derartige Leitfäden häufig gänzlich fehlen lassen, indem sie sich mit der Angabe toter Titel begnügen, ist ein be-

sonderer Vorzug des K.schen Buches.

2.α) Schuitheβ' Hilfsbuch beabsichtigt nicht auf eine spezielle Behandlung der Geschichte des Kirchenliedes im Religionsunterricht hinzuwirken; wie bisher, sollen bei gegebener Gelegenheit die Schüler in sie eingeführt werden. Aber er will durch seine Darreichungen der breiten, oft schablonenhaften Methode bei der Durchnahme der Kirchenlieder, der wort- und sinnspaltenden Weise, sie zu erklären, entgegentreten und will dazu verhelfen, vor allem auch die Lebens-

bilder der Dichter lebendiger und wärmer zu gestalten.

f) 1. Eckert will erreichen, dass der ausgelegte Katechismus ein Haus- und Familienbuch wird. Deshalb verwirft er die erotematische Form und verlangt die thetische, empfiehlt, dass Sprüche, Lieder und alles zur Erklärung Beigegebene an eine besondere Stelle gebracht werden, wo sie die fortlausende Lektüre nicht stören, und wünscht vor allem dringend einen seelsorgerlichen Ton und persönlichpraktischen Charakter. Wenn nicht ein Meister diesen Katechismus schreibt, ist alles, fürchte ich, verlorene Liebesmüh'! — Hübners zehn Sätze verlangen besonders, das Luthers Kl. Kat, nicht in ein System gezwängt, sondern ausgelegt wird, wie er ist, das sein Gang nicht durch eingefügte dogmatische Lehrstücke unterbrochen, sondern

dals diese in wahrhaft religiöser Weise aus dem gesamten Katechismus allmählich entwickelt werden, dals er wahrhaft pädagogisch und vor allem anschaulich behandelt wird. Beherzigenswerte Winke!

- 2. a) Kaftans treffliches Buch hat die 4, Aufl, erreicht, Die Durcharbeitung hat namentlich bezweckt, Text und Erklärung des Kat. sorgfältiger miteinander zu verbinden, was vor allem in der Behandlung des zweiten Artikels zutage tritt. Kurz legt K. die in dem Buche befolgten Prinzipien dar: das Kirchenbuch des Kat. für den Unterricht zuzubereiten, dem Lehrer einen treuen Berater in die Hand zu geben, in erster Linie als Theologe und erst in zweiter als Pädagoge - da die richtige pädagogische Verwertung des Gebotenen jedem überlassen bleiben soll -, mehr Richtlinien zu zeichnen, als die praktische Zubereitung zu besorgen, das sind die Hauptgesichtspunkte. Wertvoll ist der Anhang, eine Anweisung zum Konf.unterricht: er handelt von der christlichen Kirche, von der Tanfe, vom christlichen Glauben und vom christlichen Leben, von unserer Kirchengliedschaft und von der Konfirmation. - Eger nennt, anders als Kaftan, seine Jugendlehre geradezu ein religionspädagogisches Buch, aber auch nicht so, dass er sie als direkte Vorlage. für den eigenen Unterricht, als Ersatz für die eigene Verarbeitung des Unterrichtsstoffes "milsbraucht" sehen möchte; nein so, dals er an praktischen Beispielen zeigen will, wie er mit diesem oder jenem Pankt, mit diesem oder jenem Problem mit den Kindern fertig zu werden versucht hat, damit nun jeder nachprüfe, ob der Weg richtig und ob er auch für die eigenen Verhältnisse, für die eigenen Kinder gangbar und ersprießlich ist. - Meinholds in langer praktischer Erfahrung gewonnene Sammlung solcher Bibelabschnitte, die bei der Katechismusauslegung eine gute Grundlage bieten, wird, allein bei der Behandlung benutzt, den Unterricht vereinseitigen, als ein Hilfsmittel neben anderen aber gute Dienste leisten. - Einen Kat.entwurf modernen Gepräges hat Wimmer verfast, H. Bossert legt ihn nach dem Tode des Verf.s vor. Es ist kein Kompromisskatechismus, nicht eine Zusammenarbeitung aus bisher schon Benutztem, sondern ein Religionsbuch aus einem Guss. Seine Teile sind: 1. Die Offenbarung Gottes, worin außer von der heiligen Schrift und der Offenbarung Gottes in Natur und Geschichte auch von den Sakramenten, von der Kirche und vom Glaubensbekenntnis gehandelt wird; 2. Das Leben in Gott: I. Glauben und Liebe, II. Die zehn Gebote, III. Sünde und Gnade. IV. Das Gebet des Herrn.
- β) Eckert legt ein nach seinen Prinzipien (s. oben 4 f 1) bearbeitetes Hilfsbuch für den Konfunterricht vor, dem er das 3.—5. Hauptstuck als Stoff zuweist. Das soll wohl nicht heißen, daß damit das mit den Konfirmanden zu Behandelnde erschöpft sein soll, sondern nur, daß das der dem Konfunterricht zuzuweisende Kat.stoff ist. Aber auch dagegen wird sich noch mancher Wider-

spruch erheben. M. E. darf nicht nach Hauptstücken der Stoff abgegrenzt werden, sondern unterscheidend muß sein, ob etwas zu den Hauptsachen gehört, die mit den Konfirmanden noch einmal durchgesprochen werden mitssen; so werden manche Punkte aus dem ersten Hauptstück im Konf, unterricht jedenfalls zu wiederholen sein. E.s Buch ist vor allem zu empfehlen wegen der streng durchgeführten synthetischen Behandlung des Kat.textes; überall gilt dieser als das katechetische Ziel. - Manz' Lehrbitchlein ist in gewisser Weise eine Ausführung der oben (4 b 3) von Bornemann und Vollmer für den Stoff des Konfanterrichtes gegebenen Prinzipien. Hier wird ein nach derartigen Gesichtspunkten ausgewählter Stoff vorgelegt. Zuerst wird eine \_christlich-evangelische Unterweisung" (Glaubensund Sittenlehre miteinander verbunden) gegeben, aber nicht aut Grund von Katechismusstücken, sondern auf Grund der Bibel. Alles bekenntnismälsig Formulierte kommt erst im II. Teil: "Christlichevangelische Bekenntnisse und Urkunden". Hier finden wir aus Luthers Kat. das 2. Hauptstück, aus dem Heidelb. Kat. - M. bat zunächst die badische Landeskirche im Auge — die 1. und 2. Frage: außerdem die wichtigsten Artikel der Augsburg. Konfession, aber auch Stücke aus der Unionsurkunde, aus der Kirchenverfassung und endlich aus Luthers "Von der Freiheit eines Christenmenschen". Aber alles wird eben anch nur thetisch dargeboten: wunschenswert wäre eine Anleitung, derartige zunächst im ganzen spröde Stoffe mit den Kinden lebensvoll zu behandeln. — Auch Löwes Buch kann man als Lösungsversuch der oben gestellten Aufgabe bezeichnen, aber auch er zeichnet nur Richtlinien. Der Kat. ist auch hier ganz verlassen, und hier wird auch mit biblischem Material nur ganz vereinzelt operiert. Das Geschichtliche herrscht stark vor. Von der Konfirmation wird ausgegangen, dann werden der Gottesglaube und die fremden Religionen behandelt, dann von Entstehung, Geschichte, Besonderheiten und Einrichtungen der evang, Kirche gesprochen und damit geschlossen, wie man sich als echter evang. Christ erweist.

3. Vorbrodts Forderungen werden am kürzesten dadurch charakterisiert, dals er im ersten Artikel die Metaphysik, im zweiten die geschichtlichen Tatsachen und Mittel der Erlösung erläutert sieht, den dritten Artikel aber als das dritte Bestandstück aller höberen Religion bzw. Theologie, als das Psychologische bezeichnet und dementsprechend ihn auch behandelt zu sehen wünscht. Dankenswert wäre, wenn er dem "anregenden Anstols zu derartiger Behandlung einmal eine abgeschlossene Handreichung" folgen ließe. Verba docent, exempla trahunt! — Zunächst den ursprünglichen Sinn des Abendmabls historisch zu vermitteln und von bier aus dann Richtlinien für die Gegenwart zu suchen, empfiehlt Kade als den richtigen Gesichtspunkt für einen fruchtbringenden Unterricht über das fünfte Hauptstück; er will beginnen mit einer Schilderung der

ersten Feier, will dann den Kindern zum Bewußstsein bringen, wie diese Feier nach Jesu Tode besondere Bedeutung und besonderen Inhalt gewinnt, und dabei zur Vergleichung Versammlungen einer Familie nach dem Tode des Vaters, der Mutter heranziehen; dann will er die Kinder zur rechten Würdigung von Brot und Wein führen, um von hier aus von selbst zu der abschließenden Frage: "Wer empfängt das Sakrament würdig?" geleitet zu werden. — Pickels Bearbeitung der Haustafel ist ein guter Gedanke, denn sie wird erfahrungsgemäß im gesamten Religionsunterricht vernachlässigt. Das wird nicht dadurch entschuldigt, dass ihr Stoff schon im ersten Hauptstück zur Behandlung kommt, denn da steht er an verschiedenen Stellen und in anderem Zusammenhang, gerade aber die geschlossene Behandlung der drei großen Gemeinschaften, der Kirche, des Staates und des Hauses, ist das Wertvolle an der Haustafel. P. wunscht sie als Stoff der Christenlehre und gibt damit einen guten Fingerzeig. Bei seiner Auslegung wünscht man neben den biblischen eine weitergehende Berücksichtigung des Stoffes aus dem heutigen Leben.

g) Gatt hält obligatorischen Relig.unterricht in den Fortbildungsschulen wohl für nötig, aber zurzeit nicht für möglich; hinsichtlich des Lehrplans verlangt er vor allem stete Fühlung mit dem Leben und deshalb Anknüpfung an Ereignisse, die die jungen Leute gerade beschäftigen und interessieren, an den Jahreslauf, auch an das Kirchenjahr u. dgl.; die Unterrichtsmethode soll seelsorgerliches Ge-

präge tragen.

# 5. Verschiedenes.

# a) Geistliche Schulaufsicht.

Boeckh-Schwabach, Welches Mass von Einflus auf d. Jugenderziebung mus die evang. Kirche fordern? Synodalvortrag. 22. Rothenburg o. T., Peter. & 0,40. — H[aupt], E., D. geistl. Schulaufsicht (DEBI. 32, 349—364).

# b) Simultanschule.

Habrich, H. L., D. Gefahren d. Einheitsschule für uns. nationale Erziehung (Lit. Beil. d. KVZ., No. 30). — Walcker, K., D. Unterrichtswesen u. d. protestant. Interessen (DEBI. 32, 342—348). [Eine instruktive Uebersicht üb. d. gegenwärt. Lage.]

# c) Religionsunterricht oder nicht?

Der Kampf um den Religionsunterricht in der Schule (MThK. 35, 45-52).

# d) Religionslehrerversammlungen.

Feigel-Dulsburg, 31. Versammlung ev. Rel.lehrer an höh. Lehranstalten der Rhelnprov. (ZevR. 18, 256-260). [Leitsätze z. Feigels ob. 3 a3 erwähntem Vortrag nebst Debatte.] — Grote-Hannover, 5, Versammlung ev. Rel.lehrer.

- d. Prov. Hannever (ib. 99-104). [Pansch-Buxtehude, D. bisher m. d. bibl. Lesebuch v. Völker-Strack gemachten Erfahrungen; Niemann-Linden, Minimalkanon v. Bibelsprüchen u. Gesängen.] — Ders., 6 Versamml. ev. Rel.l. d. Prov. Hann. (ib. 19, 141-148). [Niemann-Hann., Die Tätigkeit d. Komm. z. Ausarbeitung e. Memorierkanons.] - Grundke-Breslau, 17. Versamml. ev. Rel.i. an höh. Schul. Schlesiens (ib. 18, 260—263). [Haupt-Breslau, Wie gewinnen wir Einfluß auf d. sittl. Leben d. Schüller?] — Koppelman-Münster, 20. Versamml. westfäl. Rel.lehrer (ib. 41—43). [Thesen z. dem oben 2b erwähnten Vortrag v. Eickhoff-Hamm.] — Marz-Frankt. a. M., D. Frankf. Konferenz ev. Rel.lehr. u. Pfarrer (ib. 252-256). [Ber. tib. d. bisher auf ihr verhandelten Themen u. Würdigung. | - Steyer-Cassel, 13. Jahresvers. d. ev. Rel.l. a. d. höh. Schulen d. Prov. Hessen-Nassau (ib. 104-111). [Schuster-Frankf. a. M., Die Verteilung des kirchengesch. Lehrstoffs mit treffl. Entwurf eines Lehrplans.] — Sturm, F., 8. Konfer. d. ev. Rel.lehrer a. d. höh. Unterranst. Berlins u. d. Prov. Brandenburg (ib. 157—161). [Thesen d. oben 4 s2 erwähnten Vortrags v. Falk.] — Windel, R., 18. sächs. Konf. (ib. 38—41). [Weiland-Oschersleben, Stellg. d. Kirchenliedes im Rel.unterr. u. seine method, Behandlung, mit guten Thesen; Thesen zu dem oben 4el a erwähnt. Vortr. v. Wuttke.] - Ders., 19. Konf. ev. Rel.l. in höh. Lehranst. d. Prov. Sachs. u. d. benachbart. Herzogtümer (b. 315-319). [Schulze-Dessau, Wie kann d. Behandl. d. AT. auf d. versch. Stut. höh. Lehranst. so fruchtbringend wie mögl. gestaltet werden? Weidel-Magdeburg, Jesus n. Paulus, beide mit guten Thesen.] — Würtemberg-Hagenau, 1. Vers. ev. Rel.l. in Els.-Lothr. am 1. Nov. 1906 (ib. 313 bis 315). [Verhandl. tib. d. neuen Lehrplan; vgl. oben unter 4b1.]
- a) Haupt sieht das Fortbestehen der geistlichen Schulaufsicht nicht als ausnahmslosen Grundsatz an, hält sie aber im Interesse der Schule für die Verhältnisse des platten Landes für dringend geboten, da sie sich nicht ersetzen lasse; für die Kirche sei ihr Fortbestand wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig, wohl aber sei sie eine Bürgschaft dafür, dass der Relig.unterricht im Sinne der Kirche gebandhabt werde. Wichtiger aber als diese ganze Frage sei die Gewinnung eines religiösen persönlichen Einflusses der christlichen Gemeinde auf den Lehrer. Boeckh beantwortet die in seinem Thema gestellte Frage, indem er erklärt, die Kirche erteile den Rel.unterricht im Auftrage des Staates, die Rel.lehrer aber an höheren und niederen Schulen seien nicht sowohl Beamte des Staats, als Diener der Kirche, seien deshalb auch ihr verantwortlich und an ihr Bekenntnis gebunden.

# Kirchliches Vereinswesen und kirchliche Liebestätigkeit.

Bearbeitet von

Lic. Paul Glaue, Privatdezent der Theologie in Giessen.

# I. Soziales.

# a) Allgemeines. Theorie.

Baumgarten, O., D. Sozialpolitik i. letzt. Reichstag (EF. 7, 300—312). —
Bernstein, Ed., D. verschledn. Formen d. Wirtschaftslebens. 2. Aufl. 32.
B., Vorwärts. & 0,50. — Czapski, Erast Abbe als Arbeitgeber. 2. H.
v. Stast u. Wirtschaft. IV. 40. Til., H. Laupp. & 0,80. — Engels,
Frdr., D. Entwickelung d. Sozialismus v. d. Utopie z. Wissenschaft.
5. Aufl. 68. B., Vorwärts. & L. — Friesen. Heinr. v., Schwert u. Pfug.
Soz. Gliederung i. Leben d. Völker. 1. Teil. XII, 545. B., Schwetschka,
& 10. — Geschäftsstelle, D. soz., für d. evgl. Doutschl. Jahresbericht
ü. 1906. No. 5 der kirchl.-soz. Flugschriften. 12. B., Vaterl. Verl. a.
Kunstanstalt. & 0,15. — Harnack, Ad. u. Herrmann, W., Essays on the
social Gospel. Transl. by G. M. Craik, ed. by M. A. Canney. 236. Lo.,
Williams a. N. 4 sh. 6 d. — Knapp, Elly u. Breflau, Hel., Soz. Elarichtungen d. Strafsburg. Stadtverwaltung (Evang. Sozial 16, 60—74). —
Lehmann, Ernst. Soz. Rundschau (ib. 20—26, 248—254). — Kruspe,
H., Leitsätze f. soz. Unterrichtskurse. I. D. gegenwärt. Lago. II. D.
verschiedn. Auffassung. v. d. Entstehung u. Beseitigung d. soz. Not. 60.
Dr.-A., Landesverband d. evang, Arbeitervereine i. Königr. Sachs. & 0,75.
[EF. 8, 338 H. Mulert.]. — Lindsay, Anna, Rob. Brown, Gloria Christi.
An outline Study of Missions a. social Progress. 312. Lo., Maemillas.
2 sh. — Ratzenhofer, Gust. Soziologie. Posit. Lehre v. d. menseh.
Wechselbeziehungen. XV, 231. L., Brockhaus. & 5,50. — Rockeflamme, Soziale Irrungen. 1.—5. Taus. 71. L., Maerter. & 1,20. —
Schneemeicher. W., D. 2. deutsche Arbeiterverkorgeris (Chrw. 21, 1109—1113).
— Stisser, Karl u. Meyer, Joh., Soziales aus Bibel u. Kirchengesch. S. A.
aus Sozial. Handbuch. 47. Hann., Feesche. & 0,60. — Tarde, G., D.
soz. Gesetze. Deutsch v. H. Hammer. L., Klinkhardt. & 3. — Tische-

dörfer. Christ. D. deutsche Privatbeamtenbewegung (Evang.-Sozial 16, 10—14). — Tönntes, Ferd., D. Entwickel. d. soz. Frage. (Bd. 353 Samml, Güschen.) 154. L., Göschen. Geb. M. 0,80. — Weber, L., Soziales Handbuch. VIII, 341. Hamb., Ag. d. Rauh. H. & 3,50. [IM. 2, 352 H.]

In seinen Leitsätzen hat Kruspe ein sehr brauchbares Material geliefert, das jedem Leiter von Arbeitervereinen oder ähnlichen Korporationen, auch jugendlicher Vereinigungen, gute Dienste leisten wird. Mit Knappheit und sorgfältiger Anordnung ist größte Uebersichtlichkeit gegeben. Der Inhalt gliedert sich in zwei Abteilungen. deren erste die historische Entwickelung bis zur gegenwärtigen Lage. deren zweite "die verschiedenen Auffassungen von der Entstehung und Beseitigung der sozialen Nöte" gibt. Die drei großen politischen Parteien, die verschiedenen sozialen Schattierungen, Bekämpfung des Sozialismns und das Verhältnis des Christentums zur sozialen Frage kommen zur Behandlung. Literaturnachweise ermöglichen jedem ein weiteres Studium der angeregten Fragen. - Nach einer Darstellung der Entwickelnng der sozialen Frage im allgemeinen gibt Tönnies ein Bild der Entwickelung derselben in Großbritannien, in Frankreich und in Deutschland. Es ist überall die Schilderung eines Kampfes der Arbeiterwelt um ihre Rechte, die z. T. jetzt errnngen, z. T. (Anerkennung der Berufsvereine [Gewerkschaften], Reform der Frauen- nnd Kinderarbeit, ausreichende Inspektion) Desiderata geblieben sind. Die drei Faktoren: Arbeiterbewegnng, staatliche und gemeindliche Sozialpolitik, öffentliche Meinung - zur Stärkung dieser will auch das vorliegende Büchlein beitragen - greifen jeder von einer anderen Seite die bestehenden Misstände an. - Die Verhandlungen, die im neuen Reichstage über die soziale Frage geführt wurden, gibt Baumgarten in charakteristischen Umrissen wieder und gedenkt dabei besonders der Rede Nanmanns. Mit Wehmnt bespricht er den Sturz Posadowskys, dessen wertvolle sozialpolitische Tätigkeit auch zuletzt noch zu rühmen war, ohne Wehmut das Ableben des Ministeriums Studt. - Von sehr einseitigem Standpunkt aus beschäftigt sich "Rocheflamme" mit allerlei Problemen, die er als soziale Irrtumer zusammenfalst, z. B. das juristische Gewissen. den Kampf ums Dasein, das Verbrechertum. Anstrengungen, die zur Lösung dieser Fragen und zur Besserung gemacht wurden und werden, übergeht der Verf. mit Stillschweigen, statt dessen verallgemeinert er einzelne Vorkommnisse und operiert fortgesetzt mit unbewiesenen Behanptungen. - Es ist nicht möglich, über den reichen Inhalt des von Weber herausgegebenen Sozialen Handbuchs mit wenigen Worten zu orientieren. Mitarbeiter in verschiedensten Stellungen haben sich bereit gefunden, für Gebiete, auf denen sie Fachlente sind, länger oder kürzer - manchmal m. M. n. zu kurz - eine Einführung, eine Uebersicht zu geben. Bald werden prinzipielle Ausführungen geboten, bald statistische Mitteilungen und

tabellarische Zusammenstellungen, bald geschichtliche Aufsätze: über alle möglichen Fragen, die mit dem Begriffe "Arbeiter" verbunden sind, über allerlei soziale Probleme erhalten wir hier Aufschluß und die Angaben von Literatur, die sich verschiedentlich finden, dienen dem, der weiter studieren will. Dieses Werk kommt damit Bedürfnissen entgegen, die in unserer Zeit allenthalben geäußert werden; zu dilettantischem Mitreden will es nicht etwa anleiten, vielmehr will es zu genauerem Durchdenken der sozialen Fragen, zu intensiverer Beschäftigung mit ihnen anregen. Als guter Führer, dem man sich wegen seiner ruhigen, sorgfältigen Art getrost anvertrauen kann, darf das Soziale Handbuch allen herzlich empfohlen werden; man wird ihm für seine sichere, umsichtige Leitung Dank wissen.

## b) Geschichte.

Baumgarten, O., D. Entwickel. d. disch. Arbeiterbewegung (EF. 7, 520) bis 534).— Benigni, U., Storis soziale della Chiess. Vol. I. La preparazione dagli inizi a Constantino. XXIII, 449. Milano, F. Vallardi.— Bernstein, Ed., D. Gesch. d. Berlin. Arbeiterbewegung. 2 Bde. VI, 404; VI, 359. B., Vorwärts. Je & 5.— Fischer. Paul, D. Marxsche Werttheorie. 48. Ebda. & 0,75.— Gallwitz, H., D. Bibel u. d. Reichtum (Evang.-Sozial 16, 193—203, 236—243).— Guthrie, W. B., Socialism Before the French Revolution: a History. XVIII, 339. 129. NY.. Macmillan. § 1,50.— Hermes, Rud., Allerlei Lebensschicksale (Chr W. 21, 410—412, 427—431).
— Huth, Herm., Soz. u. individualist. Auffassung i. 18, Jahrh. (H. 125 d. staats- u. soz.-wissenschaftl. Forschungen.) XV, 160. L., Duncker & H. & 4,40.— Kirchner, Vict. Lohnverhältinisse i. alten Israel (Evang.-Sozial 16, 4—10, 105—114, 152—157).— Köberle, Just., Soz. Probleme i. alten Israel u. i. d. Gegenwart. 37. Wismar, Bartholdi & 0,80. (EF. 7, 356 H. Greßmann.) — Mahler, Leonh., Marxismus u. soz. Entwickelung. 16. B., Putkammer & Mühlbr. & 0,35.— Mayer, G., D. Lösung d. dtsch. Frage i. J. 1866 u. d. Arbeiterbewegung. (S.-A. a. Festgaben f. W. Loxis.) 47. Jena, Fischer. & 2.— Naumann, Fr., D. Bibel u. d. reloh. Leute (Evang.-Sozial 16, 145—152).— Pfüger, Paul, Soz.-wissenschaftl. Volksbibliothek. (17. Heft: D. Sozialismus d. Kirchenväter.) 24. Zü., Schweiz. Grütülverein. & 0,20.— Schüter, Herm., D. Antänge d. dtsch. Arbeiterbewegung i. Amerika, X. 214. St., Dietz. & 3.— Schmid, Geo., D. Gesch. d. dtsch. Arbeiterveischerungsrechtes. 180. Biberach. Dorn. & 2,50.— Schmidt, C., The social Results of early Christianity. Transl. by Mrs. Thorpe. 512. Lo., Pitman. 3 sh. 6 d. — Schoenlank. Bruno, Soz. Kümpfe vor 300 Jahr. 2. A. XII, 212. L., Duncker & H. & 1,80.
— Weber, L., D. soz.-pol. Gesetzgebung d. Deutsch. Reich. i. d. letzt. 10 Jahren. 31. Dulsburg, Dulsb. Zeitung. & 0,40.

Dals die sozialdemokratische Partei an "Schlagkraft ihrer Ideen und an intellektuellen Kräften" verloren habe, während die national und die christlich gesinnte Arbeiterschaft vorwärts schreitet, weist Baumgarten an Vorgängen und Verhandlungen der letzten Zeit nach, indem er der Hoffung Ausdruck gibt, dals diesem Stande von der Regierung und ihren Parteien Rechnung getragen werde.

## c) Christentum und soziale Frage.

Aufgabe, Die soziale, unserer evangelischen Kirche (MThK. 9, 174-188). - Baumgarten, O., Mitarbeit der evangelischen Kirche an der sozialen Frage (EF. 7, 388-399). — *Ders.*, Der ev.-soz. Kongreis in Strafsburg. 1. Tag (ib. 433-442). — *Corrdes, J. G.*, Hemmungen d. Evang. beim modern. Industriearbeiter (BG. 43, 345-355). — *Cremer, Herm.*, Ueber Arbeit u. Eigentum n. christi. Anschauung (BFTh. 11, H. 3). — Fink, J. W., Kann d. Christent. d. soz. Elend beseitigen. 40. Tii., J. W. Fink. M 0,30. - Grave, D. ev. Pfarrer u. d. pol. Parteien, insbes. d. Sozialdemokratie (Pr. 40, No. 22). - Hasse, Paul, D. IM. u. d. Arbeiterbewegung in d. Gegenwart (1M. 2, 81-98). — Hermes, Rud., Wir Pfarrer (ChrW. 21, 676—679). — Kappus, Eug., Evang.-Soziales aus Witrtemb. (Evang.-Soz. 16, 243—248). — Kießling, Wilh., D. Arbelter u. d. Kirche. 19. B.-Schöneb., Hille-Verl. ... 0,30. [EF. 7, 448 F. K.; ChrW. 21, 1122 Röthig.] - Kleinert, Soz. Aufgaben d. Landpfarrers (Evang.-Soz. 16, 211 bis 219). — Knopf, Christent. u. Männerwelt (IM. 2, 49—55). — König, K., D. Evangel. u. d. soz. Kampf d. Gegenwart (Pr. 40, No. 28). — Kringer, O., D. Kirche v. e. sozlalist. Standpunkt betrachtet (ib. No. 17).

- Kutter, Herm., Wir Pfarrer. 176. L., Haessel. & 2. [ChrW. 21, 676—679 R. Hermes; LZBI. 58, 1076 C. Kayser.] — Liechtenhan, R., Ev. Sozialismus in d. Schweiz (Ev.-Soz. 16, 203-208). - Mahling, Frdr., Welche Aufgaben erwachsen der IM. aus d. gegenwärt. Entwickelung d. Arbeiterbewegung (IM. 2, 419-432, 441-461). — Mumm, Kirchl.soz. Chronik. Kap. IX v. J. Schneider, Kirchl. Jahrb., 34. Jahrg., S. 422-436. [Berichte tib. die Tagungen d. kirchl.soz. Konferenz, des evang.soz. Kongresses u. lib. d. Stand d. christl. Arbeiterbewegung.] -- Nordbeck, G., Gedanken z. Fall Vogl (ChrW. 21, 721—723). -- Rade, M., D. Fall Vogl in S.-Meiningen (ib. 637-643). — Ders., Zum Fall Vogl (ib. 752-755). — Ders., D. ev-soz. Kongrefs in Strafsburg (ib. 530-532, 548-551). –
Ragaz, L., D. Evang, u. d. soz. Kampf d. Gegenwart. 2. A. III, 66. Ba., Lendorff. A. 1. [EF. 8, 338 H. Mulert.] — Rahlenbeck, D. Mithilfe d. Pastoren i. d. christl. Arbeiterbewegung (IM. 2, 307-310). — Rauschenbusch, W., Christianity and the Social Crisis. 429. Lo., Macmillan. 6 sh. 6 d. (ChrW. 22, 835f. C. Clemen.) — Schmidt, Th., D. Pflichtbewulsteein d. Siegers (ChrW. 21, 304—306). — Schneemelcher, W., D. Straisburger Tagung (Ev. Soz. 16, 137—144, 174—189). — Schnehen, W. von. Frdr. Naumann vor d. Bankrott d. Christent. 36. L., Thür. Verl.-Anst. & 0,75. — Seeberg, R., D. kirchl. soz. Idee u. d. Aufgaben d. Theologie in d. Gegenwart. 53. B., Vaterl. Verl. u. Kunstanstalt. # 0,50. — Stang, Wilh., Sozialism. u. Christent. A. d. Engl. v. R. Amberg. 250. Einsiedeln, Verlanst. Benzinger u. Co.  $\mathcal{M}$  3,40. — Teutenberg, Ad., Ueb. Pfarrer Kutters Christent. u. Sozialism. 172. Zu., Orell Füssli.  $\mathcal{M}$  2. — Traub, G., D. Pfarrer u. d. soz. Frage. 6. Bd. d. Prakt.theol. Handbibliothek v. F. Niebergall. VI, 134. Gö., Vandenh. u. R. Kart.  $\mathcal{M}$  2. [EF. 8, 337f. H. Mulert; ThLz. 33, 314-316 E. Chr. Achelis.] — Verhandlungen, Die, d. ev. soz. Kongresses in Strafsburg. III, 173. Ebda. & 2. — Völter, J., Uebersicht üb. d. ev.-soz. u. verwandt. Bestrebungen i. J. 1906 (MPTh. 3, H. 10 u. 11). — Weinhausen, Fr., Materialien z. Beurteilung d. christl. Arbeiterbewegung (Pr. 40, No. 20 u. 21). — Witte, Wodurch sind d. Arbeiter d. Kirche entfremdet (ib, No. 7).

Mit allem Freimut wird der evangelischen Kirche ihre soziale Aufgabe vorgehalten: sie soll ebenso den Auswüchsen und Ungerechtigkeiten der radikalen Kreise wehren, wie sie berechtigte wirtschaftliche und soziale Forderungen unterstützen, am Kampf

291

gegen Trunksucht, Unsittlichkeit und Sonntagsentheiligung teilnehmen und sich einer modernen Predigtweise befleisigen soll. - Baumgartens Bericht über den ersten Tag des Ev. Soz. Kongresses in Strassburg beschäftigt sich in der Hauptsache mit dem Vortrag von Schultze-Gaevernitz und der Diskussion darüber, an der B. selbst lebhaften Anteil hatte; in seinem Schlusswort habe der Referent sich zu Ergänzungen seines Vortrages bekannt, dessen Einseitigkeit die Angriffe hervorgeruten hatte. - Weiter gibt ders. eine Uebersicht über die verschiedenartigen, leider in der Arbeit nicht zusammenkommenden Anschauungen, nach denen auf sozialem Gebiete gearbeitet wird (kirchlich soziale Konferenz, Gewerkschaften, Traub anf dem Protestantentag). - Die Aufgabe, deren Schwierigkeit Traub selbst nicht verkennt, hat er als der berufensten einer mit bestem Geschick gelöst. In zwei Hauptabschnitten sucht er den Stoff, den er natürlich beschränken muß, zur übersichtlichen Darstelling zu bringen. Zunächst, im ersten Viertel seines Buches. zeigt T., wie die soziale Bewegung ganz bestimmte Anforderungen an die akademische Ausbildung und an die Amtsführung des Pfarrers im allgemeinen stellt. Gewiss hat T. recht, zu fordern, dass sich der Student mit der sozialen Frage, ob auch nur dilettantenhaft, bekannt mache. Aber woher soll die Zeit dazu kommen, zumal ja die Disziplin der praktischen Theologie durch das Hinzutreten von Vorlesungen über Aeußere Mission, Innere Mission, Kirchenkunde, ev. kirchliche Knnst stark angewachsen ist? Diese prinzipiellen Ausführungen illustriert nun T. im zweiten Abschnitt aus der reichen Erfahrung heraus, die ihm zu Gebote steht. Da bespricht er die Haltung des Pfarrers zum Arbeiter, zum Arbeitgeber, zum Handel, zur Landwirtschaft, zur Frauenbewegung, nicht so, dass er Abschließendes, etwa zur Beurteilung des Streiks, der Bevölkerungsfrage usw., bieten wollte, sondern in der Weise, daß er in die Probleme einführt und zur Stellungnahme ihnen gegenüber Grundsätze vom christlichen Standpunkte aus gibt. Man wird ihm in der Hauptsache beistimmen können, in Einzelheiten sind natürlich andere Urteile, z. B. über die Stellung zu den Gewerkschaften S. 51, möglich. Das Buch sollte jeder Geistliche studieren, der sich über die richtige Stellung zu den sozialen Bewegnngen in seiner Gemeinde einen klaren Ueberblick verschaften will; er wird viel Anregung finden, auch da, wo der Verf. seinen Standpunkt zur Inneren Mission darlegt, und T. viel Dank wissen. Ein Druckfehler, der jetzt immer wiederkehrt, sei zum Schluss vermerkt: S. 50 Abbé statt Abbe. — Der neue Kutter wendet sich direkt an die Pfarrer: sie sollen sich aufraffen und Zeugen des lebendigen Gottes werden; denn noch immer fehlt unendlich vicl daran, dass die Herrschaft dieses Gottes in der Welt anfgerichtet ist. Die feurige Begeisterung, die aus K.s Worten spricht, die Beredsamkeit, die diesem Anwalt der Sache Gottes zu eigen ist, nehmen den Leser ebenso gefangen

wie die Sicherheit, mit der er seine Anklagen erhebt, wobei er wir wollen es zugeben - vielfach auf wunde Punkte den Finger legt. Wie gewaltig ist seine Rede über den Mammon, den Götzen. der Gott im Wege steht, dass er nicht sein Reich bauen kann! Wie tröstlich weiß er die Hilfe Gottes, der da lebt, den Stindern, den Verstockten und Verzagten zu predigen: haben sie erst Gott wieder gewonnen, dann werden sie sich bekehren - der umgekehrte Weg, den die Kirche bis jetzt geht, ist durchaus verkehrt. Erkennt man auch gern die moderne Busspredigt, mit der K. aller Unwahrhaftigkeit, Henchelei, Lauheit, Schwächlichkeit, Unsicherheit zu Leibe geht, in ihrer Aufrichtigkeit an, so möchten anderseits doch die Uebertreibungen, die nicht ausbleiben, die Ungerechtigkeit in der Beurteilung geschichtlich gewordener Institutionen und Zustände, die mancherlei Wiederholungen, die nicht selten den Eindruck der Phrase hervorrufen, ihre Kraft sehr abschwächen. - Gegen Kutters nicht ohne unwurdige Reklame dem Publikum dargebotene Schrift erhebt einer der Laien, auf deren Zustimmung doch Kutter zuversichtlich gerechnet hatte, seine Stimme. Selbst früher ein Verehrer Kutters, hat sich Teutenberg von der faszinierenden Gewalt der Rede des modernen Savonarola freigemacht und übt nun an dessen Ausführungen scharfe Kritik. Aber nicht genug damit: in seiner Weise führt er zu psychologischem Verständuis seines Gegners, den er nicht als Einzelerscheinung, sondern als in unserer Zeit zahlreich vertretenen Typus zu charakterisieren sucht. Den temperamentvollen, zugellosen Individualismus, der sich in diesem Typus kundgibt, stellt T. den Typus Goethe entgegen, für dessen mit dem Leben versöhnende, kunstlerische Objektivität, entsagungsfreudige, selbsterzieherische, nach innen gewendete Lebensführung, in ruhiger Ausbildung positive Werte schaffende, unaufhörlich emporstrebende Persönlichkeit er die Menschen zu gewinnen sucht. So wie einst die beiden, durchaus verschiedenen Charaktere. Goethe und Schiller. zusammenarbeiteten, so sollte auch unsere Zeit durch Ueberbrückung der Gegensätze im Sinne Goethes praktische, christliche und soziale Arbeit tun. - Wie der Begriff der Arbeit in christlicher Betrachtung. durch Unterstellung unter das Prinzip der Liebe eine Veredelung erfuhr und die Arbeit sittlich gehoben wurde, welche Aufgaben dem Staate in bezug auf die Arbeit zufallen und wie das bei der Arbeit produzierte und bei ihr vorausgesetzte Eigentum sittliche Verpflichtungen in sich schließt, hat Oremer in sechs Paragraphen, nur die Grundlinien zeichnend, abgehandelt. - Die mancherlei Hemmungen äußerer, intellektueller und moralischer Art, die dem Evangelium den Weg zum modernen Industriearbeiter versperren, wie sie Cordes mit klarem Blick und warmem Verständnis geschaut hat, schildert er ruhig, sachlich, ohne zu schelten. Er gibt dann auch Mittel an, wie sie gehoben werden können, vor allem gutes christliches Vorbild und wahre Liebe zu den Brüdern. - Es

muss genügen, wenn ich hier auf die anregenden Verhandlungen des 18. evang.-soz. Kongresses in Strassburg kurz verweise und erneutes Verarbeiten derselben empfehle. Die Probleme, die die Themata boten, wurden von den Vortragenden gründlich angepackt und in der Diskussion noch tüchtig weiter verhandelt. Am ersten Tage sprach v. Schulze-Gaevernitz uber "Kultur und Wirtschaft. Die neudeutsche Wirtschaftspolitik im Dienste der neudeutschen Kultur" und Leoni über "Die Aufgaben der Städte als Arbeitgeber". Der zweite Tag brachte uns die beiden Referate von Wegener und Marianne Weber über "Die Bekämpfung der Unsittlichkeit mit besonderer Beziehung auf den Schutz der Jugend". - Seebergs Ausführungen sind in mehrfacher Hinsicht interessant. Wirkliches Christentum, so sagt er, ist sozial; jeder Christ hat die Pflicht und das Recht, sich in den Dienst der Allgemeinheit, der Welt, zu stellen, denn sie ist Gottes. Der Theologie erwachsen daraus folgende Forderungen: Die Kirchengeschichte muß unter sozialem Gesichtspunkt gelehrt werden, die systematische Theologie soll sich modernisieren, sie soll nicht in weltfeindlichen Anschauungen stecken bleiben, sondern soll den Studenten die Probleme des Lebens nahe bringen, sie mitten in dieselben hineinstellen. Bei der Frage nach der Landeskirche und der Lösung der Kirche vom Staat stellt der Verf, die Behauptung auf: der liberalen kirchlichen Richtung würde es vermutlich an Geführten - das bezweifeln wir stark -, der konservativen an Führern fehlen. Praktische Folgerungen aus der gegenwärtigen Lage sind diese: tragen wir Verständnis für die Aufgaben der Kirche in weite Kreise, halten wir die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Pflichten und Bewahrung ihrer Rechte an, dann wird auch ein Zusammengeben von Staat und Kirche möglich sein.

# d) Sozialdemokratie.

Arbeiter-Internationale, D. soz. Berichte d. sozialdem. Organisationen Europas, Australiens u. Amerikas. VII, 225. B., Vorwärts. & 2. — Bauer, Otte, D. Nationalitätenfrage u. d. Sozialdemokr. VIII, 500. W., Wien. Volksbote. & 5. — Bebel, A., D. Sozialdem. im deutsch. Reichstage. 1. 1871 bis 1874. 66. B., Vorwärts. & 0.60. — Dietzgen, J., [D. Zukunft der Sozialdem. Neuer Abdruck. 20. Ebds. & 0.50. — Flugschriften, Sozialdemokr., 1. Sozialdem. u. Arbeiterversicherung. 2. Volksbildung, Wissenschaft, Kunst u. Sozialdem. 3. D. Sozialdem. 1. d. Gemeindevertretungen. Je 16. Ebds. Je & 0,10. — Greulich, Herm., Liberalism. u. Sozialdem. 24. Zii., Schweis. Grititiver. & 0,10. — Kautsky, Karl, Patriotism. u. Sozialdemokr. 24. L., Leipz. Buchdruck. & 0,20. — Ders., D. soz. Revolution. 2. durchges. u. verm. A. 112. B., Vorwärts. & 1,50. — Lassalle, Ferd., Offienes Antwortschreiben and Zentralkomitee zur Berufung e. allgem. deutsch, Arbeiterkongresses zu Leipzig. Hrsg. v. Ed, Bernstein. 71. Ebds. & 1. — Organisation. D. internat., d. sozialist. Jugend. III, 83. L., Leipz. Druck. & 0,50. — Schwenmann, M., Wirungen in d. deutsch. Sozialdem. 69. Hl., E. Anton. & 0,60. — Schulz, Heinr., Sozialdem. u. Schule. 53. B., Vorwärts. & 0,75. — Schwechter, K., D. österreich.

Sozialdem. VI, 208. Graz, Styria.  $\mathcal{M}$  1,80. — Wendel, Herm., Sozialdem. u. antikirchi. Propaganda. 31. L., Leips. Buchdruck.  $\mathcal{M}$  0,20. — Zietz. Louise, Landarbeiter u. Sozialdem. 37. B., Vorwärts.  $\mathcal{M}$  0,20.

Was Schönemann als eine Betrachtung nach dem Mannheimer Parteitag 1906 hat erscheinen lassen, sind auf zwölf Kapitel verteilte Randbemerkungen zu allerlei Vorgängen in der sozialdemokratischen Partei und literarischen Aeufserungen derselben, die unter sich nicht weiter zusammenhängen. Was der Titel der Broschüre vielfach mit ihnen zu tun hat, ist mir nicht klar geworden. Dergleichen Ausführungen haben für die Lösung der Probleme, die uns die sozialdemokratische Partei stellt, nichts zu bedeuten.

## e) Volkswohlfahrt.

Andermann, Joach., D. Beseitigung d. Konkurrenzhandels. E. Projekt als Grundlage z. Lösung d. soz. Problems. 38. B., H. Walther. & 0,60. — Carnegie, Andrew. D. Evang. d. Relehtums u. andere Zeit u. Streitfragen, übers. v. P. L. Heubner. 4.—6. Taus. Volksausgabe. XXVII, 324. L., v. Sohalscha. & 1,50. — Ebeling, Grofastadc-Sozialismus. B., H. Seemann Nachf. & 1. — Gesundheitspflege u. Wohlfahrtseinrichtungen im Bereich d. vereinigt, preufs. u. hoss. Staatseisenbahnen. VII, 79. B., Springer. & 2. — Gottstein. Adf., D. soz. Hygiene. 72. L., F. C. W. Vogel. & 1,50. — Gray, John, Vom menschl. Giltek. A. d. Engl. v. A. M. Freund mit e. Einl. i. d. engl. Sozialism.; 1. Viertel d. 19. Jahrh. v. H. Adler. 106. L., Hirschfeld. & 2,20. — Hartmann. Ed. v., D. soz. Kernefragen. 2. A. 3 Bde. H. 73—78 d. dasch Bücherel. 194, 204, 201. B., Deutsche Bücherel. & 1,30. — Hirsch, Paul. Verbrechen u. Prostitution als soz. Krankheitserscheinungen. 2. A. 184. B., Vorwärts. & 2. — Korell, Industriebauera u. Volkserziehung (Evang.-Soz. 16, 114—121). — Küster, Kulturelle Wohlfahrtspflege in Oberschlesien. 2. A. II, 63. Kattowitz, Böhm. & 1,50. — Lange, Helene. Soz. Arbeit — e. Lebensaufgabe unserer Zeit. 2. H. d. Neuen Lebensziele. Hrsg. v. H. Bäumer. L., R. Volgtländer. — Malvery, Otéve Chr., Vom Markt der Seelen. Entdeckungsfahrten e. soz. Fran im Lande Armut. Uebers. v. M. Sommer. 240. Ebda. & 2. [EF. 7, 447f. O. B.; Chr. V. 23, 763f. G. Gerok.] — Naumann, Fr., Neudeutsche Wirtschaftspolitik. 6.—8. Taus. VIII, 430. B.-Sobönberer, Hille. & 4. — Organization, Die, d. Wohlfahrtspflege. III, 75. B., C. Heymann. & 1,60. — Ragas. L., Kapitalismus, Sozialismus u. Ethik. 24. Zü., Schweiz. Grittliver. & 0,20. — Rösener, Karl. Im Kampf um d. Volksseele. VI, 67. Mü., C. H. Beck. & 1,20. — Singer, K., Hygiene u. soz. Fürsorge in München. 48. Ml., Lindauer. & O.50. — Vandervelde, Emile, Alkoholismus u. soz. Frage. Uebers. v. G. Davidsohn. No. 16 d. Arbeit.-Abstin-Bund. 16. B., Deutsch. Arb. Abstinent-Bund. & 0,10. — Weber. A., D. Grofsstadt u. hrr

Mit bewundernswerter Energie hat Malvery diese Streifzuge ins Land Armut unternommen und durchgeführt; indem sie selbst, eine zarte Frau aus vornehmem, indischem Geschlechte, in den verschiedensten Berufen, als Strassenmusikantin, als Kellnerin, als Gemüsehändlerin usw., sich den Lebensunterhalt verdient, lernt sie Licht- und Schattenseiten eines jeden grundlich kennen. Sie übernachtet in den Asylen, bleibt mit den Aermsten der Armen in ihren Ruhestätten oder auf der Strafse, gewinnt Einblicke in das Tun und Treiben dieser Kreise: zur Hilfe und zur Besserung der nichtswürdigen Zustände will sie alle, die es angeht, durch ihre kurzen Skizzen aus London, die aber oft ebenso deutschen Großstädten entnommen sein könnten, aufrufen. Der Schluss des Buches gewährt einen Lichtblick in die rettende, segensreiche Tätigkeit der Heilsarmee. - In der "Organisation der Wohlfahrtspflege" wird zuerst ein Ueberblick über die bestehenden Zentralstellen des Inlandes (Berlin, Frankfurt, Hannover, Bremen) und des Auslandes (Neuyork, London, Paris, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Moskau) und ihre verschiedenen Satzungen gegeben. Daran schließt sich der Bericht über die in Nürnberg-Fürth gehaltenen Referate: Notwendigkeit und Bedeutung von Organisationen der Wohlfahrtspflege. Aufgaben und Technik derselben. Aber: nicht Statuten und Institutionen sind das wichtigste, sondern warmherzige Mitarbeiter.

## f) Arbeiterfrage.

Arbeitersekretariat, D. Leipziger, u. d. Leipz. Gewerkschaften i. J. 1906. 143.

L., Leipz. Buchdruck. & 1. — Epstein, Jac. H., D. sutonome Fabrik.
E. Versuch z. Lösung d. Problems d. Gewinabeteiligung industr. Arbeiter.
VII, 120. Dr., O. V. Böhmert. & 2. — Erkelenz, Ant., D. neutral. Gewerkvereine. VII, 82. Weißenfels, Lebnstedt. & 1. — Gesebris, J.,
Die christl. Gewerkschaften in d. Arbeiterbewegung, d. Volkswirtschaft u.
im öftentl. Leben. 55. Köln, Generalsekretariat d. christl. Gewerkschaft. & 0,50. — Jahresbericht, 7., 1906 d. Arbeitersekretariats Bremen. 116.
Bremen, Bremer Bürg.-Zig. & 0,50. — Imite, Fanny, Kritisches u. Positives z. Frage d. Arbeitslosenfürsorge. 71. Jena, Fischer. & 1,20. —
Kalisky, Käthe, D. Hausindustrie in Königsberg i. Pr., mit bes. Berücksichtigung d. Lage d. Arbeiter u. Arbeiterinnen. V. 57. L., Duncker u.
Humblot. & 1,40. — Keßler, Gerh., D. deutsch. Arbeitgeberrerbände.
124. Bd. d. Schrift. d. Ver. f. Sozialpolitik. XV, 386. Ebda. & 8,80. —
Küster, Gewerkschaften u. evang. Arbeitervereine auf d. Dortmund. Delegietentsagung (b. 157—160). — Lohmar, Paul, D. deutsche Arbeitervereischerung. IV, 92. Köln, Jungnat.-lib. Reichsverb. & 0,60. — Messerschmidt, A., D. Recht auf Arbeit. D. Lösung d. soz. Arbeiterfrage. 61.
Essen, G. D. Baedeker. & 1,20. — Meyer, Otto, D. Maßnahmen gegentiber d. Arbeitslosigkeit in Halle a. S. VIII, 126. Hl., Gebauer-Schw. & 3. — Mumm u. Rafflenbeut, E. eigene soz.-pol. Theorie cl. d. christl. ent. Arbeiterbewegung. 41. H. d. fr. kirchl.-soz. Konf. 97. B., Vaterl. Verl. u. Kunst-Anst. & 0,50. — Rechemann, Max., D. christl. Gewerkschaften, ihr Werden, ihr Wesen u. hir Ziele. 243. H. d. ZV. 60.
St., Belser. & 0,80. — Roeder, Max., D. Arbeiterfrage, e. polit. Frage. 32. Heiligenstadt, Cordier. & 0,60. — Schweemdeher, W., D. 2. deutsche Arbeiterkongreis (Evang.-Soz. 16, 2331, 269–278). — Stein, Phil., Ueber Streiks u. Aussperrungen. 1. H. v. Neue Zeit- u. Streiftragen. 23. Dr., 20.

Zahn u. J. & 1. — Troeltsch, Wall., D. Problem d. Arbeitslosigkeit. No. 17 d. Marburg. akad. Reden. 46. Marb., Elwert. & 0,75. — Werner, J., D. moderne Proletariat u. d. deutsche Nation. 246. H. d. ZV. 56. St., Belser. & 0,80. — Wolff. W., D. Arbeiterversicherung in England. H. 5 v. Zacher, D. Arbeiterversicherung im Ausland. 145. Gr.-Lichterfelde, Troschel. & 4,50. — Zacher, Leitfaden z. Arbeiterversicherung d. Dtsch. Reiches. 12. Ausg. 47. B. Behrend. & 0,25.

Dem einseitigen Vorwurf, dass die Arbeitslosigkeit durch die rücksichtslose Ausnutzung seitens der Kapitalmacht entstanden sei. sucht Troeltsch in seiner schönen Kaisergeburtstagsrede dadurch zu begegnen, dass er noch verschiedene andere Ursachen dieses großen Notstandes aufzeigt und gleichzeitig die vorgeschlagenen Abbilten nach ihrem größeren oder geringeren Werte darstellt. -Reichmann schildert die christlichen Gewerkschaften, ihr Wesen, Werden und ihre Ziele. Denen, die sich an dem interkonfessionellen Charakter derselben stoßen, hält der Verf. entgegen, dass der gewerkschaftliche Zusammenschluss zur Wahrung der Berufsinteressen, wobei die Konfession keinen Unterschied mache, geboten sei. Nur die religiöse, antinationale Gewerkschaft bilde den Gegensatz. Zur Befriedigung der besonderen konfessionellen Bedürfnisse sollen die Arbeitervereine dienen. - Das moderne Proletariat, dessen Wesen nicht auf das Materielle. Betriebstechnische und Wirtschaftliche beschränkt werden darf, sondern auch als sozialpsychologisches Problem, allerdings eng mit der ökonomischen Lage und der industriellen Arbeitsform verknunft. behandelt werden muss, ergibt sich, um sein leeres, geistig heimatloses, wissensdurstiges Dasein auszufüllen und zu befriedigen, der Politik, die zum Ziel die Alleinherrschaft der internationalen, revolutionären Sozialdemokratie hat, ein Ziel, das nur durch Revolution zu erreichen ist. Die Gefahr, die diese Entwickelung des Proletariats für die Nation bedeutet, ist gewaltig: aber der soziale Friede ist trotzdem möglich, wenn der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung eine kräftige, christlich-nationale entgegengesetzt wird. Dies die Grundgedanken der Schrift Werners. denen er noch zwei Aufsätze über die evangelische Kirche und ihre öffentliche Mission oder das Christentum der Aktivität beigibt,

# g) Frauenfrage.

Bouer, Max, D. deutsch. Frau in d. Vergangenheit, mit Abb. VII, 435. B., A. Schall. & 6. — Brügelmann. Wilh., D. Frauenbewegung i. bes. u. d. soz. Bewegungen i. aligem. VIII, 106. B., G. Thleme. & 2. — Bruss-Barnov, J. v., Selbsterziehung. Herzensworte an d. deutsche Frau. VII, 148. Go., F. A. Perthes. & 2.40. — Buneze. Rad., D. Frau in uns.. Wirtschaftsleben. 19. Hamb., Deutschnat. Handlungsgehilf. Verb. & 0,50. — Dacier, H., Saint Jean Chrysostome et la femme chrétienne au IV siècle de l'église grecque. VII, 354. 169. P., Falque. Fr. 3,50. — David, Helenc. D. Tellnahme d. Frau an d. soz. Arbeit. 51. St. Gallen, Fehr. & 0,60. — Donaldson, James, Woman, her Position and Influence in ancient Greece and Rome and among the early Christians. VI, 278.

Lo., Longmans, Green and Co. 5 sh. [ThLz. 32, 608f. G. Ficker.] — Drenken, Eva v., D. Recht der Unverehelichten. No. 1 d. Biblioth. soz. Zeitfragen. 23. Mtl., Mitterlein. M. 0,40. — Dullo, Alice, D. Aufgaben d. bürgerl. Frauen i. d. Arbeiterinnenbewegung. H. 95 v. Soz. Fortschritt. L., Fel. Dietrich. & 0,25. — Eger, Magdal., Offener Brief an Frau M. R. über d. "Weibl. Nachgedanken z. Jenaer Frauenthema" (Evang.-Soz. 16, 74-80). — Freudenberg, Ika, Weshalb wendet s. d. Frauenbewgung an d. Jugend. 15. L., R. Volgtländer. & 0,40. — Galli, F., Ehe, Mutterrecht, Vsterrecht. 16. L., Hinrichs. & 0,30. — Gascuel, J., La rôle de la femme dans l'église primitive d'après le Nouv. Test. 47. Cahors, rôle de la femme dans l'egise primitive d'après le Nouv. Test. 47. Canors, Coneslant. — Gesetzgebung, D. soz., u. d. Frauen. Schriften d. schies. Frauenverb. Hrsg. v. M. Wegner. 52. Brsl., Favorke. .#1. — Gnauck-Kühne, Elis., D. deutsche Frau um d. Jahrhundertwende. Stat. Studie z. Frauenfage. 2. A. VII, 163. B., O. Liebmann. .# 3.50. — Handbuch. f. evang. Arbeiterinnen. Hrsg. v. deutsch-ev. Frauenbund. 169. 83. B., Schriftenvertriebsanst, Geb. .#0,40. — Haupt, E., D. Frauenfrage u. d. Bibel (DEB!, 32, 539—553). — Helldorff, M. H. v., Auf eigenen Füßen. Prakt. Wegweiser durch alle Berufsarten f. erwerb. Frauen. 2. A. 112. Fraue. Wegweiser durch alse Derusarren I. erwerd. Frauen. 2. A. 112.
B., Seemann. M. 0,40. — Klar. E., Seelenpflege, d. Seele der "Frauenhilfe". No. 3 d. Schriften d. Frauenhilfe. 15. Potsdam, Stiftungsverl.
M. 0,10. — Kortzficisch-Reifenstein, J. v. u. v. Pauel-Rammingen, Welbl.
Dienstpflicht. 2 Vortr. 29. B., A. Duncker. M. 0,25. — Lange, Helbn.
D. Frauenbewegung in ihr. modern. Problemen. L., Quelle u. Meyer. M. 1. Lischneuska, Maria, D. wirtschaftl. Reform d. Ehe. H. 117 v. Kultur
 Fortschritt. 15. L., Dietrich. # 0,25. — Mahling, Frdr., Probleme d. mod. Frauenfrage. S.-A. aus "Die Reformation". 83. Hamb., Ag. d. Raub. H. Kart. & 1. [EF. 7, 409 E. P.] — Malo, Elisado., D. Tellnahme d. Frau an d. Arbeit d. organisiert, Kirche (DEBI. 32, 490—503). — Martin, Marie. D. soz. Bedeutung d. Mädchenbildung (Evang. Soz. 16, — Martin, Marie, D. soz. Bedeutung d. Mädchenbildung (Evang. Soz. 16, 98—105). — Matheson, George, The representative Women in the Bible. 302. Lo., Hodder a. Stoughton. — Merz, Heinr., Christ. Frauenbilder. I. Vom Anf. d. Kirche bis in d. Reformationazeit. 6. A. IV, 440. St., J. F. Steinkopf. & 1. — Müller, Paula, Frauentrage u. IM. (IM. 2, 330 bis 338). — Nübling, Eug., Zur Gesch. d. Frauentrage v., 83. Ulm. Nübling. & 1,50. — Plothovo, Anna, D. Begritaderinnen d. deutschen Frauenbewegung. 2. A., mit 24 Abb. 240. L., Rothbart. & 3. — Raguz, Lu, D. sittl. Kampf d. heut. Frau. 24. Ba., Lendorff. & 0,50. — Reuter, Gabriele, D. Problem d. Ehe. Veröftentl. d. Lessing-Gesellsch. 67. B., Kantorowicz. & 1,80. — Ruskin, John. Ueb. Mädchenerziehung. Uebers. v. Johanna Severin. 2. A. VII, 85. Hl., Gesenius. & 1. — Stöcker, A., D. Kirche u. d. Frauentrage. 29. Wismar, Bartholdi. & 0,60. [EF. 8, 7 O. C.] — Stöcker, Lydia, D. Frau in d. alt. Kirche. No. 47 d. Samml. gem.verst. Vortr. 32. Tü, Mohr. & 0,75. [EF. 7, 133 G. Ficker.] — Stritt. Marie, D. Einheitlichkeit in d. Frauenbewegung. 17. Frankenberg, Reisel. & 0,30. — Stuhrmann. D. bes. Aufgabe d. Kirchl. soz. Frauen in d. mod. Frauenbewegung. 40. H. d. fr. kirchl.-soz. Konferenz. 44. B., Vaterl. Verl. u. Kunstanstalt. & 0,50. — Thiesing, Frauen als Vormünder. H. 116 v. Kultur u. Fortschritt. 12. L., Dietrich. & 0,25. — Vaerting, M., Frauenreecht, Religion u. Sittlichkeit. VII, 83. No. 25. — Vaerting, M., Frauenrecht, Religion u. Sittlichkeit. VII, 83. Dr., Pierson. M. 1,50. — Weber, Marianne, Ehefrau u. Mutter in d. Rechtsentwickelung. XVI, 573. Tü., Mohr. M. 10. — Wike, Fritz, D. Fraueniceal u. d. Schätzung d. Weibes i. AT. 62. L., Dieterich. M. 1. — Zetkin, Klara, Z. Frage d. Frauenwahlrechts. 87. B., Vorwärts. M. 1.

In einem Vortrag — deshalb nur alles kurz streifend — hat Ragaz die Ursachen und die Entwickelung der Frauenfrage dar-

gelegt; er schildert weiter die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Frauen durch vertiefte, bessere Bildung und besonders durch Selbsterziehung ihrer Sache weiter helfen können. Dann wird nicht nur die äußere, wirtschaftliche, sondern auch die innere, sittliche Stellung der Frau eine wünschenswerte Besserung erfahren. -Stöcker ruft die christliche Franenwelt auf zur Hilfe bei den sozialen Nöten der Frauen (z. B. Heimarbeiterinnen). Eine gediegenere Frauenbildung muß die Grundlage sein, auf der die Frauen vorwärtsstreben können. Gegen kirchliches Stimmrecht sei nichts einzuwenden, "sobald die kirchlichen Verfassungszustände auf gesunde Grundlagen gestellt sind," - Die Lebensbilder der Begrunderinnen der deutschen Frauenbewegung hat Anna Plothow anschaulich gezeichnet; in buntem Wechsel ziehen sie an uns vortiber, wir erhalten einen Einblick in ihre mannigfache Tätigkeit. Sie alle sind eins in dem Bestreben, die Bahn frei zu machen für die Arbeit und den Erwerb der Frau. "Menschen werden wollen die Frauen und teilnehmen am Kranz der Arbeit und des Sieges." Sehen wir, was in 50 Jahren erreicht ist, so wird auch die Hoffnung groß, daß noch unbefriedigte, berechtigte Wünsche der vorwärtsstrebenden Frauenwelt ihre Erfullung finden werden, Porträts dieser Frauen zu studieren, ist interessant. - Auf der vierten Generalversammlung des schlesischen Frauenverbandes wurden eine Anzahl Themata verhandelt, die jetzt unter dem Titel "Die soziale Gesetzgebung und die Frauen" vereinigt sind. Wie die Vorträge, die anregende Belehrung über Krankenkassen und die Frauen, Mutterschaftsversicherung, die verschiedenen Versicherungsgesetze u. a. gaben, so zeigte auch die Diskussion, wieviel in den letzten Jahren die unermüdliche Arbeit der Frauen schon geleistet hat. - Den erwerbsuchenden Frauen will M. H. v. Helldort einen Wegweiser durch alle Berufe bieten; das ist ihr in aller Kurze gelungen. Warum werden aber z. B. die Bibliothekarinnenkurse nicht erwähnt, die in Berlin und Steglitz bestehen und ihre Schülerinnen mit einem Examen erst entlassen? Auch, wenn das Büchlein "keinen Anspruch darauf macht, erschöpfend zu sein", dürften solche Angaben über die wichtigsten Ausbildungsstätten, wie sie bei den meisten Berufen ja angeführt werden, nicht fehlen. - Das kleine Handbuch für evangelische Arbeiterinuen bringt u. a. kurze Artikel über Arbeitsvertrag, Invalidenversicherung, Gewerbeinspektion und wird mit seinen praktischen Ratschlägen den Leserinnen gute Dienste leisten. Auch der unterhaltende Teil bietet Ansprechendes. - Elisabeth Malos etwas sturmische Verteidigung der Stellung der Frau nach der Bibel und ihrer Teilnahme an der Arbeit der Kirche beantwortet Haupt mit seinem ruhigen, klärenden Aufsatze, in dem er es ablehnt "die Antwort auf die Frage nach der rechten Stellung der Frau" mechanisch der Bibel zu entnehmen. - In den vier auf dem apologetischen Kursus zu Berlin 1906 gehaltenen Vorträgen, die die Frauenfragen vom christlich-kirchlichen Gesichtspunkte aus behandeln, gibt der Verfasser zu, daß die Kirche durch ihre Zurückhaltung gegenüber der Frauenbewegung viel versäumt habe; sie suche dies jetzt nachzuholen, namentlich in den Bestrebungen des deutsch-evangelischen Frauenbundes. Die kirchlichen Kreise haben jetzt Interesse für die gewerbliche Arbeit der Frauen, für den Mutterschutz, können sich freilich mit den extremen Forderungen nicht einverstanden erklären; die neue Reform der sexuellen Ethik wird entschieden abgelehnt. Das feinfühlige Verständnis und die weitherzige Auftassung Mahlings z. B. auch in der Beurteilung der unehelichen Kinder berühren sehr angenehm. Wir freuen uns dieser besonnenen, liebevollen Ausführungen.

### h) Wohnungsfrage. Bodenreform.

 Berberich, Alois, Bau- u. Wohnungshygiene.
 verm. A., mit 38 Abb. No. 27
 v. Illustr. Bibl. d. Rechts- u. Staatskunde.
 222. St., E. H. Moritz. & 2.
 Boldt, D. Wertzuwschssteuer.
 140. Dortmund, Crüwell. & 2.
 Bosse, A., D. Förderung d. Arbeiterwohnungswesens durch d. Landesverbosse, A., D. Fourising u. Arbeiterwoinungswesens duron d. Landesversicherungsanstalten. Abhandl. d. staatswiss.schaftl. Sem. Jena, IV. Bd., H. 1. V, 96. Jena, Fischer. & 2,50. — Damaschke, Adf., Deutsche Volksstimme. 18. Jahr. B., J. Harrwitz Noft. — Ders., Wohnungsnot u. Kinderelend. No. 40 d. Beitrige z. Kinderforschung. 13. Langensalz. Volksstimme. 18. Jahrg. B., J. Harrwitz Nchf. — Ders., Wohnungsnot u. Kinderelend. No. 40 d. Beiträge z. Kinderforschung. 13. Langensalzu Evyer. & 0,30. — Ders., D. Bodenreform. Grundskülches u. Geschichtliches z. Erkenntnis u. Ueberwindung d. soz. Not. 4. durchges. A. XII, 352. B.-Schöneberg, Hilfe. & 2,50. — Ders., D. Bodenreform in d. Bibel. No. 28 d. Sozial. Zeitfragen. 22. B., Bodenreform. & 0,50. — Drießmanns, Heinr., Menschenreform u. Bodenreform. & 0,50. — Drießmanns, Heinr., Menschenreform u. Bodenreform. H. 108—110 v. Kultur u. Fortschritt. 2. A. VIII, 50. L., Dietrich. & 0,75. — Eberstadt, Rud., D. Spekulation i. neuzeitl. Städtebau. IV, 220. Jens, Fischer. & 4. — Epstein. Jac. H., Z. Verteidigung d. Zuwaohssteuer. No. 33 u. 34 d. Sozial. Zeitfragen. 48. B., Bodenreform. & 0,80. — Erman, Heinr., Erbbaurecht u. Kleinwohnungsbau. IV, 67. Mstr., Obertischen. & 1,65. — Freese, Heinr., Bodenreform. 269. Go., F. E. Perthes. & 4. — Ders. Baugewerbe u. Bodenreform. 269. Go., F. E. Perthes. & 4. — Ders. Baugewerbe u. Bodenreform. No. 31 d. Soz. Zeitfragen. 1906. 21. E., Bodenreform. & 0,50. — Fuchs, Carl Joh., Z. Streit um Kleinhaus u. Mietskaserne. Aus., Krit. Blätter f. d. ges. Soz. wissenschaft. 11. Dr., Ebmert. & 0,50. — Fürth, Henriette, Wohnbedarf u. Kinderzahl. H. 124 v. Kultur u. Fortschritt. 12. L., Dietrich. & 0,25. — Gutteit, Paula, D. Bodenreform. VII, 141. L., Duncker & H. & 3. — Houard, Ebenezer. Gartenstädte in Sicht. X., 225; VIII. Jena, Diederichs. & 3. [LZBl. 58, 206f.; AZBeil., No. 29.] — Katscher, Leop., D. Gartenstadtbewegung. Industriegartenstäde. H. 105 v. Kultur u. Fortschritt. 16. L., Dietrich. & 0,25. — Kompert. Paul, Krit. Betrachtungen über d. Bodenreform. 149. W., Manz. & 3,10. — Kumpmann, Karl, D. Wertzuwachssteuer, ihre prinzipielle u. ihre prakt. Bedeutung. H. 24 d. Zuschr. f. d. ges. Staatswissenschaft. VIII, 124. Tü., H. Laupp. & 3,60. — Mangoldt. K. v., D. wohnungsfrage u. d. Reich.\* XXX, 745. Gd, Vandenh. u. R. & 10. — Phüger, Paul, Thesen üb. d. Boden. u. Wohnungsfrage. 8. E. Kulturfrage. 44 u. 14. Darmstadt, A. Koch. & 1,20. — Schrüffer. Alex., D. Bodenzinstrage in Bayern. V. 77. M., Lindauer. & 1,50. — Stegert, Rud., D. Wohnungsfürsorge im Großberzogt. Hessen. VI, 151. Gi., A. Töpelmann. & 3. — Voigt, Andr., Z. Streit um Kleinhaus u. Mietkaserne. Aus "Krit. Blätter f. d. ges. Soz. wissenschaft"! 31. Dr., Böhmert. & 0,50. — Wohnungen, D. leeren, in München. 5. M., Lindauer. & 0,20.

Einen guten Beitrag zur Wohnungsfrage hat Siegert geliefert, der die Wohnungsfürsorge, wie sie in Hessen durch Private, durch kommunale und staatliche Behörden ausgeübt wird, nach ihren gesetzlichen Bestimmungen behandelt. Alle einschlägigen Fragen, z. B. kommunale Bodenpolitik, die Wertzuwachssteuer u. a. hat er sorgfältig besprochen. Auch wie beim Wohnungsbau oder in bezogenen Wohnungen Mißstände zu vermeiden bzw. abzustellen sind, legt er nach den geltenden Vorschriften dar. - Der unermüdliche Vorkämpfer der deutschen Bodenreformer, Damaschke, der Herausgeber ihres Organs, das im 18. Jahrgang erschienen ist, hat es unternommen, die Stellung der Bibel zur Bodenreform kurz darzulegen. Im AT, findet sich eine ganze Reihe von Stellen, die zeigen, wie die Israeliten von den ältesten Zeiten an den Boden des Heiligen Landes in gerechte, geordnete Verwaltung nahmen, seinen Ertrag auch der Allgemeinheit zugute kommen ließen: immer von neuem erhoben sich Stimmen, die die Uebertretung der Landgesetze Zum Schluss bringt der Verf. auch noch einige offizielle Vertreter des Christentums neuerer Zeit bei, die sich zu den bodenreformerischen Grundsätzen bekannt haben. - Wie eng die Beziehungen zwischen Wohnungsnot und Kinderelend sind, wie letzteres vielfach, wenn auch nicht allein durch die elenden Wohnungsverhältnisse hervorgerufen wird, in denen die Kleinen nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Lande aufwachsen. hat ders, auf dem Kongress für Kinderforschung und Jugendfürsorge dargelegt und er hat in der Diskussion ein lebhaftes Echo gefunden.

### II. Innere Mission.

### a) Allgemeines.

Bauer, Humanität u. Caritas. Stellg. u. Aufgabe d. IM. in d. geist. Strömungen uns. Tage (IM. 2, 321—330, 361—369).— Bericht, Stenogr., üb. d. Verhandlungen d. 27. Jahresversammig. d. deutsch. Vereins f. Armenpflege u. Wohltätigkeit. 83. Bd. d. Schriften dieses Vereins. V., 150; XIV. L., Duncker u. H. & 3,20.— Bleck, Herm., D. 34. Kongreis f. IM. (Chrw. 21, 1041—1044).— Boosmann, D. kathol. Laien u. d. IM. (MIM. 27, 459 bis 465).— Braun, Max., D. Jesuskirche i. Berlin. E. Festbericht üb. 40 Jahre i. Stillen gewirkte freie Miss. u. Gem.tätigkeit. 160. B., Vateri. Verl. u. Kunstanstalt. Geb. & 3.— Bunke, Ernst. D. evang, Allianz (IM. 2, 281—289).— Droß, Wie läfst s. d. Einheitlichkeit d. IM. in d.

einzelnen Ländern u. Provinzen wahren? (ib. 401—408). — Etchberg, Otto Heinr., Wer ist denn mein Nächster? 128. B., F. Zillessen. M. 1,50. — Freybe, A., D. Sitte nach threm Ursprung, Wesen u. Wert d. treneste Gehlifin d. Kirche in ihrer IM. (IM. 2. 206—217, 261—271). — Fritschel, H. L., Wohltätigkeitsanstalten i. d. Vereinigt. Staaten v. Nordamerika. (MIM. 27, 116—119). — Führer durch d. ev. Kirche u. d. ges. Liebesarbeit in Berlin. 16. Ausg. XXVIII, 230 u. 14. B., K. J. Müller. \$\mathcal{N}\$ 0,50. — Goebel, Carl, Im Dienst d. Liebe. Erlebnisse aus d. Arbeit d. IM. XI, 342. Bethel b. Bieler, Anstalt Bethel. Kart. & 2,40. — Glage, M., Grund u. Ziel d. IM. (MIM. 27, 201—211). — Graf, M., Blüten u. Früchte v. Baum d. IM. in Ostpreußen. I. H. 16. Königsb., Ostpreuß. a. Früchte v. Baum d. I.M. in Ostpreuisen, 1. H. 16. Königsb., Ostpreufs. Prov.-Ver. f. IM. & 0.10. — Handbuch d. Krankennastalen in Preuisen 1906. VII, 471. B., J. Springer. & 15. — Jahrbuch f. d. IM. 1. Jahrg. V. 135. Kaiserswerth, Diakonissenanst. & 1,70. — Kongreß, D. 34., f. IM. zu Essen (LiK. 40, No. 45–48). — Mettin, Reinh, D. Arbeiten d. Zentralausschusses f. IM. i. J. 1906 (IM. 2, 201–206). — Notwendigkeit soz. Schulung d. Gebildeten (MIM. 27, 157–160). — Petran, E., D. Bedeutung d. Askese i. Leben d. ev. Christen (ib. 81–109). — Saul, F., D. IM. in Galizien (IM. 2, 379–385). — Scheffen, W., D. neue Präsident d. Zentralusales f. IM. (ib. 61–167). — Derr. Zartzeistelle f. Volks. u. im. in Gaizzien (i.M. 2, 378—385). — Scheffen, W., D. neue Präsident d. Zentralausschusses f. IM. (ib. 161—167). — Ders., Zentralatelle f. Volkswohlfahrt (ib. 41—49). — Schlan, M., Gem. u. Kirche in ihrem Verhältnis z. IM. (DEBI 32, 225—239). — Schneider, R., IM. Kap. X v. J. Schneider, Kirchi. Jahrb., 34, Jahrg., 437—526. — Verhandlungen d. 34. Kongr. f. IM. 1907. XXXII, 342. Hamb., Ag. d. Rauh. H. & 4. — Wilhelmi, H., D. weibl. Liebestätigkeit i. d. kath. Kirche (MIM. 27, 161). 1819. — Witter, S. D. I.M. is A Schule. bis 180). — Wirtz, S., D. IM. in d. Schule. 24. Str., Ev. Gesellschaft. M. 0,30. — Wirtzer, D. apolog. Bedeuting d. christi. Liebestätigkeit. (IM. 2, 4—17, 55—66). — Wirster u. Hennig, Was jedermann heute. d. IM. wissen muís. 11.—16. Taus. VI, 264. St. Kielmann. M. 1,50.

Es ist sehr erfreulich, dass von der gediegenen Einführung in die IM., zu der sich Wurster und Hennig zusammengetan haben, nun schon das 11.-16. Tausend ausgegeben werden kann. Der Stoff ist fast der gleiche geblieben; nur im ersten Abschnitt des zweiten Teils ist die Kellnermission hinzugekommen. An den verschiedensten Stellen ist mehr oder weniger gebessert und auch der neueste Stand des statistischen Materials ist überall nachgetragen worden. So möge das bewährte Buch weiterhin seinem Zwecke dienen und durch Verbreitung der Kenntnis um Wesen, Werden und Werke der IM. das Interesse für diese und die tätige Anteilnahme daran fördern. - Die 16. Ausgabe des preiswerten Führers bewährt die alten Vorzüge. Zur Orientierung über das weitverzweigte Leben der evangelischen Kirche in Berlin ist er wegen seiner Zuverlässigkeit sehr geeignet. Dazu kommt der Ueberblick über die Anstalten und Vereine der Aeußeren Mission und über alles, was zur IM. gehört. Ein reiches Material ist übersichtlich zusammengetragen: Organe, Personen, Institute, Anstalten, die in näherer oder weiterer Beziehung zur Liebesarbeit - auch die katholische ist berticksichtigt - stehen, werden mit Adressen namhaft gemacht, oft sind wertvolle Nachrichten über Zweck, Arbeitswege u. a. hinzugefügt. - Mit diesem ersten Jahrgang hat sich das Jahrbuch aufs beste eingeführt. Neben biographischen Skizzen finden wir

Aufsätze über die IM, und Berichte über einzelne Gebiete und Anstalten derselben. Ans Anlais des P. Gerhardt-Jubiläums hat Caspari das geistliche Lied in der IM, geschildert. Zur Einführung hat der leider anonyme Herausgeber einige Bemerkungen namentlich über Gedenktage aus der IM, und ihrer Helden geschrieben, denen wie in diesem, so auch in den nächsten Jahrgäugen immer einzelne Aufsätze zugedacht sind. Damit soll das Jahrbuch der IM.s-Arbeit in den Gemeinden förderlich sein, indem es zu Vorträgen über diese Arbeit auregt. Dem Bestreben, seinen Inhalt immer reicher zu gestalten, wird der Dank nicht fehlen, das Jahrbuch wird sich gewiß viele Freunde in den Gemeinden erwerben. - Eine Fülle von Anregungen bringt der Bericht des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit über seine Jahresversammlung in Eisenach. Eingehend wurden dort von Fachleuten behandelt: Amerikanisches Armenweseu, Berufsvormundschaft, fachliche und berufliche Ausbildung in der Armenpflege, Kinderheil- und Erholungsstätten. Aus Vorträgen und Diskussionen heraus kristallisieren sich kurze Vorschläge für die Praxis, die hoffentlich in nicht zu langer Zeit in Das Buch ist aufmerksamer Verdie Tat umgesetzt werden, arbeitung wert. - Für die mühevolle und doch glücklich machende Arbeit der IM. wollen die kurzen, anspruchslosen Bilder werben, die vou Berufsarbeitern aus den verschiedenen Zweigen des großen Gebiets in dem von Goebel herausgegebenen Baude zusammeugestellt sind. Sie verstatten einen Einblick in viel Liebe und Aufopferung; sie bieten denen, die noch keinen Einblick in all die vorhandene Not getan haben, eine gute Einführung, die das Herz warm macht, Teilnahme weckt und zu Opfern auspornt. - Die Frage des Titels "Wer ist denn mein Nächster?" ruft Eichberg jedem Menschen als ernste Mahuung entgegen. Der Nächste, auf den geachtet, und der gehütet werden soll, ist in jeder Lebenslage zu finden. Verf. möchte die fürsorgende Liebe wecken: 1. zu einer vorbeugenden Tätigkeit bei den Kindern und den heranwachseuden Jünglingen und Jungfrauen, 2. zu helfender, rettender Arbeit an den Gefallenen, Gefangenen und entlassenen Sträflingen, in deren Seele er als Gefängnisgeistlicher manchen Blick getan hat. - Bei dem vierzigiährigen Bestehen der Jesuskirche in Berlin hat Braun einen Festbericht erstattet. Er hat darin zunächst ein Bild G. W. Schultzes gezeichnet, jener eigenartigen Persönlichkeit, die die Jesuskirche und -gemeinde gegründet, unter allerlei Schwierigkeiten behördlicher Unabhängigkeit und selbständiger Verwaltung 34 Jahre lang sicher geführt und mit den großen Gaben, die ihm verliehen waren, treu gefördert hat. Die äußere Geschichte der Kirche und Gemeinde und eine Beschreibung der mannigfachen Lebenserweisungen des daselbst herrschenden Gemeindesinnes bildet den zweiten und dritten Teil des Buchleins, das au Ausstattung und Beigaben noch manches Interessante bietet. Predigten und Ansprachen, die beim Fest gehalten wurden, finden sich in den Erinnerungsblättern "Ein Danktag". - In prinzipieller Darlegung stellt Schian fest, dass die IM. die primäre Verpflichtung von Gemeinde und Kirche zur Pflege des religiösen und sittlichen Gemeinschaftslebens und zur Arbeit hilfreicher praktischer Liebe rückhaltlos anerkennen und sich damit begnügen müsse, nur sekundär und subsidiär dabei mitzutun. Gestalten sich die Verhältnisse in Gemeinde und Kirche, die für eine gedeihliche Ausführung der ihnen zustehenden Aufgaben nötig sind, besser, als sie bis heute waren, dann wird die unter den bisherigen ungünstigen Verhältnissen dankbar aufgenommene selbständige Arbeit der IM. mehr und mehr zurücktreten und in das gemeindliche und kirchliche Leben eingeordnet werden müssen. - In 14 Abschuitten behandelt Schneider nach den allgemeinen Ausführungen über den Zentralausschuß, die Instruktions- und apologetischen Kurse, die Angelegenheiten und Konferenzen der Berufsarbeiter, das weite Gebiet der IM. Hier wird uns ein Blick in die mannigfaltigen Werke aufgetan, die den Nöten leiblicher und seelischer Art, wie sie sich in unseren Gemeinden finden, abhelfen wollen, hier erhalten wir Aufschluss über die vielerlei Fragen, die es mit der Ausbildung tüchtiger Arbeitskräfte zu tun haben. Bald muß mit Bedauern auf den Mangel hingewiesen werden, der sich in den Gaben und an Arbeitern fühlbar macht, oder auf geringe Erfolge bei aller Mühe, bald kann voller Freude ein tüchtiges Fortschreiten der guten Sache berichtet werden. Es treibt mich, die Grundlichkeit und Sachlichkeit dieses Abschnittes ganz besonders hervorzuheben, ohne damit an den übrigen Teilen dieses durchaus empfehlenswerten Jahrbuches etwas aussetzen zu wollen. Wer einen gediegenen Ueberblick tiber die Liebestätigkeit, die in allen Zweigen der IM, zutage tritt, haben will, der greife zu diesem Referate.

### b) Geschichte u. Verbreitung.

Bertin, D. IM. d. "Evang. Vaterlandsstiftung" in Stockholm (IM. 2, 98—107, 138—142). — Eichner, Karl, Wilhelm Lühe. 129. Nürnberg, G. Löhe. Geb. M. 2. [IM. 3, 92 R. Metlin.] — Fries, A. D. Apostel Paulus als Kollektant (MIM. 27, 281—292). — Hülsen, B. v., E. Halbjarhundert westpreuß. Diakonie §1857—1907. VI. 344. Danzig, Diakonissenhaus. — Kayser, K., O. Ernst Fink, e. Bahnbrecher u. Banneträger d. IM. in Baden (MIM. 27, 41—55, 190—116, 121—135). — Pentzin, J., D. Erweckungsbewegung in Norwegen (ib. 18—40). — Reimpell, Jos. Chr., Gesch. d. IM. des 19. Jahrh. in d. evang. Kirche Deutschl. 3. Absch.: D. evangelisator. Moment in d. IM. (ib. 321—348, 361—376, 401—421; 441 bis 459). — Vaterlandsstiftung, D. evang., in Schweden (ib. 211—227, 256—272). — Wotschke, D. Liebestätigkeit für d. Posener Gem. im 17. u. 18. Jahrh. (IM. 2, 393—400).

In der Fortsetzung seiner Geschichte der IM, des 19. Jahrh.s behandelt Reimpell im dritten Abschnitt das evangelisatorische

Moment in der IM. und im vierten Abschnitt das soziale Moment in derselben, darunter dann den christlichen Sozialismus Wicherns, Hundeshagens und Hubers. Dadurch, dass die Gemeinschaftsbewegung der neuesten Zeit an dieser Stelle mit dargestellt wird, zerreisst R. den fortlaufenden geschichtlichen Zusammenhang. Die auf gründlicher Belesenheit beruhende Schilderung der Epochen des christlichen Sozialismus verfolgen wir mit lebhaftem Interesse; es ist doch eigenartig zu beobachten, welche Verschiedenheiten in demselben zur Geltung kommen können. - Anläislich des 100. Geburtstages Finks zeichnet Kayser ein Bild desselben, der nach nennjährigem Wirken als Seelsorger in Leutesheim Hausgeistlicher in der Irrenheilanstalt Illenau wurde, und wie er sich der Aeusseren Mission annahm, so auch der IM. als einer Sache der Gemeinde mit Liebe diente; das reiche Leben dieses Mannes, der sich auch als Schriftsteller segensreich betätigte, verdient solches Erinnerungsblatt wohl. - Ueber die Entstehung, Entwickelung und Tätigkeit der Evangelischen Vaterlandsstiftung in Stockholm, die 1906 ihr 50 jähriges Bestehen gefeiert hat, orientiert Berlin; eine ganze Reihe von Werken der IM. wie Kolportagearbeit, Reiseagenten, Zeitschriftenwesen, Sonntagsschulen, Jugendpflege, Seemannsmission u. a., wie sie von ihr betrieben werden, beschreibt er kurz.

#### c) Förderung christl. u. kirchl. Sinnes.

Arnoldt, E., D. evang. Kirche d. Gegenwart u. ihre Anfgaben anf d. Gebiete d. Presse u. Literatur. 32. B., Schriftenvertriebaanst. \$\mu\$, 0,30. — Bunke, Ernst, Innerkirchilche Evangelisation (IM. 2, 121—134). — Ders., Innerkirchilche Evangelisation. Kap. VI v. J. Schnelder, Kirchl. Jahrbuch, 34. Jahrg. S. 220—253. — Busself, F. W., Christian Theology and Social Progress. XL, 343. Lo., Methnen & Co. 10 sh. 6 d. — Cordes. J. G., Z. Kampf um d. Weltanschauung. 116. M., Beck. & J. (Chr.W. 21, 20f. A. v. Broecker; EF. 7, 5 F. K.] — Eitner, M., Mutter u. Sohn. 140. L., H. G. Wallmann. & I. — Hashagen, Fr., D., moderne Roman u. d. Volkserziebung, 98. Wismar, H. Bartholdi. & I. — Heg. F., E. Odeuwälder Bibelgelischaft (MIM. 27, 56—68). — Hunzinger, A. W., D. Apologetik einst u. jetzt (LK. 40, No. 36, 37, 38). — Ders., Zur apolog. Aufgabe d. evang. Kirche in d. Gegenwart. 75. L., A. Delchert Nachf. & 1.50. — Irracl. Wilh., Kirche, Gemeinschaftswesen, Frümmigkeit. 20. B., Schriftenvertriebsanst. & 0,30. — Kramm. Frz., Beiträge zu e. apologet. Handbibliothek (EF. 7, 94—98). — Mulert, H., Landeskirchl. Berufsspologeten (Chr.W. 21, 834–887). — Müller, Jos. Herm. u. Seibt, Geo., Evang. Gem.abende. 2. darchges. n. erw. A. VIII. 217. Hl., E. Strien. & 3,20. — Mumm. D. öffentl. Mission u. d. Prosse. No. 6 d. kirchl.soz. Flugschriften. 12. B., Vaterl. Verlags- u. Kunstanst. & 0,15. — R. W., Beiträge zn e. apologet. Handbibliothek (EF. 7, 71—73). — Rothmann, Ludw., Die Könight. 145. Gofalar, F. A. Lattmann. — Schaer. With., Drei — Helden. 2. A. 464. Edda. & 5. — Stephaw, Horst. Neae Organe d. Kirche (Chr.W. 21, 880–813). — Stöcker, Ad., D. deutsche Schmutzpresse (MIM. 27, 301—307). — Stubbe, Chr., Englische Sonntagsfreude (b. 421—424). — Swierzeuski, Evang. Prefsbesterbungen u. Hoffnungen i. J. 1906 u. Jahresbericht d. evang.-soz. Prefsverbandes. 2. A. Hl., Karras. & 0,50. — Sydov, Paul G. A., Förderung d. Volks. a. Jugendlekttre in d. Schwetz (IM. 2, 408—413).

An Bunkes sorgfältigen Darlegungen, die uns besonders die Gemeinschaftsbewegung in sicheren Umrissen vor Augen führen, ist, wenn ich ihn auch nicht für richtig halten kann, sein versöhnlicher Standpunkt anerkannt worden. Ich fürchte, dass B. sich täuscht. Mag es auch noch in der Gemeinschaft weite Kreise geben, die sich zur Kirche freundlich stellen, die Gegensätze verschärfen sich ohne Zweifel, cf. z. B. in der Frage nach der religiösen Stellung, die man bei einer eintretenden Schwester voraussetzen muß; die radikale Richtung gewinnt immer mehr die Oberhand, das bringt der Kampf mit sich. Des unendlichen Segens, der in der Volks-und Landeskirche mit ihrer durch die Jahrbunderte geübten, geduldigen Arbeit ruht - Mängel und Fehler haften ihr wie allen menschlichen Institutionen an; oder sind die Gemeinschaften fehlerlos? - vergessen die Gemeinschaftsleute, deren Treibhauswärme nichts dauerhaft Gutes wirkt. - Als acht Bampton lectures hat Bussell 1905 \_christliche Theologie und sozialen Fortschritt" behandelt. In sorgtältigster Ausführung bietet er uns Abhandlungen über die christliche Apologetik, deren Wesen und Grenzen, über den moralischen Instinkt (der Mensch findet sich selbst), über den religiösen Impuls (der Mensch findet Gott), über den sozialen Staat des Mittelalters und der Neuzeit, über das moderne Zeitalter, wie es auf der Vergangenheit fulst, über "Wert und Arbeit", über Agnostizismus, über die notwendige Verbindung des Evangeliums und der Demokratie. In diesen Darlegungen zeigt der Verf. seine grundliche Kenntnis der Philosophie, der Geschichte und des modernen Lebens, auf Grund deren er uns den schweren, fein disponierten Stoff interessant zu machen weiß. Die Fragen, die B. zur Sprache bringt, verlangen fleissiges Durchdenken, wobei er als sicherer Führer dienen kann. Und nicht genug mit dem, was er in den acht Vorlesungen geboten hat: er fügt noch ebensoviel Ergänzungsaufsätze an, in denen er seine ersten grundlegenden Gedanken von neuen Seiten aus beleuchtet und durch wertvolle Ausführungen bereichert. Für vielseitige Belehrung wird jeder Leser des vornehm ausgestatteten Buches, anch wenn er in einzelnen Dingen anderer Meinung ist, dem Verf. Dank wissen. Genaue Inhaltsungaben und ein reichhaltiges Register erleichtern das Studium. - Ein Gebiet. auf dem die evangelische Kirche sich unverantwortlich lange von dem kraftvoll pulsierenden Leben ferngehalten hat und wo sie jetzt Einfloss zu gewinnen sucht, ist die Presse. Arnoldt führt näher die Aufgaben aus, die hier zu erledigen wären; er macht Vorschläge zur Mitarbeit, zur Beeinflussung der politischen Zeitungen, der Volksbibliotheken, zur Herausgabe von Sonntagsblättern u. ä. Einzelne Vorschläge scheinen mir doch zu engherzig und zu einseitig zu sein; z. B. werden sich nicht alle kirchlich Interessierten mit "Reich", "Daheim", "Quellwasser" zufrieden geben. - Die Ausführungen Hashagens zu Entstehung und Geschichte. Inhalt und Stoffen des Romans, die den Hauptteil vorliegender Schrift ausmachen, sind als Beitrag zur Literaturgeschichte anzuerkennen. Daneben hat es der Verf, noch unternommen, den modernen Roman in seinen Eigentümlichkeiten zu untersuchen und zu bewerten. Er hält in diesen vor Studierenden gehaltenen Vorlesungen mit seinem Proteste gegen den modernen Roman nicht zurück. Gegen diese Verurteilung desselben, dessen verderblicher Einfluss auf die Jugend besonders beklagt wird, werden berechtigte Widersprüche nicht ausbleiben. - Zur Besprechung im Abschnitte "christliche Presse" sind folgende Bücher eingegangen: Schaer schildert uns in der breit gesponnenen Erzählung nicht nur die Entwickelung eines Helden. sondern die Entwickelung von vier Heidekindern. Führt das Leben sie auch zeitweise auseinander, so schlingt doch die allen gemeinsame Heimatliebe ein festes Band um die Jugendgenossen. Dieses Wurzeln im Heimatboden gibt dem Buche seinen Reiz; sonst wirkt es trotz mancher Anregung und einzelner hübscher Gedanken in seiner Länge ermtdend. Die Personen nehmen nicht Fleisch und Blut vor unseren Augen an, es bleiben vielmehr immer Buchmenschen. - Rothmann will zeigen, wie das äußerlich so glänzende Leben einer fürstlichen Frau reich an Entsagung und inneren Kämpfen sein kann. Müssige Neugier wird binter den geschilderten Personen und Namen die Vorbilder aus dem Leben suchen und unschwer finden. - In seiner einfachen Erzählung zeigt Eitner die Entwickelung eines frommen Knaben zum religiös gleichgültigen Mann, die durch den Tod des Vaters und die Kälte der Mutter verschuldet ist, Schwere Erlebnisse - vorübergehende Blindheit - und treue Liebe lassen ihn den Weg zu Gott finden. Das Buch mag für Liebhaber solcher tendenziös gefärbten Lekture ansprechend sein; gesunde Kost für religiöse Menschen ist es meiner Empfindung nach nicht.

### d) Fürsorge für die verschiedenen Alter und Stände.

Jugend. Backes. Chr., Bedeutung d. Frauenarbeit u. d. Fürsorge u. Waisenpflege. 12. H. der pidagog. Abbandlungen. III. 17, Bielefeld, A. Helmich. & 0,40. — Backhausen, W., D. Rettungshausarbeit u. d. Forderungen d. Jugendfürsorge i. neuerer Zeit (MiM. 27, 189—200, 227 bis 231). — Bericht üb. d. Kongreis f. Kinderforschung u. Jugendfürsorge hrsg. v. K. L. Schaefer. 15 Taf. XXVII, 432. Langensalza, H. Beyer. & 7.50. — Deutsch, Jul., D. Kinderarbeit u. ihre Bekämpfung. XI, 247. Zü., Rascher & Co. & 4,50. — Felizeh, D. Fürsorge f. d. schulentlassene Jugend. H. 30 der Beiträge zur Kinderforschung. 17. Langensalza, H. Beyer. & 0,30. — Geering, Agnes, Fortschritte der Fürsorge für Jugendliche (ChrW. 21, 157—162). — Gordon. Lehmann u. Niese, Gesetz über die Fürsorgeerziebung Minderjähriger. VIII, 258. B., Heyman. & 6. — Kinderschutzgesetz, Das. u. seine Ausführungsbestimmungen i. Hessen. 2. H. d. sox. polit. Gesetzgebung. 39. Darmstadt, Jonghaus. & 0,40. — Klumker, Chr. J. u. Politigkeit. With., Jahrbuch d. Fürsorge. 2. Jahrg. 111, 208. Dr., Böhmert. & 4. — Ders. u. Petersei.

Joh., Berufsvormundschaft. 2 Bde. Bd. 81 u. 82 der Schrift. d. dentsch. Vereins f. Armenpflege n. Wohltätigkeit. IX, 57 n. 49; VIII, 140. L. Dnacker & H. & 2,40 u. & 3. — Lohse, Kinder-Heil- u. Erholungstätten. Bd. 80 der Schrift. d. deutsch. Vereins f. Armenpflege n. Wohltätigkeit. V. 99. Ebda. & 2. — Niczky. Walt., D. Entwickelning d. gesetzl. Schutzes d. gewerbl. tätigen Kinder u. jugendl. Arbeiter i. Deutschl. VI, 130. M., Rensch. & 2. — Petersen, Joh., D. öflentl. Fürsorge f. d. hilfsbedürftige Jugend. No. 161 v. "Aus Natur n. Geistesweit". IV, 131. L., Teubner. & 1,25. — Petran. E., Kinderpflege u. Kinderschutz (IM. 2, 297—306). — Staiger, E., D. Abgabe warm. Frühstücks an bedürftige Schulkinder v. Standpunkte d. Schularztes. 61. St., Reitz. & 1.50. — Verhandlungen d. 10. Konferenz d. deutsch-evang. Rettungshansverbände u. Erziebungsvereine zu Posen. XII, 260. Hamb. Ag. d. Rauh. H. & 4. — Wild, A., D. körperl. Mifshandlung v. Kindern. XII, 162. Zü., Rascher. & 2,45. — Zollinger, F., Probleme der Jugendfürsorge. 159. Zü., Zürcher & Furrer. & 2,40.

Jünglinge nnd Jungfranen. Barthauer, D. 8. dentsche Nation.-Konferenz u. d. 25 jähr. Jubiläum der Evang. Jünglingsbündnisse Deutschl. (IM. 2, agiing e nad Jungfrahen. Barthaner, D. S. dentsone Nation-Konierenz u. d. 25 jähr. Jubiläum der Evang, Jüngilagebündaises Deutschi. (M. 2, 413—417). — Berkemeier, Gottl. C. E. Abecedarium christi, Jungfrauen gewidmet. 2. verm. Andl. XII, X. 210. Hl., C. E. Müller. & 3. — Bocckh, Welches Maß v. Einfals anf d. Jugenderziehung muß d. evang. Kirche fordern? 22. Rothenburg o. T., Peter. & 0,15. — Burckhardt, Pürsorge f. d. weibl. Jugend. Monatsblatt. 16. Jahrg. B., Ostdeutsch. Jünglingsbund. & 1,50. — Ders., D. Jungfrauenvereine Bedeutung u. Anfgabe f. d. Reich Gottes, i. d. Kirche, f. Volk u. Vaterland. 12. Ebda. & 0,25. — Bittz, Hugo. D. allgem. geist-sittl. Fortbildung uns. schulentlass. männl. Volksjugend i. obligator. Jugendvereinen. 2. Aufl. III, 73. Lüneburg, Daur. & 1. — Ctafsen, W., Grofsstadthelmat. 224. Hamb., Gutenberg, 1906. & 3. — Ders., Neutrale Jugendvereinigungen in prakt. u. pädag. Hinsicht (Evang.-Soz. 16, 163—171). — Dietrich, O., Wie kann d. Schule bei d. Fürsorge um d. schuleutlassene männl. Jugend mitwirken? H. 308 d. Pädagog. Magazin. 31. Langensaiza, Beyer. & 0,40. — Dungern, Hel. v., D. Arbeit an d. weibl. Jugend (Evang.-Soz. 16, 221—225). — Gerok. Otto. Zur Gesch. der Jünglingsvereine (b. 83—85). — Hasse, Paul, E. Hilfsbook f. d. Darbletung d. Wortes Gottes i. d. Jungfranenvereinen. Bd. 2 v. Leitfaden f. weibl. Jugendpflege. 2. Aufl. 152. B., Ostdeutsch. Jünglingsbund. — Hassell, U. v., Ans d. Arbeit an der männlichen Jugend (IM. 2, 134—138). — Ders. Wer trägt d. Schuld? Reformgedanken üb. d. Erziehung d. männl. Jugend nach d. Konf. No. 245 v. Zv. 50. St., Belser. & 0,80. — Hausmann, Elise, Alleieli f. Jungfraneuvereine. III, 256. Bremen, Morgenbesser. Geb. & 2. — Hennig, M., Rettungsbauswesen n. Fürsorgeerziehung i. J. 1906/07 (IM. 2, 292—297). — Jordan, J. u. Mendelson, P., D. Jünglingsverein. (Monatssehleft. 13. Jahre, B. Oktdeutsch. Jünglingsverein. (M. 2. 292-297). — Jordan, J. u. Mendelson, P. D. Jünglingsverein. Monatsschrift. 13. Jahrg. B., Ostdeutsch. Jünglingsband. & 2,50. — Jugendarbeit. Referate bei d. Zusammenkanft der Helfer u. Freunde der Jugendarbeit. — Meinherg, Won verpflichtet d. Wort, Evang. "unsere Vereine. 3. H. v. Steine z. Ban. 22. Barmen, Westdeutsch. Jünglingsband. & 0,25. — Petersen, D. öffentl. Fürsorge t. d. sittl. gefährdete bund. & 0,25. — Petersen, D. öffenti. Fürsorge f. d. sitti. geranruote u. gewerbl. Ettige Jugend. No. 162 v., Aus Natur u. Geistesweit". IV, 136. L., Teubner. & 1. — Ders., Gesetz üb. d. Zwangserziehung Minderjähriger. Gesetz üb. d. öffenti. Fürsorge f. Minderjährige. Gesetz üb. d. Armenwesen. Hamb.. Boysen. & 1,50. — Pfeifer. H., D. doppelte Warzel d. evang. Jünglingsvereine (kilm. 27, 232—238). — Schuttz, Cerns., D. relig. Moment 1. uns. Lehrlingsvereinen (Evang.-Soz. 16, 41—44). — Ders., Wie beschäftigen wir uns. jungen Freunde 1. d. Lehrlingsvereinen der (b. 126—132). — Ders., Warum aus. d. Lehrlingsvereinen d. kirchl. Element ansgeschlossen wird (ib. 261—266). — Taschenbuch f. d.

- J. 1908 für Mitglieder evang. Männer-, Jünglings- u. Jugendvereine usw. brsg. v. H. Stuhrmann. 154. Barmen, Westdeutsch. Jünglingsbund. & 0,75. Wacker, W. M., Was müssen d. evang. Männer- u. Jünglingsvereine tun, wenn sie bei dem v. allen Seiten um d. Jugend geführten Kampf nicht ins Hintertreffen geraten wollen? 20. Brsl., G. Kauffmann. & 0,20. Weber, Begründung e. Evang. Arbeiterinnenvereins i. Elbing (1M. 2, 75-80). Ders., Was wollen d. Evang. Arbeitervereine u. was haben sie erreicht? (M.M. 27. 272-279). Weigle, D. Elinfüß d. Jugendvereine auf d. sittl. u. rel. Entwickelung d. männl. Jugend. 2. Aufl. 37. Barmen, Westdeutsch. Jünglingsbund. & 0,25. Ders., D. Pflege d. konfirmierten Jugend i. uns. Vereinen. 2. Aufl. 32. Ebda. & 0,20. Ders., Nitzliohes u. Schädliches auf d. Gebiste d. Jugendvereine. H. 2 v. Steine z. Bau. 16. Ebda. & 0,25. Zurhellen, Else, Mädchenvereine (Evang.-Soz. 16. 44-48). Zurhellen, Otto, Jugendarbeit auf d. Lande (üb 80-88, 123-126).
- Soldaten. Burdach. Art, In des Königs Rock. E. Wort an uns. Rekruten. 12. Barmen, Wuppertal. Traktatgesellschaft. #0,10. Hassell, U.v., Wie steht es mit d. Soldat.-Fürsorge? (IM. 2. 385—390). Sommer, M., Stillgestanden! Instruktionsbüchlein f. d. militärpflicht. ohristl. Jugend. 32. Barmen, Westdeutsch. Jünglingsbund. #0,30.
- Kellner. Saul, Fr., Kellnerinnenfürsorge (IM. 2, 21-27). Teudt, W., D. Kellnermission i. letzt. Jahre (ib. 225-230, 250-256).
- Seeleute und Auswanderer. Jahresbericht, 5., d. Evang. Hilfskomitees f. deutsche Seeleute in Antwerpen. 14.—Jubiläumsbericht aus Anlass d. 25 jähr. Bestehens d. Vereins f. deutsche Seeleute i. Antwerpen. 23.— Münchmeyer, R., D. Seemannsmiss. 1. Pommern (IM. 2, 33—35).— Oehikers, Paul, Aus d. Seemannsmiss. (ib. 338—345).— Ruhmer, Deutsch. Seemannsheim i. Shanghai (ZMR. 22, 252—254).— Bongard, Osk., Wie wandere ich nach deutsch. Kolonien aus? 14. Bd. v. Stüserotts Kolonialbibliothek. 71. B., Stüserott. & 0,60. [EMM, 51, 352.]—Perrot. Bernh. Deutsch-ostafrik. Wirtschaftspolitik mit bes. Berlicksichtigung d. Auswandererfrage. 1. H. d. kolonialpolit. Zeifragen. 14. Ebda. & 0,50.—Wie wandere ich nach Kordamerika aus? Ebda.—Wie wandere ich nach Süd- u. Müttelamerika aus? Ebda.—Wie
- Land. Böhme, Karl, Kolonisation u. Landarbeiterfrage i. ihr. Bedeutung f. d. deut-ch. Volkstum. 55. Hamb., Deutsch-nat. Buchhandig. & 0,75. Cremer, Paust, Was kann d. Kirche f. d. Krankenpflege auf d. Lande tun? VIII. 64. Potsdam, Stiftungsverlag. & 1. [IM. 2, 360.] Gantpur, Kurl, Wohlfahrtspflege auf d. Lande. No. 248 v. ZV. III. 45. St., Belser. & 0,80. Löber, Ernst, D. Glück auf d. Lande. 2. Auf. 182. B., Deutsche Landbuchhandig. & 1. [EF. 7, 9 O. B.; sehr an-orkennend.] Melsungen, Karl, Wo ist d. Glück? E. ernst. Wort an alle deutsch. Landbewohner u. bes. and herawachs. deutsche Landjugend. 10. Brsch., Pfannkuch. & 0,15. Schlotter, Pet., D. ländl. Arbeiterfrage i. d. Prov. Westfalen. 6. H. der Abhandl. aus d. staatswissensch. Seminar zu Münster. V. XII. 216. L. Hirschfeld. & 5,60. Sohnrey, Heinr., D. Land. 16. Jahrgang. 24 Nummern. B., Trowitzsch & Sohn. Vierteijährl. & 1,50. Sydow, E., D. Arbeitermangel auf d. Lande. 18. B., J. Harrwitz Nachf. & 0,50.
- Verschiedenes. Buhrow. A.. Bahnhofsmission (IM. 2, 35-37). Scheffen, C. E. "Genossenschaft halber Kräfte" (b. 177-183). Ders, D. Danziger Schreibstube (ib. 275-278). Schriften d. Dentsch. Dienstboten Mission. 1. Wolft, C. A., Dienet einander. Für Herrschaften. 2. Dasselbe für Dienstboten. 3. Wolft, C. A., D. deutsch. Dienstboten-Miss. Je 16. Reutlingen, Enslin & Laiblin. Je & 0,10.

Jugend. Alle Vorträge, die auf dem Kongress für Kinderforschung und Jugendfürsorge 1906 gehalten worden sind, sowohl in den Verhandlungen der Gesamtheit wie in den drei Sektionen. werden uns mit den Debatten und Diskussionen in dem von Schaefer bearbeiteten Bericht dargeboten, und so ist es jedem, der sich für die Angelegenheiten dieses Kongresses interessiert, möglich, sich das überaus wertvolle Material, das dort zur Besprechung kam, nutzbar zu machen. Die große Zahl von Thematen verbietet es, sie hier alle anzuführen, und ich beschränke mich auf eine Auswahl, ohne die nicht genannten damit geringer werten zu wollen: Die Impressionabilität des Kindes unter dem Einfluss des Miliens, Die Fürsorge für die schulentlassene Jugend, Farbenbeobachtungen bei Kindern, Psychasthenische Kinder, Ueber hysterische Epidemien an dentschen Schulen, Ueber Arbeitserziehung; auf die beiden letzten Vorträge "Wohnungsnot und Kinderelend" und "Jugendliche Verbrecher", die gesondert erschienen sind, komme ich noch a. a. O. zu sprechen. Aerzte, Juristen, Lehrer und Geistliche hatten sich hier zu gemeinsamen Verhandlungen verbinden, und so finden die Themata die verschiedenartigste Behandlung, Mit dem Kongress war eine Ausstellung verbunden, über die zuletzt berichtet und aus der einige interessante Bilder (z. B. Kinderzeichnungen über das Schlaraffenland) in bester Ausführung dem stattlichen Bande angefügt sind. Möchten sich die hier gegebenen Anregungen für die weitere Forschung fruchtbar erweisen und den Kindern, um deren Wohl man sich mühte, reichen Segen bringen. - Wer sich über die öffentliche Fürsorge orientieren will, soweit sie es mit der hilfsbedürstigen Jugend zu tun hat, der greife zu Petersens Buch; hier hat er einen Führer, der ihm einen guten Ueberblick über die Arbeit gibt, die hier geleistet wird und noch zn leisten ist. Das Herz wird einem warm, wenn man von den Nöten liest, die sich gerade auf diesem Gebiete zeigen: es handelt sich ja um die Kleinsten, die gar keine oder ungentigende elterliche Liebe und Pflege erhalten, für die die menschliche Gesellschaft eintreten muss, wenn sie in diesen Kindern nicht Tangenichtse aufwachsen lassen will. P. behandelt in vier Abschnitten die vormundschaftliche Fürsorge, die Bekämpfung der Sänglingssterblichkeit, die Fürsorge für die unehelichen Kinder (Ziehkinder), die armenrechtliche Hilfsbedurftigkeit und die Organisation der Gemeindewaisenpflege. Die gesetzlichen Bestimmungen, Ausführungen über die verschiedenen Mittel, die zur Abstellung der Nöte angewendet werden, bietet er uns neben Berichten aus seiner reichen Erfahrung. Auf die Literatur, die jedem Abschnitt vorangeht und das Wertvollste daraus angibt, sei noch besonders hingewiesen. - "Probleme der Jugendfürsorge" nennt sich der Bericht, den Zollinger, der Schweizer Teilnehmer an dem in Frankfurt 1906 abgehaltenen Kursus für Jugendfürsorge, veröffentlicht. Die Einleitung beschäftigt sich mit der Zentrale für private Fürsorge in

Frankfort. Der Kursus selbst teilte die Jngendfürsorge in Sänglingsfursorge, Fursorge für nneheliche Kinder und Generalvormundschaft. Fürsorge für die sittlich und geistig gebrechliche Jugend. An einen Vortrag über iedes dieser großen Gebiete schloß sich die Besichtigung von Anstalten, so dass Theorie und Praxis sich hier wünschenswert ergänzten. Als Einführung in die betreffenden Gebiete ist das Buch warm zu empfehlen. - In amtlicher Handausgabe wird uns das Kinderschutzgesetz nebst seinen Ausführungsbestimmungen in Hessen geboten; der Anhang enthält ein Kinderschutzmerkblatt. Für die Durchführung des nnentbehrlichen Kinderschutzes ist es von Bedeutnng, dals alle, die auch nur in die fernste Berührungen mit diesen Bestimmmungen kommen, in den Stand gesetzt sind, sie auf billige und beggeme Weise kennen zu lernen. - Wie in Amerika die straffälligen Kinder, speziell die Madchen, in Erziehung genommen werden, damit sie der Gesellschaft wieder eingegliedert werden können, zeigt Geering mit dem Wnnsche, daß solche Reformen auch bei uns durchdringen möchten.

Junglinge und Jungfranen. Mit rechter Beredsamkeit ruft Classen zur Arbeit an der Großstadtjugend auf. Nicht kirchliche Persönlichkeiten sollen sie leisten; jeder, der ein Herz und Verständnis für frische Jnngen hat, ist geschickt dazn. Aus den Verhältnissen Hamburgs erwachsen, gibt das Buch ein Bild der dortigen Grossstadtingend: von fruh an auf sich selbst gestellt, znm Erwerb gezwungen, ohne Frende, ohne kindliche, befriedigende Beschäftigung - ein Gemälde gran in gran! Da hinein setzt C. nun Lichter und Farbentöne, so dass der Sonnenschein fröhlicher Jugendlust anch in die Herzen dieser verkummerten Kinderseelen fällt. Möchte der Verf., dessen Ausführungen über die Innere Mission ich noch besonderer Beachtung empfehle, in allen Städten Deutschlands Helfer nnd Mitstreiter finden - ein kräftiges znkunftiges Geschlecht wurde es ihnen allen danken. - Der Reformvorschlag von Blitz will zur Gründung von Jugendvereinen anregen, deren Besuch obligatorisch sein muß. Fnisend auf den Verhandlungen des 11. Evang, Soz. Kongresses, zeigt Verf, die Unznlänglichkeit der Christenlehre, der Junglingsvereine und Fortbildungsschulen. Notwendig für die von ihm vorgeschlagene Einrichtung ist das Jugendheim, in dem sich die Mitglieder von 14-20 Jahren zur Geselligkeit und Belehrung versammeln; zwei Leiter überwachen das Ganze, lassen aber den inngen Lenten die innere Verwaltung. Die sehr beachtenswerte Broschure geht in ihren Vorschlägen bis in viele Einzelheiten. Das Ziel der Jugendvereine soll sein: "ideal gesinnte deutsche Bürger zu erziehen". - Seine Ideen über eine andersartige Behandlung der Lehrlinge, als sie bisher üblich war, stellt Schultz dar; seine Versuche, das kirchliche Element ans den Lehrlingsvereinen auszuschließen und die jungen Lente in ihrer Frische und Natürlichkeit, unter der Leitung älterer Freunde, durch gesellige Unterhaltung und

geistige Fortbildung zu fördern, wobei immer die Religion, ohne in den Vordergrund gerückt zu werden, als ein stärkendes, verbindendes, erhebendes Mittel gewertet wird, haben sich aufs beste bewährt. - Eine prächtige Einführung in das weite Gebiet der öffentlichen Fürsorge, die sich der sittlich gefährdeten und gewerblich tätigen Jugend annimmt, bietet Petersen. Im Kampfe gegen die Kriminalität der Jugendlichen, bei deren Aburteilung Reformen wunschenswert sind, erscheint als wichtigste Maßnahme die Zwangserziehung, die Fürsorgeerziehung, deren Wesen, gesetzliche Regelung, Entwickelung und Handhabung P. vornehmlich darstellt; er liefert uns ein reiches, dankenswertes Material, übersichtlich geordnet, Weiter bespricht er die gewerbliche Ausnutzung der Kinder, den Kinderschutz im Gewerbe und zuletzt die öffentliche Fürsorge für die schulentlassene Jugend. Natürlich wünschte man von diesem guten Kenner der Verhältnisse hier und da noch mehr Auskunft; P. mulste sich, was er selbst bedauert, beschränken. Zur weiteren Orientierung bietet er aber sorgfältig ausgewählte Literaturangaben. - Wie man auf dem Lande an die Jugend herankommt und wie man an ihr arbeiten kann, zeigt Zurhellen: es ist keine Frage, dass der Geistliche, der in dieser frischen, freien, frommen Art mit der Jugend seines Dorfes umgeht, Einfluss auf dieselbe hat. - Zur Vorbereitung für Bibelbesprechungen in Jungfrauenvereinen sind zwei Jahrgänge von im ganzen recht brauchbaren Betrachtungen über einzelne Verse oder größere Abschnitte aus der Heiligen Schrift dargeboten, zu denen verschiedene Leiter und Leiterinnen von Vereinen, darunter der Herausgeber Hasse, beigesteuert haben. Recht hat man auch für mehrere Sonntage hintereinander unter sich zusammenhängende Themata behandelt, z. B. die Gebote, die Seligpreisungen, Leib und Glieder im Dienste Gottes, die Apostelgeschichte, den Philipperbrief. Im Auschluss an die Besprechung des betr. Abschnittes, die entweder nach den einzelnen Versen oder nach logischen Dispositionen erfolgt, ist oft noch weiteres Material zu biblischen Begriffen, z. B. Bekehrung, oder zu anderen, aus dem Stoff sich ergebenden Thematen, z. B. Heidenmission, zusammengestellt. Das Buchlein hat sich, wie die Neuauflage erweist, bewährt und wird es weiterhin tun. - In seiner Ansprache anlässlich des 25 jährigen Bestehens der Evangelischen Arbeitervereine bat Weber die vier Ziele derselben, das religiöse, nationale, ethische und soziale, dargestellt und im Rückblick auf die Vergangenheit gezeigt, was die Vereine erreicht haben, und wie sie weiterhin ihre Aufgaben erfüllen sollen.

Soldaten. Gegenüber der sozialdemokratischen antimilitaristischen Propaganda, die es auf die konfirmierte Jugend abgesehen hat, und entsprechend der katholischen Arbeit auf diesem Gebiete sollten auch wir Evangelischen mehr für die Soldaten und die Jünge, die eingezogen werden, sorgen: ernste, eindrügzliche Aufschlüsse über die bevorstehende Zeit tun not; nach den Listen der christlichen Vereine sollen die Betreffenden an den Verein in der Garnison überwiesen werden, eine Empfehlung der segensreichen Soldatenheime ist immer am Platz. Das führt v. Hassel aus.

Von der weitverzweigten Seeleute und Auswanderer. Arbeit unter den dentschen Seeleuten geben die Berichte ans Antwerpen Kunde. Jahraus, jahrein wird das Gebiet, das sich hier auftut, größer; glücklicherweise läßt auch die Hilfe nicht nach, und die Erfolge innerlicher und äußerlicher Art mehren sich. Oehlkers. der die Anfänge des Seemannsmission mitgemacht hat. berichtet über die Fortschritte, die sie gemacht hat, wie sie trotz der Erweiterung des Arbeitsgebietes an innerer, kräftiger Beeinflussung, an energischer Erziehung der Seeleute nicht nachläßt.

Land, Der Arbeit, die Sohnrey zur Pflege der ländlichen Wohlfahrt immer von neuem leistet, soll hier dankbar gedacht werden. Seine Halbmonatsschrift "Das Land" sucht unermüdlich den Landbewohnern ihre Heimat lieb zu machen und gibt Mittel und Wege an, wie das am besten geschieht. Die Reichhaltigkeit und Frische dieser Zeitschrift regt zur Lekture an. - Die Notwendigkeit der Wohlfahrtspflege auf dem Lande bespricht Gastpar und zeigt, wie durch Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Zustände, durch Pflege des Gemeindelebens, des Geistes- und Gemütslebens, durch Förderung der Heimatkunst der Wohlfahrt des Landes gedient werden kann. Bei Aufteilung großer Güter käme zu den genaunten Bestrebungen noch Kolonisation, bei Errichtung gemeinnutziger Anstalten die Berucksichtigung des Landes in Betracht. -Cremer rät, wenn seitens der Gemeinde auf dem Lande Krankenpflege eingerichtet und geübt werden soll, zu folgendem: entweder Anstellung einer Schwester und zu ihrer Unterstützung "Franenhilfe" (Mädchen und Frauen, die sich allen Obliegenheiten der Hilfe und Pflege unterziehen) oder, wo man keine Schwester bekommt, Ausbildung einer geeigneten Persönlichkeit zur "Helferin". Beigefügt sind Satzungen und ailerhand Auskunfte, so dass der praktische Zweck, Antwort auf die einschlägigen Fragen zu geben, wohl erreicht ist.

### e) Kampf gegen die Notstände.

Armut und Herbergawesen. Bodelschwingh, F. v., D. Wanderarbeitsstättengesetz. 29. Bethel b. Bielefeld, Anstalt Bethel. & 0,30. — Levy, Alb. u. Frankenberg, H. v., D. berull. u. fachl. Ausbildung i. d. Armenpflege. 79. H. d. Schrift. d. deutsch. Vereins f. Armenpflege u. Wohltätigkeit. V, 34; 84. L., Duncker & H. & 2,40. — Weber, Adf., Armenwesen u. Armenfürsorge. Einführung i. d. soz. Hilfsarbeit. No. 346 d. Samml. Göschen. 120. L., Göschen. & 0,80. Krankheiten. Dormermann, Adf., Psychiatrie u. Hygiene i. d. Erzlehungsanstalten. 150. Hamb, Ag. d. Rauh. H. & 2. [IM. 2, 312 H.; ChrW. 21, 1120f. Mörchen] — Hedinger. Joh., Irrenfragen i. Laienbeleuchtung. 144. Zu., Rascher & Co. & 2. — Hermann, Heilerziehungshäuser (Kinder-

irrenanstalten) als Ergänzung d. Rettungshäuser u. Irrenanstalten. 311 H. des Pädagog. Magazin. 21. Langensalza, Beyer.  $\mathcal{M}$  0,25. — Ritter, Ads. Friedr. Külle, Direktor d. schweiz. Anstalt f. Epileptische i. Zürich. 107. Nenjahrsblatt d. Züricher Hilfsgesellschaft. 55. Zü., Fäsi & Beer.  $\mathcal{M}$  2,50. — Weishaupt, M., Unsere Arbeit an d. Epileptischen (Der alte Glaube 8, No. 51).

Blindenfürsorge. Bötte, Wern., Blindenpflege in Italien (IM. 2, 17-21).

— Lembcke, D. Blindenwesen u. d. IM. (Der alte Glaube 8, No. 40).

— Pfeifer, H., Karl Ebell, e. blindgeborener Prediger (MIM. 27, 376-394).

— Riemann, H. D. Taubstumublinden. 38. H. d. Beiträge z. Kinder-

forschung, 17. Langensalza, Beyer. M 0,45.

Krüppeifürsorge. Hansen, D. Recht des Krüppels auf gesetzl. Fürsorge u. Ausbildung (MIM. 27, 241—256). — Jahrbuch der Krüppelfürsorge. 8. Jahrg. Hrsg. v. Th. Schäfer. 96. Hamb., Ag. d. Rauh. H., 1906. & 3. — Krüppelheim. Ein, i. Paris. Uebers. (MIM. 27, 136—147). (Uebersetzung e. Schrift, die d. segensreich wirkende, v. d. Ordensbrüdern v. heil. Johann v. Gott zu Paris geleitete Asyl schildert.] — Mannhardt, Helene, D. Handarbeit i. Krüppelheim (b. 180—189).

Unsittlichkeit. Sexuelle Frage. Baumgarten, O., Z. evang.soz. Kongrefs, 2. Tag (EF. 7, 473—485). — Block, F., D. Kasernierung d. Prostitution i. Hannover. 15. Hannov, Schaper. & 0,50. — Bohn, Jahresbericht d. allgem. Konferenz d. deutsch-evang. Vereine z. Förderung d, Sittlichkt. f. d. J. 1907. 24. L., Wallmann. M 0,30. - Brennecke. Freiheit". E. offenes Wort z. sexualen Frage an Deutschl.s Jugend. 24. Mgd, Faber. #2 0.50. [1M. 2, 230 – 232 F. Katsch.] — Chotzen, Mart., Sexualleben u. Erziebung. 37. W. Braumüller. #2 0.80. — Droop, Fritz. D. sex. Aufklärung d. Jugend. 17. Neuwied, Henser. #2 0.50. — D. Sca. Autsiarung u. Jugenu. 11. Neuwied, Henser. M. 0,50. —
Ehrenfels. Chr. v., Sexualethik H. 56 d. Grenzfragen d. Nerven. u. Seeleslebens. IV, 99. Wiesbaden, Bergmann. M. 2,80. — Foerster, F. W.,
Sexualethik u. Sexualphädagogik. VII, 97. Kempten, Küsel. M. 1. [EF.
8, 4.f. O. B.; ThRev. 7, 155 A. Koch.] — Forel, A., D. sex. Frage. 6. u.
7. Aufl. Mit 23 Fig. XVI, 627. M., Reinhardt. M. 8. — Fritzeh,
Cleart. Neshbilker. 7. Aus. Mit 23 Fig. XVI, 627. M., Reinbardt. & 8. — Fritsch, Crust., Nachklänge z. evang.-soz. Kongrefs, 2. Tag (Kraft u. Schömheit 7. 225-234). — Gruber, Max, Hygiene d. Geschlechtslebens. 3. verm. u. verbess. Aus. 13. Bd. d. Bibliothek d. Gesundheitspfiege. 93. St., Moritz. & 1,20. — Heidenhain, A., Sez. Belehrung d. aus d. Volksschule entlass. Mädchen. H. 8 d. Flugschriften d. deutsch. Ges. z. Be-kümpfung d. Geschlechtskrankt. 15. L., Barth. & 0.30. — Henne am Rhyn. Otto, Prostitution u. Mädchenhandel. 2. A. 96. L., Hedewig. M. 120. — Hädlike (Ut. Resprengitzt u. mod. Stittlishbett ?) Ten. 22 M 1,20. - Hödtke, Otto, Bergpredigt u. mod. Sittlichkeit. 2. Taus. 28. Köslin, Hoffmann. M 0,40. - Höller, K., D. sex. Frage u. d. Schule. 56. L., Nigele. & 1. — Keller, S., D. geschlechtl. Problem i. d. Kinderstube. 1.—5. Taus. 60. Hagen, Rippel. & 0,75. — Levzen, Filehe d. Lilste der Jugend. 16. Düsseldorf, Schaffnit. & 0,10. — Oertzen, Fr. v., Mutterschutz u. Verwandtes (Chr. 21, 307—312). — Ribbing, Seved, D. sex. Hygiene u. ihre ethisch. Konsequenzen. 40.—50. Taus. Deutsch v. O. Reyher. VIII, 198. St., Hobbing. & 1,20. — Rohden. v. E. bedeutsame Tagung z Sittiliehkeitsfrage (Mannheimer Kongreis) (IM. 2, 289—292). — Ryle, J. C., Ratschläge f. jung Männer. Deutsch v. 2, 207—202). — Ryle, J. C., Katschiage I. Junge manner. Deutson v. G. Holtey-Weber. 141. St., Ulshöfer. Geb. M. 1,50. — Schnönenberger, Fyz. u. Siegert, W., Was unsere Söhne wissen müssen. 37. Zwickau, Fürster & Burries. A. 1. — Dies., Was unsere Töchter wissen nüssen 22. Ebda. A. 1. — Schramm, Paul, Sex. Aulklärungen i. d. Schole. 315. H. d. pädag. Magazin. 36. Langensaiza, Beyer. A. 0,60. — Sexual-Magazin. Varhandingen d. 3. Kenne d. dautch. C. a. Baltweine. pädagogik, Verhandlungen d. 3. Kongr. d. deutsch. Ges. z. Bekämptung d. Geschlechtskrankb. 7. Bd. d. Zeltschrift. d. Ver. XIV, 321. L., Barth. M 6. - Siebert, Frdr., E. Buch f. Eltern. 1. Den Müttern heranreif.

Töchter. 2. Den Vätern beranreif. Söhne. 3. Auß. 128; 120. M., Seitz & Schauer. & 1,80. — Derz., Wie seg' ich's meinem Kinde. Gespräche üb. Eatstehung v. Pflanz., Tieren u. Menschen. 2. Aufl. III, 172. Ebda. & 1,80. — Ders., D. sex. Frage u. d. Sinn d. Lebens. Flugschriften des deutsch. Monistenbundes. 47. Brackwede, Breitenbach. & 0,80. — Stall. Sylvan., Was e. junger Mann wissen muß. Uebers. v. P. v. Gizycki. 1. Bd. d. Puritas-Bibliothek. XXI, 324. B., Gerdes & H. & 3. — Sternthal, Affr., Sex. Anfklärung i. d. Volksschule, e. Zeittrage. 21. Brsch., Appelhans. & 0,30. — Thomas, W. J., Sex and Society; Studies in the social Psychology of Sex. 129. VII, 325. Chl, University of Cbic. Press. \$ 1,50. — Trappmann. L., D. junge Mann vor d. Ehe. 1.—5. Taus. 20. Barmen, Johanneum. & 0,20. — Vorberg, Gasts, Freiheit od. gesundheit! Ueberwachung d. Gewerbsunzebt. 60. M. Aerztl. Rundschau. & 1,50. — Walter. Frz., D. sex. Aufklärung d. Jugend. Notwendigkelt, Schranken u. Auswichse. 162. Donauwörth, L. Auer. Geb. & 1,60. — Weichbrodt, Fel., D. Korruption e. Gasse! 2. A. 109. L., Maerter. & 1,50. — Weitbrecht. G., Heilig ist d. Jugendzelt. E. Bnoh f. Jünglinge. Geklüzte Volksausgabe. 157. St., J. F. Steinkopf. & 1,20. — Ders, Maria u. Martha. E. Bueh f. Jungfranen. 10. Aufl. 488. Ebda. & 4. — Willing. Karl. Hittet euer Töcher! 4.—6. Taus. 115. B., C. Georgi. & 1. — Wood-Allen, Mary, Was e. junges Midchen wissen muß. Uebers. v. P. v. Gizycki. 2. Bd. d. Puritas-Bibliothek. XX, 283. B., Gerdes & H. & 3.

Alkohol. Adler, Vikt., Alkoholism. u. Gewerkschaft. 12. W., Brüder Suschitzky. & 0.12. — Alkoholismus, D., Seine Wirkungen u. seine Bekämpfung. 4. Tl. NF. V. 224. B., Deutsch. Verl. f. Voikswohlfahrt. & 1.80. — Alkohol u. Wehrkraft. E. Belehrungs- n. Mahnwort an d jung. Soldaten z. Lande n. z. Wasser. 15. B., Mäßigkeitz-Verl. & 0.10. — Baer, A. u. Laquer. B., D. Trunksucht n. ihre Abwehr. 2. umgearb. A. VII, 242. B. n. W., Urban n. Schwarzenberg. & 6. [AZBeil. No. 30.] — Behrens. Pet., Alkoh. u. Kunst. 8. Flensburg, Deutschla Großloge. & 0.20. — Bender. Unsere Arbeit auf d. Lande. 8. B., Mäßigkeitz-Verl. & 0.10. — Bergemann, Paul. Alkoh. n. Jukend. No. 29 der Tages. u. Lebensfragen. 31. L., Chr. G. Tlenken. & 0.50. — Bergmann, Joh., Gesch. d. Antialkoholbestrebungen. XV, 458. Hamb., Dentschl.s Großloge. II. & 4. — Bericht üb. d. 23. Jahresversammi. d. deutsch. Vereins geg. d. Mißbrauch geist. Getränke zu Karlsruhe 1906. 147. B., Mäßigkeitz-Verl. & 0.75. — Blocher, Herm., D. Alkoh.-Frage. i. Int. Verblätnis z. Arbeiterfrage. 17.—20. Taus. 22. Ba, Alkoh.-Gegnerbund. & 0.10. — Böhmert. Vikt. 200 Urteile üb. d. Alkoh.-Frage aut Grund v. Fragebogen f. Mäßige u. Enthaltsame hrsg. 2 Tie. 132; XVI, 111. 102. Dr., Böhmert. & 0.60. — Bomfleur, Peter, E. Blick i. uns. Arbeit. Deklamatorinm in 3 Tellen für. 5 Personen. 16. Hamb., Ag d. Rauh. H. & 0.20. [£. kräfüger Werberuf für die Bestrebungen der Blaukreuz- u. verwandten Vereine, zur Auführung am deren Festen.] — Buchner. H., D. studierend. Jugend n. d. Alkoh.-Frage. 5.—6. Taus. 13. Ba., Alkoh.-Gegnerbund. & 0,10. — Bungenberg, D. Aufgaben d. kirchl. Gemeinden u. ihrer Organe l. Kampte geg. d. Trunksneht. 23. B., Mäßigkeits-Verl. & 0,20. — Burns. John, Arbeit u. Trunk. Uebers. v. G. Wilder. 63. W. Brüder Suschnitzky. & 0.60. — Cluß. Adf., Bier u. Wein als berechtigte Nahrungs- n. Genusiamittel. 50. Taus. 16. W., Selbstverlag. & 0.50. — Dammeier, Wider Alkoh. (Chrw. 2.1. 943—945) [Berlokt üb. d. 5. deutsch. Abstinententag n. d. 18. Jahresversammlung v. Deutschl; Großloge

Wort i. Sachen d. Trinksitte u. d. Trunksucht. 16. Barmen, Blaues Krenz. M. 0.20. — Flaig. Frauenarbeit I. Kampf geg. d. Alkoholi-m. 45. B., Mißigigeits-Verl. M. 0.40. — Forel, A., Alkoh., Vererbung u. Sexual-leben. 40. B., Deutsch. Arb. Abstin. Bund. M. 0.80. — Freimut. Hans, Aus meinem Tagebuch. Erinnerungen e. einsam. Blaukreuzlers. Neue A. Aus meinem Tageonco. E. Eninerungen e. einsam. Blaukreuziers. Neue A. 32. Barmen. Blaues Kreuz. & 0,15. — Gaule, J., Wie wirkt d. Alkoh. auf d. Menschen. 19.—20. Taus. 15. Ba., Alkoh. Gegnerbund. & 0,10. — Gonser, J., Alkoh. u. Verbreechen. 31. B., Mäisigkelts-Verl. & 0,40. — Ders., D. XI. internat. Kongreis geg. d. Alkoholism. (1M. 2, 370—375). — Grotjahn. Alfr., Soll man bei d. Arbeit Alkoh. genießen? 5. A. 33. bis 37. Taus. V., 30. B., Mäßrigkeits-Verl. & 0,15. — Gruber, Max. Kraepelin, Emil, 10 Wandtafeln z. Alkoh-Frage. 35. M., J. F. Lehmann. & 10. — Hansen, Arbeiterversicherung u. Alkoh. 23. Hamb, Deutschls. Grotsloge II. & 0,20. — Hartnam. M. 10. — Hansen, Arbelterversicherung u. Alkoh. 23. Hamb, Deutschl.s Großloge II. M. 0,20. — Harlmann, Mart. u. Weygandt, With, D. höb. Schnle u. d. Alkoholfrage. 3. erw. A. 65. B., Mäßigkeits-Verl. M. 0,40. — Harlmann, Mart., Turnvater Jahn u. seine Stellung z. Alkoh. 14. Ebda. M. 0,10. — Hoppe, Erbüt d. Alkoh. d. Leistungsfähigkeit des Menschen. 3. verb. A. 14. Ebda. M. 0,10. — Kabrhet, Gust., D. Abstinentismus u. seine Bedeutung für d. Individum u. für d. Gesellsch. III. 69. M., Oldenbourg. M. 1,50. — Ktar, E., Seelenpfiege — d. Seele des Dienstes am Trinkerelende (MIM. 27, 3—17). — Kracpetin, E., Vocke, F. u. Lichtenberg, H., D. Alkoholism. i. München. 31. M., J. F. Lehmann. M. 0,60. — Külz, Z. Hygiene des Trinkens i. d. Tropen. 15. Hamb. Deutschl s Großloge II. M. 0,20. — Lang. Leop., D. kindl. Psyche u. d. Genuß geistig. Getränke. IV, 81. W., Safär. M. 1,40. — Laquer. B.. Gotenburg, System u. Alkoholism. 53. H. d. Grenzfragen d. Nerven. Seelenbens. VIII, 73. Wiesbaden, Bermann. M. 2,40. — Mauru. Seeleslebens. VIII, 73. Wiesbaden, Bergmann. M. 240. — Mayr Kowalski, Joh., Wie wird man Abstinent? No. 13 d. Deutsch. Arb. Abstin, Bundes. 23. B. Deutsch. Arb. Abstin. Bund. # 0,10. — Miethke. W., Skizzen z. Alkoh. Frage. 31. Bremen, O. Melchers. # 0,20. Müller, Julie, D. Alkoh. Frage betrachte v. e. Lehrerin. 16. Augsburg, Selbstverlag. & 0.10. — Petersson, Osk., D. sehved. Alkoh. Gesetzgebung u. d. Gotenburger System. 88. Hamb., Deutschl.s Großloge II. & 1. — Puppe, Alkoh. u. Zarechnungslähigkeit S.-A. aus "D. Alkoholism. sw." 28. B., Deutsch. Verl. f. Volkswohlfahrt. & 0.15. — Queusel, Heiser., D. Alkoh. u. seine Gefahren. Gemeinverständl. dargestellt. 30. u. Heinr., D. Alkoh. u. seine veranren. Gemeinverstandt uargesteits. 30. u. 185.—195. Taus. 48. B. Mäsigkeits-Verl. M. 0,20. — Rahlenbeck, D. Aufgaben der Gemeinden u. ihrer Gegner i. Kampf geg. d. Tunksucht (MiM. 27, 468–474). — Rectz., J., Gasthausreform auf d. Lande. 3. A. 24. B. Mäsigkeits-Verl. M. 0,20. — Roffs. E., D. Beitrag des Alkoholism. zu den kommunal. Armenlasten. 29. Jena, Flacher. # 0.50. — Schroeder, Ed. Aug., D. Alkoholism. u. d. soziol. Greazen selner Bekämpfung. VII, 22. L. Roisberg. # 0.75. — Stehr, Alkoh. u. Lebenadaner. 88. Hamb., Dentschl.s Grofssloge II. # 0.15. Alkoh. u Lebensdauer. 88. Hamb., Deutschl.s Grofssloge II. & 0,15.

— Strähler, E., Gibt Alkohol Kraft? od. d. Einfals a geist. Geträcke auf
d. menschl. Körper. 4. A. 23.—30. Taus. 23. B., Mäßigkeita-Verl.

### 0,15.— Stubbe, Chr., Alkob. u, d evang. Mission (ZMR. 22, 297 bis
305).— Temme. Gust., D. Kampf geg. d. Alkoholism. i. Nordhausen. 34.

Nordhausen, Haacke. & 0,10.— Vandervelde, Emit, Alkoh., Religion
Kunst. A. d. Franz v. E. Pernerstorfer. VIII, 194. Jena, Fischer.

#### 2.— Verhaudlungen d. 4. deutsch. Abstinententages 4.—6. Okt.
1906 hrsg. v. Krant u. Hännel. 1V, 178. Ebda. & 3.— Weber. Paul.

Künstler. Erzlehung u. Tricksitten. Aus. D. Alkoholismus usw.\* 17. B.,

Deutsch. Verl. f. Volkswohlfahrt. & 0,20.— Weymann, Konr., Arbeiter
versicherung u. Alkoholism. 3. erw. A. 33. B., Mäßigkeits-Verl. & 0,30.

— Ders., D. Abstinenz-Vogel. 2. A. 23. B., Ebda. & 0,20.— Witte. E., D. Alkoholfrage i. relig. Beleuchtung. 48. Bonu, P. Hauptmann. M. 0,40. — Wort, E. treugemeintes, an d. Kanalarbeiter. No. 7 d. Flugbilter d. deutsch. Ver, geg. Milsbrauch geist. Getränke. 4. B., Milsigkeits-Verl. # 0.02.

Tabak. Stubbe, Chr., D. Christ n. d. Tabak (MIM. 27, 395-399).

Tabak. Stubbe, Chr., D. Christ u. d. Tabak (MIM. 27, 395—399).
Verbrechen. Arendt, Henriette, Monschen, die d. Pfad verloren. 116.
St., Kleimann. & 2. [IM. 2, 475.]. — Dies., Bilder aus d. Gefüngniswelt.
3. verb. A. 16. St., Grauer. & 0.30. — Baernreither. Jos. M., D. Ursachen, Erscheinungsformen u. d. Ansbreitung d. Verwahrlosung v. Kindern u. Jugendl. i. Oesterreich. XVI, 533. W., Maux. & 6,80. — Broeius, Hans, D. Obsorge f. entlass. Strafgefangene l. Königr. Bayern. X, 193. M., C. H. Beck. & 3. — Goetze, Zur Stellung d. Gefüngnispfarrer (IM. 2, 313—320, 353—356). — Haacke, Beurteilung u. Behandlung d. Rückfülligen (lb. 167—177). — Hoff, Marie, 3 Jahre i. Weiber-Zuchhaus. 3. Taus. 273. Dr., Minden. & 3. — Lenz, Adf., D. Jugendstrafrecht. Kriminalpol. Untersuchungen auf rechtsvergieich. Grundlage. III, 102. W., Manz. & 2.20. — Rohden, G. v., Jugendl. Verbroeber. No. 41 d. Beiträge z. Kinderforschung. 15. Langensalza, Beyer. & 0,35. — Ders., Erbliche Belastung u. ethisch. Verantwortung. 68. Täl, J. C. B. Mohr. & 1,50. [LR. 8, 381f. A. Huber; EF. 7, 270 A. Z.] — Schuchardt, Ernst, 6 Monate Arbeitshaus. No. 33 d. Großstadtdokumente. 112. B., Seemann, & 1. — Schultze, Ernst, Fortschritte d. Kindergerichtshöfe i. Nordamerika (Evang.-Soz. 16, 235 f.).

Armut und Herbergswesen. In kurzer Darstellung wirbt v. Bodelschwingh für ein Reichsgesetz über die Wanderarbeitsstätten, indem er die Ungerechtigkeit des § 361, 8 und die gute Wirkung, die in Westfalen mit der Handhabung des § 316, 7 und der Arbeitsgewährung an alle Obdachlose erzielt wurde, nachweist, - Weber teilt seine Ausführungen über Armenwesen und Armenfürsorge in zwei Abschnitte. In dem ersten schildert er die Geschichte der Armenfürsorge, das Wesen der Arbeit und die Organisation der sozialen Hilfsarbeit; in dem zweiten geht er auf die heute bestehenden öffentlichen und privaten Hilfsstellen ein, die er in den Kapiteln Kampf gegen die Hauptursachen der Armut, Hilfe bei unmittelbar vorhandener Not, Kinder- und Jugendfürsorge bespricht. Der warme Ton, in dem diese gerade wegen ihrer Kurze sehr gute Einführung in die Armenfürsorge geschrieben ist, regt hoffentlich viele zur Mitarbeit an. Der letzte Abschnitt Armenrecht und Armenpolizei falst weitverbreitete Wunsche zusammen. Ein Register erleichtert die Benutzung des wertvollen Büchleins sehr.

Krankheiten. Die Vorträge, die Dannemann vor einer Anzahl von Leitern und Angestellten von Erziehungs- und Rettungsanstalten gehalten hat, werden weit über diese Kreise hinaus jeden Erzieher in Haus, Schule und Kirche interessieren. Nachdem der Verf. zunächst die normalen Verbältnisse dargestellt und in das Seelenleben eines gesunden Kindes eingeführt hat, spricht er ausführlicher von den krankhaft veranlagten Zöglingen und gibt von der Psychiatrie aus Gesichtspunkte für eine ruhige erzieherische Bebandlung derselben. Da eine solche oft nur in Anstalten möglich

ist, so beschäftigt er sich weiter mit der Hygiene, die da zn beachten ist (Wohuung, Kleidung, Nahrung), macht darauf aufmerksam, welche Faktoren auf die uugunstige Entwickelung von Einfluß gewesen sein köunen (Abstammung, Familie, Geschwister, Umgebung) and zeichnet Richtlinien für eine Erziehung zur Arbeit. apormale Kinder nach den hier dargelegten Anschanungen und Grundsätzen erzogen, wenn ihre Fehler auf diese sorgsame Weise anskorrigiert werden, dann steht zu hoffen, dass die Arbeit, die an ihnen geleistet wurde, nicht vergeblich war. Dem Mann der Wissenschaft, der aus seiner reichen Erfahrnug den Praktikern so ruhig and sachlich Rat erteilt, wie es D. tut, gebührt deren herzlicher Dank. Im Anhang des Buches, dem eine Doppeltafel, Ausichten vom Gehirn, beigegeben ist, findet sich noch das Muster eines ausführlichen Fragebogens, wie solcher von einem Leiter über jeden Zögling zur genauen Orientierung aufgenommen werden sollte. -Dals auch die Kruppel ein Recht anf gesetzliche Fursorge und Ausbildung haben, wie die Landesregierungen in ihrer Gesetzgebung darauf Rücksicht nehmen sollten, dass solche ausreichende Krünpelfürsorge, deren Kosten von Kreisen und Provinzen zu tragen wären. für die Zukunft eine Verminderung der Armenlasten bedeutet, weist Hansen mit guten Grunden nach. - Einzelfragen, betr. die Haudarbeit im Kruppelheime, bringt Mannhardt zur Erörterung; eigene Tätigkeit, klare Auschaunugen und gewissenhafte Erfahrungen liegen dem Aufsatze zugrande, mit dem sie zn einer Aussprache zum Besten ibrer Schutzbefohlenen anregen will.

Unsittlichkeit. Sexuelle Frage. Eine der wertvollsten Aeusserungen zur sexuellen Frage liegt in Försters Buch vor, einer Erweiterung seines auf dem Mannheimer Kougress zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gehaltenen Vortrages. Nach der Erörterung in der Vorfrage "Anarchie oder Autorität im ethischen Denken" bietet der Abschnitt Sexualethik in der Hauptsache eine Auseinandersetzung mit den Modernen, den Vertretern einer neuen Ethik, die die Sinnlichkeit von aller geistigen Bevormundung freimachen wollen - Verantwortlichkeitsgefühl z. B. in hygienischer Beziehung ist ihnen doch eigen -; ihnen gegenüber verteidigt F. die alte Ethik, nach der die Sinnlichkeit vom Geist beherrscht werden mnss. Zur Erreichung dieses Zieles brauchen wir Sexualpädagogik, die nicht uur in sexueller Aufklärung bestehen soll. Wünschenswert bleibt anch F. naturgeschichtliche Unterweisung in aufsteigender Linie, die dem Kinde den letzten Schluss gleichsam von selbst nabelegt (s. das feinsinnige Zitat Otto Ernsts), aber weitaus wichtiger ist ihm die Erziehung zum Willen, zur Ueberwindung, Wird diese von fruh auf geubt, so ruft man sie nicht umsoust gegen den Geschlechtstrieb zu Hülfe. Die beste Unterstützung, ein Hinaufziehen aller Gedanken, bietet die Religion, das Christentum; sie ist dem Verf. im Kampfe gegen Versuchnigen gerade des Geschlechts:

triebes unersetzlich. Der Kampfesstimmung gegen die Modernen entspringen wohl einige Entgleisungen, z. B. der wenig feine Augriff gegen Ellen Key S. 45; auf seine nnnmehr entschieden kathol. Anffassung sind mehrere, früher für ihn unmögliche Bemerknugen zurückznführen, z. B. die sehr aufechtbare Verteidigung des Zölibats und desseu Gleichstellung mit der Monogamie S. 53. Dergleichen reifst den Leser nuliebsam ans der gehobenen Stimmung herans, in die ihn der Verf, soust zu versetzen weiß. Allzu scharf macht schartig! - Die Nenauflage von Ribbings Sexneller Hygiene (40.-50, Tausend!) beweist, dass in der Hochflut der Erscheinungen über dieses Thema dies einst bahnbrechende Werkchen seine Stellung behauptet hat. Es kann auch fernerhin als gewissenhafte Einführung in die Fragen des Geschlechtslebens dieuen. Solche Bücher sollte jeder, der Gelegenheit oder Veranlassung dazu hat, jungen Menschen zur Aufklärung bieten, damit sie den rechten Standpunkt gewinnen, sich gesund erhalten und ein gesundes Geschlecht mitschaffen helfen. - Dankbar begriffsen wir Grubers Werkeben und empfehlen es allen, die in diesen Fragen für sich oder andere Aufklärung suchen, als klaren, leicht fasslichen Ratgeber. Hier behandelt ein Fachmann, der sich der Schwierigkeiten wohl bewußt ist, diese Dinge grundlich offen und doch mit der gebotenen Ehrfurcht. Wenn es beranreifenden Junglingen in die Hand gegeben wird, werden sie sich über den Ernst der hier vorgetragenen Fragen klar werden. -Einen Berater, wie man ihn der herangewachsenen Jugend nicht besser wünschen kann, finden unsere Söhne und Töchter auch in den beiden Broschüren von Schönenberger-Siegert. Befolgen sie solche verständigen Ratschläge, so werden sie selbst gesund bleiben und auch einer gesunden Generation das Leben geben, Ohne wegen eines Fehltrittes verdammen zu wollen, wird vor demselben mit aller Entschiedenheit gewarnt und an den Willen, ihn zu vermeiden, in ernstester Weise appelliert. - Höller möchte die sexuelle Aufklärung ganz in die Schule, iu den uaturwissenschaftlichen Unterricht verlegen und bietet als Beispiel einen Lehrplau, in dem sich diese Belehrung vom 4.-8. Schuljahr aufbant. Verf. will damit uur die Möglichkeit einer solchen Behandlung anschaulich machen. Praktisch durchführbar ist dieser Versneh vorläufig noch nicht. - Einen vermittelnden Standpunkt über sexnelle Aufklärung in der Schule nimmt Schramm ein; nicht Klassenbelehrung, wohl aber eine solche durch den Schnlarzt vor Verlassen der Schnle. Noch besser freilich wäre die Aufklärung durch Vater und Mutter. In dem naturwissenschaftlichen Unterricht sind analoge Vorgänge in Pflanzen- und Tierwelt zu besprechen, die geschlechtlichen Organe und Funktiouen aber nicht. Dem Geschlechtstrieb soll die Schule durch richtige körperliche Bewegung, Bekämpfung der Prüderie und gemeinsame Erziehung beider Geschlechter entgegenwirken. - Ein Anhänger der Reglementierung, Vorberg.

zeigt in seiner Broschtre zuerst die verschiedene Stellung, die Abolitionisten und Reglementaristen in der Frage der Ueberwachung der Gewerbsnnzucht einnehmen und fügt dem eine Uebersicht hinzu, wie diese Frage in den verschiedenen Ländern gehandhabt wird, Das Material, das uns hier dargeboten wird, leistet beim Studium vorliegenden Problems gute Dienste. - Wenn wir auch den ehrlichen Abscheu vor Verfehlungen moderner Kultur, vor widerwärtigen Lebensführungen in böheren und niederen Ständen, der ihn zu seiner Kritik veranlasst hat, nicht verkennen, so mussen wir doch sagen, dals Weichbrodt der Versuchung nicht widerstanden hat, stark zu ttbertreiben und ungehörig zu verallgemeinern. Dabei wird nicht ein einziger gangbarer Weg zur Abstellung der Nöte vorgeschlagen. Wenn diese unfruchtbare Kritik bereits eine zweite Auflage erlebt hat, so verdankt sie das vielleicht dem gewählten Titel; ich fürchte. dals es vielfach von solchen gekauft wird, denen die Tendenz, die im Untertitel ausgedrückt ist, ganz gleichgültig ist, die in der Broschüre etwas suchen, was dem Verf, zu bieten ganz fernlag. e. Oertzen nimmt gegentber einem Aufsatze Beckmanns eine andere Stellung zu den Bestrebungen der Fortschrittlichen Frauenvereine, betr. des Mutterschutzes, ein und tritt mit beherzigenswerten Worten für rechte Sparsamkeit in den guten Zeiten des Erwerbs. für echte und schlichte Lebenshaltung zur Milderung schwerer Notstände ein, die mit der Frauenfrage im Zusammenhang stehen. -In seinem Berichte über die Verhandlungen vom zweiten Tage des Evang.-soz. Kongresses in Strafsburg (s. o.) stellt Baumgarten den Gegensatz heraus, der zwischen den beiden Referenten in der Auffassung von Natur und Sexualität vorhanden war; selbst auf Seiten von Frau Weber stebend, lässt er doch auch Wegener volle Gerechtigkeit widerfahren. Ueber die Hauptgedanken der Diskussionsredner gibt er einen feinen, kritischen Ueberblick. - Von sehr einseitigem Standpunkt aus bemängelt Fritsch allerhand an den Verhandlungen des Kongresses und lälst es an einer Empfehlung des Vereins für Körperkultnr nicht fehlen. Die Gedanken über eine Junggesellensteuer und eine Webrsteuer sind nicht neu, mögen aber wieder in Erinnerung gebracht werden.

Alkohol. Ein Bild vom Kampf gegen den Alkoholismus gibt der Bericht der Verhandlungen auf dem vierten deutschen Abstinententag. Ueberaus scharfe Worte fielen gegen die "Mäßigkeitsvertreter". Sachlich gute Einführungen in die betreffenden Fragen sind die Referate von Rolffs (Beitrag des Alkoholismus zu den kommunalen Armenlasten) und von Kohlstock (Alkoholfreie Gasthänser und Reformgasthäuser). Die Protestresolntion richtet sich gegen die akademischen Trinksitten. Anregung zur Mitarbeit der Frauen und Mütter auf diesem Gebiete boten verschiedene Ansprachen von Teilnehmerinnen u. a. Ein reichhaltiges Programm ist in den drei Tagen erledigt worden. — Einen wertvollen Beitrag

zur Frage des Abstinentismus liefert Kabrhel. Er schildert den Einfluss des Alkohols auf den Organismus des Menschen und zwar bedingt 1. durch die Art des Alkoholgenusses, 2. durch die Widerstandsfähigkeit des Menschen, 3. durch die Muskelarbeit, 4. durch die klimatischen Verhältnisse. Verf. kommt zu dem Schluss. dals auch mässiges Trinken immer schädlich sei, und sordert deshalb Abstinentismus und zwar fakultativ, d. h. so, dass man sich des Alkohols als täglichen Genusses enthalte und es zuletzt dahin bringe. ganz zu entsagen. Im Schlusabschnitt zeigt K., welche furchtbaren Folgen der Alkoholismus gezeitigt hat. - Als Ergänzung zu seinen größeren \_sozialwissenschaftlichen Rechtsuntersuchungen" veröffentlicht Schroeder diesen Beitrag zum Kampt um den Alkohol. Er verficht deu Grundsatz, dass jedes Individuum das Recht auf Freiheit hat und greift deshalb die Freiheitsbeschränkung der Antialkoholiker scharf an. - Ein neuer Band von Vorlesungen über den Alkoholismus, diesmal in anderem Verlage als die drei früher erschienenen, liegt zur Besprechung vor. Der Zentralverband zur Bekämpfung des Alkoholismus, der diese Vorlesungen, die mit jedem Jahre zahlreicher besucht werden, in Berlin veranstaltet, tut gut daran, dals er sie auch durch den Druck zugänglich macht. Da kann man alle die Resultate, die dargeboten werden, verarbeiten, die Anregungen tiefer auf sich wirken lassen. Von immer neuen Seiten wird die Alkoholfrage beleuchtet, immer neue Waffeu im Kampfe gegen diesen Volksfeind dargeboten, Misstäude und Schädigungen aufgedeckt. Hilfen und Stützen angegeben. Am umfangreichsten sind in diesem Bande die Vorträge von Rolffs "Die moderne Antialkoholbewegung im Lichte der Geschichte" und von Colla "Verschiedene Formen der Alkoholvergiftung"; audere Vorträge werden nur in kurzem Auszuge geboten. Den einen wird dieser, den andern ieuer Aufsatz interessieren; aber alle, die den Ernst der Alkoholfrage auerkennen, werden Aufsätze wie die von von Strauss und Torney über das Schankkonzessionswesen in Preußen, von Stehr über den Alkohol als Volksgenussmittel oder von Eggers über das Alkoholkanital mit Interesse lesen. Sehr erfreulich ist es. daße bei diesen Vorlesungen neben deu Abstinenten auch die Mälsigkeitsfreunde zu Worte kommen; die rücksichtslosen Forderungen der ersteren, die unter Umständen durchaus gerechtfertigt sind, wurden, wenn sie allein zu Gehör kämen, mehr schaden als wirklich nützen. - Indem Klar eine Reihe von Fragen beantwortet, will er den Seelen der Alkoholgefährdeten und Trunkstichtigen Hilfe bringen, im Bewulstsein von der Größe der Not, zugleich aber im Vertrauen. dass sie mit Gottes Hilfe zu beseitigen sei. - Vom Standpunkte der Mälsigkeitsfreunde aus hat Rahlenbeck mehrere Leitsätze auf der Synode vertreten, dahin, dals die kirchlichen Gemeindeorgane durch Worte, Beispiel und Verbreitung von Schriften im persönlichen und öffentlichen Leben dem Trinkerelende entgegenarbeiten, auch

Bestrebungen, die dahin zielen, unterstützen sollten. - In einem ganz gediegenen Aufsatze, der leider nicht sorgfältig genug übersetzt ist, behandelt der belgische Sozialistenführer Vandervelde die Stellung des Sozialismus zum Alkohol, ausgehend davon, daß diese Frage auf den Parteitagen der deutschen Sozialdemokraten zum Teil geringschätzig, zum Teil gar nicht erörtert worden sei. Er bespricht den physiologischen, sozialen und politischen Standpunkt und betont, dals im Interesse einer möglichst wirksamen sozialdemokratischen Propaganda die Abstinenz erstrebenswert sei; "der Kampf gegen den Alkoholismus muß als eines der Mittel der Befreiung der Arbeiterklasse angesehen werden". An ungerechten Aussubrungen über den Kapitalismus fehlt es natürlich in dieser Abbandlung nicht; auch werden für deutsche Leser die belgischen Verhältnisse zu stark zur Exemplifizierung herangezogen. - Forel hat von neuem auf die verderblichen Wirkungen des Alkohols hingewiesen, indem er die Gefahren aufzeigt, die der Genuls des Alkohols für das Sexualleben und dadurch für die späteren Generationen mit sich bringt. Hat er mit seinen Ausführungen recht, wenn er vor einer alkoholischen Vergiftung des Volkes warnt und eine völlige Degeneration desselben in Aussicht stellt, sobald dem Alkoholismus nicht Einhalt getan wird? Diese Frage eindeutig zu beantworten. ist Sache der Aerzte; wird sie bejaht, dann müsten sich alle Einsichtigen selbst den Zwang der Enthaltsamkeit auferlegen. Es ist ein ernstes Problem, das F., manchmal leider mit wenig angebrachten Ausfällen, behandelt. Der letzte Satz des Vorworts Katzensteins ist völlig deplaziert; medizinische termini technici können nimmermehr zur Volksbildung gehören.

Verbrechen. Auf wenig mehr denn 100 Seiten erzählt die Stuttgarter Polizeiassistentin Arendt Erlebnisse aus ihrer fünfjährigen Tätigkeit. Es sind knappe Berichte über Verhältnisse, in die sie Einblick gewonnen hat, Schilderungen von Mädchen, Gefangenen und Kindern, oft nur wenige Zeilen über jede Person aber welch ein Abgrund von Elend und Not tut sich dabei vor uns auf! Wie blind geht doch die Menschheit an ihren sinkenden und gefallenen Gliedern vortiber, wie unerbittlich hart treibt sie die Aufwärtsstrebenden mit ihren Gesetzen und Reglementierungen wieder in Schmach und Schande zurück! Diese Tatsache bringt uns A.s Buch wieder lebhaft nahe. Frauen sind es in erster Linie, die zur Verf, kamen, um Frauenelend handelt es sich zumeist, und zur Hebung desselben dringt sie auf Frauenarbeit: ehe Gesetze und Polizeiverordnungen geändert werden, sollen helfende Frauenhände sich den Schwestern entgegenstrecken, soll edler Frauen Sinn diesen großen Jammer nachempfinden; dann ist auch Aussicht vorhanden, dass sich die Anschanungen der Welt, namentlich in der Sittlichkeitstrage, wandeln. Als letztes Ziel winkt dann einerlei Moral für Mann und Frau - nicht eins so lax wie das andere,

sondern eins so sittlich hochstehend wie das andere. - Nicht ohne eigene Schuld, aber nicht allein dadurch ist Schuchardt in seine Lage geraten. Seine Erlebnisse aus dem Arbeitshaus, die hoffentlich nur wenig stilistisch überarbeitet sind, wirken tief erschütternd. Frei von allem Pathos werden sie mit verbitterter Gleichgültigkeit erzählt und zwingen gerade dadurch oft zu der Frage: muls die Behandlung im Arbeitshaus - nicht im Gefängnis! - so gehandhabt werden? Es finden sich Bekenntnisse darin, die verschiedene Stände, die es angeht, zu ernstestem Nachdenken und zur Abstellung gerügter Milsstände veranlassen sollten. Manche Massnahme gewinnt in dieser Darstellung eine Beleuchtung, die den Behörden wertvoll sein muls. Dass Uebertreibungen nicht ausgeblieben sind, scheint mir sicher; man sehe davon ab und lasse sich, wo Ausstellungen berechtigt sind, zu Revisionen leiten. - Bei den jugendlichen Verbrechern will v. Rohden einen Unterschied gemacht sehen; die unter 16 Jahre alten, also Strafunmundigen sollten "der Behandlung durch den Vormundschaftsrichter und der Erziehung in Familien oder familiär geleiteten, offenen privaten Erziehungsanstalten" unterliegen; die Strafmundigen, also die vom 16 .- 20. Jahre, wurden nach strafrichterlichem Ermessen mit "nicht zu kurzen Freiheitsstrafen oder mit Unterbringung in geschlossenen staatlichen Zwangsanstalten" zu bestrafen sein. - Auf Grund eigener unangenehmer Erfahrungen bringt Goetze einige Wünsche zum Ausdruck, die mancherlei Missstände in der Stellung der Gefängnispfarrer beseitigen helfen sollen: es solle eine ausführliche Instruktion für sie ausgearbeitet, sie sollten sorgfältiger als bisher in ihr Amt eingeführt werden und sich alle zwei oder drei Jahre unter Teilnahme von Vertretern sämtlicher in Betracht kommenden Behörden zu einer amtlich zu unterstützenden Konferenz zusammenfinden, auf der sie ihre Gedanken austauschen, dadurch Förderung in ihrer besonderen Arbeit erfahren, evtl. auch gemeinsame Wünsche vortragen könnten. Wenn möglich sollte dabei die Besichtigung einer größeren Straf- oder Erziehungsanstalt stattfinden.

#### f) Arbeitskräfte.

Dannert, H., Was können Reichs-Gottessrbeiter v. Nehemia lernen? 30. Neumünster, G. Ihloff & Co. & 0,50. — Diskenissenserk, Das, in Finnland, übers. (MIM. 27, 147—153). — Disselhoff. Deodat, D. Kaiserswerter Diskonissensepital zu Alexandrien 1857—1907. 53. Kaiserswerth, Diakoniss.-Anstalt. & 0,50. — Fritzsche, Clara, D. Gewinnung d. Töchter d. höher. Stände f. d. ohristl. Lébestätigkeit (IM. 2, 345—352). — Giese, D. Nutzen u. Segen d. Gem helferamtes (ib. 193—200, 233—236). — Hennig, M., D. deutsch. Brüderhäuser (ib. 143—151). — Hobbing, E. Verband deutscher Stadtmissionen (ib. 218—221). — Kühlevein, Jul. Dienet dem Herrn mit Freuden! E. Wort an d. evang. Töchter uns. Vaterlandes als Ermunterung z. Diakonissenwerk. 69. Karlsruhe, Evang. Schriftenverein. & 0,40. — Leuchtenberger, Anna, D. Unterstützungsverein d. Berufasrbeiterinnen d.

IM. (IM. 2, 221—225). — Lohngedanke, Der, i. Diakonissenwerk (MIM. 27, 424—426). — Manson, John, The Salvation Army and the Public. 396. Lo., Routledge. 6 sb. — Naumann, Joh., D. Einfluß des Geistlichen auf d. Pflegepersonal d. Irrenanstalten u. durch d. Pflegepersonal auf d. Kranken (EF. 7, 460—465, 508—520). — Schmidt, "Reform" i. Diakonissen-Mutterhauswesen (Stud. 5, 327—330). — Schuszter, "Reform" i. Diakonissen-Mutterhauswesen (ib. 273—279). — Schwencker, Gem.helfer u. Landgemeinden (IM. 2, 66—72). — Sylvans, G., Pastorentöchter u. Diakonissensache. 16. L., G. Wigand. & 0,30. — Widman, Herb., D. schwed. Diakonissenanstalt (MIM. 27, 349—358).

Schuster weist, indem er sich auf Zöllners Ausführungen beruft, die Forderungen der extremen Gemeinschaftskreise, die nur entschieden bekehrte Mädchen in ihre Diakonissenhäuser aufnehmen und diese dann auch zu evangelistischer Arbeit bei der Rettung der Seelen heranbilden wollen, mit aller Entschiedenheit zurück, während Schmidt, auf seinen früheren Artikel zurückgreifend, seine Stellung präzisiert und die Forderungen der Gemeinschaftskreise biblisch zu begründen sucht. — Den Kreis der Tätigkeiten, den die in großen Gemeinden nun einmal unentbehrlichen Gemeindehelfer zu übernehmen haben, die Dienste, die sie an der Jugend, an Armen und Kranken, bei der Kolportage, durch Hausbesuche, Bibelbesprechstunden, Recherchen und Uebernahme von pfarramtlichen Schreiberarbeiten leisten, umschreibt kurz Giese, und er weist auf die Diakonenanstalten hin, in denen solche Helfer vorgebildet werden und zur Verfügung stehen.

# III. Gustav-Adolf-Verein. Diasporaarbeit.

Gustav-Adolf-Verein. Dobschütz, Fel. v., E. halb. Jahrbundert evang. Liebesarbeit. (Jungfrauenverein d. G.-A.-Stiftung.) 16. Oppela, Muschner. & 0,25. — Goetz, Vereine (darunter der G.-A.-V., d. luth. Gotteskasten, d. Evang. Afrika-Verein, d. Verein z. Pfiege d. Deutschtums i. aufsereurop. Lindern, d. Evang. Verein für d. La-Piats-Staaten, d. Jerusalemsverein). Kap. VIII v. J. Schneider, Kirchl. Jahrbuch, 34. Jahrg. S. 369—420. — Grassone, Elsa, D. Denkmal e. großen Königs (G.-A.-V.) (Pr. 40, No. 45 u. 46). — Gustav-Adolf-Bote, Der, f. d. Prov. Westpreußen, hrsg. v. O. Döblin. 20. Heft. IV. 109. Danzig, Ev. Vereinsbuchh. & 0,60. — Mollmann, F., Auf gefährdetem Posten. Bilder aus d. Diaspora Posens. No. 53 d. Festschriften d. G.-A.-V. 16. L., Strauch. & 0,10. — Pittt, Gust., D. G.-A.-V. 1. Bayera r. d. Rh. unt tellweiser Bericksichtigung d. pfälls. Hauptvereins. VII, 94. Erlasgen, Blaosing. & 1,20. — Schmidt. W. E., D. tschochischen Protestanten u. d. G.-A.-V. (ChrW. 21, 575—578). — Weil, Rusd., D. G.-A.-V. i. Jena (lb. 386—390).

Diasporaarbeit. Bianckmeister, Frz., Nacht u. Morgen in Oesterreich. No. 2. d. Zeitschr. Gutevang. allewege. 24. L., Stranch. M. 0,30. — Büttcher, Karl, Germania i. Ausland. Ungemitit. Wahrbeiten. VI. 81. Jena, Thür. Verl.-Anstalt. M. 1,20. — Bußmann, E. W., D. Polenfrage u. d. Deutschtum I. Auslande (Deutsch-Ev. 6, H. 3). — Bonneitech, N., Aus d. deutschen evang. Ansiedelungen un d. Wolga u. i. Nord. d. Kaukasus (b. H. 4). — Frzuiga. D. Missourier i Südamerika (bl. H. 7 u. 8). — Hause.

buch, Evang., für Deutsche i. Ausland, hrsg. v. d. deutsch. evang. Kirchenausschuls. IV, 298. B., Mittler. Geb. & 1,20. [ChrW. 22, 211 Hermer; LK. 40, No. 43.] — Heyne, B., Sektlerer i. e. Auslandsgem. (DElA. 6, H. 6). — Kornsrumpf, Wie steht's ! Böhmen? Reiseeindrücke v. d. evang. Bewegung. No. 1 d. Zeitschr. Gut-evang. allewage. 16. L., Strauch. & 0,30. — Krüger, C., D. Behandlung d. Kasunilien i. d. Diaspora (DElA. 7, H. 1). — Minck, O., D. obristl. Konfessionen Rumäniens i. ihr. weobselseitigen Verhältnis (b. 6, H. 4). — Neumann, H., Evangelisation u. Lage d. evangel. Kirche i. d. ausländ. Diaspora. 5. Kap. v. J. Schneider, Kirchl. Jahrbuch, 34. Jahrg. S. 189—219. — Rendtorff, D. Fütrsorge für d. Auslandediaspora (DEBI. 32, 749—763). — Hönnecke, K., D. evang. Kirche i. Italien, ihr Besitzstand i. d. Gegenwart u. ihre Aussichten für d. Zukunft. No. 252 d. Flugschriften d. Evang. Bundes. 48. L., C. Braun. & 0,75. — Tietze, R., Z. Frage d. Predigt i. d. Auslandediaspora (Deutsch-Ev. 6, H. 7). — Ulrich, Fritz, Gesch. d. evang. Gem. zu Beirut 1856—1906. 74. B., Vsterl. Verl. u. Kunstanstalt. & 1.50. — Ders., Zum Diasporakatechismus (Deutsch-Ev. 6, H. 8). — Urban, M., Zur Gesch. d. deutsch. evang. Gemmeinden i. d. Staaten Espirito Santo, Rio de Janeiro u. Minas Geraes i. Brasilien (lb. H. 5). — Weil, Rud., D. deutsch-evang. Gemeinden i. d. Slatzen (Chr. 21, 1498—501).

Gustav-Adolf-Verein. Anschaulich berichtet Plitt über die Entstehungsgeschichte des bayerischen G.-A.-Vereins (hauptsächlich des r. d. Rheins), wie unter Verboten und Angriffen im Wechsel mit Begtustigung und Verteidigungen seitens der Staats- und Kirchenbehörden erst 1851 der erste Zweigverein in München und der erste Hauptverein in Ausbach gegrundet wurde. Ueber die weitere Entwickelung der G.-A.-Sache in Bayern, Versammlungen und Feste, Geber und Gaben gibt uns P. Aufschluss, auch werden Mittel und Wege zu weiterem Fortschreiten, das wohl möglich wäre, angegeben. Hoffentlich wirbt auch diese Schrift dem G.-A.-Verein in Bayern neue Freunde! - Wie in Schidlowitz, an der polnischrussischen Grenze, den dort weit zerstreut wohnenden Evangelischen durch den G.-A.-Verein geistliche Versorgung geschaffen und ein Kirchlein gebaut wurde, erzählt Mollmann mit manch interessanten Nachrichten aus den Verhältnissen der dortigen Diaspora, - Die Bemerkungen, die Weil an seinen Bericht über die 59. Hauptversammlung des G.-A.-Vereins in Jena anknupft, der Ruckblick auf die letzten 25 Jahre, die Nachrichten über die österreichische Diaspora und die Auslandsgemeinden, sind ganz wertvoll. - Im ganzen seiner Uebersicht über die Vereine fällt bei Goetz den einzelnen, wie dem G.-A.-Verein, sowie den anderen Vereinen, die sich der bedrängten evangelischen Gemeinden in katholischer oder mohammedanischer Umgebung annehmen, nur wenig Raum zu. Aber bei der Beschränkung auf das wirklich Wertvolle und Wissenswerte gentigt das Gesagte vollkommen. Im Zusammenhange mit dem Berichte über die Aenserungen kirchlich-christlichen Sinnes in der Heimat dürfen diese Liebeswerke nicht fehlen. Die allseitige Beliebtheit, deren sich der G-A.-Verein erfreut - warum bleibt aber z. B. S.-Meiningen und S.-Altenburg soweit hinter S.-Koburg-Gotha zurück? -.. kommt deutlich zum Ausdruck.

Diasporaarbeit. Den Dienst, für den das evangelische Hausbuch vornehmlich bestimmt ist, leistet es vollauf. Deutschen. die länger oder kurzer im Anslande weilen und au den deutschen Gottesdiensten nicht teilnehmen können, bietet es u. a. eine Reihe von Gebeten für mancherlei Lagen des Lebens, eine Einführung zum Bibellesen, den Kleinen Katechismus und ein Gesangbuch. Ausstattung und Anlage ist zn loben, wenu ich auch nicht einsehe warum die Leidensgeschichte besonders abgedruckt ist; denn, dals eine Bibel in der Hand derer ist, die sich das Hausbuch anschaften, wird doch vorausgesetzt. Was die Lieder anbetrifft, so will ich ther die Aufnahme einzelner und die Weglassung anderer, die an ihre Stelle treten mussten, hier nicht rechten; auf möglichste Beibehaltnng des Urtextes - bei P. Gerhardts Liedern habe ich es nachgeprüft - und auf Genauigkeit in hymnologischen Angaben sollte noch mehr geachtet werden. - Rönnecke, der selbst lange Jahre als deutscher Pfarrer in Italien wirkte, hat kurz die Antänge der Reformation, ihre Vernichtung und die neue Tätigkeit in dem schönen Lande geschildert. Mit einer Uebersicht über die jetzigen Gemeinden und einem Ansblick in die Zukunft schliesst er seine anregenden Ausführungen. - Allen Frennden der evangelischen Bewegung in Oesterreich wird der kurze Bericht Kornrumpfs vom gegenwärtigen Stand der Arbeit in Böhmen und die Schilderung katholischen Christentums in Oesterreich durch Blanckmeister gewifs willkommen sein. Anf Festen des evangelischen Bundes werden sich diese preiswerten Hefte schnell einburgern. - Nicht aus Sucht zu nörgeln und zn tadeln, sondern mit der ernsten Absicht, zur Besserung aufzurufen, legt Bötteher den Finger auf mancherlei schon oft gerügte deutsche Schwächen, die ihm draufsen, beim unwillkürlichen Vergleich mit anderen Völkern, besonders stark aufgefallen sind. - Die Not der Anslandsdiasporagemeinden, namentlich in Südamerika, muß anch fernerhin durch den Gustav-Adolf-Verein mitgelindert werden. Hoffentlich werden die Mittel, die er zurzeit für prenssische Gemeinden verwendet, für diese Zwecke frei. Mit Recht hat Rendtorff eindringlich anf die Notwendigkeit dieser Fürsorgearbeit für die Auslandsdiaspora seitens des Gustav-Adolf-Vereins und auf die Mittel dazu hingewiesen. - Ueber die deutschevangelischen Gemeinden in katholischen Ländern Europas, in Palästina. Aegypten und Stidamerika erhalten wir durch Neumann kurzen, aber ausreichenden Bericht. Mit Interesse verfolgen wir deren Entwickelung, wünschend, daß sie nicht bloß pekuniär, sondern auch durch Uebersendung tüchtiger, passender Geistlichen und durch sonstige fürsorgende Teilnahme von den deutschen Landeskirchen nnterstützt werden. Dem eigenartigen, individuellen Wachstum der einzelnen Gemeinden möge man nicht im Streben nach Uniformierung schaden; es passt nicht alles, was daheim gut ist, auch draußen, und anch da müssen Unterschiede berücksichtigt werden.

#### IV. Judenmission.

[Vgl. hierzu auch das Referat von Volz, Teil I, S. 150ff.]

Arthur, D., D. Juden, sind sie d. auserwählte Volk? 139. Kassel. Röttger. Geb. £ 1,50. — Gurland, R. H., In 2 Welten. E. Lebensbild. 448. Gü., Bertelsmann. £ 4. [EMM, 51, 3031.; AMZ. 34, 395. Im 1. Teil d. Leben, Leiden u. Ringen e. Juden, e. Rabbiners, der Christ wird.] — Kalischer, Arnold, D. Ewige mein Panier! u. d. Sendg. Israels. Gedanken üb. d. Stellung d. Juden u. d. relig. Bewegung d. Gegenwart. IV, 90. Brsl., Kübner. £ 2. — Moses, Jud., D. Judenfrage. 309. B., Modern. Verlagsbur. £ 4. — Nathanael. Zeitschr. f. d. Arbeit d. ev. Kirche an Israel. Jahrg. 23. Daraus: de le Roi, J., D. heutige ev. Judenmission. Wagner. C., Welche Mittel sind bei d. prakt. Austübung d. Judenmiss. stitl. zulksäsj? Bieling, R., D. Berlin. Gesellsch. z. Befürd, d. Christent. unt. d. Juden. — Roi, de le, Jud. u. Judenmiss. Kap. IV v. J. Schneider. Kirchl. Jahrb., 34. Jahrg., S. 175—188. [Ein interessant. Ueberblick mit mancherlet wertv. Angaben.]

In ganz unwissenschaftlicher Weise versucht Arthur alle Stellen des AT.s, die das "Volk Israel" erwähnen, auf die Völker zu deuten, "die den rechten Glauben haben", Israel selbst aber auszuschließen. Als besonderer Beweis dienen zum Verständnis des AT.s die Schriften des NT.s. Derartige Schriften tragen weder zur Bekehrung der Juden noch zur Verherrlichung des Christentums etwas bei. — Moses hatte einer großen Reihe von Politikern, Gelehrten und Schriftstellern die Frage vorgelegt: worin besteht nach Ihrer Meinung die Judenfrage? und er hietet nun die verschiedenen Antworten dar, unter denen sich neben treffenden, wissenschaftlich begründeten auch solche finden, die wie die "über das auserwählte Volk Thiuda" komisch berühren. Selbstverständlich gilt auch hier: "Soviel Köpfe, soviel Sinne"; eine Lösung dieser Frage wird durch eine derartige literarische Bearbeitung nicht zustande kommen.

#### V. Heidenmission.

## a) Allgemeines.

Arper, Leon, An actuel experiment in non-secretarian missionary activity (AJTh. 11, 217—227). — Axenfeld. Karl, Eben Exer: Bis hierher hat d. Herr geholfen! 31. B., Berl, ev. Miss.-Ges. M. 0,20. [AMZ. 34, 104 G. Warn.]. — Barton, J. L., The missionary and his critics. 129. VI, 235. NY., Revell. § 1. — Bassermann, H., Mission u. Bildung. 9. H. d. 2. Flugschr.-Reihe d. AEPMV. 15. Heidelberg, Ev. Verl. M. 0,25. [EMM. 51, 472 M.; AMZ. 34, 396] — Bericht üb. d. christl. Jahreseste in Basel v. 24—28. VI. 1907. Hrsg. v. A. Wenger. 86. Ba., Basi. Miss.-Buchhdig. M. 0,80. — Bericht, 11., für d. Francahilfsverein d. ev.-luth. Miss. z. Leipz. v. v. Schwartz. 84. L., Ev.-luth. Miss. M. 0,30. — Bornemann, Wühn, D. kath. Missionen u. d. Politik. 24. Hl., Strien. M. 0,30. — Bousset, W., D. Miss. u. d. sog. rel,gesch. Schule. (S.-A. aus ZMR. 22, 321—335; 353—362.) 36. Gd., Vandenh. u. R. M. 1. [EF. 8, 7t. O. B.] — Brou. 4., Le "péché" des Missionaires (Études, juill. p. 161—187, août p. 490

bis 522). - Brown, A. J., The foreign missionary. 412. Lo., Reveil. 5 sh. — Buchner, Ch., Glauben u. Rechnen i. d. Miss. (AMZ. 34, 135 bis 147). 12. Herrnhut, Miss.buchh. # 0,20. — Ders., Z. Gedächtnis uns. Ch. 24. Ebds. M 0,20. - Büttner, Fr., In Fährlichkeiten. Erzählungen u. Beispiele a. d. Miss. z. 2. Kor. 1126. IV, 154. Ba., Miss. buobh. M 1,20. [ThLBi. 28, 270; AMZ. 34, 395 f.] - Dennis, James S., Christian missions and social progress. Vol 3. 714. Lo., Oliphant. 10 sh. - Fingerzeige für d. ev. Miss.predigt. Hrag. v. R. Grundemann. 2. H. 16. B., Ev. Miss.-Ges. & 0,15. — Fobbe, D. Miss. in d. mod. Welt (Pr. 40, No. 36). — Frohnmeyer, Jos., D. Absolutheit d. Christent. u. d. indische Miss. H. 32 d. Basi, Miss. studien 69. Ba., Miss. bnchh. # 0,80. [AMZ. 34, 245 f.] - Gelderblom, D. Brildergem. in ihrer Bedeutung für d. Union in d. ev. Kirche u. d. Heidenmiss. (Stud. 5, 623-632, 709-716). — Geachlohten u. Bilder a. d. Miss. H. 25 enth. Warneck, J., Wie e. Wohnsitz d. bösen Geister z. einem Wohnsitz d. Geistes Gottes wurde, S. 4—16; Richter, P., Pandita Ramabai, d. Mutter d. Witwen, S. 17—32. Hi., Waisenhaus. M. 0,25. [AMZ. 34, 199.] — Gloyer, D. Heidenpredigt u. ihre Hilfsmittel u. d. Erfahrungen d. Breklumer. Belträge z. Miss.kunde 14. H. 24. B., Berl. ev. Miss.ges. M 0,30. - Gulick, Lidney L. u. a., Should the denominational distinctions of christian lands be perpetuated on mission fields (AJTh. 11, 185-216). — Hackmann, H., D. Beruts-bliding d. Missionars (ChrW. 21, 1271-1276). — Heidenbote, D. evang, 80. Jahrg. u. a.: Vēmēl, J. H., Uns. 1. chines. Pfarrhaus in Lilong; Schaible, D. Wille Schiwas, e. Begebenheit a. d. ind. Pestzeit; Maier, J. Neue Nachrichten a. d. Hinterland d. Kamerungebirges; Dilger, W., E. Stimmungsbild aus Malabar; Breidenbach, Miss.-Segenstage in Mulki; Gohl. E., Uns. Katechisten in China; Ramseyer, Nach 33 Jahren. — Hennig, O. 2., Uns. Laucenisten in Chini; Hamseyer, Naon of Janren. — Hennig, U. Warneck, G., D. Charles Buehner in plan memoriam (AMZ. 34, 123 bis 135). — Hesse, J., Frithlingswehen in d. Völkerweit. 45 Miss geseh. Calw. u. St., Vereinsbuchh. Geb. M. 4. — Jahrbuch d. bayer. Miss.konf. 198. Rothenburg o. T. — Jahrbuch d. hess. Miss.konf. 101. Darmstadt, Wsitz. M. 0,75. — Jahrbuch d. säches. Miss.konf. and d. J. 1907. 20. Jahrg. 224. L., H. G. Wallmann. M. 2. [EMM. 51, 224; AMZ. 34. 219.] — Juhrbuch d. vereinigt. nordosideutsch. Miss.konferenzen. Hrsg. v. R. Grundemann. 80. B., Berl. ev. Miss.ges. # 0,50. — Jahresver-sammlung, D. 23., des A.E.P.M.V. in Osnabrück (ZMR. 22, 306-311). — Knox, George William. Wat modifications in western christianity may be expected from contact with oriental religions on the mission field? (AJTh. 11, 569-590) - Mable, Henry C. u. a., Has christianity the (A3 In. 11, 503—390) — Interiory C. u. u. has constituting the moral right to supplant the ethnic faiths? (ib. 1-30). — Mayer, Gottlob, D. Miss texte d. NT. in Meditationen u. Predigtdispositionen. 3. Abt., 2 Hälfte u. 4. Abt. Gil, Bertelsun. Je 3. M. [AMZ. 34, 244f.] — Martius, H., D. Förderung d. Miss. durch d. Schule (AMZ. 34, 397—412). — Meishof, Karl, D. Pflicht d. Laien zur Mitarbeit an d. Miss. 20. B., Berl. ev. Miss.ges. # 0,25. [AMZ. 35, 159.] — Missionen, D. evang., 13. Jahrg. u. s.: Paul, C., Bilder aus d. Christianisterung Samoas; Kriele, Nach d. Aufstande in Deutsch-Südwestafrika; Büttner, F., In den ägypt. Sudan; Schlank, M., Unter d. Indianern in Britisch-Kolumbia; Harnack, A., D. Untergang e. ehrwürdig, oriental. Kirobe; Richter, P., D. Anfänge d. ev. Miss. in China; D. Bedeutung d. Kirchenvaters Chrysostomus f. d. Heiden-miss.; Richter, J., Dr. Guido Verbeck; Richter, P. D. Kampf geg. d. Opium. Missionsschriften, Neue. No. 84-86. 24, 16, 32. B., Ev. Miss.ges.
 0.15, 0.10, 0.20. — Missionsschriften. Rhein. Barmen, Miss.haus: No. 128 Stursberg, Tju Eng, d. 1. chines. Christin v. Kwala Kapuas. 20. M 0,10. — No. 129 Wegner. D. Bergdamra in Deutsch-Stidwestafrika u. d. Arbeit d. rhein. Miss. an ihnen. 40. & 0.20. — No. 130 Spieker, D. rhein. Miss. im Hereroland. 140. & 0.50. [AMZ. 35, 159 Warn.; EMM. 52, Lit. Beil. S. S.] - Mühlhäuser, L., D. heut. Aufgabe d. Christenheit auf d. Gebiet d. Heidenmiss. (EMM. 51, 353-366). - Maller, Karl Friedr., Was man d. Heidenmiss. (B.M. 31, 303-300). — www. Autr. Friedr., Was man erlebt, wenn man den Vorurteilen u. Vorwiften geg. d. ev. Miss. nachgeht. Flugschrift d. Hanseat. Oldenb., Miss. konferenz. 23. Bremen, Morgenbesser. & 0,20. [AMZ. 35, 46f. Warn.] — Oehler, Thdr., D. Apostel Paulus u. sein Evang. als Autorität für d. Glauben. 20. Ba., Basl. Miss.buohh. M. 0.20. — Ders., D. Zuverlässigkeit d. Zeugnisses d. ev. Missionare (AMZ. 34, 279-283). — Overbergh, Cyrill van u. Jonghe, Ed. de, Les (AMZ, 34, 279-283). — Overbergh, Cyrut van u. Jongae, 124 ac. 125 Bangala. 458. Brüssel, Institut internat. de Bibliographie. [AZBell., 1006-1008]. — Raeder, F., Heidenmission. Kap. III in J. Schneider, Kirchl. Jahrbuch, 34. Jahrg., H. 124-174. — Rashdall, The motive of modern missionary work (AJTh. 11, 369-383). — Römer. Herm.. Mehr Miss, kennthis! (EMM. 51, 49-65). — Schade, H., D. Miss. texte des NT. in miss. gesch. Beispielen. 1. Abt.: 2n den Evang. 3. Abt., 1. Hälfte 1906. 1907. XV, 199. Gu., Bertelsmann. Je & 2. — Schott, W., Uebersicht üb. d. literar. Tätigkeit d. ev. Miss. (AMZ. 34, 474—487). — Ders., Umfang u. Einflus d. missionar. Schultätigkeit (ib. 164-181) - Ders., D. industrielle Erzlehungstätigkeit d. Miss. (lb. 349-358). — Schreiber, A. W., E. bedeutsame literar. Leistung e. deutsch. Missionars (lb. 222-230). — Schwartz, v., Miss. u. Kolonisation in ihr. gegenselt. Verbältnis (LK. 40, No. 33-35). - Sperling, C. F., E. Weltreise unter deutscher Flagge. 194. L., W. Weicher. Geb. M 4,50. - Spieth, Bibelübersetzung in d. Sprache e. westafrik. Naturvolkes (AMZ. 34, 315-323, 375-383). - Steiner, P., Isabella Bird-Bishop. E. Weltreisende als Anwalt d. Miss. (EMM. 51, 439-451, 493-499). — Strecker, O., D. Weekung u. Pflege d. Miss. since im kirchl. Jugendunterricht (LK. 40, No. 4-5). — Stuhrmann, Heinr., Wie werden uns. Vereine ihr. Miss. Aufgabe besser gerecht? H. 1 d. Steine z. Bau. Barmen, Westdeutsch. Jünglingsbund. M 0,25. - Troeltsch, E., Miss.motiv, Miss.aufgabe u. neuzeitl, Humanitätschristentum (ZMR. 22, 129 bis 139, 161-166). - Warneck, G., Miss.motiv u. Miss.aufgabe n. d. mod. Tel.gesch Schule. (AMZ. 34, 3-15, 49-61, 105-122). Dass. S.-A. 45. B., M. Warneck. & 0.60. [ThLBI. 29, 270; ChrW. 21, 412f; EMM. 51, 223 M.] — Ders. D. Studlum d. Miss. We ist es am praktischsten einzurichten? (AMZ. 34, 493-509). — Ders., Röm.kath. Miss. statistik (ib. 283-291, 323 332). — Ders. Missionar u. "Afrikaner" (ib. 432-436). — Ders., Miss. Stunden. 1. Bd.: D. Miss. im Lichte d. Bibel. 5. A. VII, 353. Gil. Bertelsm. & 4,20. [EMM. 52, Lit.Beil. S. 6 M.; AMZ. 34, 491.] — Warneck, Joh., Vor welche Aufgaben sieht s. e. werdende heidenchristl. Volkskirche gestellt? (AMZ. 34, 153-164; 209-222). - Weinel, christi. Volkskirche gestellt? (AMZ. 34, 135-104; 203-222). — retuer, H., D. urchristi. u. d. heat. Miss. Rel. wissenschaft!, Volksblücher IV, 4. H. 64. Tü., Mohr. M. 0,50. [EF. 7, 410 J. J.; ib. 493 W. Schüler; EMM. 51, 471 f. M.] — Wendebourg, W., D. Miss. leben in Norwegen (EMM. 51, 257-272). — Wendland, W., D. ev. Miss. in d. deutsch. Armee, Marine-u. Kolonialausstellung (Chrw. 21, 1193-1196). — Wendl. Ad., Neue u Kolonialausstellung (Chrw. 21, 1193—1196). — Wendt, Ad., Noue Schriften Lafcadio Hearns (ZMR 22, 369—373). — Wilde, M., D. Miss. u. d. Geld (EMM. 51, 305—316). Dass. S.-A. 12. B., Ev. Miss.gesellsch. & 0,10. — Wisticenus, G. u. a., Auf welter Fahrt. 5. Bd. d. deutseb. Marine- u. Kolonialabibiothek. XX, 298. L., W. Weicher. Geb. & 4,50. — Würz, F., Wie wir d. Jugend für d. Miss. gewinnen (EMM. 51, 141 bls 156). — Ders., D. Miss.fest u. seine Klippen (ib. 316—329). — Ders., D. deutsche Institut f. ärztl. Miss. (ib. 19—22). — Ders., D. Miss.arzt (ib. 225—240). — Zeugen Gottes aus allerlei Volk. 10 Miss.hefte für Kinder. La 16. B. Deutsch Sonntsgraschlungth. La # 0.10

Mit G. Warneck freuen wir uns, dass es ihm beschieden war, den ersten Band der Missionsstunden in fünfter Auflage dar-

Je 16. B., Deutsch, Sonntagsschulbuchh. Je & 0,10.

zphieten, und wir wünschen, dass diese Betrachtungen immer mehr gelesen werden und zu Taten im Dienste der Mission begeistern. In den 24 Abschnitten, die sich nur an n.t.liche Texte anschließen. hat der Verf. auf Grand seiner reichen Erfahrung die Missionsgedanken in immer neuem biblischen Gewande zur Darstellung gebracht. Wenn wir ihm ia auch nicht in aller Auslegung zustimmen können, wenn wir auch nicht verschweigen wollen, dass manche der gewählten Texte u. M. n. mit Unrecht in Beziehung zur Mission gesetzt worden sind, so bezeugen wir doch gern, dass uns diese Art. die Menschenberzen für die Mission zn gewinnen, in vieler Beziehung recht gefallen bat. In allem tritt uns ein Mann entgegen, der voll dankbarer Anerkennung der großen Fortschritte, deren sich das Missionswerk zu erfrenen hatte, mit gesundem Optimismus im Rückblick auf die bisherige Entwickelung, gewils des Befehls und der Verheißung Jesu zu immer entschiedenerer, mannigfacher Teilnahme in der Missionsarbeit aufruft. - In früheren Zeiten veranlasste die Anschauung, dass, wer das Evangelium nicht höre, ewig verloren sei, die Missionare zu ihrer Arbeit, daneben der von Zweifeln nicht angefochtene Taufbefehl Jesn. Nicht diese beiden Punkte, so führt Rashdall ans, sind dem modernen Menschen Beweggrund, sondern Jesu ganze Lehre verpflichtet uns, unseren Brüdern das Beste zu bringen, das wir haben, unsere Religion. Freilich sollten unsere Missionen etwas weitherziger gegen harmlose Bräuche der Heiden sein. Wir müssen versuchen, die Missionare dabingehend zu beeinflussen; sonst ist die Grundung einer liberal geleiteten Missionsgesellschaft der Ausweg, der modernen Menschen die Möglichkeit gibt, ihrer Missionsverpflichtung nachzukommen. -Wenn Bornemanns Vortrag auch den Untertitel "Enthüllungen" führt, so verweist gleich der Anfang der Einleitung den Skandalsüchtigen darauf, daß ihm Skandalgeschichten hier nicht geboten werden. Ganz sachlich entwirft der Verf. ein Bild der kathol, Missionen in verschiedenen Ländern der Erde mit ihrer großartigen Organisation und Oberleitung, mit ihrer überall gleichen Praxis. Indem er seine Ausführungen durchweg mit katholischen Quellen und Veröffentlichungen der katholischen Missionen belegt, bringt er anch für die zutage tretenden Misstände Bestätigungen seitens der eigenen Kirche bei. Die Verquickung der Missionsarbeit mit der Politik und die Forderung staatlicher Unterstützung in den Missionsländern ist ein schon alter Vorwurf, der aber immer wieder gegen die katholische Mission erhoben werden muls, als neu kommt die masslose, planmässig betriebene Polemik gegen die protestantische Mission hinzu. Deshalb ist B.s Mahnung, daß unsere Beamten und Abgeordneten sich mit Missionsgeschichte vertraut machen sollen, wohl am Platze. Bassermann, der ein Wissen von der Mission als Erkenntnispflicht eines Gebildeten, insbesondere eines gebildeten Deutschen hinstellt, fordert, da die Missionswerke der Bildung, ihrer Verbreitung und Ausgestaltung dienen, von allen Gebildeten unserer Tage Interesse für die Mission und Unterstützung derselben, er erhofft davon auch eine Belebung der Religiosität in Deutschland. -In dankenswerter Weise hat Müller eine Reihe der gebräuchlichsten Vorwürfe zusammengestellt, wie sie immer wieder gegen die evangelische Mission erhoben werden und auch ihm begegnet sind: daran anschließend zeigt er, daß sie, wenn man ihnen nachgeht, sich nicht im geringsten durch Tatsachen belegen lassen, sondern in nichts zusammenfallen. - In dem neuen Heft der "Geschichten und Bilder aus der Mission" haben wir außer einem knrzen Mahnwort G. Warnecks "Das Missionsgebet" zwei anziehende Schilderungen; die eine, aus der Feder seines Sohnes, handelt von der Arbeit ant Snmatra, wie dort der finstere Geisterglaube allmählich tberwunden wird, die andere von P. Richter beschreibt das Leben der indischen Witwenmutter Pandita Ramabai, die unermüdlich das Los der Aermsten unter den Indierinnen zu heben trachtet. - Im Jahrbuch der Hessischen Missionskonferenz sind neben kleineren Beigaben drei größere Aufsätze zusammengeschlossen worden: v. Schwartz, Die Begründung einer heidenchristlichen Volkskirche als Aufgabe der Mission; Oehler, Welche Anfgaben stellen der Mission die neuesten Vorgänge in Ostasien?; Wurster, Die neuesten Missionsbewegungen in England, Nordamerika und Deutschland. Für die Belebung des Missionssinnes leistet das Jahrbuch mit seinem reichen, anregenden Inhalt recht gute Dienste. - Auch das Jahrbuch der vereinigten nordostdentschen Missionskonferenzen ist überaus reichhaltig. Der Hauptteil bietet Stoffe zu Missionsberichten ans verschiedenen Gebieten, frisch und anschanlich geschrieben, die viel Frende bereiten werden. Neben Jahresberichten der Berliner evang. Missionsgesellschaft, der Gossnerschen und der Ostafrikanischen Mission, sowie Uebersichten über die Mission in den deutschen Kolonien im Jahre 1905 und über die deutsche Missionsliteratur sind besonders noch Grundemanns Bemerkungen zur Statistik der Missionsgaben erwähnenswert. - Die Uebersicht, die Raeder über die dentsch-evang. Heidenmission gibt, verdient dankbare Berticksichtigung. Nach einleitenden, allgemeinen Bemerkungen, in denen R. auf neue oder entschiedener als bisher in Angriff zu nehmende Unternehmungen hinweist, bringt er in seinem ersten Abschnitt von jeder der 25 Missionsgesellschaften die wichtigsten Nachrichten und Daten, sowie zum Schlus in Tabellenform die Verteilung der Missionskräfte. Der zweite Abschnitt führt uns die Arbeitsgebiete unserer Missionsgesellschaften vor die Augen. Diese zuverlässigen Zusammenstellungen ermöglichen jedem Geistlichen, dass er sich über den Stand der deutsch-evang. Missionsarbeit ohne viel Mühe eine gründliche Kenntnis verschafft. - Den Missionsfreunden und für Missionsstunden gewils willkommen sind Büttners Schilderungen der mancherlei Nöte und Gefahren aus den verschiedensten Arbeitsgebieten der Aeufseren

Mission in neuerer Zeit, gruppiert nach den acht Fährlichkeiten, die Panlus nach 2. Kor. 1126 in seiner Missionsarbeit zu überstehen hatte. Wie damals, so schützt auch heute der Herr die Missionswerke. - Anschaulich werden in dem Sammelbande, den Wislicenus herausgegeben hat. Selbsterlebnisse zu Wasser und zu Land beschrieben. Wir sehen die Farmer in Südwestafrika bei ihrer Arbeit, die tapferen Truppen auf der Verfolgung der Herero, wir begleiten dentschen Forschertrieb nach Australien, fröhlichen Jägermut nach Nordamerika und nehmen an Kriegszügen in China und Ostafrika im Geiste teil. Mit diesen wenigen Worten ist der reiche Inhalt des Buches keineswegs erschöpft; alle Beiträge sind aus der Begeisterung für Groß-Deutschland heraus geschrieben und sind wohl geeignet, Begeisterung und Interesse für unsere fernen Lande zu erwecken. - Gern begleitet der Leser der Sperlingschen Weltreise die Kreuzfahrten von Chiua nach Zanzibar, von dort nach Kapstadt, Sydney, Apia und Japan und läst sich in Bild und Wort die verschiedenen Gegenden vorzaubern. Land und Leute sind mit lebendigen Farben geschildert. Das Buch wird sich unter nuserer Jugend gewiß rasch Freunde erwerben, die, herangewachsen, für die ge-sunde Entwickelung der deutschen Kolonien, für die Ehre des deutschen Namens und für gute deutsche Arbeit eintreten sollen. -Mit Recht hat in den Verhandlungen über die Mission und die religionsgeschichtliche Schule, wie sie von Troeltsch und Warneck bisher getthrt wurden, auch Bousset das Wort ergriffen, und ich meine, daß seine Ausführungen viel zur Verstäudigung beitragen werden. In feiner Weise charakterisiert er die Grundstellung der Religionsgeschichtler, weist nugerechte Vorwürfe zurück und stellt misverständliche Formulierungen zurecht: an dem Gedanken der Unüberbietbarkeit christlicher Religion hält auch er fest. Nach diesen Darlegungen zeigt B. dann auf, wie es auch für die Anhäuger der religiousgeschichtlichen Schule durchaus möglich ist, Mission zu treiben, wie die Art, in der sie missionieren wollen, in der Praxis gar nicht im Gegensatz zu der bisberigen steht - über die Fragen nach Tempo und Umfang der anzustrebenden und aufzunehmenden Missionsarbeit u. a. wird man sich allen theoretischen Gegensätzen zum Trotz nabe kommen - pnd wie sie ihre Missionspflicht mit Freudigkeit erfullen werden. Wem es um das Verständnis der religiousgeschichtlichen Schule und ihrer Stellung zur Mission zu tun ist, wer nicht selbstgerecht seine Arbeit allein für die gottgewollte hält, der lese B.s Schrift, - Wie lebendig und stark der Missionseifer in den Kreisen der sog modernen Theologen ist, das kann man aus dem schönen Büchlein Weinels, eines ihrer jungeren Führer, erkennen. Wie kräftig dringt hier immer wieder das persönliche Interesse durch, das der Verf. an der Mission und ihrem Wirken hat! Hier wird deutlich, dass es nicht auf die Auerkennung der Echtheit des Missionsbefehls Jesu ankommt - auch Feine be-

zweifelt ja die Geschichtlichkeit dieses Wortes -, sondern auf die Gewisheit, die W. am Anfang zum Ausdruck bringt: Wo Jesu Geist lebendig ist, da lebt auch das Gefühl einer Sendung an die andern, da ist Mission. Boden, Ziele, Träger, Mittel und Erfolg der Mission werden für die urchristliche und die heutige Zeit dargelegt. Der Verf., der sich auch in die Literatur über die moderne Mission grundlich vertieft hat, weiß überall die Parallelen herauszustellen, verschweigt aber auch die Gegensätze und Unterschiede nicht. Wir haben seine Schrift, die das schwierige Problem recht klar verhandelt, mit großer Freude gelesen. Auf S. 48 wolle man verbessern, daß das Zitat Act. 1728 nicht von Menander, sondern von Aratus stammt. - Der unierte Charakter der Brüdergemeinde, deren Glieder sich "bei der Mannigfaltigkeit der Sonderbekenntnisse im gemeinsamen Glauben an den Lebensquell in Christo Jesu wiederfinden", ist für die Unionsbewegung in Preußen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts von großer Bedeutung gewesen. So sollte die Eintracht der Brüdergemeinde auch heute wieder ein Ansporn sein, daß in der evangelischen Kirche der Parteihader ertötet werde. Das Gemeinschaftsgefühl, das dort so stark vorhanden ist und von dem sich die Brüder getragen wissen, soll auch unsere Gemeinden erfüllen; in gleicher Weise sollte auch das Gefühl der Verantwortung für die Heiden, das in den Brüdern rege war und ist und sie zur Mission treibt, uns durchdringen. Das sind die beherzigenswerten Grundgedanken des Aufsatzes von Gelderblom. - Zur Beautwortung der Frage, ob das Christentum das moralische Recht habe. den beidnischen Glauben zu entwurzeln, haben sich Mabie, Carus und Christie zusammengetan; der erste behandelt das göttliche Recht in der christlichen Mission, der zweite die Mission vom Standpunkt der Religionsvergleichung aus, der dritte das Problem: Was hat das Christentum orientalischen Nationen anzubieten? - Arper schildert das erste Arbeiten des Americ. Board in der armenischen Kirche, das Aufgeben des ursprünglichen Grundsatzes - nicht Bekehrung, nur noch Durchdringung der alten Kirche mit dem Evangelium und die dahin führenden Gründe: 1. Verlangen der Kirche daheim nach sichtbaren Erfolgen. 2. die Intoleranz der orientalischen Kirche. 3. Gegensatz zwischen orientalischen und westlichen Anschauungen, 4. Unterstützung durch den Gesandten. - Auf die Anfrage: Sollen die Unterschiede der einzelnen Sekten der christlichen Länder in den Missionsgebieten für immer bestehen bleiben? haben eine Anzahl von Missionaren der verschiedensten Kongregationen, an ihrer Spitze Gulick, geantwortet. Sie kamen durchweg zu dem Schlus: Der einzelne Missionar soll getreu seiner Ueberzeugung das Evangelium mit den kleinen äußerlichen Unterschieden seiner Kirche predigen. Sind die eingeborenen Christen einst imstande, sich wirtschaftlich und geistig selbst zu unterhalten, so ist die Bildung einer Nationalkirche mit den weitesten Grenzen für alle protestantischen Bekenntnisse möglich und wünschenswert. Die neugewonnenen Christen lernen nicht die Unterscheidungen der protestantischen Sekten kennen, für sie ist Christentum nur Lebre von Jesus.

### b) Geschichte der Mission und der Gesellschaften.

Beckler. Th., Offene Türen u. alleriel Widerwärtige. Lage d. Brüdermiss. i. 175. Jahre ihr. Bestehens (AMZ, 34, 460-474). — Cramer, Frz., Afrika i. seinen Beziehungen z. antiken Kulturweit. Gu., Berteismann. & 2,40. — Field, Claud., Heroes of missionary enterprise. 335. Lo., Seeley. 5 sh. — Gedüchtnistagy, Z. 175., d. Gründung d. Brüdermiss. Rückblick auf d. letzte Vierteijahrh. 29. Herrnbut, Miss.buchb. & 0,30. — Gehring, A., Bartholomäus Zlegenbaig, d. Vater d. ev. Tamuleamiss. 2. verm. Aufl. 104. L., Ev.-luth. Miss. & 0,80. [ThLBl. 29, 71 H. Stocks.] — Mac Gillivray. A. Contury of Protestant Missions i, China 1807—1907. 667. Lo., Paul. 15 sh. — Haccius, Georg, Hannoversche Miss.gesch. 2. Tl. VII, 568. Hermannsburg, Miss.handl. & 3,60. [AMZ. 34, 3941]. — Hackmann. H., 100 Jahre protest. Miss.arbeit i. China (Chr. 21, 904—912). — Ders., E. Frage (betr. Morrison) (ZMR. 22, 345—346). — Kinloch. W., Saint Ninian. A missionary of the 5th cent. (DR., July, 97—114). — Kurze, H., Aus D. John Patons letzten Lebensjahren (AMZ. 34, 510—520). — Launay. A., Histoire des missions de Chine. t. 1. XXXIX, 550. Vannes, Lafolye frères. — Lögstrup, T., Det danske Missionsseikabs historie. 602. Kopenhagen. Kr. 3. — Lueken, Robert Morrison (ZMR. 22, 274—280, 299—297). — Richter. Paul, Dr. Herm. Gundert (AMZ. 34, 5. u. 6. Belbl.). — Ders., Samuel Hebich (lb., 4. Belbl.). — Ders., Wilh. Tob. Ringeltanbe (lb., 3. Belbl.). — Rivère, J., La propagation du christianisme dans les trois premiers siècles d'après les conclusions de M. Harnack. 169. 127. P., Bloud & Cle. — Schlunk. Alphons. François Lacroix (AMZ. 34, 2. Beibl.). — Schlunk. M., Henry Martyn (lb., 1. Belbl.). — Schwitt. A., Bonifacius, Apostel d. Deutsch. 52. B., P. Raatz. & 0,75. — Steiner, P., Unter Christen u. Heiden. A. d. Leben d. Miss. J. J. Bär. 48. Ba., Basi. Miss.buchh. & 0,20. — Stock, E., The story of church missions. 129. 223. Lo., Nibet. 1 sh. 6 d. — Stocks, H., D. Miss. 1. Diamenark (ZMR. 22, 34–37), 97–103). — Whitley W. T., The story of missions in five contin

Dem ersten Teil der Hannoverschen Missionsgeschichte, die uns von der Pflauzung der christlichen Kirche in Friesland und Sachsen bis zur Entstehung der Hermannsburger Mission geführt hatte, hat Haccius nach zwei Jahren den zweiten Teil folgen lassen: er ist in der Hauptsache der Hermannsburger Mission gewidmet, die ja "die Volksmission im Hannoverland" ist, und reicht bis zum Tode von L. Harms. Mit lebhafter Teilnahme folgen wir den anschaulichen Schilderungen, die uns in die Gründungszeit der Missionsanstalt führen, die von den Anfechtungen, Kämpfen und ersten Fortschritten derselben handeln; wir können einen guten Blick in die Organisation und das Getriebe tun, die für solche Anstalt nötig und damit verbunden sind. In sechs weiteren Kapiteln werden uns die Missionswerke unter den Galla. Sulu, Betschuanen beschrieben.

Nachrichten über die Lage beim Tode L. Harms', über die Hannoverschen Missionsvereine und das Verbältnis zu den Missionsgesellschaften bilden den Beschluss. Es ist dankbar zu begrüßen, dass wir über die Entstehung und Entwickelung der Hermannsburger Missionsgesellschaft diese ausführlichen und authentischen Mitteilungen erhalten, die unser Interesse auf Schritt und Tritt wachrufen. Mögen andere Missionsgesellschaften eine größere Wirksamkeit entfalten können, weil die Kreise, die sich zu ihnen halten. größer und über ein weiteres Gebiet zerstreut sind, hier erleben wir es mit, wie das Missionswerk von einem Stamme gehalten und getrieben wird, wie ein Glied desselben sein Werk nicht in einer Stadt, sondern in einem abgelegenen Orte begründet und doch eine große Missionsgemeinde nm sich sammelt, wie die Hermannsburger Missionare, meist Landeskinder - ibr Verzeichnis finden wir am Schluss des Buches - auf ihrem Posten in Afrika treue Arbeit ver-Möchte es dem Verf, vergönnt sein, die Arbeit, deren Lekture uns eine Freude ist, bald zu vollenden und uns anch über die letzten 40 Jahre, in denen die Hermannsburger Missionsgesellschaft mancherlei eigenartige Entwickelungen durchzumachen hatte. so wertvolle Nachrichten zu bieten wie bisher. - Gestützt auf Briefe und Berichte Ziegenbalgs lässt Gehring vor nns ein Bild jener ersten Reisen zu den Tamplen und die Tätigkeit unter ihnen entstehen: wie es nach Ueberwindung unsäglicher Schwierigkeiten in der Heimat und in Trankebar dem unermitdlichen Mann gelungen ist, im Verein mit seinen Gefährten den Grund zur Gemeinde christlicher Eingeborener zu legen, wie bei seinem Tode eine christliche Kirche in dem bis dabin heidnischen Lande stand, die noch heute nach 200 Jahren ein ehrendes Denkmal seiner Verkündigung ist." In dem Berichte, den die Brüdergemeinde anlässlich des 175. Gedächtnistages der Gründung der Brüdermission über die letzten 25 Jahre ihrer Missionstätigkeit erstattet, steht neben dem Zeugnis ernster Arbeit und dem Ruckblick anf tiefgreifende Neueinrichtungen an erster Stelle der Dank gegen Gott, der für alle Werke Arbeiter erweckte und über alles Sorgen hinweghalf. - Aus Anlass der Hundertjahrfeier der protestantischen Mission in China hat Lucken dem Manue, der es damals znerst, im Vertrauen auf Gott, wagte, den Chinesen das Christentum zu bringen, R. Morrison, ein Erinnerungsblatt gewidmet. Als Hanptquelle lag ihm das von M.s Witwe zusammengestellte Gedenkbuch seines Lebens und Wirkens zugrunde. Zu welchem gewaltigen Baume hat sich das Samenkorn, das damals in den unzugänglichen Boden gelegt wurde, ob es auch anfänglich keine Frucht zu treiben schien, besonders in den letzten 50 Jahren entwickelt! Und doch, was will das Erreichte gegenüber diesem Millionenreich bedeuten! Der Sauerteig muß kräftig wirken. - Einem der namhaftesten Missionare am Anfang des 19. Jahrhunderts, Wilh. Tob. Ringeltanbe, dem Vater der

Trawankormission, hat *Rtchter* ein schlichtes Denkmal gesetzt: wie er sich daheim auf seinen späteren Beruf vorbereitete und nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten beim Anfang in Trawankor segensreich gewirkt hat, schildert er uns z. T. mit Stücken aus R.s. Briefen.

#### c) Die Arbeitsfelder.

#### 1. Allgemeines. Kolonien.

Anz, W., Südwestafrika (Chr.W. 2), 1226—1227. Besprechung v. Rohrbach, Deutsche Kolonialwirtschaft, 1 Bd.). — Blum, Otto u. Giese, Erich, Wie erschließene wir unsere Kolonien? VII, 136. B., D. Reimer. M. 2. — Böttger, Hugo, D. neue Aera d. deutsch. Kolonialpolitik. 4. H. d. burschenschaft. Bücherei. 3. Bd. 96. B., Heymann. M. 0,60. — Bracke, Otto, Verbindungen mit u. in den deutsch. Kolonien. 32. Osterwieck, Zickfeldt. schaftl. Bücherel. 3. Bd. 96. B., Heymann. \$\mathcal{B}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$\tilde{O}\$ 1 Deutsch-State Couverner I. Deutsch-Statwoschrika. S. Ann. A. 2008. Mittler. & 11. — v. Lignitz, Deutschla Interessen i. Ostasien u. d. gelbe Gefahr. XI, 164. B., Vofa' Buohh. & 4,50. — Medizinalberichte üb. d. deutsch. Schutzgebiete f. d. J. 1905/06 frag. v. Reichskolonialnat. III, 440. B., Mittler. & 7,50. — Metterhausen, O., Im Kampf ums Nouland I. Südwest. E. Erzählung a. d. Hereroaufstande. 1. Bd. d. Stuttgart. Jugendbücher. 168. St., Union. M 1. - Obet, J. G., Unser KolonialM 4,80. - Plehn, H. u. Sarwey, Helmut, Kolonialpolitik. Bd. 4 v. Deutsches Wollen. 109. Prenzlau, Mieck. & 1. — Preufs, Ed., Kolonialerziehung d. deutsch. Volkes. 76. B., A. Duncker. & 1. — Roionaterzienung d. deutsen. Volkes. 76. B., A. Duncker. M. I. — Richthofens, Ferd. v., Tagebütcher aus China. Ausgew. u. hrsg. v. E. Tielsen. 2 Bde. XIV, 588; IV, 375. B., D. Relmer. Geb. M. 20. — Rohrbach, P., D. Kolonie. 19. H. v. "D. Gesellschaft". 102. Frk., Literar. Anst. M. 1,50. — Ders., Deutsche Kolonialwirtschaft. 1. Bd. Stidwestafrika. 510. B. Schöneberg, Hilfe. M. 10. [ChrW. 21, 1226f. W. Ans; EMM. 52, Lit. Beil. 1.] — Ders. Wie machen wir nus. Kolonien rentabel? 279. Hl., Gebauer-Schwetschke. M. 3. [EMM. 52, Lit. Beil. 1.] — Scheel, Willy, Deutsche Kolonien. Koloniales Lesebuch. VIII, 226. B., C. A. Schwetschke. \*\*M. 2,80. [EMM. 52, Lit. Beil. 1.] — Schlaginitucit, Max, Afrik. Kolonisi-bahnen. 48. M., Piloty & L. M. 1. — Schmidt, M., Aus uns. Kriegsleben i. Südwestafrika. VIII, 204. B., Gr.-Lichterfeide, Ruuge. \*\*M. 2. — Schwilte. Leonis, Aus Namaland u. Kalahari. XIV, 752. Jens. Fischer. Kart. M. 60. — Schocaree, Deutsch-Ostafrika. 8. u. 9. H. d. Kolon. Abhandlungen. 65. B., Silfscrott. M. 0,80. — Sembritzki, Emil., Volkstlim. Kolonialkunde f. Schule u. Haus. Owanama (Deutsch-Stidwestafrika). VII, 133. B., O. Dreyer. & 1,50. — Sprigade, P. u. Moisel, M., Wandkarte d. deutsch. Kolonien. B., D. Reimer. A 8. - Dies., Deutsch. Kolonialatlas. 28. Ebda. & 0,60. — Dies., Großer deutsch. Kolonialatlas. 6. Lfg. Togo. Ebda. & 1. — Strümpfel, E., Kolonialbesitz u. Christenpflicht. 1.—5. Taus. H. 29 v. Lehr u. Wehr fürs deutsche Volk. 16. Hamb., Ag. d. Rauh. H. M 0,10. - Uth, Max Rud., Im Sattel u. Ochsenwagen. 135. B., Stifserott. M 2. - Verhandlungen d. deutsch. Kolonialgesellschaft Abt. Berlin-Charlottenburg. IX. Bd. 1. H. Kuba, Philal., D. Herero. 14. B., D. Relmer. M. 0,40. — Wahrheit, Die, tib. d. deutsch. Kolonien. 23. B., G. Nauck. M. 0,10. — Westermann, Diedr., d. deutson. Roionien. 23. B. G. Rauck. S. U.I.U. — rrestermann, Lreur., D. Ewe-Stämme i. nns. Kolonie Togo (Chrw. 21, 153—157. Bericht üb. Spieths Werk). — Wettstein, K. A., D. Strafverschlokung i. deutsche Kolonien. IV, 24. Zü., Zürcher & Furrer. M. 0,50. — Ders., Brasilien u. d. deutsch-brasilian. Kolonie Blumenau. XIII, 339. L., Engelmann. # 13,50. — Wirtschaftsatlas d. deutsch. Kolonien hrsg. v. kolon. wirtschaftl. Komitee. 2. Auf. 10 Kart. 19. B., D. Reimer. Geb. #6 5. — Zimmermann, Alfred. Kolonialpolitik. 2. Aufl. XXII, 424. L., C. L. Zimmermann, Alfred, Kolonialpolitik. 2. Aufl. Hirschfeld. M 12,60.

In zweijährigem Aufenthalt hat Rohrbach Deutsch-Südwestafrika gründlich kennen gelernt, und nun hat er seine dortigen Erlebnisse und Erfahrungen, seine Wünsche und Vorschläge für dies Land in dem ersten Bande seiner Sammlung "Deutsche Kolonialwirtschaft" niedergelegt. Bei dem regen Interesse, das wir jetzt, nach den schweren Kämpfen unserer Truppen daselbst für diese Kolonie haben, wird R:s anschauliche Schilderung des ganzen Gebietes, die noch durch eine Karte verdeutlicht wird, viele dankbare

Theolog, Jahresbericht, XXVII (Teil IL)

Leser finden, die unter seiner Führung die Namib, das große Dunengebiet, die Gebirgsgegenden, die Weidetriften bis zum Rande der großen Kalahari durchstreifen. Wir begegnen dabei den Herero. den Damara, den Hottentotten, den Bastards, Stämmen, die entweder selbst in unserer Kolonie ansässig oder durch allerhand Interessen damit verknüpft sind. Nach einer Darstellung der Aufschließungsversuche, die vor der Aufrichtung der deutschen Herrschaft - alle mit demselben Zweck: Viehhandel nach Südafrika in die Wege zu leiten - unternommen wurden, folgt die Beschreibung der deutschen Besitzergreifung, der wenig erspriefslichen Tätigkeit der Siedelungsgesellschaften, der stärkeren Niederlassung der Deutschen, des Aufstandes und der Zerstörung des sich entfaltenden Lebens. Der Kritik mancher Irrwege und begangenen Fehler schließen sich Vorschläge an für eine rationelle Ausnützung des Weidelandes, für Bewässerungsanlagen und Eisenbahnbauten. Die sachliche, trockenen Zahlen arbeitende Darlegung wird das Werk jedem, der sich mit dieser Kolonie beschäftigt, zu einem unentbehrlichen Handbuch machen; er findet darin das Material, das ihn über alle einschlägigen Fragen informiert. Dem Buche gereichen die zahlreichen scharfen Abbildungen zu besonderem Schmuck. - Auf mannigfache Schäden, auf die z. T. auch schon andere Kenner der Kolonie aufmerksam gemacht haben, lenkt Perrott, ein alter Ostafrikaner, die Blicke seiner Landsleute in der Heimat. Das Erscheinen seines dankenswerten Buches hat der Verf, selbst nicht mehr erlebt. In dem Abschnitt "Die Bureaukratie und die Behandlung der Farbigen", S. 77-81, setzt P. sich auch mit den Missionen auseinander. Er stellt den Grundsatz auf, dass die Schulen nicht den Missionen überlassen bleiben dürfen, sondern staatlich werden müssen, und erhebt dann den Vorwurf, dass die protestantischen Missionare ihre Zöglinge viel weniger zur Arbeit anleiteten als die katholischen. Eine Klarstellung dieser Verhältnisse wird wohl von der angegriffenen Seite erfolgen. - Aus Englands und Frankreichs Kolonialpolitik, deren Entwickelung Plehn in den wichtigsten Zügen an uns vorüberziehen läst, soll Deutschland sich eine Lehre nehmen: auch dort haben erst harte Kämpfe und bittere Enttäuschungen zu sicherem Besitz geführt. - Sarvey schildert die Erwerbung der deutschen Kolonien, zeigt die schweren Fehler, die in ihrer Verwaltung begangen wurden, und bespricht die mancherlei Fragen, die jetzt dort zu lösen sind. Ein neuer, wertvoller Band der Sammlung "Deutsches Wollen" liegt damit vor. - Strümpfel will erweisen, das eine volle Lösung unserer Aufgabe in den Kolonien nur auf dem Boden des Christentums möglich ist. Er schließt daran eine Uebersicht der in unseren Kolonien arbeitenden Missionsgesellschaften an. -Zwar spricht Preuß öfter von Schülern und Soldaten, denen eine tüchtige Kolonialerziehung zuteil werden soll, im wesentlichen hat er aber an letztere gedacht. Eine Reibe von Fragen, die bei einer

Einführung in unsere Kolonialwirtschaft auftauchen, hat er, ohne erschöpfend sein zu wollen, erörtert. So mag das Büchlein, das anregend geschrieben ist, hauptsächlich dem Offizier gute Fingerzeige für seine Instruktionsstunden geben. - Mit vorliegendem Vortrag, den Knappe vor der deutsch-asiatischen Gesellschaft gehalten hat, wollte er die Deutschen für die notwendigen Kulturaufgaben in China interessieren. Er zeigte, wieviel die Amerikaner, Engländer, Franzosen und Japaner für den Unterricht der Chinesen tun, und wie unbekannt, weil die Tätigkeit der Deutschen zu gering ist, die deutschen Länder, deutsches Wesen und Leben, deutsche Kultur im Reich der Mitte bleiben. Mit zwei praktischen Vorschlägen (Begrundung einer Medizinschule und einer deutsch-chinesischen höheren Schule in Shanghai, Versorgung chinesischer Schulen mit deutschen Lehrern) zur Verstärkung des deutschen Einflusses schließt er seine knappen, beherzigenswerten Ausführungen. — In gedrängter Kürze bieten Sprigade und Moisel übersichtlich geordnetes Material über die wichtigsten Verhältnisse in unseren Kolonien; ihnen angefügt sind statistische Angaben, Literaturnachrichten und Rückblicke über die einzelnen Gebiete im Jahre 1906. Den Schluss bilden acht sehr gute Karten. Der billige Preis ermöglicht es jedem, sich diesen beguemen Atlas mit seinem zuverlässigen Jahrbuch anzuschaffen. - Aus dem Sammelbande "Auf weiter Fahrt" sind drei der fesselndsten Beiträge, die auf Deutsch-Stidwestafrika Bezug haben, z. B. der von M. v. Eckenbrecher, abgedruckt. Beigesellt ist die Schilderung eines Rittes ins Sandfeld, in der uns die Wichtigkeit der Frage des Suchens und Findens von Wasser nabegebracht wird

#### 2. Asien.

Vorderasien. Harnack, Anna, Aus d. persisch. Armenien (RChr. 10, 40-50). — Meinhof, C., D. Bedeutung der Mohammedanermiss. Rtr d. Heidenmiss. 14. Gr.-Lichterfelde, Deutsche Orient-Miss. & O. J. E. EMM. 52, Lit. Beil. 2.] — Pflanz, D. Aussatz i. Heil. Lande (ChrW. 21, 863 bis 868). — Sommer, Annie van and Zuemer, S. M., Our Moslem Sisters. A cry of need from lands of darkness. M.Y., Fleming, Reveil & Co. § 1,25. EMM. 51, 470.] — Steiner, P., D. Drusen u. ihre Rel. (EMM. 51, 129-141). — Wer ist denn mein Nächster? Uebersicht üb. d. Arbeit d. deutsch. Hilfsbundes f. christl. Liebeswerk i. Orient. 24. Frk., Verl. Orient. & O.15.

Orient. & 0,15.

Indien. Chamberlain. D. Ober-Brahmane u. seine "Prophetenschule" (AMZ. 34, 554-565). — Curzon, Lord. in India. Lo, Macmillan & Co. 12 sh. [EMM. 51, 472 J. Fr.] — Dyer. Helen S., Revival in India. Lo, Morgan and Scott. 1 sh. 6 d. [EMM. 51, 471 D.] — Flez. O., Aus d. Palmenlande. Selbsterlebtes aus Ost. u. Westindien. VII, 282. Gü., Bertelsmann. & 2,50. [AMZ. 34, 102; EMM. 51, 128.] — Ders., Mung, d. barman. Klosterschüler. 20. Ba., Basl. Miss-Buchh. & 0,10. — Fries, E., Niassische Gesänge. [AMZ. 34, 420-432.] — Gehring, Hans, Indien, d. alte Wunderland u. seine Bewohner. 1. Tl. VI, 261. L., O. Spamer. & 6,50. — Göttsching, E. Diaspora-Reise n. d. Halbinsel Malakka.

No. 25 (größ. Ser.) d. Palmzweige v. ostindisch, Miss.felde. 32. L., Evlith. Miss. & 0,10. [EMM. 51, 511.] — Hahn, Ferd., Einführung i. Gebiet d. Kolsmission. VIII, 159. Git., Bertelsmann. & 2. [ZMR. 22, 379 bis 380 Hachmeister; EMM. 51, 509 f.; AMZ. 34, 395.] — Ders., Blicke i. Geisteswelt d. heidn. Kols. Sammlung v. Sagen, Märchen v. Liedern der Oraon i. Chota Nagpur. 1906. X, 116. Ebda. & 1,50. [EMM. 51, 128.] — Hörnle, Selma, Aus. d. Francemission i. Nordindien. 1. H. der Bilder aus. d. Miss.welt. 23. Ba., Basl. Miss.buchhdlg. & 0,10. — Joerdens, Im Innera v. Borneo (EMM. 51, 329—334). — Kausch, A., D. Jers. M. 10, 20. — Herz. Indiens. Studien aus. Benares. 20. Friedenau-B., Goßner-Miss. & 0,20. — Kohlbrugge. D. Psychologie d. Javanen. St., Streeker & Sch. — Lorbeer, Helene. E. seltsames Grab. 8. Friedenau-B., Goßner-Miss. & 0,05. — Dies., D. Pest. i. Ghazipur. 16. Ebda. & 0,20. — Luccas, Bernh., The Empire of Christ. VI, 151. Lo., Macmillan a. Co. 2 sh. 6 d. — Michael, M., D. Evang. i. Indien (D. Alte Glaube 9, No. 4). — Rhiem. Hanna. Premo, d. Indische Waisenknabe. 12. Ba., Basl. Miss.buchhdlg. & 0,10. — Dies., Indische Franenmission (Chrw. 21, 1092 bis 1096). — Richter, Jul., Miss. Rundschau: Vorderasten (AMZ. 34, 87—100). — Schneider, H. G., D. Sippe der Hallbecks u. e. aus ihr. 1. H. z., Miss.-kunde, hrag. v. d. Miss konferena d. Britdergem. 24. Herruhut, Miss. buchh. & 0,25. — Schröder, Kurzer Ueberblick th. d. Schieswig-Holsteinsche Miss. I. Indien 1906. Breklum, Miss. hans. & 0,20. [AMZ. 34, 1936.] — Schwartz, v., 7 Miss. stunden z. Einführung i. d. Arbeit d. Leipz. Miss. I. Indien. 82. L., Ev.-luth. Miss. & 1. [ThLBl. 29, 143f. A. Hm.] — Schwartz, v., 7 Miss. stunden z. Einführung i. d. Arbeit d. Leipz. Miss. I. Indien. 82. L., Ev.-luth. Miss. & 1. [ThLBl. 29, 143f. A. Hm.] — Chler. Welche Bekchrungsgesch. e. Brahmanen (AMZ. 34, 274–279). — Wilson-Carmichael, Anny, Tatsachen v. stüdndisch. Miss.felde. A. d. Engl. v. E. v. Felitizsch. 288. Barmen, E. Müller. & 4. A. A. 1. 292. Zwickau, Schriftenvere

Ostasien. Ochler, Welche Aufgaben stellen d. Mission d. neuesten Vorgänge i. Ostasien? (EMM. 51, 1—13).

Chin a. Broomhall. Marshall. The Chinese Empire. Lo., Morgan and Scott. 7 sh. 6 d. [EMM. 51, 470 f. W.; AMZ. 34, 390 ff. Harimann.] — Chest, Moses, D. Christentum als absolute Wahrheit i. Liehte der chines. Relig. (BG. 43, 7. H.). — Ders., Untersuchung tib. Zivilisation, Moral u. Evang. i. China. 23. B., Berl. ev. Miss.-Ges. M. 0,40. [AMZ. 35, 46 Warn.] — Dorfschulen. Chinese., i. Schutzgebiet Kiautschon (ZMR. 22, 280—288). — Forke, Alfr., D. Völker Chinas. 90. B., K. Curtius. M. 150. — Genähr. J., D. 3 allgem. Miss.konterens. I. Shanghai 1907 (AMZ. 34, 358 bis 375, 412—419). — Graves, Chines. Christentum, tibers. v. Genihr (th. 74—87). — Groot, J. J. M. de. The religious system of China. Vol. V, Book 2. VI, 465. Leiden, E. J. Brill. M. 12. — Hackmann, G., E. Stimme a. Chinas Reformkreisen (ZMR. 22, 167—175). — Ders., Vom Omi bis Bhamo. 2. A. XVI, 382. B., K. Curtius. M. 4,50. — Hartmann, F., China and Wende seiner Gesch. (AMZ. 34, 15—23). — Ders., Griffith John, e. erfreul. Stück Miss.gesch. i. China (ib. 297—315). — Ders., China. Miss.rundschau 1 u. II (b. 520—543, 565—582). — Mers., Aug., Chinas Erwachen u. d. ev. Miss. (ZMR. 22, 13—24). — Ders., Kiautschou, d. Frage seiner Rückgabe an China, seine Entwickelung i. J. 1905/06 u. d. Arbeit d. Miss. i. him (ib. 228—236). — Kutter, R., Heidenpredigt i. China u. ihre Wirkungen (EMM. 51, 473—486). — Ders., E. Bahnhofglocke für China. 16. Ba., Basl. Miss.buchh. & 0,10. — Lechler, Rud., Aus vergangeuen Tagen. Rückblicke auf d. 1. Jahrzehnt d. Basl. Miss. l. China 1847—1857 (EMM. 51, 374—384, 408—418, 461 bis 483). — Maclogan, P. J., Christian misslons and the civil power in China (Contemp. Rev., Jan. 33—54). — Maier, Martin, E. Brief a. China (EMM. 51, 220—295). — Mühlhäußer, D. Jahrhunderktonferenz d. ev. Miss. 1.

China (ib. 335-340, 366-374). — Postler, Etis., Schwester Maria Postler. E. Frauenleben i. Dienste d. deutsch. Blinden-Miss. i. China. 190. Hamb., Ag. d. Rauh. H. & J.,75. [EMM. 51, 512.] — Richter, Jul., Missionsrundschau: Stidost-Asien (AMZ. 34, 40-48). — Ruhmer, Wilh., Schilchte Gedanken üb. d. 3. große Miss. konferenz d. ev. Miss. i. China (ZMR. 22, 335-345). — Ders., Unsere Jüngste deutsche Kolonie Tsingtau (ib. 362-368). — Schlatter, W., Chines. Schulpolitik (EMM. 51, 385-400, 425-439). — Speicher, J., The Conquest of the Cross in China. Lo., Revell. 5 sh. — Steiner, P., Aus d. Erlebniasen e. Miss.arztes i. China (EMM. 51, 167-169). — Ders., Z. Oplumfrage i. China (ib. 13-18). — Ders., Z. Gesch. des Oplums (ib. 1181). — Ders., 3. Wochen unt. Oplum rauchern i. e. chines. Dorfe (ib. 198-204). — Ders., D. Kampf geg. d. Oplum i. Shanghai (ib. 426-428). — Thompson, R. Wardlow, Griffith John, the Story of fifty Years in China. 544. 7 sh. 6 d. — Wilhelm, R., D. Miss.konferenz i. Shanghai (Chr. W. 21, 912-916). — Ders., Z. aligem. Lage i. China. (ZMR. 22, 146-149). — Zahn, Anna, Schwesternarbeit i. China. 3. Bd. v. Auf Miss.pfaden. 91. Gü., Bertelsmann. & 0,60. [EMM. 51, 352.]

Japan. Allier, R., Le protestantisme au Japon (RevChr. 22, 282ft, 399 ft, 37-55). — Flad, F., Schulen i. Japan (D. Alte Glaube 8, No. 39). — Fries, K., Noch einmal d. Tokiokonferenz i. anderer Beleuchtung (AMZ. 34, 549-554). — Gundert, W., D. Konferenz d. christl. Studenten-Weltbundes i. Tokio 1907 (ib. 445-460). — Haas, H., Japan als christl. Miss-gebiet. B., K. Curtius. & 2,20. — Ders., Wie e. Japaner Christ wurde. No. 5 d. Hirtenrufe. Kl. Miss-schriften d. AEPMV. 38. Heldelb., Ev. Verl. & 0,15. — Ders., Japans Zukunftsreligion. 1. u. 2. A. 164. B., K. Curtius. & 2,40. [ThLBl. 29, 571. H. Stocks; AMZ. 34, 392-394; EF. 7, 493 f. W. Schüler: ChrW. 22, 140 M. Christlieb.] — Ders., D. Seelenieben d. Japaner (ZMR. 22, 104-115, 150-151, 187-192, 210 bis 223, 237-252, 258-274). — Herris, M. C., Christlanity in Japan. 169. V11, 88. Cincinnati, Jenning a. Graham. § 35. — Hearn, Lafcadio, Glimpses of unfamiliar Japan. 319. L. Tauchnitz. & 1,60. — Ders., Ixumo, Bilcke i. d. unbekannte Japan. A. d. Engl. v. Berta Franzos. 1. u. 2. Taus. 314. Frk, Liter. Anst. & 5. — Hesse, J., Was bedarf Japan? (EMM. 51, 177-188). — Hechtkawa, Dayl, D. Kultur Japans. 2. A. 149. B., K. Curtius. & 2. [ZMR. 22, 349 f. A. Kind; LZBl. 49, 1569 f. Nochod.] — Paalsov, Hams, D. Ksiserreich Japan. B., Herm. Paetel. & 3. — Pusteur, V. M., Gods and heroes of old Japan. Lo., K. Paul. 12 sh. — Rathgen, Karl, Siaat u. Kultur der Japaner. No. 27 d. Monographien z. Weitgesch. VII, 140. Bielefeld, Veibag. u. Klasing. M. 4. — Retinkardt, L., Jung Japan u. seine Bedeutung für d. Reich Gottes u. d. Entwickelungsgesch. d. Menschheit. 58. M., E. Reinhardt. M. 0,80. (EMM. 51, 511 f.] — Richter. Jul., Miss.-rundschau: Japan (AMZ. 34, 181-193, 230-239). — Ders., Japans Interessensphäre i. Ostaslen (ib. 332-343). — Schiller. Emil, Halbjabrabericht üb. seine Tätigkeit i. Japan (ZMR. 22, 24-32, 51-57). — Ders., D. gegewärtige Japan u. d. Christent. (Pr. 40, No. 7). — Ders., D. japan. Familie (ChrW. 21, 479-481, 501 bis 507). — Ders., D. japan. Familie (ChrW. 21, 47

Vorderasien. Anna Harnack gibt eine Schilderung von persisch Armenien und seinem kirchlichen Leben, von den verschiedenen Missionsbestrebungen und den Anstrengungen, die das unglückliche Volk macht, um sich der Uebermacht und Uebergriffe seiner Nachbarn zu erwehren. — Ueber das Elend der Aussätzigen im heiligen Lande und die Hilfe, die ihnen zuteil wird (nicht im

Regierungsasyl zu Siloah, wo sich unter einem aussätzigen Hänntling eine Bettelznnft Aussätziger organisiert hat, sondern im Asyl "Jesus Hilfe", das 1867 eingeweiht wurde und von der Brüdergemeinde

geleitet and versorgt wird) berichtet Pflanz.

Indien, Hahn, der durch jahrzehntelange Missionsarbeit unter den Kols sie gründlich kennen gelernt hatte, hat eine Sammlung ihrer Märchen, Lieder und Sagen zusammengestellt. Dadurch gestattet er uns einen tiefen Einblick in das Gemütsleben and die Phantasie dieses Volkes. Das meiste sind ansprechende Erzählungen; die Lieder - Liebes- oder Tanzlieder - mögen im Original anziehender wirken als in der Uebersetzung. Jedenfalls werden dem Verf, neben den Missionskreisen auch alle Forscher auf völkerkundlichem Gebiet für seine schöne Gabe dankbar sein. -- Ders. gibt uns als eine Einführung in die Kolsmission außerordentlich grundliche Anskunft über Geschichte, wirtschaftliche nnd soziale Zustände, Sitten und Religion der Kols; diesen Ansführungen fügt er einen Ueberblick über die Tätigkeit der Mission seit 1845 an. Es ist sehr erfrenlich, wenn wir über die einzelnen Missionsgebiete so tuchtige Arbeiten erhalten, wie diese von H. es ist, die sich denen von Richter über Indien, von Irle über die Herero würdig anreiht. Unter der Anleitung dieser Kenner von Land und Leuten bekommen wir ein zuverlässiges Bild; wir lernen verstehen, wie schwierig die Arbeit der Mission unter solchen Völkern ist, wir dürfen uns aber auch an den Erfolgen frenen, die treuer Arbeit nicht versagt bleiben. - Die Notwendigkeit einer geregelten Versorgnng der nach der Halbinsel Malakka ausgewanderten Tamulen stellt Göttsching in helles Licht; sonst durfte die Arbeit, die an den Tamplen getan wird, Schaden leiden, wenn nicht gar vergeblich werden. - Das Arbeitsgebiet der Leipziger Mission nnter den Tamulen hat v. Schwartz in 7 Missionsstunden seinen Zuhörern so gnt wie möglich nahe gebracht. Die Art der Predigt, das Schnlwesen, das Verhältnis zn den Parias, Franenmission, Gemeindezustände werden geschildert. Daran schliefst sich ein Lebensbild des ersten lutherischen Missionars in Indien und das seiner bedeutendsten Nachfolger. Mit seinen Anstührungen, die S. selbst als kompilatorische Arbeit bezeichnet, will er den Amtsbrüdern im heimischen Gebiet der Leipziger Mission dienen; sie sollen darin Stoff für Missionsstunden finden. Aber darüber hinaus wird dieses Buchlein dankbare Leser finden. — Ueber die niassischen Gesänge macht uns Fries wohlerwogene Mitteilungen; diese heidnischen, aber nicht anstölsigen Lieder enthalten oft so tiefe Wahrheiten, daß der Missionar bei seinen Bestrebungen sehr wohl daran anknüpfen kann. Den religiösen Vorstellungen, die darin ihren Niederschlag gefunden haben, mnis er nachgehen. Hoffentlich schafft sich dieses sangesfrendige Volk anch einmal originale christliche Lieder, -Nachdem Lucas gezeigt bat, wie sich das Missionsproblem ge-

wandelt, legt er dar, dass die alte Anschauung - alle Heiden unwissend und barbarisch - zu einer falschen Missionsmethode in Indien geführt hat. Notwendig ist den Missionaren eine genaue Kenntnis ihres Arbeitsgebietes, nicht nur der äußeren Verhältnisse, sondern anch der Volksanschaunngen. Der Hindu ist idealistisch, phantastisch: Tatsachen machen ihm keinen Eindrnck. Hier soll das Christentum nun weitherzig genug sein, sich zu wandeln. Bei der Mission unter den Hindu ist Theologie ganz zu vermeiden; das schlichte Evangelinm von Gott dem Vater, dem Herrscher des Universums, hat Erfolg, die christliche Ethik mnis wirksam werden. Es muss aufhören, dals der Missionar dem Hindu nur als Kastenzerstörer und Tanferzwinger gilt; hier ist gerade dem Hindn gegenüber Geduld nötig. Je mächtiger der Geist der Bruderlichkeit, um so mehr fällt die Kaste dahin; je entschiedener die Menschen unter den Einfluss des Christentums kommen, um so eher werden sie die Tanfe als Privileg begehren. Nicht auf schnelle, änssere Erfolge kommt es an, sondern auf bleibende Frucht, mag diese auch erst spät eintreten. Es ist ein anregendes Buch, das seinen z. T. nenen Standpunkt energisch vertritt. Man lese es, widerlege seine Ansführungen; ists nicht möglich, dann handle man danach.

China. Wenn Forke in seinem Schlussatz die Behauptung aufstellt, dals die gewaltige, chinesische Welt in Deutschland so gut wie unbekannt sei, so entspricht das leider den Tatsachen. Um so dankbarer mnís man für diese in Buchform erschienenen Vorträge sein. In knapper Form, darum aber gerade als Einführung sehr branchbar, handelt der Verf., dnrch seine Stellung dazn besonders geeignet, über die große Zahl der im Reiche der Mitte wohnenden Völker, ihre Lebensand Kultgewohnheiten. Ich gestehe gern, recht viel neue und wertvolle Einzelheiten in diesem Buche gefunden zu haben; es sei zur Lekture bestens empfohlen. - Nach einem geschichtlichen Ueberblick über die Entwickelung und allmähliche Verquickung von Zivilisation, Moral und Religion in Altebina fragt Chiu, wie ist die Lage der Gegenwart? Er weist die Bestrebungen, die westliche Kultur und Moral ohne Christentum bringen wollen, ganz zurück - westliche Moral ist den Chinesen unverständlich und therflussig —; soll erstere wirkungsvoll sein, so muss die tiefe Sehnsucht der Chinesen nach einer übernatürlichen Wahrheit gestillt werden. Dazu eignet sich am besten das Christentum, nnd zwar scheint dem Verf. das evangelische Bekenntnis positiver Richtung das einzig Richtige. - In ansprechender Weise erzählt Elisabeth Postler das Leben und Wirken ihrer frühverstorbenen Schwester Martha, der ersten deutschen Blindenmissionarin in China. Mit seinem schlichten, zu Herzen gehenden Bericht der großen Not, die dort draußen zn lindern ist, und der hohen Befriedigung, die solche autopfernde Tätigkeit im Dienste Jesu mit sich bringt, ist es ein guter Werberuf für die Arbeit der Aeusseren Mission, Znmal

wenn sie wie hier durch Hilfe und Pflege in körperlichen Nöten ihr Christianisierungswerk begleitet und befördert, werden viele Gegner verstummen. - Hackmann macht auf ein bereits 1901 erschienenes Buch eines Chinesen aufmerksam, in dem eine Stimme aus Reformkreisen lagt wird. Muss man auch die Urteile mit Vorsicht aufnehmen, so sind doch seine Aeußerungen nicht nur über Christentum und Mission, für die er keineswegs Zuneigung empfindet, sondern auch über geistige Strömungen, politische Gegensätze, im Guten oder Schlechten, hervorragende Persönlichkeiten sehr beachtenwert. Dass China, wenn es auf den Bahnen fortschreitet, die es ietzt beschritten hat, einer bedeutenden Zukunft entgegengeht, hält Kind für sicher. Da gilt es in den Ackerboden dieses alten Kulturlandes, der jetzt neu bestellt werden soll, allerlei guten Samen zu streuen, der rechte Frucht bringen kann. Diese Gelegenheit durfe sich die Mission nicht entgehen lassen, und K. glaubt annehmen zu sollen, dass die Missionsmethode, die der A.E.P.M.V. befolgt, für die dortigen Verhältnisse die passende sei. Wer ihm zustimmt, möge aber auch zu diesem Werke beisteuern. — Die Rundschau, die uns Hartmann über China bietet, erfreut uns durch ihre Gründlichkeit, wir sehen den Fortsetzungen, die erst im neuen Jahrgange erscheinen können, mit Interesse entgegen. Dals seine Angaben nicht immer mit denen anderer zuverlässiger Forscher übereinstimmen, erklärt sich ans der verschiedenartigen Zählmethode: beim Fehlen statistischen Materials kann es nicht ausbleiben, dass die Resultate, die z. T. auf Schätzung beruhen, voneinander abweichen. Als neuester, gediegener Ueberblick über die Missionsarbeit in China verdient H.s. Arbeit vollste Anerkennung. - In mehrfachen Aufsätzen hat sich Steiner zur Opiumfrage geäußert: die Pekinger Zentralregierung hat zu dieser Frage Stellung genommen, hoffentlich geht sie überall so energisch vor wie in Shanghai; denn die Not der Opiumraucher ist entsetzlich, wie ein Bericht des englischen Missionars White ergreifend schildert.

Japan. Eine recht gute Einführung in Staat und Kultur der Japaner hat uns Rathgen geboten. Wir finden darin, wenn auch alles nur knapp gehalten werden konnte, in übersichtlicher Darstellung reiche Belehrung über die Urzeit, Ständeeinteilung, Chinesenwesen, Buddhismus, Entwickelung der Kultur im alten Japan, auch einen Ueberblick über die japanische Kunst. Wie sich das neue Japan zu dem Staat, der heute im Weltkonzert mitzureden beansprucht, in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat, berichtet der letzte Abschnitt. Natürlich ist wie bei den anderen Monographien zur Weltgeschichte auf die Ausstattung große Sorgfalt verwendet; zahlreiche, sehr gute Illustrationen beleben die klaren Schilderungen. Das Christentum wird nur in der kurzen Periode seines Eindringens im 16. und 17. Jahrhundert erwähnt; von seinem Vordringen in der Neuzeit erfahren wir nichts. — Eine schlichte Erzählung aus

dem japanischen Missionsleben ist es, die Haas uns schenkt, und doch wie viel interessante Nachrichten enthält sie für uns! Der Uebertritt eines Japaners, der inzwischen selbst schon durch Aufsätze bekannt geworden ist, zum Christentum mit allen seinen Bedrängnissen und Ueberwindungen, die Ausbreitung des Christentums, au der er mitarbeiten kann, wird uns hier berichtet. Unter den kleinen Missionsschriften des A.E.P.M.V. wird dieser "Hirtenruf" gewils Anklang finden, Möge er Herz und Hand für die Mission öffnen! - Aus 3 Vorträgen, die ders. bei einem vom A.E.P.M.V. veranstalteten Missionskursus hielt, ist das fesselnde Buch "Japans Zukunftsreligion" entstanden, das bereits in 2. Auflage erschienen ist. H. zeigt zuerst, wie Japan sich zu Religion überhaupt verhält, schildert dabei die verschiedenen dort herrschenden Religionen, um zu erweisen, dass der Buddhismus immer noch die verbreitetste ist. Im Anschluß daran erstehen vor uns die Berührungspunkte und die Gegensätze zwischen Buddhismus und Christentum, die ersteren überraschend vielseitig, die letzteren gipfelnd in dem Pessimismus der Buddhalebre und dem Optimismus der Tat, wie ihn die Jesuslehre predigt. Zuletzt gibt uns der Verf, einen Rückblick auf das von der Mission Erreichte und einen Ansblick in die noch zu leistende, große Arbeit. Als vortrefflicher Kenner der japanischchristlichen Verhältnisse bewährt sich H. auch in diesem Buche, das z. B. Warneck nennt: "Alles in allem eine gediegene Arbeit, die trotz manches Fragezeichens, das wir hier und da noch zu machen hätten, nur Anerkennung und Empfehlung verdient," -Im Anschluss daran soll hier anch noch eine knrze Erwähnung der Aufsätze stehen, die ders. über das Seelenleben der Japaner veröffentlicht hat. Als Resumee zu dem Buche des Amerikaners Gnlick. Evolution of the Japanese, der darin ein Bild der japanischen Geisteskultur ähnlich wie Munzinger zu zeichnen versucht hat, betrachtet H. seine Ausführungen; doch erkennt man in der Auswahl und Darstellung des Stoffes den landeskundigen Führer. - Itchikawa hat es unternommen, in 2 Vorträgen die Knltur Japans darzustellen, einmal den Einfinis westlicher Kultur auf das Land der Sonne, sodann die einheimische Kultur selbst; er identifiziert das erstere mit dem äußeren, materiellen Fortschritt, das zweite mit den geistigen Anschauungen. Bei seinem unwillkurlichen Vergleich mit den analogen Zuständen in Europa laufen dem Verf. freilich ein paar schiefe Urteile unter, so über die Mission S. 109f., die stets der Vorposten zn einer Eroberung des Landes sei, und über die Frauenbewegung S. 134f., die dem Hals gegen die Männer ihren Ursprung verdankt. Im übrigen ist es von Wert, sich einmal in die eigenartigen Anschanungen des anfstrebeuden Volkes von einem Landeskind einführen zu lassen. - In Kurze schildert Reinhardt die Entwickelung Japans und den Buschito-(Helden-) geist, der das ganze Volk erfullt, um daran die Mahnung an die

345

christlichen Mächte zu knupfen, sich gegen die drohende "gelbe Gefahr" zusammen zu schließen. Nach R.s Meinung wird es kein Rassenkampf sein, der da entbrennt, sondern ein Kampf des Buschito gegen das Christentum. Durch seine letzten Ausfuhrungen entkräftet allerdings der Verf. wieder seine Warnungen vor der Größe dieser Gefahr.

#### 3. Afrika.

Akatangi, D. Glockenläuter. 4. A. 16. Ba., Basl. Miss.buchh. & 0,10. — Autenrieth, F., Im Kampfe mit d. Elefanten. 2. A. 16. Ebda. & 0,10. — Axenfeld, Karl, D. Aethiopismus i. Süd-Afriks. 6. H. d. Kolon. Abhandl. 13. B., Sülseroth. & 0,40. — Bellon, Imman., Kultus u. Kultur d. Tschineger i. Spiegel ihrer Sprichwörter. H. 33 d. Basl. Miss. studien. IV, 92. Ba., Basl. Miss buchh. M 1. [EMM. 52, Lit. Beil. 9.]
— Bentley, W. Holman, The life and labours of a Congo-pioneer. Ed. by his widow. Lo., Religious Tract. Soc. 6 sh. [EMM. 51, 470.] — Bianquis, J., L'œuvre des missions protestantes à Madagascar. 259. P., Bianquis, J., L'œnvre des missions protestantes à Madagascar. 259. P., Maison des missions évans. — Bittner, F., D. Miss. i. Sudan (EMM. 51, 29-41, 71-81). — Ders., D. Miss. i. westl. Sudan (b. 156-168, 205 bis 215). — Falkeneggs, v., Ofir — nicht am Zambesi. 20. B., Boll. M. 0,50. — Flex. O., Weibnachten i. Heidenland. 16. Ba., Basl. Missbuchb. M. 0,10. — Fülleborn, D. deutsche Nisassa. u. Rovumagebiet. Land u. Leute. 40 Bog. Grofs 89. 210 Abb. u. 1 Karte. M. 125. [AMZ. 34, 247f. J. Bichter.] — Guerr, Pautl. Daniel Heese. E. Lebensbild a. d. Miss. i. Makapaansport i. Nordtransvall. 128. B., Berl. ev. Miss.-Ges. M. 1,50. — Hennig. O., Deutschl.s Antell and Erziehung Afrikas. 31. L., Jansa. M. 0,20. — Ders., Z. Kampf um d. Negerseele. E. Antwort auf Dr. Oetker. 24. Bremen, Morgenbesser. M. 0,20. [AMZ. 34, 396; EMM. 51, 304.] — Ders., E. Besuch i. Livingstonia (AMZ. 34, 259-274). — Ders., D. Miss. d. Brüdergem. i. Deutsch-Oetafrika (b. 23-33, 61-74). — Klamroth, Auf Bergpfäden i. Deutsch-Oetafrika (b. 23-33, 61-74). — Klamroth, Auf Bergpfäden i. Deutsch-Oetafrika (b. 23-33, 61-74). — Klamroth, Auf Bergpfäden i. Deutsch-Oetafrika (b. 23-33, 61-74). - Klamroth, Auf Bergpfaden i. Deutsch-Ostafrika. 2. A. 91. B., Berl. ev. Miss.-Ges. & 0,75. — Kurze, G., Madagaskar i. d. Gegenwart-Rundschau (AMZ. 34, 201—209, 249—259, 384—390, 436—439). - Ders., Marokkos Frauenwelt u. d. Miss. (D. Alte Glaube 8, No. 38). -Lutz, Fr., Im Hinterland v. Kamerun. Ueber Bali nach Bamum. 32. Ba., Bael. Miss buchb. & 0,15. — Müller, G., Am Ende d. Koloniakriegs i. Südwestafrika (EMM. 51, 272—280). — Oetker, Kart, D. Neger u. d. Deutschen i. Afrika. E. Kampf geg. Missionen, Sittlichkeitsfanatismus u. Bureaukratie v. Standpunkte modern. Psychologie. 46. M., J. F. Lehmann. M 1,20. [EMM. 51, 351.] — Salkowski, E., Anloga, e. Hochburg des Heidentums. No. 20 d. Bremer Miss. Schriften. 28. Bremen, Norddes neidentums. No. 20 d. Bremer miss.-Schriften. 28. Bremen, Nordentsch. Miss.-Ges. M. 0,20. — Schosser, Herm., Akpafu (Deutsch Togo). No. 21 d. Bremer Miss.-Schriften. 48. Ebda. M. 0,20. — Schreiber, A. W., D. Negerseele u. Ihr Gott. Flugschr. d. Hanseat.-Oldenb. Miss.-konferenz. 16. Bremen, Morgenbesser. M. 0,10. — Vortisch. Hin u. her auf d. Goldküste. Tagebuch eines Miss.arztes. 232. B., Basl. Miss.buchb. A 2,40. [AMZ. 34, 102f.; EMM. 51, 48.] — Ziemann, Grete, "Mola Koko". Grilfse aus Kamerun. 205. B., Stifserott. Geb. M. 6. — Zimmermann, G., D. heutige Kumase u. d. Miss. daselbst (EMM, 51, 104-116).

Als eine Streitschrift gegen Peters, dem gegenüber Abessynien als das Goldland der Bibel, Ofir, bezeichnet wird, stellt sich die kleine, unwissenschaftliche Abhandlung v. Falkeneggs dar. — Bei einer Betrachtung der Negerseele — einer Verallgemeinerung, die sich wohl angesichts der großen Verschiedenheit der einzelnen Stämme kanm aufrecht erhalten läßt - richtet Oetker scharfe Worte gegen Missionen, Sittlichkeitsfanatismus und Bureaukratie, Seine Ansführungen über letztere mögen beiseite bleiben; bei seinen Angriffen gegen die Missionen exemplifiziert er stets auf die katholische Mission (s. S. 15, 25), während die protestantische niemals erwähnt wird. Die S. 26 gegen katholische Missionen angeführten Grunde fallen den protestantischen gegenüber fort. - Als beste Verteidigung der von Oetker angegriffenen Neger lässt Schreiber, gestützt auf das Werk Spieths über die Ewe, die Anschanungen eines Negerstammes über die Seele, ihre Präexistenz, ihre Rückkehr ins Totenreich, ther ihre Gottheiten, ther ihre Sehnsucht nach Sthne vor uns lebendig werden. - Auch Hennig findet, eingehend auf Oetkers einzelne Vorwürfe, warme Worte zur Verteidigung der schwarzen Rasse, die er in zwölfjähriger Arbeit unter sudafrikanischen Stämmen und anf Reisen in unseren Kolonien kennen gelernt hat. Den Vorwurf, dals das ganze Buch Oetkers "vielmehr eine geschickt geschriebene, aber völlig wertlose Agitationsschrift für freie Liebe" sei, muß ich für ungerechtfertigt halten. Oetker will doch nur bei seinen Ausführungen jedem Individunm seine Freiheit gewahrt wissen. - Einen gnten Einblick in Gebräuche, Gesetze und Gedanken der Tschineger gewährt die sorgfältige Zusammenstellung ihrer Sprichwörter, wie sie uns Bellon gibt. Ott erinnert diese Spruchweisheit fast wörtlich an die der Deutschen, Griechen und Lateiner, andere sind in charakteristischer Weise durch Bilder der Tiere und Pflanzen ibres Landes ausgeschmückt. Das religiöse und kulturelle Leben der Eingeborenen findet in diesen Sprüchen häufig eine treffende Belenchtung. - Gurrs Freundeshand hat dem im Burenkriege in der Blute der Jahre ermordeten Missionar Heese zu dankbarem Gedächtnis seiner Liebe und seines Wirkens dieses Erinnerungsbuch geschrieben. Es enthält aber mehr als das Lebensbild eines bis zum Tode getrenen Missionsarbeiters. Das Entstehen und Wachsen einer Gemeinde unter den Matabelen wird uns nach Tagebüchern und privaten Mitteilungen des Verstorbenen geschildert, und wir folgen aufmerksam den Mühen und Freuden, die mit dieser Arbeit verbinden sind. Das Bild des Ermordeten auf Goldgrund auf dem Umschlag anzubringen, dürfte wohl dem Sinne Heeses nicht zugesagt haben: auf mich wirkt es geschmacklos.

#### 4. Amerika.

Young, Meine Hunde i. Nordland. St., D. Gundert. & 1. [AMZ. 34, 585 f.]

#### 5. Australien und Südsee.

Parkinson, R., 30 Jahre i. d. Stidsee, hrsg. v. B. Ankermann. XXII, 876. St., Strecker. M 14. [EMM, 52, Lit. Beil. 10 St.] — Paul, Carl, D. Miss. in unseren Kolonien. 4, Tl. D. deutsch. Südseeinseln. IV, 260. Dr.,

Ungelenk. & 2,50. [AMZ. 34, 586f.; EMM. 51, 511.] — Seesterne: 1. Ernstes u. Heiteres v. d. Südeeinseln. 16. 2. Unter d. Menschenfressern d. Südsee. 24. 3. Auf d. sohwarzen Felsen (Truckinseln) 1. Still. Ozean. 16. 4. D. Macht d. Wortes Gottes auf d. Südseeinseln. 24. 5. D. sonderbarste Geld i. d. Welt u. anderes aus d. Südsee. 16. 6. Paul, C., Auf Samoa, d. Perle d. Südsee. 16. 7./8. D. deutsch. Marshallinsein u. ihre Bewohner. 32. 9. Pioniere u. Märtyrer d. Südsee. 24. 10. E. zerstörtes Paradies. Gesch. d. ev. Miss. auf Ponape. 24. Friedrichsbagen, Jugendbund. Je & 0,10.

Als Werbeschriften unter der Jugend sind diese kleinen Hefte der Seesterne gedacht. Sie schildern neben Erlebnissen der Missionare allerhand von Land und Lenten und sind in ihrer verständlichen Sprache wohl geeignet, in den Kindern Interesse für die Missionsarbeit zu wecken. Die z. T. sehr guten Bilder tragen zur Anschaulichkeit der Schilderungen wesentlich bei. - Je mehr das Interesse für unsere Kolonien wächst, um so mehr wendet sich die Anfmerksamkeit auch der Mission daselbst zu. Da ist es recht, daß Paul seine Arbeiten darüber durch den vierten Baud gefördert hat, der die deutschen Südseeinseln behandelt. Nur wer sich gründliche Kenntnisse über die Kolonien und die Mission verschafft hat, hat ein Recht mitzureden und mitzuraten. Auf einer Rundtahrt werden wir durch das große, weitzerstreute Gebiet geführt; dem Eindringen des Christentums in die Südsee und den Arbeiten einiger bervorragender Missionare ist der Hauptabschnitt gewidmet. Die Tätigkeit einzelner dort arbeitender Gesellschaften und die Arbeitsgebiete werden besonders behandelt. Groß ist auch hier wie überall die Klage über das rücksichtslose Vorgeben der Katholiken, die sich mit Vorliebe in einer blühenden evangelischen Gemeinde niederlassen. Das frisch geschriebene und mit vielen Illustrationen ausgestattete Buch wird den Freunden der Mission willkommen sein.

# Liturgik.

Bearbeitet von

Lic. Paul Glaue,

Privatdozent der Theologie in Gielsen.

# A. Allgemeines.

Angot, J., Notes de bibliographie liturgique bretonne. 23. P., Champion. — Baudot, P., Les évangéliques. 169. 827. P., Desciée, Brouwer & Cie — Bishop, R., Spanish Symptoms (JTh5t. 8, 278—294). — Braun, Joseph, D. liturg, Gewandung, Fr. Herder. & 30. | ILZBI. 58, 754f. B.; BZ. 17, 189—195 L. Eisenhofer; MGkK. 12, 311—317, 341—352 G. Stuhlfauth; RBd. 25, 121 ft. de Meester; ThRev. 6, 417 f. A. Franz; LR. 33, 9; Allg. Lit. Bl., 17, A. Wurm; KVZBell. 48, 175 f.] — Cabrol, Fern. u. a, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie. (DAchL.) Tome I. P., Letonzey et Ané. & 44. [KVZBeil. 48, 21f. B. Kleinschmidt.] — Ders., Ariens (DAchl. 1, 2814—2819). — Ders., Introduction aux études liturgiques. 12°. 170. P., Bloud. Fr. 3. [RBd. 24, 422f. D. B. L.; RC. 40 P. Lejay; UC. 11; RITh. 15, 392f. — Ders., Agrapha liturgiques (DAchL. 1, 980—983). — Ders., Alcuin (ib. 1072—1092). — Ders., Abraham dans la liturgie (ib. 121-127). - Debroise, E., Amalaire (ib. 1323-1330) dans la liturgie (10. 121—121). — Destruce, B., Amassaud, D. ev. Kultus u. d. Künste (Dtsch. Monatsschr. 6, Aprilla, 92—106). — Goltz, Ed. v. d.. Ueb. Lebensgesetze liturg. Entwickelung (Philothesia, Paul Kleinert z. 70. Geburtstag überreicht, S. 177—199). — Körner, Liturgisches aus d. sächs. Landessynode (Sn. 32, 201-205). — Liturgisch, Schirf, Schunck Bilder f. kirchl. u. well. Zwecke. Offenbach (Main), Gebr. Klingspor. — Marsaux. Les messes miracnieuses de saint Grégoire dans l'Oise. 16. Caen, Delesques. - Mercati, G., More spanish symptoms (JThSt. 8, 423 bis 430). — Michel, Karl, Bilder aus d. Liturgie d. christi. Orients (MGkK. 12, 271-273, 301-304). — Papageorgios, S., ή λειτουργία τών ἐν τῆ Ανατολή Ἐκκλησιών (Bibliographie ponr l'étude de ces liturgies; liste des liturgies des églises orientales jacobite, nestorienne, copte Néa Liur t. V, 604-626). — Puniet, P. de, Aubes baptismales (DAchl. 1, 3118-3140). — Rietschel, G., Lehrbneh d. Liturgik. 2. Bd. Die Kasualien. 4. Lig. 63. B., Reuther & R. M 1,20. - Romansky, A., Nachi bogosiujebnyia knigi so storony orthographii (Nos livres liturgiques au point de vue de l'orthographie) (Khristianskoe Tchténie, Lecture chrétienne t. II, 96-105). — Schmid, Andreas, Kath. Gebetbücher (Kath. 87, 136—142). — Smend, Jul., Englische u. schottische Gottesdienste (MGkK. 12, 177 bls 183, 211—214, 267—270, 298—300, 325—327, 357—360). — Staley, Vernon, Liturgical Studies. 226. Lo., Longmans. Geb. 5 sh. [RHE. 9, 180.] — Stuhffauth, G., D. liturgische Gewandung (MGkK. 12, 311—317, 341—352). — Textle, Kleiten, f. theol. Vorlesungen u. Uebungen. No. 19 liturg. Texte. II. Ordo missas ecoundum missale romanum. Hrsg. v. H. Lietzmann. 23. Bonn, Marcus & Weber. & 0.40.

Ein Werk ersten Ranges stellt das Buch Brauns dar, in dem er uns das sorgfältig, mühsam, in langer Zeit von ihm gesammelte Material über die liturgische Gewandung darbietet. Ob wir uns über die litnrgischen Unter- und Obergewänder, die Bekleidungsstucke der Hände, der Fusse und des Kopfes, über die Insignien unterrichten, ob wir Anskunft über Symbolik, Farbe und Segnung der liturgischen Gewänder haben wollen, überall bietet uns der Verf. Nachrichten über deren Ursprung, Entwickelung und Verwendung, wie er sie aus den Quellen, der einschlägigen Literatur, den monumentalen Darstellungen und dem noch vorhandenen Bestand in genanester Nachprüfung gewinnen konnte. Den Abschluß bildet ein kurzer, zusammenfassender Ueberblick über die Gesamtentwickelung der liturgischen Gewandung. Proben der Reichhaltigkeit im einzelnen zu geben, geht hier leider nicht an. Dals bei diesen Ausführungen das Abendland bevorzugt ist, kann uns nicht wunder nehmen; hier stand der Stoff reichlich zur Vertugung, während wenig oder gar kein Material zur Erforschung der kultischen Gewänder des Morgenlandes vorhanden war. Aber was hier zu leisten möglich war, hat B. geboten. Die Art und Weise, wie er seine Ansicht, seine Ergebnisse mitteilt, indem er seine Entscheidung zurückhält, wo er nicht zu voller Gewissheit hatte durchdringen können, indem er reichlich auch abweichende Meinungen und deren Grunde zu Worte kommen lälst, indem er sich vor geistreichen Hypothesen und blossen Mutmassungen hutet, verdient besondere Anerkennung und sollte znr Nachahmung anspornen. Der Verf, weils wohl, daß er nichts Abschließendes habe bieten können: im Lanfe der Zeit wäre es ihm vielleicht möglich gewesen, hier und da Vollkommeneres zu geben. Wir frenen uns jedoch, dass er seine Arbeit uns nunmehr vorgelegt hat, damit wir aus ihr viele Erkenntnisse und immer nene Anregung schöpfen können. In erster Linie kommt dieses Werk der Geschichte der Liturgik zugute, für die es nach mancherlei gediegenen Vorarbeiten, bei denen sich auch B. schon mehrfach beteiligt hatte, die erste umfassende und ausführliche Darstellung der sakralen Gewandung und ihrer Geschichte abgibt; jetzt haben wir für dieses Gebiet festen Boden unter nns, auf dem wir zuversichtlich weiter gehen können. Aber anch Archäologie und Kunstwissenschaft, für deren Forschungen der sichere Standpunkt, den wir nun wenigstens für die liturgische Bekleidung einzunehmen vermögen, von großem Nutzen ist, sowie die Geschichte, die aus der beschriebenen

oder dargestellten Gewandung für die Datierung von Schriften geeignete Stützen gewinnt, werden davon profitieren. Sehr zu rühmen ist dann noch die Ausstattung und Drucklegung des Werkes, für die dem Verf. und dem Verlage reicher Dank gebührt. Welcher Schatz an Abbildungen, die zumeist von B. selbst aufgenommen worden sind, wird uns hier in sauberer scharfer Ausführung und bester Auswahl geboten! Dals die nötigen Verzeichnisse und Register vorhanden sind, ist selbstverständlich. Zum Schluß verweise ich noch auf die ausführliche Besprechung des Werkes, die Stuhlfauth in MCkK, geliefert hat. - In dem Bande Liturgisch hat die Offenbacher Schriftgießerei Gebr. Klingspor eine Fülle von Vorlagen zur Verwendung als Druckschrift und Buchschmuck vornehmlich in gottesdienstlichen Büchern, sonstigen kirchlichen Schriftstücken, Privaterbauungsbüchern zusammengestellt; Professor Hupp hat die Zeichnungen dazu in harmonischem Zusammenklang von Type und Bild geliefert. Mit Freude begrußen wir das Unternehmen, das uns endlich über den schlechten, unwürdigen Geschmack, dem auf diesem Gebiete die letztvergangene Zeit fast ausnahmslos noch gehuldigt hat, binaushebt und, was ganz besonders erfreulich ist, auch den breiten Schichten des Volkes gute volkstumliche Kunst zu, ich möchte sagen, täglichem Anschauen darbietet. Man lese die feinen, verständnisvollen Worte, mit denen der verstorbene Prälat Fr. Schneider das Vorhaben einführt und die Vorzüge der neuen, vaterländisch deutschen Schrift, die Hupp herausgearbeitet hat, darstellt, man gehe Blatt für Blatt des Buches durch und man wird dem Wunsch zustimmen, dass auf dem Weg, der hier gefunden ist, die graphische Kunst für kirchliche Zwecke immer ausgedehnter nutzbar gemacht werde. - In der vierten Lieferung führt Rietschel in der Hauptsache die Ausführungen über die Trauung zu Ende: dabei bespricht er die Stufen, die zur Einführung der Zivilehe geführt haben, und die Stellung, die die evangelische Kirche zur Zivilehe eingenommen hat, wie sich diese in den Trauungsformularen wiederspiegelt und wie die Trauung liturgisch richtig zu gestalten wäre. Er beginnt dann noch den Abschnitt über das Begräbnis. Im Jahre 1908 soll der zweite Band abgeschlossen werden. — Kurze Bemerkungen über Geschichte, Inhalt und Ausstattung der katholischen Gebetbücher macht Schmid. Soweit aus älteren literarischen Notizen Schlüsse über das Vorhandensein von Gebetbüchern gemacht werden, müssen wir einige Fragezeichen dabintersetzen. - Auf das Diktionnaire, das unter Cabrols Leitung erscheint, möchte ich alle, die sich für liturgische Fragen interessieren, binweisen. Erscheint es auch nur sehr langsam - zu unserem Bedauern, denn wir wünschten uns von diesen kundigen Arbeitern ther vieles Auskunft - so ist damit die sorgfältige Durchführung des unentbehrlichen Unternehmens garantiert. Hier erhalten wir eine Fülle von Stoff dargeboten, wie er für die Liturgik bisher in

keinem anderen Lexikon zur Verfügung steht. Ich habe in den einzelnen Abschnitten dieser Abteilung die wichtigsten Artikel namhaft gemacht; dieselben sind alle mit vollster Beherrschung des Stoffes, in bester Ausführung geschrieben. Oft sind es kleine Abhandlungen über einzelne liturgisch-interessante Gebiete, über Männer, die für die Liturgik Bedeutung haben, über Stücke der Liturgie usw.; die bisherigen Untersuchungen werden darin übersichtlich dargestellt. neue Resultate mitgeteilt, am Schluss wird eine reichhaltige Bibliographie geboten. Die Ausstattung ist sehr gut; im Text und als Beigaben erhalten wir zahlreiche Abbildungen, ein prachtvolles Anschauungsmaterial! Nur auf die Wiedergabe deutscher Namen und Büchertitel könnte noch mehr Sorgfalt verwendet werden. - Gelegentlich seiner Reise zum 400 jährigen Universitätsjubiläum von Aberdeen hat Smend in England und Schottland eine ganze Reihe von verschiedenartigen Gottesdiensten kennen gelernt, die er uns nun in ihren charakteristischen, Nacheiferung weckenden oder auch nicht nachahmenswerten Zügen schildert. Er weiß seine Berichte noch mit viel anregenden Bemerkungen aus dem kirchlichen Leben Großbritanniens überhaupt auszustatten. Wir haben mit Freude diese Ausführungen gelesen; sie geben uns ein schönes Bild von dem warmen, religiösen Grunde, auf dem echte großbritannische Frömmigkeit ruht, die sich dann in den Gottesdiensten im ganzen würdig ausspricht. - Körner macht einige Bemerkungen zu den Verhandlungen auf der sächsischen Landessynode: Kirchenmusikalisches in der Agende, Leichenbrand (statt Feuerbestattung), die Feier des Epiphaniasfestes, die Geltung agendarischer Vorschriften werden dabei zur Sprache gebracht.

# B. Gottesdienstordnungen.

Alcuin Club. Pontifical services. Illustrated from woodents of the XVIth century with descriptive notes by F. C. Eeles. 4º. Lo.. Longmans, Green & Cle. [RBd. 25, 123f. F. Cabrol.] — Alston, A. E. et Turton, Z. H., Origines eucharisticae. A study of the liturgy under the light of recently published documents. 83. Lo., Gardner, Darton & Cle. 1 sh. — Barry, W., The liturgy of Toledo (DR. 140, 73—97). — Bassermans, H., Zu Jul. Smends Agende (PM. 11, 10. H.). — Cabrol, F., Aquilée (Liturgie) (DAchl. 1, 2683—2691). — Ders., Ansphore (-canon missae) (ib. 1898—1918). — Ders., Liturgie anténicéenne et postnicéenne de l'Afrique (ib. 591—657). — Eger. Karl. D. Ordnung d. Gottesdienstes in d. hess. ev. Landeskirche d. 19. Jahr. 46. Friedberg, Bindernagel. M. 0,80. — Galtier, P., La messe en seconde intention (Nouv. ktev. théol. 2, 75 bis 88). — Gilmartin, T. P., The Unity of Mass Liturgies (Irish Quart. I, 1—15). — Gli antichi nsi liturgici nella Chiesa d'Aquileta dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua, X., 56. Padoue. — Herold, Max, Vesperale. 3, verb. n. erweit. A. VIII. 154. Gli, Bertelsm. M. 2,40. — Hoffmann, D. Nebengottesdienste (MGkK. 12, 242—248). [Vorschläge zur Belebung derselben u. krit. Bemerkungen | zu einz. Forderungen d. disch. ev. Kirchenkonf.] — Kaiser, K., D. syrische "Liturgie" d. Kyriskos v.

Antiochien (OChr. 5, 1 u. 2, 174—197). — Kleinschmidt, D. röm. Missale (Theol. prakt. Quart.schr. 1. H.). — Leclercq, H., Liturgie d'Antioche (DAchl. 1, 2427—2439). — Ders., Liturgie d'Alexandrie (b. 1182—1204). — Lejay, Paul. Ambrosien (rit.). (ib. 1373—1442). — Liturgie del-1204). — Lejay, Paul. Ambrosien (rit.). (ib. 1373—1442). — Liturgienbuch d. ev. Brüdergem. XIV, 375. Gnadau, Unitätsbuohh. Geb. M. 1,80. — Lohmeyer, D. Sprache d. neuen preuis. Agende (MGkK. 12, 152—154). — Loriquet, H., Polhier, J. et Colette, A., Le Graduel de l'église cathédrale de Rouen au XIII's siècle. 2 tomes. 345; 545. Rouen, Leoerf. — Meester, P. de, La divine liturgie de S. Jean Chrysostome. 189. XVI, 270. Rome, Ferrari, L. 2,50. (RStSoT. t. III, 888 N. Twr.chi.) — Ders., L'office décrit dans la règle bénédictine et l'office grec (EO. 10, 336—344). — Pidoux, P. A., Notes sur l'ancienne liturgie bisontine. II. Les ascramentaire de l'archèvêque Hugues-le-Grand. 51. Lons-le-Saunier, Declume. — Ridgevay, C. T., The story of the Prayer-book. 206. Lo., Nisbet. 2 sh. (RIE. 8, 637.) — Riemann, Hugo, Breviarium benedictinum completum. IX.—X. saeculi (Bibliofilis. März). — Rojdestrensky, A. J., Analiz bogos-lujobnykh Knig anglikanskoi tzerkoi (Analyses des livres liturgiques de l'Église anglicane) (Travaux de l'Académie ecclesiastique de Kiev t. III, 1—26, 620—668). — Roster, N., Skizze d. Christengottesdienstes am Sonntag Misericord. Dom. in Wuga (MGkK. 12, 239—242, 270—271). — Schican, M., D. Einführung v. Union u. Agende in Preußen unter Fr. Schien, M., D. Einführung v. Union u. Agende in Preußen unter Fr. 25, 251t. D. B. L.] — Weston, F. H., The Prayer-Book in the making; or, the plainman's history of the book of common prayer. 222. Lo., J. Murrav.

Für die Gestaltung von Nachmittags- und Abendgottesdiensten mit oder ohne Beteiligung eines Chores bietet Herold eine Reihe von Vorlagen, die der Zeit vom Advent bis zum Ende der Passion gewidmet sind. Dals sich diese bewährt haben, wird dadurch erwiesen, dass dies Vesperale schon in dritter Auflage vorliegt. Sehr lehrreich sind die Ausführungen, die der Verf. zur Begründung seiner Arbeit als Einleitung vorangestellt hat. Die Materialien für Lektionen, Gebete und Gesänge sind sehr reichhaltig. Dass in diesen Gottesdiensten die Ansprache keinen ständigen Platz hat. halte ich in unserer Zeit für durchaus berechtigt. Interessant ist die Bemerkung, dass in der Bevorzugung des durch den Prediger verarbeiteten Wortes Gottes vor dem anderswie dargebotenen "eine echt rationalistische Stinde" vorliegt. - Abgesehen von einzelnen Ausstellungen, in denen Bassermann die liturgische Richtigkeit und praktische Branchbarkeit mancher Vorschläge Smends bezweifelt. begrüßt er die schöne, reichhaltige Agende aufs wärmste; in der Hand liturgisch gut vorgebildeter Geistlicher wird dieses mit Recht persönliche und aus einem Gus entstandene Kirchenbuch, das individuellem liturgischen Gefühl volle Freiheit lässt und zur Auswahl nur möglichst gutes und viel Material bietet, reichen Segen stiften. - Zu hören, wie in unseren Kolonien eigenartige Gottesdienste. wie sie Rösler beschreibt, geseiert werden, kann uns in der Heimat nur angenehm sein; man mag sich zu ähnlichen Versuchen aufrütteln

# C. Formeln und Akte im Gottesdienste. Gottesdienstliche Handlungen.

Ammer, G., Z. Reform d. Abendmahlsfeier (MGkK. 12, 22f.). - Aures, R., Christian baptism. A treatise on the mode of administering the ordinance by the apostles and their successors in the early ages of the church, by the apostures and their successors in the early ages of the church, 640. Lo., C. H. Kelly. 5 sh. — B(atiffol), P., L'eucharistic chez les Nestoriens au VIº siècle. (BLE. 77—79). — Beissel, Stephans, Entstehung d. Perikopen d. röm. Meſsbuches. 96. Ergänz.-H. v. StML. VIII, 220. Fr., Herder. M. 4. [RBd. 25, 123 G. Morin.] — Bendel, Jos., D. lauretan. Litanel. 77. Köln, J. P. Bachem. M. 1,50. [ThRev. 7, 98. P. S.] — Bercsford-Cooke, E., The algn of the cross in the western liturgies. 49. 35. Lo., Longmans, Green a. Cie. 1/6 sh. [RBd. 25, 15]. 123f. Cabrol. — Blume, C., Un antica "Epistola" farcita oppure un "Benedicamus" farcita (Rasseg. Gregor t. VI. 409—414). — Buchueld., Deptiklese in d. 1/lm. Messe, S.-A. aus Weidenauer Studien. 36. Brsl., Görlich u. C. & 1,25. [BZ. 17, 262; ThRev. 6, 458—460 A. Strackmann; RBd. 24, 424 D. B. L.] — Cabrol, F., L'Amen dans la liturgie (DAchl. 1, 1555—1563). — Ders., Anameèse (b. 1880—1896). — Ders., Anamoèse des fêtes (ib. 2230-2241). — Ders., L'agnus dei, formule liturgique (ib. 965-969). — Caillard, H., Instructions sur les prières et les cérémonies 900—909). — Caillard, H., Instructions sur les prières et les cérémonles de la sainte messe. 83. P., Sueur-Charrusy. — Düchsel, Theob., Konfirmation u. Erstkommunion (Abendmahlsgemeinschaften). 28. Hil., R. Mühlmann. — (9,30. — Drews, P., Ueb. altägypt. Taufgebete (ZKG. 28, 261—298). [BZ. 17, 261.] — Ders., Taufe (liturg. Vollrug) (HRE. 19, 424—450). — Drury, T. W., Elevation in the eucharist, its history a rationale. XVI, 188. C. University Press. 3 sh. 6 d. [ZKG. 29, 246f. J. Leipoldt; Month. t. CX, 553—554.] — Eberhard. Griech. Osterzeremonien. D. Fußwaschung. 2. D. hell. Feuer (D. alt. Glaube S, No. 27 u. 28). — Feasey, H. Phil., The paschal preconium (Americ. eccles. Review t. 36, 288—261) — Eversey. I. Annu primum at sampnis. Note critical sur 248-261). - Ferreres, J., "Aqua primum et sanguis". Note critique sur une leçon du Bréviaire romain (Nouv. Rev. théol. 7, 383-390). - Friedewald, R., D. 5 Perikopenreihen der ev. Landeskirche Preußens. 182. Brsl., Woywod. & 1,80. — Funk, Fr. X., In Kirchengesch. Abhandlungen u. Untersuchungen. 3. Bd. (446. Paderborn, F. Schöningh. & 8.) L-41 d. Agape 85.—134. (Ueber d. Kanon d. röm. Messe.) — Gastout, A., L'eau bénite. Les origines. Son histoire. Son usage. 62. P., Bloud et Cie. Fr. 0,60. — Ders., Ad Complendum ou Action de graces (DAchL. et cle. Fr. 0,00. — Ders., an companion of the content of the cont Erim u. Kompiet u. rom. Breviers Hurg. u. asket. erklärt. VIII., 342. Ebda. M. 4.40. [ThRev. 7, 907 A. Schmidt.] — Glone, P., D. Vorlesung heil. Schriften im Gottesdienste. 1. Tl. Bis zur Entstehung d. altkath. Kirche. VII. 86. B., A. Dancker. M. 2. [ThLz. 32, 323–326 C. R. Grégory; LZBI. 59, 10564. J. N.] — Ders., D. Vorlesung heil. Schriften i. Gottesdienste (MGkK. 12, 145–151). — Henry, W., Angélus [DAchL. 1, 2068–2078). — Kruituagen, Bonar., de Gulden Mis (De Katholiek t. 130, 438–466). 438-466; t. 131, 158-188, 394-420, 464-490). [AB. 26, 90f.] — Leclercq, H., Agape (DAchL. 1, 775-847). — M., A., Die Tauffragen im liturg. Akt d. Kindertaufe (Kirchl. Zeitschr. [Chikago] 109-139). - Morin. G., Un critique en liturgie au XIIe siècle. Le traité inédit d'Hervé de Bourgdieu, de correctione quarundam lectionum (RBd. 24, 36-61). — Ders., L'Anamnèse de la messe romaine dans la première moitié du Ve siècle (ib. 404-407). — Mozarabic, The, Rite. II. The mozarabic mass (The church Quaterly Rev. 63, 298-322). - Petit, L., Anabathmoi (DAchL. 1, 1860-1863). - Pothier, J., L'offertoire "fellx namque es" (Rev. du chant grégor. 15, 105-113). - Punier, P. de, Apertio aurium (DAchl. 1,

2523—2537). — Rösler, N., Abendmahlsfeier in Wuga (MGkK. 12, 129 bis 132). — Rösener, D. Dreikönjgsmesse (Pastor bonus 1906,07, 4. H.). — Saltet, L., Les réordinations. Etude sur le sacrement de l'ordre. VII, 419. P., Lecofire. Fr. 6. [RBd. 24, 560—565 D. Bède Lebbe.] — Schäfer, Antiphonen u. Kapitel aus d. Horen i, Ferialoffizium der Quadragesima u. Passionszeit (D. kathol. Seelsorger 3. H.). — Swete, H. B., Prayer for the departed in the first tour centuries (JThSt. 8, No. 32). — Thurston, Herbert, The "baptism" of bells (Month. t. 110, 254—269). — Ders., The blessed sacrament and the holy Grail (ib. 617—632). — Vale. G., La benedizione "in fine missae" del Pontificale Romanum (Rasseg. Gregor. t. 6, 511—516). — Weber, A., D. Litanel z. hell. Herzen Jesu (Theol, prakt. Quartalsschr. 2, 304—319).

Hervorgegangen aus einem Streit innerhalb der englischen Kirche will Drurus Buch in erster Linie die Elevation im Kultus der englischen Kirche erklären und dadurch zu einer möglichst befriedigenden Lösung der Frage beitragen. D. verfolgt zu diesem Zweck den Gebranch der elevatio von der altchristlichen Zeit an durch die griechische und römische Messe und zeigt, wie analog den neu hinzukommenden Dogmen auch der ursprüngliche Akt der elevatio (Darbringung des Opfers an Gott, Zeigen der geweihten Elemente, Aufforderung an das Volk zur Anbetung) sich wandelte. Die grundliche Untersuchung ist auch außerhalb der englischen Grenzen mit Dank zu begrüßen. - Vornehmlich den Lehrern, die die Kinder in die Perikopen einzuführen haben, will Friedewald mit seiner Arbeit dienen; er will ihnen die Vorbereitung auf die Perikopenstunde, in der seit 1898 fünf Perikopenreihen zur Durchnahme kommen sollen, erleichtern. Um die Hauptgedanken der Reihen nach ihrem erbaulichen Inhalte herauszustellen, hat er davon abgesehen, jeden Vers zu besprechen; es genugt ihm, die wichtigsten Verse einer Perikope in kurzer Paraphrase dargeboten und sie mit Versen der anderen Perikopen in Beziehung gesetzt zu haben. Als Zusammenfassung des Gesamtinhalts aller Perikopen soll der vorangestellte Agendenspruch dienen. Ich stehe dieser Arbeit sehr kritisch gegenüber; es gibt natürlich hier und da einmal Verbindungslinien, die zum hesseren Verständnis gezogen werden können, aber meist sind sie gesucht und unzutreffend. Wie sollte das auch anders sein, da ja die altkirchlichen Evangelien und Episteln z. B. völlig willkurlich ohne Beziehung aufeinander zusammengestellt sind. -Gegenüber v. d. Goltz leugnet Drews. dass sich in der von Horner herausgegebenen äthiopischen Kirchenordnung echt hippolytische Taufgebete herausstellen lassen. D. scheidet im weiteren die Nummern 1-23 als ein erstes Taufbuch von den Nummern 24-50 als einem zweiten, selbständigen und bespricht nunmehr jede einzelne Nummer, um deren Inhalt, Bedeutung, Parallelen und Alter festzustellen. Im ersten Taufbuch sind drei Gruppen zu unterscheiden, ibr Stoff gebt auf zwei Quellen zurück, die mit Ausnahme der ersten Gruppe - hier nur ältere Schicht - durcheinander gehen:

die ältere möchte vielleicht ins vierte, die jungere ins funfte oder sechste Jahrhundert zu setzen sein. Das zweite Taufbuch, das etwa im funtten Jahrhundert entstanden ist, enthält auch eine geschlossene Taufliturgie. Die sachlichen Dubletten oder Parallelgebete, die sich in beiden Taufbüchern finden, "entsprechen dem Zweck des Sammlers". So hat v. d. Goltz, der das durch Horner gebotene Material bearbeitet und zugänglich gemacht hat, D. Veranlassung zu wertvollen Untersuchungen gegeben, die unsere Kenntnis der alten Taufrituale sehr fördern. - Die Arbeit, die Beißel uns vorgelegt hat, ist dankbar anzuerkennen. Zum ersten Male hat B. uns die große Zahl der abendländischen Perikopenverzeichnisse bequem zugänglich gemacht, übersichtlich geordnet und sorgfältig zusammengestellt. In den ersten drei Kapiteln ist der Verf. auch auf griechische und syrische Evangelienverzeichnisse eingegangen, um daran zn zeigen, dass sich - ein sehr bemerkenswertes Resultat - der Orient and Okzident nicht beeinflusst haben; aber wie lange gingen sie zusammen? B.s Ausführungen sind hier, wo ja die Forschung noch völlig in den Anfängen steckt, ganz knapp. Auch für die abendländischen Perikopenverzeichnisse bleibt nach dieser ersten Bearbeitung noch viel zu tun übrig. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Verzeichnisse, wie sie in den einzelnen Kirchenprovinzen im Gebrauch waren, sind noch genaner zu untersuchen, als es B., wie ich annehme, hat tun wollen. Die Bearbeitung der Perikopen ihrem Texte nach dürfte ebenfalls nicht unterlassen werden: dadurch würde man, meiner Vermutung nach, für die Verwandtschaft Anhaltspunkte gewinnen. Für den Verf., der so tüchtig vorgearbeitet hat, wird es eine Freude sein, wenn seine Ausführungen zu neuen Forschungen auf einem Gebiet, wo es fast ganz an Mitarbeit fehlt, anregen. -Drews hat über den liturgischen Vollzug der Taufe einen zuverlässig orientierenden Artikel geschrieben. Behandelt er zunächst den Ursprung der Taufe und deren Entwickelung im allgemeinen bis zur Reformation, wobei Tertullian mit Recht eine ausführliche Behandlung zuteil wird, so geht er darauf die Taufrituale in den verschiedenen Kirchengebieten und wichtigsten kirchlichen Gemeinschaften durch, überall, wo nötig, Zurückhaltung übend, im übrigen aber mit feinen Hinweisen auf Abhängigkeit und Eigenart. Nach einer Geschichte der Taufe in der reformatorischen Kirche folgt noch die Erörterung einzelner Fragen, die mit der Taufe in Beziehung stehen; wer tauft?, Taufzeit, Taufort, Kindertaufe, Paten, Aus D.s Darstellung, der er noch reiche Literaturangaben beigefügt hat, wird deutlich, wie viel bei dem liturgischen Akte der Taufe noch der Aufhellung und Deutung bedarf. - Es ist nicht möglich, dass ich hier in eine aussthrliche, ins Einzelne gehende Besprechung der reichhaltigen Werke Gihrs eintrete; wenige Bemerkungen müssen genügen. Wie G.s Erklärung des Messopfers, die nun im 30. Jahre ihres Erscheinens schon in 9.-10. Aufl. vorliegt, so zeigt auch die Er-

klärung von Prim und Komplet, daß der Verf., dem eine gründliche Kenntnis der einschlägigen Literatur zu Gebote steht - warum hat er aber Drews' Untersuchungen über die sog, clement, Liturgie nicht notiert? -, bemüht gewesen ist, von verschiedenen Seiten aus nicht nur das Verständnis für seinen Stoff zu fördern, sondern die Liebe für diese Dinge zu vermehren. Auch wir Evangelischen, die wir den Kultus des Katholizismus kennen und verstehen lernen wollen, müssen dem Verf. für seine Werke danken; vermittelt er uns doch eine gut fundierte Einführung, eine Deutung vieler Vorgänge, Sitten und Einrichtungen im Melsonfer und in den Brevierstücken, wie wir sie so klar und übersichtlich kaum wieder finden. Auch in einzelnen Angaben haben wir einen wertvollen Schatz, den G. durch seine Untersuchungen gehoben hat; in den Anmerkungen tritt häufig noch eine wissenschaftliche Begründung hinzu, die für uns besondere Bedeutung hat. Dass wir Evangelischen über die geschichtlichen Ursprünge, über den Wert des Lateinischen als liturgische Sprache usw. anders urteilen, als es hier geschieht, ist ja gewiss. Aber gern erkennen wir an, dass uns G, durch seine Erklärungen eine große Fulle von Material in bester Darstellung zugänglich gemacht hat. Der gebildete Katholik, vor allem jedoch der Klerus, dessen Herz und Willen insbesondere durch diese praktisch-aszetischen Werke angeregt werden sollte, während es auf Wissenschaftlichkeit erst in zweiter Linie abgesehen war, empfängt damit eine Gabe, die, grundlich studiert, ihm reichen Segen bringen kann.

## D. Kirchenjahr und Feste.

Albers, J. H., Festpostille u. Festchronik. VIII, 368. St., Ulshüfer. — Baumstork, Ant., Pfingsten i. Gottesdient u. Kunst. d. Orients (Köln. Volkszelt., 19. Mál). — Brouser, J. J. F., Het kerkelijk jaar met zijne liturgische tijden en vornaamste feesten. 372. Leiden, van Leeuwen, Fl. 2,75. [AB. 27, 91f.] — Burggraf, Th., Deutsche Weihnacht (Bremer Beiträge z. Ausbau u. Umbau d. Kirche, 1. Jahrg., 2. H.). — Cabrol, F., Annonciation (Fète de l'.) (DAchl. 1, 2241—2255). — Ders., Assomption (Fète de l'.) (b. 2935—3001). — Ders., Assension (Fète de l'.) (b. 2934—2943). — Ders., Avent (ib. 3223—3230). — Chabol, La nuit de Noël dans tons les pays. 169. 136. Phitiviers. Impr. moderne. Fr. 1. — Deligny, Jean, Les origines de la fête de l'Assomption (Rev. Augustinienne 6, 529—539). — Ermoni, V., Liturgie: Le carême. 169. 63. P., Bloud et Cie. — Feasey, H. P., Advent (Americ. ecclesiastical Review t. 37, 553—567). — Fichtner, 12 liturg. Andachten in 2 Ausgaben. 59 u. 32. Hamb, Ag. d. d. Ranh, H. & I., 20 u. & O.15. (EF. 8, 92 H. M.) — Gastowé, A., Liturgie: Noël. 169. 64. P., Bloud et Cie. Fr. 0,60. — Heidrich, R., Christnachtsfeier u. Christnachtsgesänge i. d. ev. Kirche. VI, 194. Gö., Vandenhoeck u. R. & 4,80. — Kellner, H. A., L'anno ecclesiastico et le feste dei santi nel loro svolgimento storico (ioprologia). Uebers. v. Aug. Mercati. 1906. Lill, 356. Roma, Desclée, Lefebre et Co. (AB. 27, 92.) — Krichner, V., Liturgisob.orator. Christnestes i. Konstantinopei (HJG. 28, 109—118). — Plafmann, J., Zur Osterfrage (KVZBell. 48, 2736). — Reinhaard, E.,

2 Kinder, die d. Himmel suchen (Weihnachtsspiel). 2. A. 24. Dr., Sturm. & 0,50. — Sablayrolles, M., Un antica epistola farcita per la festa di Pasqua (Rasseg. gregor. 6, 109—114). — Santi, A. de, L'origine delle feste natalizie (Giv. catt. genn. 5, 20—29). — Ders., Il matutino di Pasqua nella storia liturgica (b., apr., 3—22). — Staley, Vernon, The origin of the festival of the magi (Guardian, 20. mars, 479). [RHE. 8, 635.] — Ders., The liturgical year: An explanation of the origin, history and significance of the festival days and fasting days of the english church. 276. Lo., Mowbray. 3 sh. 6 d. [RHE. 9, 179 P. M.] — Thurston, H., The influence of paganism of the christian calendar (Moath. 225—239). [RHE. 8, 411.] — Vacandard. E., Les fêtes de Noël et de l'Epiphanle (RCF. 52, 593—615; 53, 5—24). — Wickham, Legg J., Matins and Mass (Guardian, 24. avr., 671).

Auf Grund einer Umfrage und gründlicher Studien in Konsistorialakten und Bibliotheken hat Heidrich es unternommen, über die Sitte der Christnachtsgesänge, deren Entstehung und Entwickelung in der evangelischen Kirche im Rahmen einer Darstellung der Christnachtsfeiern reiches Material zusammenzutragen und übersichtlich darzubieten. Mit Interesse folgen wir den 167 Gemeinden - namentlich sind es solche in den Provinzen Posen und Schlesien -, in denen noch heute (verschiedene) Lieder in der Christnacht gesungen werden, und stimmen dem Wunsche zu, dals solche schönen. stimmungsvollen Gebränche gerade in unserer Zeit, wo sie bestehen. genflegt, andernorts vielleicht eingeführt werden mögen; auch dafür gibt der Verf. gute Winke. Im letzten Teil werden die Lieder und Wechselgesänge dargeboten, eine Fülle alten, köstlichen Gutes. Zur Vervollständigung des Materials mögen alle, die über Christnachtsgesänge und Christnachtsfeiern neue Mitteilungen machen können, diese dem Verf. zustellen. - Warum Fichtner es für nötig hielt. dass diese zwölf liturgischen Andachten gedruckt wurden, ist mir nicht ersichtlich. Wenn nicht jeder evangelische Geistliche nach den allgemeinen Angaben für liturgische Gottesdienste, wie er sie in den neveren Agenden findet, imstande wäre, sich selbst solche Andachten, für die auch ich entschieden eintrete, und zwar bessere, als sie z. T. hier geboten werden, wäre es doch höchst bedauerlich. Wie ungeschickt ist z. B. die erste Adventsandacht mit ihren zwölf Aussagen über die erste Ankunft des Herrn auf Erden! Die Gebiete, in denen der Geistliche den Segen und die Gemeinde den Schluß des Vaterunser singt, sind doch nur klein. - Das anmutige Spiel von Reinhard ist recht dem kindlichen Verständnis angepalst und eignet sich deshalb gut für Kinderaufführungen. Der Reinertrag aus dem Aufführungsrecht, das durch Ankauf von sechs Heften erworben wird, kommt einer evangelischen Diasporagemeinde zugute.

## E. Hymnologie.

Adam, Jul., E. herrnhutisches Lied aus d. Elsass, sein Dichter u. dess. Zeitumstände (MGkK. 12, 304-307). — Anrich, Conrad Hubert (ib. 77-79).

bach, C., Carmina scripturarum scilicet antiphonas et responsoria ex sacro

scripturae fonte in libros liturgicos sanctae ecclesiae romanae derivata. 144 u. 596. Str., Le Roux. & 8. [ThRev. 6, 345 ff. A. Schmid.] — Marufke, W., D. liteste englische Marienhymnus On god. Ureisun of ure Lefdi. Breslauer Beiträge z. Literaturgesch., NF. 3. V, 76. I., Quelle u. M. & 3. — Mayer, Gottlob. Kirchenlied u. Kirchenmusik i. ihrer Bedentung f. uns. Glaubensleben (Das ev. Deutschl. 3, H. 3). — Meinecke. Frz., D. Frankfurter ev. Gesangbuch 1907 (MGkK. 12, 183-191, 218-226, 253 bis 260). — Mercati, G., Un tentativo d'introdurre nuove sequenze sotto Gregorio XIII (Rasseg. Gregor. 3/4, 141—145). — Moriss, G., Le Te deum, type anonyme d'anaphore latine préhistorique (RBd. 24, 180—223). Otano, N., La cuestión gregoriana (Razón y fe, agosto, 471—473). — Ott, K., L'antifona "in choro" et le antifone all' Evangelo nella liturgia ambrosiana (Rasseg. Gregor. 1/2, 5—14; 3/4, 97—110). — Papadopoulos-Kerameus, Α., Ανέκοτον ἀσμα τοῦ μέλωθοῦ Κοσμά (ΒΖ. 14, 419—426). — Petit, L., Antiphone dans la liturgie grecque (DAchL. 1, 2461-2488). -Ders., André de Crète, hymnographe (ib. 2034-2041). — Pétridès, S., Notes d'hymnographie byzantine (BZ. 13, 421-428). — Pick, B., Hymns Notes u hymnographie byzanine (BL. 16, 421–426). — Pick. B., Hymns and poetry of the eastern Church collected and chronologically arranged. 120. III, 175. N.Y., Eaton a. Main. § 1. — Pothier, J., Le répons "Cives apostolorum" de l'office des apôtres (RGG, t. XVI, 41–46). — Ders., Le répons "Solem justitiae" en l'honneur de la Nativité de Notre Dame (ib. 3-4). — Ders., Le répons "Audiebam sonum alarum" du commun des évangélistes (ib. 73–79). — Schneiderwirth, K., D. kath. deutsche Kirchenlied unt. d. Einflusse Gellerts u. Klopstocks. Diss. Münster, 101. - Schönen, Führer durch d. Graduale. - Schulthes, Gesch. d. ev. Kirchenliedes i, Lebensbildern. VIII, 99. Greifswald, L. Bamberg.  $\mathcal{M}$  1,60. — Spitta, Fr., D. kirchl. Bedeutung des Gesangbuchs (MGkK. 12, 2—5). — Ders., Studien zu Luthers Liedern. (S.-A. a. MGkK.) IV, 48. Gö., Vandenh. u. R. M 1,40. [ThLz. 33, 121 f. E. Chr. Achelis.] — Ders... Alleriei Neuigkeiten v. Gebiet des Gesangbuchs (MGkK. 12, 154-159). -Stubbe, Joh. Rist (Pr. 40, No. 14). — Tschackert, P., Spittas Konstruktion der Entstehung der Lieder Luthers (NkZ. 18, 10. H.). — Vandenhoff, B., der Entstehung der Indere Ludiers (Az. 18, 10, 11). — Vandenhoff, 4 geistl, Gedichte I. syr. u. neusyr. Sprache. 118. L., O. Harassowitz. & 6. — Vogels, H., Z. Hymnus Spiender paternae gloriae I. Festgabe Alois Knüpfler gew. M., Leutner. — Wächterlieder. 2. H. Je 16. Noem mitinster, G. Ihloft. Je & 0,10. — Weber, D. 7 O-Antiphonen der Adventsliturgie (Pastor bonus 1906/07, 3. H.). — Würtemberg, Unsere Kirchenlieder (ZevR. 18, H. 6).

Paulus-Gerhardt-Jubiläum. Blau. Paul. P. G., d. Sänger d. ev. Kirche. 24. B., Sonntagschulbuchh. [ThLBl. 28, 464 ff. Kochs.] — Bruhn. E., D. Bedeutung P. G.s. f. d. deutsche Volksieben (GW. 5, 3. H.). — Budde. K., P. G. u. Ladw. Richter (McKk. 12, 91—97). — Burdach, P. G.s. Todestag (DEBl. 32, 179—184). — Caspari, With. P. G.s. Dichtungen i. d. Musik v. 17.—20. Jahrb. (Ss. 32, 1—7, 21—24). — Dietz, Ph., D. Verbreitung u. Behandlung d. Lieder P. G.s. i. d. jetzt gebräuchl. Landes- u. Provinzial-Gesangbütchern Deutschla. (lb. 25—28, 41—49). — Drömann, Christ. u. Röckel, Reinh., 30 Lleder v. P. G., Joh. Rist u. Christ. Keymann mit ihr. eigenen Melodien. VIII, 48. Git., Bertelsm. M. 1. — Ebeling, Gerhardtians (McKl. 12, 307—311). — Frie, J., P. G. (Chrk. 49, 65—82). — Gerhardtian (McKl. 12, 307—311). — Frie, J., P. G. (Chrk. 49, 65—82). — Gerhardts, P., Lieder. Mit Bildern v. Rud. Schlifer. 149. Hamb., G. Schloeismann. Geb. & 5. [Sn. 32, 55; ChrW. 21, 186 Joh. Bawer.] — Ders. u. seine Lieder. Gewidm. v. Sächs. Gustav-Adolf-Boten. 16. Dr., Sturm. & 0,10. — Dess. sämtl. Lieder. Jubiläums-Volksausgabe. 2. Aufl. VI, 346. Zwickau, J. Herrmann. Geb. & 1. — Dess. geistl. Lieder, Mit Eilnleitung u. Lebensabrifs v. K. Gerok. 6. Anfl. XXXII, 420. L., F. Amelung. Geb. & 3. — Geyer, P. G. geistl. Lieder (NkZ, 18, H. 3). — Grinndler, Ad., P. G.s. Loben u. Lieder. 3. R. v. Uns. Kirchenlieder-

dichter. 26.—35. Taus. 16. Hamburg, G. Schloeismann. & 0,10. — Günther, Rud.. Z. Gedächtnis P. G.s (MP. 3, H. 6). — Ders., Noch einmal: Menschliches Wesen, was ist's gewesen? (MGkK. 12, 160—162). — Hennig, M., Wie P. G. im Volke lebt. 16. Hamb., Ag. d. Raub. H. & 0,10. — Heroid, With.. E. Mitgenosse am P.-G.-Jubliäum: † Friedr. Mergner (Sn. 32, 61—65). — Hübner, Heiser, P. G. 144. Elberteld, Luther, Bücherverein. & 0,60. — Jüger, P., Zur P.-G.-Feier (ChrW. 21, 162 f., 185 f., 211, 238 f., 2671.) — Josephson, Herrm., P. G. 63. L. Sächs. Volksschriftenverlag. & 0,50. — Kaiser, P., P. G., sämtl. Lieder. VIII, 487. L., M. Hesse. & 1,40. [MGkK. 12, 117 Spitta.] — Kammerhoff, Ernst, P. G. 63. H., Süchs. & Gedächtnis P. G.s. 14. Brsl., Korn. & 0,25. — Ders., P. G. 85. Hl., R. Haupt. & 1,20. [ThLBl. 28, 464 fl. Kochs.] — Kirms, P., P. G. (Pr. 40, No. 10). — Knott, P. G. 80. Herborn, Nassaulsch. Kolportageverein. 40, No. 10). — Knodt, P. G. 50. Herborn, Nassaulsch. Adiportagoverein, W. 0,25. [MGkK. 12, 116.] — Kocks, Ernst, P. G. Sein Leben u. seine Lieder. 1.—5. Taus. V, 112. L., A. Deichert Nacht. & 0,80. [MGkK. 12, 115.f. Günther.] — Köstlin, H. A., Musikalisches z. P.-G.-Jubilläum (MP. 3, H. 6). — Lang, W., P. G. (D. alte Glaube 8, No. 24). — Lasch, G., Rudolf Schäfers Bilder zu d. Lieden P. G.s (MGkK. 12, 97—103). — Lau, A., P. G. (D. alte Glaube 8, No. 23). — Lindemann, F., Festblithlein z. 300 jähr. Geburstagsfeler P. G.s. 16. Zwickau, Schriftenverein. & 0,20. — Lüpke, H. v., Entwurf e, kirchl. P.-G.-Feler auf d. Dorfe (McK. 12, z. 300 jähr. Geburstagsfeier P. G.s. 16. Zwickau, Schriftenverein. M. 0,20.

— Lüpke, H. v., Entwurf e. kirchl. P.-G.-Feier auf d. Dorfe (MGkK. 12, 107—112). — Mader, W., Menschliches Wesen, Was ist's gewesen? (ib. 103—104). — Nette, With., P. G.s. Lieder u. Gedichte. LXI, 417. Hamb., G. Schloefsmann. Geb. M. 4. [ThLBl. 28, 4464f. Kocks.; MGkK. 12, 118 Spitta; ThLz. 32, 490f. E. Chr. Achelis.] — Ders., 2 Nebensonnen G.s. Christian Keimann u. Joh. Rist (MGKK. 12, 79—84). — Petrich, Herm., P. G., seine Lieder u. seine Zeit. XVI, 240. Gü., Bertelsm. M. 3. [ThLBl. 28, 32f. Schultzen; Sn. 32, 33; MGkK. 12, 114f. Nelle; ThLz. 32, 488f. E. Chr. Achelis; Kk. 2 Th. Lang.] — Ders., Singet dem Herrn alle Welt! E. P.-G.-Reise durch d. Zungen u. Zonen der Erde. Aus "Neue Missionsschriften" 32. B., Berl. ev. Miss.-Ges. M. 0,25. [AMZ. 34, 1981]. — Ders., P.-G.-Büchlein. 48. B., Schriftenvertriebsanstalt. M. 0,25. [ThLBl. 28, 464 fl. Kocks.] — Riebeling, Ferd., P. G. u. d. Wert seinen Lieder i. Text u. Melodie (Sn. 32, 181—187). — Schultzen, P. G. (LK. 40, No. 10—12). — Sell, Karl, Z. Gedüchtnisse P. G.s. (ChrW. 21, 217—222). — Smend, Jul., Z. P.-G.-Jubiläum (MGkK. 12, 73—77). — Spitta, Fr., P. G. s. Lieder u. d. Musik (lb. 84—90). — Ders., Lobet den Herren alle, die ihn fürchten" (lb. 105—107). — Stuhrmann, Heinr.. P. G. 16. E. Richten. M. 0,10. — Todt, Traugott, P. G., der Liederfürst. 16. Altenburg, St. Geibel. M. 0,10. [ThLBl. 28, 464 fl. Kocks.] — Werdermann. O., P. G. 16. Zwicksu, J. Herrmann. M. 0,10. — Werner, A., P. G. (PrM. 11, 3, H.). — Wernle, P., P. G. Rel gesch. Volksbücher. IV. R. 2. H. IV, 88. Tü., Mohr. M. 0,50. [EF. 7, 135 J. Jüngst; ChrW. 21, 186 P. Jüger.] — Willkomm, O., P. G. seismit. Lieder. 129. XII, 336. Zwicksu, J. Herrmann. Geb. M. 0,80. [ThLBl. 28, 464 fl. Kocks.] — Wurster, P. Z. P.-G.-Jubiläum (MP. 3, H. 6).
Der 1906 verstorbene vann Bebber weist nach. daß die Be-

Der 1906 verstorbene van Bebber weist nach, das die Bedenken gegen Ambrosius als Verfasser des Hymnus En clara vox redarguit bei seiner Deutung des Textes hinfällig sind. Ich stimme ihm zu; nur seine Erklärung von redarguit halte ich nicht stir möglich, kann aber vorläusig nichts Besseres an deren Stelle setzen. — Die acht Hymnen, die Gregor d. Gr. seit dem 16. Jahrbundert zugeschrieben werden, stammen nicht von ihm. Wir kennen überhaupt keinen echten Hymnus Gregors. Dies das Resultat der

361

Untersuchung von Dreves. - Eine für die Hymnologie sehr brauchbare Arbeit hat König geliefert. Dass solch ein erster Wurf nicht vollkommen sein kann - bis jetzt habe ich allerdings beim Nachschlagen nur wenig zu verhessern gefunden -, weiss der Verf. selbst, und es ist Aufgabe aller - auch durch Mitteilung von Fehlern und Ungenauigkeiten an den Verf. - daran mitzuarbeiten. dass dieses Büchlein, dessen Ausgaben dann später vielleicht in größerer Ausführlichkeit geboten werden können, zu einem ganz zuverlässigen Nachschlagebuch werde. Wir ersehen aus ihm, wieviel noch zu tun bleibt; die zahlreichen "anonym" und Fragezeichen. die noch vorliegen, müssen verringert, wenn möglich beseitigt werden. Es sind auch Verfasser ohne Fragezeichen angegeben, wo es keineswegs sicher ist, dals das Lied von ihnen stammt. Es herrscht doch noch mehr Unsicherheit, als es nach K. scheint. Mit dem Dank für die Gabe ist darum die Mahnung zur Mitarheit zu verbinden. - So wie Lehmensick 26 Kirchenlieder dadurch vor den Kindern lebendig werden lässt, dass er den Inhalt des Liedes in feiner Einfühlung mit Stoffen der Heiligen Schrift oder der Geschichte in innige Beziehung setzt, wie er so eins durch das andere zum Verständnis bringt, dürfte ein Weg angegeben sein, auf dem die oft so langweilig gestalteten Unterrichtsstunden, die der Durchnabme der Kirchenlieder in der Schule, in der Konfirmationszeit, in den Christenlehren gewidmet sind, den Kindern und dem Lehrer wieder lieb werden. Wie das Vorwort, so zeugen auch die Ausführungen von der eigenartigen, prächtigen Methode, die der Verf. mit bestem Erfolge durchgeführt hat. Das Buch regt entschieden zur Nacheiferung an. Eine schöne Gabe für Lehrer und Pfarrer! Ich wünschte, dals der Text der Lieder - z. B. in denen P. Gerhardts habe ich es nachgeprüft - dem Urtext, den der Verf, nur vereinzelt in Anmerkungen angibt, so weit wie möglich angepalst wäre. S. 19 muß es Akrostichon heißen. - Geleitet von dem durchaus richtigen Gedanken, dass der Schatz unserer evangelischen Kirchenlieder in Text und Melodie möglichst reichlich der Gemeinde zn erschließen sei, und um die Gottesdienste vor der Beschränkung auf wenige stereotyp wiederkehrende Lieder zu bewahren, hat Kern irühere, in der Siona veröffentlichte Vorschläge hier zusammengestellt; er bietet sowohl zu jeder als Predigttext gedachten altkirchlichen wie Thomasianischen Perikope das dazu passende Eingangslied, Hauptlied (vor und mit zwei Versen nach der Predigt) und Schlusslied. Als Hilfe bei der Auswahl der Lieder wird sich dieses Werkehen ganz brauchbar erweisen. Man sei aber vorsichtig und lege sich nicht darauf fest; da sich aus einem Predigttext verschiedene Themen entnehmen lassen, auf das jeweilige Thema aber das Predigtlied, wenn irgend möglich, Rücksicht nehmen soll, so wird man von der Wahl des Verf. doch ab nnd zu abweichen müssen. - Veranlasst durch Cagins umfangreiches Buch Te denm ou illatio,

das die Frage nach dem Autor des Tedeum für unlösbar erklärt. unternimmt es Morin seine früheren Aufstellungen nachzuprüfen. indem er Cagins Gegengrunde durchgeht. Entgegen der Behauptung Cagins, der dem heutigen Tedeum ein prähistorisches zugrunde legt, stellt M. fest: das Tedeum, eine Doxologie nach Art des Gloria in Excelsis, lateinischen Ursprungs, ist wahrscheinlich um 400 unter orientalischem Einfluss redigiert worden. Die irische Tradition, die es einem Bischof Nicetas zuschreibt, kann einen Wahrheitskern enthalten: am ehesten würde als Antor des Tedenms. an den man gegenwärtig allein denken kann, Nicetas von Remesiana in Betracht kommen. - Eine grundliche Abhandlung über das Tedeum, nicht nur über die Form (Text, Melodie, Rhythmus), wie es in der katholischen Kirche angewendet wird, sondern auch über die in den evangelischen Kirchen übliche, hat Eickhoff geschrieben. Er tritt zuletzt dafür ein, dals Luthers Tedeum, etwa mit Zeile 19 endigend, im Gegensatz zu dem "Deutschen Tedeum" oder dem "Großer Gott, wir loben dich" in den evangelischen Gemeinden an Festtagen kirchlicher und nationaler Art erschallen möge. Auf die eben erwähnten neuesten Forschungen konnte der Verf, nur in dem Nachtrag eingehen: E. möchte den Ursprung in der alten Kirche damit für erwiesen glauben. - Zur schnellen Orientierung sehr gut geeignet ist der Artikel, den Köstlin über das Tedeum beigesteuert hat. Die Frage nach dem Verfasser möchte er dahin modifiziert sehen: wem die abschließende liturgische Komposition dieses Hymnus in der jetzt üblichen Gestalt zu verdanken sei. Er meint. dals sich in diesen Ruhm Nicetas von Remesiana und Ambrosius zu teilen haben. - Zur Einführung in das Gesangbuch eine Vorlesung zu halten, wie es Spitta getan hat, halte ich für sehr empfehlenswert, und ich wünschte, dass dieser Versuch häufiger gemacht würde. Gerade auch in der rechten Verwertung des Gesangbuches beim Gottesdienste laufen die verschiedensten Fehler unter, die darauf beruhen, dass der Geistliche sein Gesangbuch nicht kennt. Die Studenten sollten gezwungen sein, sich in Seminararbeiten mit dessen Inhalt vertraut zu machen. Die Einleitung, die Sp. geboten hat, zeigt, wie er vor allem von der praktischen Seite seine Aufgabe angefasst und den Zuhörern nahegebracht hat. - Die Wiederkehr des 300. Geburtstages P. Gerhardts hat gar vielen zu längeren oder kurzeren dankbaren Ehrungen die Feder in die Hand gelegt. Vor allen war Petrich berechtigt und befähigt, uns zum Jubiläum ein Leben des Dichters zu zeichnen; seit langer Zeit hat er emsig dafür gesammelt, und es sind ihm neue, interessante Funde gelungen, die er für sein Werk nutzbar gemacht hat. Seine Aufgabe hat er sehr gut gelöst, und wir mussen ihm für diese Gabe herzlich dankbar sein. Nicht mehr aus wenigen, trocken aneinander gereibten Daten, unter denen die Berliner Vorgänge unrechtmäßiger Weise die Hauptrolle spielten, besteht jetzt das Lebensbild P. Gerhardts,

vielmehr hat der Verf. durch lebendige Schilderung der örtlichen nnd zeitlichen Verhältnisse, in denen sich dies stille Leben abspielte, durch feinere Darstellung des Hintergrundes, der besonderen Veranlassung und der Stimmung, die seine Lieder zur Entstehung brachten, ein schönes Gemälde mit frischen Farben geschaffen, an dem jedermann seine Freude hat. Es kommt dem Verf. eben auf den Dichter, nicht anf die theologischen Streitigkeiten an, in die er hineingezogen wurde; den Dichter aber in seinen Liedern muß jeder lieb haben. Unter den Angaben "Znr Literaturgeschichte" S. 213 vermiste ich die Würdigung, die der Katholik W. Scherer in seiner Geschichte der deutschen Literatur P. Gerhardts zuteil werden lässt. - Immer von nenem frene ich mich an der schönen Ausgabe der Lieder und Gedichte P. G.s, die uns Nelle dargeboten hat, und ich möchte nicht unterlassen, sie neben der oben genannten Biographie aufs wärmste zu empfehlen. Zeigt schon die Vorrede, dass der Verf. seine Arbeit nach guten Grundsätzen eingerichtet hat, so bringt er, ein Mann, der sich tief und innig in den "unersetzlichen und unentbehrlichen" Sänger versenkt hat, uns in der Einleitung, die wir als Ersatz für in Anssicht gestellte weitere Forschungen hinnehmen sollen und gern hinnehmen, den Dichter und seine Dichtung mit liebevollem Verständnis nahe. Trefflich bereitet er uns dazu, dass wir nun die Lieder und Gedichte, die uns nach Kirchenjahr und christlichem Leben geordnet, in feiner, gediegener Form und Ausstattung, geboten werden, zu innerer herzlicher Erhebnng auf nns wirken lassen können. Die Anhänge "Biblische und andere Vorlagen Gerhardtscher Lieder" nnd "Verzeichnis der Quellen der Lieder P. G.s" begriffse ich als sehr wertvoll. Auf S. LIX fehlt nach "27. Mai" die Jahreszahl 1674. - Eine interessante Charakteristik der Lieder P. G.s - er zieht dazu auch die Bearbeitung derselben durch Mergner und die Dichtungen Franz v. Assisis and Luthers heran - gibt Geyer. - In dem Werkchen Josephsons folgt anf die biographischen Nachrichten, die besonders dem Kampf und der Trubsal gewidmet sind, mit vielfacher Heranziehung fremder Urteile und Aussprüche ein Ueberblick über die Eigenart der Gerhardtschen Lieder und deren Segensgang, sowie eine kurze Darstellung der Mnsikmeister, die sie uns vertont haben. In Daten und Bibelzitaten sind mehrere Fehler stehen geblieben. - Mit dem schlichten Lebensbild, das er in den Rahmen einer Familienfeier gespannt hat, will Hübner G.s Dichtungen und ihn uns lieb machen. Wenn er nur nicht dem Konfessionalismus so stark geholdigt hätte! Ob es in unserer Zeit angebracht ist. G. in dieser Weise für die Intherische Orthodoxie zn reklamieren: ob es möglich ist, aus dem lutherischen Bekenntnis allein "so kerngesunde, fröhliche und weitherzige Lieder" herzuleiten, bezweifle ich stark. - Als eine vorzügliche Darstellung der Persönlichkeit P. G.s. muss ich hier die Wernles hervorheben. Dieser seine Kenner und sichere Darsteller der Kirchengeschichte, zeichnet uns, indem er P. G. in die Mitte stellt, ein Bild der damaligen Zeitströmungen, die uns das Werden des Dichters klar machen, reich an Farben, mit festen Strichen, klar. Auch die Konfliktszeit wird mit ganzer Offenheit geschildert, gerecht gegenüber dem Manne der Orthodoxie, der sich um des Gewissens willen nicht entschließen konnte, den Befehl des Kurfürsten zu respektieren. Die freudige Begeisterung für P. G. spricht wie aus den meisten anderen Jubiläumsgaben auch aus W.s Worten.

#### F. Musik.

Aubey. P., Recherches sur les ténors français dans les motets du XIIIe siecle. 40. P., Champion. [RC. 63, 328 J. C.] — Bäuerle, H., D. vatikan. Choral i. Reformnotation mit Beibehaltung d. nota quadrata. 43. Graz, Styria. M. 1. — Beckmann, Gust., Ueber "Klippen i. Fahrwasser des Gemeindegesanges. 41 Sätze v. W. Nelle" (MGkK. 12, 132—139). — Besse, CI., La orise des cérémonies religiouses et de la musique sacrée. 12º. VIII, 132. P., Lethellieux. Fr. 2. [RBd. 25, 272.] — Beyer, Carl, D. Musik I. Gottesdienste (MckK. 12, 194—201, 226—230). [Ausstelliungen an dem Standpunkte, den die neue Agende des Königreichs Sachsen auf diesem Gebiete einnimmt.] — Beutter, A., Volkstüml. Gestaltung der Notenschrift (MGK. 12, 10–15, 55–61). — Bordes, Ch., Répertoire des chanteurs de Saint Gervais. P., Bureau d'édition de la Schola Cantorum Fr. 15. [RCG. 16, 70 P. Gillet.] — Currau, E. F., The relations of the catholic Church to the art of Music (The americ. cath. quaterly Review 32, 592-603). - Fischer, Th., Liederbuch f. Kinderchöre. 76. L., J. Klinkhardt. M 0,60. - Fleischer, A., D. ev. Choral (D. alte Glaube 8, No. 19). - Gastoué, Les origines du chant romain. L'antiphonaire grégorien. XII, 308. — Gastouci. Les origines au cinant romain. L'anupinonaire gregorien. All, 100-P., Picard et fils. — Gatard, A., L'accent dans ses rapports avec le plainchant (DAchl. 1, 220—240). — Ghesnel, Les anciennes maîtrises capitulaires et monastiques. 63. Arras, Sueur-Charruey. — Glabbatz, Z. Organistenu. Kantorenfrage (MGkK. 12, 166—172). — Heydt, Dan. v. d., D. organ. Elinfügung des Chorgesangs i. d. ev. Gottesdienst i. Philothesis, Paul Kleinertz. 70. Geburtstag überreicht. 147—158. — Jüger, P., Ausgestaltung des Gemeindegesanges. E. Utopie? (MGkK. 12, 191—194). — Johner, Dominilius. Neue Schule des Gregorianischen Chorgesanges. X, 298. R., Pustet. & 2,40. — Lopeyre, J., La notation aquitaine et les origines de la notation musicale d'après les anciens manuscrits d'Albi. 36. P., Bureau d'édition de la Schola Cantorum. [RCG. 16, 104.] — Lubrich. Fritz, Choralgesangbuch f. d. 4 stimm. Männerchor. No. 40 v. C. Glasers Taschen-Choralgesangbuch f. d. 4 stimm. Männerchor. No. 40 v. C. Glasers Taschen-album Ideal. 169. 56, L., C. Glaser. & I. — Mendelssohn, Arn., Geistl. Lieder f. Gem. u. Haus. Mit Begleitung d. Orgel, d. Harmoniums od. d. Klaviers. IV, 84. Darmstadt, Waitz. & 1,20. — Neusinger, Fr., D. theol. Joh. Zahn i. Altdorf (Sn. 32, 81-84). — Oppel, R., Bemerkungen zn einigen Choralmelodien (MGKK. 12, 260—261). — Derz., Dietrich Buxtehude (ib. 276—278, 320—322, 333—341, 371—374). — Palmieri, A., Le origini del canto liturgico russo (Rasseg. gregor. VI, 235—242). — Pirro, A., L'esthétique de Jean Sébastien Bach. 538. P., Fischbacher. - Privo, A., Destitution of the Stati Section 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 1835. 18

ROChr., 2° sér., t. II, 447 A. Gastoué.] — Rohate, Heisur., Joh. Gottfried Vierling (Sn. 32, 131—134, 141—150). — Schlarmann, The eappella sistina once and now (Americ. eccles. Review 37, 357—378). — Sondershaus, Paul. Singet dem Herrn! 6 schilchte Lieder komp. 8. Neumünster, C. Ihloft. M. 0,15. — Spitta. Fr., Brahms u. Herzogenberg i. ihr. Verhilkufa z. Kirchenmusik (MGkK. 12, 37—45). — Springer, M., D. Kunst d. Choralbegleitung. XII, 280. R., Coppenrath. & 3,20. — Ders., D. liturg. Choralbegleitung. XII, 280. R., Coppenrath. & 3,20. — Ders., D. liturg. Choralgesang i. Hochamt u. Vesper, dessen Germanisierung u. Erklärung. VII, 176. Ebda. & 2. — Stern. Aug., Choralvorspiele für d. gottesdiensti. Gebrauch. 169. Essen, Baedeker. Geb. & 7. [MGKK. 13, 297. J. Smend: "Ausgesprochen minderwertig."] — Thibaut. J., Origine byzantine de la notation neumatique de l'Eglise latine. VII, 107. P., Picard et fils. — Trümpelmann, M.. Z. Organisten- u. Kantorenfrage (MGkK. 12, 15—21). — Vos., J. et Coopmans, W.. Le rhythme du chant grégorien à l'époque de son apogée. X, 298. Hannut, J. Vos. Fr. 10. — Wagner, Peter, D. Kampi gegon d. Editio Vaticana. 63. Graz u. W. & 1. — Wolfrum, K., Vortrug z. Zahnteler i. Alktof (Sn. 32. 85—89).

Die 50 Gesänge, die Fischer größtenteils selbst gesetzt hat. hervorgegangen aus zehnjähriger Praxis, werden sich wegen ihrer einfachen volkstümlichen Stimmführung unter den Materialien für Kinderkirchenchöre gewiß bald einen sicheren Platz erwerben. Wenn anders auch Vorkenntnisse nötig sind, so scheint mir manches unter dem dort Gebotenen für Kinder zu hoch und überflüssig zu sein. -Gegen die von den Benediktinern in Solesme zunächst anonym, dann durch ihre Mittelsperson Bewerunge unternommenen Angriffe, die gegen die päpstlich autorisierten, neuen römischen Choralbücher gerichtet sind, tritt Wagner mit aller Entschiedenheit auf; er verteidigt das Recht, die Tradition und die Bedürfnisse der Gegenwart zu berücksichtigen gegenüber dem Verlangen, in extrem archäologischem Sinne nur die älteste Ueberlieferung für die heutige Choralrestauration zu verwenden. Die Benediktiner, denen wegen ihres Standpunktes die Redaktion der Choralbucher abgenommen wurde, sollten von ihrer ungehörigen Fronde abstehen, als gehorsame Kinder der Kirche sich dem Willen des Papstes fügen und das Werk, das der Papst approbiert hat, auch ihrerseits annehmen. -Ueber Lebensgang - geb. am 25. Januar 1750, gestorben, als R. Wagner geboren wurde, am 22. November 1813 - und die Arbeit Vierlings gibt Rohde Nachrichten. Durch seine Kompositionen und sein Choralbuch bat dieser Organist von Schmalkalden, das er "zu einer Art musikalischer Hochschule" machte, auf die kirchenmusikalische Welt eine große Wirkung ausgeübt. - Um das Elend des Analphabetentums in musikalischem Sinne zu heben, empfiehlt Beutter eine volkstümliche Gestaltung der Notenschrift, für deren Einführung und Verbreitung Kirchengesangvereine, Gesangbuchs-kommissionen, Kirchen- und Schulbehörden u. a. sich ins Mittel legen sollen. Ich bin doch zweifelhaft, ob zu diesem neuen Wege eine Nötigung vorliegt.

# Kirchenrecht.

Bearbeitet von

Dr. jur. Meydenbauer, Regierungsrat in Berlin.

# l. Allgemeines.

Augar, Fr., Zu § 166 St.G.B. (Pr. KZ. 3, 54, 71). — Becker, Rom u. d. Staat (lb. 273—278). [Besprechung des Buches von Hoensbroech "Mod. Staat u. röm. Kirche" mit treffenden Bemerkungen üb. d. wissenschaft. Betrieb d. Kirchenrechts.] — Beree, Alois, D. Mifsbrauch d. geistl. Amtsgewalt. 1. Buch. M., Schweitzer. 91. M. 2,50. — Crisolli K. u. Schultz, M., D. preuß. Kirchensteuergesetze nebst d. Ausführungsanweisungen. 423. B., Heymann. — Di Pauli, w. Konfessionslose u. Konfessionslosigkeit n. österr. Recht (AkKR. 87, 437—461). — Doemming, v., Beitragspflicht d. Patrons f. d. Kosten e. Kirchenheizungsanlage (Preuß. Verw. Bl. 23, 574—575). — Franz, D. Projekt e. Reichskonkoriats. Kiel. — Friedrich, Jul., D. Treunung von Staat u. Kirche in Frankreich. Gl., Töpelmann. M. 1,40. — v. d. Goltz, Hermann, Kirche in Frankreich. Gl., Töpelmann. M. 1,40. — v. d. Goltz, Hermann, Kirche u. Staat. 151. B., Mittler. M. 3. — Guyot, Nachwort z. Fall Korell. 1ü., Mohr. [DZKR. 17, 430–431 Friedberg.] — Haberland, D. Feier d. Sonn- u. Festtage n. preußisch-deutsch. Recht. ID. Königsberg, Pr. [Bepr. DZKR. 17, 445-Friedberg.] — Hejel, D. at.liche Zinsverbot im Lichte d. ethnolog. Jurisprudenz sowie d. altoriental. Zinswesens. 98. Fr., Herder. M. 2,80. [Bespr. v. Hohoff AkKR. 88, 198–201.] — Heimberger, D. konfessionell beschränkte weld. Stittung u. ihre Verwaltung im Grbz. Baden. St., Enke. M. 6. [DZKR. 17, 449–450 Friedberg.] — Herrmann, M., D. gesetzl. Bestimmungen füb. d. religitöse Erziehung d. Kinder i. Mischehen. 30. L., Braun. M. 0,40. — Holdermann, D. Trennung von Staat u. Kirche vom Staudquakt d. deutsch. ev. kirchl. Interessen (PrM. 11, 273—292; dazu. Thesen ib. 233—235). — Inhulsen, C. H. P., D. Ordination in d. anglik. Kirche (DZKR. 17, 1—16). — Jauck, Nochmals zu § 166 St.G.B. (Pr. KZ. 3, 129, 1263). Dazu: Thimmel (lb. 228) u. Schiam (lb. 401, 433, 453). — Roeren, Hermann, D. Sittlichkeitsgesetzgebung d. Kulturstaaten. 135. Kempten u. M., Kösel. & 1. — Röcch, A., D. preuß. Volksschulanterhaltungsgesetz v. 28.

n. přiklischem Recht (DZKR. 17, 17—72). — Troctisch, Ernet, D. Trennung v. Staat u. Kirche, d. staatliche Religionsunterricht u. d. theol. Fakultäten. 79. Til., Mohr. & 1,60. [PrM. 11, 73—79 J. Webskyl] — Tschirra, Vor d. Land- u. Reichsgericht. E. Religionsprozeis n. § 166 St.G.B. 43. Frk., Neuer Frk. Verlag. & 0,50. — Weinel, H., D. Stellung d. Urchristentums zum Staat. Til., Mohr. & 1,50. — Weider, The Doctrine of the Ministry. Chi. [DZKR. 17, 436—437 Friedberg.] — Wentscher, D. Problem d. Lehrfreiheit. Til., Mohr. — Zipperling, D. Lehre d. beneficium competentiae in geschichtl. Entwickelung. 166. Marburg, Elwert. [DZKR. 17, 428—430 Friedberg.]

Beres will in 5 Büchern eine historisch-dogmatische Untersuchung über die durch das Wesen des Staats bedingte Grenze der kirchlichen Gewalt geben. Erschienen ist der erste Band über die Grundlagen der Beschwerde wegen kirchlichen Amtsmissbrauchs im m.a.lichen Deutschland - recursus ad principem im weiteren Sinne. (Unter Appellatio tanquam ab abusu versteht Verf. den Rekurs wegen Verletzung nur des geistlichen Rechts.) B. skizziert den Hierokratismus des 13. Jahrhunderts, um dann die Reaktion der weltlichen Gewalt gegen die Ansprüche der Kirche in den letzten drei Jahrhunderten vor der Reformation durch eine große Zahl von Beispielen zu belegen. Der Schluss stellt fest, dass es sich in dieser Zeit teils um politische Retorsionsakte ohne rechtliche Begründung. teils um Abwehr von Eingriffen in staatliches Rechtsgebiet handelt, dals aber Rekurse wegen Milsbrauchs geistlichen Rechts noch nicht festzustellen sind. Man wird über diese dogmatischen Ergebnisse streiten können. Anerkannt werden muss aber, dass die Herausarbeitung juristischer Gesichtspunkte aus einer Materie, die das Wort: "Macht geht vor Recht" geradezu illustriert, verdienstvoll ist. Man darf auf die Ergebnisse für die Gegenwart gespannt sein. -Als Anhang zu dem das kommunale Finanzwesen behandelnden dritten Bande der rühmlich bekannten Zusammenstellung preußischer Verwaltungsgesetze von M. v. Branchitsch haben R. Crisolli und M. Schultz die neuen am 1. April 1906 in Kraft getretenen preußischen Kirchensteuergesetze mit ausführlichen Anmerkungen und Formularen herausgegeben. Die Aufgabe war schon formell schwierig, denn es waren, wie das Vorwort betont, nicht nur die für die ev. Landeskirchen ergangenen sieben Kirchen- und drei Staatsgesetze, sowie das Gesetz für die kath. Kirchengemeinden und Gesamtverbände, sondern auch die zu diesen Gesetzen ergangenen Ausführungsanweisungen zu bearbeiten. Die Verf, haben diesen weitschichtigen Stoff übersichtlich gemacht, indem sie zunächst die für die älteren Provinzen geltenden Gesetze erläuterten und bei den anderen in erheblichem Umfang übereinstimmenden Gesetzen und Anweisungen zurückverwiesen. Die Anmerkungen enthalten eine Fülle von Quellenangaben und geschichtlichen Unterlagen, welche die Anwendung der Gesetze wesentlich erleichtern wird. - v. Doemming berichtet über eine Entscheidung der ordentlichen

Gerichte, nach der eine Heizanlage ein für die Kirche notwendiges Zubehörstück ist, und verweist für künftige Fälle auf § 708, II, 11 A.L.R., wonach über die Notwendigkeit solcher Bauausführungen die Regierung entscheidet. - Friedrich zeigt, warum das französische Trennungsgesetz ein antikirchenrechtliches, antipäpstliches ist, warum also Pius X. es verdammen und die Bildung der Kultusvereine verbieten muste. Verf. setzt die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften in einen lebendigen Zusammenhang und glossiert das Verhältnis französischer und amerikanischer Gedankenreihen. Das Nachwort schildert die negativen Erfolge der französischen Regierung und stellt der französischen Nation für die Zukunft ein trauriges Prognostikon in dem furchtbaren Wort des I. Napoleon: "Un peuple athée on ne le gouverne pas, on le mitraille," Den Schluss machen einige sehr skeptische Bemerkungen über die Möglichkeit der Trennung in Deutschland. Es wäre zu wünschen, dass Verf. dem Gang der Ereignisse weiter folgt und, wie geschehen, erläutert, denn er versteht es, trockene Gesetzesvorschriften zu beleben. Troeltsch führt treffend aus, dass die Frage nach der Berechtigung theologischer Fakultäten nur ein Teil der Frage des staatlichen Religionsunterrichts in der Staatsschule sei, deren Entscheidung wieder zurückweise auf das uralte Problem vom Verhältnis der beiden inkommensurablen Größen: Staat und Kirche. Er setzt die historische Entwickelung dieses Verhältnisses in Beziehung zu der jeweilig herrschenden Auffassung vom Wesen der religiösen Wahrheit und unterscheidet das System der Einheitskirche (Katholizismus und ältere protestantische Landeskirche), die auf dem Grunde absoluten Wahrheitsbegriffes beruht, zweitens das System der Freikirchen, die eine Zerteilung der als relativ erkannten Wahrheit voraussetzen, tber deren Wertung nur das Gewissen des Einzelnen entscheidet, endlich das heutige paritätische landeskirchliche System - ein Erzeugnis der Geschichte ohne klare programmatische Unterlagen. Diese Gedanken werden durch die Geschichte verfolgt und geben dem Verf. zu mancher ganz außerordentlich anregenden Kritik den Anlass. Man wird seiner Kennzeichnung des Unterschiedes zwischen den amerikanischen und den neuen französischen Zuständen beitreten und die im Hinblick auf die ultramontanen Forderungen formulierte Erweiterung des Worts von der "freien Kirche im freien Staat" zum "freien Hecht im freien Karpfenteich" als schätzbare Bereicherung des kirchenpolitischen Schlagwortschatzes begrüßen müssen. Die weitere Erörterung des Themas knupft an die Erwägung an, dass man Staat und Kirche wohl trennen könne, dass aber in der Schule die Gewalten wieder aufeinander treffen. Das wird an der Wirkung der anfangs genannten drei Prinzipien gezeigt und festgestellt, dals aus aller dieser Misere nur durch die grundsätzliche Entkirchlichung der Schule herauszukommen sei. Trennung von Staat und Kirche scheint dem Verf. als eine

"Forderung der religiösen Gesinnung selbst", denn das zurzeit herrscheude System sei innerlich unwahr. Dass das Schulproblem durch die Trennung gelöst werde, sei darum ausgeschlossen, weil seine Schwierigkeiten darin bestuuden, daß die Gesellschaft eine lebendige Religion nicht entbehren könne und von einer Schulreligiou nichts wissen wolle. Die Trennung von Staat und Kirche könne keine Trennung vom Christentum sein. So wurden die Art und die Ziele des Unterrichts sich ändern, er selber aber werde bleiben als Arbeit an dem allgemeinen religiösen Lebensproblem der Nation. Tr.s Vortrag verdient aufmerksam gelesen zu werden. Aufmerksame Lekture ist auch darum nötig, weil er viel zu viel und in allzu gedräugter Form behandelt. Wie sich der Zustand rechtlich und praktisch darstelleu soll, wenn das deutsche Volk den von Frankreich kommenden Impulsen wirklich einmal nachgeben sollte, das bleibt trotz der hoffnungsvollen Ausführungen einstweilen völlig im dunkeln. Tr. hat jedenfalls Recht, wenn er meint, in der Freikirche seien Vorsicht und Pietät erst recht nötig. Holdermann stimmt in vielem mit Tr. überein. Auch ihm scheinen die Nachteile der Verbindung von Staat und Kirche in grellem Licht, so dass eine Lösung geradezu geboten ist. H. glaubt, die Kirche werde die Treunung überstehen und bedacht bleiben müssen, das Wertvolle des jetzigen Verhältnisses zu erhalten, nämlich den sittlichen Einfluss in der Schule und den Charakter der Landeskirche als Volkskirche. Beides rechtlich und praktisch doch äußerst bedenklich! - v. d. Goltz' gemeinverständlich gehaltene, an treffenden Bemerkungen reiche Darstellung des geschichtlichen Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, geht auf das 19. Jahrh. besonders ein, um zum Schluss den Versuch einer Lösung des ethischen Problems: Kirche und Staat zu machen. Hier stellt er fest dass es sich nicht um Welt und Reich Gottes, um göttliches und menschliches Recht handle, wie die römische Kirche lehre, sondern um die einfache, aus Zweckmässigkeitsgründen zu entscheidende Frage, ob der kirchliche Verband sich mehr national oder mehr als freie Assoziation gestalten solle, ob er die staatliche Form der Organisation, die er durch lange Jahrhunderte hatte, abstreifen und in die der freieren Gesellschaft übergeben solle. Am Anfang dieses Auseinandersetzungsprozesses, so meint Verf., stünden wir. Um ihn zu fördern, bedarf es eines stärkeren Gemeinlebens und größerer finanzieller Selbständigkeit. Referent kann der Konstatierung dieser Bedürfuisse nur zustimmen, - Herrmann gibt eine lediglich für die seelsorgerliche Praxis bestimmte Zusammenstellung der einschlägigen Bestimmungen des A.L.R. und B.G.B. und fügt dazu eine kleine Auslese der Rechtsprechung. - Roeren will weitere Laienkreise in die Lage bringen, den Vorarbeiten zur Aenderung unseres Strafgesetzbuches zu folgen, insoweit es sich um die Sittlichkeitsdelikte handelt. Zu diesem Zweck werden die Bestimmungen der

modernen Strafgesetzgebungen über die einzelnen Reate zusammengestellt, so dass ein jeder vergleichen kann. Kurze geschichtliche Vorbemerkungen gehen voraus. Bei der bekannten Stellung des Verf.s im Kampfe um eine, nach seiner Meinung den christlichen Auffassungen entsprechende Gesetzgehung, sind die Ausführungen über Verbreitung unzüchtiger Schriften, Bilder und Bildwerke, Erregung öffentlichen Aergernisses und Ausschreitungen der Bühne von besonderem Interesse. Auch wer von ganz anderer Grundlage ausgeht, wird R. in manchem zu folgen nicht umbin können. - Rösch behandelt den vierten Abschnitt des Volksschulunterhaltungsgesetzes über die "konfessionellen Verhältnisse" ausführlicher und ist im allgemeinen mit der Sicherung des christlichen und konfessionellen Charakters der preußischen Volksschule sehr zufrieden. Drei Dinge bleiben ihm noch zu wunschen: eine kleinere Zahl für die "konfessionelle Minderheit", die eine besondere Schule verlangen darf, dann den Ortsschulinspektor-Pfarrer als gehorenen Vorsitzenden des Schulvorstandes; endlich Ausschluß der Weiterentwickelung der Simultanschule. Diese Wünsche sind kirchenrechtlich folgerichtig. - Seifarth hespricht das bekannte Buch von Thummel gegen den Religionsschutz durch das Strafrecht (§ 166 des St.G.B.) und geht näher ein auf Thummels Polemik gegen Kahl, der den strafrechtlichen Schutz aufrecht erhalten wissen will. -Landsberg tritt Thummel grundsätzlich bei, macht aber eine Reihe von Abänderungsvorschlägen, die den Zweck haben, die Geldstrafe einzuführen, die Verleumdungen der Reformatoren zu treffen, die Verantwortlichkeit für den Prozels auf die betreffende Religionsgemeinschaft zu überwälzen, der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit der Verweisung auf den Weg der Privatklage zu geben und die sachliche Kritik sicherzustellen. - Schlegtendal geht davon aus. daß es sich bei der staatlichen Strafbestimmung gegen Gotteslästerung nicht um Gottes-, sondern um Religionsschutz handelt, und verlangt, dass nur diejenige öffentliche Beschimpfung strafbar sein soll, die sich richtet gegen Gott, eine zugelassene Religionsgesellschaft oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung, ihre Lehren, Einrichtungen und Gebräuche. Als Strafe soll Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre gelten, an deren Stelle bei mildernden Umständen oder "bei Beschimpfung nicht in gemeiner Absicht" Geld bis 1500 Mk. treten. - Tschirn berichtet über das gegen ihn aus Anlass eines Aufrufs für den Massenaustritt aus der Kirche eingeleitete Strafverfahren, das mit Freisprechung in beiden Instanzen abschloß. - Schultzenstein bespricht ein Erkenntnis des O.V.G. vom Juni 1907, in dem gesagt ist, daß die Beerdigung der Leiche eines Selbstmörders ausserhalb der Reihe auf einem Absplis des Friedhofs der Gemeinde, deren Mitglied er war, nicht dem Prinzip des § 188 II, 11 A.L.R. widerstreite, also für sich allein den Tatbestand eines nicht "ehrlichen" Begräbnisses nicht erfülle. Der oberste preußsische Ver-

waltungsgerichtshof hat sich damit in einen Gegensatz zum Reichsgericht gestellt, den freudig zu begrußen kein Anlas ist. - E. Stolz leitet parochia von παροιχία und dieses von παροιχία ab. was er als "wohnen ohne Bürgerrecht oder als Fremdling" verdeutscht. παροιχία wäre dann "der vorübergehende Aufenthalt" oder, von einer Personengemeinschaft gebraucht, die "Fremdlingschaft". So soll das Wort parochia dasselbe sagen, wie das Wort des Apostels, nach dem wir hier Fremdlinge und Pilger sind. Das Wort parochus bleibt nach S. dunkel. Es ist zuerst im Anfang des 15. Jahrh. nachweisbar, kam erst durch das Trideutinum in den allgemeinen Gebrauch und scheint durch Verkurzung aus parochianus entstanden zu sein. - Zipperlings Arbeit über die Rechtswohltat der Kompetenz berührt das Kirchenrecht durch die Auslegung des c. 3. X. De solut. (3, 23). Z. sieht darin die gesetzliche Grundlage eines den Klerikern allgemein zukommenden Standesrechts und stellt sich damit in Gegensatz zur herrschenden Meinung, die in der Stelle nur eine Entscheidung Gregors IX, über die Verwendung der Exkommunikation als Ungehorsamsstrafe erblickt.

# II. Evangelisches Kirchenrecht.

## a) Geschichtliches.

Förster, E., D. Entstehung d. Preuß. Landeskirche unter d. Regierung F. W. III. Bd. 2. 530. Tti., Mohr. & 10,40. [DZKR. 17, 305—306 Friedberg.] — Frauer, Rechtliche Stellung d. württembergischen Konsistoriums, geschichtl. entwickelt (DZKR. 17, 225—252, 319—374). — Lorenz, D. Rirchenordnungen d. Stifts u. d. Stadt Quedlinburg bei u. nach Einführg. d. Reformation. Magdeb., Holtermann. [DZKR. 18, 87 Friedberg.]

Der zweite Band der auf reichen, bisher ungedruckten Unterlagen bernhenden großen Arbeit Erich Foersters führt die Entwickelung über eine Darstellung der Entstehung der Agende und ihrer Einführung bis zum Kampfe gegen die schlesischen Separatisten. der mit der, durch militärische Gewalt erzwungenen Oeffnung der Kirche in Höningern (24. Dezember 1834) endete, F. lehnt es ab, dieses entsetzliche Ereignis dem landrechtlichen Territorialsystem zur Last zu legen und betont. Friedrich d. Gr. hätte niemals einer Gemeinde mit Waffengewalt eine neue gottesdienstliche Ordnung auf-Schuld an der Tat ist nach F. das moderne landesherrliche Kirchenregiment, nach dem der Landesberr sich eine rechtliche Gewalt über das innerkirchliche Leben zuschreibt. Dieses Kirchenregiment und die Macht des Staates haben auch die Landeskirche geschaffen und die zerstregten Gemeinden wider ihren Willen geeint. Nun regiert der Staat wieder in der Kirche, allerdings in einer "Verkleidung", er regiert durch den Landesherrn als summus episcopus. F. sieht in dieser, unter dem Ministerium Attensteins

vollzogenen Entwickelung das Werk der Reaktion, den letzten großen Sieg des absoluten Königtums. Und wie der Absolutismus zum modernen Staat im Widerspruch steht, so auch das Kirchenregiment. Es mus sich zurückbilden in "staatliche Fürsorge für das religiöse Gemeinschaftsleben unter Wahrung der Freiheit von Theologie und Kirche." F. hat erfrischende Gedanken gedacht, man kann sich ihnen ruhig hingeben, ohne doch zu glauben, wie er es tut, dass eines Tages ein gewaltsamer Bruch Staat und Kirche auseinanderreilsen wird. - Frauers flott geschriebener Aufsatz verfolgt die Geschichte des auf der "großen Kirchenordnung" des Herzogs Christoph von 1559 beruhenden "Kirchenrats bei der Kanzlei" durch die Reformationszeit und die Zeit der Entwickelung des Staatsgedankens im 17. und 18. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert. Die geschickt skizzierten Wandlungen der allgemeinen Anschauungen über das Verhältnis von Kirche und Obrigkeit lassen die Arbeit über den Rahmen der Einzeluntersuchung binaus interessant erscheinen. Denn ebenso wie in Württemberg ging die Entwickelung auch in den anderen deutschen Staaten von der Auffassung des christlichen Gemeinwesens aus, das zugleich Staat und zugleich Kirche ist, durch die Zeit des unbedingten Staatskirchentums bindurch zu dem heutigen Gedanken von der Kirche als einer autonomen Gesellschaft, der gegenüber der Staat nur Aufsichtsrechte hat.

# b) Gegenwart.

Elsenhans, P. Chr., E. ev. Gemeinde — ohne Bekenntnis (PrM. 11, 67—73).

[D. seit 60 Jahren in Königaberg, Pr., bestehende freie ev. Gemeinde, gegründet vom Divisionspred Dr. J. Rapp.] — Freyer, Clemens Carl. D. rechtliche Stellung d. ev. Domkapitel Brandenburg, Naumburg, Zeitz, Merseburg (AkKR. 87, 169—179). — Ludwig, D. kirohl. Leben d. ev. prot. Kirohe im Grhzt. Baden. Til., Mohr., M. 5. [DZKR. 18, 91—92] Friedberg.] — Mickler, K., D. Pfarrerwahl in d. evang, Kirohe in Ungarn (PzKR. 17, 89—115, 193—224). — Muth. D. Kollegiatstift St. Arnual u. d. späteren Urteile d. Gerichte (ib. 375—425). — Rietschel, Ernst, Gilt d. Taufe mit Recht als ausschliefslicher Akt. d. Aufnahme in d. Kirche? (ib. 253—291). Dazu: Löber, Prinzipielle u. praktische Bedenken gegen E. Rietschels Darlegungen tb. d. Taufe (Neues Sächs. K., Blatt 14, No. 35 u. 36): Friedberg in DZKR. 17, 152—154 u. ib. 18, 92—93; Ebbach, Zur Tauffrage (DZKR. 18, 75—83); Haupt (DEBI. 32, 647—656 u. 713—720). — Ders., Noch einige Worte zur Tauffrage (DZKR. 18, 279—283).

Der Aufsatz von *Rietschel* über die Taufe als ausschließlichen Akt der Aufnahme in die Kirche hat viel Aufsehen erregt. R. meint, der Satz, das nur durch die Taufe der Eintritt in die Kirche geschehe, stehe mit der bekenntnismälsigen evangelischen Lehre nicht im Einklang, werde aus richtigem, evangelischem

Empfinden nicht folgerecht durchgeführt und sei zweckmäßig durch die Norm zu ergänzen, dass schon die christliche Abstammung zum Christen mache. Denn unsere Kirchen seien keine Sakramentsoder Vereinskirchen, sondern Volkskirchen, denen man wie der Nation schon durch Abstammung angehöre. R. glaubt nicht, dass die Taufe als solche dadurch in der allgemeinen Wertschätzung verliere. Die Ausführungen R.s über die Lehre der Reformatoren und die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der evangelischen und katholischen Auffassung haben viel Bestechendes; ebenso der Hinweis auf die Behandlung ungetaufter Kinder christlicher Eltern. Als zutreffend kann aber R.s Ergebnis nicht anerkannt werden, denn das Recht, wie es nun einmal ist, kennt keine Volkskirche. Man wird sich dem Widerspruch Löbers und Friedbergs anschließen und besonders des ersteren praktische Bedenken anerkennen müssen. Ebenfalls dagegen sind Eibach (DZKR. 18, 75 bis 83) und Haupt (DEBl. 32, 647-656 und 713-720). Aber Rietschel hat Recht, wenn er (DZKR. 18, 279-283) sagt, daß man auch da, wo man seine Ansicht bekämpft, ein Gefühl habe von einer Disharmonie zwischen der aus dem kanonischen Recht kommenden Wertung der Taufe und den evangelischen Grundanschauungen. Dass solche Erwägungen mit dem Kirchenrecht nichts zu tun haben, wird er selbst nicht in Abrede stellen.

## Ill. Katholisches Kirchenrecht.

## a) Geschichtliches.

Adam, D. Kirohenbegriff Tertullians. Pad. — Baumgarten, Gesch. u. Recht d. Archidiakonats d. oberrhein. Bistilmer. St. Enke. [Bespr. Friedberg DZKR. 17, 438 u. Pietzeh. AkKR. 87, 763—765.] — Böckenhoff, Spelsesatzungen mosalscher Art in m. alichen K.-R. Quellen d. Morgen- u. Abendlandes. Mstr., Aschendorff. & 2,50. [Friedberg DZKR. 17, 427—428.] — Collarciuc. Stifterrecht u. Kirchenpatronat im Fürstent. Moldan u. l. d. Bukowina. St. Enke. & 7,80. — Fournier, P., Les fausses décrétales. Louvain. [Friedberg DZKR. 17, 433—344.] — Gaudenzi, L'età del decreto di Graziano. Bologna. [Friedberg DZKR. 17, 434—435.] — Gillmann, E. Würzburger Dacheriana (AkKR. 87, 587—598). — Göller, Z. Gesch. d. kirchl. Benefizialwesens u. d. päpstl. Kanzleiregeln unter Benedikt XIII. von Avignon (AkKR. 87, 203—208). — Göller, D. Geberg DZKR. 18, 290—291.] — Heiner, D. communicatio in sacris d. Katholiken mit Bäretikern u. d. Dekret Martins v. "ad evitanda" v. J. 1418 (AkKR. 87, 103—107). — Herwegen. D. pactum d. Fructuosus v. Braga. St. Enke. & 3, 340. [Friedberg DZKR. 17, 452—453.] — Hirseh. E., D. Aufsasung d. simonist. n. schismat. Weiben i eliten Jahrh., bes. bei Kardinal Deusdedit (AkKR. 87, 25—70). — Kivsch, Pet. Ant., D. Provinsilkonzil von Embrun i. J. 1727 (b. 3—24). — Kweiler, E. Berufung d. Konziller (ZkTh. 31, 51f.). — Koeniger, A. M., Belträge zu den fränkischen Kapitularien u. Synoden (AkKR. 87, 393—406). [Besprechung einer Handschrift des Dekrets Burchards I. v. Worms († 1025) aus dem Kloster Benediktbeuren vom Jahre 1108.] — Ders., D. Sendgerichte in Deutschland. Bd. 1.

M., Schlenther. & 4,40. [Friedberg DZKR. 17, 439.] — Ders., D. Ursprung d. Ablasses. M., Leuter. [Friedberg DZKR. 18, 89-90.] — Müller, K., D. Efslinger Pfartkrohe im MA. St., Kohlhammer. & 1,50. — Muth, D. Kongregation uns. lieben Frau v. Trier, Welschnonnenkloster. 248. Str., Heitz. [Weber AkKR. 88, 203-204.] — Petrakukos, D. Satzungen über d. Mönchtum i. d. orthodoxen anatolischen Kirche. Bd. 1. L., Delchert. [Friedberg DZKR. 17, 450-452.] — Sägmüller, Z. Enistehung u. Redeutung d. Formel: \_salvs sedis autoritate\* i. d. pläpstl. Privilegien (ThQ. 89, 93). — Sensa, L'Institution des Vidames en France. 265. P., Arthur Rousseau. — Schiele, D. Reformation d. Klosters Schlüchtern. Tä., Mohr. & 4,50. [Friedberg DZKR. 18, 84-95.] — Schmidlin, Das Investiturproblem (AkKR. 87, 87-102). [Investituret ist nur ein Ausschultt aus dem Kampf der Kirche um ihre Selbstindigkeit.] — Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima. Tom. II. Oxonii, e. typogr. Clarendoniano. [Friedberg DZKR. 17, 431-432.] — Wahrmund, Quellen z. Gesch. d. röm. kanon. Prozesses im MA. Bd. I. H. VI. D. Formularium d. Martinus de Fano. Innsbruck, Wagner. — Wretschko, A. v., E. Traktat d. Kardinals Hostiensis mit Glossen betr. d. Abfassung v. Wahldekreten b. d. Bischofswahl (DZKR. 17, 73-88). — Ders., D. Traktat d. Laurentius de Somercote über d. Vornahme v. Bischofswahlen (1254). Weimar, Böhlau. & 2,70. — Ders., Zur Frage d. Besetzung d. erzbischöfl. Stuhls in Salzburg im MA. St., Enke. [Bespr. Friedberg DZKR. 18, 88.]

Heiner erörtert anlässlich einiger Fälle der Anteilnahme nicht blos katholischer Laien, sondern auch (!) hochgestellter Geistlichen am häretischen Gottesdienst die Frage, ob solche communicatio in sacris durch Martins V. Dekret vom Jahre 1418 erlaubt worden sei. Die Antwort ist ein entschiedenes Nein, H. stellt fest, dass jede communicatio in sacris mit Häretikern absolut unerlaubt ist. Nur die Teilnahme an Kulthandlungen, die keinen spezifisch konfessionellen Charakter tragen (Begräbnis), kann unter Umständen erlaubt erscheinen. Das ist keine Intoleranz, sondern "Wahrung und Bekenntnis religiöser Ueberzeugung". H. hat kirchenrechtlich unzweitelhaft recht. - Das Werk von Senn über die Geschichte des Instituts der vicedomini in Frankreich beruht auf tiefgehenden historischen Studien und verwertet eine Reihe von bisher nicht veröffentlichten Urkunden. Die vicedomini treten in der westeuropäischen Kirche seit dem sechsten Jahrhundert als bischöfliche Beamte auf, die das Vermögen der Diözese zu verwalten haben, ähnlich den oeconomi. Später in der feudalen Zeit trat eine Vermischung ihres Amtes mit dem des advocatus episcopi, der stets ein Laie war, ein. Dieser übernimmt die Funktionen des vicedominus und zugleich auch seinen Namen. Es entsteht die vidamie seigneuriale, ein erbliches Lehnamt, das erst durch die Revolution aufgehoben wird. S.s. fleissige Arbeit bringt erste Ausklärung über ein Amt, das bisher mangels Material nur sehr wenig zu beurteilen war.

# b) Gegenwart.

Boudinhon, Les conséquences de la séparation pour le droit can. en France (Le can. contemp. 30, 353). — Freyer, Clemens Carl, D. Staat u. d.

Kirchensteuer in Deutschland (AkKR. 87, 407—436, 637—666; 88, 3—21).

— Friedberg, Fintl, E. neues Gesetzbuch f. d. kathol. Kirche. L., Edelmann. & 1. [Auch DZKR. 18, 1—74.] — Groß, Lehrb. d. kathol. Kirchen-chts. 5. A. besorgt v. Leder. Wien. [Friedberg DZKR. 18, 286.] — Haring, Kirche u. Staat. M., Volksschriftenverlag. — Heiner, Freibeit d. Katholiken auf politischem Gebiete (AkKR. 87, 285—295). — Ders., Rechtsgilligkeit eines Verzichts d. Papates auf d. Kirchenstaat (lb. 480—492). — Ders., D. neue Syllabus Plus X. als Dekret d. H. Offiziums "Lamentabili" v. 3. Juli 1907. Mz., Kirchheim. [Friedberg DZKR. 18, 85—86.] — Kormann, D. kirchenrechtl. Veräufserungsbeschränkungen beim kathol. Kirchengtu u. d. bürgerl. Rocht. St., Enke. & 6,20. — Magny, P. R. du. Le nouveau statut légal de l'égüse de France (UC. 55, 40—71, 385—398; 56, 336—352). — Sabatier, P., Z. Trennung C. Kirchen v. Staat. Uebersetzung. 72. B., Schwetschke. & 1,50. — Sagmuller, J. B., D. Trennung v. Kirche u. Staat. Mz., Kircheim.

Freyer bietet eine übersichtliche Darstellung des kirchlichen Steuerrechtes in Deutschland, wie es nach der neuen preußischen Gesetzgebung aussieht. Der Aufsatz wird als Einführung in das von der Wissenschaft recht stiefmutterlich behandelte Gebiet auch wegen seiner allgemeinen und geschichtlichen Ausführungen gute Dienste leisten. - Friedbergs Aufsatz über die Aussichten eines neuen Gesetzbuches für die katholische Kirche zu lesen, ist von Anfang bis zu Ende ein Genuss für jeden, der trotz aller Ehrfurcht vor der kanonistischen Juristerei die Lehren der Geschichte und der täglichen Gegenwart nicht außer Acht läßt. Wenn an trefflich gewählten Beispielen gezeigt wird, wie das heutige kanonische Recht in seiner Technik, seiner Form, seiner Handhabung jeder juristischen Konsequenz spottet, wie Begriffe entstehen und verschwinden, wie die vigens ecclesiae disciplina alles ist, dann versteht man die Bedeutung der Frage, ob die Kurie sich wirklich freiwillig auf ein präzises Gesetzbuch festlegen und damit die vigens disciplina fixieren will. Man muss es abwarten, wie man ein Naturereignis abwartet, aber man wird gut tun, immer wieder auf die "Elastizität kurialer Rechtsbegriffe" hinzuweisen und die Gefahr zu betonen, die in jeder wissenschaftlichen Gleichbehandlung und politischen Gleichwertung römisch-kirchlicher Normen mit unserer weltlichen Rechtsordnung liegt. Die vigens disciplina lässt sich nicht definieren, auch das neue Gesetzbuch wird es nicht tun; und die Kirche wird, wie schon Luther klagte, ihr "eigenes geistliches Recht nicht halten". Einen Vorwurf aber wird ihr daraus der nicht machen dürfen, der dem "Kirchenrecht" gerecht zu werden bestrebt ist. - Heiner sucht klarzulegen, dass die Katholiken in allen bürgerlichen und sozialen Fragen ganz frei von kirchlicher Autorität seien. Nur insoweit die Religion betroffen werde, seien die kirchlichen Weisungen zu befolgen. Anlass zu der unnütz scharf geschriebenen Erörterung H.s gibt ein Schreiben Pius X. vom 30. Oktober 1906, welches dem Kardinal Fischer nach dem Essener Katholikentag vom August 1905 zuging. H. gibt zu, dass die Haltung des päpstlichen Stubles in Italien anders sei, dass hier volle

Unterwerfung auch auf politischem und sozialem Gebiet verlangt werde. Er erklärt das mit den besonderen Verhältnissen Italiens und verficht mit Nachdruck die These vom rein politischen, nicht religiösen Charakter des Zentrums. - Ders. erkennt an, dass die Voraussetzungen einer weltlichen Herrschaft des Papstes fast völlig geschwunden sind, und dass er, wurde ihm der Kirchenstaat zurückgegeben, die Uebernahme ablehnen müsse. Rechtlich bestehen nach H. keine Bedenken, einen Verzicht des Papstes auf den Kirchenstaat für gültig anzuerkennen. Damit wäre die rechtliche Grundlage für eine Lösung der römischen Frage gegeben. - Du Magnu glaubt, die neueste französische Kirchengesetzgebung könne letzten Endes nur zu einer Wiederherstellung des kanonischen Rechtes führen. Denn es sei eine Lehre der Geschichte, dass alle Versuche. die katholische Kirche in Frankreich zu knebeln, nur zu deren Festigung gedient hätten. - Saamüllers fleisige Arbeit muste so fortgesetzt werden, dals sie den Ereignissen auf dem Fulse folgt. Denn es kann nicht genug auf ernstes Quellenstudium des großen Kampfes um die "séparation" gedrungen werden. Nur so werden sich die allzu nahe liegenden aprioristischen Urteile vermeiden lassen. Der Ton der Darstellung ist leider nicht so einwandsfrei, wie man ihn sonst bei S. gewohnt ist. - Sabatier betont, dals lange vor der heutigen Trennung des Staates von der Kirche die Geistlichkeit sich vom Staate getrennt habe. Er schildert die Weltfremdheit der Bischöfe und des Pfarrklerus, glaubt aber das Heranwachsen eines neuen kritischen liberalen Klerus feststellen zu können. Er charakterisiert die Taktik Pius X., der in der Enzyklika "Gravissima" vom 10. August 1906 sagte, der Episkopat habe die Bildung der Kultusgesellschaften für unmöglich erklärt, während tatsächlich eine starke Mehrheit sich dafür ausgesprochen hatte. So erscheint dem Verf. die oberste Kirchenleitung im Gegensatz zu einer großen Zahl von Katholiken stehend, ein "ignis ardens", dem nach der alten Papstprophezeiung des Malachias die "religio depopulata" folgen wird, wenn nicht rechtzeitig eingelenkt wird.

## IV. Eherecht.

Bosch, K., D. Reform d. kirchl. Eheschliefsungsrechts durch P. Pius X. 69. Dissert. Borna-L., Noske. — Di Pauli, v., D. österreich. Eherechtsreformbewegung (AkKR. 87, 296-301). — Die österreich. Eherechtsreform i. Lichte d. kathol. Eherechts. Von e. österr. Kanonisten. Hamm i. W. & 0.50. [Bespr. Heiner AkKR. 87, 711-772.] — Hamm, Authebung d. ehelich. Gemeinschaft (Deutsch. Jur.-Zeitg. 12, 582 583). — Hedemann, Eheliche Treue (ib. 738-741). — Opet, Zum Brautkampf nach altalamannischem Recht. Kiel. [Bespr. Friedberg DZKR. 18, 295.] — Weyl, D. Wahlrecht d. Ehegatten bei Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit d. Ehe (§ 13456). B.G.B.) (Seuflert, Blätter, 72, 563 u. 611).

Bosch schildert übersichtlich und unter fleilsiger Benutzung der Literatur die unsicheren Rechtszustände, die sich infolge der tridentinischen Ehebestimmungen entwickelt haben, um dann die durch die Bulle "provida" am 18. Januar 1906 und das Dekret der Konzilskongregation vom 2. August 1907 bewirkten Aenderungen deutlich ins Licht zu setzen. Die Durchsicht dieser kleinen Arbeit lässt den Wunsch erneut erwachen, dass bei den üblichen Darstellungen der allgemeinen Lehren des kanonischen Rechts mehr Folgerungen aus solchen Einzelheiten gezogen werden möchten, wie sie B. zusammengestellt hat. - Ein österreichischer Kanonist erzählt ergötzlich von der Agitation des Vereins katholisch geschiedener Eheleute gegen die Unauflöslichkeit der Ehen nach österreichischem Recht. Es faist die ganze Reformbewegung als "Kulturkampf" auf, wendet sich gegen die Anwendung der obligatorischen Zivilehe und glaubt, die beste Reform sei die Einführung des rein katholischen, von josefinischen Ueberbleibseln gereinigten Eherechtes. - Hamm folgert logisch korrekt, dass Ehegatten, deren eheliche Gemeinschaft aufgehoben ist, deren Ehe dem Bande nach also noch besteht, sich durch Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person des Ehebruchs schuldig machen. Dieser Ehebruch ist strafbar, wenn wegen seiner die Scheidung der Ehe ausgesprochen ist. - Hedemann wendet sich gegen diese Halbierung der Treue, die nur noch zur Unterlassung der Untrene oder der Bigamie und nicht mehr zu positivem Handeln verpflichte. Seine Bedenken sind sozial gerechtfertigt. juristisch aber kaum zu begründen. Das ganze Institut der "Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft", das man aus religionspolitischen Grunden in das B.G.B. hineingeflickt hat, ist eben anormal. Unter dieser Normwidrigkeit muß leiden, wer sich seiner bedient,

# Katholische Literatur zur praktischen Theologie.

Bearbeitet von

D. Dr. Franz Keller,

Pfarrer in Heimbach b. Freiburg (Baden).

# A. Predigt und Erbauungsschriften.

# I. Predigt.

## a) Geschichtliches.

Berthold v. Reqensburg, se. Lehrweise (Katech. Monatsschr. 19, 55—60). —
Bossucts Fastenpredigten. Brsg. v. J. Drammer. Salzburg, A. Pustet.
II. Bd. & 2.40; III. Bd. & 4. — Donders, A. Frinnerugen an P.
Monsabré, e. Prediger u. Katecheten d. Gegenwart (Pred. u. Kat. 25—36).
— Franz, Ad., Drei deutsche Minoritenprediger a. d. 13. u. 14. Jahrh.
(Konrad v. Sachsen, Frater Ludovieus, Greeulus). XVI, 160. Fr., Herder.
& 3,60. — Ffleger, L., Z. Geschichte d. Predigtwesens in Strafsburg
vor Geiler v. Kaysersberg (Strafsb. Diüz.bl. 26, 248—268, 298—314, 344
bis 360, 392—416).

Pfleger fand im Handschriftenbestand der Berliner Königl. Bibliothek einen Band Strafsburger Predigten von verschiedenen mit Namen angeführten Verfassern. Dieser Sammelband gestattet eine gute Uebersicht über das Strafsburger Predigtwesen im 15. Jahrh. Die Studie von Pf. ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des Predigtwesens überhaupt. Der Verf. gibt zunächst eine eingehende Beschreibung des Kodex, wobei er das Verzeichnis des Inhalts wegen seiner eigenartigen Vollständigkeit wörtlich veröffentlicht. Hierauf behandelt er im einzelnen die Predigten und die Prediger. In einem Anhang bietet er eine Reihe prächtiger kultur- und religionsgeschichtlicher Exzerpte aus den Predigten.

#### b) Methode.

Hamm, F., Homllet. Kernpunkte (Past. bon. 20, 508-515). — Hettinger, Aphorismen tib. Predigt u. Prediger. 2, Auf. hrsg. v. P. Hūls. XVI, 554. Fr., Herder. & 4,50. — Hoffmann, H., Bibelkunde (Fried.bl. 12, 9-12). — Ders., Predigten z. Lesen (ib. 145-148). — Müttervereine, Ueber Vorträge in ihnen (Münst. Past.bl. 45, 165-168). — Mumbauer, J., Kath., Bibelkränzchen (Past. bon. 19, 168-177). — Orderische Nachahmung, ihre Berechtigung u. Grenzen (Pred. u. Kat. 1-8). — Ordensschwestern, Relig. Vorträge für dies. (Münst. Past.bl. 45, 56-58, 71-73). — Predigt. Gedanken tib. unpraktische (ib. 113-116). — Westhauser. D. Rhetorik, ein wesentliches Rüstzeug der Pred. (K. Seelsorger 19, 167-173).

Hills ging bei seiner Herausgabe der Hettingerschen Aphorismen von dem Gedanken aus, sie möglichst vollständig in ihrer Gestalt zu belassen. Und er tat recht daran, Denn hier handelt es sich nicht so sehr um ein Lehrbuch als um die geistvollen Ausführungen eines berühmten Schriftstellers, die uns als solche interessieren. Daher beschränkte sich Hüls nur auf die allernotwendigsten Anmerkungen. Dabei begrüßen wir besonders seine energische Stellungnahme zugunsten der Homilie und auch der tortlaufenden Erklärung der Hl. Schrift, die Hettinger für den ordentlichen Predigtdienst so ziemlich ausgeschaltet wissen wollte oder doch recht stiefmutterlich behandelte. Hüls sagt demgegenüber mit Recht: "Es wäre ein großer Gewinn für die Predigt, wenn neben der beizubehaltenden thematischen Predigt die eigentliche Homilie, d. h. die homiletische Schrifterklärung und Schriftanwendung nach dem Vorbilde der bl. Väter, angepalst unserer Zeit und gegrundet auf eingehendes Studium der Exegese, wieder mehr zur Geltung und Verwendung käme." Diese und andere verbessernde Anmerkungen des Herausgebers erhöhen sehr den Wert des Buches. - Hoffmann tritt ein für die Verbreitung der hl. Schrift und Anleitung zu ihrem Gebrauch. Er will Einrichtung von regelmäßigen Bibelstunden. Außerdem macht er Vorschläge, wie der Gebrauch der Schrift bei den offiziellen Gottesdiensten dem Volke nahegelegt werden kann. - Aehnliches verlangt Mumbauer, indem er ebenfalls die zwei Wege als gangbar bezeichnet: "Die Benutzung der regelmäßigen Lehrgelegenheiten in der Kirche im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst und die Einrichtung besonderer Bibelstunden innerhalb und außerhalb der Kirche."

# c) Predigtstoff. l. Notizen, Skizzen und Entwürfe.

Bergmann, P., Jesus gewinnt d. ersten Itinger (Fried.bl. 12, 265-272).

Buchner, F., Sonntagsrube u. Sonntagsheiligung (Pass. Ms. 17. 238-244).

Gepann, J., D. Sonntagsheiligung (Linz. Qus. 60, 128-132).

Keller, J. A., 336 Beispiele z. 5. Gebot. 441. Mz., Kirchheim. & 3.

Magnus, Z. Rede d. Herrn bei Joh. 628-99 (Schweiz, K. Z. 209-211).

Meyenberg, A., Homieltisches (b. 31-34, 488-40, 48-50, 55-58,

61—66, 259—263, 264 f., 460—466, 541—545). — Ders., Oesterliche Sloberheit (lb. 117 f.). — Ders., Ueber Pfingstpredigten u. Pfingstgedanken (lb. 189—193). — Perger, A., Vorsicht bei Verwertung v. Schriftstellen (K. Seels. 19, 211—220, 261—271). — Sauter, B., D. Sonntagsepisteln. (k. Seels. 19, 211—220, 261—271). — Sauter, B., D. Sonntagsepisteln. i. Anschlofs an d., Sonntagseohule d. Hern". Hrsg. v. sn. Mönchen. VIII, 584. Fr., Herder. & 4. — Scherer. A., Bibliothek f. Prediger. 6. Aufl. bes. v. J. Lampert. II. Bd. D. Sonntage d. Kirchenjahres. II. D. Soterzyklus v. Sonnt. Septuag. bis Christi Himmelf. X, 554. Ebda. & 8,40. — Ders., Exempellexikon f. Prediger u. Katecheten. 2. verm. u. verb. Aufl. bes. v. J. Lampert. II. Bd. Firmung — Krankheit. IV, 1016. Ebda. & 10. — Schuen. J., Predigtentwürfe f. d. kath. Kirchenjahr. I. Bd. 2. Abteilung. Entwürfe f. d. Festtage d. Heiligen, f. d. Fastenzeit u. f. verschiedene Anlässe. 3. verm. Aufl. Hrsg. v. Seeböck. Pad., Schbönigh. & 3. — Springer, E., V. d. gelsti. Freude (Linz. Qu.s. 60, 495—507). — Weber. A., D. Litanei z. bl. Herzen Jesu (Erkläung) (lb. 304—319).

Zeits ehr if ten. Blätter f. Kanzeiberedsamkeit. Red. v. J. Minichthaler. Jährl. 10 H. 27. Bd. W., Kirsch. N. 7,20. — Have loquere et exhortare. Wochenschr. f. homilet. Wissenschaft u. Praxis. Hrsg. v. Prutky, red. v. C. Vidmar. I. Jahrg. 1906/07. W. Kr. 15. — D. Prediger u. Katechet. Monatsschr. bes. für Pred. u. Katech. auf d. Lande u. in kleineren Stidten. Hrsg. v. F. X. Alch. 57. Jahrg. R., Verlagsanstalt vorm. Manz. N. 5,75. — Predigt u. Katechese. Beilage z. kath. Monatsschr. Red. v. Donders. Mstr., Sohöningh.

Gspann bringt eine gute Zusammenstellung vieler praktischer Beispiele für das Naturgebot der Sonntagsheiligung. - Die Exempelbücher von Keller sind mit dem vorliegenden beim 30. Buch angelangt. Sie sind an Umfang das größte Unternehmen dieser Art. Hervorzuheben ist, dass K. beim fünften Gebot der modernen Bekämpfung des Alkoholismus und der Tierquälerei entgegenkam, indem er für derartige Vorträge jeweils eine Reihe von Beispielen bereitstellte. Nur wäre zu wünschen, dass der Verf. wählerischer wurde bei seinen Darbietungen. Exempelbucher, die der Veranschaulichung in Predigt und Katechese dienen wollen. dürfen doch nicht zu Klatschbüchern ausarten. Was soll es z. B., dals über Boulanger unter dem Schlagwort "Selbstmord" auf sechs Seiten aller gelegentliche Zeitungsklatsch abgedruckt wird! Oder welchen Eindruck glaubt K. zu machen mit den Zeitungsausschnitten. wonach der König von Sachsen und der von Spanien auch noch den Gottesdienst besuchen? - Meyenberg gibt in den zerstreuten Artikeln eine reiche Fülle von homiletischen Ratschlägen und ausgearbeiteten Skizzen für die Perikopen des Kircheniahrs. Für Ostern arbeitete er eine ansprechende Betrachtung aus. Zu Pfingsten brachte er sehr gute homiletisch-kritische Bemerkungen und daran anknupfend eine Auswahl von Thematen für das Fest. - Perger setzte seine beachtenswerten Studien über die öfters in der Predigt gebrauchten Bibelstellen fort. Kommt es doch nur zu häufig vor, dass durch falsche oder schiefe Auslegungen den hl. Worten ein ganz anderer Sinn als der eigentliche untergeschoben wird. Nur zu sehr tragen daran manche unserer Predigt- und Andachtsbücher die

Schuld. - Durch seine "Sonntagsepisteln" hat Sauter das darin verborgene reiche homiletische Material zum leichteren Gebrauche herausgearbeitet. Dadurch leistete er der Homilie große Dienste. Leider wird diese Predigtform immer zu wenig beachtet und gepflegt, wie ja schon ein Blick in die Predigtliteratur beweist. Das vorliegende Buch kann auch leicht zu geistlichen Lesungen gebraucht werden. - Vom II. Band des Exempellexikon Scherers gilt im wesentlichen das im JB. 1906 Gesagte. Es ist sehr reichhaltig an anschaulichen Beispielen und darum gut zum Gebrauch in Predigt und Katechese. Zu wünschen wäre nur auch hier eine etwas kritischere Nachprüfung des Stoffes. Was hat z. B. noch das Vorgehen von Andreas Hofers Bauern gegen dekolletierte Frauen in Innsbruck in einem Exempellexikon des 20. Jahrh.s zu tun? Solche Dinge, ebenso wie die Ausführungen über "Hühneraugen" und "Schnürleib" gehen nun einmal gegen den guten Geschmack und deuten auf eine Periode der Predigtweise hin, die nicht gerade zu den ruhmreichsten gehört. Darum im Interesse und zur Ehre unserer Predigtweise: heraus mit solchen Geschmacklosigkeiten aus unserer Literatur!

Haec loquere et exhortare nennt sich eine neue Predigtzeitschrift, die auf alle Sonn- und Festtage des Jahres jeweils Predigten und Homilien bringt. Auch die Gelegenheitspredigten werden gut berücksichtigt. Eine ganze Reihe von Vorträgen des ersten Jahrganges beschäftigt sich mit der studierenden Jugend. Die Rubrik "homiletische Hau- und Bausteine", die Aufsätze zur "n.t.lichen Zeitgeschichte" und ein kurzgefalster Kommentar zum sonntäglichen Evangelium sorgen für die wissenschaftliche Vertiefung der Predigt. Es wäre zu wünschen, dass die neue Zeitschrift die eigentliche Homilie und die homiletische Erklärung ganzer Bücher der Hl. Schrift sich zur Aufgabe machen wollte. Erst dadurch würde die Predigt zeitgemäß vertieft, nicht aber bloß durch Besprechung von modernen Schlagworten und apologetischen Darlegungen. Außerdem wünschten wir eine etwas größere Pflege der homiletischen Kritik, sowohl was die Form als auch was den Inhalt der Predigten betrifft. - "Der Prediger und Katechet" bietet ebenfalls ziemlich vielen Stoff an fertigen Predigten, deren Inhalt leider nicht sehr vertieft ist. Sie bedeuten keinen Fortschritt auf homiletischem Gebiet, sondern bleiben der landläufigen Art treu. Man hält das gerade gut genug für das Land und die kleineren Städte

#### 2. Predigtausgaben.

a) Predigten für Sonn- und Feiertage. Bremscheid, M. v., Kurze Sonntagspredigten f. d. ganze kath. Kirchenjahr (2. Zykl.). 412. Mz., Kirchheim. & 2,80. — Hammer, Ph., Predigten f. d. Texte d. Herrn. I. Abt. Pred. f. Weihnachten, Neujahr, Epiphanie u. Namen-Jesu-Fest. 355. Pad., Bonifaziusdruckerei. & 3,20. — Hamerle, P. A., Kirchenjahr.

I. Bd. Pred. v. 1. Adventssonnt. bls z. Osterfeste. 2. Aufi. IV, 311. Gras, Styria. & 2.70. — Katschthaler, J., Sonntagspredigten. 2. Bd. Linz, Predsverein. Kr. 3. — Klasen. F., D. Sonntag. Predigten. 2. Aufi. VIII. 408. R., Verlagsanst. vorn. Manz. & 5.50. — Neuman, Joh. Heizer. Ausgewählte Pred. auf. d. Sonntage. d. Kirchenjahres u. f. d. Feste d. Herrn. Uebers, v. G. M. Dreuces. 506. Kempten, Kösel. & 4. — Schellauf, Fr., Perikopenerklärung in Zehnminutenpredigten. Nebst thematischen Predigten u. religiösen Absprachen. & 4.

Bremscheids Predigten lassen sich wie seine früheren charakterisieren als kurze, klare, treffende Ansprachen. Sie prägen sich leicht dem Gedächtnisse ein, sind nicht originell in ihren Gedanken, aber solid und gut begrundet aus Schrift und Tradition. -Anch in diesen Festtagspredigten Hammers herrscht die Anekdote, die ihr reiches Füllhorn über die Könfe der Zuhörer ausgießt. Es fehlt aber die ernste, zielbewnsste Durcharbeitung. Noch viel notwendiger als bei den Sonntagspredigten sollte bei diesen Festtagspredigten der Herausgeber wenigstens im Inhaltsverzeichnis die einzelnen Predigten nach ihrem Inhalt näher charakterisieren. Das wurde die Branchbarkeit sehr erhöhen. So stehen 40 Weihnachtspredigten neben 23 Neujahrspredigten usw. nur durch die Nummer unterschieden. - Drewes hat sich ein unbestreitbares Verdienst um die Predigtliteratur erworben, dass er diese Answahl von Predigten Newmans dem dentschen Publikum näher brachte. Gerade weil heute noch vielfach die Predigt krankt an "den Fesseln einer zonfigen Schulrhetorik", brauchen wir Muster von Predigern wie Newman einer ist, "der das rostige Rustzeug der Rhetorik verschmäht, ähnlich wie der junge Goliathbezwinger den Harnisch Sauls verschmähte, und der dennoch seine Zuhörer fesselt und gefangen nimmt, nicht dnrch den Zauber des Wortes, wohl aber durch die Macht der Idee." Nicht nur dem Prediger, sondern jedem Gebildeten kann die vorliegende Sammlung zur Beachtung empfohlen werden. Hoffentlich folgen weitere Bände Newmanscher Prédigten in deutscher Bearbeitung.

β) Fastenpredigten. Breiteneicher, M., D. Passion d. Gottmenschen. E. Reihe Vorträge für die Fastenzeit. Durchges. v. S. Spannbrucker. 2. Bd. 3. Auf. R., Verlagsanst. vorm. Man. M. 7,20. — Coetestin, Pr., 6 Fastenpredigten üb. d. Ewigkeit nebst einer Karfreitagspredigt. 192. Matr. A. Ostendorff. M. 1,35. — Grönings, J., D. Leidensgeschichte u. H. Jesu Christi in 34 Vorträgen. 4 verb Aufl. XVI, 342. Fr., Herder. M. 3,20. — Januvier, E., Exposition de la Morale oatholique. V. Le vice et le péché. l. Les earscieres, qui en font la mailee et les puissances qui les produisent. Conférences et retraite pascale de N. D. d. Paris. 421. P., P. Lethielleux, 10 rue Cassette. Fr. 4. — Nagel. L., Die den 7 Hauptsünden entgegengesetzten Togenden. Fastenpr. R., Pustet. M. 1. — Potifica, J., St. Johannes d. Täufer. Fastenpr. 320. Mstr., A. Ostendorfi. M. 2.

Die Predigten von P. Coelestin erheben sich nicht über den Durchschnitt der gewöhnlichen Missionspredigten. Sie sind lediglich

eine gute Wiederholung. Die Quellen sind vom Verf. angegeben. Da derartige Themata gegenwärtig sehr oft behandelt werden, vermag die vorliegende Sammlung dem Prediger wenig Anregung zu geben. - Aehnlich wie P. Monsabré in seinen Konferenzreden während der Fastenzeit der Jahre 1873-1900 die "Exposition du dogme catholique" durchführte, so hat nun sein Nachfolger auf der Kanzel von Notre Dame Janvier die Exposition de la morale catholique zu seinem Gegenstand gewählt. Bisher hat er behandelt 1903: La béatitude, 1904: La liberté. 1905: Les passions, 1906: La vertue. Auf dieser Grundlage baut sich nun die groß angelegte Philosophie und Theologie über das Böse in der Welt auf. J. verfügt über die reichen Schätze der scholastischen Theologie und kleidet sie in die herrliche Sprache Bossuets. Aber J. weiss nicht blos zum Verstand zu reden, er wendet sich mit gleicher Meister-schaft auch an Herz und Willen. Die Predigten behandeln im einzelnen: l'antagonisme du péché et de la loi éternelle, les puissances extérieures et interieures du péché. An die sechs Konferenzreden schließen sich dann noch sechs Vorträge für die geistlichen Uebungen zur engeren Vorbereitung in der Karwoche auf Ostern und auf den Empfang der hl. Sakramente. Diese Vorträge behandeln ausführlicher les puissances intérieures du péché und leiten hin zum Kreuz Christi und zur Vereinigung mit ihm in der Kommunion. Dem Prediger, aber auch jedem Leser bieten die Konferenzen reiche Anregung. - Einen zeitgemäls durchgearbeiteten Zyklus von Vorträgen hat Polifka herausgegeben, indem er Johannes, den Täufer, schildert als Mann der Gnade, der Wüste, des Gebetes, als Mahner zur Treue, zur Bulse und als Märtyrer der Pflicht. Dabei kommen die Themata der Erbsunde, der Selbstzucht, Ehereform und Pflicht zu reicher Entfaltung. Dankenswert ist die jeweils beigegebene Skizze, die die Benutzung erleichtert. Die Sprache ist edel gehalten.

Anderweitige Predigten und religiöse Vorträge. Becker, W., D. christl. Ersichung oder Pflichten d. Eltern. (Standeslehren I.) 3, verb. Aufl. XVI, 306. Fr., Herder. & 2,40. — Gibier, Sonntagsruhe u. Sonntagsheiligung. Pred. (Pred. u. Kat. 115—120). — Huseer, H., The Catechism in the Pulpit. Short, plain Sermons on the Christian Doctrine. Whit an app. of Discourses for monthly Lodality meetings. 343. St. Louis, B. Herder. & 4. — Keller, F., Im Geiste d. hl. Elisabeth. Vorträge f. Frauen u. Mütter. 118. Dülmen, W. Laumann. & 1,60. — Ders., Heilige Musik. Homille über Geb. Oft. 14.—3 (Pred. u. Kat. 73—78). — Kösterus, Vorträge f. christl. Müttervereine. 2. Aufl. R., Verlagsanst. vorm. Manz. & 4. — Lamezan, J. v., D. Drangsale d. Kirche. Pred. auf d. Fest Peter u. Paul (Pred. u. Kat. 49—56, 77—82). — Letnz, A., Apologet. Vorträge. 2. Aufl. VIII, 234. Fr. Herder. & 2,80. — Ders., Ansprachen f. christl. Müttervereine. VIII, 230. Ebda. & 2,80. — Michelis, Christus im hl. Sakramente. Pred. (Pred. u. Katech. 57—64). — Montefettro, A. da, D. Wahrheit. Konferenzreden. Aug. d. Jt. v. J. Drammer. I. Bd. 6. Aufl. 303. Mz., Kirchheim. & 1,50.

— Patif, G., Ansprachen in d. marian. Kongregationen d. Jungfrauen.

2. Aufl. bes. v. Lottenmoser. VII, 433. R., Verlagages. vorm. Mans.

4. 4. — Sailer, J. M., Allerseelen. Pred. (Pred. u. Kat. 101—108). —

Waschttza, E., Erborten a. d. kath. Jugend i. Volks- u. Bürgersch. u. unteren Klassen d. Mittelach. 2. umgearb. Aufl. 309. Teschen (Oesterr.-Schles.), Selbstverlag. M. 3,50. — Winkler, P., Vorträge über d. Reich d. Hl. Gelstes. III. Tell. Pad., Schöningh. M. 2,30.

Die Standeslehren des verstorbenen amerikanischen Missionars Becker sind kräftig und populär und bieten eine vollständige christliche Pädagogik. - Keller behandelt in zehn Vorträgen die wichtigsten Punkte der modernen Frauenfrage. (Frauengröße. weibliche Persönlichkeit, Frauenerziehung, Frauenstudium und Geistesberufe, Arbeiterinnennot, Sexuelle Aufklärung, Starke Liebe, Mutterberuf, Mutterlichkeit.) Von der Kritik wurden diese Vorträge sehr gut aufgenommen. — Die apologetischen Vorträge von *Leenz* sind packend, populär und kurz. Sie wollen keine wissenschaftlichen Forschungen sein, sondern dem Seelsorger, der schnell Vortragsstoff braucht, solchen bereits zum Vortrag fertig bieten. Als Anhang hat der Verf. eine Reihe von acht Soldatenpredigten herausgegeben, die umso mehr zu begrüßen sind, als wir an ausgearbeiteten Predigten für diese Zwecke (Eidesbelehrung, Kaisergeburtstagspredigten) keinen Ueberflus haben. Wir wunschten, dass der Verf, sie durch einige andere noch vermehrt, später gesondert herausgäbe. - Die vorliegenden Ansprachen desselben Verf.s gingen aus seiner Freiburger Praxis bei Leitung des dortigen Müttervereins hervor. Es sind 36 Vorträge, die, je drei für einen Monat, sich an das Kircheniahr anschließen und durchweg recht anschauliche praktische Themata behandeln. - Die Konferenzreden über die Wahrheit hielt Agostino da Monteteltro in S. Carlo zu Rom auf speziellen Wunsch des Papstes. In apologetischer Form unter Zuhilfenahme der scholastischen Philosophie werden uns gemeinverständlich die Wahrheiten tiber Gott, Seele, Religion, Familie, Schmerz, Hoffnung, Sonntagsheiligung, Freiheit, Arbeitende Klasse dargelegt. Gleich gut geeignet zur Verwendung auf der Kanzel, wie zur Privatlekture. Die billige Volksausgabe erleichtert die Anschaffung. - Die Exhorten von Waschitza sind durchaus praktisch. Sie wenden sich ans Kindesherz, leicht verständlich, ohne trivial zu werden. Das Thema, die Einteilung und Durchführung ist klar herausgearbeitet. Dabei sind auch Themata, wie das Verderben des Alkoholgenusses, des Tabakrauchens nicht übergangen, sondern trefflich durchgeführt, Auch für gewöhnliche Volkspredigten lassen sich die Exhorten leicht unarbeiten.

# II. Erbauungsschriften.

## a) Gebets- und Andachtsbücher.

Dotsler, Ars., Myrtenkranz. E. geistl. Brautsührer u. Andachtsbuch f. d. christl. Frau. 3. Aust. Kevelaer, Butzon & Berger. M. 1,65. — Färber, W.,

Theolog. Jahresbericht. XXVII (Teil II.)

Lasset uns beten. 13. Aufl. 32º. XIV, 510. Fr., Herder. \$\mathcal{M}\$, 0,80. — \$Ders.\$, Oremus. 6. Aufl. 32º. X. 204. Ebda. \$\mathcal{M}\$, 0,50. — \$Ders.\$, D. Schutzengel. Für Kinder. 4. Aufl. 48º. X. 202. Ebda. \$\mathcal{M}\$, 0,30. — \$Gethsemane, v. einem Priester d. Erzd. Köln. 9. u. 10. Aufl. 24º. IV, 428. Ebda. \$\mathcal{M}\$, 0,50. — \$Gethr. E., D. Witwe nach d. Herzen Gottes. Dülmen, W. Laumann. — \$Hattler, F., D. Mai-Monat. 3. Aufl. 16º. X. 458. Fr., Herder. \$\mathcal{M}\$, 1,80. — \$Kaulen, F., Alleluja! 10. Aufl. 32º. VIII, 210. Ebda. \$\mathcal{M}\$, 0,80. — \$Ott. G., Kommunionbüchlein. 30. Aufl. 8. V. 472. Ebda. \$\mathcal{M}\$, 0,80. — \$Ott. G., Kommunionbüchlein. 30. Aufl. 8. Pustet. \$\mathcal{M}\$. 1. — \$Ott. \$\mathcal{W}\$, sonntagsgedanken. 432. Kevelaer, Thun. \$\mathcal{M}\$, 2,40. — \$Pister. \$\mathcal{M}\$. J. sonntagsgedanken. 432. Kevelaer, Thun. \$\mathcal{M}\$, 2,40. — \$Pister. \$\mathcal{M}\$. J. Susus mein Heil. 2. Aufl. 32º. VIII, 476. Fr., Herder. \$\mathcal{M}\$, 0,70. — \$Elegelaberger, \$\mathcal{M}\$. VII. 24. St. Louis, B. Herder. \$\mathcal{M}\$. 2. — \$Schöfer, \$J., Jesus meine Liebe. 5. Aufl. Steyl, Missionsdruckerd. \$\mathcal{M}\$, 1,70. — \$Schott, \$\mathcal{M}\$. D. Meisbuch d. hl. Kirohe. 11. Aufl. 12º. XXXII. 1008. Fr., Herder. \$\mathcal{M}\$, 2,50. — \$Seeböck, \$Ph., Jesus. d. stifse Himmelsspelse. Innsbruck, F. Rauch. \$\mathcal{M}\$. 1. — \$Stotz, \$A., D. Mensch u. s. Engel. 14. Aufl. 24º. V. 340. \$\mathcal{M}\$. 0,90.

W. Ott hat uns in seinen Sonntagsgedanken ein treffliches Gebetbuch für die Gebildeten gegeben, das im Anschluß an den sonntäglichen Gottesdienst und die jeweilige Perikope zur Betrachtung und zum inneren Leben anleitet. Es stellt alle Ausführungen unter den einheitlichen Gesichtspunkt: "Wie werde ich vor Gott gerecht?"

## b) Aszetische Schriften und Betrachtungsbücher.

Betfeel, St., Betrachtungspunkte f. alle Tage d. Kirchenjahrs. V. D. Leiden uns. Herrn. Betr. f. d. Fastenzeit. 3. verb u. verm. Aufi. VIII, 226. Fr., Herder. £2. — Benediktus, D. Regel d. hl., erklärt in librem geschichtl. Zusammenhang u. mit bes. Rifeksicht auf d. geistl. Leben. XVI, 554. Ebda. £7. — Bloedt, Manuale vitae spiritualis. Ed. A. Lehnkuhl. XVI, 374. Ebda. £3. — Brucker, J., D. geistl. Exerzitien d. hl. Ignatius. F. Glübbige jeden Standes dargestellt. 5. Aufi. XX, 344. Ebda. £2. — Coutlen, F. X., D. Gottesbraut, Beherzigungen über d. Weit", v. J. Ecker. 5. Aufi. XXVIII, 554. Ebda. £2. 0. — Diefsel, G., D. betrachtende Ordensfrau. Hdb. f. barmberzige Schwestern. 1. Bd. D. Weithachts. u. Osterfestkreis u. Anhang mit Betr. f. d. F. 6. Feste u. Gedenktage d. Jahres. XVI, 464. Il. Bd. D. Pfingstfesikr. u. Anhang mit Betr. f. d. F. d. Jahres usw. XIV, 490. Ebda. £8. — Doğ. £4. — Ecker, J., Lilien d. Feldes. D. Jungfrau Kloustrieben in d. Weik. 5. Aufi. VIII, 146. Ebda. £0. 0. — Fafsbernder, £6. E. Leienberveir (Fried.bl. 12, 83—87). — Gihr, N., D. hl. Meſsopier, dogmat. liturg. u. azzetlsch erklärt. 9. u. 10. Aufi. XVI, 716. Fr., Herder. £7. 50. — Ders., Prim u. Complet d. römischen Breviers, liturg. u. aszet. erkl. VIII, 342. Ebda. £4. 0. — Gott u. d. Seete. Worte d. Erb. u. d. Trostes v. e. alten Missionär. £49. 288. Dillimen. W. Laumann. £6. O. 755. — v. Lehen, D. Weg z. inneren Frieden. A. d. Französ. übers. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452. Fr., Herder. v. J. Brucker. 22. u. 23. Aufi. XXIV, 452.

M. 2.20. — Ders., First lessons in the Science of the Saints. 3. E. 320. St. Louis, Mo., B. Herder, 1906. M. 5. — Ott. W., Biblische Frömmigkeit (Fried.bl. 12. 20—25, 140—145, 167—172. 290—296, 328—331). — Baymond, P., D. Freund d. Nervösen u. Skrupulanten. 210. Matr., A., Ostendorfi. M. 2,40. — Regina Sacr. Rosarii. Gedanken u. Ausspridoke über d. Rosenkranz. Ges. v. e. Ordensschwester. 129. 96. Dülmen, W. Laumann. M. 0,60. — Rodriguez, Alf., D. Vereinigung d. Seele mit Jesus Christus. M. e. Vorw. v. Frinz Max, Herzog zu Sachsen. 169. XVI, 228. Fr., Herder. M. 1,50. — Sandrean, A., D. Weg z. Gott. 2. Anfl. Ans. d. Französ. v. Disteldorf. XVI, 501. Trier, Paulinusdruckerei. M. 3,60. — Ders., D. geistl. Leben in sn. Entwickelungsstufen. Aus d. Französ. v. A. Schwabe. 2 Bde. XVI, 480; 443, Ebda. M. 6,40. — Sauter, B., Kolloquien über d. hl. Regel, 3. verb. Aufl. X, 384. Fr., Herder. M. 4. — Scheid, H., D. weise Jungfrau. 7. Aufl. XII, 460. Ebda. M. 2,40.

In der dritten Anflage von Beißels Betrachtungen sind hauptsächlich formelle Verbesserungen angebracht worden, die den Gebrauch erleichtern. Die Anordnung ist übersichtlich. Das Buch hilft sehr, die Hl. Schrift antzbringend zu lesen. - In einem zweiten Bande der Biblioth, asc. mystica veröftentlicht Lehmkuhl folgende Auswahl der aszetischen Schriften des berühmten Abtes Blosius: Canon vitae spiritualis, Piarum precularum cimeliarchion, Tabella spiritualis, Speculum spirituale, Monile spirituale. Wer weiß, welche Wertschätzung die Schriften von Blosius beim hl. Ignatius und Franz von Sales genossen, für den ist eine besondere Empfehlung genannter Traktate überflüssig. - Coulin tritt lebhaft und entschieden ein nicht bloß für die Pflege der Jungfränlichkeit durch das Klosterleben, sondern auch mitten in der Welt. Dadurch unterscheidet sich diese Schrift von vielen anderen, die in unverstandenem Eifer nur für das Klosterleben eintreten. Die Erweiterung von Ecker, die auch noch gesondert herausgegeben wurde, erhöht die Brauchbarkeit des Buches, das für viele Jungfrauen ein geistiger Führer werden kann. - Die Betrachtungen von Dießel sind auf den Dienst und die Stellung der barmherzigen Schwestern zugemessen, mit guten, passenden, naheliegenden Anwendungen fürs Leben und engem Anschluss an die Hl. Schrift. - Faßbender macht gnte Vorschläge für die Abfassung eines Erbaunngsbuches für Laien. Dasselbe solle enthalten: 1. Einen Abrifs der Apologie. 2. Die wichtigsten Abschnitte der Ethik und Moraltheologie mit Hervorkehrung der Lehre von der Vollkommenheit. 3. Eine Aszetik auf psychologischer Grundlage. 4. Eine Erklärung der Exercitia spiritualia des hl. Ignatius. 5. Eine Reihe praktischer Beispiele. 6. Die schönsten Teile, Sentenzen und Sprüche des A. und NT. 7. Christliche Lieder. 8. Das Beste aus altchristlichen und späteren Mystikern usw. Es ist ein anspruchsvoller Plan, der aber jedenfalls zu beachten ist. - Das Werk von Gihr bietet eine Menge Betrachtungsstoff im Anschluss an die Gebete und Psalmen zweier Tagzeiten des kirchlichen Stnndengebetes. Zugleich werden wir in

die Geschichte dieser Tagzeiten eingeführt. - .. Gott und die Seele" sind gute kurze Erwägungen über die hauptsächlichsten Wahrheiten des Innenlebens. - Als Früchte seiner Exerzitienvorträge bietet R. Meuer hier eine Einführung in das geistliche Leben. Es sind solide Grundsätze der Willens- und Charakterbildung. - Einen wertvollen Beitrag zur aszetischen Literatur liefert P. Raymond. Bonnaymé, Spezialarzt für Nervenkrankheiten, setzte dem Buch eine eigene Empfehlung voraus. Wendet es sich doch an die Seelen der Nervenleidenden mit jener feinen Kenntnis. die nur durch jahrelange liebevolle Sorge um diese Kranken erworben werden konnte. Das Buch kann zur seelischen und körperlichen Gesundung gute Dienste leisten. Der erste Teil beschreibt die Krankheiten und ihre Heilmittel. Der zweite Teil bringt Auszuge aus aszetischen Schriften über die Vervollkommnung durch Leiden. - Eine Blütenlese aus den geistlichen Schriften des hl. Laienbruders Altons Rodriquez ist das vorliegende Bändchen. Nur der erste, allerdings größte Teil, handelt von dem Thema des Titels. Daran schließen sich verschiedene selbständige Abhandlungen ohne inneren Zusammenhang an über einzelne Gebiete des geistlichen Lebens. - Die Unterweisungen, die der blinde Abt Sauter vom Krankenbette aus seinen Mönchen diktierte, sind zugleich eine Einführung in den Geist der Benediktinerordensregel.

e) Religiöse Unterhaltung.

Braig, K., Modernstes Christentum u. moderne Religionspsychologie. 2. Aufl. VI. 150. Fr., Herder. & 4. — Calderons größte Dramen religiösen Inhalts. A. d. Spsn. übers. v. Lorinser. 2. Aufl. Hrsg. v. E. Günthner. 7. Bd. 12º. LXII, 1764. Ebda. & 13. — Huathy. E., Weltenmorgen. Dramat. Gedicht in 3 Handlungen. 4. u. 5. Aufl. VII, 434. Ebda. & 4.40. — Holt, K., Sturm u. Steuer. 12º. VIII, 290. Ebda. & 1.70. — Keimmel. K., An Gottes Hand. Erz. f. Jugend u. Volk. 6. Bd. 4. u. 5. Aufl. VII, 1888. Ebda. & 1.70. — Keimmel. K., An Gottes Hand. Erz. f. Jugend u. Volk. 6. Bd. 4. u. 5. Aufl. LII, 1888. Ebda. & 10,80. — Derz., Sonntagsstille, Neue Erz. 6. Bd. III, Bd. Fastenbilder. 1. u. 2. Aufl. VII, 310. — Meschler. M., D. hl. Joseph in dem Leben Christi u. d. Kirche. Mit 7 Bildern nach Schrandolph. XII, 156. Ebda. & 180. — Derz., Kreuswegkbiehlein mit M., D. hl. Joseph in dem Leben Christi u. d. Kirche. Mit 7 Bildern nach Schrandolph. XII, 156. Ebda. M. 1,80. — Ders. Kreuzwegbichlein mit 14 Bildern. 169. XII, 96. Ebda. M. 0,75. — Ders., Gesammelte kleinere Schriften. I. H. Zum Charakterbild Josu. VIII, 112. Ebda., 1908. M. 1,40. — Oers. S. v., Unsere Schwächen. Plaudereien. 6. Aufl. 129. VIII, 286. Ebda. M. 1,40. — Ders., Unsere Tugenden. Plaudereien. 1. u. 2. Aufl. 129. VIII, 286. Ebda. M. 1,80. — Pesch. T., Christi. Lebensphilosophie. 10. Aufl. 129. XVI, 608. Ebda. M. 3,50. — Stolz. Lebensphilosophie. 10. Aufl. 129. XVI, 608. Ebda. M. 3,50. — Stolz. A. Edsletiene aus reicher Schatzkammer. E. Blumeniese aus d. Schriften v. Stolz. Bearb. v. H. Wagner. 2. Aufl. 129. XII, 334. Ebda. M. 1,80. — Strekler, B., Briefe über Moral (Fried.bl. 12, 78—83, 296—300, 331—335, 357—350). — Weiß, A., Apologie d. Christentums. III. Bd. Natur u. Uebernatur, Geist u. Leben des Christentums. In 2 Teilen. 4. Aufl. XX, 1288. Ebda. M. 9. — Wiersch, F., Religiös-pädageg. Leitsterne auf alle Tage d. Jahres verteilt. F. Lehrende u. Lernende. VII, 283. Mz., Lebrlingshaus. M. 3. Lehrlingshaus. M 3.

Zeitschriften. Friedensblätter, Monatsschr. z. Pflege d. rel. Lebens u. Friedens. Hrsg. v. Hoffmann u. Strehler, 120, 32 S. monati. Pad., Schöningh.

Holl will den Schülern der Mittelschulen die vom Standpunkt des Christentums aus richtige sexuelle Aufklärung, d. h. Stärkung und Schärfung des Gewissens geben. Die Sprache ist frisch und herzlich. — Das "geistliche ABC" von **Keim** ist ein emptehlenswertes populäres Geschenkbuch. Der Ton und Inhalt der Darstellung ist zweckentsprechend leicht fasslich und anschaulich. Als Anhang ist ein "christliches Familienbuch" beigegeben zur Pflege der Familiengeschichte. - Meschler veröffentlicht hier seine bereits in den StML, gedruckten religiösen Essais in zusammenhängender Form. Das erste Hett bringt zum Charakterbild Jesn: Die Aszese,
 Die Pädagogik des Heilandes.
 Der Heiland im Umgang mit den Menschen.
 Lehr- und Redeweisbeit unseres Herrn. Der Stil von M. ist fein abgeklärt und anregend. - Die Plaudereien v. Oers bergen in dem ungezwungenen Ton der liebenswürdigen Unterhaltung doch recht ernste Wahrheiten und Lehren für das innere und äußere sittliche Leben.

## B. Katechetik.

#### a) Geschichtliches.

a) tieschichtliches.

Burger, W., E. Summa catechetica a. d. 14. Jahrh. Beitr. z. Gesch. d. rel. Volksunterweisung im MA. (Kat. Bl. 23, 141—143). — Ders., Röm. Beiträge z Gesch. d. Katechese im MA. S.-A. a. d. 4. H. d. RQ. 41. Rom, Forzani. — Eggeradorfer, D. hl. Augustinus als Pidagoge. XIV, 238. Fr., Herder. & 5. — Erzichung u. Unterricht belm israellt. Volke (Kat. M.s. 19, 215—220. 317—320). — Felbigers Grundsätze des Katechesiereus (ib. 37—42). — Fischer. F., Wie urteilte man vor 100 Jahren ib. Simultanschulen? (Kat. Bl. 23, 44—47). — Schmitz, W., Die 10 Gebote in der Katechese d. MA. (Pass. M.s. 17, 224—232). — Schubert, J. V., Dr. theol. J. Baier (Kat. Bl. 23, 169—173). — Spreiter, Th., A. d. R.-U. in Deutschostärika (ib. 10, 97f.). — Wölfte, E., D. Katechese im Ausland (ib. 29—33, 320—321). (ib. 29-33, 320-321).

Burger beschreibt den vom Franzosen Douais herausgegebenen Libellus brevis des Bischofs Bernard Gui, eine Art katech, Handbuch des Bischofs für seine Pfarrer. B. stellt fest, dass der Inhalt des Libellus und seines Anhangs, der recollectio articulorum fidei, im wesentlichen übereinstimmt mit dem unseres heutigen Katechismus. Während im Lehrstoff das MA, unserer Zeit keineswegs nachstand, wird allerdings seine Form und Methode vielfach mangelhaft gewesen sein. Dals vom Gebete nicht die Rede ist, glaubt B. darauf zurückführen zu müssen, dass der Unterricht über das Gebet ganz in den Händen des Lehrers, nicht des Pfarrers gelegen habe. - Wertvolle Beiträge zur Geschichte des R.-U. im MA, hat ders. selbst herbeigebracht aus der Vatikanischen Bibliothek und damit

eines der wichtigsten Forschungsgebiete der religiösen Kulturgeschichte betreten. In seinen "Römischen Beiträgen" skizziert er zunächst das bisher bekannte katechetische Material aus dem MA., um dann einige Funde zu veröffentlichen und zu erklären. Das größte und wichtigste Dokument stammt aus dem 13. Jahrh.: das "Alphabetum catholicorum" des Arnald v. Villanova. Dieser war ein berühmter spanischer Arzt und wohl auch Erzieher, also ein Laie, der seinen Katechismus schrieb pro filis erudiendis in elementis cath. fidei. Die Handschrift gibt interessante Aufschlüsse über den Lehrstoff und die Methode. Neben dem wichtigsten Alphabetum beschreibt B. noch einige kleinere katechetische Traktate aus dem 14. und 15. Jahrh. Möge es ihm vergönnt sein, diese angelangene katechetische Forscherarbeit bald fortzusetzen durch weitere derartige Publikationen! - Einen anderen verdienstvollen Beitrag zur Geschichte der Bildung und insbesondere der Katechese brachte Eggersdorfer. Augustin war Bahnbrecher für die katechetische Methode. Es ist nun außerordentlich lehrreich, mit dem Verf. den Spuren Augustins in den verschiedenen Jahrhunderten bis herein in den katechetischen Methodenstreit der Gegenwart zu folgen. Wissenschaftlich ist die Arbeit ein Muster der historischgenetischen Behandlung des Stoffes. - Schubert schrieb einen beachtenswerten warmherzigen Nachruf für den verdienstvollen Pädagogen und Katecheten Baier. - Wölfte führt uns zunächst nach Spanien und beschreibt, wie dort die Unwissenheit der Kinder in religiösen Dingen erstaunlich groß ist. Die Vorbereitung auf die hl. Sakramente sei meist ganz ungentigend. Die Religiösität der Spanier ist eine traditionelle, keine, die sich auf Ueberzeugung grundet. Der Klerus unterrichtet nicht selbst die Kinder im Katechismus, sondern lasse durch Laien diese wichtige Arbeit tun, auch dort, wo der geistliche R.-U. nicht verboten ist. An den Mittelund Hochschulen stehe die Sache noch schlimmer, dort beschränkt sich der R.-U. meist nur auf einen Kurs von wöchentlich 1-2 Stunden, an dem sich nicht einmal alle beteiligen. Aus Irland liegt ein erster Bericht der Diözese Clonfert vor für 1906. Der R.-U. wird hier auch bloss von weltlichen Lehrern gegeben. Auffallend ist die Statistik der Fehlenden. Von 7489 Kindern sind bei den Prüfungen nur 6202. Getadelt wird vom Bischof, daß täglich in der Diözese etwa 3000 Kinder fehlen, in manchen Schulen bis 40%.

# b) Methode.1. Allgemeines.

Bergmann, P., Die in d. kath. Volksschulen Deutschlands, Oesterreichs, Luxemburgs u. d. Schweiz eingeführten Katechismen u. Biblischen Geschichten. (Wertvolle statistische Arbeit.) (Kat. Bl. 23, 126—134.) — Bernbeck, J., R.-U. in d. ungeteilten Schule (ib. 40—42). — D. biblische Frage u. d. R.-U. in d. Schulen (Kat. M.s. 19, 193—198). — Bürgel, F. M., D. Mittel

u. d. Vorbedingung d. Aufmerksamkeit (M. kat. Kurs. 62-82). - Eber-Ard, M., Gedanken über kath. R.-U. (Kat. Bl. 23, 179—187). — Gill. E. Relig stunde in d. ungeteilten Schule (ib. 42—44). — Göttler, J., D. Lesebuch im Dienst d. R.-U. (ib. 150?). — Ders., Pädagogik u. Katechetik (ib. 59—61). — Ders., D. R.-U. in Fortbildungs u. Feiertagsschulen (M. kat. Kurs. 357—379). — Göttleberger, J., D. R.-U. u. d. moderne biblische Forschung (ib. 144—165). — Heinze, P., D. Frage im Unterr. mit bes. Berticks. d. Katechetimstragen (Kat. Bl. 23, 299—215, 238—246). — Katschner, S., Lehrb. d. Katechetik. Theorie u. Praxis. XIV, 508. Graz, Moser. M. 6. — Krieg, C., Wissenschaft. d. Seelenleitung. II. Bd. Katechetik od. Wissensch. v. kirchl. Katechumenate. XVI, 496. Fr., Herder. M. 7,50. — Fötsch. J., D. Anschauung in ihrer Bedeutung f. d. Volksschule (Kat. Bl. 23, 197—209). — Sproul, J., Verbales Memorieren u. Ideenssoziation (M. kat. Kurs. 45—61). — Sauren, W. J., D. R.-U. auf d. Unterstufe d. Volksschule (Kat. Bl. 23, 197—209). — Sproul, J., Verbales Memorieren u. Ideenssoziation (M. kat. Kurs. 18—143). — Weber, A., D. R.-U. in d. Fortbildungs- u. Feiertagsschule (Kat. Bl. 23, 61—69). — Weigl, F., R.-U. f. geistig Schwache (Kat. M.s. 19, 323—330). — Ders. Sailer üb. d. relig. Unterweisung (Kat. Bl. 23, 154—156). — Westhauser, D. mod. Familienleben u. d. Katechese (b. 189—194). — Zisterer, Katechetische Schwierigkeiten (Past. bon. 20, 268—273). hard, M., Gedanken tiber kath. R.-U. (Kat. Bl. 23, 179-187). - Gill, E. keiten (Past. bon. 20, 268-273). Zeitschriften s. JB. 1906.

Auf dem Münchener katechetischen Kurs referierte Göttler eingehend über den R.-U. an Fortbildungs- und Feiertagsschulen, über sein Ziel, seinen Lehrstoff, die Lehrmittel, Methode und Lehrton. -Göttsberger geht von dem Grundsatz aus: Erzieht die Katechese nicht zur Glaubensreife, so führt die Zeitstimmung nur allzusehr zur Glaubenseinfalt läßt sich nicht erzwingen. Die Glaubenskrisis. Umgebung untergräbt gar leicht den Bibelglauben. Dem kann nur eine gesunde kritische Exegese und auch Katechese vorbauen. -Heinze kommt zu dem Ergebnis: Verbalfragen gehören nicht in den Katechismus. Wenn die Verff. der Katechismen doch von solchen Fragen ausgiebig Gebrauch machen, so ist das ein nicht zu rechtfertigender Milsbrauch. - Krieg bietet uns seine "Wissenschaft vom kirchlichen Katechumenate" als eine reife Frucht seiner langen akademischen Lehrtätigkeit. Mit etwas Pessimismus schaut der Verf. auf die moderne katechetische Bewegung hin: "Deutet diese Bewegung auf einen Frühling bin, in dessen belebender Sonne neue kräftige Triebe sich ansetzen und entfalten wollen?" Zu einem freudigen "Ja" vermag er sich nicht verstehen. Sein Werk jedenfalls arbeitet an segensreicher Vertiefung und Ausgestaltung der Katechese. Ein hervorstechendes Moment des Werkes ist die Betonung der religiösen Persönlichkeit, die über der Methode steht. Ein anderes, seine Ausführlichkeit. K. wollte eben die vorhandenen "Leitfäden" nicht um einen vermehren, sondern zu eigener Arbeit anregen. Historisch-genetisch führt der Verf. uns in die Katechese ein, indem er eine ausgedehnte Geschichte der Katechese vorträgt. Der Gemütsbildung legt K. in der formellen Didaktik mit Recht besonderen Wert bei. Bezuglich der Technik der Katechese und der Auffassung von Analyse und Synthese hält er an der Auffassung der alten Schule fest. Mit großer Liebe ist endlich auch die Lehre von der katechetischen Zucht durchgeführt. Alle Kapitel sind durchsetzt von abgeklärten praktischen Ratschlägen. — Sproll tritt ein für das verbale Memorieren, das aber kein bloß mechanisches sein darf, sondern ein denkendes sein muß. Daher darf nur Erklärtes memoriert werden. Deshalb auch verbale Repetition. Die anderen Mittel können nur stützen und erleichtern.

#### 2. Die Person des Katecheten.

Göttler, J., D. Münchener katech. Kurs 1907. Ansgerührter Bericht i. A. des Kurskomitees brsg. Kempteu u. M., Küsel, 1908. £ 4,50. — Hamm, F., Zuerst Schulkatechese, dann Predigt (Past. bon. 19, 493—499). — Heiland, D. göttl., das Vorbild d. Katechetischer Kurs in Luzern (Schwelz. K.Z. 405—407, 426—428, 469—473, 477—480, 536—538, 550—552). — Pledl. G., D. lachende, scherzeude Katechet (Pass. M.s. 18, 96—103). — Ders., Der Humor in d. Relig stunde (ib. 174—177). — Stieglitz, H., Der kat. Kurs in Luzern (Kat. Bl. 23, 309—321). — Swoboda, H., Predigt u. Katechese (M. kat. Kurs. 252—268).

Der zweite Münchener katechetische Kurs gab ein glänzendes Bild von der Schaffensfreudigkeit der modernen Katecheten. Er war gleich ausgezeichnet durch die Reichhaltigkeit der Themata wie durch die Darbietungen seiner Referenten. Bergmann, Burgel, Göttler, Göttsberger, Hollweck, Knecht, Meyenberg, Schubert, Swoboda, Willmann, um nur die bekanntesten zu nenuen, sind Autoritäten auf ihrem Gebiete. Daher war es eine dankbare Aufgabe, die Göttler durch Herausgabe der Verhandlungen löste. - Hamm weist der Katechese die erste Stelle vor der Predigt an. Wir können dem Verf. nicht beistimmen. Die Predigt wird sowieso nicht allzu sehr kultiviert. Beide, Predigt und Katechese, nebeneinander! - Swoboda hat mit großer Klarheit beide Teile der geistlichen Lehrtätigkeit vergleichend nebeneinander gestellt. Zu beachten ist, was er gleich eingangs sagt zur Warnung Kriegs vor dem Methodenfieber. Er hat mit seiner freundschaftlichen Warnung Recht, und wir ebenso mit unseren Prinzipien."

#### 3. Die Reform der Katechese und des Katechismus.

Bater, J., Die "Formenmethode" in ihrer Anweudung auf d. R.-U. (Kat. Bl. 23, 113t.). — Ders., Psycholog.-krit. Untersuchung über d. Einheit der Anschauung beim R.-U. (ib. 143-145). — Ders., D. absolute Methode u. d. Formalstufen (ib. 217-220). — Bergmann., P., D. psychol. Behandlung der bibl. Geschichte (M. kat. Kurs. 196-217; Katech. Bl. 23, 293 bis 302). — Bermbeck, J., D. M. Methode in Landschulen (M. kat. Kurs. 340-356). — Bürgel, Z. Katechismusfrage (Kat. M.s. 19, 65-74). — Bürger, W., Z. Reform d. Katechism. u. d. Katechese (Oberrh. Past.bl. 9, 69-72). — Göttler, J., Abbängigkeit d. katechet. Methode v. Lehrstoff (M. kat. Kurs. 323-339). — Holiweck, J., D. textansiytische Methode (ib. 284-315). — Knecht, F. J., Katechese nicht Exegese (ib. 269-283). — Lederer, St., D. Hauptfundament des Einheitskatech. nach Debarbe, Linden, Schustera. Augsburg, Lampert u. Co. — Linden, J., Wann

Synthese, wann Analyse (Kat. Bl. 23, 281—287). — La méthode d'enseignement catéchistique (Rev. Eccl. de Metz 18, 30—44, 105—111, 193—194, 706—712). — Mösch, J., Zur Katechismusfrage (Schweiz, Kircheuzig, 238 bis 240, 247). — Nist, J., Katechismus Methode (Passauer Monatsschr. 345—359, 460—475). — Resak, Ph., E. galizischer Katechismus (Kat. Bl. 23, 221f.). — Rogg, M., Repetieren (ib. 246—250). — Schubert, J. V., Vereinigung d. Katechismu. u. des bibl. Unterrichts (M. katech. Kurs. 166 bis 183). — Willmann. O., Psychologische Behandlung v. Legenden u. Konvertitenbildern (ib. 236—251).

Baier bestirwortet für den R.-U. auch jene Methode, durch die das Kind angehalten wird, nachzumodellieren, nachzubilden und zu formen. - Ueber die Veranschaulichung sagt ders.: Eine Vorstellung kann wohl genügen zur Veranschaulichung, aber mehrere, recht angewendet, sind besser. Sie bekräftigen das Bild. - Bergmann beschreibt und rechtfertigt eingehend die psychologische Behandlung der biblischen Geschichte. Diese Behandlung will mit dem Tatsachenverlauf auch die Seelenvorgänge der beteiligten Personen aufdecken, miterleben lassen und verwerten. - Bernbeck gibt wertvolle Fingerzeige für die Methode in den Landschulen. - Göttler führt die Grundsätze aus, nach welchen dem Stoff gemäß die Methode zu wählen ist. Normalmethode mit gewissen Modifikationen müsse die Münchener Methode sein. Schrifttexte, Gebets- und Liedertexte sind textanalytisch zu behandeln. Hollweck verteidigt die Verwendung der textanalytischen Methode gegen das andere Extrem dahin, daß jede richtige Katechese eine Mischung beider Methoden sei: nunc analytice, nunc synthetice, aber doch magis analytice, weil das der Offenbarung, der Würde des Katechismus und der Tradition besser entspräche. - Ein besonders bedeutsames Referat ist das von Knecht, der in einer historischen Einleitung den Werdegang der Methoden meisterhaft darlegt. Er wendet sich ans geschichtlich-traditionellen Grunden gegen die Textanalyse, die leicht zu einem "Zerklären" wird und Herz und Wille leer ausgehen lässt. Der Religionslehrer durfe nicht blos der Exeget des Katechismus sein. Die Katechese war vor dem Katechismus und darf durch diesen nicht verdrängt werden. Die Münchener Methode begrüßt der Referent als eine Abkehr von der durch den Protestantismus eingeführten exegetischen Methode und als eine Rückkehr zur kirchlichen Katechese. Am Debarbeschen Katechismus aber will er festgehalten wissen, der leicht zum Einheitskatechismus in Deutschland werden kann, - Linden will die Analyse überall dann angewandt wissen, wenn die Kinder in Hinsicht auf den zu behandelnden Stoff bereits auf dem Standpunkt stehen, worauf die Synthese bei Anwendung der Münchener Methode sie erheben soll, also dann, wenn das Kind die Katechismusantwort bereits soweit erfaßt, als es gewöhnlich nach der synthetischen Darbietung eines neuen Stoffes der Fall zu sein pflegt. - Resak weist auf den wohlgelungenen Versuch Valentin Gadowskys hin, der einen Katechismus mit 215 Abbildungen bei 500 Seiten herausgab. Auch die Einteilung, Sprache und didaktische Form könne als musterhaft bezeichnet werden, weniger aber die vorausgeschickte lange Geschichte der christlichen Religion (Biblische und Kirchliche Geschichte), wo statt der biblischen Worte eine wenig glückliche eigene Darstellung gewählt sei. — Schubert ritt mit warmen begeisterten Worten für die Bibelkatechese ein. Mit Recht kämpft er gegen jene, die Beispiele überall herziehen, nur nicht aus der Bibel. Der Lehrgang des Katechismus sollte sich auf der Bibel aufbauen und demgemäß auch der Lehrplan gestaltet werden.

#### e) Praxis.

## 1. Religionsunterricht an Volksschulen.

- av) Biblis che Geschichte. Bergmann, P., Eckers "Kath. Schulbibel." (Kat. Bl. 23, 34—38). Ders., Jesus u. d. Samriterin. Katechese (M. kat. Kurs 218—235). D. Biblische Geschichte d. AT. in konzentrischer Behandlung d. einzelnen Abschnitte f. d. Oberstufe (Kat. Ms. 19, 21—28). Hackemann, D. Formalstufentheorie in liher bes. Anwendung auf den bibl. geschichtl. Unterricht (Kat. Bl. 23, 15—23). Knecht, F. J. Bibl. Geschichte f. Schule u. Haus. Im Anschluis an Schuster-Mey bearb. Mit 88 Abblid. u. 4 Kärtchen. XII, 240. Fr., Herder. » Ø.550.
- β) Katechismus. Bernbeck, J., V. d. Sünde (Kat. Bl. 23, 123—125). Färber, W., Katechismus f. d. kath. Pfarrschulen der Vereinigten Staaten. 12. IV, 128. Fr., Herder. M. 1. Ders., Dasselbe in Deutsch, engl. Ausgabe. 10. VII. 128 Doppelseiten. St. Louis, B. Herder. M. 1.80. Ders., Dass. in Englisch. 9. IV, 128. Ebda. M. 1. Hollweck. J., D. Notwendigkeit d. Glaubens. Katechese f. 6. u. 7. Schulj. (M. kat. Kurs 316—322). Huschens, J., Erklärung d. Gebete u. Hauptwahrheiten d. kath. Rel. in Lektionen. VII, 184. Trier, Paullmudruckerei. M. 1,40. Katechese üb. d. 8. Glaubensartikel (Kat. Ms. 19, 133—140, 171—178, 197 bis 204, 231–238, 263—274, 313—318). Linkemeyer, Katechese üb. d. 6. Gebot f. Oberklassen von Volkssch. (lb. 205—212, 273—278, 307 bis 314). Nist. J., Katechesen u. d. hl. Sakramente f. d. 3. Schulj. u. U. f. Erstbeichtende. 203. Pad., Schünigh. M. 2,20. Pichler, J. Kath. Volksschulkatechesen. 1.—III. Tell. 2. verb. A. 251. W., St. Norbertus. Kr. 2,20. Rogg, M., Veranschulichung d. heiligmusch. Gnade (Kat. Bl. 23, 115—120). Schubert, J. V., Katechesen f. kath. Volksschulen. Pad., Schünigh. M. 1,50. Ders., Vom Ziele d. Menschen. Katechese (M. kat. Kurs 184—195). Staatsgesetze, ihre Bebandlung im Kat. U. (Münst. Past.bl. 45, 20—22). Weber, A., Katechese u. Gottesdasein u. se. Allmacht (Kat. Bl. 23, 289—293). Ders., Katechese f. Fortbildungs- u. Feiertzgeschulen: Gottes Weisheit (b. 235—229).
- y) An schaungsmittel. Boll, J., D. kath. Kirchenjahr. 10. A. Vierfarbendruck. Donaueschingen, Mory. & 0.10. Ders., D. hl. Meßopfer. 10. A. Rot- u. Golddruck. Ebda. & 0.10. Ders., Kinderbeicht, durch Bilder leicht. Ebda. & 0.25. Dünchem, Hilfsmittel z. Veranschaulichg. i. R.-U. (Köln. Past.bl. 41, 198 202, 215 247, 277 279). Hartmann, J. B., Anschaulichkeit im R.-U. Verwertung d. Zeichnens. 236. 1 Titelbild u. 54 Tafeln Kinderzeichnungen. Kempten, Kösel. & 2,60. Heinemann, J., Bilderbibel. 40 kolor. Darstellungen. 44 × 50 cm. 2. Auß. Fr., Herder. & 14. Popp, J., Bilder f. d. R.-U. (Kat. Bl. 23, 274 bis 279, 323 325). Schuhmacher, Ph., V. göttl. Heiland. Bilder v. d. Leben Jesu. Erklärt v. F. Thalbofer. 40. 58. M., Allg. Verlagsgesellsch. & 4.

Die Anschauungsmittel von Pfarrer Boll haben rasch großen Anklang gefunden, da sie in gefälliger Form, die das Werk von Schneider ist, die Geheimnisse deutlich versinnbildlichen. Besonders gilt dies von dem Beichtbüchlein, das soeben erst erschienen ist. Durch eine Menge zweckmässiger Zeichnungen und Skizzen wird dem Kinde wie dem Katecheten der Beichtunterricht leicht gemacht. - Die verschiedenen Arten der Anschauungsmittel hat Hartmann in einer schätzenswerten Arbeit zusammen behandelt. Der Nachdruck liegt dabei auf dem Nachzeichnen der Kinder, das ein ebenso lehrreiches, vertiefendes, wie ergötzendes Anschauungsmittel im R.-U. ist. Nur zu lange und zu häufig wurde es übersehen. Die beigegebenen Kinderzeichnungen sind von höchstem psychologischen Interesse. - Gute Dienste leisten im R.-U. auch die 17 Farbendruckbilder aus dem Leben Jesu von Schuhmacher. Der vortreffliche Text von Thalhofer erleichtert dem Lehrer wie dem Schüler die Benutzung.

### 2. Religiousunterricht an Mittelschulen.

Arenz, J. W., Historisch-apologet. Lesebuch f. d. kath. R.-U. von d. obersten Kl. höherer Lehranstalten sowie z. Selbstbelehrung. XVI, 232. Fr., Herder. M. 2,60. — Berning, D. neueren Probleme d. Bibelforschung u. d. R.-U. e. höh. Lehranst. (M. b. f. d. R.-U. 8, 65—74, 97—107). — Guggenberger, K., Texte z. ältest. KG. auz nichtobristl. Autoren (ib. 129 bis 158). — Heigl. B., D. Differenzen u. Widersprütche i. d. Evangelien (ib. 328—347). — Hoffmann, Materialien z. U. über d. evang. Räte (ib. 79—83, 107—112). — Ders. D. Mensch (ib. 299—316, 321—327, 353 bis 365). — Ders., Sexuelle Aufklärung uns. Abiturienten (ib. 113—118). — Laufer, D. ersten Moralstunden in Prima (ib. 193—203). — Lunneborn, J., Ž. Lehrbuchfrage (ib. 11—19). — Mr., D. Gottesbeweise in d. höh. Kl. der Mittelschulen (Schweiz. K.-Z. 85f., 125f., 140f.). — Radlmaier. Wortlant u. Inhalt des Dekslogs (M. bl. f. k. R.-U. 8, 55—60). — Ders., D. Apostolikum als didaktische Grundlage d. Glaubenslehre (ib. 74—79). — Schwamborn, G., Quellen u. Texte z. KG. d. Altert. u. MA. (ib. 225—279). — Spöttel, O., D. Gebeimnis d. hl. Dreifaltigkeit (ib. 211—213).
Zeitschriften. Vgl. Thbb. 1996.

Die Sammlung von Arenz kommt einem dringenden Bedürfnis entgegen. Die herrlichen Dokumente, die hier mit vieler Sorgfalt zusammengetragen sind, bilden eine Art höherer Anschauungsmittel für den R.-U. an den Mittelschulen und erleichtern dem Religionslehrer die Arbeit außerordentlich. — Berning faßt seine Ansicht in folgende Leitsätze zusammen: 1. Die moderne Richtung in der Bibelexegese, die von den meisten Gelehrten vertreten wird, steht nicht mit irgend welchen kirchlichen Prinzipien im Widerspruch, sondern wird von der kirchlichen Behörde zum mindesten geduldet. 2. Die Unterscheidung der literarischen Arten in der Hl. Schrift ist im Prinzip berechtigt (vgl. Hohes Lied). Eine Abweichung von der streng geschichtlichen Auffassung eines Textes ist aus wichtigen

Grunden zugelassen. (Bibelkomm. 28. Juni 1905.) 3. In profanwissenschaftlichen Fragen sind die hl. Schriftsteller Kinder ihrer Zeit. Darum ist in solchen, besonders naturwissenschaftlichen Fragen ein tatsächlicher, wenn auch nicht ein formeller Irrtum möglich. 4. Der Pentateuch stammt in der vorliegenden Form nicht von Moses her, es sind vormosaische Quellen und nachmosaische Zusätze darin zu erkennen. Dem Moses den Pentateuch überhaupt abzusprechen, dafür liegen nicht genügend Beweise vor. - Die von Linneborn mitgeteilten Leitsätze gingen hervor aus den Beratungen katholischer Religionslehrer aus Nordwestdeutschland und haben den Zweck, den Verfassern von Lehrbüchern als Richtlinien zu dienen.

#### 3. Kultusunterricht.

3. Kultusunterricht.

3. Kultusunterricht.

3. Kultusunterricht.

4. Anteilnahme an den Kulthandlungen (Oberrh. Past.bl. 9, 257—261, 279—285). — Einführung in d. Verständnis d. Diözesangesangbuches (Kat. Ms. 29, 257 bls 264, 297—304). — Genius, Andiöchtige Teilnahme d. Schiller am Meisgottesdienst (M.bl. f. k. R.-U. 8, 174—184). — Grießt, A., D. vorschriftsmißigen reilg. Uebungen f. österreich. Volks- u. Bürgerschalen (Linz. Qu.s. 60, 352—368). — Hauser, A., Teilnahme d. Kinder am Gottesdienst u. a. d. Gnadenmitteln der Kirche. Relig. Herzensbildung (Kat. Bl. 23, 287—289). — Huschens, J., D. kath. Kirchenjahr. Erkl. der Sonn- u. Festtagsev. f. Lehrer u. Katech. V1, 299. Trier, Paulinusdr. M. 1,50. — Kahlen, D. Diözesangesangbuch in d. Katechese (Köln. Past.bl. 41, 145 bls 147). — Meyenberg, A., Einführung d. Kinder in d. hl. Messe mit Ausblicken auf alle Stufen der Mefsandacht (M. kat. Kurs 380—480). — Praff. M., Kirche, Kapelle u. Friedhof oder d. hl. Orte u. ihre Einrichtgu. 4. A. 329. VIII, 116. Fr., Herder. M. 9,30. — Rogg, M., Anleitung z. Gewissenserforschung (Kat. Bl. 23, 161—164). — Uh., D. Erstkommunikantomunterricht (Kat. Ms. 19, 177—182, 211—216, 239—244, 303—308, 333—338, 361—368). 333-338, 361-368).

#### d) Verschiedenes.

Crispinianus, Weltl. Moralunterr. in d. Schule (Past. bon. 20, 364-368). pinianus, Welt. moratumer: in d. Counts (1885). — Herber, P., Habrich, L., Schule u. Eiternhaus (M. kat. Kurs 504—523). — Herber, P., Aufgaben d. Eiternhauses in d. Richtung d. Erziehung der Kinder zur Sittenreinheit (b. 483—503). — Hornich, R., Organisation u. Wirksamkelt d. Vereins f. christi. Erzichungswissenschaft (ib. 532—546). — Kannamiller, D. sexuelle Problem in d. Erzichung (Past. bon. 20, 113—115). — Leute, Schule u. Meineid (Pass. Ms. 18, 79—85, 163—174). — Nist, J. D. geistl. Schulaufsicht (ib. 49—55). — Nusser, L., D. Geislichen als Fachleute in d. Volksschule (Kat. Bl. 23, 47—51). — Sexuelle Aufklärung (ib. 303f.). — Willmann, O., Aufgaben u. Ziele der neuen Gesellsch. f. christl. Erziehungswissenschaft (M. kat. Kurs 524—531).

# C. Pastoraltheologie.

#### a) Geschichtliches.

Demont, F., D. Kreuzwegandacht (Past. bon. 19, 249-254). - Ders., D. Herz-Jesu-Andacht (ib. 402-408). - Herz, H., Alban Stolz (Bücherwelt 5, 87 bis 108). - Koch, H., Johannes Chrysostomus, eine Charakterstudie zum 15. Centenarium seines Todes (Fried.bl. 12, 34-42). - D. Marianische Priesterkongregation d. Erzdiözese Freiburg i. B. (Oberth. Past.bl. 9, 145 bls 149, 161—104). — Oberchristf, Fl., Blschof Jos. Ant. Gall v. Linz (Z. 100. Sterbetag, 18. Juni 1807) (Linz. Qu. s. 60, 55—58). — Rufin, P., Z. Geschichte u. Bedeutung d. III. Ordens (Schweiz, Kirchen-Zig, 523—527, 535.). — Seppelt, Fr., Franz v. Assist (Friedensbl. 12, 272—276, 303 bls 309). — Stein, B., Alban Stolz (lb. 236—241). — Strehler, B., Gustav Morel (lb. 104—108, 148—152, 178—182, 208—213). — Wagner, J., Gottfried Joh. Langwerth von Simmern (Past. bon. 19, 264—271).

Strehler schildert ein junges Priesterleben der französischen Kirche, einen Mann, der mit offenen Augen und tief empfindsamer Seele Welt und Kirche beobachtete und voll Eifer für die Wiedervereinigung der getrennten Christen arbeitete. Auf einer Reise, die dem Studium der russischen Kirche gewidmet war, starb er eines plötzlichen Todes, ohne dass er sein Lebenswerk ausbauen konnte.

#### b) Seelsorge.

Adloff, J., Moderne Seelsorge u. Pfarrleitung (Str. Diöz.bl. 26, 117-126, 147—153, 194—208). — Arndi, A., D. häufige Kommunion d. Ordenspersonen (Past. bon. 20, 18—22). — Beichtmonopol (Linz. Quartalssobr. 60, 739—752). — Braun, M., Moderne Jugendseelsorge (Past. bon. 20, 548 bis 555). — Enger, Fr. M., Brautexamina (Pass. M.s. 18, 37—55). — Ernst, J., Verlesung d. Messperikopen in d. Volkssprache (Fried.bl. 12, 75-78). - Gapp, A., Z. Taubstummenpsychologie (Str. Diöz.bl. 26, 209-220).
- Generalbeichten ungebildeter Leute (Mstr. Past.bl. 45, 23-25). — Graf, M., Misstände bei Wallfahrtsgängen (Pass. M.s. 17, 679-681). - Heilig, L., Christenlehre u. Pfarrgemeinde (Oberrh. Past.bl. 9, 86—92, 103—105).

— Heinen, A., Z. Pädagogik d. Belchtstuhls (Köln. Past.bl. 41, 325—333). - Hockenmaier, Fr., Unsittl. Lektüre u. Bekanntschaften (Pass. M.s. 17, 283-286). — Hofmaninger, J., 1st d. Zahl 13 — Unglückszahl? (Linz. Qu.s. 60, 48-55). — Höflie, J., D. Brautezamen. Prakt. Anleitung f. d. Kuratklerus. 2. verb. A. 16°. VI, 38. Fr., Herder. M. 0,40. — Höveler, Moderne Auswüchse d. Frömmigkeit (Köln. Past.bl. 41, 263-271). — Huschens, D. Geistl. im Dienste der Taubstummen (Past. bon. 20, 405 bis 409). - Jatsch, J., D. Seelsorger in sr. apolog. Wirksamkeit. 160. Pad., Solbunga, & 1,20. — Koth, G., Z. Behandlung d. Aberglaubens (Linz. Qns. 60, 517-534, 752-779). — Kreutzer, Männerseelsorge (Köln. Past.bl. 41, 8-14, 45-30, 83-88). — Lenhart, Persoll. Verkehr d. Seelsorgers mit seinen Pfarrkindern (Past. bon. 20, 66-77, 115-119, 163-170). Mathies, v., D. Priester u. d. Gebildeten (ib. 222-224, 258-261). -Ders., Konvertiten (ib. 417-420). — Müllendorff, J., D. Behandlung d. öffentl, Sünder bezügl. d. Kommunlon (Linz. Qu.s. 60, 32-40). — Mutz, F., D. öftere Kommunion (Kath. Seels, 19, 1—7). — Schinzel, J., Seelsorgerl, Wirken in Industrieorten d. Gegenwart. 168. W., Buchh. Reichest. & 2,40. — D. sezwelle Frage v. Stdp. d. Naturordnung (Past. bon. 20, 101-112). — Stadlmayer, W., Jugendseelsorge (Pass. M.s. 18, 73-79, 158-162). — Stephinsky, Willenlosigkeit, Willensschwäche n. sittl. Verantwortlichkeit (Köln. Past.bl. 41, 193-198, 241-245, 306-309). — Ders., "Nene Bahnen" in d. Seelsorge (Past. bon. 20, 145ff.). - Weber, G., E. pastorelle Großmacht (Oberrh. Past.bl. 9, 225-228),

Zeitschriften. Vgl. ThJB. 1906 ferner: Diözesanblatt, Strafsburger, u. kirchl. Rundschau. In Verb. mt d. kath. theol. Fakultät u. dem Priesterseminar z. Str. Hrsg. v. A. Lang. 26, 12. H. Str., Le Ronx n. Co. M. 4. — Revue ecclésiastique de Metz. 18. 12 H. Metz, Lorraine. M. 5.

Adloff dringt auf individuelle Seelsorge, die den Einzelnen persönlich näher kommt. Das kann geschehen durch pastorale Hausbesuche, durch Ausbildung und Pflege eines tüchtigen Vereinslebens. - Ein wertvoller Beitrag für die Seelsorge ist das Referat von Gapp, geistlicher Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Isenheim. - Hofmaninger geht dem Aberglauben betr. der Zahl 13 auf die Spur. Er weiß ganz überraschende Tatsachen aus der Zahlensymbolik, aus dem Sprachgebrauch der Hl. Schrift usw. anzufthren, um die Ungereimtheit dieser Zahl nachzuweisen, naturlich nicht zur Stütze des Aberglaubens. - Höveler bringt eine verdienstvolle Studie über gewisse sußliche, sinnliche Erscheinungen unserer religiösen Literatur. Da muss der Geschmack des Publikums noch sehr verbessert werden. - Kolb teilt nach der Genesis des Aberglaubens seine Erscheinungen in vier Gruppen ein: In der ersten ist die Veranlassung zum Aberglauben das Spiel der Phantasie. In der zweiten: die missdeutete Wirkung der Aussenwelt; in der dritten: misverstandene physiologische und psychologische Kräfte des Ich: in der vierten: wahrscheinliche oder sichere Einflusse der Geisterwelt. - Kreutzer zeigt, wie die einzelnen Zweige der pastorellen Wirksamkeit sich zu gestalten hat, um auf die Männer Einfluss zu gewinnen. Seine Forderungen an die Predigt, an die Beichtstuhltätigkeit, an die Krankenseelsorge und an den persönlichen Verkehr sind durchweg gut und leicht durchführbar. Er vertritt den Grundsatz, dals die ordentlichen Mittel nicht von den außerordentlichen verdrängt werden dürfen. Die letzteren, wie z. B. die politische und soziale Tätigkeit des Seelsorgers verlieren ihre innere Berechtigung überall da, wo sie für die Seelsorge zerstörend wirken wurde. Der Seelsorger darf im Kampf der Stände nicht zum einseitigen Parteimann werden, sondern muß über den Parteien stehen. - Einen schätzenswerten Beitrag zur Pastoraltheologie hat Schinzel geschrieben, denn die meisten Pastoraltheologien haben dies Gebiet nicht oder nur flüchtig behandelt. Erst Krieg hat in seiner "Wissenschaft der Seelenleitung" dieser Seite der Seelsorge größere Aufmerksamkeit geschenkt. Merkwürdigerweise hat Sch. gerade diese Ausfthrungen nicht berücksichtigt, trotzdem Krieg bereits drei Jahre früher sein Werk veröffentlichte. Viel weniger wichtige Schriften dagegen werden im bunten Durcheinander unter den benützten von Sch. aufgezählt. Der Verf. hätte manches von Krieg lernen können. Ich nenne nur z. B. die wertvollen Literaturangaben. Ferner die kürzere prägnante Fassung, die sicherlich im allgemeinen Teil (S. 17-87!) am Platz gewesen wäre. Die so wichtigen charitativen Vereine, die in Industrieorten von größter Wichtigkeit sind, werden gar nicht berücksichtigt, ebenso erfahren wir nichts vom Verhalten des Seelsorgers zu den christlichen Gewerkschaften usw. Alles Dinge, welche Sch. nicht übergehen durfte. Eine tüchtige Um- und Durcharbeitung der Schrift unter Berücksichtigung der neueren Literatur wäre unumgänglich notwendig. — Stephtnsky weist "Neue Bahnen" stark zurück. Die alten genügen. (?) Die vorgeschlagene Hausseelsorge könne nicht als Pflicht des Seelsorgers aufgestellt werden. Dagegen sollten die charit. und religiösen Vereine noch mehr als bisher sich der Pflicht der eleemosyna spiritualis erinnern. — Weberknitpft an das Wort Meyenbergs an vom pastorellen Hausbesuch und schildert seine diesbezüglichen guten Erfahrungen. — Das Str. Diözesanblatt hat sich unter tüchtiger Redaktion zu einem der besten und gediegensten Pastoralblätter Deutschlands herausgebildet. Viele Beiträge von bleibendem Wert nicht blofs für die Str. Diözese, sondern auch für weitere Kreise. Wir weisen hier nur hin auf die Beiträge von Adloff und Pfleger; dann auf die praktische soziale Rundschau von Brom

## c) Die Person des Seelsorgers.

B., Der "Spleen" des Priesters (Past. bon. 20, 78—81). — Baumann, Mingel uns. Vereinslebens (Köln. Past.bl. 41, 137—141). — Beck, Klerus u. Politik (Schweiz. K.Z. 437—440, 493—495, 549f.). — Bergervoort, B.. Decorum elericale (Past. bon. 20, 250—256). — C., Die Domestiken u. d. geistl. Haus (Pass. Ms. 17, 736—740). — Dortpfarrer, Soziale Beleitrung (Str. Diöz.bl. 26, 282—283). — Geiß, A., Seelsorger u. Presse (ib. 328—332, 373—378). — Hurter, H., Beitrige z. d. geistl, Uebungen f. Priester u. Kleriker. 130. Innsbruck, Rauch, 1908. — 1,30. — Ladurigs, H., D. Erneuerung d. Priesters in Christus durch d. Wieberaweckung der Weibegnaden. 163. Einsiedeln, Benziger. — M. 190. — Marcellus. Argue, obsecra, increpa (Past. bon. 20, 257 f.). — Meyenberg, A.. Neupriester (Schweiz. K.Z. 281 f.). — Meyer, B., lustur u. Seelsorge (Pass. Ms. 18, 103—108). — Stephinsky, F., Pastoraler Pessimismus u. Modernismus (Past. bon. 20, 385—391). — Vaugham, H., D. junge Priester. Uebers. v. M. Höhler. M. d. Bild d. Verfassers. 129. 358. Fr., Herder, 1906. — M. 3. — Weifs, A., Hat der Priester noch einen Platz im mod. Christentur? (Linz. Quartalsehr. 60, 1-24, 237—249, 471—4483, 713—726).

Baumann weist nicht gehässig, sondern aus Liebe zu dem Vereinswesen offenberzig auf seine Schäden hin, wie sie leicht für die Vereinsleiter, die Gemeinde und die Mitglieder sich ergeben können. Die verdienstvolle Arbeit verdient Beachtung. — Der Dortpfarrer tritt ein für eine soziale Belehrung des Volkes durch den Geistlichen auch im kleinsten Dorf, um so den Predigern des Umsturzes entgegenzuwirken. Was hier für Elsafs vorgeschlagen wird, geschieht in Altdeutschland schon längst durch den Volksverein. — Ludwigs knüpft seine Betrachtungen an die Weibeformulare an, die er schön auslegt und anwendet. — Die von Höhler übersetzten Konferenzen Vanghans sind getragen von reicher Erfahrung. Schade, dass einige der wichtigsten Vorschläge des Kardinals betr. der Berufsausbildung bereits ordinierter Geistlichen fast ganz unbeachtet bleiben. Mit der Anm. Höhlers, das sie vorderhand in Deutschland nicht durchzusühren seien, mit diesem

bequemen Schlafpulver, ist uns nicht gedient. (Vgl. S. 6fl.) — Wetß behandelt: 1. Das moderne Christentum. 2. Den Geistlichen und die Religion des Säkularismus. 3. Den Geistlichen und die Religion des Mystizismus und beantwortet 4. die Frage: Wie müssen wir unsere Aufgabe auffassen, um in der modernen Welt zeitgemäß und nützlich zu wirken?

#### d) Pfarramtsverwaltung.

Geschäftsverkehr, Schriftl., der Pfarrer (Mstr. Past.bl. 45, 17-20). — Kozák, Raf., Zivilgeistliobk. u. Militärangelegenheiten. 108. Klagenfurt, St.-Josefsverein. Kr. 1,20. — Nist, J., D. gelstl. Schulaufsicht (Pass. Ms. 18, 49 bis 55). — Ortsschulaufsicht, D. geistl. (Past. bon. 19, 543-550). — Schmedding, D. Seelsorger bei Austührung des prenis. Schulauterhaltungsgesetzes (Rath. Seels. 19, 24-27, 62-68, 173-180). — Schuler, M. Pfarrarchiv u. Pfarrehronik (Past. bon. 20, 119-125). — Wagner, J., Pfarrehronik (ib. 19, 177-181). — Weber, J. M., Winke f. d. sohriftl. Verkehr (Linz. Qus. 60, 102-105).

# D. Kirchliches Vereinswesen und christliche Liebestätigkeit.

## I. Soziale Frage.

#### a) Allgemeines.

Cathrein, V., D. sozialdemokrat. Familie d. Zukunft (StML, 72, 263—280, 380—400). — Engel. A., Grundrifs d. Sozialreform. 321. Pad., Schöningh. & 4. — Faßbender, M., Ernährungsfrage u. Wohlfahrtspflege (Soz. Kult. 27, 513—521). — Grauck-Kähne, E., Ueb. d. Begriff christl.-sozialer Bildung (b. 585—590). — Grauert, D. Student u. d. soziale Leben (Bayr. Car.bl. 5, 201—206). — Hamm, F., Sozialismus u. soziale Bewegung (Past. bon. 19, 356—362). — Invalidenversicherung und Wohlfahrtspflege. Soz. Tagesfragen. H. 19. 60. M.-Gladbach, Volkaverein. & 0.60. — Käser. E., D. Paradies d. Sozialdemokratie. 6. A. 24. Fr., Herder. & 0.20. — Nieder, D. k. Student u. d. soziale Bewegung (Bayr. Car.bl. 5, 186—190). — Pesch, H., u. Liese, W., D. Abbängigkeit d. National-ükonomie von d. Moral (Kath. Seelsorger 19, 70—83, 134—136). — Pesch, H., Kennzeichen d. Volkswohlstandes (StML. 73, 24—42, 179 bis 200). — Derrs. D. christl.-soziale System d. Volkswirtschaft (lb. 72, 23 bis 36, 142—160). — Rauderkus, Fr., D. Wertzuwachssteuer (lb. 73, 375 bis 389). — Rif. F., Jugendgerichtsbife in Amerika (Bayr. Car.bl. 5, 211 bis 216). — Schrijvers, Jos., Manuel d'économie politique. 1908. 2. A. Bruxelles, A. de Wit. — Sonnenschein, C., Kann d. moderne Student sozial wirken? 129. 45. M.-Gladbach, Volksverein. .. M. 0,50. — Stang, W., Sozialismus u. Christentum, übers. v. R. Amburg. 256. Einsiedeln. Benziger. & 3,40.

Zeitschriften: vgl. ThJB, 1906.

Cathrein verteidigt in seinem Aufsatze das Hauptfundament der heutigen und der christlichen Gesellschaftsordnung gegen die Sozialdemokratie und ibre Polemik. Die sozialistischen Ansebauungen, die oft geschickt von den Agitatoren verdeckt werden, führt der Verf. ein unter dem dreifachen Gesichtspunkte: die Ehe, die Erziehung und der Familienhaushalt im Sozialismus. — Grauck-Kühne entwickelt in einer geistvollen Studie den Begriff der

christlich-sozialen Bildung dahin, dass zwar der theoretische Erkenntnisvorgang, die intellektuelle Arbeit und der Stoff die gleichen sind wie bei der sozialen Bildung überhaupt. Aber als treibende Kraft tritt neben den Intellekt noch das Gewissen, geschärf durch die Vorschrift der christlichen Ethik. Das Gewissen unterschreibt das Urteil und erklärt sich für innerlich gebunden, für mitverantwortlich. - Die Kontroverse zwischen Pesch und Liese ist nicht bloss von ephemerer Bedeutung. Sie entstand durch die stark betonte Behauptung von Pesch in seiner Nationalökonomie, diese Wissenschaft empfange eine negative Leitung von der Moralwissenschaft, d. h. die Volkswirtschaftslehre durfe nicht in Widerspruch treten zu der Moral. Das ist zweifellos richtig. In derselben Abhängigkeit von der Moral stehen alle Wissenschaften - aber die Moral auch von allen anderen Wissenschaften und infolgedessen auch von der Volkswirtschaftslehre. Es wäre verfehlt, wollte die Volkswirtschaft von den Grundsätzen der Moral absehen oder ihr gerade entgegenhandeln, da ja dadurch der wichtigste Faktor der Volkswirtschaft, der Mensch, aufs tiefste geschädigt würde, und damit schliefslich die ganze Volkswirtschaft. Umgekehrt aber hängt sowohl die natürliche wie die übernatürliche Moralwissenschaft ab von der Volkswirtschaftslehre, insofern sie deren sichere Ergebnisse in ihre Rechnung als gegebene Größen einstellen muß. Nach unserem Dafürhalten haben die Einwendungen von Liese tatsächlich zur Klärung der Sache beigetragen. Wenn Pesch meint, dass die Abhängigkeit der Volkswirtschaftslehre von der Moral eine ganz andere sei als umgekehrt, so ist das doch selbstverständlich. Denn die Abhängigkeit ist jeweils verschieden nach der Natur der Wissenschaft, auf deren Gebiet sie gilt. Pesch hat sicher unrecht, wenn er am Schluss seiner Kontroverse einen entsernteren Zusammenhang der Lieseschen Kritik mit gewissen Zeitirrtumern "Säkularisation aller Verhältnisse" usw. bringt. - In einer eingehenden Studie bespricht Pesch die gewöhnlich als Kennzeichen des Volkswohlstandes angeführte Tatsache der materiellen Wohlfahrt und ihrer annähernden Erfassung nach verschiedenen Anzeichen der Volkswirtschaft. Mit Recht betont er, dals materielle Wohlfahrt wahre menschliche Wohlfahrt nur da ist, wo sie harmonisch den Gütern höherer Ordnung des Geistes, der Seele, des Gewissens sich eint. - Ders. charakterisiert das christlich-soziale System der Volks-"solidaristisches Arbeitssystem auf privatwirtschaft als ein wirtschaftlicher Grundlage" und begründet in klarer Beweisführung diese Weiterentwickelung der Volkswirtschaftslehre. - Das Handbuch von Schrijvers, das die Nationalökonomie vom katholischen Standpunkt darbieten will, tut dies in einer wenig wissenschaftlichen Weise. Wenigstens hätten wir gehofft, die Arbeiten von H. Pesch usw., die doch als Jesuiten auch katholisch sind, besser berücksichtigt zu sehen. Ganz abgesehen davon, dass die übrige

dentsche Wissenschaft durchaus beiseite gelassen wurde, auch in ihren sicheren Ergebnissen. Sein Buch ist für Schulzwecke geschrieben. Darum ist es gut übersichtlich gegliedert nach Art der scholastischen Lehrbütcher. Was nicht in sein System paßt, wird einfach weggelassen. Theorie und Praxis sind durchweg miteinander vermengt, zum großen Nachteil der Deutlichkeit. Eine neue Auflage mulste notwendigerweise eine völlige Umarbeitung sein, damit es in etwa auf die Höhe der Zeit zu stehen kommt. Vorher könnte es unreisen Lesern mehr schaden als nützen.

#### b) Volksbildung.

Drechsler, A. D. kath. u. außerkath. Volksbibliotheksbewegung in Deutschland (Pass. Ms. 18, 146-155).
 Herz, H., D. Fortschritte d. volkstümlichen Bibliotheken u. Leseballen in Deutschland i. J. 1906 (Soz. Kult. 27, 559 bis 561).
 Ders., D. Massenverbreitung guter Bücher durch volkstüml. Bibliotheken (Soz. Rev. 7, 35-54).
 Hirtz, A., Volksunterhaltungsabende. 464.
 Hamm i. W., Breer u. Thlemann. & 6.
 Kelter, F., D. ländl. Volkshochschule in Deutschland (Soz. Rev. 7, 27-33).
 Kistner, C., D. Lleibtbliderapparat in uns. Vereinen (Jahrbuch d. Char-verb. 1, 36 bis 44).
 Kolportage, Kath. Nebst einem Verzeichnis geeigneter Schriften. 2.
 A. 80.
 M.-Gladbach, Volksverein.
 M. (80.
 Schmitt, N., K. (Pass. Ms. 17, 589-595).
 Zeitschriften s. JB. 1906.

Herz schildert: 1. die Notwendigkeit der Verbreitung guter Literatur, 2. die Entwickelung der verschiedenen Volksbüchereien insbesondere des Borromäusvereins, 3. macht er gute Vorschläge für Einführung dieses Vereins. Für das Land rät er zunächst Wanderbibliotheken, für die Stadt Grundung eigener Volksbüchereien neben der Borromäusbibliothek. Zu wünschen wären Schenkungen und Stiftungen großen Stils zugunsten solcher Veranstaltungen. — Hirtz gibt uns eine vortreffliche Charakteristik und Darbietung von Volksunterhaltungsabenden. In den einleitenden Kapiteln beschreibt er Zweck und Leitung der Abende. Hierauf gibt er reiches Material zur Veranstaltung für 35 Abende. Der Stoff ist jeweils gegliedert in einen kurzen gediegenen Vortrag, an den sich mehrere klassische Gedichte zur Deklamation anschließen. Endlich sind die Titel von gemeinschaftlichen passenden Liedern, Männer- und Kinderchören, Sologesängen, Instrumentalstücken, Theaterstücken und Lichtbilder-serien aufgezählt. Alle diese Teile ordnen sich dem einen Hauptgedanken unter, der den Abend beherrschen soll. Das Buch verdient weiteste Empfehlung. - Keller beschreibt die Tätigkeit des Vereins für ländliche Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, der nach dem dänischen Muster Schulen gründet. Besonders zu beachten sind die Ausführungen über den Religionsunterricht in den ländlichen Volkshochschulen. (S. 32.) - Schmitt gibt eine Schilderung des k. Kolportagevereins zu Neunkirchen a. d. S.

### e) Handwerker- und Arbeiterfrage.

Engel, A., Handwerkerfragen. 144. M.-Gladbach, Volksverein. & 1. — Gebipolensis, Gesellenvereine an kleineren Orten (Past. bon. 19, 468—471). — Knauber, D. deutsche Arbeiterversicherung (Bayr. Car.bl. 5, 85—88). — Ders., D. reichsgesetzl. Krankenversicherung (ib. 153—156, 206—209). — Ders., D. reichsgesetzl. Invalidenversicherung (ib. 239—241, 259—261). — Ders., D. reichsgesetzl. Invalidenversicherung (ib. 278—283). — Koch, H., Zum gewerbl. Frieden (StML. 72. 245—262). — Liese, W., D. Sonntagsruhe im Handelsgewerbe (Soz. Kult. 27, 371—374). — Lorenz, J., D. öffentl. Arbeitsnachweis (Soz. Rev. 7, 71—82). — Ders., D. Krankenversicherung in d. Schweiz (ib. 285—296). — Retzbach, A., D. Rechtsfähigkeit d. Berufsvereine (ib. 55—70). — Schmidt, F., Streik u. Aussperrung. Ihre Würdigung v. moraltheol. u. sozialpol. Standp. aus (Schweiz, K.Z. 21—27). — Schmittmann, B., D. Arbeiterversicherung im Dienste der ländl. Wohlfahrts- u. Krankenpflege (Soz. Kult. 27, 473—504). — Schwert, D. kath. Gesellenverein (ib. 563—566). — Stegerwald, A., D. christl. Gewerkschaften i. J. 1906 (ib. 563—566).

Engel stellt an den Beginn die geschichtliche Entwickelung des Handwerks, um dann seine neuzeitliche Gestaltung und seine Zukunftsaussichten darzulegen. In ähnlich historisch-genetischer Weise betrachtet er die Handwerkergesetzgebung, um schliefslich die Berufs- und soziale Bildung des Handwerkers zu besprechen. Hervorzuheben ist dann noch das Kapitel von den "Fragen des Arbeitsverhältnisses", wo auch die christlichen Gewerkschaften und der Tarifvertrag mit seinen Vorteilen zur Sprache kommen. -Koch zeigt, wie das erste und wichtigste zur Herstellung des gewerblichen Friedens die Schaffung jener Bedingungen ist, die das gesunde Wirken eines freien Einigungsamtes ermöglichen. Diese Bedingungen, sagt er treffend, sind vor allem der beiderseitige ehrliche Wille, sich zu verständigen und im vertraglichen Frieden zu leben (der Geist der Einigung) - und starke gut organisierte Berufsvereine (die moralischen und finanziellen Träger des Einigungsapparates). - Liese falst die Gutachten über die Sonntagsruhe und Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe von acht größeren kaufmännischen Verbänden zusammen, die diese an die Gesellschaft für soziale Reform abgegeben haben. - Lorenz urteilt: Der Arbeitsvermittelung durch Organe des Staates und der Gemeinde gehört mit Sicherheit die Zukunft. Streng geschäftsmäsige Führung und ungebundener Verkehr wird solche Arbeitsämter zur gedeihlichen Entwickelung bringen. - Retzbach kritisiert den Gesetzentwurf der Regierung betr. der Gewerbsberufsvereine also insbesondere auch der Gewerkschaften. Er kommt zum Schlus: Lieber keine Rechtsfähigkeit für die Berufsvereine als die vorgesehene. - Schmittmann schlägt hauptsächlich vor: Vermittelung von Beihilfen der Versicherungsanstalten zur Bekämpfung der Tuberkulose, des Alkoholmissbrauchs und für die Gemeindekrankenpflege. Bei dieser verweilt der Verf. des längeren, indem er ihren Zweck, die Art ihres Personals, die Vorzüge der ortseingesessenen Krankenpflegerinnen, sowie die Ausbildung der Berufskrankenpflegerinnen und der charitativ wirkenden Hilfskräfte mit ihren Leistungen beschreibt.

d) Frauenfrage.

Arendt, H., D. Polizelassistentin (Bayr. Car.bl. 5, 66-70). - Becker, L., D. kath. Frauenbund. Bedeutung, Organisation, Arbeitswege (Soz. Kult. 27, 241-250). — Boom, van den, D. Industriearbeiterin i. J. 1906 (ib. 571 594-704). — Bruckmayer, B., Organisation f. Dienstmädehen (Soz. Rev. 7, 438-452). — Buckelly, A., Mutterschaftsversicherung (Soz. Kult. 27, 694-704). — Homm, Fr., D. Frauenfrage (Past. bon. 20, 152-162). — Horn, von, Hausfrauenbildung einst u. jetzt (Bayr. Car.bl. 5, 27-30). Hümmer, F., Z. Heimsrbeiterinnenfrage (ib. 158-166). - Kleitner, M., Hümmer, F., Z. Helmarbeiterinnenfrage (ib. 195-166). — Kleitner, M., Z. Dienstbotenfrage (ib. 11-13). — Dies., Dienstbotenorganisation (ib. 140-146, 217-219). — Lerchenfeld, v., Gewerkverein d. Helmarbeiterinnen Deutschlands (ib. 231-233). — Llees, W., D. hauswirtschaftl. Bildungswesen in Deutschl. 1906. M.-Gladbach, Volksv. M. 1. — Marx. Z. Dienstbotenfrage (Past. bon. 19, 471-473). — Rösler, A., D. Frauenfrage, v. Standp. d. Natur, d. Geschichte u. d. Offenbarung beantwortet. 2. gänzl. umgearb. A. (XX, 580) Fr., Herder. M. 8. — Rohr. G., Empfelienswerte Schriften f. k. Töchter (u. Frauen). Hamm i. W., Breer & Thiemann. Senger, Organisation d. Arbeiterinnenvereine (Bayr, Car.bl. 5, 3-9).
 Stoffels, E., D. weibl. Fortbildungsschule in Deutschland (Soz. Kult. 27, 321-339). - Strobel, R., Lehrbuch f. d. k. Kindergärtnerin. 96 Abb. u. 2 Beschäftigungsplänen. Essen (Rubr), Fredebeul u. Koenen. M 1. -Stumpf, A., Dienstbotenfrage u. Dienstbotenvereine (Jahrb. d. Char.verb. 1, 47-61). - Ders., Die heutige Dienstbotenfrage (Oberrh. Past.bi. 9, 386-390, 402-406). - Ders., Die soziale Lage d. Dienstboten (Soz. Rev. 7, 428-438). Zeitschriften vgt. JB. 1906.

Bruckmayer untersucht, welche Organisation für Dienstmädchen die geeignetste sei. Dabei weist er die interkonfessionelle und intersexuelle Gewerkschaftsorganisation zurück als unrichtig für die weiblichen Dienstboten mit Familienanschluß. Und diese bilden ja das Gros der Dienenden. Er tritt ein für Dienstbotenvereine auf konfessioneller Grundlage und beschreibt dieselben als Schutzvereine für Glaube, Sitte und wahre Lebensfreude, als Hilfsvereine gegen die Not, als Friedensvereine gegen sozialistische Kampfesorganisationen. - Buckelly legt die Forderungen und das geltende Recht in Sachen der Mutterschaftsversicherung übersichtlich dar. Hierauf bezeichnet er die Grenzen der Arbeitsbeschränkung und der zu gewährenden Leistungen für die Versicherung und bespricht weiterhin die Aufbringung der Mittel. - Kleitner weist die Befürchtungen zurück, die manche an die Organisation der Dienstboten kottpfen. Der erziehliche Wert der Vereine durch die zu veranstaltenden Kurse durfe nicht unterschätzt werden. Koalition ist zugleich Revolution. Hier liegt es in unserer Macht, dafür zu sorgen, dass die Bewegung zur Besserung der Verhältnisse in den Grenzen bleibe und nicht verheerend über die Ufer schäume. - Liese hietet eine sorgfältige Uebersicht und Kritik der gegenwärtig in Deutschland bestehenden Haushaltungsschulen. Es ist die erste zusammenfassende Studie dieser Art. - Das Buch von Rösler hat mit seiner ersten Auflage nur noch den Grundgedanken und die äußere Einteilung gemein. Sonst ist es fast vollständig ein neues Werk mit erbeblich weiterem Umfang. R. strebt in erster Linie nach Klärung der Begriffe. Wie ein Kritiker mit Recht hervorhebt, wäre eine andere Einteilung als die gewählte vorteilhafter und sachgemäßer. R. erörtert die Stellung der Frau nach der Natur, der Geschichte und der Offenbarung. Das ist eine mehr populäre als wissenschaftliche Einteilung, bei der manches Zusammengehörige auseinandergerissen werden muß. Besser wäre eine Zweiteilung, die einerseits die Geschichte und anderseits die Prinzipien nach Natur und Religion zur Beurteilung der gegenwärtigen Bewegung bringt. Jedenfalls aber hat R. mit seltener Sachkenntnis den gewaltigen Stoff in seine Formen gezwungen. Besonders hervorgehoben müssen werden die Untersuchungen über Natur und Wesen der Frau, dann die Geschichte über die Stellung der Frau, Gerade der geschichtliche Ueberblick überrascht den Leser durch die Fulle des Gebotenen und durfte bis jetzt das Beste auf diesem Gebiete sein. - Senger erwägt an der Hand der Broschüren von Gnauck-Kühne und Braun die Frage, ob die katholischen Arbeiterinnenvereine den christlichen Gewerkschaften anzugliedern sind oder ihre eigenen Wege gehen sollen. Braun ist ein scharfer Gegner der Angliederung und deshalb nicht gut auf Gnauck-Kühne zu sprechen. S. kritisiert mit Recht an den Ausführungen Brauns. dals er die Bedeutung der Frauenarbeit in der Industrie unterschätzt habe, indem er sie als einen vorübergehenden Milsstand bezeichnete. - Das Referat von Stoffels, das im Auftrage des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen ausgearbeitet wurde, fordert die allgemeine obligatorische weibliche Fortbildungsschule. - Stumpf behandelt hier die Dienstbotenfrage in ihrem Verbältnis zum Staat, zu den Herrschaften und der Charitas. Die Gesindeordnungen vieler deutscher Staaten sind veraltet. Es mus ein einheitliches Dienstbotengesetz für das ganze Deutsche Reich erstrebt werden. Die Lösung der Dienstbotenfrage hängt dann vielfach ab von der praktischen Anerkennung des über den Dienstvertrag hinausgehenden, persönlichen Vertrauens- und Schutzverhältnisses seitens der Herrschaften. Endlich sollten in allen größeren Städten Dienstbotenvereine gegründet werden nach einem Normalstatut, worin möglichst weitgehende Selbstverwaltung vorgesehen ist.

# II. Innere Mission.

#### a) Allgemeines.

Berger, Elternabende (Char. 13, 118—123). — Fastbender, M., Herzensgüte u. Freude in der Charitas (ib. 73—79, 105—109). — Ders., Organisation im Dienste der Weltanschauung. Aphorismen (Friedensbl. 12, 346—351). — Greving, D. Gelst d. Liebe im Wirken der k. Kirche (Char. 13, 137—140,

167-171). - Knauber, Charitas u. christl. Sozialpolitik in d. deutschen Arbeiteversicherung (Bayr. Car.bl. 5, 62-64). — Kneckt, A., Charitas u. pädagog. Bildung (ib. 177-181). — Krautwig, P., D. Aufgaben d. Gemeinden a. d. Geblete d. Wohnungswesens u. d. Krankenversorgung (Soz. Kult. 27, 799—810). — Rost, H., Altmodische Gedanken über d. christi. Nächstenliebe (Bayr. Car.bl. 261—265). — Schaub, F., D. Berechtigung Nächstenliebe (Bayr. Car.bl. 261—265). — Schaseb, F., D. Berechtigung u. Bedeutung d. konfessionellen Wohltätigkeitspfiege (ib. 118—127, 129 bis 135). — Schmedian, D. Novelle z. Unterstitzungswohnsitzgesets (char. 13, 79—88, 294—298). — Schmitt, H., Einrichtungen u. Bestrebungen d. christl. Charitas (Bayr. Car.bl. 105—110). — Schorer, H., Mod. Aufgaben der Charitas (Char. 13, 1—3). — Ders., Zeitgemäße Aufgaben d. Charitas (Bayr. Car.bl. 5, 225—231). — Sittart, H., D. Arbeit d. Schule u. d. Elternhauses zur Vorbereitung d. Jugend f. soziales u. charitatives Wirken (Car. 13, 253—257, 277—284). — Weiß, Fr., Innerlichkeit u. Barmherzigkeit (Schweiz. Kirch.-Zig. 517—521). tschriften vgl. JB. 1906.

Zeitschriften vgl. JB. 1906.

Schaub verteidigt die konfessionelle Wohltätigkeitspflege gegen die verschiedenen Einwendungen zugunsten der humanitären Wohlfahrtspflege, die von mancher Seite für eine höhere Stute des Christentums bzw. der Sittlichkeit und auch für leistungsfähiger gehalten wird. Sch. weist hin auf den Wirrwar, der unter den Vertretern der Humanität herrscht bezüglich der obersten ethischen Prinzipien. Eine solche Zerfahrenheit in den Grundsätzen muß auf die Dauer ungünstig wirken, zumal dort, wo die Wohltätigkeitspflege höhere ethisch-pädagogische Aufgaben und Ziele zu verfolgen hat. Dem gegenüber hat die k. Charitas den großen Vorzug der grundsätzlichen Einheit, Tiefe, Klarbeit, Kraft und der tatenreichsten Geschichte. Sehr beherzigenswert sind die Vorschläge des Verf.s. Er wünscht hauptsächlich: 1. Den strafferen Aushau der einzelnen Charitasverbände. 2. Die Vermehrung der charitativen Spezialisten und Berufsarbeiter. 3. Die größere allgemeine und spezielle Interessierung.

#### b) Geschichte.

b) Geschichte.

Bonaventura, P. O. P., St. Elisabeth, ein Frauenideal d. Charitas (Char. 13, 25—34). — Brandis, M., Mithegründer d. Char. verb. (Jahrb. d. Char. verb. 1, 9-13). — Faßbender. M., Joh. Hinr. Wichern (Char. 13, 203—207, 226—232). — Hüttenschwiller, O., P. Theodosius Florentini. O.C. (lb. 141 bis 143). — Herzog. A., Geschichte d. Spitalgründungen im Elsais (lb. 239—242). — Huyskens, A., D. hl. Elisabeth u. d. christl. Char. (Bayr. Car.bl. 5, 249—251). — Klein, E., Carols, Könighnwitwe v. Sachsen (Char. 13, 113—118, 147—152). — Matern, A., Wegweiser d. d. Geblet d. christl. Charitas. 2. ungearb, A. 130. Braunsberg, H. Grimme. & 1,20. — Derz., Bleschof Andreas Thiel v. Ermland (Char. 13, 307—311). — Marz., J., Geschichte d. Armenhospitals z. hl. Nikolaus v. Cues. IV, 272. Mit Tafeln u. 2 Plänen. Trier, Pauliansdruckerel. & 4. — Moyer. K., Ludwig Marbe (Char. 13, 92—99). — Mittervoicer, Gesch. d. Wohltätigkeitsanstalten d. Stadt Mithoen (Bayr. Car.bl. 5, 57—61). — Ders., Gesch. d. Wohltätigkeitsanstalten in d. Reichestadt Augsburg (ib. 137—140). — Ders., Mittelalt. Krankenpfege in Bayern (ib. 268—268). — Oche, Direktor Herman Jos. (Char. 13, 152—155). — Pechmann, v. Heary Ed. Manning (ib. 234—238). — Dicz., Schwester Rosalie, eine Heldin d. Charitas (Bayr.

Car.bl. 5, 283—291). — Pink, L., Bilder a. d. Metzer Armenpflege vor d. französ. Revolution (Char. 13, 7—11). — Rolfus, Karl (Jabrb. d. Char.verb. 1, 13—15). — Schulte, Chr., Gefangenenseelsorge im 17. Jabrb. (Past. bon. 20, 22—29). — Steinmann, D. Wohltätigkeit in Stadt u. Bistum Hildesheim (Char. 13, 199—203, 235—239). — Trunz, Frauenvinzenzverein zu Freiburg, B. (ib. 123—126). — Zurbonsen, St. Elisabeth, als Vorbild d. christi. Char. (Friedensbl. 12, 42—48).

### e) Arbeitskräfte.

Büder, D. barmherzigen v. hl. Joh. v. Gott (bayer. Prov.) (Char. 13, 88-91, 110-113).
 — Franziskanerbrüder u. Franziskanerinnen in Waldbeeitbach (lb. 171-177).
 — Göser, J., D. Anstait Heiligenbronn (lb. 34-37).
 — Huch, E., Branitz, eine verborg. Charitasstätte in Sehlesien (lb. 223-226).
 — Jahrbuch d. Charitasverbandes.
 1. 13. Fr., Charitasverl. v. 1.
 v. 1. — Joerdens, D. Aufgaben d. Vinzenzvereine in d. Jetztzeit (Char. 3, 143-147, 179-182).
 — Knauber, Klösterl. Kandidatinnen u. Invalidenveicherung (Bayr. Car.bl. 5, 14f.).
 — Kongregationen d. Erzdiüzese Freibeg, B. (Oberrhein. Past.bl. 9, 177-184).
 — Léese, W., D. Charitasverbd f. d. k. Deutschland (Soz. Kult. 27, 793-798).
 — Derz., D. St. Espethvereine (ib. 423-431).
 — Schulten, J., Die kleinen ländlichen Sciesterniederlassungen u. ihre Bedeutung f. d. Volksgesundheit (Soz. Kult. 27, 504-513).
 — Vinzenzvereine, ihre Reorganisation in Deutschl. (Ch. 13, 100 f.).
 — Winkler, P., D. Münchener sozialwissenschaftl. charitat. Veregung (Bayr. Car.bl. 5, 111-115).

Dasyom Vorstand des Charitasverbandes herausgegebene Jahrbu des Charitasverbandes ist zum größten Teil eine Arbeit de Charitassekretärs Klieber. Es bringt Berichte über die einzelnen aritasvereinigungen und somit ein, wenn auch noch sehr unvollständs, Gesamtbild der Charitas in Deutschland und bahnt so das sc, längst notwendige Handbuch der Charitas an. -Joerdens tont als "Aufgaben der Vinzenzvereine in der Jetztzeit" haupt blich die Werbung von jungeren Mitgliedern, Studenten; o berufsmälsig ausgebildete Helfer oder wenigstens bessere chartye Schulung der Mitglieder, endlich Ausbildung des Laienapos, ts besonders für große Städte zur Aushilfe in der Seelsorge. — Grentlich der Zentenarfeier der hl. Elisabeth lieferte Liese einen tvollen Beitrag zur Geschichte und Charakteristik der St. Elisabe vereine, über die noch sehr wenig einschlägige Literatur vorhan ist. — Schulten ist der Ansicht, man solle die kleinen ländlicher, westernniederlassungen nicht vermindern, sondern vermehren und wagungig die Kopfzahl der in ihnen wohnenden Schwestern vergrön. Nur so kann der Krankennot auf dem Lande besser abgeholfen den. Den Schwestern gehört alljährlich eine kurze Ferienzeit, eigenaue unbeugsame Regelung des Dienstes und auch eine pekuniäi sere Entlohnung. Naturlich muß dem auch eine sorgfältige Aldung der Schwestern entsprechen. — Zur Reorganisation . Vinzenzvereine wird vorgeschlagen

eine einbeitliche Organisation für Deutschland, statt der bis jetzt verschiedenen Verwaltungsräte, die unter sich vollständig unabbängig und ohne Verbindung sind. Die zur Beratung der Frage eingesetzte Kommission will einen Verwaltungsrat für jede Diözese, von denen jeder Delegierte für einen Zentralausschuls wählt. Dem jeweiligen Vororte soll ein geistlicher Generalsekretär beigegeben werden.

### d) Fürsorgetätigkeit.

Jünglingskongregation od. Jünglingsverein (Schweiz, Kirch.-Z. 587-589).

Kanalarbeiter, Fürsorge f. d. (Jahrb. d. Charverb. 1, 44-47).

\*\*\*Elekinderbescahranstalten (Char. 13, 1771.). — Määchenschutzvereine, Kair. (ib. 264-268). — Meier, W., Mod. Rittertum (Määchenschutzvereine, Kair. (ib. 264-268). — Meier, W., Mod. Rittertum (Määchenschutz) (Schwe. Kirch.-Z. 521-523). — Pieper, A., Jugendfürsorge u. Jugendveree. 312. M.-Gladbach, Volksvereinsverl., 1908. \*\*\*2. — Pfau, L., DSt. Heinrichsverein (Lehrlingsv.) z. Bamberg (Bayr. Car.bl. 5, 51-55). — Rümmer, F., Jugendorganisation auf d. Lande (Pass. M.schr. 17, 296-29). — Schmedding, D. Unterbringung von Fürsorgegsetz (Köln. Pt.bl. 41, 257-263, 300-306). — Weigl, F., Charitat. Fürsorge f. Sofachsinnige u. Krüppelhafte (Bayr. Car.bl. 5, 33-41). — Ders. Milletienst geistig Minderweritger (bl. 1901.). — Ders., Verband k. Ansatilen f. istessehwache (Char. 13, 3-6). — Wessel, Fr., Jugendfürsorge u. Lehrt(Past. bon. 19, 219-222). — Zurischen Volksachule u. Kaserne. 9 Pad., Schönigh. \*\*\*O,50.

Ein reichhaltiges Handbuch der Jugendfürsorge hat ieper geschaffen im Verein mit mehreren Vereinspräsides. Das uch ist aus der Praxis bervorgewachsen und bietet den gewalten Stoff zum erstenmal methodisch verarbeitet in möglichster Vollsidigkeit. P. selber bearbeitete die grundlegenden Kapitel der Jugefürsorge und stellte übersichtlich dar die darauf hinzielende Tgkeit von Staat und Gemeinde, von Arbeitgeber, Volksschule, iche und Elternhaus, von bestehenden Jugendvereinigungen underwandten Einrichtungen. Hassdörfer übernahm die besonderen igaben der Jugendvereinigungen zu schildern. Hierauf folgen mere Kapitel über die geeignetste Art des Zusammenschlusses in St und Land. Ein besonderes Kapitel ist der Jugend auf dem Le und eines der Soldatensursorge in den Jugendvereinigungen vidmet. Ein Anhang bietet Stoff tur die Vereinsverwaltung. Zahrhe Literaturangaben machen das Buch noch wertvoller. \_chmedding empfiehlt in möglichst weitem Umfang die Ubringung der Fürsorgezöglinge auf dem Lande. Allerdings bed'n sie auch da dauernder Ueberwachung. Entsprechende Einrichen der freien Liebestätigkeit für Ermittelung und Ueberwachung gneter Familien sind im Anschluss an die Diözese zu organisi und zu unterhalten. - Klaus v. d. Saar richtet ein eindringes Mahnwort an Geistliche, Lebrer und Jugendfreunde in seiner Brure "Zwischen Volksschule und Kaserne", um alle zu gendfürsorge aufzurufen. In kurzen praktischen Worten seirt der Verf. die Notwendigkeit, die Mittel und die Einrichtung er Jugendfürsorge.

e) Kampf gegen die Notstände (Alkohol, Armut, Krankheit, Unsittlichkeit und Verbrechen).

Alkohol u. Arbeiterschaft (Pass. M. sohr. 17, 672—678). — Antialkoholbenegung u. k. Kirche (Münst. P.bl. 45, 53—56, 67—71). — Erzberger, M., Gefängnisarbeit (Soz. Kult. 27, 620—628). — Faßbender, D. Kampf gegen d. Tuberkulose unt. Bertioks. d. ländl. Verhältnisse (b. 81—95). — Haw, J., D. Organisation d. deutschen Katholiken geg. d. Alkoholism. (bl. 110—114). — Herbert, M., Regensburger Wohltätigkeit (Bayr. Car.bl. 5, 25—27). — Keller, F., Kampf gegen d. Alkoholimisbrauch (Soz. Rev. 7, 225—234).
Kloster, D., vom guten Hirten in Kattern (Sohl. Char. 13, 257—259). — Kloster, D., vom guten Hirten in Kattern (Sohl. Char. 13, 257—259). — Knodds, D. Mädchenhandel (Past. bon. 19, 414—425). — Koch, O., Trunksucht u. Volkswohl (Bayr. Car.bl. 5, 94—99). — Ders., D. Kampf gegen d. Trunksucht (lb. 169—172). — Ders., D. gegenwärtige Stand d. Antialkoholbewegung (lb. 234—236). — Krautwig. P., D. Aufgaben u. d. Mitarbeit d. Gemeinden an d. Volkshygiene (Soz. Kult. 27, 673—693). — Ders., Sunglingssterblichkeit u. Säuglingsernährung (lb. 165—193). — Ders., Süuglingssterblichkeit u. Säuglingsernährung (lb. 165—193). — D. Kretinenanstalt in Straubing (Bayern) (Char. 13, 14—20). — Langthaler, J., Literatur im Dienste d. Kranken (Linz. Quachr. 60, 105—116, 582—588, 826—838). — Löhr, A., Mängel d. öffentl. Armenpfiege in Deutschland (Soz. Kult. 27, 732—748). — Mentor, Klerus u. Alkoholifrage (Pass. M.schr. 17, 596—603). — Rettungsgestellschaften (Char. 13, 49—55). — Rost, H., Vom Alkohol (Soz. Kult. 27, 13—165). — Scaler, J., Asyl f. männl. Obdachlose (Bayr. Car.bl. 5, 721). — Schnelleerband bei Verletzungen aller Art (Char. 13, 259—264). — Thun. D. Bekämfung d. Säuglingssterblichkeit (Jahrb. d. Char.verb. 1, 62—69). — Weigl, F., Jugend u. Genufsgiffer (Soz. Kult. 27, 729—731). — Weydmann, J., Obdachlosenfürsorge in d. Grofsstatt (Char. 13, 209—216).

Krautwig vergleicht die Sänglingssterblichkeit mit den Volksseuchen, die durchschnittlich bei weitem nicht so stark die Bevölkerung dezimieren. Nach einer genauen absoluten und relativen Statistik der Sänglingssterblichkeit geht er dazu über, ihre volkswirtschaftliche Bedeutung und ihre Ursachen darzulegen. Als hauptsächlichste Massnahme dagegen fordert er durchgreifende Verbesserung der Ernährung. Ein besonderes Kapitel beschäftigt sich mit den Lebenschancen und der Schutzbedürftigkeit der unehelichen Kinder. -Eine Abhandlung von Rost behandelt das gleiche Thema. Er weist nach, dals die Säuglingssterblichkeit bei unehelichen Kindern ungefähr doppelt so groß ist, wie bei ehelichen. Die überlebenden Unehelichen haben im ganzen viel weniger Aussichten als die Ehelichen, in einen Beruf über die arbeitende Klasse hinaus zu kommen. Von hohem Interesse ist auch die Untersuchung über den Stand der unehelichen Eltern. Der Fürsorgepolitik macht R. folgende Vorschläge: für das Säuglingsalter: ärztliche Aufsicht, später Berufsvormundschaft mit ärztlicher Beratung, Anbahnung besserer Ernährung durch Beschaffung der Sänglingsmilch, besserer Mutterschutz, Zerstörung jener Vorurteile, die das Kind bulsen lassen für die Eltern, charitative Fürsorge.

### f) Verschiedenes.

Ott. W., Etwas v. d. Hellsarmee (Fried.bl. 12, 279-282). — Steinbicker, D. Erbschaftssteuergesetz f. d. Deutsche R. u. der Bonifaziusverein (Kathol. Seelsorger 19, 357-371). — Warnatsch. O., Joseph v. Eichendorff u. der relig. Friede (Fried.bl. 12, 49-56, 66-70).

### III. Acufsere Mission.

### a) Allgemeines, Geschichte und Statistik.

- D. Aufgabe d. k. Frauen im Missionswerke. V. e. ehem. afrik. Missionär. St. Petr.-Claver-Lod. Saltb. M. 0,10. Französischer Kulturkampf, s. Rücksohlag auf d. Missionswerk d. Kirche (K. Miss. 35, 2011.). Groeteken, A., Bischof Armentia O. S. Fr. u. d. Erforschung d. Rio Madre de Dioa (Anthropos. 2, 730.—734). Hansen. A., Ein Missionsberut. Leben d. P. Alois Nempon. 341. Steyl, Missionsdruckerel. M. 2. Huber, J. G., D. kath. Missionen (Linz. Qu.s. 60, 187—201, 437—451, 667—679, 901—913). Kterua, D. einheimische, in d. Heidenländern (Kath. Miss. 35, 10—14, 31—35, 58—62, 76—82, 99—108, 130—133). Krose, H. A., Hauptergebnisse d. Konfessionszählung i. Dentschen Reich I. Dez. 1905 (SiML. 73, 517—529). Ders., Kath. Missionstatistik. Mit einer Darstellung des gegenwärtigen Standes der kath. Heidenmissionen. XII, 130. Fr., Herder, 1908. M. 2,40. Missionsdrute u. ärztl. Schulung d. Missionär (Afrikab. 14, 51—55). Missionschronik, Allgem u. Statistisches (K. Miss. 35, 22 f., 50—52, 70f., 94—96, 118f., 139—143. 165—167, 199—192, 214 f., 237—239, 261—263, 282 f.). Mission (Miss.bl. 12, 116 f.). D. Missionen d. Kapuzinerordens i. J. 1906 (Schweiz, kirch. Z. 175 f., 197, 292 f., 411 f.). Missiones catholicae. Handb. d. Propaganda. 15, 932. Rom, Typographia polyglotta. Missionäre. Deutsche, u. d. Al. Franz Xaver (K. Miss.) 35, 255—271). Palmenrauschen Zwanglose Plauderei über Mission (Miss. bl. 12, 1-4, 17t., 33—37, 49—51, 56f.). Pietsch. J., Frankreichs Verdirnste um d. Heidenmissionen (K. Seels. 19, 513—520, 565—574). Rheinisch. R., Konfessionelle Annäherung. Zur Kaisergeburtstagsrede Harnacks (Past. bon. 19, 347—356). Schafkrankheit (K. Miss. 35, 271—274; Afrikab. 14, 169—175, 196—203, 221 bis 228). Strett, R., D. deutschen Missionsschriften (K. Seels. 19, 271—280, 310—320, 372—376, 408—413, 466—470). Schlafkrankheit (K. Miss. 35, 271—274; Afrikab. 14, 110—119, 136—143, 160—168, 181–190). Scheager, Fr., D. kath. Heidenmission d. Gegenwart. I. D. heimatl. Missionswesen. Steyl, Missionso
- Zeitschriften. Annalen der Verbreitung d. Glaubens z. Vorteil d. Mission. Hrsg. durch d. Ludwig Missionsverein f. Bayern. Red. Domkap. G. Brück. 75. 12×20. 80. Zweimonatl. R., Pustet. 24.0. Annalen d. Verbreitung d. Glaubens (f. Elsais-Lothringen). 12×20. 79. 78. Zweimonatl. Str., Le Rouse & Co. 24.50. Annalen d. Verbreitung d. Glaubens (f. d. Schweiz). 12,5×20,5. 77. 80. Zweimonatl. Einsiedein, Lienert-Schnyder. Bericht. Halbjährl., d. Kongregation d. Paliottiner. Red. P. A. Wynen. 17×26. 28 16. Limburg, Missionshaus. Echo aus Knechtsteden, Ill. Monatsschr. d. Väter v. Hl. Geist. 14,5×22. 7. 24. Monatl. Knechtsteden, Missionshaus. 24. 120. D. Heidenkind. Ill. Miss. jngendschrift. Red. P. C. Wehrmeister. 14,5×23. 20. 12. 14 tzigf. St. Ottilien, Miss. hans. 24. 1. Jahrbicher d. Verbreitung d. Glaubens (f. Deutschland). 12×20. 73. 78. Zweimonatl. Str., Le Ronx & Co.

M. 4,50. — Jahrbb. d. Verbreitq. d. Glaubens (f. Oesterreich-Ungarn).
12,5×19. 27. 64. Zweimonatl, Innsbruck, Kinderfreundanstalt. M. 1,50.
— Jahrbb. d. Vereins d. hl. Kindheit (f. Deutschland). 10,5×16. 59.
66. Vierteljährl. Aachen, Jsoobl & Co. M. 0,60. — Jahrbb. d. Vereins d. hl. Kindheit (f. d. Schweiz). 10,5×16. 50. 66. Vierteljährl. Enseldeln, Eberle, Kälin & Co. M. 0,60. — Jahrbb. d. Vereins d. hl. Kindheit (f. d. Schweiz). 10,5×16. 55. 66. Vierteljährl. Innsbruck, Kinderfreundanstalt. M. 0,60. — Jahrbb. d. Werkes d. hl. Kindheit Jesse (f. Oesterreich-Ungarn). 10,5×16. 27. 32. Vierteljährl. Innsbruck, Kinderfreundanstalt. M. 0,60. — Jahrebericht d. Marian. Miss.vereins. 14×22. 13. 24. Hünfeld, Miss.haus. M. 0,15. — St. Josefs-Miss.blatt. III. Zeitschr. f. d. Glaubensverbreitg. Organ d. Miss.gesellschaft v. Mill-Hill. Red, Fr. Sparber. 20,5×27,5. 12. 16. Monatl. Brixen, St.-Josefs-Miss.haus. M. 1,20. — Kalender z. E. u. l. Frau v. hl. H. Red, Dr. Dormann. 19×25,5. 18. 223. Hiltrup, Miss.haus. M. 0,50. — Kreuz w. Charitas im Kample gegen Barbarei u. Heidentum. Nachrichten v. Arbeitsfelde d. kath. Missionare. 16,5×23. 15. 32. Monatl. Moppen, Miss.haus. d. Mariston. M. 2. — Maria Immaculata. Illustr. Marien-u. Missionszeitschr. 15,5×23,5. 14. 36. Monatl. Hilled, Miss.haus. M. 2. — St. Michaelskalender. Red. W. Abel. 19,5×24,5. 29. 255. Steyl, Missionala. M. 1,50. — Missionens, D. kath. III. Monatschr. in Anschlufs and d. Lyoner Woofenschr. d. Vereins d. Glaubensverbreitg. Red. A. Huonder. 22×29,5. 35. 24. Monatl. Fr. Herder. M. 4. — Missionsbaus. M. 1,50. — Missionschn. Red. Fr. Schwager. 21×29. 34. 16. Steyl, Missionshaus. M. 1. — Missionen. Zteshr. f. d. Mitgl. u. Freunde d. Miss.vereinigung k. Frauen u. Jungtr. Red. E. Schynse. 23×30. 4. 12. Sechswöchentl. Fulder Aktendruckerel. M. 1,40.

Die K. Miss. liefern einen dankenswerten Beitrag zur Frage des einheimischen Klerus in den Heidenländern. Bei dieser Betrachtung wurde der Verschiedenheit wegen gänzlich vom orientalischen Klerus abgesehen. Der Ref. legt zunächst die Wichtigkeit eines einheimischen Klerus dar, um hierauf auch die Schwierigkeiten aufzudecken. Er gibt hierbei einen geschichtlichen Rückblick über die einzelnen Missionsländer, um zu zeigen, wie dort die Frage des einheimischen Klerus sich gestaltet hat. — Ein großer Fortschritt für die katholische Missionskunde ist die katholische Missionsstatistik von Krose. Der Verf, arbeitet mit der modernen Technik der Statistik, in der er sich schon anderwärts als Meister bewiesen hat. Indem er offen und frei die gegenwärtige katholische Missionsstatistik als verbesserungsbedurftig bezeichnet und beweist, kann er zugleich gegnerischen, geringschätzigen Beurteilungen entgegenhalten, wie die katholische Missionsstatistik sehon seit Jahrhunderten sich unbestreitbare Verdienste erworben hat und so eine unschätzbare Quelle für die Missionsgeschichte, Völkerkunde usw. ist. K. betont, wie eine andere als sachliche Kritik nur schadet und verbittert. Seine Verbesserungsvorschläge richtet er an die Missionsgesellschaften und missionierenden Orden

zur Erwägung und Besprechung auf einer Missionskonferenz, "damit sie sich über ein Mindestmaß von Feststellungen einigen, die in allen Missionsgebieten gleichmäßig zu erfolgen hätten und in den von ihnen alljährlich herausgegebenen Berichten zu veröffentlichen wären". Die Ausfthrungen von K. gliedern sich in 1. Hauptquellen u. bisherige Leistungen, 2. Begriff, 3. Gegenstand der Missionsstatistik. 4. Statistik der Einnahmen und Ausgaben der Mission, 5. Nutzen der Missionsstatistik, 6. Leitsätze zur Würdigung der Missionserfolge, 6. Gegenwärtiger Stand der katholischen Missionen. beigegebene Tabellen erleichtern den Gebrauch. - Die Missionen des Kapuzinerordens erstrecken sich nach dem Berichte bereits auf 35 Länder, die im einzelnen betrachtet werden. 1906 reisten 62 Kapuzinermissionäre in ihre Arbeitsfelder ab. -Einer höchst verdienstvollen Arbeit unterzog sich Streit in seinem Ref. über die deutschen Missionsschriften. Neben einer möglichst vollständigen Bibliographie aller deutschen katholischen und protestantischen Missionszeitschriften stellte er eine kurze Charakteristik der katholischen Zeitschriften und eine Reihe treffender kritischer Bemerkungen zusammen, die kurz dahin zusammengefalst werden können: Mehr planmässige Arbeit, die alle Missionsgebiete berücksichtigt; mehr redaktionelle Arbeit, damit über den Reise-, Gründungsund Bettelbriefen die selbständigen Artikel nicht notleiden; eine bessere Durcharbeitung des Missionsgegenstandes: die Missionsschrift soll ein Erziehungsmittel, nicht nur ein Erwerbsmittel sein; endlich wäre zu wünschen ein der Sache würdigerer Ausdruck und eine schönere Form des Aeußeren der Zeitschriften. Den Lesern aber empfiehlt Streit, mehr Belehrung als Unterhaltung in den Schriften zu suchen und mit der Karte in der Hand zu lesen. Bezeichnend ist es, daß der "Steyler Missionsverlag" den Ref. trotz zweimaliger Anfrage ohne jede Rückäulserung ließ. - Die angegebenen Zeitschriften behandeln gelegentlich alle oder doch mehrere Missionsgebiete. Die reichhaltigste und am höchsten stehende Zeitschrift sind "die katholischen Missionen", die fortgesetzt durch umfassendes statistisches, geschichtliches und ethnologisches Material und durch vortreffliche Bilder der Missionskunde treffliche Dienste leistet

# b) Einzelne Missionsgebiete.

# 1. Europa.

Bukowski, E. Unionskongress (Friedensbl. 12, 89-92). — Bulgarien (K. Miss. 35, 141). — Dänemark (th. 1061). — Englands, Aus d. Kirche (Friedensbl. 12, 117-122, 152-155, 182-188). — Fallize, J. O., D. religiöse Bewegung in Norwegen (K. Miss. 35, 193-195). — Fischer, L., E. Bilok in d. griech-schlsmatische Kirche (Straish. Diözessnhl. 26, 62-69). — Rußland, Die Seelsorgeverhältnisse der deutschen Katholiken daselbst (K. Miss. 35, 226, 248-250). — Dass. D. Rückkehr z. k. Kirche daselbst (b. 250-252). — Dass. Deutsche Katholiken in (Miss.bl. 12, 124). —

Zimmermann, A., D. kirchl, Reunionsbestrebungen in England u. den Vereinigten Staaten (Friedensbl. 12, 249—254).

Bukowski berichtet über den Kongress zu Velehrad (Mähren) am 24.—27. Juli 1907 von Vertretern der verschiedenen germanischen und slawischen Nationen, die auf die Vereinigung der griechischorthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche hinarbeiteten. — Ein interessanter Bericht aus Bulgarien erzählt uns von der deutschen Mission des Passionistenmissionärs F. Krings zu Endje bei Schumla, einer Ackerbaukolonie von deutschen Russen und deutschen Ungara.

### 2. Vorderssien.

Gatt, G., D. Mission d. Hl. Landes (K. Miss. 35, 172—176, 195—199). —
 Jerphanton, Abergläubische Vorstellungen u. Volksgebräuche in Anatolien (lb. 73—76). — Kleinasien (lb. 35). — Kurdistan (lb. 35—38). — Palestina. Stand d. unierten orientalischen Riten (lb. 134).
 Zeitschriften. Missionen d. Augustiner v. Mariä Himmelfahrt. 18,5×26.
 2. 16. Monati. Str., Le Roux & Co. M. 2.

Gatt, Missionspriester in Gaza, gibt eine klare übersichtliche Darstellung der Mission von Palästina. Das Referat ist ein Muster dafür, wie überhanpt die einzelnen Missionsbezirke in regelmäßigen Zwischenräumen in den Zeitschriften behandelt werden sollten. Nach einer kurzen genauen Umschreibung des Arbeitsfeldes beschreibt G. die Missionstätigkeit im Hl. Lande, die nach einem Worte von Dr. Heinrich die undankbarste von allen ist. Sie kostet am meisten und gedeiht am wenigsten. G. zählt zunächst die Missionsanstalten mit Seelsorge auf, deren es etwa fünf gibt, dann die Anstalten ohne Seelsorge, die in erster Linie der Sorge für die Heiligtumer, der Pilgerpflege, dem Schul- und Unterrichtswesen und der Charitas dienen. Nach einem Hinweis auf die Schwierig-keiten formuliert der Ref, die Aufgaben, die hauptsächlich in einer besseren Praxis der Charitas- und Erziehungsanstalten, in einer vernunftigen Dezentralisation, in Erwerbung von Grund und Boden zu industriellen und landwirtschaftlichen Unternehmungen, und endlich in der Anlegung von Kolonien bestehen. Die Darstellung zeugt von weitem Blick und großer Erfahrung. - Jerphanion stellt eine Reihe der interessantesten Vorstellungen und Volksgebräuche in Anatolien dar, wie z. B. den bösen Blick, die Glücks- und Unglückstage, beilige Gegenstände, Wahrzeichen und Traumdeutungen, Totenverehrung und Wallfahrten, um damit zu beweisen, wie notwendig die christliche Schnle der orientalischen Mission ist. - Ein dankbares Missionsfeld sind die Schluchten und Berge des Kurdistan. Ein gute Illustr. gibt einen chaldäischen Pfarrer mit Bergnestorianern wieder. Nach dem Berichte werden überall in den Dörfern durch das Envre des écoles d'Orient Kirchen und Schulen errichtet. Es sind bereits 64 Lehrer und eine Lehrerin in 47 Orten tätig. - Die "Missionen" berichten über die

Tätigkeit der Augustiner in Konstantinopel, Palästina, Smyrna und Sophia.

### 3. Ostasien.

Annamal. eine christl. Brahmanin (K. Miss. 35, 145—148). — China (b. 38—42, 107—110, 275—279). — Dass., Nord-Schantung (b. 62—64, 2021). — Dass., Ein chines. Gutachten über d. christl. Religion (b. 62—64, 2021). — Dass., Ein chines. Gutachten über d. christl. Religion (b. 62—64, 2021). — Dass., Z. chines. Schulrage (b. 1341). — Dass., Steyler Mission in Süd-Schantung (b. 156—158). — Dass., Nord-Kiangnan, d. Hungersnot (b. 183). — Dass., Nord-Schenei (b. 1831). — Dass., Wirrward. chinesischen Schulreform (b. 184). — Dass., Kiangnan. Eine bischöftiche Firmretise (b. 2271.) — Dass., Südost-Tacheli. Die Katechismuschulen (b. 252—255). — Groeteken, A., D. Franziskanermission Chinas v. 16.—20. Jahrh. (Past. bon. 20, 456—468). — Japan (Kath. Miss. 35, 15—17). — Dass., Schulverhältnisse (ib. 851.). — Joly, L., Le Christianisme et l'Extrème Orient. I. Missions catholiques de l'Inde, de l'Indo-Chine, de la Chine et de la Corée. 129. 407. P., Lethielleux, Fr. 3,50. II. Mission cath. du Japon. 129. 308. Ebda. Fr. 3,50. — Jungfrauen, D. gottgeweihten, in China (K. Miss. 35, 121—127). — Korea (b. 274). — Lacombe. L., Ein Bliok in d. Indische Kollegsleben (b. 222—225). — Mandschurei (b. 2741). — Noti, S., Aus Indien. Briefe eines Missionars. Einsiedeln, Benatger. A. 6. — Philippinen, D. relig, kirchl. Lage (K. Miss. 35, 231—233). — Siam (b. 861.). — Vorderindien (b. 171., 64, 871., 1101., 255—257). — Dass., D. Topu Mariae (Mariengarten) d. christl. Brahmanenviertel (b. 1581.). — Dass., D. Kinderheiraten (b. 2031.). — Dass., Bekhrungen aus d. Kschatriakaste in Bangalore (ib. 228—231). — Wand, W., Ost-Schantung (b. 152—156).

Das Institut "der gottgeweihten Jungfrauen" ist etwas Charakteristisches der chinesischen Mission. Es geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Gegenwärtig wirken an den chinesischen Missionsstationen 500 eingeborene Nonnen und etwa 3000 bis 4000 gottgeweihte Jungfrauen, die mit unter den heidnischen Familien in der Welt leben, ihren Unterhalt da verdienen und das Laienapostolat ausüben. Nirgends sonst wo hat sich die Frauenwelt kräftiger am Apostolat beteiligt. Verschiedene gute Illustrationen zeigen uns diese chinesischen Jungfrauen mitten in ihrer Wirksamkeit.

#### 4. Afrika.

Aequatorialafrika. Vom Missionsfeld d. Weißen Väter (K. Miss. 35, 88f., 111). — Dass., Apostol. Präfektur Shire (ib. 2791.). — Afrikas Zukunft (Miss bl. 12, 97—99). — Deutsch-Ostafrika. Nachrichten aus d. Stationen Kwiro, Peramiho, Kigonsers, Ndands, Lukuledi, Madibira, Daressalam, Nyangao, Tosamaganga (ib. 4, 24, 37f., 51—53, 66f., 113f., 129—134, 136f., 145—148, 161f., 180—182). — Dass., Statistik d. Apostol. Vikariates Daressalam (ib. 105, 182). — Dass., Aus d. Tagebuch d. Hoche. H. Bischofs Thomas von Daressalam (ib. 5—8, 19—24, 38–41, 54—56, 67–70, 81—84, 99—105). — Dass., Pflanzen daselbst (ib. 84—86, 114—116, 134—136, 149). — Durand, R. A., Christian Influence on African Folk-Lore (Anthropos. 2, 976—980). — Aegypten (K. Miss. 35, 65—67, 159f.). — Gronteken. A., D. Franziskanermission Marokkos (Past. bon. 20, 81—88). — Imhof, A., Kapzinerminsion min Indischen Ozean (K. Miss. 35, 25—31). — Kongo (Belgisch-) (ib. 163f., 185—187; Afrikab. 14, 217—220). — Ledőchesky, M. Th., D. Frau im Dienste d. afrikan. Missionen. Salzburg,

St. Petr.-Clav.-Sod. & 0,10. — Madagaskar. Ein Bild aus d. kirchl. Leben (K. Miss. 35, 90f., 209f., 235). — Martannshill, D. Trappistenmissionskloster oder Bilder a. d. afr. Miss.leben. 1. A. sr. Obern gesammelt v. e. Ordenspriester. 49. 188. Fr., Herder. & 4,50. — Massionskolonien (fermes chapelles) am Kwango (K. Miss. 35, 245—248). — Negermission (Miss.bl. 12, 177—180). — Njassa (Afrikab. 14, 49—51, 103—106, 214—215). — Niltal (K. Miss. 35, 6—10). — Nordafrika. (bl. 18f.). — Nord-Njansa (Afrikab. 14, 216, 237, 265—268). — Nordostafrika. Gallasmission (K. Miss. 35, 160f., 206—209). St. Ottilien. Aussendung v. Missionären (Miss.bl. 12, 9—11). — Südəfrika (K. Miss. 35, 67—69). — Dass., Portugiesisch-Untersambesi (lb. 111—114). — Dass., Obersambesi. D. Matabele (lb. 233—235). — Süd-Njansa (Afrikab. 14, 55—14, 25—37, 70, 91—94, 97—100, 121—129, 178). — Südaestafrika (K. Miss. 35, 19f., 176—183). — Dass., D. Geheimbinde das bet den Negern (lb. 135f). — Dass., Sierra Leone (lb. 257f.). — Dass., Liberia. Wiederaufnahme der Mission (lb. 280—282). — Tanganika (Afrikab. 14, 53—60, 176, 193—196, 252—261, 280—287). — Unjanjembe (lb. 44—91, 177, 238). — Westsudan. Bischof Hacquard u. d. Mission dess. (lb. 97—99, 127—130). — Zulu u. Zululand lb. 150f.).

Zeitsehriften. Afrikabibliothek, Kleine. Illustr. k. Monatssohr. Red. A. Halka 12×17. 14. 16. Monatl. Salzb., St. Petr. Clav. Sodalität. & 0.99. — Afrikabote. Nachrichten a. d. Missionen der Weißen Väter. Red. M. Donders. 13.5×21.5. 13. 32. Monatl. Trier, Miss.hans. & 2. — Bericht d. Vereins z. Unterstitzung d. armen Nogerkinder in d. zentralsfr. Mission. Red. van Glls. 11,5×17,5. 142. Köin, Bachem. — Echo aus Afrika. K. Monatssehr. z. Förd. d. afr. Missionstitzig. Red. A. Halka. 14×22. 19. 16. Monatl. Salzburg, St. Petr. Clav. Lod. & 1,20. — Gott will es! Z.schr. d. Afrikavereins deutscher Katholiken. Red. Hespers. 14×21,5. 19. 32. Monatl. M. Gladbach. Riffarth. & 2. — Jahrrebericht d. St. Petr. Clav. Sod. f. d. afr. Miss. 15×22. 10. 44. Salzburg. Verl. d. Sod. & 0,40. — Kameruner Miss.kalender. Org. der Kongr. d. Pallottiner. Red. A. Wynen. 20,5×26,5. 13. 104. Limburg, Miss.h. & 0,50. — Licht, D. Missionsschr. d. Oblaten d. hl. Frz. v. Sales f. d. deutschen Länder. Red. J. Lebeau. 165×21,5. 2. 16. Monatl. W., Miss.h. & 1.50. — Martannhillkalender. Trappistenmission Natal. 19×25,5. 19. 120. M. & 0,50. — Stern der Noger. Organ d. Marlenvereins f. Afrika. Red. M. Raffeiner. 17×25,5. 10. 24. Monatl. Brixen, Miss.h. & 2. — Stern v. Afrika. 11. Org. d. Pallottiner. Red. L. Niederberger. 17×26. 14. 16. Monatl. Limburg, Miss.h. & 2. — Verryismeinnicht. Ell. Trappistenmission (Natal). Red. G. Kropp. 21×30. 25. 24. Monatl. & 1.50.

Imhof bietet uns eine scharf umrissene Studie über die Inselgruppe der Seychellen, auf der sich die katholische Religion von 1771—1852 ohne Priester erhalten hat, und die nun in der Gegenwart ein reiches Arbeitsfeld der Kapuzinermission ist. — "Das Trappistenmissionskloster Mariannhill", lose Blätter, die ein Ordenspriester von dort zum 25 jährigen Jubiläum veröffentlichte, sind ein wertvoller Beitrag zur Missionskunde Afrikas. Achnlich wie einst die Abteien des hl. Benedikt in Europa weithin Kultur und Zivilisation verbreiteten, so hat bereits auch die Abtei Mariannhill in den 23 Jahren ihres Bestehens große kolonisatorische Erfolge erzielt. Sie verdankt das hauptsächlich ihrem Gründer und ersten

Abt Franz Pfanner, der ein genialer Kolonisator war. Wir hätten gewünscht, dass seine Tätigkeit etwas gründlicher und ausführlicher beschrieben worden wäre, als es in vorliegender Festschrift geschieht. Dagegen hätte manches wegbleiben dürfen vom jetzigen Administrator Dom, Obrecht, der nur allzu aufdringlich in Wort und Bild angepriesen wird. Durch zahlreiche auch ethnographisch interessante Bilder und eine Karte hat die Festschrift bleibenden Wert. - Ueber die Missionen der Trappisten in Afrika unterrichten ferner fortgesetzt gut der jährlich erscheinende "Mariannhillkalender" und die Zeitschrift "Vergismeinnicht". - Die Studie über "Missionskolonien am Kwango" beansprucht deshalb unsere Aufmerksamkeit, weil sie eine besondere Missionsmethode in Belgisch-Kongo beschreibt, die zunächst von den Jesuiten daselbst angewandt wurde. Diese Methode unterscheidet sich wesentlich von dem sonst beliebten Abbatial- und Filialsystem, das allerdings bei einer unselbständigen und zur Selbstregierung unfähigen Bevölkerung entschieden vorzuziehen ist. Das Koloniensystem geht zwar auch von einem festen Stützpunkt aus, wo ein solider Grundstock von Christen berangebildet wird. Das unmittelbare Ziel ist aber die Heranbildung der Eingeborenen zu größerer wirtschaftlicher Selbständigkeit durch Erlernen der Feldarbeit und eines nützlichen Handwerks. Zugleich werden sie in den Elementarfächern und in der Religion solid unterrichtet, so dass sie nach ihrer Verheiratung als Katechisten zur Gründung und Unterhaltung eigentlicher Kolonien ausziehen können. - Der "Afrikabote", das deutsche Organ der Weilsen Väter, ist eine vorzüglich redigierte Missionsschrift. Die Missionäre, deren vier deutsche Missionshäuser neuestens zu einer deutschen Provinz vereinigt wurden, berichten vorzüglich über ihre umfangreiche Tätigkeit in Deutsch-Ostafrika. Den Berichten sind zahlreiche gute Illustrationen und Karten beigegeben. Ebenso ist der Jahrgang reich an statistischen Angaben. - Das "Licht" berichtete unausgesetzt über die deutsche Kolonie in Südwestafrika während des Krieges. Es hat wertvolle Beiträge zu seiner Geschichte von Augenzeugen, vorab von P. Malinowski, der bekanntlich sowohl um die deutschen Truppen wie auch um die eingeborene Bevölkerung große Verdienste sich erworben hat.

### 5. Amerika.

Alaska (K. Miss. 35, 235 f.). — Antillen. D. Erdbeben in Jamaika (b. 210-214).

— Britisch-Nordamerika. Die Indianer Athabaskas (b. 1871.) — Herbrand,
R. Ecuador in d. letaten 10 Jahren (b. 1-6). — Nordamerika. Aus d.
Episkopalkirche (Fried.bl. 12, 388-342, 361-363). — Südamerika (K.
Miss. 35, 21t., 43-47, 69). — Dass., Bolivia. Regierung u. Indianermission (b. 91-93). — Dass., Chile, Die Araukanermission der bayerischen
Kapuriner (bl. 114-117, 1881.). — Dass., Ecuador u. Kolumbia (bl. 1371.).

— Vereinigte Staaten v. Nordamerika. Süddakota (b. 201., 1361., 2581.).

### 6. Ozeanien.

Britisch-Neuguinea u. Vittinschn (K. Miss, 35, 47-50). — Cookinschn (b. 259 bls 261). — Gilbertinschn (lb. 691). — Kaiser-Wilhelms-Land (lb. 1641). — Karolinen, Rückblick auf d. spanische Periode (lb. 1891). — Neukebriden (lb. 1171). — Ponape (Ostkarolinen), d. Kapuzinermission (lb. 931). — Salomonninschn (lb. 1891).

Zeitschriften. Monatchefte z. E. u. L. f. v. hl. H. Jesu. Red. Dormann. 24. 15,5×24. 48. Monatl. Hiltrup, Missionshaus. M. 2. — Werk d. Pater Damian. 13. 14×22. 24. Monatl. Simpelveld, Damianinstitut. M. 2.

Die "Monatshefte" unterrichten über die Missionen der Genossenschaft vom hl. Herzen Jesn auf Neu-Pommern (Bismarckarchipel), Holländisch-Neuguinea, auf den Gilbertsinseln (britisch) und den Marshallinseln (deutsch). — "Das Werk des Pater Damtan" bringt Nachrichten über das Arbeitsfeld der Piepusgesellschaft, die ein Missionshaus für deutsche Zöglinge in Simpelveld (holl. Limburg) besitzt. Ihre Missionen befinden sich hauptsächlich auf Tahiti, den Saudwich- und Marquessainseln.

# Totenschau.\*)

Von

### Prof. D. Eberhard Nestle

in Maulbronn.

? Andrzejewicz, Anton, Welhbischof von Gnesen, gest. 14. Sept. auf einer Firmungsreise in Zabartowo, geb. 21. Mai 1837 zu Kotowiecko. 1860 Priester, seit 1890 Weihbischof.

Antal, Gyula, Dr., Prof. des Kirchenrechts, gest. 16. Nov. in Budapest. Bartels, Generalsuperintendent a. D., D., ostfriesischer Geschichtsforscher,

gest. 22. Okt. in Aurich, im 76. Jahr. Reden zur Begräbnisfeier des Generalsuperintendenten a. D. D. Bartels

am 25. Okt. (15 S.) Aurich, D. Friemann, 1908. M 0,25. Bartels, Stadtsuperintendent, Past. prim. in Hildesheim, gest. 31. Mai.

Zur Erinnerung an den † Stadtsuperintendenten Bartels, Pastor prim. an St. Lamberti zu Hildesheim, gest. den 31. Mai, beerd. 2. Juni. (16 S. mit 1 Bildnis.) Hildesheim (H. Helmke). # 0,30.

Bergmann, Wilhelm, Prof. der praktischen Theologie in Dorpat, gest. 21. April (5. Mai). LK. 1908, 2.

Bernstorff, Graf A., gest. in Berlin 21. April, Gemeinschaftsmann, seine letzte Schrift die Erklärung des Jakobusbriefes in Fabiankes Praktischer Bibelerklärung (Konstanz, Hirsch). Stücker (Reformation No. 18.); H. v. Redern, Biographie, Schwerin, Rahn. 274 S. M 2,80. (H. Mulert in EF, 1908, 494).

\*? Blass, Friedrich Wilh., D. Dr., Prof. der klass. Philologie in Halle a. S., gest. 5. März, geb. 22. Jan. 1843 in Osnabrück, 1874 in Königsberg habilitiert, 1876 in Klel a. o. Pr., 1892 nach Halle. ExpT. 18, Apr.; F. Kenyon in EEF. Arch. Rep. 1906—1907, p. 65.
Brankovics, Georg, serbischer Patriarch und Erzbischof von Karlowits,

gest. dort 30. Juli, geb. 1830 in Kuplin, als Sohn eines griech. Priesters, 1888 Nachfolger des Erzbischofs Angelics, Mai 1890 serbischer Patriarch. Ill. Z. 3345.

<sup>\*)</sup> Wie seit Bd. 21 ist bei Namen, die in Kürschners Deutschem Literatur-Kalender und in Schaff-Jackson's Encyclopaedia of Living Divines and Christian Workers (1887—1891) vertreten sind, durch \* auf Kürschner, durch † auf Schaft-Jackson verwiesen. Bei Namen, die in H. A. L. Degeners "Wer ist's?" stehen (\*1906, \*1908, \*1909) ist durch? dies Werk bezeichnet. Für jede Unterstützung durch Zusendung biographische Utgarten auf Zeitschriften und Zeitungen bis ischaften. biographischer Literatur aus Zeitschriften und Zeitungen bin ich dankbar.

Buber, Salomon, kais. Handelskammerrat u. Midraschforscher, gest. Anf. Jan. in Lemberg, geb. daselbst 2. Febr. 1827. S. H. B[rody] in Jew. Enc. 3, 409 f., m. Bild; LZBi. Sp. 75. Buchholz, Carl, Pfarrer in Essen, gest. 10. Nov.; vgl. Zum Andenken an

Pfarrer Carl Buchholz, geb. am 10. Nov. 1851, gest. am 24. März. Blätter der Erinnerung herausg. v. der dankbaren Gemeinde Essen. Essen. M. O. Hülsmann. (24 S., 8°, mit 2 Bild.) & 0,40.

Buchner, Charles, D., Bischof der ev. Brüderkirche, bis vor kurzem Vorsitzender der Missionsdirektion der ev. Brüderunität, gest. in Berthelsdorf 2. Jan., geb. 1839 als Sohn eines Missionars auf Jamaika, Lehrer, Pfarrer, dann Direktor in Nisky. S. Ev. Kbl. t. Württ. 3; Der Christenbote No. 4; Der Heidenbote 80, 2; Missionsmagazin 51, 3; Die ev. Missionen No. 4 (Bechler-Herrnbut); Zum Gedächtnis unseres entschlafenen Bruders Charles B., Herrnbut. Missionsbuchh., 24 S., & 0,20 (s. A. S. in ChrW. No. 13).

? Ceriani, Antonio Maria, der Bibliothekar der Ambrosiana in Mailand, gest. 2. März.

\*? Dasbach, Geo. Friedrich, Kaplan in Trier, Zentrumspolitiker, gest. 11. Okt., geb. 9. Dez. 1846 in Horhausen, Rok. Koblenz. Ill. Z. 3355. Deindoerfer, Johannes, Präses der Jowasynode bis 1893, gest. am 14. Mai

in Amerika, geb. 28. Juli 1828 in Rofsstall bei Nürnberg, durch Löhe beeinflusst, 1851 in Hamburg von Meinel ordinlert, in Amerika zuerst im Anschluss an die Missourisynode, dann 1854 mit Grossmann, Fritschel u. Schüller Gründer der Jowasynode, deren Geschichte er 1897 schrieb; feierte 1901 noch sein goldenes Amtsjubiläum. LK. No. 28.

\*? Dove, Richard W., D. Dr. jur., Professor des Kirchenrechts in Göttingen, Mitglied des Herrenhauses, gest. in Göttingen 18. Sept., geb. 27, Febr. 1833 in Berlin.

Enard, Erzbischof von Auch, gest. im März, 68 J. alt, der erste vom Papst nach Abbruch des Konkordats ernannte Prälat (21. Febr. 1906). StA. f. Württ, No. 64.

- ?\* Fischer, Kuno, der Philosoph von Heidelberg, gest. 5. Juli, geb. 23. Juli 1824 in Sandewalde, Schlesien, 1850 in Heidelberg habilitiert, 1853 Vorlesungen verboten, 1856 in Jena, seit 1872 in Heidelberg. S. Schwäb. Merk. 309; Hermann Schwarz in Ill. Z. 3341 (mtt Bild); Philosoph. Wochenschr. 7, 2/3; Traumann, Ernst, K. F. Ein Nachruf. Mit 1 Portr. in Heliograv. Heldelberg, C. Winter. 18 S. & 1; Windelband, W., K. F. Gedächtnisrede bei der Trauerfeier der Universität in der Stadthalle zu Heidelberg am 23. Juli geh. (41 S.) Heidelberg, C. Winter. & 0,80.
- Frenkel, Theodor, Dr., Superintendent u. Hofprediger, Geh. Kirohenrat in Dresden, gest. 7. Okt.

  \*?†v. Funk, Franz Xaver, D. Dr., kath. Kirchenhistoriker in Tübingen, gest. 24. Febr., geb. 12. Okt. 1840 in Abtsgmünd, 1870 Nachfolger Hefeles, S. K. Bihlmeyer, François Xavier v. F. (RH. 28, 620 623); A. Koch, Zur Erinnerung an Franz Xaver v. Funck (ThQ. 90, 1908, 95-137); E. Nestle (Neckarzeitung, Heilbronn, No. 51, 72); dagegen Dr. J. Z[eller] in T[übingen] (Deutsches Volksblatt, Stuttg., No. 66, 73); vorher ebenda No. 49; KVZBeil. No. 10).
  - Geymonat, Paul, DD. (Edinburgh 1886, Genf 1900), Prof. an der Waldenser Fakultät in Florenz, gest. dort 9. Febr., geb. 25. Dez. 1827 in Villar Pelliea, grindet 1856 die Waldenser Gemeinde in Genua, 1855 an ihrer Schule in Torre Pellice, seit 1860 mit ihr in Florenz, im Ruhestand seit 1902. (Schwäb, Merk., 27. Febr.)
  - Godet, Georges, Prot. in Neuchâtel, gest. 19. Juni im 62. Lebensjahr, Sohn und seit 1887 Nachfolger von Frédérie Godet, vorher 16 Jahre Pfarrer, Stütze der freien Kirche des Kantons. (LK. No. 28.)

- \*?+Gottschick, Johannes Friedr., D., Prof. der prakt. Theol. in Tübingen, gest. 3. Jan., geb. 23. Nov. 1847 in Rochau, Altmark, Gymnasial-ichrer in Halle, Wernigerode, Torgau, Inspektor in Magdeburg, 1882 Prof. in Gleisen, 1892 in Tübingen. 8. Karl Müller (Sohw Kronik No. 13; vorher W. in No. 4); W. Hermann u. M. Rade (ZThK. Hett 1 am Schlusse); H. A. Köstlin MP. 3, H. 7, S. 280—282; Neckar-Zeitung (Heilbronn) No. 13; No. 22 (E. Goes), beides gegen einen Artikel des Alten Glaubens.
  - Hagenau, Wilhelm, D., erster Pfarrer der Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirchen-Gemeinde in Berlin, gest. 8. Okt., 54 Jahre alt.
- †? Hartel, Wilh. A. v., Kultusminister a. D. in Wien, gest. 14. Jan., geb. 28. Mai 1839 in Hof in Mähren, Herausgeber patristischer Werke. S. Ill. Z. 3317 mit Bild.
  - Hautin, Erzbischof von Chambery, gest. 7. Febr., 76 Jahr alt.
- \*?+ Hilgenfeld, Adolf Bernhard Christoph Christian, D. Dr., der theologische Senior von Jena, gest. 12. Jan., geb. in Stappenbeck bei Salzwedel 2. Juni 1823, Privatdozent in Jena 1847, a.o. Prof. 1850, o. 1869, seit 1858 Herausgeber der ZwTh. Vgl. P. M. in Ill. Z. 3317 o. 1869, seit 1858 Herausgeber der ZwTh. Vgl. P. M. in Ill. Z. 3317 mit Bild; s. ebenda 11. Juni 1903, zum 80. Geburtstag (mit Bild); K. Lakej In memoriam van A. H. ThT. 1 Maart. 41, 2, 99f.; D. F. Nippold (ZwTh. 50, 2, 153, wo die Reden am Sarg, von Braasch u. Nippold K. Lake's A. aus ThT., Schreiben der Fakulitten von Bern, Leipzig, Gieisen; die folgenden Hefte sollen "Zeitgeschichtliches aus Hilgenfelds Leben" bringen; A. Merx, Ad. H.s diamantenes Doktorjubilkum (PrM. 10, 8); Preuschen (BphW. No. 11).
  Hille, Killian, O. F. M., gest. 1. Mai im Kloster Amaseno (Italien) im 44. Lebensjahr, geb. in Holzhausen (Westfalen), 1887 in Rom Dr. phil. u. Lio. theol., dann in Florenz Mitherausgeber der Werke Bonaventuras in Quaracchi. Vgl. P. V. in: Kath. 87, 4, 70f.
- \*? Justi, Ferdinand, Dr., Orientalist, gest. in Marburg 17. Febr., geb. daselbst 2. Juni 1837.
  - Kagerer, Dr., Generalvikar, Dompropst in Regensburg, gest. 3. Dez.,
    74 Jahre alt.
- \*?+ Kaulen, Franz Philipp, D., Prof. der kath. Theologie in Bonn, gest. 11. Juli, geb. 20. März 1827 in Düsseldorf; nach Hergenröther Leiter der 2. Aufl. des Kirchenlexikons von 1882-1901, flelfsiger Mitarbeiter des Katholik\*, begann seine literarische Laufbahn mit Uebersetzungen aus dem Spanischen (Vieira) und Linguae Mandshuricae institutiones 1856. S. Kath, 87, 4, 71 f.

  Kern, Joseph, o. Prof. f. Dogmatik in Innsbruck, gest. "ktirzlich", im 52. Jahr. (DLZ. 12. Okt.)
- \*?+Köstlin, Heinrich Adolf, D. Dr., Geh. Kirchenrat, Prof. d. Th. a. D., gest. in Kannstatt 4. (nicht 5.) Juni, geb. in Tilbingen 4. Sept. 1846, Pf. in Sulz, Maulbronn, Fiedrichshafen, Stuttgart, Frof. in Friedberg, Oberkonsistorisirat in Darmstadt, Prof. in Gleisen 1895—1901, Ehren vorsitzender der ev. Kirchengesangsvereine für Deutschland. Vgl. StA. f. Württ. 6. Juni; Ev. Kbl. f. W. 24; J. N. Weisfert Ill. Z. 3337 mit Bild; LK. 24, M. Herold (Siona No. 8 u. 9).
  - Krasel, Franz, Dr., seit 1901 Weihbischof u. seit 1905 Dompropet, gest. 25. Juli in Prag, geb. dort 24. Sept. 1844, 1870 Kaplan in Kralowitz, 1872 Prätekt des fürsterzbischöflichen Seminars in Prag, 1881 Dozent der Moraltheologie, 1889 Kanonikus des Metropolitankapitels, 1893 Landtagsabgeordneter.
- \*? Krawutzki, Adam, D., Prof. der Moraltheologie, gest. in Breslau 18. Jan., geb. 2. März 1842, Neustadt, O.-S., 1868 Privatdozent, 1885 a. o., 1888 o. Prof.

- Kuhlgatz, Wiih., Dr., Konsistorialrat u. Landessuperintendent für Schaumburg-Lippe, gest, in Bückeburg am 7. Juni, geb. in Hildesheim 15. Okt. 1842, 1881 Pastor, 1895 Oberpfarrer u. Konsistorialrat in Bückeburg.
- Löber, R., D., Oberkonsistoriairat, Hofprediger a. D., gest. in Dresden am St. D., Oberkonsistorialras, Holpfeuger a. D., gest. in Dressen am 6. Dez., geb. 12. Märs 1828 in Kahla (Thüringen) als Sohn eines Gerichtsdirektors, 1855 Pf. in Eichenberg bei Kahla, 1868 in Flemmingen, 1874 zweiter, 1889 erster Holprediger in Dresden, 1898 in den Rohestand und 1905 auch als Konsistorialmitglied zurück-getreten. LK. No. 50, 52.
- de Loës, Alexis, Dr., o. Prof. f. Pastoraltheologie in Lausanne, gest, Ende Nov. (LK.), 68 J. alt, manchmal "der Bischof von Lausanne" genannt.
- ? Macchi, Luigi, Kardinaldiakon (seit 11. Febr. 1889), gest. in Rom 29. März, geb. in Viterbo 3. März 1832, Sekretär der Breven, Apostol. Administrator von Subiaco, Großkanzler der päpstlichen Ritterorden.
- Matter, Albert, Pfarrer u. Prof. a. D., gest. in Paris 5. Febr., seit 1859 Pfarrer der Kirche A. K. in Paris u. nach 1870 einige Zeit Prof.; 1892 étude de la doctrine chrétienne in 2 Bdn. LK. No. 8.
- Mkirtitsch, Patriarch aller Armenier, gest. in Etschmiadzin, (Schw. Merk, 12. Nov.)
- +Monod, Jean Paul Frédéric, Prof. a. D. in Montauban, gest. in Pau, vor kursem", geb. in Parls 23. Nov. 1822, Pf. in Marseille, Nîmes, 1864 Prof. der Dogmatik in Montauban. (LZBi., 27. Apr.)
- Neubauer, Adolf, Dr. ph. (h. c. Heidelberg 1890), gest in London 6, April, geb. in Bittsa, Ungarn 11. März 1831, von 1873—1899 Unterbibliothekar der Bodleyana, von 1885—1900 Dozent der rabbinischen Literatur in Oxford. The Periodical May 127; Ill. Z. 3328; Gloodman] Lipkind] in Jew. Enc. 9, mit Bild.
- + Nielsen, Friedrich Christian, D., Bischof in Aarhus, gest. 24. März, geb. 30. Okt. 1846 in Aslborg (Jütland), 1873 Katechet, 1877 Prof. der Kirchengeschichte in Kopenhagen. Von seinen Werken wurden mehrere ins Deutsche übersetzt, z. B. die römische Kirche im 19. Jahrhundert (1878 u. 1882); die Waldenser in Italien 1880; Christentum u. Freimaurerei 1882; Loge u. Kirche 1883. (LK. No. 20.)
- \*? Nilles, Nikoiaus, D. th. et ur., Prof. des Kirchenrechts in Innsbruck, gest. 31. Jan., geb. in Rupweiler 21. Juni 1828, Herausgeber des Calendarium ecolesiae utriusque. Vgl. L. Fonck in ZkTh. 31, 2, 396.

  Oergel, Georg, Dr., Kirchenhistoriker u. Lutherforscher, Sekretär der K. Akademie der gemeinnitzigen Wissenschaften, gest. "vor kurzem" in Erfurt. (LZBI. 491, 13. Apr.)

  Olcott, Henry Steel, Oberst u. Thosoph, gest. in Adyar bei Madras 18. (andere "17.") Febr., 75 J. alt. Vgl. Warneck in Miss. Z. 7, 344 f.; LZBI. Sn. 343

  - LZBL Sp. 343.

    Paton, John, Pioniermissionar auf den Neuhebriden, gest. 28. Jan. in
    Meibourne, 83 Jahre alt, durch seine klassische, in Hunderttausenden
  - von Extemplaren verbreitete Seinstdiographie weitbekannt. (AMZ. 1891, 543; 1907, 196f.)

    Petri, Chr. Friedr., Präsident (a. D.) des Direktoriums und des Oberkonsistoriums der Kirche Augsburgischer Konfession in Eisafs-Lothringen, gest. in Strafsburg 31. Dez., im 82. Jahr, von 1885—1903 in der genannten Stellung. (LK. 1908, 4.)

    ?Pobjedonose(snew, Konstantin Petrowitsch, Prof. in Moskau und bis
  - 1905 Oberprokurstor des h. Synod., gest. 22. März, geb. 1827 in Moskau. J. P. in Ill. Z. 3326 mit Bild.
  - Prochet, Matteo, D., Ehrenpräsident des Evangelisationskomitees der Waldenser, gest. am 16. Febr., geb. 1836 in Luserna S. Giovanni

- in Piemont, 1870 nach der Einnahme Roms der erste ev. Pfarrer daselbst, stets für eine Vereinigung der ev. Kirchengemeinschaften Italiens tätig.
- \*v. Pruner, Johann Evangelist, D., Prälat in Eichstätt, gest. 11. Juli, geb. in Nürnberg 25. Febr. 1827, 1862—1885 Regens des Seminars, Verf. einer Moraitheologie (3. Aufl. 1902), Pastoral (2 Bände, 2. Aufl. 1904), Mitarbeiter des "Katholik". Vgl. Kath. 87, 4, 73.
- Raich, Joh. Michael, Dr., Domdekan in Mainz, gest. 28. März, seit 1890. Herausgeber von "Der Katholik", geb. 17. Jan. 1832 in Ottobeuren, 1859 Sekretär des Bischofs von Ketteler, 1888 durch Haftuer geistlicher Rat, Herausgeber des Briefwechsels von Novalis und von Dorothea Schlegel, Mitherausgeber der Frankfurter Broschüren und Berater des Kirchheimschen Verlags, Vgl. C. Forschner in Kath. 87, 4, 243-251 mit Bild.
- Redenbacher, G. Chr. Theodor, Dekan u. Kirchenrat in Pappenheim, gest. 21. Aug., geb. 9. April 1837.
- Reinmuth, Johannes, D., Oberkirchenrat in Karlsruhe, gest. 22. Juni, geb. 14. Aug. 1845 in Ladeuburg, fast 30 Jahre Pfarrer in Knielingen, wo er junge Theologen zum Examen vorbereitete, 25 Jahre Herausgeber des "Kirchen- u. Volksblatt für Baden", Jan. 1904 in den Oberkircheurst berufen. (LK. No. 28.)
- ?Riha, Martin Joh., D., Bischof von Budweis, gest. 7. Febr., geb. 1839, seit 22 Jahren Bischof, vom Papst durch den römischen Grafentitel ausgezeichnet. (Wartburg, Sp. 75 "Rziha".)
- ausgezeichnet. (Wartburg, Sp. 75 "Rziha".)

  \*Rottmanner, Odllo, O. S. B., Stiftsbibliothekar in Müncheu, gest. 11. Sept., geb. in Landsberg a. Lech 21. Nov. 1841. (RB., Okt., 24, 4.) Jud. P., Rupert, O. S. B., Trauerrede gehalten bet der Leichenfeier für den hochwürdigen P. O. R., O. S. B., Dr. theol., in der Basilika des hl. Bonifazius in München am 12. Sept. (4 S. mit 1 Bild.) München, J. J. Lentner. & 0,15. R., Geistesfrüchte aus der Klosterzeile. Gesammelte Aufsätze. Zum ersten Jahrestage von R. Tode (11. Sept.) brag. von P. Rupert Jud, O. S. B. Mit Porträt u. Lebensbild. VI, 365. Minchen, J. J. Lentner, 1908. & 6, geb. & 7. Weyman, Zur Erinnerung an P. O. R. 1841—1907. (HJG. 29, 4.)

  \*Rückert, Karl Theodor, Dr., Prof. der Theol. in Freiburg, gest. 9. Nov., geb. 2. Febr. 1840 in Beckstein bei Königshofen a. d. T., bis 1880 Prof. an den Gymnasien Tauberbischofsheim u. Freiburg, von da an zugleich Privatdozeut. seit 1895 Prof. Schanzeubach, L., Dr. K. Th. R., Prof. der ntl. Lit. au der Univ. zu Freiburg i. Br., † am 9. Nov. Trauerrede. (20 S. mit 1 Bilde R.s.) Fr., Charitasdruckerel.
- M 0.30.
- Scheuffgen, Franz Jakob, D., Dompropst in Trier, gest. 20. März, geb. in Soller a. Rh. 18. Nov. 1842, Gym.-Dir. a. D., bei der kaiserlichen Famille in Ansehen, im Sohlois Urville Gast.
   V. Sohmid, Karl Rudolf, D., Oberhofprediger a. D. in Stuttgart, gest. 7. Ang. in Obersontheim bei Gaildorf, geb. 17. Jan. 1828 Altensteig-
- 7. Aug. in Obersontheim bei Galigori, geb. 11. Jan. 1020 Alteuseundorf, Erzieher im Hans des Herzogs von Argyll, Geistlicher in Heilbronn, Friedrichshafen, Hall, Ephoros in Schüntal, Prälst in Heilbronn, Oberhofprediger 1890—1898; letzte Schrift: Naturwissenschaftliches Glaubensbekenntnis eines Theologen. K. Keeser (Schw. Merk. No. 401); F. B. in B. (K. Auz. I. Wirtt. No. 36); K. Hofimann (Ev. Gemeindebl. f. Stuttg. No. 19).
  - Schmidt, P., Direktor des katholischen deutschen Pilgerhauses in Jerusalem, gest. 30. Nov. in Küln, 74 jährig an den Folgen eines Unfalls, mit Erfolg bemüht, den deutschen Katholizismus in Palästina zur Geltung zu bringen. (Wartburg No. 52, Sp. 527.)

1198

- \*? Sohmitthenner, Adolf, Stadtpf. in Heldelberg. gest, 22. (nicht "21.") Jan., geb. in Neckarbischotsheim 24. Mai 1854. Schwäb. Merk. No. 50: Otto Frommel (PrM. 11, 3); W. Arminius (Eckart 2. 3); P[fleiderer] (LR, 17, 4); Spiero (Kons. Monatsschr. No. 12); Gedenkfeler in der Augustaschule in Berlin. veranstaltet von der Freien Lehrervereinigung f. Kunstpflege 9. Okt.; vgl. noch das Tagebuch meines Grofsvaters, Freib. 1. Br., Bielefeld, 1908.
- \*? Schneider, Friedrich, K. W., Dr., päpstl. Prälat, Domkspitular in Mainz, gest. 21. Sept., bekannter Kunsthistoriker, geb. 7. Aug. 1836 in Mainz. KVZ. No. 817, 825 J. Sauer-Freiburg i. B. Litt, Bell. d. KVZ. No. 40, 3. Okt.). J. B. Rifsling (Kath. 87, 10). Ueber sein letztes Werk, Eln Mainzer Domberr usw. s. LZBl. 1908, 20, wo Sp. 646 der 20. Sept. als Todestag angegeben ist. Gutenberg-Gesellschaft, 7. Jahresbericht 1908, 7f.
- \*? Scholl, Karl. freireligiöser Prediger und Schriftsteller, gest. in München März, geb. in Karlsruhe 17. Aug. 1820, deutschkath. Prediger in Mannheim. Schweinfurt, Heidelberg, Kürnberg, Fürth, Schwabach; 5 Jahre flichtig in der Schwelz; 1895 50 j. Dienstjubliäm; 1899 Amtsniederlegung; von 1858—1860 Theaterdirektor in Freiburg i. B.
  - Schrader, Wilhelm, D. Dr. Dr. Dr., Wirkl. Geb. Oberregierungsrat, weiland Kurator der Universität Halle-Wittenberg, gest. in Halle 2. November, geb. 5. Aug. 1867 in Harbke, Prov. Sachsen, Oberlehrer in Brandenburg H., Frankfurt, Direktor in Sorau, Prov. Schulrat in Königsberg, 1883 bis 1902 Kurator von Halle (LIK. No. 45).
- ? Schuster, Carl Fr. Th., D., Generalsuperintendent a. D., gest, in Hannover 3. Dez., geb. 25. Apr. 1833 als Sohn des Generalsuperintendenten D. Georg Sch., Pastor in Duderode, 15 Jahre Studiendirektor in Loceum bis 1880, Pastor in Güttingen, 1883 Konsistorialrat in Hannover, daneben seit 1885 Generalsuperintendent von Calenberg, und 1903-1905 von Hannover, D. 1890 von Göttingen. Auch literarisch tätig. LK. No. 50.
- ?Steinhuber, Andreas, Kardinal, gest. 15. Okt., geb. 11. Nov. 1825 in Utlau, Bayern, Jesuit. Präsident der Indexkongregation.
- Steinschneider, Moritz, Professor u. Bibliograph, gest. in Berlin (in der Nacht zum) 24. Jan., geb. 30. März 1816 in Profesitz in Mähren; vgl. Berliner, Die Schriften des Dr. M. S. (Berlin 1886); H. A. Kohut, Bibliography of the writings of Prof. Dr. M. S. in Festschrift zum 80. Geburtstage M. St. (Leipzig 1896); Meyers Konv. Lex. 18, 913; G. St. in Ill. Z. 3318 mlt Bild; MfGWJ. 14, No. 11/12 bringt noch die Forts. seiner Mathematik bei den Juden (1551—1890). Herzog, D., Prof. Dr. M. St. Nachruf geb. am 19. Febr. im Vereine "Deutsche Ges. f. Altertumskunde" an der Univers. Prag. [Aus: "Oesterr. Wochenschr."] 15 S. Wien (Leipzig, M. W. Kaufmann). & 1.
- \*Steude, E. Gustav, Lic., Seminardirektor in Planen I. S., gest. 14. Mürz. geb. in Zittau 19. Apr. 1852, Mitherausgeber des "Beweis des Glaubens". Im BG. (Mai) von ihm noch: Ist die christl. Rel. mit wissensch. Denken vereinbar? Ebenda: Jordan, E. G. St. zum Gedächtnis (Juni, 165—172).
  - Stroehlin, Ernst, Prof. der Religionsgeschichte in Genf, gest. Anfang Nov. (LZBl. 1454).
  - Stromp, Ladislaus, o. Prof. an der ev-theol. Akademie in Prefaburg, gest. 12. Mai, 48 J. alt, habilitierte sich vor 21 Jahren, 1896 Nachfolger von Stephan Schneller, von radikal-liberaler Richtung. LK. No. 22.
- ?Svampa, Domenico, Erzbischof von Bologna, gest. 10. Aug., geb. 13. Juni 1851 zu Montegranaro, seit 1887 Bischof von Forli, seit 18. Mai 1894 Kardinal.

?Taliani, Emidio, Kardinal in Rom, gest. 28. Aug., geb. 29. Apr. 1838 zu Montegrillo, 1861 Dr. utr. jur., 1869 Adjutor in München, 1885 Auditor in Rom, 1896 Nuntlus in Wien, 22. Juni 1903 Kardinal.

Talma, A. S. E., Dr., Mitherausgeber der Theol. Studiën, gest. 9. Febr.

F. E. Daubanton en C. H. van Rhijn, In memoriam Dr. A. S. E.,
Talma. — J. A. C. van Leeuwen, Dr. A. S. E. Talma. — Von ihm
seibst noch, Wijsbegeerte en Theologie (ThSt. 2).

Watson, John (Deckname Jan Maclaren), Presbyterianischer Geistlicher,
zuletzt in Manchester, gest. während einer Reles in Amerika in Jowa,
Mai, bei uns durch seine Erzählungen aus dem schottischen Hochland
haksparter als durch seine Erzählungen aus dem schottischen Hochland

bekannter als durch seine theologischen Schriften, geb. 1850 in der Grafschaft Essex, studierte in Tübingen bei Beck (z. B. The Mind of the Master, s. Deutsche Reichspost No. 132 -ck).

\*Weber, Otto, Kirchenrat, Domprediger in Schwerin, langj. Herausgeber des 1876 von ihm begründeten Meckl. Sonntagsblattes, gest. "dieser Tage", geb. 3. April 1847 in Burg (LK. 25. Okt., 1030). Wilkinson, John, Gründer und Leiter der Mildmay-Judenmission in London,

gest. 12. Febr. (The Bible in the World, Apr., p. 128). S. Bote aus Zion, Apr., S. 46 mit Bild, ausführlicher Lebenslauf, Jan. 1906.

?Witzingerode, Wilko E., Graf v., D., Ehrenvorsitzender des Ev. Bundes, gest. 18. Juli auf Schlofs Brandenstein, geb. 12. Juli 1833 in Göttingen. Witte, Prof. D., Gedöchtnisrede. (12 S.) Leipzig (C. Braun). & 0,10. Leuschner in Wartb. 2, 28, 29; 6, 30. Ne., Zum Gedächtnis usw. (MK. f. d. Mitgl. d. Ev. B. No. 9; ebenda auch No. 8). Nppold, Gedächtnislerde auf Graf W. v. W. im Trauerhause (21. Juli) (DEBI. 1908, No. 7).

"Wolff, Paul, Pfarrer in Friedersdorf bei Seelow, Herausgeber der Evangelischen (Hengatenbergschen) Kirchenzeitung, gest. 12. Märs, geb. 4. Sept. 1857 in Berlin. (L.K. No. 12.)

+ Wright, Theodore F., Dr. ph. Revd., Prof. in Cambridge, Amerika, gest.

13. Nov. kurz nach der Abfahrt von Alexandrien, geb. 3. Aug. 1845, in Dorchester, Mass., Herausgeber der New Church Review, 21 Jahre Pfarrer in Bridgewater, dann 1884 Prof., 1889 Dekan der Theologischen Schule in Cambridge (Amerika). Swedenborgianer; 1864/1865 Leutnant im 108. amerik. Regt. S. J. D. Cjonderi, Memoir of the Rev. Professor T. F. Wright, ph. d. (PEF, Apr. 1908, p. 94t., mit

Zobl, Johann, D., Bischof in Feldkirch, Generalvikar von Vorariberg, gest. 17. Sept., geb. 23. Jan. 1823 in Schattwald, bis 1885 Prof. der Theologie, Titularbischof von Evaria, Förderer von Stella matutina Theologie,

in Feldkirch.

Zschimmer, Wilhelm, Dr., Domprediger in Naumburg, gest. 12. Aug.; s.
Zum Gedächtnis des Königl. Superintendenten, Kreisschulinspektors
u. Ersten Dompredigers Dr. Wilhelm Zschimmer su Naumburg a. d. Saale. Gest. am 12. Aug. zu Flensburg. (27 S. mit Bild.) Naumburg (J. Domrich).

# Nachtrag für 1906.

Beaune, Henry, Doyen de la Faculté de droit in Lyon, gest. 30. Dez. 1906, seit 1880 Mitarbeiter der Université Catholique. S. A. Devaux (UC. 54, 481-489).

# Protestantische Monatshefte,

herausgegeben von Dr. theol. Julius Websky in Berlin, bilden eine Neue Folge der Protestantischen Kirchenzeitung, die vor mehr als einem halben Jahrhundert von treuen Schülern Schleiermachers in Berlin und Zürich im Bunde mit den hervorragendsten thüringischen und süddeutschen Theologen begründet wurde.

Das Arbeitsprogramm der Protestantischen Monatshefte umfasst das Gesamtgebiet der Theologie. Die bisher erschienenen 12 Jahrgänge haben in Aufsätzen und Literaturberichten ebenso einer wahrhaft theologisch- (nicht einseitig philologisch-) wissenschaftlichen Förderung der historisch-kritischen Untersuchungen im Gebiete der exegetischen und historischen Theologie wie der Förderung einer wissenschaftlichen theologischen Systematik (Religionsphilosophie, Dogmatik, Ethik) zu dienen gesucht, aber darüber die praktische Theologie einschliesslich des Kirchenrechts und der kirchlichen Kunst nicht vernachlässigt, wie Aufsätze von W. Bahnsen, H. Bassermann, R. Ehlers, A. Hasenclever, H. Holtzmann, P. Kirmss, K. Kühner, P. Mehlhorn, Th. Woltersdorf u. a. zeigen. Zudem sind auch sog. weltliche Denker und Dichter, klassische wie moderne, in ihrer Bedeutung für das protestantische Geistesleben der Gegenwart hier gewürdigt worden.

Die Protestantischen Monatshefte werden sich auch fernerhin bemühen, über die Kreise der Fachgenossen hinaus solchen nichttheologischen Lesern, die ein ernsthaftes Interesse an protestantischer Theologie haben, verständlich und nützlich zu bleiben.

Die Protestantischen Monatshefte erscheinen in Heften von durchschnittlich 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Druckbogen Umfang und können zum Preise von halbjährlich 4 Mark durch jede Buchhandlung oder Postanstalt bezogen werden.

Indem wir allen bisherigen Freunden der Protestantischen Monatshefte für ihr Interesse danken, bitten wir noch weiter dafür zu werben. Probehefte stellt die Verlagsbuchhandlung jederzeit gern zur Verfügung; sie ist auch für sonstige Vorschläge zur Einführung des Blattes stets dankbar.

Leipzig, Dörrienstraße 13. Hochachtungsvoll

M. Heinsius Nachfolger.

# Theologischer Jahresbericht.

Wir bitten alle für die Redaktion bestimmten Zuschriften nur zu richten an:

Herrn Prof. D. Dr. W. Koehler, Giessen, Stephanstrasse 27.

+ \*

Auch für den vorliegenden Band kommt die Berechnung des "Theologischen Jahresberichtes" nach dem Umfange in Anwendung und findet in der Festsetzung des Preises der vorliegenden Abteilung auf M. 8,45 ihren Ausdruck. Die hierbei zugrunde liegende Norm wird bei allen Abteilungen gleich sein. Der Umfang soll die Zahl von 90 Bogen nicht übersteigen. Diese 8 Abteilungen umfassen:

| 80 | ii nicht übersteigen. Diese o Abtenung      | , cu u | mic  | 300 |        |
|----|---------------------------------------------|--------|------|-----|--------|
| 1  | A.) Vorderasiatische Literatur. (Bereits er | schier | nen) | M.  | . 2,40 |
| 1  | B.) Ausserbiblische Religionsgeschichte.    | (desg  | ;l.) | 22  | 1,30   |
| 2  | Das Alte Testament.                         | (desg  | (l.) | 97  | 4,55   |
| 3. | Das Neue Testament.                         | (desp  | (1.) | 99  | 4,10   |
| 4. | Kirchengeschichte.                          | (desg  | (l.) | 99  | 31,—   |
| 5. | Systematische Theologie.                    | (desg  | ;l.) | 99  | 9,25   |
| 6. | Praktische Theologie.                       | (desg  | (l.) | 27  | 8,45   |
| 7. | Kirchliche Kunst.                           |        |      |     |        |

8. Register.

Von der nebenher erscheinenden "Bibliographie der Theologischen Literatur" erscheint in diesem Jahre erstmalig neben der allgemeinen Ausgabe auch eine Sonderausgabe der "Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur" die in einem Heftezum Preise von 3,80 Mk. ausgegeben wird. Die allgemeine Ausgabe der Bibliographie der Theologischen Literatur wird — wie bisher — nur für den ganzen Bericht abgegeben; um sie jedoch den Abnehmern schneller zugänglich zu machen, werden jedesmal 5 Bogen (von dem im ganzen etwa zu erwartenden dreissig) zu einer Lieferung vereinigt und den Abonnenten zum Preise von je 1 Mk. zugestellt.

Leipzig, Dörrienstrasse 13.

M. Heinsius Nachfolger.

# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT.

SIEBENUNDZWANZIGSTER BAND 1907

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. G. KRÜGER UND Prof. Dr. W. KOEHLER IN GIESSEN.

VII. ABTEILUNG.

# KIRCHLICHE KUNST

BEARBEITET

VON

ANDOYER THEOL. SEIGHARY

STUHLFAUTH - LIBRARY.

LEIPZIG 1908.

M. HEINSIUS NACHFOLGER.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE. G. E. STECHERT & Co

**NEW-YORK.** 

PARIS.

LIBRAIRIE FISCHBACHER, (SOCIETÉ ANONYME) 33, BUE DE SEINE.

# Der altchristliche Gräberschmuck.

# Ein Beitrag zur christlichen Archäologie

von

# Dr. Adolf Hasenclever.

Inhalt: I. Das vorchristliche Sepulkralwesen: 1. Die Juden. 2. Die Griechen. 3. Die Römer. — II. Das altchristliche Sepulkralwesen: 1. Die Sepulkralriten nach den literarischen Quellen. 2. Die Monumente. 3. Die Ergänzung der literarischen und monumentalen Quellen. 4. Das antike und das altchristliche Sepulkralwesen. 5. Die Bedeutung der einzelnen Bildwerke des altchristlichen Gräberschmucks.

- Preis Mk. 5,-,

# Aus Geschichte und Kunst des Christentums.

Von

# Dr. Adolf Hasenclever.

Erste Reihe. Preis Mk. 2 .-., gebunden Mk. 3 .--.

Inhalt: Warum hat der römische Staat die Christen verfolgt? — Die letzte Reaktion der antiken Welt unter Julian dem Abtrünnigen. — Paulus und Petrus in Rom. — Altchristliche Inschriften. — Die Stellung der alten Christen zur Kunst. — Gottesdienst und Kunst.

Zweite Reihe. Preis Mk. 2 .--, gebunden Mk. 3 .-- .

Inhalt: Der literarische Kampf zwischen dem Urchristentum und dem antiken Heidentum, — Das erste Dogma, — Beformation und Konst. — Der Kirchenbau des Protestantismus. — Die Darstellung des Religiösen in der modernen Malerei.

# Kirchliche Kunst.

Bearbeitet von

### Dr. Georg Stuhlfauth,

Pfarrer in Worth a. Rhein.

Der Bericht über Kirchl. Kunst gebraucht folgende besondere Abkürzungen: A. = L'Arte. — Ba. = Bulletin archéol. du Comité des travaux hist. et seient. — CAFr. = Congrès Archéol. de France. — CC. = Cività Cattolica. — KG. = Kunstgeschichte. — kg. = kunstgeschichtlich. — Kpel. = Konstantinopel. — MkL. = Monatshefte d. kunstwiss. Literatur. — MK. = Monatshefte f. Kunstwissenschaft. — Rep. = Repertorium f. Kunstwissenschaft. — SNAFr. Bull. (bzw. Mém.) = Bulletin (bzw. Mémoires) de la Société nat. des antiquaires de France.

# I. Sitzungen und Anzeigen.

Bode, W., D. deutsche Verein f. Kunstwissenschaft (Intern. Wochenschr. 1, 1069—1074). [Ueb. d. neugegr. "Deutschen Verein f. Kunstw." u. sein großes Arbeitsprogramm: Monumenta artis Germariae; Eiuzeldarstgn. deutscher Krustdenkmäler mehr volkstüml. Art; Illustr. Jahrbuch; vollatänd. Kunstbibliographie; Herstelig, kunstwiss. Austalten u. Verbbadga. i. Auslaude: Belebg. d. alig. Interesses u. Verständreisses f. Kunst.]—Dahlmann-Weitz, Quellenkde. d. Deutsch. Gesch. 7. A. Unt. Mitw. v. P. Herre, B. Hilliger, H. B. Meyer u. R. Scholz hrsg. v. E. Brandenburg. XVIII, 1020. L., Dieterich, 1906. Ergesbd. 150. 1907. Zus. M. 19. [D. Pasieen d. verzelebn. kg. Lit. sind richt nur lückenh., sond. auch recht ungleichmäßig u. rückständig. —Jahrb. d. Zeit- u. Kulturgesch. 1907. 1. Jahrg. Hrsg. v. Frz. Schnürer. (Herders Job.) VIII, 479. Fr., Herder, 1908. Geb. M. 7.50. [Kap. VII, 1. Bildende Kunst v. Fr. Leitzchuh; Kurzer, freilich entfernt richt erschöpfender Ueberblick üb. d. Ereignisse (Ausstelign. u. künstler. Produktionen. auch prot. Künstler) u. Literzatur auf d. Geb. d. Kunst. S. o. T. I. S. 760/763.[.] —Jellinke, A. L.. Internat. Bibliographie d. Kunstwisseuschaft. 3. Bd. Jahr 1904. IV, 368. B., Behr. M. 15. [Sauer LR. 1908, 132—134; Strzygoreski Albeil. No. 83, 61.]

Theolog. Jahresbericht, XXVII, (Teil II.)

# II. Denkmälerstatistik, kunstgeschichtliche Ortskunde, Sammlungen und Ausstellungen.

# a) Denkmälerstatistik für Länder und Provinzen.

Bericht üb. d. Tätigk. d. Prov.komm. f. d. Denkmalspfl. in d. Rheinpr. v. 1. Apr. 1904 bis 31. März 1905 bzw. v. 1. Apr. 1905 bis 31. März 1906 (Bonner Jahrbb! 116, 45-65, 176-235. Ill.). — Denkmalpftege, Die. Hrsg. v. d. Schriftleg. d. Zentralbi. d. Bauverw. Schriftleiter: O. Sarrazin u. Frdr. Schultze. IX. Jahrg. VIII. 132. B. Ernst u. S. & 8. [Umfaßt d. ganze Gebiet deutscher Denkmalkde. u. pflege, profane u. kirchl. Denkm., einz. Denkm. u. Gruppen (z. B. Walbe, Fachwerkkirchen i. Vogelsberg, 33–36; 14 Abb.) ] — Guyer, S., D. chr. Denkm. d. ersten Jahrtausends in d. Schweiz. M. 17 Tf. (31 Abb.) (Studien üb. chr. Denkm. Hrsg. v. Joh. Ficker. NF. d. arch. Studien z. chr. Altert. u. MA. 4. H.) Lausends in d. Schweiz. M. 17 Tf. (31 Abb.) (Studien the. chr. Denkm. thrsg. v. Joh. Ficker. NF. d. arch. Studien z. chr. Altert. u. MA. 4. H.) XIII, 115. L., Dieterich. M. 5. IV. Schultze ThLBI. 28, 549; E. Hennecke ThLz. 1908, 1421; J. Strzygowski BZ. 1908, 2831; — Inventaire général d. richesses d'art de la France. Province. Monuments religieur. T. IV. 492. P., Plon. Nourrit et Cie. — Kalender: Attfränk. Bilder. II. kunsthist. Prachtkal. Jahrg. 1908 u. 1909. Eritd. Text v. Th. Henner. Je 16. Hooh 49. Wu, Stiftz. 19 & 1. — Berliner Kalender. 1907. Red. v. G. Voß. B., M. Oldenbourg. M. 1. — Hessen-Kunst. 1907, 2. Jahrg. Hrsg. v. Ch. Rauch. Marburg a. d. Lahn, Ehrhardts Univ-Buchhdlg., Adf. Ebel. M. 1. — Schweizer Kunstkal. 1907, 3. Jahrg. Hrsg. v. Ch. Rauch. Marburg a. d. Lahn, Ehrhardts Univ-Buchhdlg., Adf. Ebel. M. 1. — Schweizer Kunstkal. 1907, 3. Jahrg. Hrsg. v. Ch. Bacr. Zu, Jegher. & 1,60. — D. Kd. d. Kgr. Bayern 1918. 26, 13101. 2. Bd.: Reg.bez. Oberpfalz u. Regensburg. Hrsg. v. Gg. Hager. H. VIII: Bez.amt Vohenstraufs. Bearb. v. R. Hoffmann u. Gg. Hager. M. 9 Tf. u. 19 Abb. i. T. u. e. Karte. VI, 140. H. IX: Bez.amt Neustadt a. W.-N. Bearb. v. F. Mader. M. 6 Tf., 123 Abb. i. T. u. e. Karte. VI, 172. [Z. 2. Bd. H. 1.—9 ct. J. Neuwirth AZBeil. 1908, No. 42, 332f.] — D. Bau- u. Kd. d. Herzogt. Braunsoh weig JJB. 26, 1311]. 4. Bd.: D. Bau- u. Kd. d. Kr. Holzminden. Bearb. v. K. Steinacker. M. 14 Tf. u. 247 Textabb. XXII, 430. & 15. — D. Bau- u. Kd. i. Reg.bez. Cassel. Bd. III. Kreis Grafschaft Schaumburg. I. A. d. Bez.verb. d. Reg.bez. Cassel bearb. v. Hch. Siebera unt. Mitarbeit (bez. d. archiv.-hist, Teiles) v. H. Brunner. M. 146 Tf. nach photogr. Aufn. U. Zeichngn. VIII, 112. 49. Marburg. Elwert. M. 20. — D. Kd. d. Prov. Hannover [JB. 28, 1311]. Hrsg. v. d. Prov.-Komm. z. Erf. u. Erh. d. Denkm. in d. Prov. Hann. Bearb. v. Hch. Siebera u. E. Fink. 1V. Reg.-bez. Osnabritek. 1. u. 2. Stadt Osnabritek. M. XXXIII Tf. u. 254 Textabb. XVIII, 328. Hann., Schulze. — Die Bau- u. Kd. d. freien u. Hansestat Lübeck. male d. polit. Bez. Krems in Niederösterreich. M. e. Beiheft. D. Sammlgu. u. M. Nistler. 1 Karte, 29 Tf., 480 Abb. i. T. XXIV, 609. 40. W., Schroll u. Co. M. 32. — Rheinprovinz [JB, 26, 1311]. 5. Bd. IV. D. Kd. d.

<sup>\*)</sup> Hier u. im folgd. = Kunstdenkmäler. Für die vollen Obertitel ist gegebenentalls in [ ] auf die früheren Jahresberichte verwiesen.

Siegkr. I. A. d. Prov.verb. d. Rheinprov. bearb. v. E. Renard. M. 21 Tf. u. 177 Abb. i. T. VI, 293. — Bau u. Kd. Thüringens. I. A. d. Sieger. 1. A. d. Prov.vero. d. Kneinprov. Dearb. v. E. Renard. M. 21 TI.
177 Abb. i. T. VI. 293. — Bau- u. Kd. Thüringens. I. A. d. Regiergn. v. Sachsen-Weimar-Eisensch usw. bearb. v. P. Lehfeld u. G. Voß. Herzogt. Sachsen-Coburg u. Gotha. IV. Bd. Landratsamt Coburg. Amtsger.bez. Neustadt, Rodaeh, Sonnefeld, Königsberg, Coburg. D. Stadt Coburg. D. Veste Coburg. M. 84 Tf. u. 184 Abb. i. T. (H. XXVIII bis XXXIII) VII, VIII, VIII, 600. Jena. Fissher, 1902—1907. — D. Bau- u. Kd. v. Westfalen [JB. 26, 1311]. D. Bau- u. Kd. d. Kr. Löbecke. I. A. d. Prov.-Verb. d. Prov. Westf. bearb. v. A. Ludorff. M. gesch. Einlign. v. Frâr. v. d. Horst. 3 Kart., 168 Abb. auf 27 Tf. u. i. T. III, 82. D. Bau- u. Kd. d. Kr. Bochum-Land. I. A. d. Prov.-Verb. d. Prov. Westf. bearb. v. Darye. 3 Kart., 76 Abb. auf 14 Tf. u. i. T. III, 56. D. Bau- u. Kd. d. Kr. Tecklenburg. I. A. d. Prov.-Verb. d. Prov. Westf. bearb. v. A. Ludorff. M. gesch. Einlign. v. Darye. 3 Kart., 76 Abb. auf 37 Tf. u. i. T. III, 18. 49. Mstr., Schöningh. — D. Bau- u. Kd. d. Reg.bez. Wiesbaden [JB. 25, 1311] III. Bd. Lahngebiet. D. Bau- u. Kd. d. Lahngebiets. Oberlahnkr. — Kr. Limburg. Unterlahnkr. I. A. d. Bez.verb. d. Reg.bez. Wiesbaden bearb. v. F. Luthmer. XX, 297. Geb. M. 10. — D. Kunst- u. Altert.denkmale i. Kgr. Württemberg. I. A. d. K. Min. d. Kirohen- u. Schulweiens hrsg. v. E. v. Paulus u. E. Gradmann. Inventar. Jagstkreis. Erste Hälfte: Oberlänter Aalen. Crisihelm, Ellwagen, Gaildorf, Gerabronn, Gmünd. Hall. Bearb. v. E. Gradmann. VI. 767. III. Efslingen a. N., Neft. M. 20. — Leroy, L., Les égl. d. Chrétiens. Traduction de l'Arabe d'Al-Makrizi (ROChr., 2. S. 2, 190—208, 269—279). Makrisi, arab. Historiker, † 1442, liefert wertv. Kenntnis d. zahlr. chr. I. A. d. Makrisi, arab. Historiker, † 1442, liefert wertv. Kenntnis d. zahlr. chr. Kirchen in Kairo u. Umgegend unter mohamm. Horrschaft.] — Makrîzî, Livre des admonitions et l'observation pour l'hist. d. quartiers et d. monu-ments ou Description hist. et topogr. de l'Egypte, traduit p. P. Casanova. (Mémoires publiés p. les membres de l'Inst. franç. d'arch. orlent. du Caire. T. 3.) V, 328. Fol. Le Caire, Impr. de l'Inst. franç. d'arch. orient., 1906. — Sauer, J., Kirchl. Denkmalskde. u. Denkmalspflege in d. Erzdiöz. Freiburg 1906/07 (Freib. Diöz.-Archiv 35, NF. 8, 283—303). [1. Funde. 2. Versuche z. Erhaltg. u. Instandsetzg. alter Monumente. 3. Literatur. In diesem sehr verdienstl. neuen Heimatsbericht, cf. JB. 25, 1311f., hat S. unter 1. wieder recht erfreuliche Resultate mitzuteilen: Fresken in d. alten Kirche zn Ottersweier a. d. Anf. d. 16. (zehn Gebote) u. d. 17. Jahrh., in d. Augustinerkirche zu Konstanz a. d. 15. u. 16. Jahrh. (hl. Augustin mit Vertretern and. Kongregationen u. Orden) usw.; 2 frühehr. Bronzekreuze in Freudenheim usw. Aus d. interessanten Lit.schau seien bes. d. Bemkgn. zu Künstle, D. Kunst d. Klosters Reichenau, 1906: JB. 26, 1357, notiert.] — Schröder, A., Beiträge z. Kunsttopogr. u. Künstlergesch. d. bayer. Kreises Schwaben (AchrK. 25, 64-66, 71-73, 89-91, 97-100, 112-114). [I. Cluniac. u. Hirsauische Einfülsse. 1. Alt. St. Moritz in Augsburg. 2. D. Klosterkirchen v. Elchingen b. Ulm u. Deggingen i. Ries. 3. Prämonstr.kirche in Ursberg b. Krumbach, II. Z. Kunst d. Spätzeit [17.-18. Jahrh.]. A. Architekten (Dom. Zimmermann; dessen Schiller Hans Adam Dossenberger u. Z.s Altersgenosse Jos. Schmuzer). B. Maler (vor allem Matth. Günther, 1705—1788, d. Hauptträger d. Ruhmes, den Augsburg hat, um d. Mitte d. 18. Jahrh. in Süddeutschl. in d. Malerei d. weithin herrschende Vorort zu sein; e. Biographie ib, ihn wird noch immer vermisst; Sch. gibt d. Lit. u. e. reiche, doch nicht erschöpfende Liste sr. Werke; ferner Zick, Jos. Wannenmacher: iib. diesen s. u. III. 3, c. 3 Weser usw.). C. Lauten- u. Geigenmacher in Fiisen.] - Table d. matières contenues dans les volumes 11 à 21 du "Buil. de la comm. de l'inventaire d, richesses d'art et d. antiquités et d. arts de Seine-et-Oise", dressée p. J. Depoin. 59. Versailles, Cert.

Guuer hat auf Anregung Rahns einen nach Epochen und Denkmälerklassen (I. Chr. Denkm. aus der spätant, Zeit: A. Archit., B. Plastik und Kleinkunst. II. Denkm. der Völkerwand zeit: A. Geschichtl. Einl., B. Archit., C. Steinplastik, D. Kleinkunst. III. Die Denkm. des JX. und X. Jahrh.s: A. Geschichtl. Einl., B. Archit., C. Steinplastik, D. Kleinkunst) geordneten, gelegentlich in die heidnische Antike (13ff.) oder über die Landesgrenzen (84ff.: Reichenau. Konstanz) binühergreifenden Katalog der christl. Monumente in der Schweiz bis zum Schlus des 10. Jahrh.s geschrieben. Dess er bei der Mannigfaltigkeit des Materials, aber auch bei der Ungeklärtheit seiner Anschauungen, die ihn übrigens durchaus in Strzygowskis Bahnen gehen beißen, nicht in die Tiefe arbeiten konnte, hat er selbst als Mangel empfunden. Aber Arbeiten wie die seine behalten immer ihren Weit. Schon dass manches sonst verborgene oder in entlegener Lokalliteratur begrabene Denkmal der Oeffentlichkeit und Wissenschaft zugänglich wird, wie z. B. die beiden wohl sehr rohen, aber wegen ihrer Beziehungen zu den Figuren der Maximianskathedra u. dgl. bedeutsamen Petrus- und Paulustafeln des Elfenbeindipsychons in Beromunster, ist von Belang. Das Wichtigste aber ist dies, daß eine Zusammenfassung dessen gegeben ist, was an altkirchl. Resten vorhanden, und dass dieser Bestand in der Schweiz hinsichtlich seiner Bedeutung für die KG, überhaupt wie insbes, für die große kg, Frage nach dem Einfluss des Orients auf den Westen nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt werden darf. S. 14 l. Hygieia. 19, 2 getragener st. -s. 54 ist Fig. 9 st. hinter Baumes hinter Romainmotier zu setzen. — Der 14. und 15. Jahrg. der Altfränkischen Bilder sind ein neuer Beweis für das schöne Geschick Henners, in engem, aber reizvollem, von dem Verleger mit viel Sinn und Geschmack ausgestatteten Rahmen eines Kalenders ohne alle Aufdringlichkeit immer wieder zu überraschen und zu fesseln durch die stattliche Reihe der kg. Specimina alter und neuer Zeit auf heimatlichem Boden. Die ausgezeichneten Abbildungen sind in kurzen musterhaften Bemerkungen erläutert. Aus dem 14. Jahrg. (1908) heben wir hier heraus das prächtige Grabmal der Familie Echter v. Mespelbrunn in der Kirche zu Hessenthal (2. Hälfte des 16. Jahrh.). die Sanduhr und das "Marterl" im Bezirk Ebern (über "Marterln" cf. JB. 24, 1223 Raich) und die beiden kostbaren, mit Emailbildern das eine, mit Elfenbeinreliefs das andere, geschmückten romanischen Tragaltärchen des Bamberger Domschatzes, die den farbigen Schmuck des Kalenderumschlages geliefert haben. Der 15. Jahrg. erneuert das Gedächtnis der fränkischen Bildhauer Wagner, Vater und Sohn (18, und 19. Jahrh.), bringt u. a. zum ersten Male eine Ansicht aus dem für die Außenwelt in tiefstes Schweigen gehüllten Karmeliterinnenkloster Himmelspforten feinster Frühgotik bei Würzburg, eine Reproduktion von dem vor wenig Jahren entdeckten Kruzifix Till Riemenschneiders in der Kirche zu Steinach a. S. sowie von einem romanischen Elfenbeinkruzifixus im Bamberger Dom usw.

### b) Kunststätten.

Berühmte Kunststütten. L., E. A. Seemaan. No. 5. Rée, P. J., Nürnberg. 3. A. M. 181 Abb. VIII, 260. Kart. & 4. No. 37. Brinton, S., Mantua. M. 85 Abb. VII, 184. Kart. & 4. No. 38. Renard, E., Küln. M. 188 Abb. VI, 216. Kart. & 4. [E. Delpy MK. 1908, 220; Schnütgen Zeitschr. f. bild. Kunst 1908, 66f.; J. Poppelreuter DLZ. 1909, 816f.]—Demiant, A., Burgos. E. Stätte got. Kunst in Spanien (Ztschr. f. bild. Kunst. NF. 18, 1—16. Kunst 1908, 661; J. Poppelreuter DIZ. 1909, 8161.] — Dernstant, A., Burgos. E. Stätte got. Kunst in Spanien (Ztschr. f. bild. Kunst, NF. 18, 1—16. Ill.). — Ders., Besali, d. Spuren e. m. alichen Grafengeschi. in d. öst. Pyrenien (lb. 285—298. Ill.). — Diehl, Ch., Palerme et Syracuse. (Les villes d'art cél.) 164. 129 grav. P., Laurens. — Guritit, C., D. Baukunst Kpels. 6 Lf. zu je 25 Tf. mit Text. Fol. B. Wasmuth. Je. & 30. [J. Strzygowski DLZ. 28, 2405—2407.] — Hülsen, J., Künstler. Betrachtgn. ib. Altfrankfurter Baudenkmäler (Jb. d. Freien Deutschen Hochstifts 101 bis 131). [S. 101—111 Referst nach dem ersten e. Vortragsreihe, welcher d. Kirchen behandelte.] — Mauceri, E., Taormina. M. Abbgn. 118. Bergamo, 1st. ital. d'arti graf. L. 350. — Skätten d. Kultur. Hrsg. v. G. Biermann. Bd. 1: W. v. Oettingen, Berlin. 157. L., Klinkhardt u. Biermann. [G. Voß MK. 1908, 472f.] Bd. 2: P. F. Schmidt, Frankfurt a. M. Buchschmuck v. L. Pollitzer. 151. [W. Cohen MK. 1908, 218.] Bd. 3: K. Schaefer, Bremen. Buchschmuck v. C. Weidemeyer-Worpswede. 136. [E. Waldmann MK. 1908, 219f.] Bd. 4: H. Uhde-Bernays, Kothenburg ob der Tauber. Buchschmuck v. M. Reasel. IV, 131. 17 Tf. Geb. je ob der Tauber. Suchschmuck v. M. Reasel. IV, 131. 17 Tf. Geb. je ob der Tauber. Suchschmuck v. M. Reasel. IV, 131. 17 Tf. Geb. je ob der Minongr. v. Karl Alex. Grofsh. V. Sachsen-Weimar-Eisenach, R. Voßs, K. Wenck, P. Weber, E. Martin, W. Oncken, M. Baumgärtel, O. v. Ritgen, A. Trinius u. in 706 Abb. i. Text u. auf 54 Tf. bearb. v. Hrs. geber M. Baumgärtel. 734. Fol. B., Baumgärtel. & 260. [H. Prutz AZBeil. 1908, 931.; H. Bergner Ztschr. f. bild. Kunst, NF. 19, 1908, 289–291; H. Weichelt Chr.W. 1908, 589–594.] — Wolff, Frhr. v., Geschichtsbilder aus altehr. Zeit Roms. 160. B., Voß. & 3. [J. Leipoldt ZKG. 28, 381: D. Bach behandelt, nach e. kurzen Einl., in 4 Abschn. d. Katakomben, d. kletston Kirchen Romes in i. Entstehg. (S. Clemente, Sta. Maria in Trastevere, Sta. Pudenziann, S. Pietro in Vaticano u. den Lateran. D. Geschichtschmänn. Romreisenden gu bei d. Ausarbeitg. u. Drucklegg. zu rasch vorgegangen, bietet aber doch dem nichtfachmänn. Romreisenden gute Hilfe.] — Zacher, A., Rom als Kunststätte. M. 12 Vollbild. in Tonätzg. (D. Kunst.) 2. A. 68. B., Marquardt u. Co. Geb. & 1,50.

Je reicher die künstlerische Vergangenheit, je unsicherer die Tradition (fort und fort stölst Verf. auf ungeklärte Fragen, cf. S. 28. 61f., 64, 66, 81f., 135 usw.) und je spärlicher die grundlegenden oder zus.fassenden Vorarbeiten bei der rhein. Metropole, desto dankbarer muß man Renard sein für den "ersten Versuch einer zus.hängenden Behandlung des weiten Gebietes von den Römerzeiten an bis zum 19. Jahrh." (Vorw.). Seinen höchsten Ruhm als Kunststätte hat Köln gewiss in seiner geradezu verschwenderischen Produktion m.a.-kirchl. Architektur, in seiner hochentwickelten m.a. lichen Goldschmiedekunst (Kaiserin Theophanu) und seiner vom 12. bis ins 16. Jahrh, hinein blühenden Malerei (Mstr. Wilhelm, Stephan Lochner). Allein auch das röm., altehristl. und fränk, wie das neuere Köln bietet dem archaol, und kg. Interesse reiches Material, so dass es ķ.

keine geringe Aufgabe ist die gewaltige Stoffmasse in den verhältnismälsig engen Rahmen einer "Kunststätte" zu fassen. R. ist seiner Aufgabe in jeder Hinsicht gerecht geworden; durch meisterl. Beherrschung des Stoffs, schriftstellerische Gewandtheit, klare, übersichtliche Gruppierung und die Fähigkeit der Selbstbeschränkung. Das Buch fesselt von Anfang bis Ende. Die kg. Entwickelung und Darstellung baut sich trefflich auf auf dem geschichtl. Hintergrunde. Zum Beginn der Kapitel (I. Colonia Claudia Ara Agrippinensium. II. Die Stadt der Franken. III. Das Zeitalter der frührom. Kunst. IV. Die Blute des rom, Stils. V. Die Werke der rom. Goldschmiede-VI. Die Frühgotik in Köln. VII. Die Kunst des ausgehenden MA.s. VIII. Die kölnische Malerschule. IX, Das Jahrh. der Renaiss, X. Barock und Rokoko, XI. Die jungste Zeit) ist mit ganz kurzen, aber auch ganz sicheren Strichen ein Bild der gesch.. kirchengesch., kulturgesch., wirtschaftl. Situation gezeichnet, das dann sehr naturgemäß in die Schilderung der archäol. und kg. Entwickelung übergeht. So leistet das Buch, das auch schon in dem konzentrierten Druck die drängende Stoffülle erkennen läßt, dem Leser nicht nur den Dienst einer vorzüglichen Einsicht in die kg., sondern auch, infolge der sehr geschickten Darstellung, in die überaus bewegte geschichtl. Entwickelung des gewaltigen Gemeinwesens bis in unsere Tage. Eine Reihe kleinerer Druckfehler (15, 21; 17, 9; 29, 6 v. u.; 31, 6 v. u.; 120, 4; 125, 13, cf. 105, 9; 126, 4 v. u.) kann den Wert des Werkes nicht beeinträchtigen. - Nicht so Erfreuliches läst sich von dem gleichfalls für die Berühmten Kunststätten von Brinton bearbeiteten Mantaa-Bd. sagen. Ein Glück noch, dass das engl. Originalms. von Joh. Kurzwelly mit sachlichem Verständnis in gutes Deutsch übertragen ist! Was der Uebersetzer aber nicht gut machen konnte, das ist die verfehlte Art, mit der B. seine Aufgabe angefaßt hat. Keinen "Führer" sollte er schreiben mit Vor- und Nachgeschichte, sondern eine geschichtl. Darstellung Mantuas als Kunststätte. Statt dessen gibt er die polit. Geschichte der Stadt bis zum 15. Jahrh. (bis S. 53), dann einen "Rundgang" durch die beiden Schlösser (bis S. 120) und durch die Kirchen (bis S. 134), weiterhin behandelt er in Kap. 10 Giulio Rom., um von dessen und seiner Schüler Tätigkeit in Mantua nachzuholen, was zuvor noch nicht mitgeteilt war, und schließlich wird in Kap. 11 und 12 und in dem "Epilog" die Gesch, der Stadt fort- und zu Ende geführt, um, fast anhangsweise, auf einige Sehenswürdigkeiten in den Sammlungen aufmerksam zu machen. Man sieht, wie das rein Geschichtliche das eigentlich Kunstgeschichtliche an dem Buche vollständig überwuchert. Ueberdies aber besieht es zum größten Teil aus Zitaten, und diese sind, ohne dem eigentlichen Zweck des Buches zu dienen, im allgemeinen so breit wiedergegeben, dass das Ganze recht wohl um ein Drittel, ja. vorausgesetzt, dass die kg. Fragen nicht tiefer erörtert werden als bier, bis zur Hälfte seines

Umfanges reduziert sein könnte. Beide Bde, haben ein Register und, namentlich der Bd. Köln, zahlreiche Abbildungen, die aber mitunter an Schärfe einiges vermissen lassen. - "Für das Studium des gotischen Baustils in Spanien ist Burgos eine der wichtigsten Städte, um nicht zu sagen die wichtigste Stadt." Demiani gibt eine Auslese (13.—16. Jahrh.). — Ders. führt das jetzt zu Unrecht vergessene Städtchen Besalu in die (span.) KG. ein mit herrlichen Ban- und Skulpturresten der roman, Zeit (10, und 11, Jahrh.).

# c) Museen und Sammlungen.

Agnel, A. d', Les tissus et broderies du trésor de la cath. d'Embrun (Ba. 125-140. 6 Tt.). — Arts, Les, Revue mens. d. masées, coll., expos. 12 H. à 32 S. Ill. 4º. P., Conpil et Co. — Beschreibendes Verz. d. ilium. Hss. in Oesterreich. Hrsg. v. Frz. Wickhoff. Ill. Bd.: R. Eisler, D. illum. Hss. in Kärnten. 147. 9 Tf., 85 Textabb. Fol. L., Hiersemann. Geb. & 50. (No. 53 (S. 98, dazu Tf. VIII) ganzseitige, bis auf d. Vorzeichng. abgeriebene Miniatur e. Ambrosiushs. i. Archiv d. Bened. abtei St. Panl im Lavanttal: Im Kreisrahmen Christus bartlos auf d. Weltkngel, zw. zwei bärt. Männern (Pt. u. Pl.? Dieser z. Rechten Christi!) m. Kreuzstab, das Ganze in e. quadrat. breiten oraam. Rahmen, in dessen Ecken 4 kleine Doppelkreise (f. d. Erglistensymbole); lat., 5,6, Jahrh.]—Bibliothèque Nationale. Département d. mes. Henres d'Anne de Bretagne. Reproduction réduite d. 63 peintures du ms. Latin 9474 de la Bibl. Nat. P., Impr. Barthaud Frères. — British Museum. Reproductions fr. Illum. mss. Series I. Printed by Order of the Trustees. 50 Tf. — Catalogue raisonné de la coll. Martin le Roy. Ivoires et scuiptures; p. R. Koechlin, Fasc. 3. Bronzes et objets divers p. G. Migeon. Mobilier, p. L. Metman. 134. P., Durand, 1906/07. — Cloquet, L., La galerie Campana (RAChr. 50, 5. S. 3, 39—43. Ill.). [D. Sammig., 1861 v. Napoleon III. angekauft, jetzt ganz zerstreut, umfaſste 646 Gem. d. 14. u. 15. Jahrla, meist itai. Jozzi ganz zerstrut, umitatse 540 cem. d. 14. u. 15. Jahrl., meist Ital., darunter z. B. e. ikonogr. bem. werte Madonna mit d. Kenle (Mus. in Montpellier): vgl. dazu H. Brunelli ib. 193.] — Doublet, G., Inventaire de la cath. de Grasse en 1423 (Ba. 75—91). — Prauberger, Hch., ill. Kataiog d. Sammig. v. Gipsabgüssen d. Central-Gewerbe-Vereins f. Rheinld., Westf. u. benachb. Bezirke zu Düsseidf. I. A. d. Vorst. hrsg. 96 Tf. in Lichtdr. 20. Pol. Düsseidf., Bagel. 1966. [Ueberaus reiche Sammig. v. Skulpturen i. wesentl. d. 12.—16. Jahrl.] — Ganz, P. u. E. Major, D. Entstehg, d. Amerbachschen Kunstkabinetts u. die Amerbachschen Inventare. 68. Ill. 49. L., Beck. & 2,50. [R. Thommen DLZ. 1908, 2993f.] — Germer-Durand. J., Un masée palestinien. Notice s. le musée arch. de Notre Dame de France à Jerusalem. 32. Ill. P., Maison de la bonne presse. — Grisar, H., S. J., Il Sancta Sanctorum ed il suo tesoro sacro. Scoperte e studii dell' autore n. Capella Pal. Later. d. medio evo con 62 ill. VIII, 200. Roma, Civittà Cattolica. L. 10. [P. Lejay RC., NS. 64, 507—510.] — Gemälde u. Bildheverke. 40, aus d. Sammign. d. Kunsthalle zu Bremen. M. elni. Text v. G. Pauli. 11. Fol. Bremen, Leuwer. & 120. [Reproduziert 12 Gem. aiter Schulen, i. ibr. mod. Arbeiten; unter jenen Cranach, Dürer. Barthel Beham, Altdorfer, Masolino, Montagna, einige Niederländer. Ct. Waldmann MK. 1908, 941.] — Handzeichnyn. alter Meister i. Bes. d. Museum Wallraf-Richartz zu Küfn a. Rh., Abeis. In Mappe & 20. [Altfandr. Zeichng. nach Rogiers v. d. Weyden Frankfurter Bild Cosmas u. Dam., Dürer (Beitr. z. venez. Reise!), Stimmer, Lionardo unw. (G. G. Eichle, MK. 1908, 91.] darunter z. B. e. ikonogr. bem.werte Madonna mit d. Kenle (Mus. in Montfurter Bild Cosmas u. Dam., Dürer (Beitr. z. venez. Reise!), Stimmer, Lionardo usw. Cf. O. Fischel MK. 1908, 91f.] — Hiersemann, K. W.,

Manuskripte u. Miniaturen d. MA.s u. späterer Zeit; Einzelminiaturen; Re-Manuskripte u. Ministuren d. MA.s u. späterer Zeit; Einzelministuren; Reproduktionen. Kat. 330. 222. L. 1906. & 10. [A. Askani, D. neueste Sammlg. v. Mss. d. MA.s u. späterer Zeit. Zugleich als Beitr. z. Frage d. amerik. Gefahr, Zischr. f. Bücherfr. 11, 1, 91—93. Ill. Anon., E. Bibelmes. d. XIII. Jahrha, ib. 2, 468—470. 2 Abb. Auch s. o. T. I. S. 433/435.]—
Hoffmann, R., D. Kunstaltertümer i. erzbisch. Klerikalseminar zu Freising (Beiträge z. Gesch., Topogr. u. Statistik d. Erzbist. München u. Freising (D. 205—333. Ill.). [K. Voll AZBeil. No. 224, 412f. 1908. No. 46, 365f. H. Semper ib. 364f.]— Inventaire d. objets d'art, cons. dans les établ. publics, publiés p. les soins de la comm. roy. d. mon. de Belgique. Prov. d'Anvers. 200. Anvers. Kennes. 1906.— Koeniger. A. Belgique. Prov. d'Anvers. 200. Anvers, Kennes, 1906. — Koeniger, A., M., E. Schatzverz. d. Kirche zu Vormbach am Inn (Katb. 87, 2, 204 bis 215). (D. Schatzverz, d. ehem. Bened kirche zu V. am I. aus d. Ende d. 11. Jahrh. befindet s. in doppelter Ausfertigg. in e. Hs. d. Münchener Hof. u. Staatsbibl. u. umfaist: 1. Gewandstücke u. Leinenzeug (Sakral-gewänder, Altartücher usw.). 2. metallene Geräte (Kelche, 3 silb. arua-dines = "Rübrchen, durch die bei der im 13. Jahrh. üblichen Kommunion unter beiden Gestalten der verwandelte Wein von seiten d. Gläubigen geunter beiden estatien der verwandelte wein von seiten d. Gladoigen ge-nommen wurde; sonst findet s. dafür auch d. Ausdruck fistula . -), 3. sakrale Blicher.] — Lauer, Ph., Le trésor du Sancta Sanctorum. 1906: JB. 26, 1316. [H. Thédenat BC. 28, 481—484; J. Strzygowski) BZ. 1908, 292.] — Liste des objets d'art conservés dans les égl. parolssiales du dép. de l'Eure. 71. Evreux, Hérissey, 1906. — Müller-Ravensburg, A., D. Schatz v., Sancta Sanctorum (RQ. 21, Arch. 176—191). — Ratti, A., Guida sommaria per il visitatore d. bibliot. ambros. e d. collezioni annesse. 160. 2 Farbtf. u. 90 Ill. Mailand, Allegretti. [V. O. AB. 26, 380f.] — Ricci, C., La Pinacoteca di Brera di Milano. M. Abbgn. u. 30 Tf. 318. Bergamo, Ist. Ital. d'arti graf. L. 50. — Σβορωνος, I. N., Περιγραφικός κατάλογος των προσκτιμάτων τού Εθν. Νομισμ. Μουσείου άπό 1 Σεπτ. 1906 μέχρι 31 Αύγ. 1907. (Πω. IV—VII) (Journ. intern. d'arch. numism. 177—268). (Umfaist Stücke vor. u. nachchristl. Zeit b. z. Gegenw.) - Schliz, A., Führer durch d. Sammign. d. hist. Museums in Heilbronn (Hist, Verein Heilbronn. 8. H. Bericht a. d. Jahren 1903—1906. Heilbr. 1906, 1—114). [S. 67 ff. Verz. d. Denkm. a. d. chr. Zeit, dauanter altebr. Dipt. u. liturg. Löffel m. Abbgn., s. u. S. 453 dens.] — Schreiber, Th., Mstr.werke d. städt. Museums d. bild. Künste zu Leipzig. I. A. d. Rates d. Stadt L. hrsg. 85 [1 farb.] Tf. m. VII. 66 ill. Text. Fol. M., Bruckmann. Statt L. hrsg. 85 [1 farb.] Tf. m. VII, 66 ill. Text. Fol. M., Bruckmann. Geb. M. 60. [Friedländer Rep. 1908, 292-295]. — Singer. H. W., Dresden. I. D. Kgl. Gem. Gelerie. (Mod. Cicerone.) M. 100 Abb. u. 2 Grundr. VIII, 162. St., B., L., Union, 1906. Geb. M. 2,50. [0. Fischel Mkl. 3, 208]. — Szönyi, O., D. Skupt.-Sammig. d. bisobold Museums zu Fünfkirchen [in ungar. Sprache]. 279. Ill. Fünfkirchen, [F. Hanny HJG. 28, 480f.]. — Weale, W.-H. J., Le trésor du prieuré de Sant-Nicolas d'Oignies (RAChr. 50, 5. S. 3, 73—82. Ill.). [D. "Schatzd. ehem. Augustinerklosters v. Oignies in Brabant, jetzt i. Bes. d. Schwestern V. N.D. in Namur. enthält 4 kv. wenie heascande Ralloniarian die sich v. N.-D. in Namur, enthält 4 kg. wenig besagende Reliquiarien, die sich rühmen Reste d. hl. Martin, Andreas usw. zu bergen.] — Woermann, K., Wissensch. Verz. d. älteren Gem. d. Gal. Weber in Hamburg. 2. A. XXIV, 288. Dr., Hoffmann. [F. Wickhoff Kg. Anz. 120.]

Grisars Werk ist eine willkommene vermehrte und (in Einzelheiten) verbesserte Separatausgabe der in der CC. 1906/1907 (s. u. S. 469) veröffentlichten Aufsätze über das Oratorium Sancta Sanctorum und dessen durch ihn der überraschten wissensch. Welt erschloss. so reichen, kunst- und kulturgesch. so hervorragenden Reliquienschatz. "Vermehrt" ist die Ausgabe vor allem durch den einleitenden Ar-

tikel: Storia d. scoperta e d. prima pubblicazione, der namentlich Ph. Lauers (s. JB. 26, 1316) merkwürdiges Gebahren in seinem Verhalten gegenüber G.s Entdeckung und Publikation ins Licht setzt (vgl. dess. Ref. in den röm. Konferenzen für chr. Arch. NBAC. 13, 208 bzw. Auz. für chr. Arch. XIX: RQ. 21, Arch., 55; auch d(e) W(aal), Zor Erschliesung und ersten Veröffentlichung des Schatzes von "Sancta Sanctorum", RQ. 21, Arch., 44-48; doch l. bier S. 46 Z. 9 v. o. 1903 st. 1904). Im tibrigen vgl, JB. 26, 13171. Bezuglich der beiden Brustbilder der Ap. Pt. und Pl. auf zwei kleinen Tafeln (5. Jahrh.?) cf. Grisar in den röm. Konf. für chr. Arch. NBAC, 13, 217 bzw. Anz, für chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 208. - Müller gibt im Anschluss an Grisar und Lauer für die Besucher des chr. Museums im Vatikan, wohin der Inhalt der Cypressenlade Leos III, aus der Kapelle Sancta Sanct, des Literan Juni 1906 durch P. Grisar übertragen wurde, eine Uebersicht über die wichtigsten dort ausgestellten Stücke mit Erläuterungen, die sceilich nicht in allen Einzelbeiten Zustimmung finden können. -Einen vollreflichen, mit vielen guten Abbildungen geschmückten Katalog der überraschend reichen Sammlung bayer, kirchl. Kd. bis ca. 1800 im erzbischöfl. Klerikal-Sem. zu Freising gibt Hoffmann: A. Plastik. I. Figurl. Plastik, 1. Rom. Per., 2. Got. Per., 3. Renaiss., 4. Spätren., Barock und Rokoko (No. 1—179). II. Sonstige plast. Arbeiten (No. 180-213). B. Malerei (vom 14. Jahrh. ab, No. 214 bis 424). C. Kupferstiche (18. Jahrb., No. 425-431). D. Kirchl. Geräte. 1. Rom. Per., 2. Got. Per., 3. Renaiss, und spätere Per. (No. 432-469). E. Eisenerbeiten (No. 470-492). Nachträge. d'Agnel bespricht, zum erstenmal mit Abbildungen der bedeutenderen Stücke, die liturg. Gewänder der an solchen sehr reichen. gegen früher freilich nur noch einen Schatten bildenden Sammlung der Kathedrale in Embrun. Die ältesten gehen in die 2. Hälfte des 15. Jahrh. zurück. Schade, dass auf das Braunsche Werk (s. u. IV) nicht mehr Bezug genommen werden konnte. - Aus den trefflich illustrierten Monatsheften .. Les Arts". die namentlich aus Sammlungen reiches Material älterer und neuerer Kunst bieten, sei hier bes. erwähnt der mit vielen Abb. versehene Artikel A. Pératés, L'exp. d'ancien art ombrien au palais du peuple, à Pérouse (H. No. 71, S. 2-21; bezüglich dieser Ausstellung s. den folgenden Abschnitt).

d) Ausstellungen (kunsthistorische und moderne).

Anon., Chr. Kunstwerke auf Ausstgn. 1906 (D. chr. Kunst 3, Beil, zu H. I, 1). Zählt d. Werke chr. Inhalts auf u. konstatiert z. Schl.: "Gewiss e. geringe Ausbeute aus etwa 9000 Kunstwerken, welche den gen. Ausstgn. einverleibt sind."] — Berensons, M. L., L'exp. d'anolen art ombrien à Pérouse (Gaz. d. Beaux-a, 3. Per. 38, 218—236. Ill.). ["L'exp. actuelle nous montre clairement, que les trésors d. égl. n'étaient riches que de l'art étranger, de la France, de Sienne et des Abruzzes." B. behandelt d.

Werke d. Malerei.] — Bombe, W., D. Mostra d'Arte antica umbra in Perugia, 1907 (Rep. 30, 469—479). [Malerei.] Miniaturen. Skulptur. Gold u. Silber. Keramik. Stoffe.] — Buccota, C., Le feste centenarie di Grottaferrata (Ochr. 1905, 198—221. 5 Tř. u. 10 Textř.). — Burger, F., Aussig. plast. Bildwerke d. 15. u. 16. Jahri. in Mitnohen (Ztschr. f. bild. Kunst, NF. 18, 146—163. 25 Abb.). [I. It. Ren.werke. II. D. dentsche Ren.plastik.] — Ctemen, D. kunsthist. Aussig. in Disseldf. 1904 (Bonner Jahrbb. 116, 74—95. III.). — Cristofani, G., La mostra d'antica arte umbra in Perugia (A. 10, 286—304, 384f. III.). — Erhart, D. reig. Kunst a. d. Aussig. in Nitraberg (Achrk. 25, 9f., 22f.). — Gronau, G., D. Aussig. alter Kunst in Perugia (Kunstohr. 18, 449—456). — Hymans, H., L'esp. de la Toison d'Or à Bruges (Gaz. d. Beaux-a., 3, Per. 33, 199—217, 296—314. III.). [Vläm. Meister.] — Dere., De tentoonstelling v. het Gulden Vlies te Brugge (Onze Kunst 6, 2, 109—121, 145—156). [Altniederl. Mstr.] — Kurth. Christi. Kunst? E. Gang durch d. Groise Berliner Kunstausstellg. u. d. "Secession" 1907 (Ref. 6, 442—446). [Schon d. Referst ib. dlese, christi. Kunst" erweckt Gruseln.] — Muñoz, A., L'art byz. à l'exp. de Grottaferrata 1906: JB. 26, 1318f. [J. Ebersolt RA., 4. S. 10, 1816.]

Clemen berichtet über die für die Gesch, der westdeutschen Malerei von den ältesten Zeiten (8./9. Jahrh.) bis ins 19. Jahrh. bervorragend bedeutsame Düsseldorfer Ausstellung 1904, ihre Vorbereitung, Beschickung und Resultate. - Erhart: "Erfreulich war auch die Beobachtung, dass die rel. Gegenstände und Darstellungen auch bei der heutigen Künstlerwelt immer noch zu Ehren kommen. . . Der beherrschende Mittelpunkt der Gem.ausstellung in Nurnberg war unstreitig die Kreuzabnahme v. Papperitz (München)". Außerdem waren mit rel. Bildern vertreten W. Firle, E. Blume, E. Zimmermann, F. Kunz, H. und E. Keck, F. v. Uhde u. a. - In seinem Bericht über die Festveranstaltungen zur Säkularfeier der Abtei Grottaferrata gibt Buccola u. a. Abbildungen von den alten Fresken der Kirche (13. Jahrh.) mit kurzer Beschreibung und einer Uebersicht über die Ausstellung, die hauptsächlich das Werk Muñoz' war, mit etlichen Abbildungen. Cf. JB. 25, 1320f. - Die Ausstellung altumbrischer Kunst in Perugia, über welche Berenson, Bombe, Cristofani und Gronau referieren, umfast alle Zweige kunstler. Betätigung des MA.s bis in die Neuzeit berein. Die Plastik ist jedoch nur verschwindend, die Paramentik dagegen in überwältigendem Reichtum und höchster Pracht vertreten.

# Ill. Geschichte der Kunst.

# 1. Gesamtdarstellungen und Sammelwerke.

Allgemeine Kunstgeschichte. Carotti, G., Corso elementare di storia dell'arte. L. (L'arte dell'evo sotico.) LV, 413. III. Mailand, Hoepli. L. 6. — Haendeke. B., Kuustanalysen aus neunzehn Jahrhunderten. E. Hdb. f. d. Betrachtg. von Kunstwerken. IV, 274. Kl.-Fol. M. zahlr. Abb. Brach, Westermann. Geb. 40. 10. — Kisa, A., D. Kunst d. Jahrhunderte. Bilder a. d. KG. VIII. 820. 32 Lichtdr.tf. B. u. St., Spe

mann. Geb. \*\* 10.50. [H. H. AZBell. 1908, No. 33, 262: empfieht d. Buch dringendat z. Vorlesen wie z. Unterricht u. z. Einführg.] — Kuhn, P. A., Allg. KG. [S. JB. 26, 1320.] Lf. 40. — Melani, A.. Manuale d'arte ant. e mod. 2e ed. Con 175 tav. Milano. — Ozzola. L., Manuale di storia dell' arte nell' èra crist. Con 63 fig. 372. 169. Florenz, Libr. ed. Florent, 1906. L. 5. [A. Manuale di storia dell' arte nell' èra crist. Con 63 fig. 372. 169. Florenz, Libr. ed. Florent, 1906. L. 5. [A. Manuale st. ed. Riv. di scienze stor. 1, 71f.] — Pfeifer, W., Lehrb. f. d. Gesch.unt. an höb. Lehranststen. L., Hirt u. S. IV. Lehraufg. d. Obersek. Die Hauptereignisse d. griech. Gesch. b. z. Tode 2 exanders d. Gr. u. der röm. Gesch. bis Augustus. M. e. Bilderanh. z. Kuns\* u. Kulturgesch. (190 Abb. u. 1 farb. Tf.), zus.gest. u. erl. v. P. Brandt. IV. 140 u. 48. 1904. \*\* 2.50. V. Lehraufg. d. Unterprima. Die Hauptereignisse d. röm. Kaiserzeit. Deutsche Gesch. b. z. Ende d. 30 jähr. Krieges m. 29 Kart. u. 12 synchron. Taf. i. T. Mit e. Bilderanh. z. Kunst- u. Kulturgesch. (96 Abb.), zus.gest. u. erl. v. P. Brandt. 1234 u. 55. 1906. \*\* 3,25. VI. Lehraufg. d. Oberprima. D. wichtligsten Begeberhtn. d. Neuzeit, insbes. d. preufsisch-deutschen Gesch., m. 15 Kart. u. 12 synchron. Taf. i. T. Mit e. Bilderanh. z. K. Gyr Abb., zus.gest. u. erl. v. P. Brandt. VIII. 248 u. 48. \*\* 3,25. [W. Waetzold MkL. 3, 215.] — Springer, A., Höb. d. KG. I. D. Altertum. 8. A., bearb. \*\* Adf.\* Michaetles. M. 900 Abb. i. T. u. 12 Farbendr.tf. XII, 497. L., E. A. Seemson. Geb. \*\* 9. [F. Koepp DLZ. 1908, 1051.] — Taccone-dalucci. N., Il cristianesimo n. evoluzione stor. dell' arte. Napoli, d'àuria. — Warnecke, Gg., Hauptwerke d. bild. Kunst in gesch. Zus.hange. Z. Einführg. erl. 2. A. M. 450 Abb. i. T. u. 16 Farbendr.tf. XII, 457. L., E. A. Seemson. \*\* 6, geb. \*\* 7,50. [S. Nachtrag.]

Kunstgeschichte einzelner Länder. Gayet, A., L'art byz. d'après les monuments de l'Italie, de l'Istrie et de la Dalmstle, relevés et dessinés p. Ch. Errard. III. Ravenne et Pompose. Saint-Vital et l'abbaye des Bénédictins. 76. 30 pl. Fol. P., Gayard. — Hetbég, J., L'Art Mosan depuis l'Introduction du Christianisme jusqu'à la fin du XVIII es Publié par les soins de J. Brassinne. T. I. Des origines à la fin du XVe s. VIII, 147. Zahlir. Ill., I Ferbendr. 49. Bruzelles, Ven Oest et Cie., 1906. Fr. 20. [M. Laurent Arch. belges 8, 1906, 302 f.; L. C(loquet) RAChr. 50, 5. S. 3, 57—60.] — Hesseling, D. C., Essai sur la civillisation byz. Trad. Irenc. autorisée p. l'auteur, avec prét. p. G. Schlumberger. XII, 382. 129. P., Picard. Fr. 3,50. [P. Mar)c BZ. 1908, 264 f.; Durch die vorliegende frz. Uebers. (des 1902 ersch. holl. Originals, cf. JB. 22, 1348) ist d. Werk erfreulicherweise eligemeir augänglich geworden, u. es bedeutet jedenfal's gegenwärtig die vorzüglichste Einführg. in d. Gesamtgeblet byzantinischer Kulturgesch. Literatur u. Kunst. F. Nau ROChr., 2. S. 2, 333–335.] — Lehner. Ferd. J., Dejinv umen inåroda ceského. (KG. d. böhm. Volkes.) Lf. 1–43 (Bd. I, II u. III, S. 1–152). 400, 470 u. 1–152. Zablr. Origill, u. Farbendruckbeil. Prag. Juie, 1900–1908. à Lf. Kr. 0,70. [J. Vinar Alle, Lit.blatt 16, 436f.] Veniuri, A., Storia dell' arte ital. V. La pi.ura d. Trecento e le sue origini. Con 818 incis. in fototioper. XXXIII, 1093. M'ano. Heopli. L. 30. [P. Tecca RStl. 24, 3. S. 6, 289–295; A. Vogt BC. 28, 33–36; W. v. Scidlitz DLZ. 28. 799f.; F. Wickhoff Kg. Anz. 43–47; W. Suida Rep. 199–214.] — Weermann. K., V. deutscher Kunst. Betrachtgn. u. Folgergn. M. 8 Tf. u. 52 Abb. (Führer z. Kunst. 11/12.) 85. Efslingen, Neft. & 2. [J. Baum MK. 1908, 217t]

Sammelwerke und Verwandtes. Beiträge z. westfäl. KG. Hrsg. v. Hm. Ehrenberg. Mstr., Coppenrath. H. 1: Ferd. Koch, D. Gröninger. E. Beitr. z. Gesch. d. westfäl. Plastik in d. Zeit d. Spätrenalss. u. d. Barock. VII, 272. 33 Tf. & 10. H. 2: Frdr. Born, D. Beldenanyder. E. Beitr. z. Kenntnis d. westfäl. Steinplastik i. 16. Jahrh. M. XVII Tf. VI, 79. 1906. & 7,50. H. 3: Hm. Schmitz, D. m.aliche Maleret in Soest. Z.

Gesch, d. Naturgefühls in d. deutschen Kunst. XV, 148. M. XVI Tf. u. mehr. Abb. i. T. 1906. & 6. [J. Neuncirth Allg. Lit.bl. 16, 466—469.] — Corolla Numismatica. Numismatic Essays in Honour of Barclay V. — Head. XVI. 386. 18 Tf. u. Titelblid. Lex. 80. 0., University Press, 1906. Enthält außer den Art. z. autiken Numismatik auch solche zur byz. u. späteren Münzkde., nämilch: W. Wroth, On the study of byz. Numismatics, 325-335, dazu Tf. 17, 18; H. Gaebler, D. Münzsammig. d. Königin Christina v. Schweden. 368-386. Cf. Seymour de Ricci Rev. d. ét. gr. 20, 101-103; Anon. Ath. 1907, 1, 22-24.] — Hausbuch deutscher Kunst. E. Familien-Bilderbuch in 375 Abb. zus.gest. u. hrsg. v. Ed. Engels. XIV, 1 Bl. u. 386. Lex. 80. St. u. L., Deutsche Verlags-Anstalt. Geb. M 10. [Storck D. Türmer 9, 879 f.] H. Deutsche verlage-Massall. Geo. 2. 10. [Storce D. Intmer 9, 631].

Kunstleissensch. Beiträge Aug. Schmarson gene z. 50. Semester sr. akså. Lebrtätigk. v. H. Weizsücker, M. Semrau, A. Warburg, R. Kautzsch, O. Wulff, P. Schubring, J. v. Schmidt, K. Simon, G. Graf Vitzthum, W. Niemeyer, W. Pinder. (Kg. Monographien, 1. Beibett.) 178. 40. L., Hiersemann. M. 32. [W. r. Seidlitz DLZ, 28, 31]61; H. W. LZBI. 1908. d: Renaissance, S. 1-40, cf. J. S(trzygowski) BZ. 1908, 295 f. Im tibr. enthält d. Bd.: W. Niemeyer, D. iriforium; G. Graf Vitzthum, E. Miniaturis. aus Weigleschem Besitz: R. Kautzech, E. Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Malerei in d. ersten Hälfte d. 14. Jahrh.s; M. Semrau, Donatello u. d. sog. Forzori-Altar; P. Schubring, Matteo de Pasti; J. v. Schmidt, Pasquale da Caravaggio; Aby Warburg, Franc. Sassettis letztwill. Verfügg.; Hch. Weizsücker, D. sog. Jabachsche Altar u. d. Dichtg. d. Buches Hlob. E. Beite. z. Gesch. v. Albr. Dürers Kunst; K. Simon, Zwei Vischersche Grabplatten in d. Prov. Posen; W. Pinder, E. Gruppenbildnis Fr. Tischbelns in Leipzig.] — Mühlke, K., V. nord. Volkskunst. Beitre, z. Erf. d. volkstüml. Kwast in Skandin., Schleswig-Holst., in d. Küstengebieten d. Ost- u. Nordsee sowie in Holld. Ges. Aufsätze. M. 336 Textabb. 252. B., Ernst u. S., 1906. [Raspe Rep. 1908, 273f.] — Münchner Jahrb. d. bild. Kunst. Hrsg. v. L. v. Buerkel. 1. Halbjahrbd. VI, 152. Ill. 40. Ausst. Hrsg. v. L. v. Buerket. 1. Hallojando. VI, 152. III. 49.
 M., Callwey. & 10. [Enthilt Art. v. K. Voll, Altfra. Bilder in d. alten Pinakothek, G. Sucarzenski u. a. Bd. 1, 1906; JB. 26, 1321, u. 1907.
 Halbbd. bespr. v. H. Stegmann Mitt. a. d. Germ. Nat.mus. 51f.; F. Wickhoff Kg. Anz. 33-39. 1907, 1 ferner bespr. v. F. Burger DLZ. 1908, 301-307; R. Streiter AZBeil. No. 191, 132f.] 2. Halbjahrdd. XI, 195. Ehde. # 5. Etchilt u. a. H. Brauma. Beiter. & Malanti & Boden. 95. Ebds. & 5. Enthält u. a. H. Braune Beitrr. z. Malerei d. Boden-seegebietes i. 15. Jahrh. Cf. F. Wickhoff Kg. Anz. 88—90.] — Rogge, Bildersaal d. chr. Welt. Zwei Jahrtansende chr. Lebens in Bildern nach Orig. hervorrag. Künstler. M. erl. Text. Fol. St., Union. 40 Lf. & M. 0,40. [Th. Demmler ChrK. 49, 122—124: "Es ist tief bedauerlich, dass e. bei vielen Evangelischen so hochgescht. Name wie der des D. Rogge dazu dienen muss, einem traurigen Erzeugnis buohhändlerischer Spekulation in evgl. Häusern Eingeng zu schaffen."] - Thieme, U. u. F. Becker, Allg. Lexikon d. bild. Künstler v. d. Antike b. z. Gegenw. Unt. Mitw. v. 300 Fachgel. d. In. u. Auslandes hrsg. Vollständig in 20 Bda. Bd. 1: Aa-Antonio de Miraguel. XII, 600. Lex. 8º. L., Engelmann. M 32, geb. M 35. [H. S. LZBl. 1908, 69f.; H. W. Singer AZBell. No. 213, 310t.; Ders. MkL. 3, 213-215; W. v. Seidlitz Kunstehr., NF. 19. 91-95.1

Rezensionen. Diehl, Ch., Études byz. 1905: JB. 25, 1323. [ROChr., 2. S. 2, 220-222.] — Herders Bilderatlas z. K.G. 2. Tl. 1906: JB. 25, 1322. [Frz. Hieffel LR. 33, 582-584]. — Keppler, P. W. v., Aus Kunst u. Leben, Nf., 1906: JB. 26, 1321. [J. Sauer DLZ. 1908, 1778-1781; J. Smend MGkK. 12, 235.] — Michel, A., Hist. de 1rat. T. I. 1905: JB. 26, 1320. [Sauer LR. 33, 323-326.] T. II. 1906: ib. [G. Perrot Journ. d. Savants, NS. 5,

121-128, 193-202, 245-254, | - Osborn, M., D. Kunst d. 19. Jahrb. s. 1906: JB. 26. 1320. [M. Fiirst HPBI. 139, 394-310.] - Schweitzer, Hm., Gesch. d. deutsch. Kunst. 1905: JB. 25, 1323. [J. Neweirth Allg. Lit.blatt 16, 307 f.]

Allgemeine Knnstgeschichte. Von Springers Handbuch erschien vor 3 J. die 7. Aufl. (JB. 24, 1169f.), und schon liegt der 1. Bd. in der 8. vor: ein Beweis tur die Unentbehrlichkeit und Beliebtheit des einzigartigen Werkes. Wie fleissig trotz des erstaunlich raschen Erscheinens der neuen Aufl. Michaelis an ihr gearbeitet bat, mag aus der einen Tatsache erhellen, dass weit über 300 Abbildungen neu beschaft, dass im ganzen 126 Textabbildungen (das Titelblatt gibt insgesamt 900 Textabbildungen an; in Wirklichkeit sind es, wegen der zweimal erscheinenden No. 864, 901) und 3 Farbentafeln mehr beigegeben warden. Der Text selbst ist um 33 S. gewachsen, zugleich aber gründlichst durchgearbeitet - die Bessernngen, Aenderungen, Ergänzungen machen sich fast auf jeder Seite bemerkbar -, schon weil M. diese Ausgabe seinerseits nach menschlichem Ermessen als eine Ausgabe letzter Hand bewachtete, Er hat, um nichts zu versäumen, überdies für die ihm selbst ferner liegenden Studiengebiete fachkundigen Rat zu Hilfe gezogen: Spiegelberg für den ägypt., Messerschmidt für den babylonisch-assyr., Andreas für den pers., Karo für den ägäischen Abschnitt. Auch der Literaturnachweis ist durch ein paar Anhänge bereichert. So bildet Bd. I des Spr.schen Handbnches, dank zngleich dem hervorragenden Verständnis der Verlagsbuchhandlung, ein Werk äußerer und innerer Vollendung, das auf lange binans nicht übertroffen werden und, auch infolge seines billigen Preises, in den Kreisen der studierenden Jugend wie der Gebildeten seinen reichen Absatz behalten wird. Der Fremdenführer- und Reisebüchername "al Chazne" für die berühmte Felsfassade in Wadi Musa (Petra) (S. 475) wäre wohl besser durch die einheimische Bezeichnung al Gerra oder al Kas'a zn ersetzen, cf. A. Musil, Arabia Petraea II (s. u. S. 442). S. 77f.

Kunstgeschichte einzelner Länder. "Die Kunst an der Maas" ist das schöne Thema für Helbigs schönes Werk geworden. Niemand war besser für diese Aufgabe gerüstet als er, dem die Erforschnng der Kunst an den Ufern der Maas Lebensanfgabe gewesen und die Wissenschaft schon mehrere Monographieen ans diesem Gebiete verdankt hatte. Das seine Studien zns.fassende und die letzten Jahre seines Lebens ausfüllende Werk ist nun an die Oeffentlichkeit gekommen, ohne daß er die Veröffentlichung noch erlebt hätte. Doch ist es von ihm im wesentlichen druckfertig hinterlassen. Nur Kap. XI des 1. vorliegenden Bandes ist, wie S. 91 Aum. bemerkt, von Prof. Laurent in Lüttich ergänzt. Im übrigen ist die Drucklegung, von deren Sorgfalt der vorliegende Band Zeugnis gibt. von dem mit H. befrenndeten Bibliothekar J. Brassinne in Lüttlich besorgt. Es ist ein durch den Reichtum wie durch die

Qualität der künstler. Produktion überaus gesegnetes Gebiet, in welches H. nach dem Fortschritt der Zeiten von den höchst unbedeutenden vorhist, und röm, Resten an bis zunächst zum 15. Jahrh, mit seiner hohen Blüte der Malerei eines Hubert und Jan v. Eyck, des von Dürer bewunderten Joachim Patinir, eines Henri Blès usw. bineinführt. Die eigentliche kg. Entwickelung beginnt mit Karl d. Gr. und erlebt dann im MA, unter der Aegide hochbedeutender Aebte wie eines Notger und anderer immer neue Blüteperioden, und zwar für alle Zweige der Kunst, unter denen aber ganz bes. hervorragt, abgesehen von der Miniaturmalerei, die kirchl. Goldschmiedekunst, so, dass H. mit Recht schreiben kann: "dans aucun pays de la chrétienté cet art n'a été cultivé au m. â. avec un prédilection aussi marquée et un succès aussi constant" (87). Diese Werke, die überdies so zahlreich wie nirgends sonst in Europa noch erhalten sind und vor allem Reliquienschreine umfassen, wie die anderer Künste sind in ca. 200 durchweg vortrefflichen Abbildungen und Tafeln reproduziert. So ist das Werk auch äußerlich eine Leistung, die dem Verlag Ehre macht. Für die altehristl. und frühm,a.liche Zeit (Elfenb.plastik; Miniaturmalerei; Email) ist ein gewisser Mangel in der Kenntnis der einschlägigen Literatur spürbar, welcher durch die, gewiß auch in der Sache förderliche, Benutzung dieses Jahresberichtes leicht zu vermeiden gewesen wäre. Von der geringen Einsicht in die Verhandlungen, die sich an Strzygowskis Arbeiten knupfen, zeugt die Tatsache, dass auf sie nur einmal, mehr der Kuriosität halber, hingewiesen und dals an dieser Stelle Strzygowskis Name falsch geschrieben ist (S. 10). Doch wäre es unrecht, wollte man danach das ganze Werk beurteilen, das vielmehr nach Inhalt wie nach Ausstattung aller Anerkennung wert ist und hohe Verdienste hat. Möchte der 2. Bd. es bald abschließen!

Sammelwerke und Verwandtes. Es ist ein Buch deutscher Kunst und es ist ein deutsches Hausbuch der Kunst. das Engels zus.gestellt hat. Man kann nur seine volle Freude daran haben. Noch nie ist u. W. etwas derartiges zustande gebracht - Ludw. Richter hatte die Absicht - und wie prächtig hat es sich nun machen lassen ohne Anleihen an welsche und fremde Kunst! Es sind alles die unseren, die bier begegnen: die Durer und Holbein. die Cranach und Wohlgemut, die Grünewald und Stimmer, die Altdorfer und Schongauer, die Rethel und Feuerbach, Menzel und Lenbach, Spitzweg und Böcklin, die Richter und Thoma, die Steinhausen und Schiestl, die Schwind und Busch, Uhde und Vogeler usw. usw. Zum Hausbuch deutscher Kunst, zum wahren "Familien-Bilderbuch", wie der Titel es ausdrücklich nennt, ist der prächtige Sammelband geworden nicht nur durch die überaus feinsinnig getroffene Auswahl der Blätter, sondern insbesondere auch durch die schöne Gruppierung, in der die Bilder im Blick auf das "Familienleben in seinen Beziehungen zur Natur, zum Hause und zur Kirche"

(L. Richter: s. Engels' Vorw. S. VI) geordnet sind: 1. Abt. Landschaft. Naturleben (1-102). 2. Abt. Von der Wiege bis zum Grabe. Bilder aus dem Familien- und Volksleben (bis 212). 3. Abt. Deutsche Männer und Frauen (213-238). 4. Abt. Aus vergangenen Tagen (bis 268). 5. Abt. Humor. Satire (bis 294). 6. Abt. Mythen und Mären (bis 326). 7. Abt. Religiöses. Betrachtung (bis 378). Der "Betrachtung", der Freude und dem Genuss will das Ganze dienen; darum ist alle Lebrhaftigkeit, die sich störend zwischen Kunstwerk und Beschauer drängen könnte, vermieden worden. Ein paar Worte zur Einführung, die sehr anbeimelnd von der Entstehung des Werkes erzählen, und ein Verzeichnis der (182 vertretenen) Kunstler und Bilder umrahmen die Bilderfolge des vom Verlag in der Art der "Klassiker der Kunst" (jedoch mit grunem statt rotem Umschlag) solid und geschmackvoll ausgestatteten Bandes, der sich gewiß in vielen deutschen Familienstuben Heimatrecht erobern wird. Bei einer 2. Aufl. wäre wohl die Plastik etwas reichlicher zu bedenken, vielleicht auch die ganz fehlende Architektur zu berücksichtigen.

## 2. Geschichte einzelner Kunstzweige.

Brieuves, M<sup>me</sup> M. de, La broderie. Historique de la brod. à travers les âges et les pays. VII, 197. 169. P., Garnier. — Cloquet, L., L'art chr. mon. (RAChr. 50, 5. S. 3, 26—33, 83—99. Ill.). [Fortsetzgn., s. JB. 26, 1326.] — Höhle, H., Basilika u. Zentralanlage. Leitideen d. kirchl. Planentwickelg. v. Konstantin d. Gr. b. z. Ausg. d. Romanik. ID. Aachen. 75, 10 Tf. Düsseldort, Schwann, 1906. — Lehnert, G., Ill. Gesch. d. Kunstgewerbes. (S. JB. 26, 1326). In 2 Bden. I. Bd. D. Kunstgew. i., Altert., i. MA. u. zur Zeit d. Renaiss, v. W. Behncke, O. v. Falke. E. Pernice u. G. Stearzenski. VIII, 656. Ill. B., Oldenbourg. Geb. & 21. [J. Neuncirth Allg. Lit.bl. 16, 753f.). — Rosenberg, M., Gesch. d. Goldschmiedekunst auf techn. Grundl., Abtlg. Niello. 36. 39 Abb. 49. Frk., Keller. [H. Bergner Kunstchr. NF. 19, 428.]

Anhang: Zur Glockenkunde. Berthele, J., La famille Cavillier et les tonderies de cloches de Carrépuits, de Solente, d'Amiens, de Beauvais etc. (Opusoules campanaires. Fasc. 1.) 13. Caen, Delesques. — Brugière. H. et J. Berthele, Exploration campanaire du Périgord. (Publication de la Socarch. du Périgord). 658. Ill. Périgueux, Impr. de la Dordogne. [Roger D. RAChr. 50, 5. S. 3, 409—411.] — Hofmann, F. H., Z. Glockenkunde (Beiträge z. Gesch., Topogr. u. Statistik d. Erzb. Minnchen u. Freising 10, 195—204). [Gute Zus.stellg. nicht mehr vorh. (eingeschmolzener) Glocken aus d. Geb. d. Erzdiüzese München-Freising nach d. sorgfältigen Notizen d. friiheren Assistenten am bayer. Nat.mus. W. Hoffmann, ergänzt durch d. Inschriften der ihrem Gebrauch an Ort u. Stelle entzogenen Glocken im Münchener Nat.mus.] — Lefèbre-Pontalis, E., Les clochers du XIIIe et du XVIe s. dans le Beauvaisis et le Valois. 33. Ill. Caen. Delesques. — Liebeskind, P., Pilgerzeichen (D. Denkmpfl. 9, 55). [Eins d. v. ihm früher, s. JB. 25, 1363, publiz, Zeichen rührt v. d. i. MA. ber. Pilgerfahrt nach dem v. Kaiser Lothar gegr. Peter-Paulsstift in Königslutter her. Ueb. d. Wilsnacker Pilgerzeichen cf. JB. 26, 1367 Eichholz u. dazu wiederum A. Petersen D. ültere Wilsn. Pilgerzeichen, D. Denkmpfl. 9, 131, m. Abb. J.

Loose, F., M.a.liche Glockenkreuze. Z. alig. Glocken- u. Volkskde. M. 2 Tf. Abbgn. 29. Zerbst, Gast, 1906. & 1. [S.-A. a. d. Mittlgn. d. Anhaltischen Geschichtsvereins Bd. X. 3. H.] — Nestle, E. Kg. Miszellen. Noah als Etyführer d. Glocken (Chr.K. 49, 29, 379f.). [Telit mit, dais in d. "Schatzbühle", bei dem alex. Partiarchen Entychlus usw., d. Notiz sich findet, wonach Noah beim Bau d. Arche auch d. Herstellg. e. Glocke befohlen habe; ferner: daß d. Symbole d. Evergelisten v. d. vier Wendepunkten d. Tierkreises abzuleiten seien. u. frag. wo in d. bid. Kunst, einer Predigt d. Chrysost. gemäß, beim Einzug Jesu d. Eselin dem Füllen folge.] — Ratern, J. J., The Bells of England. XVI, 338. Lo., Methuen, 1906. 7 sh. 6 d. [F. L. G. RHE. 8, 1991.] — Stückelbera, E. A., Liv. g. Glocken (Schweizer, Archiv f. Volkskde. 11, 144. 1 T.). [Macht aufmerksam auf e. bisher unbek. Form d. Meßschelle u. d. Chorglöckleius, die selten u. auf kleinem Geblet vorkommt: D. Glocke ist verbunden mit e. in Holz geschritten lebensgroßen Taube.] — Utdall, F., Derwaarks m.a. Kirkeklokker, 1906: JB. 26, 1368. [V. Lorenzen RACh-50, 5. S. 8]. 336f.; R. Hauspf Kunstchr., NF. 18, 209—212; Anna. Arh. 1907. 2, 78.]

Darstellungen titr einzelne Länder und Bezirke. Angol. Épigraphie de la Mayerne. LXXXV, 532 u. 491. 2 Bd. 40. P., Picard. — Ezpinas, G. et H. Firenne, Recueil de documents rel. à l'bist. de l'industrie d'apière en Flaudre. 1re p.: Des origines à l'époque bourguigaonne. T. 1er. (Aires-la-Lys-Courtai) XX, 695. 40. (Acad. roy, de Belgique. Commission roy. d'hist.) Bruxelles, Kiessling et Co., P., Imbreghts succ., 1996. — Gray Birch, W. de, History of scottish Seals. Fr. the 11th to the 17th cent. T. II. Ecclesiasticai a. monastic seals of Scotland. 264. Lo., Mackay. 12 sh. 60 d. — Lehmann, H., Z., Gesch. d., Glasmalerei In d. Schweiz. I. Th.: Ihre Entw. b. z. Schlusse d. 14. Jahrh. s. M. 32 Textill. u. 8 Tf. II. Tl.: D. monum. Glasmal. i. 15. Jahrh. 1. Hift: Zütich u. d. Innerschweiz; Beia, s. Lendschaft u. d. Stadt Biel. M. 4 Textill. u. 7 Tf. (Mittghn. d. spitiquar. Ges. in Züfich 26, 155—265). — Riccira, G. T., Le origint d. architettura lombarda e d. sue principali derivaziori nel paesi d'olt' Alpe. T. II. XI, 698. 7 Tf., 652 Texti. 49. Rom. Loescher. L. 55. [J. Strzygewski BZ. 1908, 287f. Zu Bd. I ef. JB. 24. 1171. Zu I, II. A. Rhein Bull. mon. 71, 594—602.] — Vesme, Al. de, Le peintregraver tel'ein. Ouvr. faisant suite au "Peintre-graver de Bartsch. 542. Mailand, Hoepli, 1906. [L. Texti ASU., 5. S. 39, 413—425.] — Vitthum, Gg. Graf, D. Pariser Mintaurmalerel v. d. Zeit d. hl. Ludwig b. zu Philipp v. Valois u. ihr Verhälfuls z. Malerel in Nordwesteuropa. 1X. 244. 50 Tt. in Lichtdr. L.. Quelle u. Meyer. "A 18. [H. Schmitz MK. 1908. 332

Cloquets in bezug auf Gründlichkeit nicht eben anspruchsvolle Skizze geht in beiden Fortsetzungen dem "Style byz." weiter nach in Italien (Ravenna und Venedig), Frankreich und Deutschland (Auseinandersetzung mit Strzygowski über das Münster in Aachen). — An einem scheinbar sehr geringfügigen Kapitel der m.a.lichen Glockenkunde, den auf m.a.lichen Glocken Anhalts und benachbarter pre isischer Ortschaften sich findenden Kreuzesformen und ihrer Um ahmung gewährt Loose überraschende Einblicke in den ans Kraz sich kutpfenden m.a.lichen Volksaberglauben, der in das Heidentum zorück- und in die Gegenwart hineinreicht (z. B. nicht über Kreuz Austoßen usw. usw.).

# 3. Geschichte der kirchlichen Kunst in einzelnen Perioden und Epochen.

#### a) Altertum.

a) Orient.

Abel, F. M., Notes d'archéol. chr. s. le Sinaï (RB. NS. 4, 105-112. Ill.). — Anon., Catacombs of Christ. origin in Aïdin (Tralles) (Ath. 1907, 2, 342f.). [Kurze Mittlg, v. d Auffindg. e. altchr. Katak.anlage in zwei Stockwerken mlt reichen Spuren alter Fresken.] - Artoriadov, Evy. Mix., Expeasis t. αy. Σοφίας Τομος 'Α [Βιβλιοθηκη Μαρασλη]: Gründg. u. Gesch., umgebende Gebäude, allg. Beschr., Orologion, Baptisterium, Atrium, Propyläen, Narthex u. Königettiren. 180. 48 Tt., 200 Textabb. P., Selbstverl. (Rue Jouffroy 74). L., In Komm. Teubner. [J. Strzygowski BZ. 1908, 635] — Baumstark, 4., Die Ausgrabungen am Menasheiligtum in der Mareotiswitste (RQ. 21, 7—17). — Ders., D. Heiligttimer d. byzantnischen Jerusalem nach e. 21, (-11). — Ders., O. Bringtunier d. Oyzantseiner Bertastein Rafe inbersehenen Urkde. (OEn. 1905. 227—289). [J. Strzygowski BZ. 16, 722.] — Ders., Frühchr-syr. Psalterill. in e. byz. Abkürzg. (ib. 295—320. 2 Tf.). [J. Strzygowski BZ. 16, 745.f.] — Ders., Z. byz. Odenliustration (RQ. 21, Arch., 157—175). — Ders., E. frühchr-syr. Bilderchronik (ib. 197—199). [Macht autmerksam a. Erwähng. einer solchen in syr. Hss.] — Ders., Pfingsten in Gottesdienst u. Kunst d. Orients (Köln. Volksztg. 19. Mai 1907). Ingstein in Gottsurens u. Aussi u. Orients (Roll., Volkazeg, 2.6. mar 1907).

Besprechg, d. Liturgie d. Pfingstfestes in Jerus. u. der, wie B. glaubt, ...

Anschluß an d. Apsismosalk d. Zionskirche entstand. Darstellgn. d. 
ntritzooff, Er verwendet hier Miniaturen d. Bibliotheken v. Jerus., die in 
t. Komposition mannigfaches Interesse haben. J. Strzygowski BZ. 1908, 
284.] — Bréhier, L., Orient on Byzance? (RA. 4. S. 10, 396—412). — 
Chappot, V., Séleucle de Piérie (SNAFr. Mem. 1906, 7. S. 6, 149—226). — 
Palacha, a. Shirza e Crotte die in slicht. Zeit sle Beschreibt 202f. unt. Beigabe e. Skizze e. Grotte, die in altehr. Zeit als Kirche diente: "un artisan y a soulpté au ciseau u véritable chaire (d), on le prêtre accédait par u ouverture surbaissée (e), au sommet d'un escaller (de bois?) appliqué contre la parol, selon la rainure qui s'y voit encore (a, b). A gauche de cette chambre u. porte, surmontée d'u. croix, condult à u. autre pièce, où se trouve un arcosolium; mais aucune cavité condult à u. autre plèce, où se trouve un hrosolium; mais aucune cavité nest creusée au dessous, et la destination nous échappe\*.] — Dalman, G., D: Grabeskirche in Jerus. (Pallistinajahrb. 3, 34—55. 2 Tf. u. Grundr.). — Dressaire, L.. L'ancienne égl. de la nutrition à Nazareth (EO. 10, 31—41). — Dussaud. R., Les Arabes en Syrie avant l'Islam. Avec 32 fig. III, 178. P., Leroux. [... Ce court et excellent ouvrage est d'ailleurs bien plus qu'une histoire de la péuétration d'un groupe arabe en Syrie; on y trouve des pages du plus haut intérêt sur l'art anté-islamique, sur le palais de Machâtta. ... S. Réchach/ RA. 4. S. 9, 488. J. Struggoneski BZ. 16, 721 f. S. auch Tl. 18. 40.] — Fyfe, Th., The Church of St. Titus at Gortyna in Crete (The architectural Review 22, 60—67. 1111.). [Krenzkuppelkirche; gutes Beispiel "östl. Kirchenbaus d. 2. Hlft. d. 1. Jahrtausends", "Es fällt um so mehr auf, als sonst in Kreta nur jüngere Bauten, im best. Fälle aus d. Paläologenzeit erhalten sind". J. Strzygowski BZ. 1908, 289.] — Gallois, E., Asie mineure et Syrie (sites et monuments). 246. 169. P., Guilmoto. — Grégoire, H., Sur la date du monastère du Sinar (Bull. de corr. hell. 31, 327—334). — Grüneisen, W. de, Lenzuoli e tessuti egiziani nel primi sec. dell' E(ra). V(olgare) considerati n. rispetto e tessuri egiziani nei primi sec. dell' Ella, Viogare, considerat il ... hapetto conogr. e simbolico (Bull. d. Soc. Filol. Rom. 10, 19-42. 6 Tf., 5 Textabb). [J. Strzygowski BZ. 17, 1908, 277f.: "Sammig. e. Reihe v. Beobachtgu., de G. bei e. Aufenthalt in Frankreich gemacht hat. Er behandelt zunächst ausführlicher d. lig. Leichentlicher u. deren Architekturdarstg. . .. dann d. Henkelkreuz u. d. Pfauenkrone Dann greift er aus d. Antinoëfunden drei Motive heraus: Apollo u. Daphne . . G. führt dann e, gewebtes Medaillon vor, auf dem d. Chr.knabe mit d. Kreuznimbus an Stelle des

vom Lotos gebor. Sonnengottes erscheint, dazu unser Symbol d. Auges im Dreieck. Den Schluss bildet e. Relterstoff in Lyon . . . . — Heberdey, R., Vorläuf. Bericht üb. d. Grabgn. in Ephesus 1905/06 (Jahresh. d. österr. A., Voriani. Bericht ub. d. Gradgn. in Ephesus 1903/06 (Janresn. d. osterr. arch. Inst. in Wien 10, Beibl. 61–78). — Kalinka, E., Antike Denkmiller in Bulgarien. (Kais. Ak. d. Wiss. in Wien. Antiquar. Abt. Schriften d. Balkankomm. IV.) Unt. Mitw. v. E. Borrmann, v. Dobruský usw. bearb. M. e. Karte u. 162 Abb. 440 Sp. 40. W., Hölder, 1906. [Darin etniges wenige chr. Material, bes. Inschriften (teilw. mittelbyz.). Cf. K. Kirumbacher) ES. 1908, 296.] — Kausfruntans, C. M., Zweiter Bericht üb. d. Ausgrabg. d. Menas-Heiligtlimer in d. Marcotiswüste (Sommercampagne Ingl.) M. 598 Abb. v. Pl. 110. Catre. E. Diemes Evact. Ausgraog. d. Mense-neingtuner in d. mareouswuste (Sommercampagne Juni-November 1906). M. 58 Abb. u. Pl. 110. Cairo, F. Diemer, Finck u. Baylaender Succ. M. 7,50. [R. M(aere) RAChr. 50, 5. S. 3, 263—265, Zu beiden Berichten (cf. JB. 26, 1331) J. Strzygowski BZ. 16, 724f. Sauer LR. 1908, 182/184. [Mercheker, Baudeskmäller in Aksum in Abessynien (Zentralbi. d. Bauverwaltg. 27, 90—92, 10 Abb.) [Berichtet u. a. von zwei altchir. Kirchen in Asnara, d. Residenz d. it. Kolonie Eritrea, u. in d. Klosterdorf v. Debra-Damo östl. v. Adua. "Letztere ist bes. wichtig, da sie in Konstruktion wie Aufbau d. Charakter alt-äthiopischer Bauweise unverfälscht erhalten hat".] - Lagrange, M.-J., Le sanctuaire de la lapidation de St. Etienne à Jérusalem (ROChr. 2. S. 2, 414—428 A suivre). — Lowthian Bell, G., The Desert a. the Sown. XVI, 307. Ill. Lo., Heinemann. [Reisebericht. Cf. J. Strzygowski BZ. 16, 7231.: "Der Historiker wird dankbar Gebrauch machen v. d. Detailaufnahmen guter Ornamente u. Kapitelle aus abgelegenen Gegenden".] - Macalister, R. A. St., Fifteenth quaterly Report on the Excavation of Gezer. Second of the second Series. 10. May—10. Aug., 1907 (PEF. 254—268). [Veröfftl. an chr. Funden S. 257 eins d. kleinen (bronzenen od. silb.) byz. Hängekreuze aus byz. Gräbern u. e. rundes, i. Rahmen mit e. Palmwedel ge-Kreuze aus byz. Grauern u. e. rundes, i. Ranmen mit e. Painweuei geschmicktes (byz.) Tontifelelene, ebenfulls aus e. byz. Grabe.]— Metazaki. M., H Madηβά (Νέα Σιών 5, 262—305) [Gelehrter topogr. Kommentar zu d. geogr. Mossik.]— Michel, K., Ursprung u. Bedtg. d. Bilderwand in d. orthodox-kath. Kirche (MGkK. 12, 374—377. III.). — Μινός, Α., II cod. purp. di Rossano e il frammento sinopense. Con XVI tav. in cromofotot, VII in fotot. e 10 ill. n. testo. Bl. [2], 32, Bl. [4]. 21 Tf. Fol. Rom, Danesi. L. 100. [A. Haseloff A. 10, 466—472: glaubt nicht "che un risultato migliore n. riproduzione colorata si sarebbe potuto ottenere in alcun altro modo", fligt aber doch bei, dass d. Dreifarbendruck "non può bastare a rilevare tutte le qualità di un' opera pittorica come il cod. Ross." J. Strzygowski BZ, 16, 661 f.: ist ganz begeistert von der täuschend genauen, absoluten Originaltreue (?) d. Reproduktionen. Dagegen C. R. Gregory LZBl. 58, 548f. und ThLz. 32, 548-550; "Es ist merkwürdig. wie wenig genau M. ist, sowohl in Kunstbeobachtungen wie auch im Korrekturiesen . . . In s. Vorwort verkleinert M. d. Verdienste sr. Vorgänger in durchaus ungeeigneter Weise u. lobt s. eigenen Bilder als voll-kommen . Retouchiert sind d. Bilder überall . D. Buch ist e. schönes Buch, und es ist schade, dass d. Hrsg. sich nicht mehr bemüht hat, genau zu arbeiten". S. auch J. Wilpert RQ. 21. Arch., 106 Anm.] - Murray, Marg. A., St. Menas of Alexandria (PSBA. 29, 25-30, 51-60, 112-122. 8 Tf.). Bespricht d. Ueberlieferg, tib. diesen äußerst populären, aber oft mit Menas v. Athen verwechselten Heiligen, die ihm geweihte Kirche in d. Mareotis u. bes. d. Menasfiäschehen mit ihren bildi, Darstgn. u. Inschriften". C. Weyman BZ. 16, 697f] — Musil, Alois, Arabia Petraea. I. Moab. Topogr. Reiseberioht. M. 1 Tt. u. 190 Abb. i, T. XXIII, 443. [Cf. R. Geyer DLZ. 28, 2348f.; H. Zschokke Allg. Litblatt 16, 323f.; H. Vincent RB. NS. 4, 616-619; K. Budde AZBell. No. 180, 46f.; R. Brünnow WZKM. 21, 353-374.] II. Edom. Topogr. Reisebericht. 1. Tl. M. 1 Umgebungskarte v. wadi Mûsa (Petra) u. 170 Abb. i. T. XII, 343. W.,

Kais. Ak. d. Wiss., in Komm. Hölder. Je M 15,60. [Verzeichnet auch e. Reihe chr. Reste, näml. 1 S. 4: Kreuz in viereck. (Wacht-)Turm; 109 f.: Apsis; 113 fl.: Madaba (Basiliken, Abbg. mehrerer Grundrisse); 193 f.: Kreuz in e. Steinplatte; 338 fl.: klosterart. Anlagen m. Kirchen i. Geb. d. Nebo; 398: zerfall. 3 schiff. Bas.; II S. 41 ff.: W. Mûsa (Petra): got. Kapelle, deren Apsis noch vorh.; m.a.liche Altarnischen; die Fig. 81 (dazu S. 79) abgeb. Figur d. "Kruzifixus" (s. JB. 26, 1329 u.), unter welcher e. kleines griech Kreuz, bezeichnet M. nur als "e. merkw., roh gemeiseltes Bild"; 106, 205, 278, 294 f.: basilikale u. Klosteranlagen; 135, 220 ft., 287; Kreuz eszeichen (mit doppeltem Querbalken, also mittelbyz.: 135, mit a w: 221 f.). Bemerkt seien auch d. Ausführgn. üb. Al Msatta, I, 196ff.] - Ders., Karte v. Arabia Petraea nach eig. Aufnahmen, Hrsg. v. d. Kais. Ak. d. Wiss. 1:300000. 3 Bl. v. je 50×65 cm Bildfläche. Farbdruck. Ebda. M 15. [Hm. Zzschokke Allg. Lit.bl. 16, 5; H. Vincent RB. NS. 4, 278—282; hierzu A. Musil Bemkgn. z. Karte v. Arabia Petraea WZKM. 21, 163-168. - Petkowić, W., E. frühchr. Sark. in Belgrad (Schriften d. kgl. serb. Akad. 72, 186-219). [Sieht in d. Sark.relief e. charakterist. Beispiel serb. Nationalkunst, das aber kompositionell durchaus syrisch geartet sei. J. Strzygowski BZ. 1908, 640. Ders. lb. 290: "Es handelt s. um e. sehr interessanten Jonassark. i. Mus. zu Belgrad. Neben d. Jonasszenen steht d. gute Hirt, die Fläche ist umrahmt v. beachtensw. Ornamenten."] -Petrie, W. M., Gizeh u. Ritch. Lo. [Enthält d. Bericht fib. d. Ausgrabg. in d. Ruinen zweier kopt, Klöster mit bemerkensw. Funden: kopt. Relieffragmente, Stelen, Bronzelampe usw., cf. W. E. Crum Egypt Explor. Fund. Arch. Report 1906-1907, 75.] — Ramsay, W. M., A Christian City in the byz. Age (Exp. 4, 193-208, 303-324, 422-424). [Bericht fib. d. Ergebnisse der mit Gertr. Lowthian Bell 1907 unternomm. Exped. nach Binbirkilisse, cf. J. S(trzygowski) BZ. 1908, 631 f.: ". D. Kirchen v. Binb. gehörten d. Mehrzahl nach, meint R., d. Zelt v. 850—1050 an. R. kommt dann S. 422 f. nochmals auf d. Kirchen I u. VI v. Binb. zu sprechen u. sagt wörtlich: Church VI must have been built not later than the fifth century. Church I is perhaps of that or the following century. D. Restau-J. E. Hanauer, C. Dickie, An ancient gate east of the Holy Sepulchre (ib. 297-302. 2 Textf.). — Strzygowski, J., A sarcophagus of the Sidamara Type in the Coll. of Sir Fred. Cook, Bart., a. the Influence of Stage Architecture upon the Art of Antioch. (The Journ. of Hell. Stud. 27. 99—122. 8 Tf., 16 Textf.). [Ders. BZ. 16, 732 f. E. Strong, Prof. Jos. Strzygowski on the Throne of St. Maximian at Ravenna, a. on the Sidamara Sarcophagi, The Burl. Magazine 11, 109—111. 1 Abb. L. Berthier RA. 4. S. 10, 346.] — Ders., Bildende Kunst u. Orientalistik (Memnon 1, 41—53). [Geifselt d. Rickständigk, d. Philologie u. stellt d. klüsstler. Gesichtspunkte als die führenden voran. Ueb d. neue Ztschr., Memnonvgl. Tl. 1 S. 4.] — Vatthé, S., Les égl. Saint-Étienne à Jérusalem (ROChr. 2. S. 2. 70—89). — Ders., La mosa'que de la transfiguration, au Sina'i, est-elle de Justinien? (ib. 96—98). [Stellt a. Gr. der beiden Inschirt. d. Mosaiks, wonach dieses auf Veranlassung e. Vorstehers d. Sinaiklosters namens Longinus deh. e. Klinstler u. Priester namens Theodor gearbeitet wurde, als frithesten Termin d. Entstehg. fest das Jahr 555/566, als terminus ad quem das 8. Jahrb.] — Vincent, H., A propos d'u. inser. relat. à Saint Etienne (RB. NS. 4, 276f.). — Dern., Encore l'inser. de St. Étienne à Geth-sémani (ib. 607—611). [Vgl. Nia Lubr 1906, 247ft.] — Dern., Egl. byz. et inser. romaine à Abou-Ghôch (ib. 414—421. 2 Text.). — Ders., Un vestige d. édifices de Constantin au Saint-Sépulcre (ib. 586 bis 607, 4 Textf.).

Rezensionen. Arif, Sobhi J. Découverte d'u. tombe chr. près de Samallout. 1906: JB. 26, 1329 [W. E. Crum Egypt Expl. Fund 1906—1907, 76, bemerkt, die betr. Nischenstatue zeige nicht den liblichen chr. Stil. Sie erinnere vielmehr an e. Provinzialwerk d. letzten röm. Periode.] — Bauer, A. u. J. Strzygowski, E. alex. Weltchronik. 1905: JB. 26, 1332 [C. Frick BZ. 16, 632—644: Strz. nimut an, dafs d. Miniaturen nicht in Alexandreia, wie der Text, sond. in Oberägypten entstanden, dafs sie koptisch seien. F. lehnt das ab und meint, sie seien ebenso alexandrinisch wie d. Chronik selbst, Uebrigens ist d. vorligde. Chronik kein Original, sond. in Text u. Miniaturen Kopie.] — Premerstein, A. de, Car. Wessely, Jos. Mantuani. De cod. Dioscuridei Aniciae Jul. . . . historia etc. 1906: JB. 26, 1331 [V. Gardihausen BphW. 27, 1156—1160.] — Strzygowski J., D. Miniaturen d. serb. Pasiters. 1906: JB. 26, 1332. [Ch. Dichl Journ. d. Savants NS. 5, 298—311.]

Vor etlichen Jahren schrieb Kaufmann auf Grund von W. de Bocks Werk einen Bericht über die Gräberstadt El-Kargeh unter dem Titel: "Ein altebristl. Pompeji in der libyschen Witste, Die Nekropolis der "großen Oase" (JB. 22, 1365). Was er selber jetzt am Karm Abn Mina in derselben Wüste ans Tageslicht gebracht und bringt, verdient die oft gebrauchte Bezeichnung eines altchristl, Pompejis in noch ganz anderem Malse. Hier ersteht dank seiner Anregung, Energie, Spatenarbeit und wissenschaftl. Forschertätigkeit inmitten der einst in paradiesischer Schönheit geschmückten Wüste aus Schntt und Asche, die von vandalischer Zerstörung zeugen. eine große altchristl. Stadt, das Lourdes des christl. Altertums, mit ihrem gewaltigen Zentralheiligtnm, ihren Klosterbanten, ihren Häuservierteln, Bädern, Friedhöfen, Zisternen und Wasserversorgungsanlagen. Es ist in der Tat richtig, was K. als neidlose Anerkennung seiner großen Erfolge verzeichnet, dass die Entdeckungen der Menasstadt zu den bedentendsten zn rechnen sind, welche seit de Rossis epochemachenden Funden gemacht wurden. Am 7. Juni 1905 entdeckt ist die Menasstadt durch die erstaunlich rastlose Arbeit einer Winter- und einer Sommerkampagne so weit aufgedeckt bzw. untersucht, dass von der mächtigen Anlage des Zentralheiligtnms, bestehend aus Menasgruft, Arkadiusbasilika und Baptisterium, ein genauer Grundris mit eingehenden Untersuchungen und Feststellungen mitgeteilt, von der Existenz und Art der anschließenden Koinobien sowie des Nord-. Süd- und Ostfriedhofs, wobei namentlich die Blosslegung der im Grandris veröffentlichten Basilika des Nordfriedhofs hervorzuheben, berichtet und auch sonst über die Dispositiouen der Stadt eine erste Orientierung gewonnen werden konnte. Was im Kleinen, z. B. bez. der Menaseulogien und -flaschen, die sämtlich von hier, mit Wasser gefüllt, in alle Welt wanderten, wie im Großen, bes. bez. der kirchlichen Bauten (das basilikale Schema durchaus orientalisch; das Baptisterinm als selbständige Taufkirche im Nillande ein Uniknm; die Koinobien überhanpt einzig in ihrer Art) bekannt ist, genügt schon jetzt zu zeigen, dass der archäol, und kg. Wert der Entdeckung nicht leicht überschätzt werden kann. Wir

beglückwünchen aufrichtig den Entdecker und seinen Mitarbeiter J. C. Ewald Falls und wünschen ihnen wie der christlichen Altertumswissenschaft für die weitere, so viel versprechende Ausgrabung der Stadt die fortgesetzte Unterstützung der Stadt Frankfurt a. M. und der anderen verdienten Mäcene. Sollte S. 59 EIIHC... nicht ἐπισχόπου zu lesen sein? Dass der Heilige von einem Töpfer als Bischof bezeichnet wurde, liegt nahe genug. Außer den korrigierten sind einige weitere Druckfehler stehen geblieben: 35 (Apsiss): 21 (symetrisch); 31 (and); 37 (tilge "stellen"). - Baumstark gibt nach Kaufmanns 1. Bericht eine gute Uebersicht über dessen Ausgrabungen mit sehr beachtenswerten Bemerkungen bes, binsichtlich der Entstehung der kirchl. Bauten, ihrer kg. Stellung usw. Mit Recht moniert er übrigens die Uebersetzung von gelogia mit "Lobpreis" bei Κ.: εὐλ, ist vielmehr = Wallfahrtsandenken ("Segnung", nämlich Segen durch den betr. Wallfahrtsort oder seinen Heiligen). bisher übersehenen Urkunde, nämlich dem Papadopulos-Kerameus 1894 herausgegebenen, auf das 9. Jahrh. zurückreichenden Typikon der Kar- und Osterwoche nach dem Ritus der Anastasis, entnimmt ders. gewichtige Erkenntnisse I. Die Bauten am hl. Grabe in ihrer Gesamtheit (Anastasis, Atrium mit Brunnen und Kreuzesfelsen und Basilika getrennte Aulagen, nicht unter 1 Dach!); II, Die Basilika, die Rotunde der Avaoraoic, die Kalvarienkirche; III. Heiligtumer außerhalb des Bereiches des Heil. Grabes (Zionskirche, Praetoriumskirche, Bethanien usw.). unmöglich es freilich auch mit dieser Quelle ist, ein zutreffendes Bild von den Bauten Konstantins zu gewinnen und welches das richtige ist, hat inzwischen A. Heisenberg erwiesen, dessen ausgezeichnetes Werk: Grabeskirche und Apostelkirche, jedoch erst im nächsten JB, verzeichnet werden kann. Bezuglich der Kreuzigungsund Kreuzesstätte in dem arios zinos der Grabeskirche vgl. auch Reil. Die frühehristlichen Darstellungen der Kreuzigung Christi. 1904 (JB. 24, 1187), S. 40f. Dem B.schen Aufsatz ist beigegeben ein "Rekonstruktionsplan der Bauten am Heil. Grabe nach den Angaben des Typikons der Avaoraoic" (259). - Ders. macht bekannt mit der Miniaturenfolge (4 Proben sind abgeb.) einer 1053/1054 vielleicht in Konstantinopel vollendeten griech., dem Typus der Randillustration (im Unterschied zu dem Buchschmuck durch Vollbilder) angehörenden Psalterhs, in der Bibl. des griech, Patriarchats zu Jerusalem Aylov Tagov 53 und kommt in eingehender Besprechung zu dem kesultat: "Ein Exemplar der vro-alex. Rezension Palästinas liegt der serbischen Psalterillustration ss. JB. 26, 1332 J. Strzygowski] zugrunde, ein Exemplar der ältesten in den Anfang des 5., wo nicht schon in den Ausgang des 4. Jahrh. [uruckreichenden] Redaktion, und zwar anscheinend ein solches eher edessenisch-orient, als antiochenisch-hellenist. Gepräges, wirkt in der byz. Abkurzung von Aylov Tagov 53 'nuch." - Ders. untersucht

zum ersten Mal auf Grund von 5 Hss. die Illustration der dem Psalter in der griech. Kirche angehängten ervéa odal, stellt den Typenschatz fest und geht seinen Anfängen nach. - Ein guter, in der Baugesch. wohlbewanderter Führer durch die heutige Grabeskirche ist Dalman. S. o. Tl. I S. 126. - Das von Spyridonidis veröffentlichte, angeblich im Kidrontal gefundene Inschr,fragment, worin ein Severus den hl. Stephanus anruft, sollte beweisen, daß bier, nicht im Norden Jerusalems, wo die Dominikaner die alte Eudokiakirche wieder aufgerichtet haben, die wirkliche Stätte der Steinigung des Stephanus und die älteste Stephanuskirche gewesen. Vailhé, bisher überzeugt, dass das alte Stephanusheiligtum im Norden Jerusalems gelegen, glaubte diese Annahme akzeptieren und stützen zu sollen. Vincent aber und Lagrange zeigen, daß die ganze These hinfällig ist, indem das betr. Inschriftfragment mit einem anderen dazu gehörigen aus Berseba stammt. - In Abu-Ghôch (Paläst.) hat Graf Piellat die Reste einer 3 schiff, Basilika (mit eingezogener Absis) ausgegraben, die nach Vincent im 5. Jahrh. gebaut, im 7. restauriert ist. - Ders, bespricht eingehend die durch den kopt, Bischof in Jerusalem bei Regulierungsarbeiten an der Ostseite der Grabeskirche gefundenen Mauerreste, deren Bedeutung sich in dem Satz zus.falst: "On est désormais en possession d'u, donnée précise pour reconstituer sur le terrain les édifices constantiniens au Saint-Sépulcre, puisque à la connaissance des propylées orientaux est venue s'ajouter celle du 1er atrium avec sa façade orientale et les trois portes qu'y montre la mosaïque de Mâdabâ\* (599). Vgl. auch Spyridonidis, Hanauer und Dickie. -Abel bespricht mit nur teilweise deutlichen Abbildungen die Absis- und Triumphbogenmosaiken (vollendet ca. 550, cf. dagegen Vailhé: fruhestens 565/566), die Narthexture (Holz, m.a.lich), die Kapitelle und die Inschr. an der Tur des Refektoriums (m.a.lich) der unter Justinian errichteten Kirche bzw. des Klosters auf dem Sinai. - Grégoire stellt zum ersten Male den genauen Text der 3 Inschr. auf den Dachbalken der Katharinenkirche vom Sinai fest und gewinnt, vor allem mit Hilfe der bisher kaum beachteten, mit dem Epitaph des Kaïumos-Berseba (JB. 23, 1139) in Beziehung gesetzten, 3. Inschrift als Vollendungszeit der Sinaikirche die Jahre zwischen 547 bis 562. - Heberdey reproduziert Knolls Grundrifs und Beschreibung der ephesin. Marienkirche (JB. 26, 1334f.): 3teil. Längsbau: 1. Atrium mit westl. Absis, zu deren Seiten ie ein schmaler Nebenraum. 2. Mittelkirche (3schiff.). 3. Ostkirche (3schiff.); an der Südwand der letzteren kleine Kapelle. In 2 und 3 ornament, Mosaikfulsboden. — Strzugowski publiziert einen neuen, in 9 Fragm. erhaltenen (profanen) Sark. des sogen. Sidamara-Typus (nach dem von S. Reinach veröffentl. schönsten Exemplar der Gruppe aus Sidamara bei Konia in Lykaonien JB. 22, 1365) aus der Sammlung Fred. Cooks in Doughty House, Richmond. Nachdem er früher den Typus der von ihm statuierten Gruppe kleinasiat. Sarkophage (s. JB. 26, 1346 Muñoz) in Kilikien and Isaurien im allgemeinen entstanden dachte, sieht er sich jetzt durch "die schlagende Analogie der Figurenanordnung auf der Vorderseite der wahrscheinlich aus Antiochien stammenden "Maximianskathedra" in Ravenna dazu" gedrängt, "auch diese Sark.gruppe mit dem Skulpturzentrum dieses ganzen Kreises, d. h. der verschwundenen Metropole am Orontes in Zns.hang zn bringen". Ueber die Max.-Kath, s. auch u. S. 453 Amelung. In Antiochien sieht Strz. auch den Entstehnngsort des schönen Engelreliefs im Brit. Mus. mit der Aufschrift: Δεχου παρουτα etc. "Der den Einzelgestalten der ravennat. Kathedra so verwandte Erzengel steht auf fünf Stufen in einem Turrahmen: Das ist die fünfstufige Theatertur, die wir in den Wandmalereien Pompejis so oft dargestellt sehen." Es bestehen aber "verschiedene Anzeichen für den Einflus Antiochiens auf Pompeji". Vgl. auch M., Der Einfluss der alten Buhnenarchitektur auf die Kunst, Kunstchronik, NF. 18, 330-332, der jedoch gegen die Richtigkeit der letzten These Bedenken änssert: die pompejan. Dekorationsweise brauche noch lange nicht von Antiochia zu stammen, "sondern kann zu Füßen des Vesuvs in Groß- oder eigentlichen Griechenland selbständig eutstanden sein". Michel stimmt Holl zu, dass die Aufstellung der Ikonostasis (früher durchgängig Kinglis = cancelli [nicht cancellae, 374!] oder Stithea = Brüstung genannt) die antike scena frons mit ihren drei Eingängen nachahmte (JB. 26, 1330), und sieht sich archäologisch (3absidiale Kirchenbauten) nnd liturgisch bez. der Heimat der Bilderwand auf syrisch-paläst. Gebiet gewiesen. (5 mal hintereinander "drammatisch" lesen zn müssen, 77, ist etwas hart!) - Bréhier beschreibt kurz und fesselnd den Gang und mächtigen Aufschwung der Forschung im Gebiete der altchristlich-byz, orient, KG, und zeigt die epochemachende neue Wendung in ihr mit Strzugowskis Werk über die Miniaturen des serb. Psalters in München und Belgrad (JB. 26, 1332), welches den Nachweis erbringt, dass nicht Byzanz, sondern der (von Alexander d. Gr. her) hellenistisch beeinflusste Orient (Syrien usw.) dem Westen inkl. Byzanz, Serbien und Bnlgarien, wie hins. der anderen Zweige der Kultur, so insbes. im Bereiche der Knnst der Brunnquell gewesen, als den man bisher Byzanz ansah. betont B. mit Recht, man durfe in der weiteren (m.a.lichen) Entwickelung der byz. und okzidentalen Kunst (Architektur) keinesfalls über der Anerkennung ihrer syrisch-orient. Bedingtheit den starken selbständigen einheimischen Einschlag übersehen.

#### 3) Okzident.

Rom. Bartoli, A., Scoperta dell' oratorio e del monastero di S. Cesario sul Palatino (NBAC. 13. 191—204. 1 Abb.). — Bonavenia, G., S. J., "Leggiero abbozzo" (ossia copia) di due pitture ai SS. Felice e Adautto in Comodilla che si conserva n. Bibl. Capitolare di Verona (ib. 13, 277—289. Tf. VII—VIII. 2 Textf.) [Blatt m. 2 Zeichgm. nach Bildera in d. Coemethas. d. Felix u. Adauctus (v. denen nur das eine: Mad. m.

Bambino zw. Felix u. Adauctus, die verstorb. Turtura einführend, s. JB. 24, 1180, erhalten ist, whd. d. andere: Chr. [mit Kreuznimbus], zwei Hil, zw. denen SCA MERITA als Orante, krönend, jetzt fast spurlos verschwunden) u. Text aus d. Zeit Boldettis.] - Grisar, H., L'immagine Acheropita d. Salvatore al Sancta Sanctorum (CC. 58, 1, 434-450. 5 Abb. i. T.). [1. Descrizione e ant. not. d. dipinto. 2. Leggende e riti. 3. Il rivestimento d'argento istoriato, donato da Innocenzo III. 4. Lo sportello d'argento e le imposte d. scrigno dell' acheropita. Cf. d. Auszug a. dess. Ref. in d, röm. Konf. f. chr. Arch. NBAC. 13, 206—208 bzw. Anz. f. chr. Arch. XIX: RQ. 21, Arch., 54f. Z. Gesch. d. Bildes vgl. noch Baumgarten in d, röm. Konf. f. chr. Arch. NBAC. 13, 209 bzw. RQ. 21, Arch., 55.] — Derx.. U. vittima d. despotismo bizantino; Papa S. Martino I, 649-654 (655) (ib. 58, 3, 272-285, 656-666). Stellt nach der jetzt verschwund. Inschr. das, auf Befehl Johanns VII., 701-705, ausgef., Bild Martins I. in S. Maria Antiqua fest, s. o. Tl. I S. 321.] - H(ermanin), Fed., D. neuesten Entdeckgn. auf d. Palatin (Kunstchr. NF. 18, 438-440). - Jordan. H., Topogr. d. Stadt Rom i. Altert. 1. Bd., 3. Abt., bearb. v. Ch. Huelsen. M. 11 Tf. XXIV, 709. B., Weidmann. & 16. [Verzeichnet auch d. ält. kirchl. Bauten. | - Josi, E., Alc. epigrafi rinven. presso la basilica di s. Panerazio (NBAC, 13, 221f. bezw. Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 210f.). [Auszug a. e. Ref. in d. rom, Konf. f. chr. Arch.] - Jubaru, F., Sainte Agnès d'après de nouv. recherches. P., Dumoulin. [Behandelt auch die Agnes-Denkm. [Cf. O. Marucchi NBAC. 13, 257—261. S. auch dens. bi. 170, A. 2.]. — Koch. H., Virgines Christi. Die Geltübde d. gottgew. Jungfrauen in d. ersten drei Jahrh. (TU. 31, 3. R. 1, 59—112). [S. o. Tl. I S. 315/317.] — Marucchi, O., Il sepolero d. papa Marcellino n. cim. di Priscilla (NBAC. 13, 115—145. Tf. II—V). — Ders., Di un ult. indizio p. attribuire al cim. di Priscilla il celebre carme battesimale d. silloge di Verdun (ib. 169-189. 1 Tf.). - Ders., Notizie. Roma, Scavi nelle catae. rom. (b. 227—2340). — Pesarini, Santi, Le 24 colonne d. nave magg. dell' ant. bas. d. S. Paolo (ib. 213f. bzw. Anz. f. chr. Arch. XX: RQ. 21, Arch. 146f.). [Führt d. Uaregelmäßigk. in d. Verteilg. d. 24 Süulen v. Pavonazzetto i. Mittelschiff d. alten Pl.bas.: 11 l., 13 r. vom Eintretenden, zck. a. Reperaturen nach e. Erdbeben d. Js. 443.] — Ders., La chiesa di S. Saba all' Aventino (ib. 209f. bzw. Anz. f. chr. Arch. XIV: RO. 21.556) Arch. XIX: RQ. 21, 55f.). [Ausz. a. dess. Ref. in d. röm. Konf. f. chr. Arch.: Macht aufmerksam auf e. Ms. des Theatrum urbis Romae v. Pompeo Ugonio in Ferrara als eine der genauesten Beschrögn, d. Kirche u. ihrer Denkm., auf e. Bruchstiick v. Marmorschranken aus d. Kirche in e. Antiquitätengeschäft mit der bei Ugonio wörtlich s. findenden Inschr.: Magister Bassallectus me fecit qui sit benedictus (tib. die Familie ds. m.a,lichen Meisters s. u. S. 454 u. S. 485) u. and., späterhin verschwund., Denkmäler. Betr. d. Inschrr. aus S. Saba s. u. S. 466 Bacci.] — Savio, Fed., S. J., La basilica di s. Aguese f. i. m. e la persona che la eresse (ib. 218 f. bzw. Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 209 f.), [Ausz. a. dess. Ref. in d. röm. Konf. f. chr. Arch.] — Ders., Constantina figlia dell' imperat, Costantino Magno e la basilica di S. Agnese a Roma. (S.-A. a. Atti d. R. Accad. d. scienze di Torino, 42.) 23. Ill. Turin, Clausen. — Schweider. G., Osservazioni sopra la tripl. deposizione d. papa Gaio n. cim. di Callisto (NBAC. 13, 147—168). [Erweist d. Beisetzg. d. Gaius bei d. Eusebiusgruft in d. Callistat. i. J. 296 als historisch, dageg. de Rossis Annahme e. zweimaligen Umbettg. d. Leiche, nämlich am 20. Febr. 304 in d. Papstgruft u. in d. 2. Hälfte d. 4. Jahrh.s in d. Liberiusregion, a. gr. exakter Kritik des sehr verderbten Textes des Martyrol. Hier. u. der Fundumstände d. Grabschr. d. Jovina, die ad domnum Gaium bestattet war, als völlig ungeschichtlich.] — Ders., U. dissertazione giovanile ined. di Giov. Batt, de Rossi (ib. 291-300). [D. hier veröfftl. Brief des 24jähr.

de Rossi an d. Grafen Bielinski, überschr.: D. studio d. antichi mon. crist., schildert lebhaft d. Bedtg. u. d. Studium d. altehr. bzw. rīm. Grabstäiten.]

— Tavenor-Perry, J. The Marble a. ceramic Decorations of the Roman Campanili (The Burl. Mag. 11, 209—212. Ill.). — Tommassetti, G., Della Campagna rom. Via Prenestina (Arch. d. Soc. rom. di storia patria 1906. 185—350). — Waat, A. de, Z. Chronologie d. Bassus-Sarkophags in d. Grotten v. Sankt Peter (RQ. 21, Arch., 117—134. 1 Tt.). — Ders., Ausgrabgs-Bericht (b. 38—41). [1. S. Priscilla. (S. o. Marucchi.) 2. D. jid. Katakomben an d. Via Portuensis. (Darn s. N. Müllers Bem. in d. röm. Konf. f. chr. Arch. NBAC. 13, 222.) 3. Basilika d. hl. Petrus. (Berichtet üb. d. Ausgrabgn. einer nach d. Plan v. Alfaranus z. alten Peterskirche gehörigen Absis i. Geb. d. deutschen Campo santo u. die dabei gewonnenen Funde: altes Gemüuer (9. Jahrh.?), Archit.stitcke, Jupiterkopf in Marmor mit ins Haar gemeifseltem griech. Kreuz, Inschr.; — Wendland. P., D. hellenistisch-röm. Kultur in i. Bahgn. zu Judent. u. Christent. (Hdb. z. NT., hrsg. v. H. Lietzmann, 1. Bd., 2. Tl.) 190. 12 Tr., 5 Textf. Tü., Mohr. & 1.80. [S. o. Tl. 1 S. 173. In d., Bilderanhange (180ft.) bespr. H. Lietzmann S. 184–186 m. Abbgn. d. Fresken d. Vincentiusgruft in d. Prätextatkat. zu Rom, cf. JB. 26, 1348 Cumont.] — Wüpert, J., L'Acheropita ossia l'immagine d. Salvatore n. cappella del Sancto Sanctorum (A. 10, 161—177, 247—262. 31 Abb.). — Ders., D. Acheropita od. d. Bild des Emmanuel in d. Kapelle "Sancta Sanctorum" (RQ. 66—92, 3 Textabb.). — Text. 3 Textabb.

Ueber eine für die altebristl. und m.a.liche Topogr, des Palatin bedeutsame Entdeckung berichtet Bartoli, der unter der ganz auf dem Manerwerk der kais, (augusteischen) Paläste ruhenden Villa Mills im Nordflugel das, hernach durch Anbringung einer Absis in ein Oratorium (christl. Hauskapelle des "Palatium") umgewandelte, mit Fresken (Heill.figuren: 4./5. Jahrh.?) geschmückte Cubiculum festgestellt hat, in welchem Valentinian III, nach der "Translatio s. Caesarii" (6. Jahrh.) die aus Terracina überführte Leiche dieses Heiligen im Beisein des Papstes Damasus hatte beisetzen lassen, und im Westflugel einen gleichfalls mit Hll,figuren (9.-12. Jahrh.) ausgemalten Nischenraum mit einem Arkosolgrab, der zu einem etwa im 8. oder 9. Jahrh. beim Oratorium des hl. Caesarius gegrundeten griech, Kloster gehörte, Cf. J. P. Kirsch, Anz. f. chr. Arch, No. XX: RQ. 21, Arch., 148f. S. auch den kurzen Bericht mit hubschen Abbildungen von A. Calza, Passeggiate arch. rom. (A prop. d. nuovi scavi al Palatino), Riv. d'Italia 10, 2, 501-519: 509-512. - H(ermanin) halt es aber doch für gewagt, die kleine unscheinbare Kapelle mit dem kais. Heiligtum S. Caesarius identifizieren zu wollen. — Die von Jost behandelte Gruppe der bei der Basilika des hl. Pankratius gefundenen Grabschrr, von vier Galatern ergibt die wichtige Beobachtung, dass die in Rom wohnenden Galater sich mit Vorliebe in d. Coemeterium d. Pankr. begraben ließen. Marucchi und Duchesne erganzen (in ders. Sitzung) diese Beobachtung, jener durch die Mitteilung, dass in der Kat. des hl. Valentin eine Gruppe von Gläubigen aus Interamne (Terni), in der Domitallakat. eine Gruppe syrischer, in der Commod.kat. eine Gruppe afrikan. Christen bestattet sei, dieser mit dem Hinweis

darauf, dass die Coemeterien der Via Aurelia in Beziehung standen zu den Bewohnern von Phrygien und zu den mit dem Namen Kataphryger bezeichneten Häretikern und dass die Katakombe der hll. Processus und Martinianus eine Zeitlaug den Montanisten oder Priscillianisten gehörte. - Kochs Nachweis, dals während der drei ersten christl. Jahrh. die morgenländ, wie die abendländ. Kirche liturg. Einkleidung oder Gelübdeablegung gottgeweibter Jungfrauen nicht kennen, macht die von Wilnert nach dem Vorgang anderer Forscher gegebene Deutung des bek. Bildes der Priscillakat. als feierliche Einkleidung einer gottgew. Jungfrau durch den römischen Bischof unter Assistenz eines Diakons unmöglich, "So tordern die Resultate unserer Untersuchung, jenes Bild der Priscillakat, entweder anders zu deuten oder um ein Jahrh. später zu datieren" (94f.). Merkwurdigerweise ist K. die Arbeit von O. Mitius (s. JB, 23, 1129) unbekannt geblieben! S. auch JB. 25, 1350. - Marucchi erinnert an die Hauptdaten im Leben des Papstes Marcellinus (296-304), nennt die Ortsgruppen der Gräber der übrigen Päpste in den ersten christl. Jahrh. (Linus bis Victor, 202, außer Clemens und nach einigen auch Alexander, wurden bestattet im Vatikan bei dem Ap. Pt.; mit Zephyrinus, 217, beginnt die Reihe der Papstgrüber an der Via Appia bis zu Gaius, außer Callist: Via Aurelia; Marcellinus und sein Nachf. Marcellus wurden beigesetzt in S. Priscilla; von Leo I. an. außer Hilarus: S. Lorenzo, kehrten die Päpste zurück zum Vatikan) und weist dann überzeugend auf Grund seiner jüngsten Ausgrabungen das Cubiculum C (in dem neuen Plan des, urspr. völlig von der eigentl. Priscillakat. getrennten (!), unter der Sylvesterkirche gelegenen Hypogeums der Aoilier) als Grabstätte des Märtyrers Crescentio (s. JB. 26, 1338) nach, das "Cubiculum clarum" M, in welchem de Rossi mit Unrecht das Grab des außerhalb Roms gestorbenen Konsuls Acilius Glabrio annahm, als die des Marcellinus. - Dass die beiden, von der Inschr.sylloge in Verdun (8./9. Jahrh.) überlieferten metr. Inschr.: Sumite perpetuam sancto de gurgite vitam etc. (auf die Taufe bezüglich; in den vier letzten Zeilen auf Petrus deutend: Auxit apostolicae geminatum sedis honorem / Christus et ad coelos hanc dedit esse viam / Nam cui syderei commisit limina regni / Hic habet in templis altera claustra poli) und: Istic insontes etc. (auf die Firmelung bezuglich) tatsächlich in der Prisc.kat. kopiert sind und nicht etwa in der vatikan. Basilika (de Rossi usw.) oder an der Via Nomentana (Coemet. majus: Bonavenia, s. JB. 23, 1122), wird unter Rekapitulation und Ergänzung der früheren Darlegungen (cf. O. Marucchi, Il valore topogr. d. silloge di Verdun e d. papiro di Monza, NBAC, 1903, 321-368) auf Grund neuerer Ausgrabungen und Studien, die ihm die Auffassung der piscina unter der Absis der Sylvesterbasilika als des Baptisteriums, wo Petrus taufte, bestätigen, von dems. erneut nachgewiesen aus der Tatsache, das eine metr.

Grabschrift der Agape, die zus, mit den beiden gen. Inschrr. in einer hs. Inschrr.kompilation (9. Jahrh.) der Pariser Nationalbibl. (No. 8071) reproduziert ist (wenn auch in sehr korruptem Text), z. T. noch an Ort und Stelle, nämlich in S. Priscilla, im Original gefunden ist. - Ders. referiert in seinem Ausgrabungsbericht kurz über 1. die neuen Funde bei der Prisc.kat. (Inschr., Goldglas mit Pt. und Pl., Sark.fragment mit Anbetung der Magier, usw., vgl. o. de Waal, Ausgrabungsbericht, auch J. P. Kirsch, Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 212, und hins. der größeren, bei den neuen Ausgrabungen vor allem ins Auge gefasten Frage nach der durch M. mit S. Priscilla verknüpften memoria des Pt. M.s Referate in den röm, Konf. f. chr. Arch., NBAC. 13, 211. 214-216 [über die den monzeser Oelfläschchen beigegebene Liste mit der Notiz: Sedes ubi prius sedit sanctus Petrus]. 219f. [über ein Sark.relief mit bärt. Figur, ohne Kopf, auf verbüllter Kathedra, in der L. eine Rolle, die R. im Redegestus haltend: Petrus?]. 222-224 [bes. über die Marcellinusgruft, s. o. dens.]. 225f., bzw. Anz. f. chr. Arch. XIX: RQ. 21, 57. XX: ib. 147. XXI: ib. 210-212); bemerkt sei hier, dass Duchesne bei der letzten Konf., Mai 1907 (NBAC. 13, 225 = Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, 212) als nunmehr erwiesen erklärte, "che il cim, di Prisc. fu veramente la sede primit. d. Chiesa rom. dall' età apost, fino agli esordi d. terzo sec., quando questa fu trasferita sulla via Appia, donde poi passò all'epoca Costantiniana nel Laterano per essere finalmente stabilita, nel sec. decimoquinto, nel Vaticano"; vgl. überdies Grisars Ausführungen in den röm. Konf. f. chr. Arch., NBAC. 13, 205f. bzw. Auz. f. chr. Arch. XIX: RQ. 21, Arch., 53; 2. Cimitero di S. Agnese sotto la basilica d. via Noment. (Inschrr., wovon die zweite, vermutlich wegen schlechter Ausführung, auf der anderen Seite der Marmorplatte in schöner Schrift wiedergegeben wurde, cf. J. P. Kirsch Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 213); 3. Catacombe di S. Sebastiano (M. Colagrossi hat einen unterird, Raum aufgedeckt, darin ein Inschr.fragment Damasianischer Schrift); 4. Ipogei sepoler. presso la via Salaria (Bevignanis Bericht über die Aufdeckung heidnischer Katakomben; sie beweisen "che vi furono degli ipogèi pagani in tutto simili ai cimiteri crist, e che anche in tali ipogei si usò lo stesso sistema di sepoltura e si usò pure talvolta di fissare dei piccoli vasi nella calce dei loculi, come si fece nelle catacombe"); 5. Scoperta di un muro con avanzi di ant. pitture sotto la Chiesa di S. Crisogono (im Keller unter der Sakristei der wahrsch, von Kardinal Johann v. Crema 1128 errichteten jetzigen S. Crisogono-Kirche fand P. Celest, de' Santi eine auf Veranlassung M.s weiter ausgegrabene gekrummte Mauer, die, wohl Rest der urspr. Kirche gleichen Namens oder eines anliegenden Klosters, eine Stuckschicht mit dekorat. Malereien [8. Jahrh.?] zeigt. Weitere Ausgrabungen sind geplant. Vgl. P. Dörfler, Eine neue Unterkirche in Rom?

RQ. 21, Arch., 138-140). - Savio weist nach, dass die Basilika S. Agnese f. l. m. nicht von Konstantin d. Gr. (de Rossi, 326-329). sondern erst und allein von Konstantins Tochter Konstantina (zw. 335-351) errichtet sein kann, wahrsch. als Kirche des ersten Franenklosters in Rom. - De Waal führt, entgegen der durch Weis-Liebersdorf (s. JB. 23, 1178) aufgebrachten, sodann durch Wittig (ib. 26, 1337) und Ohlsen (ib. 1336) vertretenen vorkonstantin. Datierung, den u. E. unanfechtbaren endgultigen Nachweis, dass der Bassus-Sark, der Zeit angehört, die durch das in der Deckelinschr. verzeichnete Todesjahr des Junius Bassus (359) gegeben ist: Mitte des 4. Jahrh. Zu diesem Resultat nötigen 1. die Indizien an dem "Milchbruder" des Bassus-Sark. im Mus. des Lateran (kirchl. Gebäude an den Schmalseiten und konst. Chr.mon.), 2. ikonogr. Merkmale des Bassus-Sark, selbst. Der von de W. neu untersuchte, stark verstimmelte Deckel ist, wie sämtl. Reliefs am Sarg, gleichzeitig entstanden, aber urspr. nicht für diesen gefertigt. - Grisar und Wilpert besprechen ausführlich die sog. Acheropita in dem alten Oratorium Sancta Sanctorum, wobei letzterer voraus hat, daß er das Bild all seiner Hüllen entkleiden und aufs genaueste untersuchen durfte. Auf beide Seiten des Kopfes Christi verteilt liefs sich die Inschr. konstatieren: Emmanuel. Darnach und wegen des Kreuznimbus setzt W. die Entstehung des ursprungl. Bildes, von dem aber so gut wie nichts mehr erhalten ist, in die Zeit 450-550. Ph. Lauer. SNAFr.Bull. 200-202, hegt nicht nur Zweifel an der Lesung Emmanuel, sondern auch an der frühen Datierung und erklärt das Bild für byzantinisch.

Außserrömisches. Afrika. Ballu, A., Rapport s. les travaux de fouilles exécutées en 1906 par le service d. monuments hist, en Algérie (Ba. 231-301). — Bordy, P. J. Th., Carte arch. et topogr. d. ruines de Carthage. (Pl. 1-3.) P. — Bourbon, H., Objets découverts dans u. citerne de la colline de Junon à Carthage (SNAFr. Bull. 313-315). [10 chr. Lampen: mit Kreuzen, Tauben, Tieren usw.; rote Vase; Marmorfragmente u. 2 ornamentierte Eltenb, plättchen.] — Delattre, Le culte de la Ste. Vierge en Afrique d'après les monuments arch. XII, 233. Ill. P., Soc. de Saint-Augustin; Lille, Desclée, de Brouwer et Cle. Fr. 3. [A. Héron de Villefosse BC. 28, 476-478]. — Guénirs, Notice s. u. petite basilique à Rouis (cercle de Tébessa) (Ba. 153-158. Abbg. i. T.). — Dern., Notice s. l'Henchir-el-Begueur et résultat d. fouilles opérées dans un fort byz. englobant u. basilique (th. 336-353. 4 Tt., 1 Abb. i. T.). — Héron de Villefosse, A., Découvertes du P. Delattre à la basilica Majorum de Carthage (SNAFr. Bull. 2761, 3351.) — Lefever-Pontais, E., Le poisson eucharist. (Ba. LXXXVI) [Macht Mittlg. üb. eine v. Rouquette in e. Grabe bei Taura (Algerien) gef. Lampe m. Monogr. Chr. u. Fisch.] — Marçais, G., L'art en Algérie. 166. 12 Tf. Alger, Impr. algérien. 169. — Monceaux, P., Atelier d'un fabricant de lampes chr. à Sbeitla (SNAFr. Bull. 1906. 122f.).

Dalmatien. Bulit, Fr., Osservazioni su ale. monumenti er. d. Dalmazia (Bull. di arch. e storia dalm. 1906, 256-261). - Delehoye, H., L'hagiogr. de

Salone d'après les dern. découvertes arch. (Jahresh. d. österr. arch. Inst. in Wien 10, Beibl. 77—100. Ill.). [Aus AB. 1904, 5—18: JB. 24, 1182.]

Deutschland. Henning. R., D. Helm v. Baldenheim u. d. verwandten Helme d. frühen MA.s (Mittign. d. Ges. f. Erh. d. gesch. Denkm. i. Elsafs. 2. F. 21, 1906, 267—357. Ill.) [Stellt d. ges. Material zus. (cf. JB. 23, 1131 Ubisch. u. Wulff. ib. 25, 1343 Gröbbets), datiert d. Helme ins 5, 6, Jahrh. u. untersucht sie aufs eingehendste hins. d. Formen u. Darstgs.motive, wobei nicht die vereinzelten chr. Embleme (Kreuze) v. Bedtg. sind, sond. d. Tatsache zweifelloser Zushänge mit altoriental. Typen. Fundorte u. hellenist. Anklänge weisen zurück auf e. Eingangsstrafse, die lib. d. Schwarze Meer nach Persien führt. Sehr beachtensw. Beitr. z. sog. byz. Frage.] — Lindenschmit, L., D. Vermehrg. d. vereinigten Sammign. d. Stadt u. d. Altertums vereins a. d. Zeitraum v. Mitte d. Jahres 1904 b. Ende d. J. 1905 (Mainzer Ztschr. 1906, 64-95. Ill.). (Veröffit. S. 73 (Abb. 8a u. 8b) e. 6,3 zem langes Kreuz aus Blei mit Oese z. Anbüngen. Vorders.: Crncifixus mit ärmelloser langer Tunion, zu Häupten d. Aufschrift d. Pilatus, darüber zwei Scheiben (Sonne u. Mond); Rücks.: Orante in faltenreichem Gewand, darüber e. Hand. nach Frdr. Schnelder "Symbol d. in die Seligk. eingegang. Anima christ." 7.—8. Jahrl.] — Schitz, D. Anteil d. Alamannen u. Franken an den Grabfeldern d. frühen MA.s im Neckargan (Hist. Verein Heilbronn. Bericht a. d. Jahren 1900—1903. 7. H. Heilbr., 1904, 1—42. Ill.). [S. dens. auch o. S. 432.]

Frankreich. Chappée), J. Plat en cuivre. Chandelier (RAChr. 50, 5, 8, 3, 265—267, Ill.). [Veröfftl. 1. e. ovale versilberte Kupferplatte (gebrochen), mit eingrav. Pisch, gef. in d. Geg. d. alten Solimaniaca (Osten Frankr. 8) (Irithekr.?); 2. "les restes d'un chandelier" (13, Jahrh.): Kupfer mit Emailig. (Engel u. Ranken). — Expérandieux, Em., Recueil gén. d. bas-reliefs de la Gaule romaine. T. ler. Alpes maritimes. Alpes cottiennes. Corse. Narhonnaise. X, 189. Ill. 49. P., Impr. nat. Fr. 40. [F. Koepp Römisch-germ. Korr bl. 1, 1908, 81—84; G. Stuhlfauth Th.z. 1909, 1711.] — Henning, R., E. Uffilas-Stempel (Ztschr. f. Deutsches Altert. u. D. Lit. 49, 146—154). [L. Sobièner Bronzestempel orlent, Stils mit e. wolfart. Tier als Griff, i. Bes. v. Schlumberger, Paris . . . H. weist d. Stempel dem ber. Gotenbischof zu." Inschr. am Rand. OFFPALA, Monogr. in d. Mitte: OPHTIKOF (2) (— Wirkgs.kreis d. Uffilas)] — Maître, L., Saint-Trophime et les Champs Elysées d'Arles (RAChr. 50, 5, S. 3, 17—225, Ill.). [Vertritt entschleden d. Ansicht, dafs d. "Krypta\* d. hl. Lorenz in Grenoble als selbstind. Oratorium, nloth als Krypta gebaut ist, u. wiinscht Lißg. d. Frage durch d. Spaten.] — Ders. La crypte de St. Avit d'Orléans, son âge d'après ses cartcéres (b. 361—365, Ill.). [Hält sie in i. Kern f. e. Werk d. 6. Jahrh.s.] — Roustan, F., La Major et le premier Baptistère de Marseille. Etudes et doc. inéd. s. Parch. relig. du Ve. s. 63, 15 Aquar. u. 33 Tf. 49. Marseille, Abertin et Rolle. 1905.

Italien mit Sizilien. Amelung. W., S(trzygowski, J.), D. Maximians-Kathedra (BZ. 1908, 277). [Z. d. Beunkg. A.s, dafs die Worte Rufins (so. 1908, 277). [Z. d. Beunkg. A.s, dafs die Worte Rufins (so. sight Rufins)] II, 23, wonaeh d. äg. Joseph f. d. Vorbild d. Serapisbildes gehalten wurde u. so von diesem auf d. Kathedra den Modius auf d. Haupte bekommen habe, vielleicht e. Schlufs auf d. Ort d. Entstelig, der Reliefs an d. Kath. bzw. ihrer Bildtypen zulassen, schreibt Strz.: "Ich habe Journ of hell. studies XXVII, 116 [s. o. S. 443] gezeigt, dafs d. Kathedra in d. Nähe d. kleinasiat. Sarkophage entstanden s. muls u. diese Denkm. wahrsch. dem Kunstkreise v. Antiocheiz zuzurechnen sind. Das hindert natifilien nicht, die in mancher Bezhg. eigenart. Josephtypen aus Alexandrela herzuleiten, wohin Ainalov ja d. ganze Kath. verlegt."] — Bartoli, A., Orte. Antico sepolereto riadoperato n. per. blz. (Not. d. so., 5. S. 4, 433–437).

In der nach charakt. architekton. Stilmerkmalen ins 2. vorchr. Jahrh. datierten Grabkammer findet s. e. Sark., an dessen Deckel die Inschr.: Agato + et | Agati + PR + die Wiederverwendg. d. Sarges in chr. Zeit (ca. 6. Jahrh.) bezeugt.] - Cantarelli, L., Scoperte arch. in Italia e n. ant. prov. rom. (Bull. com. 35, 362-375). [Publiziert S. 368: Iscr. di Salona relativa al Manicheismo (nach Bulic, Bull. dalm, 29, 1906, 118ft.): BACCA | HAPOENOC | AYJIA | MANIXEA. S. 370f.; Isor. or, di Cartagine (nach Delattre AIBL. C-r. 193-195: + Hic sunt marty res etc.). - Führer, Jos. u. Vict. Schultze, D. altchr. Grabstätten Similiens. (Jb. d. Kais. Deutsch. Arch. Inst., Ergzgs.heft VII.) XII, 323. 4 Tf., 1 Beil. u. 122 Textabb. 4º. B., Reimer. Geb. M 28. [B-l LZBl. 1908, 851 f.; J. Strzygowski BZ. 1908, 278 f.; E. Hennecke ThLz. 1908, 468f. | - Haseloff, A., I musaici di Casaranello (Boilett. d'arte 1, 1-8 d. 4981.] — Hassedf, A., I musaici di Casaranello Bollett. a Arte I, 1—8 d. S.-A.). [J. Strzypowski BZ. 1908, 640f.] — Kurth, J., Aus Poupeji. Skizzen u. Studien. M. Abbgn. u. eig. Zeichngn. (Deutsche Bilcherei. Bd. 84.) 83. Kl. 89. B., Deutsche Bilcherei. « N. 0,30; geb. M. 0,60. — Lauer, Ph., Pyxide d'ivoire de la cath. de Pésaro (SNAFr. Bull. 301—303). [Bringt d. Pyxis in Pesaro, cf. G. Stuhlfauth, D. altohr. Elfenbeinplastik 1896, S. 125, zus. mit d. Pyxis d. Schatzes in Sanota Sanctorum (d. Zus.hang beider wie mit d. ganzen hierhergehör. Gruppe ist unverkennbar) u. datiert sie Anf. 6. Jahrh.] - Muñoz, A., Le pitture d. dittico di Boezio n. museo crist. di Brescia (NBAC. 13, 5-14. 1 Tf., 3 Texti.). - Orsi, P., Relazione prelim. s. scoperte arch. avvenute n. sud-est d. Sicilia n. biennio 1/21905-1/21907 (Not. d. se., 5. S. 4, 484-498, 741-778. Ill.). — Schneider, G., Notizie (NBAC. 13, 241-246). [Civitalavinia (presso Velletri). Scoperta di antichità crist.: altehr. Grabinschr. (4. Jahrh.), cf. J. P. Kirsch Anz. f, chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 213; iib. die m.a.liche Architravinschr. mit d. Künstlernamen V(B)assallettus s. u. 485. Vgl. auch o. S. 448 *Pesarini*. — Umbria: chr. Inschr. auf e. Kalkstein mit Krugform: Gaudentius bivas in Deo, dabei Chr.monogr., aufserdem heidn. Insehrr. - Orte: Epitaph (Agato et Agati PR, ca. 6. Jahrb.): s. o. Bartoli.] — Spinazzola, V., Teano. Di un mosajeo erist. e di altre antichità scop. n. territorio di Teano (Not. d. sc., 5. S. 4, 697—703. 4 Abb.).

Ungarn. Netzhammer, M. R., D. chr. Altertitwer der Debrogea. E. arch. Studie. 39. Bukarest. Eminescu, 1906. [S. Vailhé EO. 10, 191.]

Rezensionen. Weber, G. A., D. röm. Katakomben. 1906: JB. 26, 1337. [Nügele Achrik. 25, 55.t.] — Zeiller, J., Les origines chr. dans la prov. rom. de Dalmatie. 1906: JB. 26, 1340. [D. U. Bertière RBd. 24, 4291.; P. Lejay RC, NS, 64, 505—507.]

Afrika. Delattres, dem Kard. Rampolla, "Protecteur de la Soc. d. Missionnaires d'Afrique (Peres Blanes)", "serviteur tout dévoué de la Sainte Vierge" (Vf.), gewidmetes, von dem Erzbischof und Primas Afrikas, Mgr. Combes, in dem mit vorgedruckten Schreiben als "un splendide monument à Notre-Dame d'Afrique" hervorragend empfoblenes Werk will sämtl. Denkm. Karthagos und Nordafrikas zus.stellen, welche Zeugnis geben von dem Kult der hl. Jungfrau seit altehr. Zeit bis zum Ende des 17. Jahrh.s. Indem die Zerstörung Karth.s durch die Araber 698 als Schnittpunkt angenommen wird, zerfällt es ganz natürlich in 2 Hauptteile: Prem. p. Monuments antérieurs au VIII° s. (1—136). Sec. p. Monuments postérieurs au VIII° s. Pér. arabe (137—212). Epilogue (213—232) fafst die Resultate zus. und bringt bl. Gelöbnisse und fromme Wünsche für den

Marienkult in Karthago. Der Hauptwert des mit zahlr. Zeichnungen. an deren Stelle man viel lieber mechanisch hergest. Reproduktionen sähe, und Tafeln ausgestatteten Buches liegt für uns und liegt tatsächlich in dem 1. Teil, so dass seine Besprechung an dieser Stelle wohl gerechtfertigt erscheint. D.s Interesse hängt vornehmlich an den altehr. Denkm. und an dem Versuch, mit ihrer Hilfe den Marienkult in möglichst starker Ausgestaltung und schon für möglichst frühe Zeit in Karth. Nordafrika nachzuweisen. Leider muß aber sogleich gesagt werden, dass dank dieser frommen Tendenz das Buch mit zu viel Marienglaube und zu wenig archäol. Kritik geschrieben ist. Das zeigt sich sofort bei der Behandlung der prächt. Marmorreliefs aus Damus-el-Karita, mit denen die Reihe der bespr. Mariendenkm, eröffnet ist und für die immer noch die ganz unmögliche de Rossische Datierung ins 4. Jahrh. als die allein zutreffende angenommen wird, nur um den monumentalen Beweis zu haben, dass die Marienverehrung schon in der Zeit Konstantins, ja vielleicht schon am Ende des 3. Jahrh. (3ff. 213) in Karth. blübte! In Wirklichkeit sind diese Reliefs Werke des 6. Jahrh.s aus der Zeit Justinians, cf. G. Stuhlfauth, Bemerkungen von einer chr.-arch, Studienreise nach Malta und Nordafrika, Röm. Mitteilungen 1898, 298ff., ferner z. B. Ch. Diehl, L'Afrique byz., P. 1896, 391. Wie aber bier, so ist D. auch sonst der Neigung möglichst hoher Datierung der Denkm, unterlegen. Während so in der unter V. bespr. sehr zahlr. Gruppe byz. Bleibullen (84 ff.) die ältesten Stücke ins 7. Jahrh, zurückreichen, sagt D. S. 132 bei der Uebersicht über die im 1. Teil behand, Denkm., diese Bleibullen hätten ihn durch das 6. (!) und 7. Jahrb. geführt. Andere Gruppen aber, die für den Marienkult geltend gemacht werden, scheiden als profanen oder doch noch recht zweifelhaft christlichen Charakters ganz aus, wie die rohen Terrakottastatuetten (28ff.), darstellend Frau mit Kind (Isis and Horus?). Zur Stütze seiner Deutung als Maria mit Jesu verweist er 1. auf die M-förmige Schleife an der Kopfbedeckung eines Figürchens, wo M als Maria zu ergänzen. 2. auf eine größere Anzahl byz. Münzen mit dem Buchstaben M auf der Rückseite, wo M Wertzeichen, aber zugleich ebenfalls Anfangsbuchstabe von Maria sei. Dass gleich diesen namentlich durch das ephes. Konzil in Uebung gekommenen Mad statuetten durch die Monumente auch sonst Stellung zur nestor. Ketzerei genommen sei, erkennt D. an den Lampen mit Christus als Sieger über Schlangen und anderen Tieren. Unbedenklich gibt er sämtl. Oranten, ausgen, die auf den Gräbermosaiken, als Darstellungen der hl. Jungfrau aus (21 fl.)! Sogar in der Darstellung zweier Victorien auf mehreren Terrak platten sieht er Maria oder die Kirche symbolisiert (74)! Und auf den Terrak .tafeln mit der bekannten Inschr. Sancta Maria adjuva nos soll die Rose im Felde wiederum Symbol der Jungfrau Maria und der Kirche sein, wogegen - man höre und staune! - Toulotte in den beiden Pfeilerchen zu beiden Seiten am Rand Petrus und Paulus sehe. "soutiens de l'Église" (75f.)! Da kann es denn nicht mehr wundernehmen, wenn unter IV, Les carreaux de terre cuite (67 ff.) auch Andeutungen vom Rosenkranz auf altchr. Denkm. nicht ganz abseits liegen und unter VI. Le bas-relief de Cherchell (128ft.) in der auf einer Hostienform (?) sich findenden Inschr.: hic (nämlich Christus, durch Monogr. mit aw bezeichnet) est flos campi et lilium das Wort campi = Mariae aufgefalst wird (132 fl.). Für den 2. Teil sind es nur wenige Stucke, die D. beibringen kann, als erstes eine arab. Medaille aus dem J. 1312 (155ff.), dazu einige spätere plastische Werke und Münzen. -Dess, Vermutung, dass an der Stelle, wo er die Inschr.platte mit den Namen der hll. Perpetua, Felicitas usw. fand (s. u. 467), deren Grab und Sanctuarium gewesen, hat sich nach seinen Mitteilungen an Héron de Villetosse bestätigt. Die Ausgrabungen ergaben eine kleine Kapelle (urspr. mit Mosaikboden), die Konfessio und eine kleine Absis sowie eine stattliche Anzahl Epitaphien, darunter als bedeutsamstes: Perpetuae filiae dulcissimae. — Ballu referiert S. 232ff. über die von Guénin ausgegrab, Basilika, erwähnt Münzen (S. 269. 4. Jahrh.) und Lampen (S. 270. 283 ff., 65 Stttck, davon 18 ungebraucht) chr. Zeit aus einem Industriequartier in Timgad, eine chr. Basilika ebda., die 12. dort gefundene (275f.), ein Gefäß mit Christusmonogr. und Inschr. (277). Abbildungen fehlen! - Zu Henschir-Pharaun oder El-Begueur, Dep. Constantine, an der Stelle der von Héron de Villefosse, s. JB. 26, 1340, bereits bekannt gemachten Inschriftplatte, fand Guénin eine kleine Basilika, deren Aufdeckung, Reste (bes. architektonische) und Anordnung er unter Beigabe trefflicher Abbildungen beschreibt (2. Hälfte des 4. Jahrb.s). In einiger Entfernung von diesem Bauwerk fand Héron de Villefosse im J 1878 einen Altarstein mit der Aufschrift: Memoria sancti Montani. — Monceaux: Bei Sheitla (Tunesien) wurde eine altebr. Lampenfabrik entdeckt. Die Modelle und Formen erinnern noch an die (runde) heidn. Gestaltung. Das erste der 6 kurz beschriebenen Stücke zeigt einen Hahn, Palmettenkranz und am Boden ABC. "C'est la première fois qu'on relève cette marque s, u. lampe afric." Cf. JB. 23, 1139 Hülsen, bez, der Lit, auch C. Wessely, Z. "kopt. Kunst" (Studien z. Palaeogr. und Papyruskunde IV, 1905, S. 110); ferner Dieterich AR. 1904. 524, Deubner ib. 1905, 157, Marucchi Not. d. sc., 5, S. 2, 1905, 113 (ABC-Inschr, aus S. Comodilla in Rom).

Deutschland. SchUz publiziert S. 21fl. aus dem Reihengrüberfeld auf dem Rosenberg bei Heilbronn ein interessantes Elfenb.dipt., dessen eine Tafel mit fünf konzentr. Kreisen und kleinen
Kreisornamenten geschmückt und dessen zweite Tafel in nur sehr
geringen Fragmenten erhalten ist (4. Jahrh.), sowie einen altehr.
liturg. Löffel mit der Aufschrift POSENNAVIVAS, dazu die verwandten Stücke.

Frankreich. Aus dem ersten Bande des prächtigen, auf 5 Bde. berechneten, für das geplante Corpus altchristlicher Sarkophage vorbildlichen Werkes Espérandieus kommen von den 835 Nummern bier nur 16 in Betracht, nämlich 7 sicher christliche: 1. No. 182 (Arles, Sark.fragm.: 3 Hebräer im Feuerofen; doch ist die mittlere der erhaltenen Figuren vermutlich nicht als dritter Jungling, sondern als Fullfigur oder als Gott-Vater aufzufassen, cf. G. Stuhlfauth. Un frammento di sarc, crist, del magazzino arch, com, a Roma, NBAC, 1897, 178ff.); 2. No. 226 (ib., geriefelter Sark., nur in Zeichnung erhalten: Pt. und Pl. an den Enden der Vorderwand, in der Mitte unter den Büsten der Ehegatten zwei Hirsche an den Paradiesesströmen); 3. No. 319 (Die. Sark.fragm. - nur um solche handelt es sich im folgenden -: Heilung der Blutflüssigen); 4. No. 321 (ib.: Heilung des Gichtbr.; die anderen Darstellungen nicht erkennbar); 5. No. 324 (ib.: Tobias, dem Fisch die Galle ausnehmend; Wunder zu Kana); 6. No. 333 (Valence: schlafender Kriegsknecht unter Christi Kreuz, cf. hierzu jetzt O. Schönewolf, s. u. S. 460; Martyrium Pauli); 7. No. 336 (ib.: Chr. zwei Kinder segnend); ferner 3 wahrscheinlich christliche (ohne bes. Bedeutung): 1. No. 48; 2. No. 187; 3. No. 334; sudann 3 vielleicht christliche: 1. No. 177; 2. No. 179; 3. No. 312; endlich 3 christianisierte Sark .: 1. No. 169 (Arles; an den Schmalseiten chr. Darstellungen: Speisung der Fünftausend, Hiob [?]); 2. No. 178 (ib.; chr. Inschr. aus d. J. 531 an der Rückseite); 3. No. 423 (Aps; im 9. Jahrh. christianisiert). - Maître sucht die ältesten baulichen Reste, die sich in Arles an den Namen "seines ersten Bischofs" knupfen, auf dem Montmajour (Grotte und unterirdische Basilika) und auf dem "Campo Santo der Provence", der ber. Nekropole von Aliscans, sowie die anderen fruhm, alichen kirchenbaul, Grundungen (St. Honoratus usw.), möglichst nach ihrem Selbstzeugnis, das nur ebenso schweigsam ist wie die Legende geschwätzig, zeitlich zu fixieren. Jene "Basilika" auf dem Montmajour ins 2. Jahrh. zu datieren, scheint uns aber fast ebenso unmöglich wie die Legende, welche die Honoratuskapelle auf dem Friedhof der bl. Jungfrau "encore vivante par Saint Trophime lui-même" (!) geweiht sein läst. Betr. des Friedhofs und seiner Denkmäler vgl. auch die hübsche geschichtsästhetische Betrachtung von Dvořák, JB. 23, 1112.

Italien mit Sizilien. Von den 9 kleinen sehr anmutigen und anschaulichen Essays (Christen in Pomp.; Pompejan. Wirtshausleben; Meisterwerke der Metalltechnik; Saxa loquuntur; Einiges über pomp. Wandkritzeleien und sonstige Inschr.; Leichenfunde; Handel und Gewerbe in Pomp.; Die Mosaiken; Das heutige Pompeji), die Kurths wissenschaftlich anspruchsloses Buchlein bilden und deren 6 erste im Kern bereits 1904 als Frucht zweier Besuche in Pomp. (1897 und 1898) im "Reichsboten" veröffentlicht wurden, beschäftigt uns hier nur der erste, in welchem mit gutem Optimismus die in

Wirklichkeit höchst fragwürdigen Zeugnisse für die Anwesenheit von Christen unter den Einwohnern der Stadt vorgeführt werden. verweisen den Verf. auf JB. 24, 1183 Nestle und speziell mit Bez. auf das sog. Urteil Salomos (11f.) jetzt auf H. Gresmann, Das sal. Urteil (Deutsche Rundschau 130, 212-228). S. 14, 1 l. durch st. nur. S. 46 und 47 scheint ein Stuck verloren zu sein! 83, 6 l. loquuntur st. loquuntes. Bez. d. Albergo d. Sole scheint dem Verf. nicht nur die Genealogie der Eigentumer, sondern auch das Genus von "albergo" selbst ein Geheimnis geblieben zu sein: S. 79 die Alb., S. 78 und 80 das Alb.! Wie kann man in einem solchen Buchlein solche "Druckfehler" stehen lassen! "Eines Abends vor dem Pranzo" (80) reimt sich auch nicht zusammen! - Spinazzola berichtet über die Reste einer bei Teano bloßgelegten halbkreis-förmigen Mauer aus ant. Material (röm, Inschr.platten) und die hinter ihr aufgedeckte Sark.grabstätte mit einem Mosaikbild (0,96 m breit, 0,57 m hoch), darstellend die Anbetung der 3 Weisen (Mad. mit Kind zw. 2 Bäumen, hinter der Mad. verm. Pt. und Pl.), dessen Entstehung mit Hilfe der ebenda gefund. und zugehör, Grabinschrr. (darunter eine datierte aus dem J. 370) sich in das Ende des 4. oder Anf. des 5. Jahrh, s bestimmen lässt, - Muñoz reproduziert und bespricht die bisher fast nicht beacht, Miniaturen: 1. Auferweckung des Lazarus, 2. Hieron., Augustin, Gregor d. Gr., und Inschrr. (Namen, deren im Messkanon gedacht wird; darüber: Quos Deo offerimus) auf der Ruckseite des Boëtiusdiptychons in Brescia, datiert die Bilder in den Anfang des 7. Jahrh.s und erkennt ihre Verwandtschaft mit den Miniaturen d. Wiener Gen., d. Cod. Sinopensis und Rossanensis. — Aus Orsis Bericht über seine Ausgrabungen 1905-1907 kommen bier in Betracht die Abschnitte: Modica (485), wo eine griech. Grabinschr. eines Κλώδιος Χρηστός etc. (christl.?) gefunden ist; 2. Nuove esplorazioni n. catacombe di s. Giov. (753-775); 3. Cimitero sub divo sopra le catac. di s. Giov. (775-778). Die Ausgrabungen in S. Giov. ergaben eine stattliche Anzahl von Inschrr. (griech. und lat., 44 Nummern), unter denen bes. genannt seien No. 17: vermerkt den Ankauf des Grabes seitens des Beigesetzten "a diaconu"; No. 19: bezeichnet den beigesetzten Joh. als μακαριας μνημης und χρηστιανος (in Epit. selten!); No. 33: gibt den Beruf der Toten, (Felici)tas, als navicularis an (sic! Die Angabe des Berufs ist in den Grabtituli äußerst selten!); No. 36: Doppelgrab eines Polychronios und einer Serapia πέπὶ τῷ κυρίω μου ἐπισχόπω Συραχοσίω" = nahe bei meinem hl. Bischof von Syrakus (Martianus?). Außerdem fand sich in ders. "Galleria del vescovo Siracusio" von S. Giov. an der Vorderwand eines Arcosoliums eine Kalksteinplatte mit sehr sorgfältig eingeritztem  $\frac{P}{A \mid \omega}$  in 2 konzentr. Kreisen und zwei, daneben eingeritzten, Barken, einer größeren und darunter einer kleineren, jede mit Vogelkopf und Fischschwanz gestaltet, wobei die Schnäbel der Vogelköpfe weit geöffnet sind und dem der oberen, größeren, Barke Pvorgesetzt ist (!). O. deutet das Monogr. als die symbol. Darstellung des eucharist. Brotes, fügt aber bei: "Per quanto non vi abbia dubbio su tale interpretazione, io non vedo chiaro il nesso fra la barca ["emblema d. lotte e d. burrasche, che deve superare il cristiano . ", 772], il pane e il dischetto; i simboli associati al pesce sono d'ordinario l'ancora, la navicella d. Chiesa portata da esso, od il vaso recato sul dorso [De Waal, Tierbilder in Verb. mit hl. Zeichen auf altchr. Monumenten in RQ. 1894, p. 260 e segg. . ]. Si tratta dunque di u. combinazione, rara, inusitata, di segni simbolici, di per sè tutti chiarissimi (7721).

y) Orient und Okzident gemeinsam Betreffendes.

Bauer, M., D. Bilderschmuck frühehr. Lampen. ID. Greifswald. 72. Greifswald, Abel. [d(e) W(aal) RQ. 21, Arch., 200f.; E. Josi NBAC. 13, 3431.]

— Birt, Th., D. Buchrolle in d. Kunst. Archäologisch-antiquar. Untersuchungen z. antiken Buchwesen. M. 190 Abb. X, 352. L., Teubner. suchingen z. antiken Bucuwesen. m. 180 Abb. A, 532. L., Teubert, M. 12. [R. Engelmann BphW. 1908, 717-723; K. K(rumbacher) BZ. 1908, 2261.; E. Pfuhl Z. Darstg. v. Buchrollen auf Grabrellefs, Jb. d. Kais. Deutsch. Arch. Inst. 22, 113-132, 12 Abb.: wichtige Hinweise, Ergzgn. u. Berichtiggn., wonach B.s These, dafs die Rolle in d. Rechten den Lesenwollenden (Momentbild), in d. Linken "den Gelesenhabenden" (Dauerbild) bedeute, nicht haltbar ist; E. Bethe DLZ. 28, 2472-2474; Th. Birt Buchwesen u. Bauwesen: Trajansäule u. delphische Schlangensäule, RbM. 1908, 39-57: Nachträge u. Nachweise zu s. Theorie.] - Cabrol, F., Dictionnaire d'arch. chr. et de liturgie, publice p. dom F. C. avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. T. I. A. XIX, 3274. Ill. P., Letouzey et Ané. [S. o. Tl. I S. 290.] — Catalano, M. C., L'arte crist. primit. (Corso fondam. di arch. cr. compil. su i più rec. autori ad uso d. scuole teol. d'Italia). Vol. II. Napoll, M. d'Auria. [Bd. I: s. JB. 24, 1186.]

— Chapot, V., La colonne torse et le décor en hélice dans l'art antique. 171. 208 Skizzen i. T. P., Leroux. [J. Strzygowski BZ. 1908, 638.] — Forrer, R., Reallexikon d. prähist., klass. u. frühehr. Altertümer. M., 3000 Abb. VIII, 943. B. u. St., Spemann. Geb. & 28. — Franchi de' Cavalieri, P., Della Furca e d. sua sostituzione alla croce n. diritto penale romano (NBAC. 13, 63—114). — Granetsen, W. de, Tabula circa verticem. Aggiunta alla nota "Intorno all' antico uso egiziano di raffigurare i defunti collocati avanti al loro sepolero" (Arch. d. Soc. rom. di storia patria 29). [Cf. JB. 26, 1345.] — Ders., Iuflussi ellenistici n. formazione d. tipo crist. dell' angelo annunziante (Scritti di storia, di filol. e d'arte, Roma, 15-37. 1 Tf.). [Engel auf e. Stofffragment aus Antinoë i. Mus. Guimet zu Paris, cf. J. Strzygowski BZ. 1908, 636f.] — Holl, K., D. Anteil d. Styliten am Aufkommen d. Bilderverehrg. (Philothesia. Paul Kleinert z. LXX. Geb.t. dargebr. (s. o. Tl. I, S. 289], 51-66). — Leclercq, H., Manuel d'arch. chr. depuis les origines jusqu'au VIIIe s. 2 Bde. 600, 682. 408 Abb. P., Letouzey et Ané. Fr. 22,80. [A. Boinet Bull. mon. 71, 402-404.] — Marucchi, O., Di u. copertura di mummia proveniente dalla necrop. di Antinoe ed ora n. museo egizio vaticano (Dissertazioni d. Ponif. Acc. Rom. di Archeol., S. 2, 9, 351-376. 1 Tf., 7 Abb.). -Monaci, A., La Palestina ed il labaro e le scult. dell' arco di Costantino (NBAC. 13, 55—61. 1 Abb.). — *Muñoz, A.*, Ancora sui sarc. d'Asia Minore e sulla datazione d. nimbo crocesegnato (NBAC. 13, 301—310). — Ders., Origini e svolgimento dell' arte cr. nei primi sec. secondo gli studi

recenti (RStSoT. 3, 923-944; 4, 1908, 15-46). [J. S(trzygowski)

546-549.1

Wenn man die Artikel "Mosaik" und "Engel" gelesen, hat man an Forrers Reallexikon, jedenfalls soweit es die frühehr. Altertumer mit umfalst, nicht nur genug, sondern es kann dann nur eine leichtfertige Anmalsung genannt werden, wenn F. überhaupt es wagte, dieselben lexikalisch mit zu bearbeiten. - Bauer hat die altchristl. Lampen unter dem Ges.punkt ihrer Diskusdarstellungen und Inschriften zum Gegenstand einer ID. gemacht, von der bis jetzt nur "Der Bilderkreis" Alten Testaments nebst § 1: Einleitung (bisherige zus.fassende Literatur und Persönliches), § 2: Die Fundorte, § 3: Material und Form vorliegen. So willkommen die Arbeit ist, so wäre es u. E. doch wünschenswert, wenn bei der Besprechung der Lampen mehr die Fragen nach der Chronologie, Provenienz, lokalen und (bez. der Bilder) künstlerischen Zusgehörigkeit mehr beachtet wären. - Schmidt erbringt den überzeugenden Nach-

weis, dass das chr. Fischsymbol (vgl. zuletzt JB. 26, 1351f.) in vorchristl. Religionsanschauungen seinen Ursprung hat, die letztlich an den Kusten und Inseln des sudl. Asiens (Indien) ihre Heimat haben. Es sist gewiss schon vorchristl. Glaube gewesen, von dem Fische, der den Sonnengott, den Seelenleiter, aus der Tiefe rettet, auch die Rettung der Gestorbenen zu erwarten. So wird das chr. Fischsymbol im letzten Grunde von ders. mythischen Gestalt herstammen, der wir in dem "großen Fische" der indischen Märchen, des Jona-Buches auf der einen, in dem Delphin des Arion und dem xivoc des Herakles auf der anderen Seite begegnet sind" (152). Sch.s Schrift ist auch wertvoll für die m.a.liche Jonas-Ikonographie hins, der Darstellung sowohl des Propheten wie des Ungeheuers. -Monaci, beobachtend, dass eine Reliefreihe am Konstantinsbogen zu Rom zur Verherrlichung des Sieges des Kaisers über Licinius und den Orient (323) speziell hinweise auf die Eroberung des bl. Landes, aber nirgends in den Reliefs das Labarum sich finde, erkennt hieraus und aus anderen Zeugnissen (Münzen usw.), daß das 312 eingeführte Lab, nicht gleich allgemeines Feldzeichen des gesamten, auch aus zahlr. Heiden bestehenden konstantin. Heeres gewesen, sondern zunächst nur der kais. Leibkavallerie, jedoch vorerst ohne Bildnis des Kaisers, welches erst späterhin zugleich mit dem seiner Söhne der Standarte beigefügt wurde. - Dem Labaron, seiner Entstehung, seiner Form und insbes. seinem Sinn gilt auch der größte Teil der ID. Schönewolfs (9-31). Doch läst sich auch nach seinen Ausführungen sowohl bez, des Labarums wie hins, der von ihm bespr. Darstellungsgruppe überhaupt nur sagen, was er S. 17 A. 1 schreibt: "Die Diskussion scheint noch nicht geschlossen." Jedenfalls wird sich das, was Sch. als "Ergebnis" seiner bisherigen Untersuchungen zus.fasst (41-43; Ablehnung des auf meist gall. Sark, dargest, Kreuzes mit dem vom Kranz umschloss. Chr.mon. und Begleitfiguren als symbol. Abbreviatur der Auferstehung Christi), auf seine Stichhaltigkeit erst prüfen lassen im Zus.balt mit den weiteren einschlägigen Darstellungen auf altchristl. Denkm., d. h. nach dem sehr erwarteten Erscheinen der übrigen Teile der Arbeit. Leider werden wir auf diese Aussicht nun verzichten müssen, nachdem der treffliche junge Gelehrte inzwischen in Kleinasien, reichster Hoffnungen und Plane voll, von einem raschen Tod hinweggerafft wurde. Anderseits wäre eine eigene Monogr. über das Labarum Konstantins von seinen ersten Anfängen bis zu seinen letzten Ausläufern unter umfassender Berticks, der Literatur wie der Quellen sehr erwünscht. Unter letzteren kommt auch in Betracht die von Strzygowski, Orient oder Rom (JB. 21, 1198) publizierte Holzskulptur aus Aegypten, die angeblich Konstantin als Verteidiger der von der Trinität beschützten Feste des Glaubens gegen die Barbaren vorführt und in der einer der Soldaten das Labarum trägt mit dem der Fahne eingestickten griech, Kreuze

(schon dieses Detail zeigt übrigens die Unmöglichkeit der Verbindung der Skulptur mit Konst.! S. überdies das Folgende!). - Mit einem anderen Bild, nämlich den mittelst der Furca Gerichteten, spielt diese Skulptur eine Rolle in der ausgez. Untersuchung Franchi de' Cavalieris, der die Hinrichtung mit der (Doppel-)Gabel anstatt der Kreuzignng als frühestens für das ansgehende 5. Jahrh. literarisch bezeugt und als frühestens um die Mitte dess. Jahrh. eingeführt nachweist. Darnach können auch die bildl. Darstellungen, in denen die neue Hinrichtungsweise sich findet: Josuarolle, Wiener Gen., die vorgen, Holzskulptur (für die Fr. de' C. unbegreiflicherweise, nur um der Strzygowskischen, an sich unbaltbaren Datierung ins 4. Jahrb. entgegenzukommen, eine Ausnahme machen möchte) und S. Maria Ant. (dieses Bild gehört ohnehin erst ins 8. Jahrh.). nicht vor der Mitte des 5. Jahrh. entstanden sein (90ff.): cf. bez. der Miniaturen G. Stuhlfauth, Die Engel in der altchristl. Kunst, 1897, S. 256, A. 5. - Muñoz vertritt die Ansicht, dass die Sarkophage der sog. kleinasiat. Gruppe, die Strzygowski nenerdings in Antiochia lokalisiert (s. o. S. 446f.), nicht notwendig im Osten entstanden sein müssen, da die Marmorsorte (v. Prokonnes) nichts beweist und da anderseits nachweisbar zahlreiche orient. Kunstler im Westen arbeiteten, ferner die ikonogr. und stilist. Entwickelung, so wenig wie für MA. und Neuzeit, für die altchr. Kunst in den Ländern des Ostens und Westens (von Syrien bis Spanien) als eine einheitliche und gleichen Schritt haltende angenommen werden durfe, dass daher das Berliner Chr. relief, das stilistisch nur im 4. Jahrh. gemeiselt sein könne, ohne Rücksicht auf den Kreuznimbus, dessen Verwendung vor dem 5. Jahrh, von Wilpert u. a. als unmöglich angesehen sei, nicht später als 4. Jahrh. datiert zu werden brauche. Demgegenüber möge sich M. merken, dass einstweilen nicht die stilist, sondern nur die sog, archäol. Kritik sichere Resultate für die Datierung altchr. Denkm. erschloß, während jene allein nur Verwirrung anstiftete (cf., um nur ein Beispiel zu nennen, eben jetzt die Untersuchung Franchi de' Cavalieris hinsichtlich der Wiener Genesis usw., s. o.), und sodann möge M. ein sicher datiertes Beispiel der Verwendung des Krenznimbus vor dem 5. Jahrh, nennen! Endlich: warum sollte die Entstehung des Berliner Reliefs stilistisch nicht möglich sein im 6. Jahrh., d. h. in der Zeit der Entstehung der (aus dem Osten stammenden) Damus el Karita-Reliefs in Karthago (s. o. S. 455) oder des Erzengels im Brit. Museum zu London? — Grüneisen zeigt jetzt, dass der quadr. Nimbus, das insigne viventium, "kein Heiligenschein, sondern einfach die Nachahmung der tabulae sein soll, auf die man Porträts zu malen pflegte. Die Fajum-Porträts bieten Belege genug dafür. Dies sagt auch Job. Diac., den man bisher immer als Zeugen für den Nimbus zitierte, ausdrücklich: Circa verticem vero tabnlae similitudinem. quod viventis insigne est, praeferens, non coronam." J. S(trzy-

gowski) BZ, 1908, 285. Demgegenüber vertritt Grisar in den röm. Konf, f. chr. Arch., NBAC, 13, 206 bzw. Anz. f. chr. Arch. XIX: RQ, 21, Arch., 206, gegen Grüneisen als Tatsache, dass nach dem Zeugnis des Joh. Diac., welches jener verwerfen will, Gregor d. Gr. auf einer Malerei im Kloster auf dem Coelius, die bei Lebzeiten des Papstes ausgeführt worden war (s. JB. 26, 1339), wirklich mit dem 4eckigen Nimbus dargest, war, und dass feruer Joh, diese Form des Nimbus als signum viventis bezeichnete. "Daher bleibt die Ansicht bestehen, dass der quadr. Nimbus am Ende des 6. Jahrh. in Gebrauch war". - Marucchis "monogr. Bearbeitung der von Guimet dem Vatikan geschenkten Mumie nimmt Stellung gegen die willkurlich chr. Ausdeutung, die ihr Wilpert (cf. JB. 26, 1345. 1351) geben wollte. Mit Recht verweist M. u. a. darauf, dass das Oranteumotiv an sich kein Grund für diesen Ursprung sei . . . Auch habe schon Clemeus Alex, den auf der Mumie befindl. Uräusfries mit der Sonnenscheibe χηραμοῦ δὲ ή φωλεοῦ ή βορβόρου άντάξιον genannt, man könne ihn also schwerlich an einer chr. Mumie von 451 erwarten. In Sachen des rechteckigen Nimbus, den Wilpert an diesem Mumienprorträt angebracht sehen wollte, schliefst sich M. der Meinung Grüneisens au, dass es sich im vorliegenden Falle um ein alltägl. Sepulkralmotiv handle . " J. S(trzygowski) BZ. 1908, 285f. — Wilpert vertritt in seinen Beiträgen usw. VI. Zum quadrat. Nimbus (1. Die Porträts des Papstes Zacharias und des Primicerius Theodotus iu S. Maria Ant. 2. Das Porträt in der Gruft des Oceanus. 3. Meine Tafel einer ägypt, Mumie) scharf seine Position, s. JB, 25, 1340 Wilpert, Appunti, und 25, 1351, und erweist in VII. die sog. Koustantin-Schale des Brit. Museums als eine moderne Fälschung. Dagegen ist Strzugowski mit Dalton, von dem er einen Brief abdruckt und der die Einwendungen W.s für unzutreffend erklärt, von der Echtheit der Schale ebenso vollkommen überzeugt als er mit W. de Grilneisen überzeugt ist von der Haltlosigkeit der Aufstellungen W.s bez, des quadrat, Nimbus und der Unzuverlässigkeit der W.schen Kopieen. - Das von Wilpert veröffentl. Marmorfragment aus S. Priscilla ist einziger Art, sofern es zum erstenmal unter den Grabdenkm, bei der Darstellung Noahs in der Arche ansdrücklich den Namen des Erzvaters nennt, W. datiert es ins 3. Jahrh. und erklärt den Typus der Darstellung für älter als auf den bek, Münzen von Apamea (bez, dieser s. auch u. S. 464f.). Baumstark fügt ergänzend hinzu, dals der eigeutl. oriental. asiat. Typus der Darstellung Noahs in der Arche (ein wirkliches Schiff mit zahlr. Insassen) vertreteu sei in eiuem Fresko von El-Kargeh (3. Jahrh.) und einer, durch ihn veröffentlichten, Ministur des Cod. Arabo 9 d. Bibl, des griech. Patriarchats zu Jerusalem, - Mit J. Strzygowski, BZ, 1908, 284f., s, auch o. Tl, I S, 342f., möchten wir unter Beachtung der durch Holls Studie gegebenen Ges, punkte deu gesamten Bestand an einschlägigen Denkm, betr. Styliten: Kaiserund Gigantensäulen, Eulogien (wie Menaskrüglein) u. dgl. untersucht haben. Schade, dafs H. die von Delehaye, cf. JB. 22, 1391 (l. Symeon st. Sim.), auf einer Grabschriftplatte aus S. Domit. in Rom (l) als höchst wahrscheinlich nachgewiesene Darstellung Symeons d. Ae. nicht kennt.

## 6) Epigraphik und Numismatik. (S. auch unter den vorangehenden Abschnitten.)

1. Orient. Abel, Fr. M., Document épigr. s. le patriarche Eustochios (RB NS. 4, 275.1. [S. u. Clermont-Ganneau.] — Bisc, N. A. Note s. quelques insor. chr. de Tégée (Bull. de corr. hell. 31, 378—381). [Behandet 3 bereits bek. Grabinschr.: 1. des Λίων ὁ Μαζαγάς (?) ἀνθορος (sic) γενάμενος ... (?), ma.lich (?); 2. "Le prêtre Samuel défend d'ouvrir le tombeau "avant qu'il y ait reposé pendant une année entière", 5. od. 6. Jahrh; 3. ἀγανίτ αίτος! Υαρθάμε[ος] ὑπὸς τῆς ἐανοτοῦ σαντρίας], wo d. Beigesetzte ders. Bischof Ophellmos v. Teges ist, welcher d. Konzil v. Chalcedon (451) heimotheta] — Bischof Ophellmos v. Teges ist, welcher d. Konzil v. Chalcedon (451) heimotheta] — Bischof Ophellmos v. Teges ist, welcher d. Konzil v. Chalcedon (451) heimotheta] — Bischof (Juneau contraction) (1900) (451) beiwohnte.] - Biondi, G., Inserr. coptes (ASAE. 8, 77-96, 161-183). 179 Nrn., teilweise datiert: d. älteste a. d. J. 446, teilw. frühm.a.lich (8./9, Jahrh.). S. o. Tl. I S. 19.] - Clermont-Ganneau, Ch., L'higoumène Elias et l'égl. de Saint-Théodore (Recueil d'arch. or. 8, 79f.). [Liest die v. Savignac u. Abel, JB. 25, 1353, veröfftl. Inschr. vom Türsturz e. Kirche d. hl. Theodor in Dschize Ηλιου Ονένου Τονγομε (?): Ηλιου Ονένου τοῦ nyouµ(ivov).] — Ders., Les insorr. de Qennesrin (Recueil d'arch. or. 3, 81—88). [Erläutert a. gr. bes. Abklatsche zwei v. Lucas, BZ. 1905, 55 ft., No. 88, 89 (s. JB. 25, 1333) veröffti. Insohr. aus d. alten Chalkis in Syrien.] - Ders., Le patriarche de Jérus. Eustochius (ib. 88-93, 148). [Liest u. erklärt eine v. Macalister, s. dens., u. Abel, s. o., veröfftl. Inschr. von e. Säulenstumpf in Ain Same, 25 km nordnordöstl. v. Jerus., mit d. Namen des i. J. 544 zum Patriarchen v. Jerus. ernannten Eustochius u. d. Kaisers Justinian a. d. J. 556/557.] — Macalister, R. A. St., Some new Inser, from Jerusalem a. its Neighbourhood (PEF, 234—239. 5 Abbgn. i. T.). [7 Inschr.fragm., 2. identisch mit d. v. Spyridonidis usw. veröfttl. bzw. bespr., s. o. S. 446; 5. identisch mit der Eustochiusinschr. zu 'Ain Sâmieh, s. Clermont-Ganneau; 7. Epitaph datiert nach d. Aera v. Eleutheropolis.] Nestle, Eb., Zu d. N2E-Minnen v. Apamea (ZAW. 1906, 169f.).
 Patton, W. R., The "Virgin" in the Inser. of Aberoius (RA., 4 S. 8, 1906, 93-96).
 Reinach, Th., Insert. d'Aphrodisias (Rev. d. études greeques 19, 1906, 79-150, 205-298).
 VIII. Insert. ohrét., 292ff, No. 203-221. Meist Epitaphien: No. 203 a. d. J. 550 n. Chr. (Grabsohr. eines Aristolaos u. e. Theodoreta); 214:  $\varphi\omega_S$   $\zeta\omega_R$ ; 215:  $\chi \varrho_I \sigma_I \sigma_I \sigma_I$  die Worte in d. Winkel e. Kreuzes verteilend (tib. d. magische Verwendg. dieser letzteren Formel in Verb. m. d. Kreuz auf Amuletten usw. d. byz. Epoche: 16.-17. Jahrh., auch abgekürzt: I),  $X\Sigma$ , N, K, vgl. auch W. Deonna, Talismans magiques trouvés dans l'île de Thasos, Rev. des ét. gr. 20, 364-382); 217: † XMI (v. R. aufgelöst: Magia Xquotov yervä?) gl. 20, 003-203, 211. ment e. διακονισσα, usw.] — Rocchi, A., L'epitafio di S. Abercio vescovo di Gerapoli in Frigia (Dissertazioni d. Pontif. Ace. Rom. di Arch., 2. S. 9, 241-350. 1 Tf.). — Selbst, Zu den No.E. Minzen v. Apames (Bibl.Z. 5, 257). — Seymour de Rieci. Inscriptions grecques et lat. de Syrle, copiées en 1700 (RA, 4. 8. 10, 231—294). Publiziert, mit Kommentar, die in e. Has.sammig. d. Kgl. Bibliothek im Hasg (72 C 19) and 2 Foliobl. kopierten Inschriften, die laut Vermerk des boll. Gelebrten Gispert Cuper (1644—1716) diesem v. d. belg. Konsul Gosche aus Aleppo zugeschickt wurden u., bisher nur v. Mommen beschtet, auch mehrere christl. (griech.) umfassen.] - Siebourg, M., Neue Goldblättchen mit griech. Aufschriften (AR. 10, 393—399). [Veröffti. 3 Goldblättchen, von denen das 3, aus Rom, verm. chr. Amulett mit d. Aufschrift: . . . τε αββα ο πατης σωσον ελέησον, cf. Mk. 14 sc, Rm. 81 s. Gal. 4 s.] — Vollgraff, W., Note s. u. inser. d'Argos (Bull. de Corr. hell. 31, 184). [Nach e. neuen Kople lautet d. Inschr.: + χοιμητήριον | Αραβάννας (sic!) ἀγο | ραστὸν + δ ἢγόρασεν Σολομών +. Cf. JB. 25, 1352 Clermont-Ganneau, Vente usw.]

Ueber die Aberciusinschr. handelt sehr eingehend Roccht: Uebersichtl. Darstellung der Literatur und Forschung (Proemio, 243-264); Kap. I. Autenticità d. frammento Lateran. (265-274); II. Dispos. e ricostruzione dell' Epitafio sulla stela (274-283); III. Commento dell' Epit. (283-325); IV. Estetica e autenticità dell' Epit. (325-337); V. S. Abercio vescovo di Gerapoli autore dell' Epit. (337-350). Aus der Untersuchung "risulta che non potendosi in nulla contradire alla tradizione, si debba prudentemente ritenere, che l'Iscrizione di Abercio, il cui frammento è nel Museo Lat., sia l'Epitafio di S. Abercio vescovo di Gerapoli, l'antica Geropoli, della Frigia Salutare, fiorito nel II sec. d. Chiesa" (350). Mit allem Deutschen steht R. in orthogr. Beziehung auf höchst gespanntem Fulse! — Nach Paton ist παρθένος άγνή (Z. 14) = Πίστις (Z. 12) und der Gebrauch des Wortes χρηστός (οίνος χρηστόν έχουσα, Z. 16) ein Ausdruck des christl. Bekenntnisses. - Selbst gibt Auskunft auf die von Nestle aufgeworfene Frage, warum in Schuster-Holzammer, Hdb. z. Bibl. Gesch., 6. Aufl., bearb. von J. Selbst und J. Schäfer, Fr., Herder, 1905, S. 105 die Unterschrift unter dem Bilde einer der bek. Apamea-Munzen Rom nenne, während der Text sie richtig Apamea zuweise, und warum ferner die Erklärung im Text NQE lese, während die Legende deutlich NEQ zeige.

Okzident. Afrika. Carcopino, J., U. mission arch. à AYa-Tounga (Tunisie) (MAH. 27, 23-64.
 I. Texti.). [Unter 44 Inschr. 2 chr. Epit. (No. 14, 15): fragmentiert, Kalkstein.] — Carlon, Cinquième annuaire d'epigr. afric., 1905—1906 (Recueil de la Soc. arch. de Constantine 1906, 201—267). — Héron de Villejosse, A., Insor. chr. de Carthage signalée p. le P. Detattre (SNAFr. Bull. 1851). — Ders., Insorr. d'Uchi majus sommuniquées p. M. A. Merlin (tb. 1514). [Bringt d. genauere Kopie d. von Delattre SNAFr. Bull. 2904. mitget. Grabschr. des Basilius fidelis usw. u. 2 weitere ebda. gefundene altchr. I.: 1. Derisor in pace; 2. Porfyrius in pace.] — Ders., Note de M. L. Poinssot s. u. insor. chr. d'Uchi majus (ib. 283f.). [Eulalia virgo usw.] — Ders., Insor. chr. de Carthage signalée p. M. Icard (ib. 313). [Annibal i(n pace) Aurelius i(n pace), vor beiden

Namen P.] — Dere., Inser. de Ksar-Soudan signalée p. le P. Delattre (ib. 1906, 1921). [Lat., Fragment. Grabstein e. Christin.] — Marucchi, O., Scavi di Cartagine (NBAC, 13, 331—334). [Bespricht 2 der bei d. Augrabgn. Delattres in dem Meidfa gen. Feld zu Karthago (s. o.) an Stelle d. ehem. Basilioa majorum zutage gekomm. Insehr. 1. Epitaph d. Tannonia Annibonia, 2. Epitaph e. Perpetus, die jedoch nach M. nicht mit d. Märtyrerin identisch s. kann.] — Monceaux, P., Origines de la

formule reliquiae appliquée aux reliques (SNAFr. Bnll. 285f.). — Derz., Plombs byz. et monnaies byz. de Carthage signalés p. ie R. P. Delattre (tb. 98f., 109—111, 159f., 245f., 311f., 326f.). [Stempel, griech. u. lat., wovon d. ältesten 6. Jahrh. Darnnter e. Biethnile m. Orantenbüste d. Madonna auf d. Vorders., Ridos. (Monogr.): δεστοχ βουβει. Die Münzen (246): 17. Jahrh.] — Ders., Insorr. de Mactaris signalées p. M. A. Merlin (tb. 1906, 154—157, 174—176). [7 lat. Epit., eins mit dem bisher in d. chr. Insohr. unbek. Namen Felicissima.] — Ders., Insorr. chr. de Tanisie signalées p. M. A. Merlin (tb. 230f.). [2 lat. Epit. a. Maktar (No. 1 enthält d. bisher in d. altchr. Epigraphik Afrikas unbek. Namen Fabricins u. d. ebenso neue Wendg. defunctus est, No. 2: 4. Jahrh.) u. 1 lat. Epit. a. Henchir Behaia.] — Ders., Insorr. du Kef communiquées p. M. A. Merlin (tb. 1907, 353—355). [3 altchr. 1. aus d. alten Sioca.] — Pillet, A., Scoperta di n. iser. rel, alla martire s. Perpetua ed al suoi compagni (NBAC. 13, 249—253). [Berichtet in e. Brief an O. Marucchi üb. die v. Delattre, s. o., in Karthago gef. Märtyrerinschr.: H(tc) sant marty(res) | + Saturus Satu(ralnus) | + Relocatus Secu(ndilus) | + Felicit(as) Per(pe)tina) Pas/|| | + Mailulus/||. Cf. P. J. Kirsch Anz. f. chr. Arch. XXI; RQ. 21, Arch., 214 u. dens. bez. d. früheren Ausgrabgo. Delattres in d. gleichen Region v. Mcidfa zu Karth. (JB. 26, 1343) ib. 1501.

v. Mcidia zu Karth. (JB. 26, 1343) ib. 150.]

Dalmatien. Buité, F., Iserr. di Petrus, arcivescovo di Salona (Bull. di arch. e storia daim. 1906, 153—175). — Ders., Iserr. ined. trovate n. macerie delle rovine di Salona (ib. 193—243). — Ders., L'iser. di S. Vincenzo martire Cesarangustano trov. a nord d. basilica urbana a Salona (ib. 246—256). [S. u. de Waal.] — Ders., Salona (Dalmazia) (NBAC. 13, 2487). [Notiert e. I., sopra un pilastrino quadrangolare": + SCS VINCENTIVS, ferner sechamal anf Banresten das Monogr. des Namens Petrus.] — W(aal), d(e), Z. Kult d. hl. Vinzenz v. Saragossa (RQ. 21, Arch., 135—138. 2 Abb.). [Bespr. den eben gen. kleinen Pilaster aus Salona mit Kreuz u. d. Inschr.: + SCS VINCENTIVS; 5.6, Jahrh. Er hat "als hermula r. u. l. Marmortafeln gehalten, die als Schranken in e. aedicula od. Kapelie dienten,

welche i. Norden d. Basilka stand u. dem hl. Vinzenz geweint war".]

Deutschland. Körber, Mainz [Röm. Skulpt. u. Inschr.] (Korr.bl. d. Westdeutsch. Ztschr. f. Gesch. u. Kunst 26, 103-107). [Publiziert Sp. 105f. d. (chr.) Grabschr. eines Gaereho(1?)dus.] — Ders., Mainz [Röm. u. frihm.a. Inschr.] (ib. 172-176). [2 chr. l.: 1. e. karol.; 2. e. altchr.: (requi)escit

bone memorius (sic) Landulfus . . VII.

Franken, Gallien und Angelsachsen. Amardel, G., Trois monnaies mérov. inédites (Rev. nnmism., 4. S. 11, 66—78). [Gef. in Narbonne, 6. Jahrli. Namen v. Fürsten, Kreuzeszeichen.] — Bordenax. F., Triens mérov. du monétaire Dedo et siliques franques (fb. 229—247). [7.—8. Jahrl.; kg. interessant weg. d. bildner. Zus.hangs mit Münzen byz. Kaiser d. 6. Jahrla.; Justins I. — Justinian.] — Cumont, G., Monnaies trouvées dans les gisements côtiers de la Panne (Flandre occid.) (Ann. de la Soc. d'arch. de Bruxelles 21, 73—79). [S. 77fl. angelsächs. Stücke d. 6.—7.]8. Jahrla. n. e. merow. Münze d. 7./8. Jahrla. Vgl. noch dens., Sceattas anglo-saxons trouvées à Namur, ib. 493 fl. — Loisne, A. M. de, Nécrop. gallo-romaine et franque de Liévin (SNAFr. Bull. 1906, 358—364). [Notiert e. Ansahl altchr. Münzen (Konstantins d. Gr. usw.). Les deux monnaies les pius intéress. sont deux tiers de son ou triens mérov. dits des monétaires."] — Prou, M. et S. Bougenot. Catal. d. deniers mérov. de la trouvaille de Bais (illie-et-Vilaine) (Kev. numism., 4. S. 11, 184—228, 362—396, 481 à 514. 8 Tf.). [338 Nrn., 7.—8. Jahrla., Legenden, Kreuzeszeichen versch. Art, No. 94 mit OA, usw.]

Italien. Bacct, A., Di alc. isorr. sepolor. nell' oratorio detto di S. Silvia in S. Saba (NBAC. 13, 15-53. Ill.). — Ders., Altre isorr. sepolor. rinven. n. chiesa di S. Saba (ib. 313-325). [Cf. Ausz. a. dess. Ref. in d.

43]

röm. Konf. f. chr. Arch. ib. 213, 216 bzw. Anz. f. chr. Arch. XIX: RQ. 21, Arch., 57f. XX: ib. 147. Zu S. Saba s. noch o. S. 448 Pesarini.]

— Bonavenia, G., La questione puramente archeologica e storico-archeologica n. controversia filomeniana. Roma. [Cf. dens. JB. 26, 1352.] — Gatti. G., Nottie di rec. trovamenti di ant. in Roma en. suburbio [Bull. com. 35, 202—231, 327—361). [Publiziert unt. zahlr. profanen einige chr. I.: S. 209. 217 ff. (Epitaph e. Saliustius Severianus a. d. J. 401, exceptor praefecti urbl = "notario, o stenografo, incericato di raccogliere gli atti e le sentenze del prefetto di Roma"), 329] — Ghisdanzoni, E., Di un sigillo rom. inedito (ib. 96—101. 2 Abb.). — Jubarn. Fi. L'inser. de Ste. Philomène (Et. 44, T. 111, 101—105). [Referiert ib. d. zw. Marucchi u. Bonavenia, s. dens., bestehende Kontroverse u. meint, wir stinden jetzt auf d. Status quo vor ibr — was doch wohl Täuschg, sein dürfte.] — Marucchi, O., Osservazioni arch. sulla isor. di S. Filomena (Miscellanea di storia ecclesiat. 2, 1904, 305—336). [H. Dichayel AB. 24, 1905, 120.] — Ders., Sorrento (NBAC. 13, 326—330). [Lat. Epitaph, stark fragm., 6. Jahrb.]

Spanien. Fita, F., Epigrafe visigótico de Barcelona (Bol. de la R. Acad. de la hist. 50, 143—149. 1 Abb. i. T.). [Altchr. Inschr platte mit Monogr. Chr. in e. Kranz zw. zwei Tauben u. d. Legende: Hic requiescit Magnus puer fidelis in pace qui vixit ann(os) III, darither Chr.mon, i. Kranz zw. 2 Tauben.] — M(arucchi), O., Barcellona (NBAC. 13, 247). [Veröftl. das vorgenannte Epitaph. Vgl. J. P. Kirsch Anz. f chr. Arob. XXI: RQ. 21,

Arch., 214.]

Afrika. Héron de Villefosse notiert eine von Delattre in dem Terrain Meidfa zu Karthago gef. chr. Inschr.: Generosa in pace puella (cf. JB. 26, 1340 Delattre). Dieser hat nun ebenda bei weiterer Nachgrabung eine stark zertrümmerte Grabplatte entdeckt "qui indiquait le lieu de la sépulture d. martyrs de Carthage, sainte Perpétue, sainte Félicité et leurs compagnons": Saturus, Saturninus, Revocatus und Secundulus. S. o. auch Pillet. Die Entdeckung bestätigt 1. die Passionsakten der Perpetua und Felicitas und fixiert 2. die Lage der Basilica Majorum "que Victor de Vite indique comme le lieu de sépulture de ces saints personnages". S. o. S. 456. - Monceaux stellt zusammen, was die liter, und epigr. Quellen Afrikas über den Gebrauch von "reliquiae" lehren: um die Mitte des 4. Jahrh. wurden die Reliquien in Afrika nomen oder nomina martyrum genannt. Zuvor gebrauchten die Heiden das Wort für die Leiche oder Asche des Verstorbenen. Gegen Ende des 4. Jahrh. verbinden die Christen mit ihm den Begriff der Reliquien.

Italien. Bacci datiert die Grabschrr. in der Unterkirche von S. Saba in die Wende des 6./7. Jahrh.s, erklärt das Erscheinen von Gräbern intra muros, sieht in dem alten Kloster von S. Saba eine Gründung lat., nicht griech. Mönche und gibt schließlich zu den einzelnen (7, durchweg lat.) Inschrr. (mit Mennig auf die Ziegeln oder den Kalk geschrieben) ausführl. Kommentar. — Ders. veröffentlicht weitere Inschrr. aus S. Saba: 1. Isorr. cr. antiche (28 Nummern). 2. Isorr. medioev. (10 Nummern). 3. Isorr. pagane (5 Nummern). — Ghislanzoni publiziert ein Siegel des röm. Thermenmuseums mit der Inschr.: Instei Tertulli v(iri) cılarissimi)

et Stefanillae Aemilianae c(larissimae) f(eminae) und abschliefsendem liegendem Palmzweig. Von dems. Inst. Tert. und seiner Frau Stef. Aem. ist nun seit langem ein 2. Siegel mit fast gleichem Wortlaut bekannt, das sich aber von ersterem dadurch sehr wesenllich unterscheidet, dass es unter den Inschrr. nicht nur die Palme, sondern auch Daniel zwischen zwei Löwen und an der Spitze der Inschr. ein Kreuz zeigt, also christl. Charakter. Gh. identifiziert den Inhaber mit einem Marcus Attius Insteius Tertullus aus dem Anf. des 4. Jahrh. und zieht aus der doppelten Form seines Siegels den Schluß, daß er in der Zeit der konstantin. Kriege und Siege zum Chr.tum übertat, zunächst also als Heide das Siegel des Thermenmuseums, dann als Christ das von Fabretti zuerst veröffentlichte gebrauchte.

3. Gemeinsames und Allgemeines. Bückeler, F., Gewöhnl. u. ungewöhnl. Schreibg. von νύριος (RhM., NF., 62, 154—156). [Berichtigt d. Lesg. e. v. Taramelli veröfftl. byz. I. aus Sardinien, cf. JB. 26, 1368, u. berührt die auf röm. u. griech, auch altehr. Trinkgefäsen hünfig begegnende Formel ple zeses (πίε, ζήσαις) u. dergl., auch PIE QVIRI = πιε ποριε usw.] — Cagnat, R. et M. Besnier, Revue d. publications épigr. relat. à l'antiquite rom. (RA., 4. S. 10, 347—368; 11, 351—368, 461—500). [In dieser sehr verdienstl. Zus.stellg. fehit es auch wieder nicht an ohr. Insohrr.] — Dieht, E., D. Signum (RhM., NF. 62, 390—420). — Traube, L., Nomina sacz. Versuch e. Gesch. d. ohr. Kürzung. (Quellen u. Untersuchgn. z. lat. Philol. d. MA.s. II. Bd.) X u. XII, 295. M., Beek. № 15. [S. o. Tl. I, S. 326/329 u. 350.]

Traubes Werk ist ein grundlegender Beitr. zur altchristl. Paläogr. und Epigraphik; es gibt die Entwickelung der Kurzungen für Deog, nogios, Indovs Xpidros (IH, IHS, XR, > etc.), deus, dominus, sanctus etc. K. Krumbacher AZBeil, No. 220, 369-372. 381-384. M. Manitius WklPh. 1908, 184-188. Das Werk kann in Einzelheiten ergänzt werden; als Ganzes fehlt ein Abschnitt tiber XMI, das nur in der kurzen Anm. S. 30 unter Hinweis "auf den geistreichen Versuch Smirnoffs", es aus אחד (ציפוסק פּוֹב) zu deuten (JB. 26, 1356f.), erwähnt wird. Vgl. ferner Eb. Nestle, Zu L. Traubes Nomina sacra, BZ. 1908, 481-484. K. K(rumbacher), ib. 672f. (druckt Bemerkungen von U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Th. Nöldeke u. a. ab). — In einem sehr gediegenen. bes. auch für die chr. Epigraphiker beachtenswerten Artikel handelt Diehl über das signum = Schlag- oder Rufname oder Kose- und Spitzname, vorzugsweise verwendet in den Kreisen der höheren Beamtenaristokratie, sodann bei den Mitgliedern von Collegia, aber frühzeitig auch schon bei den Christen, durchweg mit der Endung ins, seit Ende des 2., Anf. des 3. Jahrh,s in Gebrauch, im Genitiv oder Dativ voran- oder nachgestellt (statt qui et, worüber zu vgl. JB. 26, 1343 Leynaud and Kroll).

### b) Mittelalter. (Orient und Okzident.)

a) Zusammenfassendes und Aligemeines.

Anon., I principii costruttivi d. stile gotico (CC. 58, 1, 547-559; 2, 36-48; m., 1 principle obstructive d. stills gouldo (CC. 55, 1, 547-353; 2, 50-45; 4, 421-434. Ill.). [Legt a. gr. vorzügl. Sachkennthis eingehend d. system d. got. Bauweise dar.] — Bond, Fr., Gothic Architecture in England, an Analysis of the Origin a. Development of English Church Architecture fr. the Norman Conquest to the Dissolution of the Monasteries. XVII, 782. 1252 Ill. 49. Lo., Batsford, 1905. [R. de Lasteyrie Journal d. Savants 1908, 57-71; L. Serbat L'archit. goth. en Anglet. d'après l'ouvr. (L. M. P.) (Companies over de l'archit. goth. en Anglet. d'après l'ouvr. de M. Bond. Comparaison avec l'archit. normande, Bull. mon. 71, 490-534. III.] — Cohen, G., Gesch. d. Inszenierg. i. geistl. Schauspiele d. M.A.s in Frankreich. Verm. u. verb. Ausg. Ins Deutsche übertr. v. Const. Bauer. XV, 256. 8 Tr. L., W. Klinkhardt. & 10. [H. Schneegans D.L. 1908, 937—939. Z. frz. Ausg. vgl. noch außer der JB. 26, 1357 verz. Lit. A. 231—233. Z. IT. Aug. vgl. noch aulser der JB. Zo, 1351 verz. Lit. Lesort BC, 28, 102—106.] — Comprès arch. de France. LXXIIIe sas. tenue à Carcassonne et Perpignan en 1906 p. la Soc. franc. d'archéologie. LXIV, 723. III. P., Picard; Caen. Delesques. — Deleto, G., D. Charakter d. m.a.lichen Kunst (Intern. Wochensehr. 1, 839—844). — Freiburger Münsterblätter. Halbjahrssohr. f. d. Gesch. u. Kunst d. Freib. Mstrs. Hrg. v. Mstr. bau-Verein. 3. Jahrg. Fol. Fr., Herder. [F. Baumgarten Die Wasserspeier am Freib. Mstr., 1—28. III.; P. P. Albert Urkden. u. Regesten z. Gesch. d. Freib. Mstr., 1—28. III.; P. P. Albert Urkden. u. Teil d. Freib. Mstrs., 45—65. III. Kleine Mittign. u. Anzeigen 41—44, 78—88: K. Schuster Alte Opferstöcke l. Mstr.; H. Mayer Z. Gesch. d. Univ. kapelle l. Mstr.; F. Kempf Z. Baugesch. d. Mstrs. i. ersten Viertel d. XVIII. Jahrha; P. P. Albert Zu Hans Baldung-Griens Aufenthalt in Freiburg; J. Sauer D. neueste Lit. tib. d. Freib. Mstr.: bespr. F. Baumgarten D. Freib. Mstr., s. JB. 26, 1357, u. E. Burckhardt Hans Wydyz the Elder, The Burlington Mag. 11, 212—221.] — Frydrychovicz, R., Gesch. d. Cisterc. abtei Pelplin u. ihre Bau- u. Kunstdenkm. M. 109 Abb. XXVI, 638. Düsseldori, Schwann. & 15. — Gabelentr, H. v. d., D. kirchl. Kunst 1. ital. MA., ihre Bezhgn. zu Kultur u. Glaubenslehre. (Z. KG. d. Ausl, H. 55.) X, 305. Str., Heltz. & 14. [J. Strzygowski BZ. 1908, 285: "E. Zus. stellg., die i. Anfang d. achtziger Jahre befriedigt hätte; beute ist ihre Drucklegg. verwunderlich." Durchaus rickständig!] — Gossart, M.-G., La peinture de diableries à la fin du m.ā. Jérôme Bosch. Lesort BC, 28, 102-106. - Congrès arch. de France. LXXIIIº sess. neute ist inre Druckiegg. verwunderlien. Durchaus ruckstanung: Gossart, M.-G., La peinture de diableries à la fin du ma. Jerôme Bosch, le "faiseur de dyables" de Bois-le-Duc. 323. Ill. Lille, Impr. centr. du Nord. Fr. 10. — Grisary, H., S. J., L'oratorio di S. Lorenzo nell' ant. pal. del Laterano (C. 58, 1, 48—62. 7 Abb.). [3, (hins. 1. 2. cf. JB. 26, 1357 Grisar; i, tibr. s. o. S. 431) Il Sancta Sanctorum da Nicolò Ill. ai giorni nostri. 4. Interno dell' oratorio. 5. I dipinti sulle pareti dell'oratorio. 6. Il mosaico sopra l'altare.] — Grupp, G., Kulturgesch. d. MA.s. I. Bd. 2. vollst. neue Bearbeitg. M. 45 Ill. XI, 458. Pad., Schöningh. M 8,60. - Haendcke, B., Kleinasien u. Europa i. XII. Jahrh. E. baugesch. Studie (Deutsche Bauztg. 12, 541-544). ["Wertv. Beitrr. zu der Frage nach d. Einfl. d. Ostens a. d. Abendl. in d. Zeit d. Entstehg. d. Bauströmgn. d. MA.s. H. kommt zu d. Schlus: "In ganz Europa sind in d. ersten Hälfte d. 12. Jahrh.s deutliche Merkmale d. orient. Baukunst in Grundrifs, Aufbau u. Dekoration festzustellen." J. S(trzygowski) BZ. 1908, 296f.] — Hampel, J., Ujabb tanulmányok a honfoglalásikor emlékeiről (Neuere Untersuchgn. üb. d. Denkmäler d. ungarischen Landnahmezeit). 274. 116 Tf. Budapest, Akad. d. Wiss. [J. Strzygowski u. Géza Supka BZ. 1908, 645-654.] - Höfer, H., Kunsttopogr. d. vormal. Cisterc.-Abtei Altenberg im Dhiintale (StMBC. 28, 143-159, 367-378). [Forts. u. Schiuss. JB. 26, 1357.] — *Hoerschelmann, E. v.*, D. hl. Grotte (Sacro Speco) (D. chr. Kunst 3, 60-64, 89-96, 110-119. Ill.). [D. hl. Grotte b. Sublace, in

der nach Gregors d. Gr. Biogr. des hl, Benedikt dieser v. 15,-18, Lebensjahr hauste, mit der mittl. u. oberen Kirche wie in Assisi e. dreifaches Uebereinander, bildet "nicht nur e. Sanktuarium im relig., sond. auch im ktinstler. Sinne. V. 9. b. 15. Jahrh. läßt s. hier wie in e. Museum . . . d. Entfaltg. d. m alichen Kunst v. ihren primitiven Ausgängen b. z. Blütezeit d. Frühren. verfolgen." H. gibt eine farbenreiche Schilderg., zugleich v. d. Franzisk.-Kloster S. Coslmato mit ebenfalls kaum beachteten, denen des Sacro Specoverw. Fresken. Zum Ganzen of. I monasteri di Subisco 1905: JB. 25, 1358.] — Hoffmann, R., D. ehemal. Dominikanerkirche St. Blasius in Landshut (Beiträge z. Gesch., Topogr. u. Statistik d. Erzb. München u. Freising 10, 161—194). [1386 gewelth, seit 1802 (Aufhebg. d. Klosters) Universitäts-, jetzt Studlen- u. Garnisonskirche. Dreischiff. Basilika mit langem Chor. "D. Landshuter Klosterkirche ist d. vollkommene in Backstein umgesetzte Ebenbild d. Regensburger Dominikanerkircher (190). Fresken d. Müscheser Hofmalers Joh. Bapt. Zimmermann (1680 bls 1758) a. d. J. 1749, Gemälde d. 17. u. 18. Jahrha, Stukkaturen, Altäre, Dis 1768) a. d. J. 1749, Gemalde d. IV. u. 18. Janna, Stukkaturen, Altare, Grabdenkmäler.] — Humann, Gg., D. Bezhgn. d. Handschriftornamentik z. rom. Baukunst. Erläutert. 96 Fig. 1. T. (Stud. z. deutsch. KG. 86. H.) 99. Str., Heitz. & 6. [M. Kemmerich LZBI. 58, 1618; J. S(rzygouski) BZ. 1908, 2931 [] — Kemmerich, M., D. Irtihm. aliche Porträtmalerei in Deutschl. b. z. Mitte d. XIII. Jahrh.s. M. 38 Abb. VII. 167. M., Callwey. & 8. [Anon. StML. 73, 1081; J. S(trzygouski) LZBI. 58, 1062—1064. B. Maere RAChr. 50, 5. S. 3, 1991; W. Waetzold Mkl. 3, 77—80. Ferner s. o. TI. I S. 368.] — L. D., D. urspr. Willibrordus-Kirche in Echternach, die hentige Crysts. die sich unter dem Chor d. Resilike n. d. Schaetznuskan. heutige Crypta, die sich unter dem Chor d. Basilika u. d. Sebastianuskap. ausdehnt. Illustr. Gelegenheitsschrift z. feleri, Translation d. Gebeine d. hl. Willibrord aus d. Pfarrkirche in d. Basilika. 24. Luxemburg, Speck. — Lefèvre (d'Élampes), L. E., Les formules iconogr. de l'Agnus Del au XIIe s. Le tympan de Cahors (RAChr. 50, 5. S. 3, 255-263. Abb.). - Ders., Le symbolisme du portail mérid. (baie de gauche) de la cath. de Chartres (XIIIe s.) (lb. 100-107. Ill.). — Lethaby, W. R., Westminster Abbey. The King's Craftsmen. A Study of mediaeval Building. 383. Abbey, The King's Crattsmen. A Study of mediaeval Building. 383. 124 Abb. Lo., Duckworth a. Co., 1906. 12 sh. 6 d. [Anon. Ath. 1907, 1, 388 f.; Anon. Ac. 72, 34 f.; H. Bergner Kunstchr., NF. 19, 168.] — Lorenzen, V., Eglises à plan rayonnant en Danemark (RAChr. 50, 5. S. 3, 145—155. Ill.) — Male, E., D. kirchl. Kunst d. XIII. Jahrb.s in Frankreich. Studie üb. d. Ikonographie d. MA.s u. ihre Quellen. M. 127 Abb. i. T. u. 1 Lichtdr. tf. Deutsch v. L. Zuckermandel (Z. KG. d. Aust. 52). XIII, 441. Str., Heltz. & 20. [S. JB. 23, 1140.] — Ders., L'art chr. du m.ā. [leçon d'ouverture falte à la Sorbonne, le 8 déc. 1906] (Rev. bleue 79, 138—141 171—175) — Marr. V. Ausgraphen, u. Arbeiten in An iin Sommer. m.a. [lecon douverture latte a la Soroone, le 8 dec. 1905] (Rev. Dieue 13, 138—141, 171—175). — Marr, N., Ausgrabgn, u. Arbelten in Ani in Sommer 1906. Texte u. Forsohgn. tib. armenisch-grusin. Philologio. X, 64. XVII Tf., 18 Textabb. Petersb. [Th. Schmit BZ. 1908, 280—283.] — Mercier. E. Le, Monographie de l'égl. N.-D. de Louviers. XII, 216. 24 pl. Evreux, Hérissey, 1906. — Nicdling, A., Altäre i. rom. u. got. Stil m. zahlr. Detailzelchngn. 32 Licht- u. Farbendr.-Tf. 4. Aufl. 1V. Fol. B., Hefsling. In Mappe. A 40. — Ders., Kirchenmalereien i. rom, u. got. Stile. Vorbilder z. Ausschmückg. d. chr. Gotteshauses durch ornamentale u. archit. Malereien, wie Gewülbe, Wand- u. Sockel-Malereien, Teppichmuster, Fensterlaibgn. u. Unrahmgn. 2. Aufl. V. 28 Tf. Fol. Ebda. In Mappe 4. 48.

— Olbertz, H., D. Idee d. m.a.lichen Totentänze (Deutsche Gesch.blätter 8, 108-120). - Opfergelt, D. Doppelkirche zu Schwarz-Rheindorf (D. chr. Kunst 3, 241-251. Ill.). [Orientiert üb. d. Geschichte, Architektur u. Malerei dieser Perle roman. Kunst.] — Pfleiderer, R., Münsterbuch. D. Ulmer Mstr. in Vergangenh. u. Gegenw. M. 45 Abb. n. Origanfin. VIII, 230. Kl. 8°. Ulm, Ebner. Geb. & 3,50. [D. Koch ChrK. 49, 318f.] — Rudy, Ch., The Cathedrals of northern Spain. Their hist a their architecture, together with much of interest concerning the bishops, rulers, etc. 398.

Lo., Laurie, 1906. 6 sh. — Sanoner, G., La vie de Jésus-Chr. racontée p. les imagiers du m.ä. s. les portes d'égl. (RAChr. 50, 5. S. 3, 17—25, 156—163, 235—248, 310—225, 366—381. Ill.). [Forsetzgn., s. JB. 26, 1561—163, 245—248, 310—225, 366—381. Ill.). [Forsetzgn., s. JB. 26, 1561—163, 245—248, 310—225, 366—381. Ill.). [Forsetzgn., s. JB. 26, 1561—163, 249—164]. R. Light L

B., Springer. Geb. #40. [Wittle RQ. 21, Arch., 205—207.]

Rezensionen. Künstle, K., D. Kunst d. Klosters Reichenau usw.: 1906. [St. Beigel ThRev. 6, 156f.; Bergner Kunstchr, NF. 19, 315t.] — Mohrmann, K. u. Eichwede. F., German. Frithkunst. 1906. JB. 26, 1358. [J. L. Heiberg D. Denkm pfl. 9, 10—13. III.] — Monasteri di Subiaco, J. 2 Bde. 1906. JB. 26, 1358. [E. Modigitani Zischr. f. bild. Kunst. NF. 18, 279—283.] — Schmitt, Th., Kahrié-Djami. I. Hist. du monastère Khora. Architecture de la mosquée. Mosaïques des narthex. (Nachr. d. russ.-arch. Inst. XI.) V, 306. 3 Pl. 49. Dazu: Album. 92 Tf. Fol. Sofia. Impr. de l'Etat. In Komm. L., Harassowitz, 1906. #64. (Russ.) [S. JB. 26, 1358, wo d. Bibliogr. entsprechend zu berichtigen. Cf. E. Gerland AZBeil. No. 220, 372—374; O. Wulff. LZBI. 58, 1442—1446, 1476—1478. Vgl. auch d. Bemkg. J. Strzygowskis) BZ. 1908, 290 f., wonach auf Wuusch d. russ.-arch. Inst. d. Titel dahiu richtig zu stellen, daß. N. K. Kluge nicht nur 6 Tf. d. Werkes, sond. auch sämtl. Photogr. hergest. hat. Zu Kachrié-Dschaml vgl. tibr. noch JB. 25, 1361 Dieht; 26, 1364 Muñoz.] — Sommerfeld, E. v., D. Westbau d. Palastkap. Karls. d. Gr. zu Aachen u. s. Einwirkg. a. d. roman. Turmbau in Deutschl. Nebst ein Bemkgn. z. Entsteh.gesch. d. Kirchtfirme, Rep. 1906: JB. 26, 1404. [H. Rathgens Westdeutsche Ztschr. f. Gesch. u. Kunst 26, 51—62. 12 Textabb.: Gibt wertv. Berichtigge. bes. hins. d. Bedtg. d. Ascheuer Westbaus f. d. rom. Turmbau in Deutschl.]

Dehto: "Das MA. beginnt kg. dort, wo die griech.-röm. Kunst, auf ihrem eigenen Boden abgestorben, im Schofse fremden Volkstums in neue, abartende Entwickelungen eintritt . . . Es will etwas sagen, daß der 300 jähr, Zeitraum röm. Herrschaft in Germanien für die Erziebung der Unterworfenen nach der künstler. Seite völlig unfrachtbar blieb . . . Erst die um Jahrhunderte jüngere zweite Aussaat, die von der chr. Kirche unternommene, ging auf . . . Die Kunst des karol. Zeitalters ist nicht Wiederbelebung, nicht Renaissance, wofür man sie öfters ausgegeben hat (Elfenbeinplastik!?) . . . So ist denn nicht weniges von dem, was uns als neu und unantik entgegentritt, gar nicht germanische, sondern orientalische, dem Westen importierte Prägung . . . Die spezifisch m.a.liche Kunst hatte ihren Herd in Deutschland, Nordfrankreich,

Burgund; in Italien beteiligte sich an ihrer Hervorbringung nur die nördliche Hälfte der Halbinsel, Rom schon nicht mehr . . . National im eigentlichen Sinne ist indessen die Kunst des MA,s niemals geworden . . . Der Kirche verdankt die Kunst, dass sie nicht in Anarchie verfiel . . . Die m.a.liche Kunst ist der neuzeitl. ebenso therlegen in ihrer gewaltigen stillsierenden Potenz, wie unterwertig durch ihre Naturfernheit. Einen Augenblick, auf ihrer Höhe im 13. Jahrh., schien es, als wollte sie auch nach dieser Seite zur Freiheit durchdringen; dann aber sank sie in Konventionalismus zurück." In ihrer schöpferischen Ursprünglichkeit und bleibenden Bedeutung tritt sie uns entgegen in der Baukunst und in den Kleinkunsten. - Zwei für das Verständnis der m.a.lichen Kunst höchst bedeutsame und sich gegenseitig ergänzende franz. Werke liegen jetzt neu bearbeitet in deutscher Uebersetzung vor: Males von der Pariser Akademie preisgekröntes Werk "L'art rel, du XIIIe s. en France" und Cohens von der Brüsseler Akademie preisgekröntes Werk "Histoire de la mise en scène etc." Während M.s Werk an sich kunsthistorischen Interessen dient, ist das C.sche zunächst wohl kulturgeschichtlicher Art, aber dem Kunsthistoriker bieten sich nicht nur fast auf jeder Seite Beziehungen zur KG., d. b. Beziehungen und Parallelen des geistlichen Dramas zu den Gestalten und Darstellungen der bildenden Kunst dar, auch da, wo es sich bei der Beschreibung des geistlichen Schauspiels im MA. und zum Beginn der Neuzeit um die Schilderung der Dekorationen, der Maschinerie, des Ortes der Aufführung, der Schauspieler, der Kostüme usw. handelt, sondern diese Beziehung des C.schen Werkes zur KG. ist auch durch ein eigenes Kap.: Kunst und Mysterium (98-129) noch bes. betätigt. Verf. folgt im wesentlichen Male, "dem sichersten and angenehmsten Führer, den es geben kann" (119), stellt die Tatsache des Einflusses des geistlichen Schauspiels auf die Kunst fest aus zahlr. Einzelheiten, unter denen vielleicht am interessantesten das Titelbild der Sarum horae (Tf. VIII), wo die das neugeborene Chr.kind anbetenden Hirten und Hirtinnen mit dem Namen von Personen erhaltener Mysterien bezeichnet sind. "Damit haben wir also zum ersten Male einen unwiderleglichen Beweis vom Einfluß des Theaters auf die Kunst gefunden" (110). C. begnutgt sich aber nicht den Einflus des Mysteriums auf die Kunst festzustellen, er sucht ihn auch zu erklären (116 ff.): aus der erstaunlichen Plastik der Bühnenanweisungen, aus der dauernden Mitarbeit der Maler und zwar nicht der unbedeutendsten an der Organisation und Ausführung der Dekorationen und aus der starken Abhängigkeit der Kunstler von den Geistlichen wie aus dem starken Interesse der Kunstler selbst an dem Geschauten. Er weist aber zum Schluss dieser Ausführungen auch darauf hin, wie das Theater umgekehrt auch von der bildenden Kunst Anregungen erhielt. Der Einflus der Bühne und des Mysteriums auf die Kunst zeigt sich am stärksten vom Ende des 14. Jahrh.

an; am Ende des 14. und im 15. Jahrh. erfolgt ohnehin ein Aufblühen des religiösen Dramas (101). So bezieht sich der Nachweis des Einflusses der Bühne auf die Kunst bei C. in der Hauptsache auf Werke des 15. und 16. Jahrh.s, greift also stark in die Neuzeit herein. Ebenso greift C, gelegentlich über die Grenzen Frankreichs binüber, namentlich unter Bezugnahme auf Dürer, aber auch andere Kunstler, wie Rembrandt (23: R.s Radierung der 3 Könige mit dem Stern auf der Stange); wir verweisen hier den Vert, auf Wustmanns Artikel JB, 26, 1373. Warum in der sehr ausführl. Bibliographie (240-252), aber auch im gesamten Text jede Erwähnung und Berticksichtigung des Werkes von Rich. Heinzel, Beschreibung des geistlichen Schauspiels im deutschen MA. (Beitrr. zur Aesthetik. Hg. von Th. Lipps und R. M. Werner, IV), Hamb, und L. 1898, fehlt, ist unverständlich. S. 112, 16 v. o. l. tiburtina st. lib. und ebenda ellesp. st. elesp.; Z. 18 cimeria st. cimerra (über das Chorgestühl im Munster von Ulm vgl. jetzt R. Pfleiderers Munsterbuch [s. o. Bibliogr.]. S. 65ff.). S. 118 l. Heinr. VIII. st. VII. C.s Buch liest sich in der Uebersetzung Bauers leicht und gefällig, wenn auch das Deutsch manchmal anstößig ist, z. B. S. 22: Der Engel . ., der deswegen die drei Marien mit langen erstaunten Gesichtern ausfragt . . " Wir sagen: Kirche und Synagoge, nicht, wie die Franzosen: Synagoge und Kirche: Miniatur, nicht Miniature: Abälard, nicht Abailard (!). Man gewinnt aus derartigen Dingen zuweilen den Eindruck, dass der Uebersetzer nicht so sachkundig ist, wie er es sein sollte. -Kemmerichs Absicht, "mit der aus Unkenntnis oder Vorurteil entspringenden bisherigen Anschauung von der Porträtunfähigkeit des frühen MA.s endgültig aufzuräumen" (120), ist ihm im ersten Anlauf vortrefflich gelungen. Er verfolgt die Entwickelung der Porträtkunst in der Malerei (inkl. Wirkerei) vom karol. Zeitalter bis zum 13. Jahrh., konstatiert einen Höhepunkt zur Zeit Karls des Kahlen (46), unter Heinr. II. ihren Zenith (96), zwischen 1050 und 1150 einen Tiefstand (97, 135), alles in allem, "das das frühe deutsche MA, in den Fällen, in denen es malerische Porträts schaffen wollte, es auch konnte" (137). Ein Anhang mit dem Verzeichnis von über 350 m.a.lichen Porträts aus dem Gebiete der Malerei und Register schließen das gut illustrierte, vom Verleger sehr gediegen ausgestattete, dem Prinzregenten Luitpold, "dem allerhöchsten Beschützer und Förderer der Kunste", gewidmete Buch, dessen Verdienst, m.a.liches Neuland erschlossen zu haben, um seines mitunter etwas prätentiös gearteten Textes willen nicht geschmälert werden darf. 3, 16 l. auch st. euch. — Olbertz zeigt zunächst, wie wenig in Griechenland und Rom die dichterische Anschauung von dem Schreckhaften des Todes in der bildenden Kunst zum Ausdruck kommt, führt sodann die deutsch-m.a.liche Darstellung des Todes als eines abgemagerten Gespenstes zurück auf Apc. 67f. und bezeichnet als die Idee der im MA. zuerst auftretenden Totentänze: "Der Allbezwinger Tod beugt alles Irdische unbarmherzig unter das Zepter, das ihm nach dem Sundenfall des Menschen von der Gottheit verliehen ist" (116). Zum Thema "Totentanz" s. auch u. S. 523 Fehse, ferner JB. 26, 1358 Male, ib. 1364 Nägele. - Sanoners reichhaltige und lehrreiche, dazu gut illustrierte ikonographische Studie über das Leben Jesu in der m.a.lichen Kirchenportalplastik nähert sich dem Ende. Sie ist fortgeführt bis zur Erscheinung Jesu vor den Franen (Jesus vor Pil.; Geilselung; Dornenkrönung; Ecce homo; Jesu Gang nach Golgatha; Annagelung; J. am Kreuz: 1. Christus, 2. das Krenz, 3. Sonne und Mond, 4. Kirche und Synagoge, 5. die Engel, 6. Maria und Joh., 7. die Kriegsknechte, 8. die beiden Schächer: Abnahme vom Kreuz: Grablegung; descensio ad inferos; Anferstehung: 1. Besuch der hl. Frauen am Grabe, 2. Auferstehung; Pt. und Joh. am Grabe, Erscheinung vor den Marien). Dass manche interessante Beobachtung abfällt, wie z. B. dass die Veronikaszene in dem Rahmen der S,schen Abhandlung nicht erscheint, ist selbstverständlich. Anderseits hätte mehr und Richtigeres gegeben und gewonnen werden können bei besserer Kenntnisnahme von der vorhandenen Literatur, z. B. bei der Darstellung der Kreuzignng von Reil, JB. 24, 1187, oder der Auferstehung von Meyer-Speyer, ib. 23, 1177 usw. usw. Lefèvre sieht in dem stehenden (nicht sitzenden) Christus die Darstellung des Agnus Dei (entgegen der üblichen Deutung als Himmelfahrt) nach der Apc., deren Einflus auf die m.a.liche Symbolik betont wird, und erläutert seine Auffassung an den Portalskulpturen von Cahors (St. Stephan, 12. Jahrh.) u. Chartres (Kathedr., 13. Jahrh.). Zum Agnus Dei cf. JB. 24, 1188f. de Waal, bez. des im Schatze von Sancta Sanctorum erhaltenen H. Grisar, Archeologia degli "Agnus Dei", CC. 58, 2, 568-584, 3 Textf., und dens, in den röm. Konf. f. chr. Arch. NBAC. 13, 217f. bzw. Anz. f. chr. Arch. XXI: RQ. 21, Arch., 208f. - Der wieder überaus reichhaltige Band der 73. Tagung des Congrès arch. de France in Carcassonne und Perpignan bringt für alle Zweige der m.a.lichen Denkm.forschung Frankreichs neue Anregungen und neues Material: vor allem für die stidfranz, Architektur und Skulptur, aber auch für die Malerei (A. Boinet, Notice s. un évangéliaire de la bibl. de Perpignan, 534-551, ill.; 12. Jahrh.; höchst interessante Miniaturen), Numismatik, Glockenkunde, Ikonographie (P. Perdrizet, La Vierge des Escaldas en Cerdagne, 552-570, mit Abb.: Schutzmantelbild, 15. Jahrh.; P. fügt eine Liste von Bildern der Maria mit dem Schutzmantel in Frankr, und in Spanien bei. Vgl. dens. JB, 25, 1391). - Lorenzen macht mit einer, noch in 13 Kirchen erhalt., Gruppe dänischer Zentralbauten des 12. und 13. Jahrh. bekannt, deren in Europa teilw. einzigartige (z. B. strenge Betonnng des griech. Kreuzes bei der Kirche in Kallandborg) Grundrissanlage anfs be-

stimmteste, direkt oder indirekt (Verwandtschaft mit dem Aachener Münster usw.), nach dem Osten weist. - Schubert berührt S. 218 die von Seesselberg und Matthaei behandelte Frage bez. des kg. Ursprungs des frühm.a.lichen nordischen Kirchenbaus, cf. JB. 25. 1356f., und vermutet auf Grund eigener Wahrnehmung, dass der Sakralban der christl. Religion im Norden ebenso mit (einheim.) vorchristlicher Architektur etwas zu tun hat wie die Basilika des Stidens, dass wenigstens Baugewohnheiten nachgewirkt haben. - Seinem großen Tafelwerk über das Ulmer Münster (JB. 26, 1358) hat Pfleiderer das als Führer eingerichtete, mit unendl. Fleifs, ganzer Liebe und einzigartiger Sachkenntnis gearbeitete "Munsterbuch" folgen lassen. Fast läge es nahe, das Buch in die Abteilung "Kunststätten" einzureihen, nicht etwa, weil das Münster erst in unserer Zeit seine bauliche Vollendung gesehen - darum bleibt es doch "die großartigste Schöpfung des deutsch-m.a.lichen Bürgertums" (Lübke, 5) -, sondern vor allem weil es Einzelkunstwerke aller Art aus allen Jahrhunderten von seiner Entstehung (1377 Grundsteinlegung) bis zur Gegenwart enthält, darunter sehr vieles von hoher kg. Bedeutung (wir begegnen aus älterer Zeit z. B. den Namen Schongauer, Multscher, Syrlin [ber. Chorgestuhl, zu dessen Sibyllen vgl., was das Gegenständliche betrifft, jetzt G. Cohen, s. o., S. 112], Zeitblom u. a.). Den überaus reichen Stoff hat Verf. sehr übersichtlich gruppiert (I. Allgemeines. II. Baugeschichte. III, Das Hauptportal, IV, Das Innere des Münsters, V. Chor und Kapellen, VI. Sakristrei. VII. Die stidlichen Seitenschiffe, VIII, Reste alter Wandmalereien, IX. Die neuen Glasmal, und Statuen, sowie die Totenschilde im Langhaus. X. Besteigung des Hauptturms. XI. Rundgang ums Münster. XII. Münsterarchiv) und dadurch zugleich erreicht, das jede der zahllosen Einzelheiten als Glied des Ganzen zu ihrem vollen Rechte kam. Eine gute Inhaltsübersicht und ein vortreffliches Register tun das ihre zur rechten Erschließung des Büchleins und seines reichen Inhalts, und endlich hilft auch die schöne Ausstattung und der sehr wertvolle, bei aller Kleinheit der Abbildungen sehr klare Bilderschmuck dazu, ihm einen Ehrenplatz in der Münsterliteratur wie der kunstwiss, Monogr,literatur tiberhaupt zu sichern. In den (sehr beachtenswerten) Nachträgen und Berichtigungen (221 ff.) wäre einzufügen; S. 22, 8 v. u. l. alten st. alte. - Grisar setzt die mit wohlgelungenen Abbildungen illustr. Beschreibung der durch die Veröffentlichung des alten Schatzes neuerdings so bes. berühmt gewordenen ehem. päpstl. Palastkap. im Lateran fort, bespricht zunächst die Bronzeture des Eingangs (von Cencius Camerarius aus der Zeit Coelestins III., 1191-1198), sodann die schöne got, Innenarchitektur, Malereien und Mosaiken an Decke und Wänden (13. Jahrh.).

## B) Architektur.

Anon., D. Dom v. Lund (Achrk. 25, 28-31, 37-40. 1 Abb.). [Herrl. rom. Bau, 1145 geweiht.] — Bernoulli, R., D. rom. Portalarch, in d. Provence. 1906: JB. 26, 1361 [L.-H. Labande Bull. mon. 71, 602-610.] — Bousrez, L., Un fragment d'archit. carol. à Tours (Ba., 58-61. 1 Tf.). [In d. Ornamentik sehr charakteristisches Mauerwerk mit Fenster, dicht bei der Basilika d. hl. Martin.] — Bulletin mon. 71° Vol. 631. Ill. |Enthäit wiederum u. a. zahlr. u. bedeuts. Abhdign. z. Gesch. d. m.a.lichen frz. Kirchenbaus, die hier nicht i. einz. angeführt w. können.] - Casanova, A. F., La catedral de Tarragona (Bol. de la R. Ac. de la Hist. 5, 165-181. 12 Tf.). [12. Jahrh.] - Demaison, L., La cath. carol. de Reims et ses trans-[12. Jahrh.] — Demaison. L., La cath. carol. de Reims et ses transformations au XII es. (8a. 41-57). — Drouautt. R., L'indl. lombarde dans l'archit. rom. (ib. 210-229). — Groeschet, J., Santa Maria d. Roocelletta u. and. caiabr. Backsteinbauten (Ztschr. f. Bauwesen 57, 383-388. 7 Abb.). — Maitre, L., L'égl. carol. de St.-Philibert de Grandlieu devant la critique. 58. Ill. Nantes, Dugas. [L. C(loquet) RAChr. 50, 5. S. 3, 411. Cf. JB. 23, 1148 Brutails u. Maitre; ib. 26, 1361 C. de la Croix.] — Marty, A., L'hist. de N.-D. de Paris d'après les actempse dessins minist tableaux axés aux XVe, XVII e. XVIII e. estampes, dessins, miniat., tableaux exéc. aux XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXes. Fac-sim. d. originaux, acc. d'un résumé chron. et d'u. bibliogr. 93. III. 4°. P., 24 rue Doroo, 1906. — Mason, Ch., Romsay Abbey (The Reliquary a. III. Arch., NS., 13, 253—263. III.). ["The old abbey church at R. is a fine specimen of Norman architecture." | - Pacchioni, G., Variazioni di motivi romanici lombardi in alc. costruzioni montanare G., VARIZIONI di mouvi romanici monorui in aio. Costuzioni monismare dell' Emilia (A. 10, 124-130. Ill.). — Riebit, B., D. Dom zu Regensburg (AZBeil. No. 95, 153—156, 163—165). — Schulte, W., Gesch. d. Breslauer Domes u. s. Wiederherstellg. E. Studie. IV. 96. 14 Tf. Brsl., Aderholz. A. 2. [C. Gurlitt DLZ. 1908, 39; Adf. Franz LR. 33, 377f.; Chrys. Reisch HPBI. 140, 150—152.] — Wagner, H., Wiederherstg. d. Domes in Worms (Zuschr. f. Bauwesen 57, 365—384. 3 Tf., 17 Textabb.). — Wiegand, M. Wiederherstell, C. A. Bauwesen 57, 365—384. 3 Tf., 17 Textabb.). — Wiegand, M. Wiederherstell, G. A. Bauwesen 57, 365—384. 3 Tf., 17 Textabb.). — Wiegand, M. Wiegand, M. Wiederherstell, G. A. Bauwesen 57, 365—384. 3 Mr., 17 Textabb.). — Wiegand, M. Wiegand, Th., Handbals Grab. (S.-A. a. Bosporus. Mitt. d. deutschen Austügs-Vereins "G. Albert". 25. 10 Textabb.) ["Beim Suchen nach d. Grabe Hannibals am Golf v. Nikomedia fand man auf d. Handschirbair d. Fundamente e. wertv. byz. Kirche . . . Wertvoller als d. Kirche selbst mit ihrem interessanten Apsidenbau sind die auffallend streng symmetrisch verteilten Anbauten, zwei Narthices mit e. Säulenfassade u. je drei Kammern seitlich, wovon die östlichsten Apsiden u. ovale Anbauten haben ... Am Fusse d. Hügels wurde e. sehr ausgedehnte Kiosteranlage gefunden . W. nimmt an, es sei dies jenes Kloster, das nach den Acta Sanctorum i. J. 850 ein magister militiae Sergius gestiftet hatte. Ob damals nicht auch die Kirche entstanden ist?" J. Strzygowski BZ. 1908. 289.]

Drouault zeigt, dals ein Mittelpunkt des schon lange beobachteten langob. Einflusses auf die rom. Kunst in Frankreich Montpellier ist. — Zur weiteren Klärung seiner Streitfrage mit Strzygowski über die Bauzeit der Roccella (s. JB. 26, 1362) bringt Groeschel Hinweise auf verwandte Bauten in Frankreich und bes. auf andere Ziegelbauten in der Gegend der Roccella, fordert aber vor allem "genaue Aufnahmen und zuverlässige Altersbestimmungen des kleinasiat. Denkm.materials". — Riehls Aufsatz kommt in mancher Hinsicht einer gewissen Ebrenrettung des Regensburger Domes und seiner Bau- und Werkmeister gleich, sofern aus liebevoller Betrachtung des Ganzen wie der Details das, was man als,

teilweise unverstandene, Entlehnung oder als Verstoß gegen das System der Gotik tadeln zu müssen meinte, erkannt wird als planvolle oder bodenständige künstler. Feinheit und Eigenart.

y) Skulptur.

Anon., Sculptured norman Tympanum at St. Peter's, Rowlstone, Herefordshire m., Sculptured norman Tympanum at St. Peter's, Rowlstone, Herefordshire (The Reliquary a. III. Arch., NS., 13, 135. Abb.). (Chr. m. Kreuznimbus, in der v. 4 Engeln getrag, Aureole thronend.) — Birot, L'autel et l'égl. d'Avenas (Rhône) (SNAFr. Mém. 1906, 7. S. 6, 134—148. 2 Tf.). [Kirche u. Altar a. d. Ende d. 12. Jahrh., letzterer viel behandelt weg. sr. Inschr., nach welcher ein Ludovicus pius: Ludwig VII., die Kirche dem hl. Vinzenz tibergibt, u. wegen sr. Skulpturen: r. Seite: Uebergabe d. Kirche an d. gen. Hl., Vorders: Chr. in d. Aureole zw. d. 12 Ap., die in 2 Reihen tibereinander angeordnet sind; 1. S., obere Reihe: Verk. u. Darbrings. Mariae im Tempel, unt. Reihe: Geburt u. Tod Mariae (Marienkirche!). Der Alten het Sark form eripart en die alteh. Sark in avereill en den Sark in Altar hat Sark form, erinnert an die altehr, Sark, u. speziell an den Sark, in Atlain and Sark-inder and the atlant Sark in Gridale (8. Jahrh.).] — Börger, J., Grabdenkmäler i. Maingebiet v. Anf. d. XIV. Jahrh. b. z. Eintritt d. Renaiss. M. 33 Abb. auf 28 Tt. (Kg. Monographien. V.) 78. L., Hiersemann. M. 10, geb. M. 12. [J. Baum AZBeil. No. 141, 139 f.; A. Weese MkL. 3, 106 f.] — [Bricarelli, C., S. J.], I capolavori d. scoltura n. sec. XIII. (CC. 58, 2, 539—552; 4, 14-27). — Collingwood, V. G., Anglian a. anglodanish Sculpture in the North Riding of Yorkshire (The Yorkshire Journ. part 75, vol. 19. Leeds, 267-413. Ill.). [Bringt sämlt Grabsteine Journ. part 13, vol. 19. Leeds, 267-413. Ill.). [Bringt sämlt Grabsteine J. Strygoneski BZ. 1908, 294 f.] — Dibelius, Frz., D. ehernen Säulen d. Klosterkirche zu Korvei (Rep. 30, 14-26). [Weist sie, lang mitgeschleppten Irrtum berichtigend, als e. Werk d. Abtes Druthmar (1015-1046) nach, kann aber daraun eichts gewinnen f. d. Frage nach d. Vorbedingen, der unter Bernward v. Hildesheim (993-1022) in unvermittelter Blüte auftretenden sächs. Erzgielskunst Hillesheim. M. 3 Abb. i. T. u. 16 Tf. (Studien z. deutsch. KG. 81. H.) VIII, 152. Str., Heltz. & 8. [S. B. LZBI. 58, 838 I.] — Fastenau, J., D. rom. Steinplastik in Schwaben. M. 82 Abb. i. T. 91. Efslingen, Neft. & 4. — Filippini, Laura, Magister Paulus (A. 10, 116—123. III.). [D. Mstr., zu unterscheiden v. Paolo Taccone († ca. 1470), wirkte als Bildh. in Rom etwa seit 1380-1417, "un trecentesco in ritardo, ispiratosi all' arte di Toscana ma per nulla rinnovatore dell' arte rom."] — Fryer, A. C., The Church of St. George, Southacre (The Reliquary a. Ill. Arch., NS., 13, 124—126. 2 Abb.). [Interess. normann. Tautstein.] — Howcard, E., Pre-Norman Cross-Shaft at Sheffield (ib. 204—208. 5 Abb.). — Kermode, P. M. C., Manx Crosses; or, The Inscribed a. Sculptured Monuments of the Isle of Man fr. about the end of the Fifth to the beginning of the Tirtheenth Cent. Lo., Bemrose a. S. 63 sh. J. Ch. Cox The old Crosses of the Isle of Man, The Reliquary a. III. Arch., NS., 13, 227—232.] — Ottmann, Frz., D. rom. Skulpturen am Riesentor d. Wiener Stephanskirche (Jb. d. K. K. Zentralkomm. f. Erf. u. Erh. d. Kunst u. hist. Denkm. 1905, NF. 3, 2, 9—26. 1 Tf., 9 Abb. i. T.). [Versucht d. Wlener Portal a. d. Stil d. Bamberger Plastik v. Anf. d. XIII. Jahrh. abzuleiten.] — Perdrizet, P., Maria sponsa filii dei (RAChr. 50, 5. S. 3, 392—397). [Führt d. bedeuts. Nachweis, 1. dafs die v. P. Denis Jb. d. Ges. f. lothr. Gesch. u. Altert.kde. 1966, 255—269, m. Tf., veröffentliche, ikonogr. interessante Madonnenstatue (Marmor) in d. Kirche zu Maxéville b. Nancy mit dem, am Ring der Mutter spielenden, Chr.kind samt verw. Statuen die Mad. als Verlobte Christi darstellt, 2. dass diese Bildwerke Erzeugnisse lothring. Kunst aus d. 1. Hälfte d. 14. Jahrh.s sind.] - Sauermann, E., D. m.a. Tautstelne d. Prov. Schleswig-Holstein.

1904: JB. 24, 1199. [R. Verwilghen RAChr. 50, 5, 8, 3, 202—204. III.]

Smith, G. le Blanc, Some Dragonesque Forms on, a beneath, Fonts. (The Reliquary a, III. Arch., NS., 3, 217—227. 9 Abb.). — Walsdorf, E., Kirchlich figurale Bildh.arbeiten. Matr.werke christlicher Kunst d. MA.s. in Frankr. Gesammelt u. brsg. Gestaltliche Darstgn. v. Gott-Vater, Jesus Chr. u. d. hl. Jungfrau. D. zwölf Ap. Engelsgestalten. Reliets: Bibl. Szenen u. solche aus d. Leben d. Heiligen. 60 Lichtdr.tf. IV. 40, B., P., N.Y., Hessling.

[Bricarelli S. J.] gibt eine übersichtliche Darstellung der m.a.lichen Skulptur in ihrer höchsten Blüte nach ihrem ersten Auttreten (Frankr.: Picardie), ihren Hauptwerken, ihrem wesentlichen Inhalt (Endgericht, Marien- und Hll.leben) und ihrem vorbildlichen Charakter.

# d) Malerei und Wirkerei.

Agen, Boyer d', Les Peintures mur. du Palais d. Papes à Avignon (Les Arts n. Hoyer d'. Les Peintures mur. du Palais d. Papes à Avignon (Les Arts 6, No. 61, 17—28. Ill.). — Aubert, A., D. maler. Dekoration d. San Francesco-Kirche in Assisi. E. Beitr. z. Lösg. d. Cimabue-Frage. [A. d. Norweg. v. Cläre Grev. Mjöen.] (Kg. Monogr. VI.) M. 80 Abb. in Lichtdr. auf 69 Tf. 149. L., Hiersemann. Geb. M. 36. [F. Hermanis A. 10, 393f.; F. Wickhoff Kg. Anz. 40—43; W. v. Seidlütz, Cimabue in Assisi, Ztschr. f. bild. Kunst, Nf. 19, 1908, 39—42. Ill.] — Betsset, St., S. J., D. Glasgem. d. Kirche d. hl. Elisabeth zu Marburg (StML. 73, 263—262). — Hjörnbo, A. A., E. Beitr. z. Werdegang d. m. alichen Pergamenthandschriften (Ztschr. f. Bücherfr. 11, 2, 329—335. 9 Abb.). [Vertolgt an e. sehr lehrreichen m. alichen Bilderserie d. wichtigsten Stufen in d. Entstehg. d. m. alichen Pergamenths. v. d. Bereitg. d. Pergaments bis z. fertigen Zustand, in dem d. Hs. betrachtet u. gelesen wird.] — Bubert. P. Likh d. malichen Pergamenths. v. d. Bereitg. d. Pergaments bis z. fertigen Zustand, in dem d. Hs. betrachtet u. gelesen wird.] — Bubert, P., Ueb. ein, Werke d. Salzburger Buchmalerei d. XI. Jahrh.s (Kg. Jb. d. K. K. Zentralkomm. f. Erf. u. Erh. d. Kunst- u. hist. Denkm. 1, 29—60. Tf. VI—VII u. 24 Textabb.). — Caloseo, A. B., Gli affreschi d. grotta d. Salvatore presso Vsilerano (Arch. d. R. Soc. Rom. di Storia patria 30, 189—241. 10 Tf.). ["Diese in d. Provinz Rom aufgefund, Fresken stammen a. d. X.—XI. Jahrh. u. baben f. uns. Kreis Interesse als e. weitere Bestätigg. d. groisen orient, Stromes, der v. Süden her Rom überschwemmte. E. interess. Altardarstg. mit dem den Pokal an Petrus bzw. die Apostel darreichenden Christus hält sich ganz in d. bek. liturg. Typus. Hier u. in d. benachb. Grotta di S. Lorenzo kehrt Maria im Typus d. Biachernotissa benacio. Grotta di S. Lorenzo kentr maria in 17piu d. Biacnernoussa wieder. — Die Art d. Ausführg. d. Fresken in e. hoch oben angebrachten Wandstreifen erinnert an äg. Parallelen, wie Deir Abn Hennis u. Bawit. D. vorllegende Arbeit wird d. ikonogr. Werten durchaus gerecht. "J. S(trzygouski) BZ. 1908, 291; O. Marucchi NBAO. 13, 333f.: gibt als Bd. des, mir unzugängl., Archivio, in welchem C.s Abhdlg. erscheint, d. 29. an! — Chiappelli, A., Per la Madonna Rucellai (A. 10, 55-59. Ill.). [Betont d. Zus.hänge zw. d. Medaillonsfiguren i. Rahmen d. Mad. Ruc. in S. Maria Novella zu Florenz u. Bildern Cimabues, Bezhgn., welche d. Zuweisg. d. Mad. an Duccio ausschließen.] — Ciaccio, Lis., Appunti int. a. weing, d. man. an Buelon ausschinieren.]— Claccio, 128., Appliitti Int. miniatura bolognese d. sec. XIV. Pseudo Nicolò e Nicolò di Giacomo (ib. 105—115. Ill.). — Dehio, G., Historisches in d. Glasgemälden d. Strafsb. Ministers. D. Königsbilder (ZGO., NF. 22, 471—477). [Als Vorfrage erörtert D. d. Zeit d. Entstehg. d. Fenster. "Sie ist bisher durchweg falsch angesetzt worden. "Sie liegt "nicht vor 1275 u. nicht nach 1298, d. i. dem Jahr d. großen Brandes." Im übr. s. o. Tl. I S. 368.]— Deville, E., Les mss. de l'anc. bibl. de l'abb, de Bonport (Rev. d. biblioth.

17, 128—136. A suivre). [Forts. zu JB. 26, 1364.] — Dvořák, M., D. m.a.liohen Wandmalereien in Muggia Vecchia (Kg. Jb. d. K. K. Zentral-komm. f. Erf. u. Erf. d. Kunst. u. hist. Denkm., Beibl. f. Denkmajflege 1, 16-28. 7 Abb. i. T.). [Fresken teliw. d. 13., tellw. d. 14. Jahrh., ietztere Produkte e. venezian. Provinzialschule, in d. alten Kirchlein v. M. V. an d. Ostküste d. Adria mit altem Ambo u. Chorschranken, die mit typischen \_iongobard." dreigeteilten Flechtwerkbändern geschmückt sind.] - Gradmann, E., Friihgot. Wandmalerelen in d. ehem. Kap. zu Miinzdorf, OA. Münsingen (Württemb.) (AchrK. 25, 5-9. 1 Tf.). - Grüneisen, W. de, Studi iconogr. comparativi sulle pitture medioevali rom. (Arch. d. Soc. rom. di Storia patria 29, 1906, 443-525). - Haseloff, A., D. Glasgem. d. Elisabethkirche in Marburg. 21. 22 Tf. Gr. Fol. B., Spielmeyer. & 45. [J. Strzygowski DLZ. 28, 3240-3242.] — Hermanin, F., La grotta d. Angeli a Magliano Pecorareccio (Buli. d. Soc. Filol. Rom. 4, 1903, 45-55). [Kg. u. ikonogr. sehr wertv. Fresken (Chr. zw. Michael u. Gabr., Kindheit Jesu) a. d. 1. Hlft. d. 13. Jahrh.; Bened.kunst.] - Heures d'Anne de Bretagne. Reprod. réduite des 63 peint du ms. latin 9474 de la Bibl. nat. P., Leroux. [É. Mâle RC. 63, 210f.] — Jacobsen, E., Sienesische Meister d. Trecento in d. Gemgal. zu Siena. M. 55 Abb. aut Stenessene meister d. Frecento in d. cem.gai. zu Stena. 35 A00. auf 26 Tf. (Z. KG. d. Ausl. H. 51.) 56. Str., Heitz. M. 8. — Kemmerich, M., E. unbek. Kodex d. Vögeschen Malschule in Augsburg. E. Beitr. z. KG. d. 10. u. 11. Jahrh. (S.-A. a. Altbayr. Monatsschr., H. 3/4) 96. Ill. M., Kastner u. Caliwey. [Beissel L/Bl. 58, 1411f.] — Knöringer, D. Wandmalereien in d. Kirche zu Neckartailfingen. M. 3 Bild. (ChrK. 49, 13—16). [Alt u. n.t.liche Darstgn. "Gewiß ist's nicht zu viel gesagt, wenn e. kunstsinn. Besucher einst geschrieben hat, daß diese Gem. den ber. Wandmal. v. Burgfeiden in i. Art würdig an d. Seite treten."]— Labande, L.-H., Les miniaturistes avignonais et leurs œuvres (Gaz. d. Beaux-a., 3. Per. 37, 213-240, 289-305. Ill.). - Lauer, Ph., Credo en images de la Coli. Montfaucon à la Bibi. nat. (SNAFr. Bull, 152-158. 2 Textabb. Dazu F. Delaborde ib. 259). - Ders., Le tissu du tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle (ib. 165—168). [Hält d. sog. Elefantenstoff (Purpurseidenreste mit e. geiben Elefanten in e. Medaillon) Elefantenstoff (Parpurseidenreste mit e. geiben Elefanten in e. Medaillon).

1. byz. Arbeit d. 10. Jahrhs.] — Lessing, J., Wandteppiche d. M.A.s in Deutschl. 10. 30 Tf. Fol. B., Wasmuth. — Lutz, J., E. verschoil. Hdeschr. d. sog. Biblia pauperum (CB. 24, 249—255). — Menologio di Basilio II, II, (Cod. Vat. Gr. 1613). (Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi iussu Pii PP. X., consilio et opera curatorum bibliothecae Vatic. Vol. VIII.). 1: Testo. XXII, 125. II: Tavole [XV u. 433 'If. in Photot.]. Foi. Torino, Bocca. L. 400. [J. Strzygowski BZ. 16, 740f.] — Perdrizet, P., L'art symbolique du m.ä. à propos d. verrières de l'égl. St. É ienne à Mulhouse. Conférence donnée à la Soc. ind. de Mulh. (S.-A. a. d. Buil. de la Soc. ind. de Mulh., Mai.) 24. 2 Tf. L., C. Beck. J. 2. [P. Weber DLZ. 1998, 559—561.] — Rocke, D.. Ministures byz. du Codex Gertrudianus (SNAFr. Bull. 1996, 246—251). [Bespr. die 5, dem Pasiter Egberts v. Trier (975—993) in Cividale (cf. JB. 21, 1214 Haseloff u. Sauerland) später, d. 1. z. Zt., wo d. Psaiter l. Bes. Gertruds, der Gemahlin d. Polentifizeten Iziaslav Jaroslavitsch war, beigefügten "byz." mahlin d. Polentürsten Iziaslav Jaroslavitsch war, beigefügten "byz." Miniat.: 1. Anrufg. Petri durch d. Fürsten Jaropolk, Sohn d. Gertrud, u. s. Gemahiin Irene, 2. Chr. auf d. Thron krönt beide, 3. Geb. Chr., 4. Kreuzigg., 5. Maria thronend, mit Bezugn, a. die v. Kondakov ihnen gewidm. Untersuchg.: JB. 26, 1364. Die 1, Darstg. wurde v. diesem mit d. ber. sitzenden Bronzestatue d. Petrus in St. Peter zu Rom in Verb. gebracht!! — Speculum hum. salvationis. Krit. Ausgabe. Uebersetzg. v. Jean Mielot (1448). D. Quellen d. Speculums u. s. Bedtg. in d. Ikonographie, bes. in d. elsäss. Kunst d. XIV. Jahrh. mit d. Wiedergabe in Liebtdr. (140 Tr.) d. Schiettstadter Hs., ferner sämtl. alten Mülhauser Glasmalereien, sowie einiger Scheiben aus Colmar, Weißenburg usw. von J. Lutz u. P. Perdrizet. Bd. I. (Erster Tl.) XX, 99. Bd. II. (Erster Tl.) Tfln. 1-96. Fol. Mülhausen, E. Meininger, in Comm. L., C. Beck. In Subskr. # 48, sonst # 64. [S. o. Tl. I S. 433/435. Betr. d. alten Mülh. Glasmalereien s. o. Perdrizet noch besonders!] — [Dass., Franz. Ausg., Mulhouse, E. Meininger.] — Strzygowski, J., Kleinarmen. Miniaturnalerei. D. Miniaturen d. Tubinger Evangeliars. MA XIII, 1 vom J. 1113 bzw. 833 n. Chr. D. Almaturen d. T. dounger Evaluelars. A. A. 11. 1, vol. 3. 113 v. 335 n. c. 11. (Veröftlichen. d. Kgl. Universitätsbibl. sur Tübingen Bd. I. 17—43. Tr. VII—X: 2 Farben- u. 2 Lichtdr.tf. u. 12 Abb. i. T.) [Ders. BZ. 16, 741: Selbstanzeige; A. Baumstark MK. 1908, 223—227; L. Bréhier RA., 4. S. 10, 3461. Suida. W., Ale. quadri ital. primitivi n. gall. naz. di Budapest (A. 10, 178—183. Ill.). [Trecentobilder.] — Tietze, H., D. Handschriften d. Concordantia Caritatis d. Abtes Ulrich von Lilienfeld (Jb. d. K. K. Zentral-Komm, f. Erf. u. Erh. d. Kunst- u. hist. Denkm. 1905, NF. 3, 2, 29-64. 1 Tf., 18 Abb. i. T.) [Bebandelt, anknupfend an die JB. 24, 1194 gen. Studie, kg. u. ikonographisch die drei ihm bek. Hss. d. Conc. Carit.: die Originalbs. im Zisterz.stift Lilienfeld, nach 1351 geschr.; eine um 1410 bis 1420 entstandene Hs. in d. fürstl. Liechtensteinschen Bibl. in Wien u. eine 1420 entstandene fis. in d. durst. Liedenlensteinschen Bibl. in Weh u. eine Hs. d. Bibl. Nat. zu Parls a. d. J. 1471: "drei gute typische Beispiele f. drei Phasen d. Ministurmalerei in Oesterreich".] — Toesca, P., Di alc. ministori lombardi d. fine d. Trecento (A. 10, 184—196. Ill.). — Uspenskij. Th., L'Octateuque de la bibl. du Sérail à Constantinople. (Nachr. d. russ. arch. Inst. XII.) 255. 6 Tf. 4º. Dazu: L'Octat. du Sérail à Const. Album du XII. v. du Bull. de l'Inst. Arch. Russe à Const. 47 Liebtdr.tf. Querfol. Sofis, Impr. de l'État. In Komm. L., Harassowitz. (Russ.) [J. Strzygowski DLZ. 28, 2885—2888; Th. Schmitt BZ. 1908, 641—643.] - V., G., Z. Datierg. d. Chorfresken in d. Oberkirche zu Assisl (Rep. 30, 483-485). [Sieht in d. Bild v. Rom in d. Vierg. d. Oberkirche nicht e. Kirche (S. Maria in Aracoeli: Strzygowski), sond. d. Lateranpalast dargest.; das ihn schmückende Orsiniwappen weist auf d. Orsini-Papst Nikolaus III., 1277—1280.] — Waad, A. de, D. Orstorinu unter d. Kirche S. Maria in Via Lata (RQ. 21, Chr. Altert.kde., 1—6). [Erklärt a. gr. der unter dieser Kirche v. Cavazzi gefund. Darstgn. der beiden coelimontan. Märtyrer Paul u. Joh. (8. Jahrh., s. JB. 25, 1356) die Entstehg. d. Legende v. d. Gefangensch. Pauli d. Völkerapostels in d. heutigen Unterkirche v. S. Maria in Via Lata.] — Wischer-Becchi, E., Sopra un ciclo di affreschi d. Vecchio e Nuovo Testam. n. Badia di S. Pietro presso Ferentillo (Dissertazioni d. Pontif. Acc. Rom. di Arch., 2. S. 9, 197—221. 1 Tf., 1 Textf.). [12. Jahrh.]

Anhang. Anon., Z. Loreto-Frage. Das Gem. v. Gubbio (HPBI. 139, 514-521). — Chevatier, Ul., Notre-Dame de Lorette, ét. hist. s. l'authenticité de la Santa Casa. 520. P., Picard et fils. Fr. 7,50. [A. Baudrillart BC. 28, 147-150; A. Kröß ZkTh. 31, 109-117; G. Allmang. D. Sta. Casa v. Loretto u. d. neuere Geschichtstorschg, HJG. 28, 356 bis 366, 585-603.] — Ders., Un nouveau document en faveur de Lorette (MAH. 27, 323f.). — Faloci-Putignant, F., La s. Casa di Lorette cun affresco di Gubbio illustrato e commentato. 105. 48 Photogr. Roma, Desclée, Lefebvre et Cle. [A. F. RHE. 8, 458; G. Allmang HJG. 28, 600-606.]

Beissels Aufsatz enthält mehr als die Ueberschrift besagt: er fördert die Kenntnis der Baugeschichte der Elisabethkirche, erörtert die Entstehung des wahrscheinlich 1236 begonnenen, aber erst im 3. Viertel des 13. Jahrh.s vollendeten prächtigen Ehrensarges (Schreines) der Hl. und behandelt dann eingehend die alten figurierten Fenster, durchweg die Forschungen Haseloffs (s. o. Bibliogr.) ergänzend

oder auch bestätigend. - Gradmann macht bekannt mit einem Bilderzyklus, der, bisher völlig unbeachtet, nicht bedeutend genug, in seinem Bestand dauernd als Original, doch wohl wert ist der Wissenschaft in genauer Nachbildung erhalten zu bleiben. An Darstellungen bietet er die Anbetung der Könige, St. Georg den Drachen tötend. Michael mit der Seelenwage, St. Martin, die Apostel, Passionsszenen, das jungste Gericht. Entstanden Ende des 13., Anf. des 14. Jahrh, darf man diese Wandmalereien "mit einiger Sicherheit der Schule von Konstanz zuschreiben". - Bubert erweist das von Swarzenski (JB, 21, 1214; l. Sw.) der Regensb. Malerschule zugewiesene Perik buch des Kustos Berthold in der Bibl, des Bened. stiftes St. Peter in Salzburg sowie das von Sw. ebenfalls als Regensb, Arbeit erklärte Perik, buch Clm. 15713, Cim. 179 der Staatsbibl. München mit Hilfe zweier neuentdeckter Has: eines Evangeliars in der Stiftsbibl. zu Admont (Steiermark) und eines zweiten in der Univ.bibl, in Graz, als in Salzburg ausgeführte Arbeiten des gen. Berthold und seiner Schule. - Eine treffliche, gut illustr. Studie widmet Labande der bes. im 14. und 15. Jahrh. blubenden. in der Gesch. der franz. Primitiven wichtigen, stark von auswärt. Künstlern (aus Frankr. und Italien) getragenen avignones. Miniaturmalerei, die bis ins 12. Jahrh, zurtickreicht. - Lauer publiziert zwei kg. und ikonographisch höchst interessante Pergamenthlätter mit Miniaturen auf der Vorder- und Rückseite in drei Reihen übereinander und einzelnen Abteilungen dieser Reihen, das Credo darstellend, 13. Jahrh. Delaborde bemerkt noch, dass die vier Tafeln keine Sammlung von Bildern sind, sondern Vorzeichnungen (Entwurfe) für Fresken, höchst wahrsch, für die in der Kapelle der Maison-Dieu zu Joinville, Zur Sache s, auch u. S. 495 Kristeller. - Lutz konstatiert die Existenz einer bisher als verschollen angesehenen Biblia paup, in der herz, Bibliothek zu Wolfenbuttel, die besonderes Interesse verdient 1. weil sie den Namen "bibelia paup." trägt (aufgeschr. Ende des 15. Jahrh.; die Hs. selbst stammt aus dem 14. Jahrh.), 2. weil sie außer den 34 Bildergruppen der älteren Armenbibeln 4 weitere, sonst unbekannte hat; 3, weil sie kg. bes. Art zeigt (ital. - Giotto - Anklänge). - Strzugowski: Die Miniaturen dieses Evangeliars sind von Bedeutung als das fruheste sicher lokalisierte und datierte Beispiel jenes von Persien über Armenien nach Byzanz vordringenden Geschmackes, der dann überall giltig für die ornamentale Ausstattung von Hss. geworden ist. Das Kloster Drarsak in Kilikien, in dem das Tubinger Evangeliar geschrieben ist, muß ein Hauptstützpunkt der neuen Bewegung gewesen sein. es hat durch Jahrhunderte armen. Kirchen und Klöster mit Bilderhss. versorgt. Auf Grund der Typenvergleichung läst sich der rein orient. Charakter des Schmuckes deutlich nachweisen. charakteristisch sind die Initialornamente: es sind die typischen Knotenbuchstaben, die jedem Byzautinisten genau bekannt sind"

(Selbstanzeige). Baumstark weist in der höchst sachkundigen Besprechung noch hin auf den unverkennbaren, von Strz. weniger be-

tonten syr. Einschlag der Miniaturen.

Anhang. Zur Loretofrage. Msgr. Faloci-Pulignani behauptete in einem großen Freskogem, des Franziskanerklosters zu Gubbio bei Arezzo, das er in die 2. Hälfte des 14. Jahrh,s datierte, die Darstellung der Uebertragung des Hauses von Nazareth nach Loreto entdeckt zu haben. Anonymus erörtert aus Anlass dieser "Entdeckung" die Streitfrage betr. der "Echtheit" des "hl. Hauses" von Loreto. Chevalier erweist die Legende von der Uebertragung als Phantasie; das angebliche Dokument geht nach dems. ins 16. Jahrh, zurück, ist also hinfällig. Die Streitfrage findet ihr Ende durch den Brief Lapponis, Rassegna Gregor. 5, 1906, 541-548, welcher im Jahre 1895 das betr. Bild, als es noch weniger zerstört war, photographieren liefs. Darnach hat der Maler aus Gubbio, der im 15, und nicht im 14. Jahrh, wirkte, das Rosenwunder des hl. Franz dargestellt; dieser wird von Engeln der dargestellten Kirche, Portiuncula, vorgeführt, während andere Engel ihn auf das Erscheinen der Muttergottes aufmerksam machen. Zur Sache s. o. Tl. I S. 443/445f.

#### e) Kleinkunst und Inschriften.

Begleres, G. P., Το μολυβδόβουλλον του αυτοπράτορος της Τραπεζούντος Δαβίδ τοῦ Κομνηνοῦ (Journ. intern. d'arch, numism. 10, 113-156. 1 Tf. [, . . B. häit daran fest, dass d. Bild der Bulle den Kaiser David v. Trapezunt, nicht den Propheten David darstellt. Beachtenswert sind d. belgebrachten Materialien zur Ikonographie des Proteten David, zu den Titulaturen der Materialien zur Konographie des Profeten David, zu den Intulaturen der Kaiser v. Trapezunt u. der Metrik der Bulleninschriften (13-14siblige Trimeter)". K. K(rumbacher) BZ. 1908, 657.] — Beissel, St., S. J., D. gold. Marienbild d. Stiftskirche zu Essen (StML. 72, 400-415. 4 Abb. i. T.). — Belin, V., Slavianskais ikona sviathykh Kirilla i Methodita v bazilikie sv. Petra v. Rimie (D. slav. Ikone d. hll. Cyrillus u. Methodius in St. Peter zu Rom) (Bogoslovskiy Viestnik [Le Messager théolog.] 3, 1906, 361-377). — Λελτίον τῆς ἐν Δμυρῷ φιλαρχαίου ἐταιρείας Όθουος. Bd. 6. Athen, 1906. [K. K(rumbacher) BZ. 1908, 297: "D. neue Heft d. . . . kleinen Ztschr. bringt wieder mancherlei Material zu d. byz. Studien, bes. Inschrr.] - Boinet, A., Emaux et fonts baptismaux de l'égi. du Gault-la-Forêt (Marne) (SNAFr. Bull. 142-146. 3 Textabb.). [Die Emailtfln. sind wahrsch. Teile e. Reliquienkästehens (12. Jahrh.; Herkunft: "l'atelier de Godefroy de Claire"). Die roman, Taufsteine ders. Kirche (sie dienten "au baptême par immersion"!) zeigen nur architekton. Skulptur u. werden gleichfalls d. 12. Jahrh. zugewiesen.] — Cantarelli, L., Isorizioni biz. n. Sardegna (Bull. com. 238f.). [10./11. Jahrh.] — Chappée, J., Carrelage de l'abb. d'Asnières (RAChr. 50, 5. 8. 3, 289—296. Ill., 1 Farbtf.). [14. Jahrh.] Doublet, G., Le sceau de Jacques Grailler, évêque de Grasse (1389 à 1392) (Ba. 69-74. 1 Tf.). [Bild: Maria m. d. Christkind, darunter d. Bischof knieend, aufwärtsblickend u. betend; Umschrift: S(igillum) Jacobi Dei gracia ep(iscopi) Grassensis.] - Enlart, C., Inser. de l'égl. de Daumazan (SNAFr. Bull. 1906, 340—342). (Interessante lat. Versinsohr. (4 Verse in 6 Zeilen) a. d. J. 1156 in d. rom. Kirche zu Daum. (Ariège) in Frankr., tib. d. Versen steht in e. Reihe d. lat. Alphabet: A—V,

schliefsend m. e. Zeichen, das nach E eher = etc. als X bedeutet. Zum Schl. nennt d. Inschr. vor d. Abfassgs.jahr d. Jahr 1100 (= 1099): Kreuz-Schl. nennt d. Inschr. vor d. Abfassgs.jahr d. Jahr 1100 (= 1099): Kreuzzugsjahr.] — Jalabert, L., S. J., Inscriptions greeques et iat. de Syrie.

2º série. (Mél. de la Faculté orient. 2. 265—320). [Als chr. sind verzelehnet No. 92 (S. 296) u. No. 102 (S. 303). Z. 1. Relhe cf. JB. 26, 
1353 dens.] — Κωνταντοπονλος, Κ. Μ., Βνζαντ, μολεβδ. lv το "Εθν. 
Nομισμ. Μονστίφ "Αθηνών (Συνίχεια καὶ τίλος) (Journ. intern. d'arch. 
numism. 10. 47—112). [Cf. JB. 26, 1367. S. 75 ff. gibt K. ausgezeichnete Register zu d. ganzen Reihe: Personennamen, Aemter u. 
Würden, geogr. Namen, Köster, Kirchen, Kommerkia, ikonogr. Material, 
ndlijeb Zus stelle der anf d. Rullen überligt. Trimeter n. nclit Versel. Würden, geogr. Namen, Klöster, Kirchen, Kommerkia, ikonogr. Material, endlich Zusatellg. der auf d. Bullen überlief. Trimeter u. polit. Verse.] — Krumbacher, K., E. serbisch-byz. Verlobgs-riug (SAM. 1906, 421—451. IT.). [S. B. Kugéas Παναθήνειε 159, 73fl.; gibt krit. Beitrr. (nach Krumbacher BZ. 1908, 293); S. Papadimitriu, Protokoll d. 379. Sitzg. d. Kais. Odessaer Ges. f. Gesch. u. Attert. v. 30. Jan. 1907, 2—12 (russ.): ct. K. Krumbacher BZ. 1908, 65ft.; P. Lejay) RC., NS, 64, 246f.; W. Crönert DLZ. 1908, 2076f.; K. Dieterich BphW. 1908, 278f.] — Marquet & Vagseich Planue, by an stellite repr. saint Michel (SNAF). de Vasselot, Plaque byz. en stéatite repr. saint Michel (SNAFr. Bull 1906, 118t.). [Fragmentiert; 10. od. 11. Jahrh. Ueb. and. Specksteinreliefs of Schlumberger JB. 22, 1400.] — Ders., Bassin en cuivre décoré au buria. (ib. 394-400). [Bespr. e. neuerdings v. Louvre erworb. hüchst interessantes Kupferbecken äußerst seltener Art; die mit d. Grabstichel eingeritzte, 3 Verszeilen umfassende Inschr. u. 6 Darstgn. beziehen s. auf d. Ap. Thomas. 12. Jahrh., rhein.-flandr. Arbeit. 2 verwaudte Stücke i. Mus. d. Franziskaner zu Jerus. Abbg fehlt!] — Mayeux, A., Seeau d. Frères Prêcheurs de Carcassonne (b. 1907, 101-103). [13. Jahrb., Le sceau repré-sente la révélation de la mort de saint Dominique au Frère Gualé, prieur des Dominicains de Brescia . . . Mais cette vision n'est en réalité que la traduction mai comprise d'un symbole iconogr, d'origine byz, que nous gang d. MA.s.] — *Molins, A. E. de, Epigr.* catalana de la edad media. Inserr. sepuler. de los condes de Barcelona reyes de Aragon, reinas, infantas, etc. (Revista de archivos, bibl. y mus., Madrid, 3. S. 14, 1906, 289—300. Forts.; wird fortges.] — Monceaux, P., Seeau byz. de Carthage signalé p. le P. Delattre (SNAFr. Bull. 1906, 134). ["Il s'agit probablement de l'apo-éparque ou ancien préfet Paulos, dont le P. Del. avait déjà trouvé un sceau. Cf. L. Cantarelli Scoperte arch. in Italia e n. ant. prov. rom., Bull. com. 1906, 340—352.] — Ders, Objets eu plomb de Carthage sign. p. ie P. Delattre (ib. 322—324). [3 Amulette, wovon 2 u. 3 als Ohrringe dieuten u. (belde Exemplare sind gleich) auf d. Vorders. u. 3 als Ohrringe dieuten u. (beide Exemplare sind gleich) auf d. vorders. e. mit Tanika bekield. Figar u. die Legende COΔO/MON = Salomo, auf d. Rücks. e. Säulenhalle mit e. Vase (= Tempel Jerusalems) u. d. Legende CΦPAITICCOΛΟΜΟ/|/| = σφραγίς Σολρμω(νος) zeigen. Betr. Salomas als Wunderhl, auf Amuletten, jedoch stets als Reiter dargest, vgl. JB. 23, 1177 Perdrizet, zur ganzen Materle z. B. d. Art. Amulett, HRE. 3, 1. Bd., und jetzt vor allem G. Salzberger, D. Salomosage usw, s. o. Tl. I, S. 3/12f.] — Ders., Plombs byz. et monnales de Carthage sign. p. le

D. D. Legende (th. 35.1) (18 New No. 1. Vorders (in Monogra); Gergers. P. Delattre (ib. 351 f.). [4 Nrn., No. 1: Vorders. (in Monogr.): Georoxe βοηθεί, Rücks.: (Μα)νεικιώ βεστιτορί = Mauricio vestitori.] — Ders., Plombs byz. de Carthage signalés p. le R. P. Delattre (ib. 1907, 98 f., 109-111, 159f., 245f., 31if., 326f.). - Muñoz, A., Avori biz. n. collezione Dutuit al petit paiais di Parigi (Ausonia 2, 105—113. 5 Textabb.). ["E. Kasten jener Gruppe, die Graeven i. Jb. d. österr. Kaiserhauses XX zus.-

gestellt hat u. e. zweites Exemplar d. bek. Blacherniotissa bei Stroganov in Rom mit d. Inschr. + ALLONHC usw. Letztere fehlt, dafür sitzt d. Muttergottes unter e. Baldachin mit Heiligen-Medaillous zur Seite. M. schreibt beide Tf. d. byz. Kunst d. XI. Jahrh. zu als Erzeugnisse ders. Schule, aber v. verschieden temperamentvollen Händen ausgeführt." J. Struygowski BZ. 1908, 292t.] — Papadopulos Kerameus, A., Διορθωτικά είς χριστιανικός ἐπιγραφάς. 41—96 (Journ. d. Minist. d. Volksanfkl., NS. 11 u. 12, 1907, Abt. f. klass. Philol. 484—516). [E. K(urtz) BZ. 1908, 297: "Forts. der vor längerer Zeit . . beg. krit. Beitrr. zu versch., v. and. Forschera veröfitl. byz. Inschir. ] — Παπαγεώογιος, Π. Ν., Δύο μολυβ-δόβουλλα (BZ. 16, 562 f.). — Ders., Δύο είχονες ελεφαντοστέου (ivoire). (Μ. 1 Τf.) (lb. 564). [D. 1. Tf. (beide aus Nikomedien, jetzt Isiknid) zeigt d. hll. Joh. Theol. u. Paulos, die 2. im oberen Feld Maria mit d. Jesuskuaben, beide in adorierender Haltg., im unteren d. hll. Nikol., Elias u. Kosmas.) — Petrides, S., Sceau capitulaire de l'hôpital [de St.-Jean in Jerus.] (ÉO. 10, 42f.). [A. d. Ende d. 14. Jahrh.] — Ders., Sceau byz. à cire (ib. 83f.). — Ders., Sceaux byz. à cire (ib. 222). — Philipps, Cl., Two Limoges Plaques a. the maître de moulins (The Burl. Magaz. 12, 26-32. 2 Abb.). [1. Mariae Verk.; 2. Christi Geb.] — Piccirilli, P., Oreficeria mediev. a. mostra d'arte abruzzese. Opere sulmonesi d. sec. XIV attrib. ad un' antica scuola di Guardiagrele (A. 10, 138-143. 111.). Es handelt s. um 5 prächt. figurierte Vortragkreuze u. ihre künstler. Zuweisg. Als bes. Einzelht. sei hier notiert, dass auf d. ersten ib. d. Kruzifixus in got. Schrift (schwarzes Email) zu lesen ist: IPHS (sic!) Nazarenus etc. Ist d. Lesg. IPHS sicher? u. gibt es f. dessen Gebrauch (statt IIIS, wozu jetzt zu vgl. Traube, s. o. S. 468) weitere Beispiele? Im tibr. vgl. bez. d. gauzen Ausstellg. JB. 26, 1357 Colasanti u. Guarini. Pilloy, J., Note s. un vase funéraire carol. trouvé à Monceau-le-Neuf (Ba. 12-17. Abbg.)
 [D. Gefäß zeigt 3 Palmen (od. Pfaufedern?) u. d. Swastika-Kreuz.]
 Robert. E. des. Les sceaux du couvent et de quelques abbés de Saint-Pierremont. D. Bar-le-duc, Contant-Laguere. — Schneider, G., Civitalavinia (presso Velletri). Scoperta di antichità cr. (NBAC. 13, 241-242). — Siegl, K., D. ältesten chr. Grabdenkmäler in Eger (Mittign. d. 3, (Archiv.) Sektion d. K. K. Zentral-Komm. I. Erf. a. Erh. d. Kunst- u. hist. Denkm. 6, 235-241). [D. älteste Grabstein (des Miklas Walter v. Hof) ist a. d. J. 1386, der nächste (Nik. Püchelberger) a. d. J. 1396 usw. Zahlr. Deukm. sind zugrunde gegangen!] — Steindorff, G., D. Grabstein e. nubischen Bischofs (ZAeg. 44, 71-74. Abb.). [S. o. Tl. I S. 20.1

Ein Kabinettstück scharfsinniger Forschung und umfassender Erklärung ist Krumbachers, in vereinter Arbeit mit den Teilnehmern seines Seminars entstandene Abhandlung über einen ihm von Frdr. Schneider † in Mainz vorgelegten, jetzt in Münchener Privatbesitz befindlichen massiven Goldring mit Nielloinschrift auf runder Platte, der als Verlobungsring des Königs Stephan Radoslav Dukas von Serbien (1228—1232) und der Anna Komnena, Tochter des Kaisers Theodor Angelos Komnenos Dukas von Thessalonike (1216—1230), nachgewiesen wird und ein Unikum bildet unter allen bek. byz. Ringen 1. durch seine metrische Inschr.; 2. weil er ausdrücklich als Verlobungsring bezeichnet ist; 3. weil er mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht werden kann; 4. weil er zeitlich völlig sichergestellt wird. — Von den zahlreichen, in der 1. Hälfte des MA.s verfertigten thronenden Marienbildern aus edlem

Metall haben sich nur drei erhalten: zu Conques in Frankreich, Hildesheim und Essen. Letzterem, von unbekannter Herkunft, aus dem Ende des 10. oder Anfang des 11. Jahrh.s, 74 cm hoch, aus Lindenholz geschnitzt und mit 1/4 bis 3/4 mm dicken Platten aus feinstem Gold bedeckt, an den sog. Hodegetriatypus anschließend, itingst von dem Dusseldorfer Goldschmied Beumers jun, unter Aufsicht des rhein. Prov.konservators Clemen vorbildlich restauriert, widmet Beissel eine archäologisch und kulturgeschichtlich gleich gelehrte Abhandlung. - Die von Schneider publizierte Inschrift auf einem, im Fussboden der Kirche zu Civitalavina bei Velletri gelegenen, Architravstück weißen Marmors: . . Allettus fecit hoccopus. archipresbitero. Johs, ist von besonderem Interesse wegen des Kunstlernamens am Anfang: Vasallettus oder Basallettus, der an die berühmte, durch eine Reihe bedeutender Marmorwerke in Rom (z. B. den Osterlenchter in S. Paolo f. l. m., vgl. G. Stuhlfauth in H. G. Voigt, Adalbert von Prag. Ein Beitrag zur Geschichte des Mönchtums im 10. Jahrh., 1898, S. 327ff., dazu auch MGkK. 12, 314 A. 4), aber auch in Anagni und Viterbo bekannte röm. Künstlerfamilie erinnert. S. auch o. S. 454 dens.

# e) Neuzeit.

# a) Gesamtliteratur. (15.—18. Jahrhundert.)

sätze üb. Giotto, Fra Angelico, Fra Bartolommeo, Botticelli, Verroechio, Gaud. Ferrari, Juste d'Allemagne, Carpaccio, d. beiden Antonello da Messina, Tizian, Tiepolo, sodann Dürer; Kap. I. "L'äme siennoise" usw.] — Zeichngn. alter Mstr. 1. Kupferstichkab. d. K. Museen zu Berlin. Hrsg. v. d. Direktion. Lichtdrucke d. Reichsdruckerei. Lf. 18—22. Fol. B., Grote. Je & 15.

Nicht zus.hängende Geschichte, wohl aber die denkbar vornehmste und glänzendste Illustration zur Geschichte der europ. (deutschen, ital., franz., niederl., span., engl.) Malerei der Neuzeit vom 15. bis ins 19. Jahrh, sind die Galerien Europas aus dem Verlag und der Redaktion E. A. Seemanns in Leipzig, deren 2. Band im Berichtsjahr vollendet worden ist (cf. JB. 25, 1370; 26, 1373t.). Die neuen darin in den Originalfarben reproduzierten 100 Gemälde bilden ebensoviele Prachtstücke der Kunst, die zu immer neuer Bewunderung u. zu immer neuem Studium reizen. Es mag hier und da eins der Blätter weniger gut "getroffen" sein, was teilweise schon durch die Reduktion des Formates bedingt ist, im ganzen will es nach dieser Publikation originalgetreuer Nachbildungen schon jetzt nicht mehr begriffen werden, wie man Bilder in ihrer ganzen Eigenart und Bedeutung kennen lernen wollte ohne ihre Farben. Von dem Umfang des Gebotenen gibt eine Vorstellung die Tatsache, dass in den beiden Bänden (I und II) 140 versch, Meister, ohne die beiden, vorzüglich gelungenen, Proben klassisch-röm, Freskomalerei, Tf. 185, 186, und 17 versch. Galerienstädte (Amsterdam, Berlin, Dresden, Frankf, a. M., Kassel, Munchen, Rom, Mailand, Wien, Budapest, St. Petersburg usw.) vertreten sind. Jeder Tafel ist ein eigener, von dem sachkundigsten Verf. (Corr. Ricci, Swarzenski, A. P[hilippi], Selwyn Brinton, F. Hermanin, P. Vitry, W. Steenhoff, W. Cohen usw., um nur etliche Namen zu nennen) geschriebener Text beigegeben, jedem Hefte ein, öfter durch mehrere Nummern fortgesetzter, Aufsatz allgemeiner Art; wir notieren in dieser Beziehung aus den letzten Heften zu den im vorigen JB. gen. Artikeln noch G. Clausen, Malerische Probleme. Vortrr. in der R. Acad. zu London gehalten (H. 17, 19, 21-23, 25: 1. Ueber einige alte Meister. 2. Ueber Beleuchtung und Anordnung. 3. Ueber Farbe. 4. Tizian, Velazquez und Rembrandt. 5. Ueber Landschafts- und Freilichtmalerei, 6. Ueber Realismus und Impressionismus); W. Steenhoff, Das holl. Gruppenbild (H. 20, S. 153-160); L. Volkmann, Andrea Mantegna (H. 24, S. 185-192). Die gewaltige Leistung, die das monumentale Werk repräsentiert und deren Zustandekommen dem Organisationstalent, der Energie und der Fähigkeit des Verlegers das glänzendste Zeugnis ausstellt, verdient doppelte Anerkennung und Förderung, wenn man schließlich bedenkt, dass das Blatt inkl. Text und Beilagen nur vierzig Pfg. kostet. Es beginnt nun, wie E. A. Seemann "Zum Beschluß" des 2. Bandes mitteilt, eine neue Fortsetzung, "welche 1908 die Galerien von St. Petersburg (kais, Eremitage und kais, Akademie), Mailand (Brera, Museo Poldi-Pezzoli und Castello-Sforzesco) und München (kgl. Alte Pinak.) berücksichtigt. Diese Abteilung wird hundert Nummern umfassen, die in Heften von je fünf Blatt herauskommen sollen. Im Jahre 1909 sollen in weiteren hundert Nummern vornehmlich die überreichen Schätze der Florentin. Galerien (Uffizien, Pal. Pitti und Academie) zu heben versucht werden; die Platten hierzu liegen zum größten Teile vor." Es darf hier schon, beim Abschluß dieses JB., vermerkt werden, dass dieses große Programm für 1908 bereits verwirklicht ist, und das auch der 4. Band vielverheißend zu erscheinen begonnen hat.

### β) Früh- und Hochrenaissance. (15. und 16. Jahrhundert.)

Siiden (Italien und Spanien). Anon., Il "Beato" Angelleo da Fiesule (CC. 58, 1, 275-284). [Kurzer Ueberblick üb. d. Lebensgang d. "Seligen",] — Anon., D. Restauration v. "Leonardos Abendmahl" (Chrk. 49, 343 bis 346). — Berenson, B., North Ital. Painters of the Renaiss. 341. N.Y., bis 346). — Berenson, B., North Ital, Painters of the Renalss. 341. N.Y., Lo., Putnams suns. [F. Wickhoff Kg. Anz. 77.]. — Breviarium Grimant. [S. JB. 26, 1369: hier l. VII st. VIII.] Bd. VIII. — Brunelli, E., Un quadro di Antonello da Messina n. piano. di Palermo (A. 10. 13—17. Abb.). [Madonna, gemalt "circa il bienno 1474—1475-]. — Ders. Appunti s. storia d. pittura in Sardegna (b. 359—371. Iii.). [Pittori spagnuoli d. quattroc. in Sardegna. — Pietro Cavaro. — Giov. Muru.]. — Burger, F., Francesco Laurana. E. Studie z. ital. Quattrocentoskulptar. M. 37 Lichtdr.tf. u. 49 Abb. i. T. (Z. KG. d. Ausl. H. 50.) X, 178. Str., Heitz. M. 20. [Ad. Venturi A. 10, 472f.; C. v. Fabriczy Rep. 1998, 73—78.]. — Ders., D. Konfessionstabernakel Sixtus' IV. u. sein Meister (Jb. d. Kgl. Prauls Kunsta 28, 95—116, 150—167). [Der Matr ist Pietro Paolo de Preuis. Kunsts. 28, 95—116, 150—167). [Der Mstr. ist Pietro Paolo de Antonisio, "für d. Plastik Roms i. XV. Jahrh. dasseibe, was Verrocchio, was Ghirland. u. Perugino auf ihrem Gebiete ihrer Vaterstadt u. ihrer Zeit bedeuteten . . . Wir werden dadurch gezwungen, ihm unt. d. lokalröm. Künstlern d. Quattrocento d. Palme zuzuerkennen, die bis heute zw. Paoio Romano u. Andrea Bregno geteilt wurde". Z. Sache s. u. Giordani.] - Colasanti, A., Per la storia dell' arte n. Marche (A. 10, 409-422. Ill.). [14. Jahrh.: Guilelmo Veneziano, Jacobello Bonomo, Andrea da Bologna, Franc. Ghissi; 15. Jahrh.: Ant. da Fabriano, Vitt. Criveiii; 16. Jahrh.: Cola d'Amatrice.] - Durand-Gréville, E.-A., Vierge revendiquée pour Raphaël (SNAFr. Bull. 160-162). Es handelt s. um ein dem Perugino zugeschr. Bild: Madonna, d. Kind anbetend, mit d. Täufer u. e. Engel, des Staedelschen Inst. in Frankf. a. M.] — d'Essling. Études s. l'art de la gravure s. bols à Venise. Les livres à figures vénitiens de la fin du XVIs.

1 pp. T. l. Ouvrages imprimés de 1450 à 1490 et leurs éditions successives jusqu'à 1525. 509. Ill. P., Leelercq. Fr. 1,25. — Everett, H. E., Antoniazzo Romano (The Amer. Journ. of Arch., 2. S., 11, 279-306. 4 Tf. n. 3 Textt.) [Zus fassende Uebersicht üb. das, was sich v. d. Leben u. Schaffen d. bedtd, aber noch wenig bek. Mstrs. erhalten hat. Liste sr. Werke u. Bibliographie.] — Fabriczy, C. v., Giovanni Minelio, e. Paduaner Bildner v. Ausgang d. Quattrocento (Jb. d. Kgl. Preuls. Kunsts. 28, 53—89. III). — Ders., Brunelleschiana. Urkunden u. Forschgn. z. Biogr. d. Meisters (ib., Beiheft II, 1-84). — Gillet, L. Raphaël. (Maltres de l'art.) 188. 24 Phot. P., Libr. de l'art. Fr. 3.50. — Giordani, P., Studii s. scultura romana d. rinasc. (A. 10, 197—208, 263—275. III.). [Gian Cristoforo romano a Roma. — I bassoril. d. tabernacolo d.Sisto IV (zeigen direkte Kopie nach antiken Reliefs!). I. fibr. s. o. Burger.] - Hoerth, O., D. Abendmahl d. Leonardo

da Vinci. E. Beitr. z. Frage sr. künstler. Rekonstruktion. Mit 25 Abb. in Lichtdr. auf 23 Tafeln. 250. (Kg. Monogr. VIII.) L., Hiersemann. Geb. M. 20. [P. Schubring MK. 1908, 96f.] — Kaltab, W., Caravaggio (Jb. d. Kunsth. Samml. d. Allerh. Kaiserhauses 26, 272—292. 20 Textabb.). — Klaiber, H., Leonardostudien. (Z. KG. d. Ausl. H. 56). V. 144. Str., Heltz. M. 6. — Klassiker d. Kunst in Gesamtausgaben. 10. Bd.: Correggio. D. Matrs. Gem. in 196 Abb. Hrsg. v. Gg. Gronau. XLVIII, 175. St. u. L., Deutsche Verlags-Anstalt. Geb. M. 7. [P. Schubring Mkl. 3, 1081; K. Voll AZBell. No. 102, 222.] 11. Bd.: Donatello. D. Mstrs. Gem. in 277 Abb. Hrsg. v. P. Schubring. Ebda. Geb. M. 8. [B. LZBl. 58, 1584f.; R. Corvegh Mkl. 3, 205—207; Fritz Burger AZBel. 1908, No. 16. 127.] — Kneller. C. A., S. J., Raffaelse Dispotta (SiML. 1908, No. 16, 127.] — Kneller, C. A., S. J., Raffaels Disputa (StML. 72, 281—298), — Konstantinowa, Al., D. Entwickelg, d. Madonnentypus bei Leonardo da Vinci, M. 10 Lichtdr.tf. (Z. KG, d. Ausl. H.54) 1II, 55. Str., Heitz. M. 6. — Kristeller, P., Marcantons Bezhga. zu Raftael (Jb. d. Kgl. Preuls. Kunsts. 28, 199—229. Ill.). — Künstler-Monographten. In Verb. m. and. hrsg. v. H. Knackfuß. Bielefold u. L., Velhagen & Klasing. XXXIII. Rosenberg, Adf., Leon. da Vinci. 2. Aufl. 140. 128 Abb. & 3. LXXXV: Max Wingenroth, Angelico da Fiesole. M. 109 Abb. n. Gem. u. Zeichngn. 124. 1906. M 4. [S. o. S. 485 Sauer.] LXXXVII: Fritz Knapp. Derei, M. 110 Abb. n. Gem. u. Zeichngn. 134. 44. [P. Schubring DLZ. 28, 1889 f.; F. Burger Monatab. f. Kunstwiss. 1908, 221 – 223.] XC. Derei, Andrea del Sarto. M. 122 Abb. n. Gem. u. Zeichngn. 139. 44. [P. Landau Monatab. f. Kunstwiss. 1908, 468 f.] — Lupatelli, A., Les della Robbia céramistes des XVe et XVIe s. Rome, Desclée, Letebyre et Co., 1906. - Moschetti, A., Il parziale ricupero di un capolavoro di Guldo Mazzoni (A. 10, 1-12, III.) Publiziert die jetzt i. Mus. zu Padua geborgenen Trümmer einer 1489 f. die 1807 niedergelegte Kirche Sant'Antonio di Castello in Venedig vollendeten Pietă mit urspr. acht Fig. in bemalter Terrakotta v. Guido Mazzoni; d. Chr.kopf ist e. Wunderwerk d. Kunst.] — Müntz, E., Raphaël, sa vie, son œuvre et son temps. 2. Auf. 391. 187 Abb. 49. P., Hachette et Co., 1906. — Pastor, L., Gesch. d. Päpste seit d. Ausg. d. MAs. 4. Bd. Gesch. d. Päpste i. Zeitalter d. Ren. d. Glebensanster, v. d. Webl. Leox X. b. 2. Tode Klepens VII. XIVI. u. d. Glaubensspalig., v. d. Wahl Leos X. b. z. Tode Klemens VII. XLVI, 798. Fr., Herder. & 15. [S. o. Tl. I S. 590. Zu dem Wenigen, was P. v. d. künstler. Bewegung in diesem Bd. sagt (Michelang. u. Raffael), cf. F. Kunster, Bewegang in diesem Bd. sagt (anonemag. u. Kanaci), ci. F. Wickhoff Kg. Anz. 52f.] — Pellatti, F., Bartolomeus Rubeus e un trittico firmato d. cattedr. di Acqui (A. 10, 401—408. Ill.). — Rolfs, W., Franz Laurana. 2 Tle. XVI, 455 u. IV. m. 82 Lichtdrif. Fol. B., Bong. M. 36. [A. Venturi A. 10, 473f.; C. v. Fabriczy Rep. 1908, 286—292.] — Rusconi, J. A., Sandro Bottleelli. 210. Ill. Bergamo. Ist. it. d'arti graf. L. 7. Sanpere y Miquel, S., Los Cuatrocentistas Catalanos. Historia de la Pintura en Cataluña en el siglo XV. 2 Bde. M. 205 Abb. VII, 315; CI, 284. Barcelona, Libr., L'Avenç", 1906. Pes. 18. [S. o. S. 485 Sauer. Jolles Neue Beitrr. z. Gesch. d. burgund, Kunst, AZBell. No. 167, 349f.; A. L. Mayer MK. 1908, 97—99.] — Schubring, P., D. Plastik Slenas i. Quattrocento. M. 143 Abb. V. 256. B., Grote. M. 8. [F. Knapp DLZ. 1908, 2021f.; F. Wickhoff Kg. Anz. 47f.: warum regelim. Quattsicy-rocento?] — Scidilit. W. v. La vergine d. Rocce di Leon. da Vinci (A. 10, 321—329. Ill.). [Erweist d. Pariser (Louvre-Exemplar als d. Original (spätestens entstanden 1491-1494, möglichenfalls schon 1478-1482), d. Londoner als Kopie Giov. Ambr. Predas. | - Serra, L., L'educazione artist. d. Domenichino (ib. 346-358. Ill.). — Strutt, E., Fra Fil. Lippi. 226. Lo., Bell, 1906. — Suida, W., D. Spätwerke d. Bartolommee Suardi, gen. Bramantino. M. 11 Tf. u. 64 Textabb. (Jb. d. Kunsth. Sammign. d. Allerh. Kaiserh. 26, 293-372.) — Vasari, G., Vasari on Technique.

Being the Introd. to the three Arts of Design, Archit, Sculpt., a. Painting, prefixed to Vasaris "Lite of the most excellent Painters, Sculptors a Architects". Now for the first time transl, into English by Louisa S. Macletose. Edited with Introd. a. Notes by G. B. Brown. With num. Illustr. 328. Lo., Denta. Co. — Ders., Renalssancens ypperste kunstnere. Levne dstegninger og skildringer of Masaccio, Donatello, Fil. Lippi, Dom. Ghirlandaio, Botticelli, Verrocchio, Perugino, Signorelli, Leon, da Vinci. Raffael, Michelang, og Tizian. Forste gang udgivne i aaret 1550. Oversatte og forsynede med korrigerende noter af E. Rasmussen. 278. 49. Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 12. — Venturi, Ad., Gian Franc. de' Maineri da Parma pittore e miniatore (A. 10, 33-40, 148f. Ill.). [Macht mehrere Werke des zu Lebzeilen mit Recht sehr geschätzten Mstrs. d. Frühren. bekannt.] — Ders., Donatello a Padova (ib. 276—235. Ill.). — Ders., Collaboratori di Donatello nell' altare del Santo (ib. 436—445. Ill.). — Venturi. Lion.. Le origini d. pittura veneziana. 1300—1500. Opera premiata dal R. Ist. Veneto di Scienze, Lett. e Arti. 427. 120 Ill. Fol. Venedig, Ist. Veneto di Arti graf. L. 30. [W. v. Scidlitz DLZ. 28, 2852—2855; L. Brosch AZBeil. 1908, No. 11, 85f.; G. Frizzoni A. 10, 461—466. Ill.; P. Toesca RSt. 24, 3. S. 6, 430—433.] — Wurm. A., Meister n. Schülerarbeit in Fra Angelicos Werk. M. 3 Lichtdr.tt. (Z. K. G. d. Ansl. H. 53.) Ill., 54. Str., Heltz. & 4. — Zottmann, L., D. Kunst v., El Greco" (D. chr. Kunst 3, 66f., 79—88, 104—110, 186—192, 213—216, 221—239. Ill.).

Michelang elo-Literatur. Burger, F., Studien zu M. M. 6 Lichtdr.f. u. 7 Autot. (Z. KG. d. Ausl. H. 49) 44. Str., Heitz. & 3. — Frey, K., Michelangiolo Buonarrotti, s. Leben u. s. Werke. Bd. I. Michelangiolos Jngendjahre—Quellen u. Forschgn. zu s. Gesch. u. Kunst. 345 u. 147. B., Curtius. & 20. geb. & 23 u. 25. — Ders., D. Handzeichngn. des Michelangiolo Buonarrott. 1. Lig. Fol. B., Bard. & 6. [Erscheint in 30 Lign.] — Gava, J., M. s relig. Glaubensbekenntnis (HPBI. 140, 81.—93, 175—186). — Great, J., M. s relig. Glaubensbekenntnis (HPBI. 140, 81.—93, 175—186). — Grenier, A., U. Piettà\* inconnne de Michel-Ange à Palestrina (Gaz. des Beaux-a. 3. Per. 37, 177—194. Ill.). [Im Pal. Barberini zu Palestrina, unvollendet, bisher unbeachtet.] — Groner, A., D. Capitani d. Medicigräber Ms. (Achr.K. 25, 45—49). — Ders., D. Plan v. M. s Sixtinadecke (D. chr. Kunst. 3, H. 4 Beil., If., H. 5 Beil., I.—III, 137—142, 176—185). ["Erst wenn wir d. Plan d. Decke in sich u. i. Ansehl. an d. Miteren Wandhistorien erfaist haben, begreifen wir d. Anlage u. Idee d. Sixtinafresken."] — Jacobsen, E., D. Handzeichngm. Ms zu d. Sixtina-Fresken. Krit. Bemerkgn. z. ersten Anhang v. Steinmann, D. Sixt. Kap. II JB. 26, 1373 (Rep. 30, 389—398, 490—500). — Köhler, W., Neuere Lit. th. d. Entstehnuggsgesch. v. M. s. Medleikap. (Kg. Anz. 90—109). [Gibt weniger e. krit. Auseinandersetzg. mit d. Lit. als e. sebiständ. Behölg. d. Themas selber unter Berücks. d. Lit.] — Reymond. M., Michel-Ange. Biogr. crit. (Les grands art.) 127. 24 Abb. 169. P., Laurens, 1906. — Sortais, G., Michel-Ange senipteur (Études publiées p. d. péres de la comp. de Jésns 44, T. 111, 485—502. 602—619). [I. Formation. II. L'anbe de la gloire.] — Spahn, M., M. u. d. sixt. Kap. E. psychol-hist. Studie th. d. Anfänge d. abendl. Rel. n. Kulturspaitg. M. 37 Abb. u. e. Beil. VIII, 238. 49. B., Grote. & 8. [F. Wickhoff Kg. Anz. 77—79; J. Sauer KVZBeil. 48, No. 50, 385—387, mit dem sich wiederum M. Spahn auseinandersetzt ib. No. 50, 4385; Doering Knnstehr., NF. 19, 460—462]. — Steinman

gelöst; F. Rieffel LR. 1908, 30—32: ist nicht überzeugt; H. Popp MtL. 2., 225—229: vollst. zustimmend; K. Borinski Allegorien, Masken u. Lehre bei M. Z. "Geheimnis d. Mediceergrüber", AZBeil. No. 112, 297—300; No. 154, 247; H. Wölfflin Neue Meingn. üb. d. Mediceergrüber M.s, AZBeil. No. 74, 585 f.]

"Dem Correggio war es nicht beschieden, auf einer der Weltbühnen seine großen Gaben entfalten zu dürfen. Es blieb ihm versagt, seine großen Kräfte an anderen Großen messen zu können. Aber, vielleicht die höchste Probe auf die gewaltige Macht seiner Anlage, sein Genie hat dessen nicht bedurft" (XX). Und dass er als Meister der Farbe wie in der Komposition und Erfindungsgabe einer der größten Künstler gewesen, der an einen Raffael und Michelangelo heranreicht, hat Gronau in seiner ganz vorzüglichen Bearbeitung für die Klassiker der Kunst überzeugend und tiberaus eindrucksvoll dargetan. Die Aufgabe war eine in mehr als einer Hinsicht recht difficile. Corr.s Werke in chronolog. Ordnung zu geben, wo es der festen Anhaltspunkte mehr mangelt wie bei irgend einem Meister der Hochrenaissance sonst (IX); eine Würdigung des Meisters zu geben, wo man bei der, im Unterschied zu der Vergangenheit, heute allgemein gewordenen geringen Einschätzung des Meisters "fast wie ein Advokat für seine Sache auftreten muss" (XII); ein Lebensbild des Meisters zu gewinnen und etwas über seinen Charakter zu sagen, wo von seinem Leben und erst recht von seiner menschlichen Art so gut wie nichts überliefert ist, das sind Dinge, welche die Durchführung der gestellten Aufgabe aufs höchste erschweren. G. ist u. E. ihrer in vorzüglicher Weise Herr geworden, und da der Band auch bez, der Reproduktionen, die das Werk C.s in bisher nie erreichter Vollständigkeit zus.fassen, nicht zum wenigsten dank der zahlreichen Details musterhaft ist, so kann man den Verlag wie den Herausgeber um so lebhafter beglückwünschen, weil beide durch Wort und Bild einem Künstler die Schätzung wieder gesichert haben, der mit seinen kaum 40 J. ein quantitativ wie qualitativ gleich bewundernswertes Lebenswerk hinterliefs und ein goldenes Kinderherz besafs. - Dass man freilich von den Werken nicht ohne weiteres auf den Charakter eines Künstlers schließen darf, ist von mehr als einem Künstler her bekannt - man darf als gutes Beispiel den sich gerade darbietenden Perugino nennen. Leichter als bei Correggio ware es gewiss gewesen, etwas mehr auch von dem Menschen in Per, zu sagen, als Knapp getan, der sich bei ihm wie bei Andrea d. Sarto auf die rein ästhetische Betrachtung des Werkes und kunstlerische Entwickelung des Meisters beschränkt. Wir sehen darin einen Mangel, um so mehr, da wir an der gleich noch zu nennenden Arbeit Wingenroths erkennen, wie prächtig sich die "l'art p. l'art"-Betrachtung mit der Herausarbeitung des Menschlichen auch in der Reihe der Künstler-Monographien verbinden ließ, Bei A. d. S.

sucht K. seine rein ästhetische Betrachtungsweise zn rechtfertigen mit dem Hinweis darauf, dass das Menschliche bei ihm zurücktritt. dass er durch und durch Künstler war (7) - nur "in einem wird man ihm die Seele nicht absprechen können: er ist der liebenswurdigste Kindermaler, den es je gegeben, und ist als solcher einem Correggio und Tizian gleichwertig" (7f. 26) -, einseitig in seinem Wollen und Können (8): als Farbenkomponist so gewaltig wie Michelangelo in der Fignrenkomposition, einer der größten Entdecker auf dem Gebiete der Kunstmittel bzw. der Farbe, "und als solcher will er gewürdigt sein" (6). Allein K. hat keine andere Betrachtungsweise bei Perugino. Auch da verfolgt er, nach einer kurzen einleitenden Bemerkung über Perugia, den Schauplatz der größten Mordtaten und des grausamsten Blutvergielsens und zugleich die Heimstätte der mildesten, zartesten Kunstweise in der Renaiss. (3), Bild für Bild, Zug um Zug, nm die künstlerische Entwickelnng, Anknupfnng, Abweichung, das kunstlerische Vorwärts oder Ruckwärts des Meisters aufzuzeigen, ohne Interesse für das Sachliche des Kunstwerkes, das Persönliche des Kunstlers und das Geschichtliche seiner Zeit. Ja. er benntzt geradezu den Umstand, dass Per, fast immer nur an Kleinigkeiten das wachsende Stilempfinden in seinem Schaffen zeigt, und den Zwang, sie zu verfolgen und das Einzelne zn betrachten, als ein vorzüglich geeignetes Mittel unser Ange zu kunstlerischer Betrachtung zu erziehen, einer "Betrachtung, die auch für die Bildwerke eines Raffael allein das richtige Erziehungsmittel ist" (43). Ob für diese Uebung aber die Künstler-Monographien die geeignete Stätte sind, will uns doch fraglich sein." Nur ganz vereinzelt und nnvermittelt lässt ein Epitheton etwas von dem Charakter des Helden ahnen, allein stellt man diese höchst spärlichen Worte zusammen, so ergeben sie nicht nur kein Bild, sondern sind am Ende noch widerspruchsvoll: der schlane, berechnende, geldgierige Per., der aus seiner Kunst ein Gewerbe machte, dessen Heirat vermutlich eine Geldheirat gewesen, in dessen Selbstporträt "egoistische Energie und kühle Berechnung", "nichts von hoher Begeisterung, Aufopferung und Entbehrung zu lesen" (30. 90), ist anderseits der zartbesaitete Künstler (46), der Meister der feineren Empfindungslinie, dem freilich "ein höherer Geist, ein edleres Streben" fehlte (94), während hinwiederum das andauernd gute Verhältnis Raffaels zu seinem Lehrer als ein gutes Dokument für des letzteren Charakter hingenommen wird (113). Hat diese Zwiespältigkeit in Per, selbst ihren Grund, dessen zarte Madonnenkunst, fast möchte man sagen: dessen zarter Madonnenkult doch wohl nach allem, was wir wissen, in ihm eine recht selbstsüchtige und sehr menschliche Kehrseite hatte, eine Dissonanz, die ihr erklärendes Wort hätte finden können in dem einfachen Hinweis auf das, was znm Eingang von des Künstlers Heimat Perugia gesagt ist, so tehlt es anderseits nicht an Unklarheiten, die ausschliefslich dem Verf.

selbst zur Last fallen. So ist S. 12 die Schlüsselübergabe in der Sixtina zu Rom "vielleicht das beste, was er geschaffen"; S. 50 bedeutet "unbedingt den Höhepunkt" seines Schaffens die berühmte Grablegung im Pal. Pitti zu Florenz, der "sich pur die Kreuzigung in S. Maria Maddalena dei Pazzi wurdig an die Seite stellen" kann (50. 56 ft.), und hinter der Besprechung der "Erscheinung der Maria vor dem hl. Bernhard" (62f.) heisst es wieder: "Nach diesem bedeutendsten Werke Per.s möchte man einen Abschnitt machen. Es schließt die höchste Glanzzeit seiner Kunst ab." Welches ist nun nach des Verf.s Meinung wirklich das bedeutendste Werk? Neben solchen Unklarheiten begegnet man Wiederholungen, die man sehr gern entbehren würde (Per.bd., 9ff. 106: bez. des unruhigen Hinund Herwanderns; Andr.bd., 7f. 26: Kinderbilder), und namentlich ungeschickten Wendungen und geistlosen Uebergängen ("zurückkehrend zu", "tbergehend zu" oder dgl.: Bd. 87, S. 39. 43. 101; Bd. 90, S. 28. 92. 116). Alles beweist, dass die beiden K.schen Monographien doch nicht so recht auf der Höhe stehen, auf der sie stehen könnten, wenn der Verf. sich etwas mehr Zeit gelassen hätte. Aber führen die beiden Bücher auch nicht so recht in die Seele der Kunstler hinein und in die Luft, in der sie atmeten, und haben sie auch sonst ihre bedeutenden Mängel, so führen sie doch tief ein in die Art und die Bedeutung des kunstlerischen Schaffens der beiden Meister. In dieser Beziehung hat K. fleissig und treu gearbeitet. Die einschlägigen kunstlerischen und kg. Fragen sind sachkundig und scharfsinnig erörtert und vielfach gefördert (erwähnt sei beiläufig nur, dass mit Recht in Per.s Pieta der Akad, zu Florenz der Einfluss der geistlichen Schaubuhne betont wird, 35f.; zur Sache s. o. S. 469 Cohen), wenn auch manches Urteil anderseits auf Widerspruch stölst (vgl. die Besprechungen). Die beiden Bände sind vor den Bildern entstanden. Wo Verf, ein Bild nicht gesehen, ist es ausdrücklich angemerkt (vgl. Bd. 90, S. 61, 81, 100). Beide Bände sind klar gegliedert. Bei Per. bilden die verschiedenen Lebensperioden (I. Lehr- und Wanderjahre, 1446-1491; II. III. Die florentin. Zeit, 1491-1496 und 1496-1499; IV. Die Lehrjahre Raffaels, 1499-1504; V. Zweiter Aufenthalt in Florenz, 1504-1507; VI. Perugia und Rom. Perugia, 1506-1509; VII. Der Altersstil, 1509-1523), bei And, d. S. die verschiedenen "Stile" (I. Der Jugendstil, 1508-1512; II. Der klassische Stil, 1512-1518 [fehlt im Text!]; III. Der kolorist, Stil, 1518-1524; IV. Der monum. Stil, 1525-1531) das Einteilungsprinzip, indem hier ein besonderer kurzer Ueberblick über "Das Leben A. d. S.s" und ein sehr inhaltloser Abschnitt, betitelt: "Das Werk A.s" (16f.) vorangestellt und ein Kap.: "Die Zeichnungen A.s" angehängt ist. Beide Bände haben ein Verzeichnis der Werke, der Literatur und der Abbildungen. -Die beiden ersten Verzeichnisse werden in Wingenroths Fra Angelico vermist. Im übrigen aber hat, wie bereits angedeutet. W. es

ansgezeichnet verstanden, die Betrachtung der Kunst des Fra Giovanni mit der des Menschen zu verbinden. Seine Monographie ist eine in dieser Beziehung musterhafte Leistung, die aber nur möglich war auf Grund einer vollständig intimen und sich im einzelnen völlig klar gewordenen Beherrschung des geschichtlichen wie des künstlerischen Materials. In dieser voll ausgereiften Monographie lernen wir den frommen Dominikaner erst recht lieben und lernen wir ihn als Künstler, Theologen und als Menschen wohl noch höher schätzen oder doch besser würdigen wie in der sonst so wertvollen Beisselschen Arbeit (die von W. nur einmal, soviel wir sehen, erwähnt ist: S. 110; cf. JB. 25, 1365). Aber so groß, tief und unverwüstlich Ang,s Kunstlernatur anch vor uns steht und so sehr er insbes, als der klassische Maler des katholischen Christentums gilt, W. weist doch mit Recht wiederholt darauf hin (51, 94), welche Verwirrung und Unwahrhaftigkeit im Gebiete der katholisch-kirchlichen Knnst des 19. Jahrh.s es war, als man meinte, "einen Maler früherer Zeiten und nun besonders diesen Dominikanermönch und Etrusker nach Belieben in einem Westfalen oder Alemannen des 19. Jahrh.s wieder aufleben lassen" zu können. Die Einteilung des Werkes ist übersichtlich und einfach; sie folgt den Hauptlebensabschnitten des Meisters. S. 112, 15 v. u. l. Kana st. Kanaan. Die Ausstattung dieses wie aller Bände der Knackfußschen Kunstler-Monographien ist eine in jeder Beziehung vortreffliche. Die Abbildungen sind tiberaus zahlreich, tadellos und tiberdies durch die Wiedergabe von Details von erhöhtem Wert. - Das Fragment aus Kallabs liter, Nachlais über Caravaggio, dessen Rubm in der KG. fast im umgekehrten Verhältnis steht zu dem, was bisher von seinem Leben und seinen Werken als wirklich gesichert erarbeitet ist, lässt sehr bedanern, dass K. zu früh abbrechen musste. - In dem Dunkel, das über Raffaels tiefsinniger "Disputa" noch immer für weite Strecken gebreitet liegt, sucht Kneller, die bisherigen zahlreichen Bemühungen um das Bild und seine Erklärung benützend, weiter vorzndringen durch die Dentung einzelner Gestalten und Gruppen wie durch die richtigere Erfassung des Ganzen. - Als Vorarbeit für das zu liefernde Gesamtbild der lombard. Malerschnle vom Beginn des 16. Jahrh. legt Suida seine ergebnisreiche Studie über die Spätzeit Bramantinos vor: I. Br. in Rom. II. Br.s Leben und malerische Tätigkeit von 1509 bis zu seinem Tode. III. Bart. Suardi als Architekt und Kunsttheoretiker. IV. Ueber die Einwirkung Br.s auf die lombard, Malerei, - Von dem ebenso interessanten als mysteriösen spanischen Maler Bartolomeus Rubeus (15. Jahrh.) hat Pellati ein neues Werk im Dom zu Acqui entdeckt (Triptychon, Mitte: Madonna mit Kind und Verehrer; l.: Mariae Geb.; r.: Christi Darstellung im Tempel), welches nicht nur den starken italienischen. sondern auch den überaus starken vlämischen Charakter in dem Schaffen des Meisters bestätigt. Doch hält P. ihn und den Meister

Bart. Bermejo v. Cordoba (Castellas) nicht für identisch; "entrambi appartengono alla scuola catalana, ma l'arte del Rubeus è stata potentemente trasformata dall' influenza fiamminga" (406). — "Erst das vergangene Jahrzehnt hat den Namen eines Künstlers, der jahrhundertelang in vollkommene Vergessenbeit geraten war, wieder zu neuem Leben erweckt, den des um das Jahr 1548 auf der griech. Insel Kreta geborenen "Domenico Theotocopuli", gen. "El Greco"." Zottmanns "Abhandlung bezweckt, nach kurzer Darstellung seines Lebensganges, an der Hand einer größeren Anzahl von Werken die Entwickelung des Künstlers, wie sie aus ihnen spricht, ohne näheres Eingehen auf kg. Grundlagen klarzulegen". Greco, Schüler Tizians, seit 1575 in Toledo, wo er 1614 starb, entfaltete eine überaus reiche künstlerische Tätigkeit als Maler, aber auch als Architekt und Bildhaner.

Michelangelo-Literatur. Gava beginnt: "Es ist mit mehr oder weniger Nachdruck der Versuch gemacht worden, das Christentum M.s im Sinne der prot.-reformator, Bewegung des XVI, Jahrh.s zu deuten" und schliesst: "M. war ein Katholik, überzeugt von den letzten Wahrheiten des angestammten Glaubens . ., ein treuer Sohn der Kirche durch das Leben bis in den Tod. Selig nicht durch den Glauben allein, - selig durch den Glauben und durch die Werke!" - Groner bringt neue Beobachtungen bez. der beiden Herzogsstatuen der Medicigräber M.s, die hinsichtlich ihrer vier alleg. Figuren ("Tageszeiten") infolge der in ihren Resultaten im allgemeinen abgelehnten Arbeit Steinmanns neuerdings die Gemuter und Federn so lebhaft bewegten, und sieht in ihnen verkörpert "einen ruhmreichen Kriegs- und einen unsterblichen Friedensfürsten, oder vielmehr den idealen Herrscher in Krieg und Frieden, einen für alle Zeiten giltigen Fürstenspiegel". Bez. der sog. Tageszeiten s. o. dess. Bespr. zu E. Steinmann. Das Geheimnis usw.

Norden (Deutschland, Frankreich und Niederlande). Beissel, St., S. J., D. Dombild zu Köln (StML, 73, 1—23). — Beth. J., Zu Cranachs Missalien-Holzschnitten (Rep. 30, 501-513). — Bock, Frz., Mathias Grünewald (Walhalla, Bücherei f. vaterl. Gesch., Kunst-u. Kulturgesch. 3. 107—218. Ill.). (Sonderabdr. M., Callwey.) [F. B. Kunstchr., NF. 19, 426—428; H. A. Schmid Zn d. Gr.-Studien v. Fr. Bock, Rep. 1908, 66—68: B. fligt "zu d. früheren Behauptgn., die wir a. gr. uns. mod. stilkrit. Methode ablehnen müssen, noch andere, deren Unrichtigk. schon e. Laie bei genauer Kenntnis d. Tatsachen einsehen mnfs."] — Bohatta, H., Versuch e. Bibliogr. d. livres d'henres d. 15. n. 16. Jahrh.s, m. Ausn. d. für Salisbury u. York gedruckten. (Mittign. d. österr. Ver. f. Bibliothekswesen 11, 1—48.) W., Gerold. Kr. 1. — Boinet, Am., Le livre d'heures de Margnerite de 1904/05, 7. S. 5, 273—290. 8 Tt.). ["Les miniatures qu'il renferme, au nombre 29, ne sont intéressantes que par les portraits qu'elles nous offrent..."] — Brinchmann, A., D. prakt. Bedig. d. Ornamentstiche f. d. deutsche Frithren. M. 25 Tf. (Stud. z. dtsch. KG. 90. H.) X, 98. Str., Heitz. & 10. — Bryckzunski, A., Expos. mariale de Varsovie de P. 1905. Description d.

tableaux d. écoles flam. et holland., qui y ont figuré (RAChr. 50, 5. S. 3, 49-52. 2 Abb.). [18 Nrn.] — Burckhardt, R. Hans Wydyz the Elder (The Burl. Mag. 11, 212-221. III.). [S. o. S. 469 Freib. Matrbl.]. Chabeuf, H., Deux imaglers dijonnais du XVIe s. (RAChr. 50, S. S. 3, 191 f., 251-255). [Ein jüngstes Gericht in d. St. Michaelkirche zu Dijon, traditionsgemäß v. d. Dijoner Meister Hugo Sambin, stammt nicht von diesem, sond. v. Nicolas de la Court.] — *Dodgson, C.*, D. Holzschnitte d. Baseler Meisters DS (Jb. d. Kgl. Preuß. Kunsts. 28, 21—33. Ill.). - Ders., D. Biblia Pauperum - u. nicht Konrad Witz (Rep. 30, 169-172). Ders., D. Diola rauperum—u. nich Ronrad Witz (Rep. 30, 169—172). Selbstanzeige seines, im Buchhandel nicht ersch., Werkes üb. die nach Amerika gewanderte, ehedem verscholl. Biblia Paup." aus d. ehem. Sammign. T. O. Weigel u. Eugen Felix: The Weigel — Felix Biblia pauperum. A monogr. by C. D. 23. 3 Tf. Lo., Privatdruck d. Chiswick Press, 1906, u. Ablehng. d. These Schmarsows, welcher Konr. Witz als Urheber d. Zeichagn. ausgab, s. JB. 25, 1368. Ueb. D.s Werk u. and. Biblia paup. Lit. cf. W. L. Schreiber ZB. 24, 72—75.] — Domanig, K., D. deutsche Medaille in kunst- u. kulturhist. Hins. Nach d. Bestande d. Med.samml. d. Allerh. Kaiserhauses. M. Genehm. d. hohen Oberstkämm. Amtes Sr. K. u. K. Apost. Majestät. 100 Tf. in Lichtdr. VIII, 167. Textabbgn. Fol. W. Schroll & Co. Geb. & 63. [Th. Hampe Kunstchr., NF. 19, 476-479]. — Escherich, Mela. D. Schule v. Küln. (Studien z. deutsch. KG. 89. H.) VI, 153. & 6. — Ettle, W., Z. Entdeckg. e. Gem. v. Matth. Grinewald (1470—1525) (Antiquitätenzig. 15, 468). [Gem. in Stuppach, O.-A. Mergentheim: Mad., v. Gott-Vater gekrönt, mit Christkind u. Engeln in reicher ital. Landschaft. Vgl. auch d. kurze Notiz in Kunstehr., NF. 19, 182] — Fischer, O., E. Werk a. d. Schule Zeithloms (Kg. Jb. d. k. k. Zentralkomm. f. Erf. u. Erh. d. Kunst- u. hist. Denkm. (Rg. Jb. d. k. k. Zentralkomm. f. Erl. u. Erh. d. Kunst- u. hist. Denkm. 1, 61—67. l Tf. u. 1 Textf.) [Grablegg. in St. Peter in Salzb. a. d. J. 1521.] — Gebhardt, C., D. Triptychon d. St. Juhkirche zu Nürnberg (Rep. 30, 299—313). — Geisberg, M., D. Münsterischen Wiedertäufer u. Aldegrever. E. ikonogr. u. numism, Studie. M. 18 Tf. u. 9 Hochätzgn. (Studien s. deutsch. KG. 76. H.) VIII, 78. Str., Heitz. M. 12. [Br. LZBI. 58, 1549; Friedländer Rep. 1908, 78 f.] — Goffin. A., Het werk v. Dirk Bouts te Leuven (Onze Kunst 6, 2, 189—206. III.). — Habich, Gg., Studien z. deutschen Renaissmedaille. III. Friedr. Hagenauer (Jb. d. Kgl. Prange Kunst 6, 2, 189—206. III.). — Parkiek kirchen. Preuß. Kunsts. 28, 181-198, 230-272. Ill.). [Zahlr. Porträts kirchen-u. zeitgesch. hervorragender Personen: Melanchthon, Butzer, Joh. Sturm, Joh. Pistorius, Ulr. v. Frundsberg, Fugger usw.] — Hachmeister, C., D. Kunst an d. Wiege d. Protestantismus (Bremer Beitrr. 2, 27—32). [S. o. Tl. I S. 450/463.] — Hagelstange, A., D. Wandign. e. Lutherbildnisses in d. Buchiliustration d. XVI. Jahrhs (Ztschr. f. Bitcherfr. 11, 1, 97—107. 6 Textabb.). — Hedicke, R., D. Meister d. Lombecker Altars. Beitrr. z. neueren Schnitzaltarforschg. i. Anschl. an J. Roosval (Rep. 30, 344—357). neueren Schnitzaltarforschg. 1. Anschl. an J. Rooseal (Rep. 30, 344-35/1). [Cf. JB. 23, 1149]. — Hénault, M., Les Marmion (Jehan, Simon, Mille et Colinet), peintres amiénois du XVes. (RA., 4. S. 9, 119-140, 282-304, 410-424; 10, 108-124). — Jacobsen, E., Quelques maitres d. vieilles écoles néerland. et allemande à la Gal. de Bruzelles (Gaz. d. Beaux-a., 3. Per. 36, 1906, 281-300; 37, 54-68, 418-435. Ill.). [I. Barend v. Orley-Jean et Cornells v. Coninxlo. Herri Met de Bles. Le Pseudo-Mostaert de Waagen. Le "Maître de Flémalle". Tript. de la famille Storza. Il. Le retable de Ontremont. III. L'école de Cologne. IV. Tableaux remarqualplas de différ, écoles l.—Koogler, H., Zu Grinewalds Lasnh. remarquables de différ. écoles.] — Koegler, H., Zu Grünewalds Isenh. Altar. Erklg. d. Doppelbildes d. Mad. u. d. Engelkonzertes (Rep. 30, 314—326). — Ders., Ergzgu. z. Rolzschnittwerk d. Hans u. Ambr. Holbein (Jb. d. Kgl. Preuls. Kunsts. 28, Belheft, 85—111. Ill.). — Kristeller, P. Decalogus. Septimania Poenalis. Symbolum Apostolicum. Drei Blockbücher d. Heidelb. Univ.bibl. In 23 Lichtdr.tf. u. 2 Tf. in Farbendr.

(Graph. Ges. IV. Veröftlichg.) IV S. u. 23 Tf. B., Cassirer. [Ueb. Darstgn. des Credo s. auch o. S. 479 Lauer.] — Kunstwart, Grünewaldmappe. VIII. (Text v. F. Avenarius u. P., Schubrings.) 2 Doppeltf. u. 4 Tf., 6 Abb. i. T. M., Callwey. & 2,50. [Schubrings Text auch i. Kunstwart 20, 1, 1906/07, 688—695, dazu 2 Tf.] — Lacombe, P., Livres d'Heures imprimés au XVe et au XVIe s. conservés dans les bibl. publ. de Paris, Catalogue. LXXXIV, 438. P., Impr. Nat. Fr. 25. [A. Boinet Rev. d. Biblioth, 17, 305†, D. Einitg. zu diesem Werk erschien, gekürzt, Bull. du bibliophile et du biblioth, 213—234.] — Laloire, E., Le livre d'heures de Philippe de Clèves et de la Marck, seigneur de Ravensteyn (Les arts anciens de Flandre 1, 1906, 172—187). [A. Rayot Rev. d. biblioth. et d. archives de la Belg. 4, 1906, 332—334.] — Lange, K., Beitrr. z. schwäb. KG. (Rep. 30, 421—440, 514—535). [I. Barthol. Zeitblom, Jörg Stocker u. Acker v. Ulm. 2. D. Hochaltar d. Augustinerkirche zu d. Wengen in Ulm.] — Mader, F., Studlen üb. d. Mstr. d. Mörlindenkmals (Gregor Erhardt?) (Die chr. Kunst 3. 18 –24, 43–48, 49–56, 73–78, 97–104, 145–164. III.) — Major, E., Urs Graf. E. Beltr. z. Gesch. d. Goldschmiedekunst i. 16. Jahrh. M. 25 Ty. u. 18 Abb. i. T. (Studien z. dtsch. KG. 77. H.) XIV. 168. Str., Heitz. & 15. — Mandach, C. de, Conrad Witz et son retable de Genève (Gaz. d. Beaux-a., 3. Per. 38, 353-384. Ill.), [Wertv. Beitr. z. Aufhellg. d. Lebens u. Schaffens dieses immer klarer heraustretenden oherhein. Mstra.] — Meder, J., Albr. Altdorfers Donareise i. J. 1511 u. d. St. Florianer Altarwerk (Mittign. d. Ges. f. vervielf. Kunst. Bell. d. "Graph. Künste" 29–34. III.) — Mesnil. J., Het getijboek v. d. Hertog v. Berry te Chantilly (Onze Kunst 6, 2, 69–78. III.) — Moes, E. W., Handzeichngn. (alter Mstr.) d. holl. u. viäm. Schule im Kgl. Kupferstichkab. zu Amsterdam. Faks.-Repr. in Farben v. Emrik im Kgl. Kupferstiohkab. zu Amsterdam. Faks.-Repr. in Farben v. Emrik u. Binger in Haarlem. Faso. 8-10. 30 u. III. L. Hiersemann. à Faso. M. 34. — Molsdorf, W. Holzschnitte u. Schrotblätter a. d. Kgl. u. Univ.-Bibl. Breslau. (Einblattdr. d. 15. Jahrh.s, hrag. v. H. Heitz.) 14. 13 Tl. 1 Abb. Str., J. H. E. Heitz. — Philipps. Cl., A Crudifixion, by Kourat (sic!) Witz of Basel (The Burl, Mag. 11, 103—109. Abb.). [.1n the Coll. of the Rev. Lewis Gilbertson".] — Pol de Mont, D. nieder! Malerel von v. Eyek bis Pieter Brugghel. 50 Bl. in 10 Lf. u. e. Textbd. Fol. B., Eigher & Feanke M. 1000. — Burch Chr. Dia Tenute Striden n. Beltr. v. Lyon uis river bruegael. 30 bl. in 10 Li. u. e. 10xt0d. Fol. Fischer & Franke. M. 1000. — Rauch, Chr., Die Trauts. Studien u. Beltr. z. Gesch. d. Nürnberger Malerei. M. 30 Tf. (Studien z. deutsch. KG. 79. H.) VIII. 114. Str., Heitz. M. 10. [JB. 26, 1377; Frz. Rieftz LZBI. 58, 1348 f.; F. Tr. Schulz Mittign. a. d. derm. Nat mus. 129—132.]—
R(einecke, W.), E. neues Lutherbild Alb. v. Soest (Lüneburger Museumsbl.) 1, 108—111). [S. o. Tl. I S. 489/501.] — Rieffet, F., E. Gem. d. Mstrs. D. S.? (Kunstchr., NF. 19, 321—323). — Riehl, B., Studien ib. Ministuren niederl. Gebetblitcher d. 15. u. 16. Jahrhs i. Bayer. Nat.-Mus. u. in d. Hof- u. Staatsbibl. zu München. (M. 7 Tf.) (ABA., III. Kl. 24, 2, 436-460). Rooses, M., Jordaens, sa vie et ses œuvres. VIII, 306, 39 Tf., 149 Abb.
 I. T. 4º. Anvers, La libr. néerlandalse, 1906. Fr. 45. — Schmid, H. A.,
 Die Gem. u. Zeichngn. v. Matthlas Grilnewald. Str., Heinrich. & 60. [H. Braune MK. 1908, 563—565.] — Schmidt-Degener, F., De "zeven deugden" v. Joh. v. Eyck in het Nederl. Museum te Amsterdam (Onze Kunst 6, 1, 18-32, 70-82. Ill.). — Schuette, Marie, D. schwäb. Schnitz-altar. M. 82 Liehtdr.tf. in Mappe. (Studien z. deutschen KG. 91. H.) XIV, 266. Str., Heitz. & 25. [O. Fischer Kg. Anz. 109-114; Ph. M. Halm MK, 1908, 89f.] — Dies., E. Beitr. z. Multscherforschg. (Jb. d. Kgl. Preuss. Kunsts. 28, 39—44. Ill.). [Bringt neues Material, das den Bildh. Multscher auch als Maler erkennen lässt. Eine sr. Berliner Altartiln. (Chr. vor Pilatus) ist farbig reprod in E. A. Scemanus Gal. Europas, Bd. 2 (s. o. S. 485), Tf. 165, m. begl. Text v. W. Cohen.] — Seeck, O., D. Beweing. Christi m. d. Stifter (Ztschr. f. bild. Kunst, NF. 18, 197—211.

Ill.). [Schreibt d. Bild a. gr. ausgez. formaler u. sachl. Analyse dem. Lehrer Rogers v. d. Weyden, der ersteren in sr. Frühzeit sklavisch nachahmte u. dem durch jenen d. Kunst Huberts v. Eyek vermittelt wurde, zu: Robert Campin, u. datiert es spätestens 1420.] — Seymour de Ricci, Un groupe d'œuvres de Roger v. d. Weyden (Gaz. d. Beaux.a., 3. Per. 38, 177—198. III.). — Sievers, J., Pieter Aertsen. E. Beitr. z. Gesch. d. niederl. Kunst i. XVI. Jahrh. (Kg. Monographien IX.) 148. 32 Tf. L., Hiersemann. Geb. .# 18. [Enthält u. a. e. Zus.stellg. d. wenigen erhalt. relig. Werke d. Malers (d. meisten sind whd. d. Trelbens d. Bilderstürmer 1566 verloren gegangen), A. Hahr MkL. 3, 208f.] — Singer, H. W., D. Kleinmeister (Ztschr. f. Bildereff. 11, 2, 259—282, 299—320, 347—372. Ill.) — Springer, J., E. Reisealtärchen d. deutschen Kaiserin Eleonore. Niederländ. Miniatur v. J. 1450 (Jb. d. Kgl. Preuss. Kunsts. 28, 90-94. Nicetriand. Miniatur V. 1800 (30. d. Rgi. Preus. Runsts. 28, 30—94. Tf. in Farbendr.). [Beweing. Chr.: abhängig v. Rogier v. d. Weyden u. Dirk Bouts.] — Stadler, Frz. J., Hans Multacher u. s. Werkstatt, ihre Stellg. in d. Gesch. d. schwäb. Kunst. M. 13 Lichtdr.tf. (Studien z. deutsch. KG. 82. H.) V. 218. Str., Heitz. & 14. [K. Glaser AZBeil. No. 140, 132f.; O. Fischer Kg. Anz. 60—66; H. S. LZBI. 1908, 308f.] — Tietze. H., Werke Alex. Colins u. sr. Schule in Maria-Lasach (Jb. d. K. K. Zentral-Komm. f. Erf. u. Erh. d. Kunst. u. hist. Denku. 1905, NF. 2. 177, 104. Ull.) [Publisher z. Czdikobris Al. Picker wei bishes. 3, 2, 177—194. Ill.). [Publiziert z. Gedächtnis Al. Riegls zwei bisher unbeachtet geblieb. Grabmonumente in d. Pfarrkirche v. Maria-Laach, diesem "Schatzkästlein spätgot, Kunst", "die zu dem Bedeutendsten gehören, das die Renaiss.skulptur in Innerösterreich aufweisen kann, d. Grabmale d. Frhrn. Joh. Georgs III. v. Kuefstein u. d. Anna v. Kuefstein, Grabmale d. Frhrn. Joh. Georgs III. v. Kuefstein u. d. Anna v. Kuefstein, geb. Kirchberger v. Kirchberg."] — Vogel, J., Z. Cranachforschg, (Ztschr. f. bild. Kunst, NF. 18, 219—226. III.). — Voss, Hm., D. Ursprg. d. Donaustiles. E. Stilck Entw.gesch. deutscher Malerel. (Kg. Monogr. VII.) 223. M. 30 Abb. auf 16 Tř. u. i. T. L., Hiersemann. Geb. & 18. (R. Stiassny D. Donaumalerei i. 16. Jahrh., MK. 1908, 421—435. 9 Abb. Dagegen H. Voss, R. Stiassny z. Thema d. Donaustiles. E. notgedrung. Abwehr, ib. 442—447; O. Fischer Kg. Anz. 66—76.] — Wauters, A. J., De oude en de jonge Jost v. Cleef (Onze Kunst 6, 1, 59—69. III.). — Weiss, N., Un portrait de la femme de Calvin (Bull. 56, 222—233. Tř.) [Tř.bild auf Holz, 16. Jahrh., i. Mus. zu Douai. D. Entstehg. d. Bildes in Genf ist ausgeschl., die franz, od. besser vläm. wahrsch. d. Benennung (trotz Aufschr.) nicht absolut zewifs. Im übr. s. o. Tř. I. S. 565.] — Wentland. Aufschr.) nicht absolut gewiß. Im übr. s. o. Tl. I S. 565.] — Wendland, H., Martin Schongauer als Kupferstecher. M. 32 Abb. 130. B., Meyer. M. 6. [F. v. Schubert-Soldern LZBl. 58, 1315—1317; Friedländer Rep. 30, 466—468; E. Polaceek MkL. 3, 80—82; W. Valentiner Kunstchr., NF. 18, 497—501.] — Wustmann, G., Die Schongauer in Leipzig (Kunstchr. NF. 18, 321-327).

Albrecht Dürer-Literatur. Anon., E. neues Lutherbild v. A. D. (Antiquitätenztg. 15, 68). (Delgem. a. d. J. 1512 in der z. früheren Bistum Halberstadt gehör. Kirche z. Wegeleben. "Lutherbild" ist wohl richtig., Dürerbildsicher unrichtig, schon weil d. Meister in s. Tagebuch d. niederländ. Reise sich bestimmt dahin ausgesprochen, daß er Luther niemals porträtiert habe.] — Burechharctt, D., D. u. d. Mstr. d. Bergmannschen Offizin (Jb. d. Kgl. Preuß. Kunsts. 28, 168—180. Ill.). — Gebetbuch Kaiser Maximilians I. M. Zeichugn. v. A. D. u. and. Künstlern. Fksm.-Druck d. Kunstanstalt A. Berger in Wien. M. Unterst. d. K. K. Min. f. Kultus u. Unt. in Wien u. d. Kgl. Min. d. geistl., Unt.- u. Med.-Angelegenhtn. in Berlin hrsg. v. K. Giehlow. 157 Doppels. u. 31 S. Text. Fol. M., Bruckmann. & 425 u. & 535, v. 15. März 1908 ab & 500 u. & 600. — Klebs, Luise, D.s. Landschaften. E. Versuch, die uns erh. Naturstudien D.s. chronol. zu ordnen (Rep. 30, 399—420). — Koegler, H., E. zeitgenöss. Notiz üb. D. (Kunstchr. NF. 18, 389—392. Dazu ders. ib. 19, 1907/08, 415 f.). — Ders., Zu

D.s Autenthalt in Basel (Rep. 30, 195-203. 4 Abb.). [Geg. Weisbach, welcher dem sog. Mstr. d. Bergmannschen Offizin i. wesentl. alle diejen. Arbeiten zaschrieb, die Burckhardt, s. dens., f. d. jungen D. in Anspruch genommen hatte.] — Meder, J., D. grune Passion u. d. Tier- u. Pfianzenstudien A. D.s in d. Albertina (Rep. 30, 173—182). — Schneider, Frdr., Albr. D.s Tafelgem. "Barmherzigkeit" 1523 ehemals i, Dom zu Mainz (Mainzer Ztschr. 2, 75-87. 1 Tf.) [Veröfitl. d. Vorzeichng. D.s v. J. 1522 in d. Kunsthalle zu Bremen u. e. Schabkunstblatt d. Niederländers Casper Doom v. J. 1659 nach dem 1523 gemalten Barmherzigk bild D.s, das von d. Kard. Albrecht v. Brandenb. in d. Dom zu Mainz gestiftet worden war u. seit 1659 spurlos verschollen ist. Cf. K. Voll Neue Beitrr. z. D.-Forschg. AZBell. No. 162, 307 f.] — Scidlitz, W. v., D.s frühe Zeichngn. Jb. d. Kgl. Preuß. Kunsts. 28, 3—20. Ill.) — Takács, Z., Zu e. Zeichng. D.s (Rep. 30, 183—185). — Ders., Zu e. Kupferstich D.s (Kunstchr. Nf. 18, 100f.) [Datiert d. kleine Blatt. D. hl. Sebastian\* (B. 55), das im Kupferstichwerk d. Mstrs. durch seinen diesem sonst fremdart. impressionist. Zug e. Sonderstellg. einnimmt, in Zus.fassg. mit drei realistisch gehalt. kolorierten Federzeichngu. v. D.s Hand in d. Albertina: Chr. u. d. beiden Schächer (a. d. J. 1505) v. D.s Hand in d. Älbertins: Chr. u. d. beiden Schächer (a. d. J. 1505) in eben ds. Jahr.] — Weber, A., Dürer-Studien. Bemerkgn. zu D.s Leben, Schaffen u. Glauben. 59. R., Pastet. & 0,60. — Wickhoff, F., Herm. Uhde-Bernays, Albr. D.-Heft. 1906: 26, 1371. (Kg. Anzeigen 76.) — Ders., D.-Studien (Kg. Jb. d. K. K. Zentralkomm. f. Erf. u. Erf. d. Kunst. u. hist. Denkm. 1, 1—12. 1 Tf., 10 Abb.) — Wustmann, G., Zu d. zeitgenöss. Notiz üb. D. (Kunstchr. NF. 18, 401—403). Rezensionen. Bock, Frz., D. Werke d. Matth. Grünewald. 1904: JB. 24, 1207. (H. A. Schmid Rep. 30, 262—274. S. auch o. Bock.] Freens-Gevaert. Et. s. Part flam. La renaiss. sept. usw. 1905: JB. 25, 1366. M. Deořák Kg. Anz. 114—119: S. 115, 14 1. Norden st. Stiden.] — Mader, F., Loy Hering. 1905: JB. 25, 1367. [Th. Hampe Rep. 30, 255—262.] — Voll, K., D. altniederl. Malerei v. Jan van Eyck bis Memling. 1906: JB. 26, 1371. [W. Cohen Kunstchr. NF. 18, 542—544.]

In einer musterhaften kleinen Monographie behandelt Beissel Stephan Lochners 1440 gemaltes ber. "Dombild" (Triptychon) in Köln: seine Entstehung, seinen Inhalt (innen die Anbetung der drei Könige mit Gefolge, der bl. Gereon, die bl. Ursula usw., außen Verk.), seinen kunstlerischen Charakter und Wert ("ein Markstein der KG."), seine Geschicke und seine Beurteilung (Dürer, Schlegel, Goethe u. a.). Die "Moral" für die Gegenwart muls man bei B. auch hier mit in Kauf nehmen. - Das von Gebhardt herausgehob. Nurnberger Triptychon mit der Darstellung der Kreuzigung, Verspottung und Geißelung Chr. ermöglicht mit seiner Inschr., den Meister des Tucheraltars, mit dem es zusammengehört, zu bestimmen als Hans Peurl(in) (betr. dieses Meisters s. auch u. S. 527 Redslob) und aus der Darstellung die sehr wichtige Tatsache festzustellen, daß die Nürnberger Malerei in der 1. Hälfte des 15. Jahrh, in durchgängigen Beziehungen steht zur oberital. Malerei und vor allem zur Malerei von Venedig (309). - Eine sehr wichtige Erkenntnis in der Cranachforschung ist Vogels neue Datierung des "Sterbenden" (Leipzig, Städt. Mus.) in das Jahr 1513 (statt, wie bisher allgemein angenommen, 1518), wodurch eine Reihe von Schwierigkeiten gelöst, eine Reihe von anderen Werken des älteren Cr. anders als bisher datiert werden. - Hagelstange verfolgt

ein Lutherbild (Knoferstich) Cranachs aus dem J. 1520 in seinen zahlreichen Nachbildungen als Musterbeispiel für "den Illustrationsbetrieb früherer Zeiten", "wo der uns heute so geläufige Begriff des geistigen Eigentums noch eine völlig unbekannte Größe war. die zu respektieren niemandem auch nur im Traum einfiel" (107). auch einem Dürer nicht (97). Interessant ist u. a. die Bemerkung, dass eine der Varianten des Cranachblattes nach Nurnberg weist. nämlich das auch in Hirths Bilderbuch (L. 21) reproduzierte Porträt von einem Flugblatt der Gothaer Bibliothek (104). - Mit gutem Bedacht hat der Kunstwart der jetzt heransgegebenen Grünewald-Manne die Mannen für Holbein und Dürer vorausgehen lassen. Denn erst über diese beiden läßt sich für jenen das Verständnis und der Sinn gewinnen. Ist er doch vielleicht nach immer allgemeiner werdendem Urteil von allen dreien der größte. Jedenfalls hat Avenarius, der die Mappe mit einer kurzen Charakteristik der Kunst Gr.s und der in der Mappe gegebenen Reproduktionen (die Bilder des Isenheimer Altars, von denen nur die beiden einz. Hillgestalten [Antonins und Sebastian] und die Predella fehlen) einleitet, recht: es war kein Zwei-, es war ein Dreigestirn, in das zur Renaissancezeit das höchste Licht der nordischen Kunst sich sammelte". Die Unzulänglichkeit der Abbildungen von Werken gerade M. Gr.s. eines Meisters nicht nur der Raumgestaltung, Charakteristik und Realistik, sondern insbesondese auch der Farbe - Schubring spricht von Orgien der Farbe und der Leidenschaft am Isenheimer Altar - wie wenige. ist von A, betont; aber das trifft mehr oder weniger bei jedem "Maler" zu, und der lebendige Text Schubrings, der in hohen Worten die Bilder des großen Altarwerks schildert und preist (in der Beschreibung der Versuchung des Ant. ist die Rechte mit der Linken verwechselt; in der vorletzten Spalte l. Witz st. Wiz!), gibt auch mit dem blossen Wort recht lebendige Anschauung. der Gr.-Forschung hätte wohl etwas näher umschrieben werden können als mit der kummerlichen und besser unterdrückten Bemerkung, dass H. A. Schmid uns ein Buch über ihn versprochen, "das sicher sehr schön wird (!) und sicher auch für die Biographie neues Material bringt". - In einer sehr interessanten Studie behandelt Singer die sowohl kunst- als zeitgeschichtlich böchst bedeutsame Gruppe der sogen. (dentschen) "Kleinmeister", die, Dürer voran, aus dem Gewerbe des Kupferstiches eine Kunst machten und speziell in ihrer Tätigkeit als Kupferstecher ihre Zusammenfassung und gemeinsame Benennung haben. In Dürers, des geistigen Vorläufers der Kleinmeister, Vaterstadt, Nürnberg, ist denn auch die erste und vielleicht wichtigste Gruppe unter ihnen zu suchen, bestehend aus vier Köpfen: den Gebr. Sebald und Barthel Beham, dem Georg Pencz und dem Meister JB (von diesem stammt ein "eckiges" Luther- und ein Melanchthonbildnis); im übrigen Deutschland sind nur zwei zu nennen: Hch. Aldegrever (Bildnisse von Luther, Mel, usw., über

ihn s. auch Geisberg) und Albr. Altdorfer (über diesen s. auch Meder). An diesen (Landschaftsdarstellung) knupft Augustin Hirschvogel an, an diesen wiederum Sebald Lautensack. Den Kleinmeistern ferner stehen Jakob Bink und Hans Brosamer, dagegen gibt es eine Reihe dieser Kleiumeister zweiten Ranges: Nicolaus Wildborn, Hans Ladenspelder usw. S. führt, namentlich bei den erstgenannten, das meist sehr reiche Kupferstichwerk im einzelnen vor und weist zum Schluss ganz kurz auf die entsprechenden Erscheinungen in Italien, Frankreich und den Niederlanden hin. Sehr dankenswert sind auch die zahlreichen guten Abbildungen. - In dem Oeuvre (nicht oeuwre, 30!) Schongauers, des ersten eigentlichen Kupferstechers, der die Schwarzweilstechnik zu einer Sprache der Kunst erheben wollte (98) und mit dem einen Hilfsmittel der Linie, der Strichzeichnung ein vollendetes Kunstwerk, ein geschlossenes Bild zu geben vermochte (1), die Zeitfolge der, sämtlich undatierten, Blätter festzulegen macht Wendland mit viel Fleis und scharfer Beobachtung in einer Erstlingsarbeit einen neuen energischen Versuch, nachdem der Kampf um die Datierung der Werke, der 1859 durch Galichon eröffnet, von Wurzbach. Scheibler und namentlich von Seidlitz fortgeführt worden war, seit D. Burckhardts ID. 1888 geruht hatte. Ob nun aber die von W. gezeichnete Entwickelung die wirkliche, kann um so fraglicher sein, je größer die jugendliche Sicherheit ist, mit der sie auf Grund seines Glaubens an den reinen stilistisch-technischen Fortschritt vorgetragen wird. Friedländer hat darum gewis recht: "Mit der Chronologie der Schongauerschen Stiche wird man sich auch in Zukunft noch beschäftigen, und die Liste, die der Verf. aufgestellt hat, ist nicht das Schlussergebnis einer richtigen Rechnung, wohl aber die beachtenswerte Vorstellung eines scharfen Beobachters, der, wenn nicht die, so doch eine der Kräfte, die der Kunst des Meisters Richtung gegeben haben, tief gefühlt und klar erkannt hat." Dass die Abbildungen ohne Rücksicht auf den Gang des Textes und ohne Verweis im Buch verstreut sind, ist eine peinliche Belästigung des Lesers, Auch stünde Kap. III: Kritik der Literatur (31 ff.) besser am Anfang. — Berichtigend und ergänzend stellt Wustmann fest, dass Martin Schongauer 1465 als Student, nicht als "Beamter (Buchmaler) der Universität" (so Wendland, 122) in Leipzig immatrikuliert wurde, hier aber umsattelte und Maler und Kupferstecher wurde, vermutlich unter dem Einfluß und der Anleitung des Leipziger Malers und Franziskaners Nik, Eisenberg: ferner, dass auch einer der vier Bruder Martin Schong,s, namens Paul, als Goldschmied vorübergehend in Leipzig sich niedergelassen hatte. - "Der Meister DS ist seit mehr als einem Jahrzehnt, wenigstens von den Eingeweihten, als ein hervorragender Zeichner für den Holzschnitt anerkannt." Dodgson konstatiert, dass er in Basel tätig war, wohl dort auch beheimatet, zeigt aus einer Kreuzigung sein vermutliches Selbstporträt, das auf etwa 1480 als sein

Geburtsjahr schließen läßt, und stellt sein ganzes bis jetzt bekanntes Werk zusammen (31 Nummern). Darunter besonders beachtenswert seine Sittenbilder (De fide concubinarum in sacerdotes), Messe Gregors usw. - Rieffel erhebt im Anschlus an Dodgons Aufsatz über die Holzschnitte des Meisters DS die Frage, ob nicht das durch Flechsig zuerst bekannt gewordene, von Thode und Bock dem Matth. Grunewald zugeschriebene Tript. der Aschaffenburger Galerie (Mittelb,: Geb. Chr.; innere Seitenflugel: Hieron., Joh. auf Patmos; äußere Flügel: Martin und Kath., Sebast, und Marg.) von dem Meister DS sei. - Ausgehend von dem Epitaph des Abtes Konr. Mörlin von St. Ulrich in Augsburg (jetzt im Maximiliansmuseum daselbst), einem klassischen Werk für die Zeit um 1500 (Lübke), sammelt Mader ein überaus reiches Opus (Stein- und Holzplastik) ders. hervorragenden Kunstlerindividualität, die für Augsburg und Umgebung, aber auch weit darüber binaus (z. B. Sierndorf b. Wien: Altarwerk, "die schönste Skulptur der Frührenaiss. in Oesterreich", 146) Meisterwerke geliefert hat und böchst wahrscheinlich identisch ist mit dem aus der damals blübenden Ulmer Bildhauerschule hervorgegangenen, seit 1494 in Augsburg selshaften Gregor Erhart. "Die Renaiss. hat ihm nichts Wesentliches gegeben: was wir beim Mörlin-Meister finden, seine Formenwelt und sein Gehalt, ist ein Erbe der deutschen Vorzeit, des MA.s: neben Syrlin. Krafft und Riemenschneider schenkte es uns auch den ingeniosus magister Gregor Erhart" (164). Uebrigens schreibt M. in der Ueberschrift Erhardt, im Text durchweg: -t.

Albrecht Dürer-Literatur. Die Kenntnis des jungen D. vertieft sich. Was (bis ca. 1500) an Zeichnungen dem allgemeinen Einverständnis als Dürerisch gilt, stellt von Seidlitz zusammen. Die Baseler Illustrationen des Terenz zusammen mit einer von ihm reproduzierten Federzeichnung in Oxford (Die Freuden der Welt) und Verwandten schreibt er einem "Doppelgänger" D.s zu. - Burckhardt dagegen tritt sehr überzeugend (gegenüber v. Seidlitz, Wölfflin und namentlich Weisbach) für D.s Autorschaft und Aufenthalt in Basel 1492-1494 ein, lehnt dagegen Thausings Hypothese von D.s venezian, Reise 1494/1495 ab. -Gegen Weisbach u. für Burckhardt spricht sich auch Koegler aus. - Meder und Takács verteidigen gegen Springer, JB. 26, 1371, wirksam die Echtheit der von ihnen publizierten D.schen Werke. -Koeglers Deutung einer Notiz aus des Nürnberger Humanisten Thomas Venatorius "Monodia de morte Alb. Dureri", 1528, berichtigt Wustmann, welcher erkennt, dass die betr. Worte nur besagen, D. habe geäußert, das eine in wenigen Strichen gegebene Skizze seine Idee oft besser verkörpert habe wie das ausgeführte Bild. K. wehrt sich bierauf gegen W.s Verdächtigung seiner Textund Titelwiedergabe. - Wickhoffs kurze Anzeige des A. D.-Heftes von Uhde-Bernays sei hier besonders genannt wegen folgender überraschender Sätze: "Man hätte erwarten können, dass nur

zweifellos echte Werke gebracht wurden. Aber da haben wir S. 23 eine bekannte Zeichnung Burkmaiers als Porträt von D.s Vater. mit dem sie naturlich nicht die geringste Aehnlichkeit hat: S. 14 ein schönes Frauenporträt in Berlin, das niemand für D. hält. Es ist augsburgisch. Auf ders. Seite findet sich das kleine Kruzifix in Dresden. Friedr. Dörnhöfer wies mich zuerst darauf hin, dass es nicht von D. sei. Ihm verdanken wir also die Befreiung des Werkes D.s von diesem geleckten, sentimentalen, späten Versuch eines völlig bedeutungslosen italienisierenden Nordländers [!]. Der große Christuskopf von Hans Sebald Beham wird auf S. 28 anonym als unter dem Einflus D.s gebracht." - Ders.: Nicht in seinen Gemälden. in denen er sich unablässig um die fremde italienische Kunst be-müht und die endlich dort einmünden, "wo sich in Italien der klassische Stil des XVI, Jahrh.s entwickelt", wohl aber in der Kunst des Bilddrucks, bes. im Kupferstich, dem Zweige der Metallarbeit, in der er aufwuchs und erzogen wurde, erscheint uns D. nicht nur als Begrunder eines neuen Stils, sondern zugleich als sein Vollender. In dem vielgedeuteten "Ding, das mir [D.] vor 11 Jahren so wohl hat gefallen" und das dann nicht mehr gefiel, sieht W. Pisanellos Eustachius, "den er selbst unter den Augen des Freundes neu geschaffen hatte" (10). - Weber polemisiert gegen Hagelstange, cf. JB, 25, 1376, der sich von dessen, teilw, denunziatorisch gearteten, Anwurfen in seinem Urteil über W.s D.buch so wenig beirrt fühlen wie der zum Eingang abgetane Hch. Wölfflin sich veranlasst sehen wird sich mit W. auseinanderzusetzen oder gar die Geschichte der Reformation sich von W. meistern lassen wird.

# γ) Barock und Rokoko.(17. und 18. Jahrhundert.)

Süden. Wülflin, H., Renaiss. u. Barock. E. Unters. üb. Wesen u. Entstehg. d. Barockstils in Italien. 2. A., bearb. v. Hans Willich. XIII, 123. 16 Tf. M. Bruckmann. & 4,80. [H. S. LZBl. 58, 1285 f.]
Norden. Baumeister, E., Rokokokirchen Oberbayerns. M. 31 Tf. in Lichtdr.

Norden. Baumeister, E., Rokokokirchen Oberbayerns. M. 31 Tf. in Lichtdr. (Studien z. deutsch. KG. 92. H.) 78. Str., Heitz. & 10. — Beringer, J. A., Kurpfälz, Kunst u. Kultur i. 18. Jabrh. (Baden. Seine Kunst u. Kultur. I. A. d. Vereinigg.: Heimatl. Kunstpflege, Karlsruhe, Hrsg. v. A. Geiger.) 191. Ill. Fr., Bielefeld. & 3. [A. Peltzer MK. 1908, 473.] — Binyon, L., William Biske. Vol. I. Illustrations of the Book of Job. With a gen. Introd. Lo., Methuen a. Co. [W. Bl., engl. Maler, Kupterst. U. Diohter, \*1757, †1827. Anon. Ath. 1907, †1,397, 207] — Braun, J., S. J., D. belgischen Jesuitenkirchen. E. Beltr. z. Gesch. d. Kampfes zw. Gotik u. Renaiss. M. 73 Abb. (Ergzgsh. z. d., StML.\* 95.) XII, 208. Fr., Herder. & 4. [C. Gurlitt DLZ. 28, 1448 f.; Bezold Mitt. a. d. Germ. Nat.mus., 127; E. Michel S. J., ZkTh. 31, 534-539; F. Roch Mkl. 3, 144; J. Neuwirth Oesterr. Rundschau 13, 363-368; H. Schmerber Rep. 1908. 279-281.] — Dernjač, J., D. Wiener Kirchen d. XVII. u. XVIII. Jahrh. (S.-A. a. Ztschr. d. österr. log. u. Archit.vereins, 1906, No. 14-17.) 87. 99 Textabb. 4°. W., Hölder, 1906. [H. Tielze Kg. Anz. 53-60; H. Schmerber Rep. 1908, 172-174.] — Giefel, Hofmann, F. X. Mayer,

D. Umbau d. Dreifaltigkeitskirche in Ludwigsburg (AchrK. 25, 74-76, 86-88). [I. Gesch. d. alten Garnison-, nunmehrigen kath. Stadtpfarrk. in L. (D. Kirche lst I. 18. Jahrh. als reform. Kirche gebaut w.) II. D. jetzige Bau.] — Hamburgs fünf Hauptkirchen. Vorträge d. hamburg. Hauptpastoren. Hrsg. v. Männerverein zu St. Michaelis-Hamburg. (Zum Besten d. Wiederautbaus d. St. Michaeliskirche in Hamburg.) IV, 127. Besten d. Wiederautbaus d. St. Michaeliskirche in Hamburg.) 1V, 127.
33 Tf. Hamb., Jensen. Geb. M. 1. (D. Baungarten EF. 7, 184; J. Smend
MGkK. 12, 2921.] — Hofstede de Groot, C., Beschreibendes u. kritisches
Verz. d. Werke d. hervorragendsten holl. Maler d. XVII. Jahrh. Nach d.
Muster v. John Smiths Catal. raisonné zus.gest. 1. Bd. Unt. Mitw. v. W.
R. Valentimer. XV, 649. Efslingen, Neft; P., Kleinberger. M. 25. in
Liebh.ausg. geb. M. 40. [H. S. LZBI. 1908, 136f.; ... e. Meisterwerk
wissenschaftl. Gründlichk. u. Geduld, ... f. d. Studium u. f. Vorträge üb.
bull Melzenig d. 17. Libbra forten e. grundlegenden ungentbehr! Nach. Liebhausg geb. M. 40. [H. S. LZBl. 1908, 1365.; ". e. Meisterwerk wissenschaftl. Gründlichk. u. Geduld, . f. d. Studium u. f. Vorträge üb. holl. Malerei d. 17. Jahrh.s fortan e. grundlegendes u. unentbehrl. Nachschlage u. Orientierungswerk . "; K. Voll. AZBeil. 1908, No. 11, 86f.; A. Bredius Rep. 1908, 81—86; R. Grand Ztschr. f. bild. Kunst 1908, 67f.] — Ders., Jan Vermeer v. Delft u. Karel Fabritius. Photogravüren nach i. bek. Gemälden. M. biograph. u. erl. Text. 4 Lt., je 10 Bl. Fol. L., Hierseman. Lfg! & M. 125. — Hürbits, J., Barock u. Rokoko in d. Schweiz (Veröfflichgn. a. d. Kirchenh. Sem. München III. R. 1 [Festgabe Al. Knöpfler z. Vollendg. d. 60. Lebensjahres gew.], 94—125). — Jessuten-kirche Mannaheims. Festschr. z. 150 jähr. Bestehen. 1757—1907. E. baugesch. Skizze m. bes. Würdigg. d. Restaurierg. anläß. l. 150 jähr. Bestehens. M. 18. Ill. 60. Mannheim, Gremm. — Kautzsch, R., D. Kunst d. Barockzeit in Deutschild. (Jb. d. Freien Deutschen Hochstifts 1906, 20—52). — Knackfuß. H. Rubens. (Künstler-Monogr. II.) M. 135 Abb. n. Gem. u. Zeichngn. 8. A. 164. Bieleield, Velhagen u. Klasing. Kart. & 3. — Kutter. P., Joachim v. Sandrart als Künstler nebst Versuch e. Katalogs sr. noch vorh. Arbeiten. M. 7 Lichtdr.tf. (Studien z. deutsch. KG, 83. H.) XI, 148. & 8. — Neeb. E., Beiträge z. Kenntnis d. Bildhauers Joh. Seb. Barn. Pfaff (Mainzer Ztschr. 2, 57—74. 3 Tt., 5 Textabb.). [D. Künstler, 1747 zu Obertheres in Unterfranken geb., wirkte seit 1773 (?) in Mainz. N. stellt tüb. s. Leben u. Wirken, das von viel Dlohtg. getrübt ist, nur das wirklich Gesicherte zus.] — Pauker, W., Belträge z. Baugesch. d. Stiftes Klosterneuburg. I. A. d. hochw. Herrn Präl. Frdr. Pffül bearb. u. hrsg. I. Donato Felice von Allio [18. Jahrh.] u. s. Tätigk. 1. Stifte Klosterneuburg (m. Sonderbellage: Akten). 95 u. 23. 19 Tf. u. 6 Abb. 1. T. 49. W., Braumüller. Kr. 10. [J. Neuevirth Allg. Lit.blatt 16. 716—718; H. Tietze Kg. Auz. 53—60] — Reiter, J., D. sieben Zufuchten: 1. Trinität, 2. Eucharistie, 3. Chr. am Kreuz, 4. Maria, 5. die Enge — Tietze-Conrat, E., Unbek. Werke v. G. R. Donner (Jb. d. K. K. Zentral-komm. f. Erf. u. Erh. d. Kunst- u. hist, Denkm. 1905, NF. 3, 2, 195—268. Ill.). Bringt wertv. neues Material v. d. Hand d. ber. relig. Barook-künstlers.] — Weser, R., Joseph Wannenmacher, Maler (1722—1780) (AchrK. 25, 69—71, 77—80, 93—95, 102—107, 114—118, 121—123. Ill.). Rembrandt-Literatur. Bode, W., R. u. s. Zeitgen. Charbilder der großen Mstr. d. holl. u. vläm. Malerschule i. 17. Jh. 2, A. V, 294. L., E. A. Seemann. Geb. M 6. [1. A., JB. 26, 1372, bespr. v. M. Fürst HPBI. 139, 301-304; W. Martin DLZ, 1909, 483-485.] — Greef, R., R.s Darstgn. d. Tobiasheilg, nebst Beitrr. z. Gesch. d. Starstichs. E. kulturhist. Studie. M.

14 Tf. u. 9 Textabb. 78. St., Enke. & 6. [L. Justi MkL. 3., 205; R. Kurth Kg. Anz. 80f.] — Michel, E., Les chefs d'œuvre de R. Édition du tricentenaire. II, 118. 75 Tf. P., Hachette et Co., 1906. — Restorff, N., Rembrandtiana (Rep. 30, 375—378). [Macht aufmerksam auf Anklänge in einz. Werken R.s. an Tizlan, Elsheimer u. Rubens: Bagatellen".] — Schrey, R., Zu R. (Kunstchr. NF. 18, 84—86). — Schubring, P., R. M. e. Titelbild u. 49 Textabb. (Aus Natur und Geisteswelt. Sammig. wissenschattlich-gemeinverständl. Darstgn. 158.) VI, 82. L., Teubner. & 1, geb. & 1,25. [F. Dülberg MK. 1998, 99f.; H. W. Singer DLZ. 1998, 875f.] — Scidilit. W. v., Neuer Nachtrag zu R.s. Radiergn. (Rep. 30, 231 bis 250, 367—372). [Zahlr. Ergzgn. zu H. W. Singers Ansg., JB. 26, 1372.] — Springer, J., R.s. Hundertguldenblatt (Kunstchr. NF. 18, 17—19). — Valentiner, W. R... Opmerkingen over enkele schilderijen v. R. (Onze Kunst 6, 1, 157—168, 245—254. III.). — Veth, J., Rembrandtians. VI. Analogien voor the kopie v. Lundens naar de Nachtwacht (ib. 205 bis 217. III.). [Forts. zu JB. 26, 1373.] — Wustmann, R., D. Josephgesch. bei Vondel u. R. (Kunstchr. NF. 18, 81—84).

Kautzsch gibt eine geistvolle Uebersicht über die Entwickelung des Barock und Rokoko in der Architektur, vornehmlich der kirchlichen, geht aus von Michelangelo, dessen Erbe die Barockkunst ist, und schildert dann ihre Pflege und eigenartige Weiterbildung durch die Jesuiten und kath. Fürsten einerseits (Jesuitenkirchen, Würzburger Schloß, Zwinger und Hofkirche in Dresden usw.). die Hugenotten und Protestanten anderseits (Dresdener Frauenkirche usw.; Berlin: Schloss und Kirchenbauten usw.) bis zu ihrer Ablösung durch den Klassizismus. Schlussurteil: diese Epoche gehört zu den ganz großen in der Geschichte der Architektur, auch zu den ganz großen in aller KG. - Das "Wahrheiten" jahrzehnte-, mitunter jahrhundertelang von der Wissenschaft unbesehen tradiert werden, die sich hinterher als Irrtumer erweisen, ist eine nur zu bekannte Tatsache. So muss jetzt ein wichtiges Kap. der neueren Archit.geschichte umgeschrieben bzw. korrigiert werden dank der grundlichen und vorurteilsfreien Untersuchung Brauns, der den sog. Jesuitenstil als "ein blosses Phantom" (V), "eine Fabel" erweist. Die belgischen Jesuitenkirchen, fast alle im 17. Jahrh. erbaut, sind fast zur Hälfte (13) durchaus gotische Bauten, und auch in den barocken Anlagen wirkt stets die einheimische traditionelle (got.) Bauweise im System oder in einzelnen, wenn auch verschämten, Details erkennbar nach. Nur eine Kirche, die 1583 begonnene, 1591 geweihte, nicht mehr erhaltene, doch aus einigen Grundr. bekannte zu Douai (116 ff.), übrigens auch die einzige Jesuitenkirche von Bedeutung, die noch in das 16. Jahrh, fällt, war ein echt röm. Barockbau (S. Gesù), allein diese Kirche hatte, überaus bezeichnend, für ein Vierteljahrbundert keine Nachfolgerinnen gefunden. "Erst 1606 setzt die Renaissance mit der kleinen Kollegskirche zu Maastricht wieder ein, jedoch dauert es auch jetzt noch fast zwei Jahrzehnte, bis sie die Gotik, die inzwischen noch eine Anzahl stattlicher Jesuitenkirchen schafft, ganz verdrängt hat. Außerdem aber ist es nicht mehr der

reine römische Barock, was wir nunmehr gepflegt sehen, sondern eine eigenartige Verquickung und Verschmelzung der alteinheimischen Konstruktion und des traditionellen Systems mit den Bauformen und dem Ornament der späten Renaissance" (104, 191). Der Einzelnachweis läßt sich an den vortrefflichen Abbildungen klar nach-Dem allgemeinen Ergebnis entsprechen zahlreiche, auf Grund fleissiger archivalischer Studien gewonnene Aufschlüsse über die Baumeister (S. 47 l. als Todesjahr Joh. du Blocgs 1656 st. 1856), die Baufthrung u. dgl., so dass die von B. versprochene gleichartige Behandlung der deutschen Jesuitenkirchen (V) nur be-grülst werden kann. — Als treffliche Vorarbeit hierzu erscheint die anonyme Schrift über die Jesuitenkirche in Mannheim. die. 1733-1760 von Alexander Galli v. Bibiena und nach dessen Tod (1748) von Franc, Raballiati gebaut, nach dem Willen des Bauherrn. des ebenso iesuitenfreundlichen als prachtliebenden Kurfürsten Karl Philipp v. der Pfalz, an Größe und Pracht alle anderen übertreffen sollte und in der Tat im Aufbau wie in der Ausstattung so vollendet ist, "dass der Mannheimer Dom wohl als der gelungenste, schönste Bau des sog. Jesuitenstils anerkaunt werden muss" (11). Das Schriftchen, in seiner Art musterhaft nach Inhalt und Illustration (Grundrifs und Abbildungen des Ganzen wie zahlreiche Außen- und Inpendetails in schönen Photot.), will mithelfen zur Aufbringung eines Restes der Mittel für die mit einem Aufwand von 100 000 M. vollendete Restaurierung der Kirche. - Die Mannheimer Gesamtkunst und Kultur des 18. Jahrh,s schildert lebendig, geistvoll und sachkundig Beringer. Er gibt, alles in wohlabgerundeten, höchst ananregend geschriebenen Kapiteln, zunächst einen Ueberblick über die pfälz. Kurfürsten, die in Mannheim während des 18. Jahrh.s residierten, unter bes. Bezugnahme auf ihre baulichen Leistungen (Jesuitenkirche, Schloss usf.), führt hierauf mit Goethe und Schiller in das reiche Mannheimer Antikenkabinett, zeigt sodann die Pflege und Träger der einzelnen Künste und Kunstindustrieen (Plastik, Malerei, Graphik, Porzellan: Frankenthal, Eisen usw.) und beschreibt schliefslich das musikalische, wissenschaftliche, soziale und gesellschaftliche Leben bei Fürst und Volk. Das Ganze ist in engem Rahmen ein typisches Bild deutscher Barockkultur. - Von Hamburgs fünf Hauptkirchen war St. Michaelis die stolzeste und, zumal in ihrer Geltung neben Bährs Dresdener Frauenkirche als Muster eines prot. Kirchenbaues, die bertthmteste. Von Sonnin 1751-1768 bzw. 1777-1786 (Turm) erbaut an Stelle der 1649-1661 bzw. 1665-1668 (Turm) errichteten, 1750 durch Blitz zerstörten ersten großen St. Mich,kirche ist sie am 3. Juli 1906 niedergebrannt. Zur Gewinnung der Mittel für ihren Wiederaufbau haben die fünf Hauptpastoren über die funf Hauptkirchen (Rode: St. Petri, Grimm: St. Nikolai, Stage: St. Katharinen, v. Broecker: St. Jakobi, Behrmann: St. Michaelis) Vorträge gehalten, die von dem Werden, den Schicksalen, bedeutendsten Predigern und Erlebnissen der Kirchenbauten wie der Kirchengemeinden erzählen und vor allem wertvolle Beiträge zur lokalen Kirchengeschichte bilden, doch auch über Hamburg hinaus interessierte Leser finden werden. Die ziemlich zahlreichen, nur etwas durren Abbildungen geben Ansichten der Kirchen in den verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung und von Hauptpredigern (Joh. Bugenhagen, Joach. Westphal, Phil. Nikolai, Joh. Melchior Goeze, Balth. Schuppius, Erdm. Neumeister usw.). S. 42, 12 l. Senkungen st. Sackungen. - "Wenige und spärliche Quellen fließen über den Freskomaler Joseph Wannenmacher, der eine immerbin bedeutende Tätigkeit in Württemberg und den angrenzenden Ländern Bavern und Schweiz entfaltet hat." Weser ist den Werken des namentlich auf dem Gebiete der kirchlichen Freskomalerei viel beschäftigten Meisters nachgegangen und bietet die Resultate seiner Nachforschungen in wohlgeordneter geschichtlicher Darstellung und Beschreibung. Betr. Wannenmachers s. auch o. S. 327 Schröder (l. hier y st. 8). — Eine in ihrer lokalen Begrenzung bes. wertvolle Skizze dessen, was Barock- und Rokokokunst, die, von geistlichen und weltlichen Fürsten gepflegt, eigentlich nie recht in das Volk gedrungen, hinsichtlich Architektur und Plastik (94-111), Malerei und zeichnender Künste (112-120) und des Kunstgewerbes (-124) in der Schweiz geschaffen hat, entwirft Hürbin.

Rembrandt-Literatur. Nach Schrey ist das "Hundertguldenblatt" die Illustration zum 19. Kap. des Matth. (so auch A. Jordan, Max Schmid, C. Neumann usw.), wogegen für Springer der alte Titel: "Jesus heilt die Kranken" zurecht besteht. — Wustmann erläutert an R.s Gemälden zur Josephgeschichte den von ihm konstatierten Zusammenhang von R.s Bildkunst mit der Amsterdamer Bühnenkunst seiner Zeit, JB. 26, 1373. — Ueber Bode s.

Nachtrag.

## d) Moderne Kunst. (19. und 20. Jahrhundert.) α) Gesamtliteratur.

Geschichte d. mod. Kunst. VII. Dailsche Kunst d. 19. Jahrh.s. Von E. Hannover. M. 120 Abb. II. 168. L., E. A. Seemann. #4 4,50. [M. Schmid Kunstchr. NF. 19. 109—111; K. S. LZBI. 1908, 172f.]—Gurlitt, C., D. deutsche Kunst d. 19. Jahrh.s. 3. A. M. 48 Vollbild. (D. 19. Jahrh. in Deutschlds. Entwickig. Hrsg. v. P. Schlenther. II. Bd.). XVI, 722. B., Bondi. #6 10. [R. Hermes ChrW. 21, 1239f.]— Haack, Fydr., D. Kunst d. neunzehnten Jahrh.s. 2. A. M. farb. Tfin, e. Hellogr., e. Lichtdr., drei Tf. in Tonitzg. u. 311 Abb. i. T. 455. Efslingen, Neff (M. Schreiber). #10. [H. Weichelt ChrW. 1908, 677, Z. 1. A. s. JB. 25, 1377.]— Peltzer, A., D. relig. Kunst d. 19. Jahrh.s in Deutschl. (Religion u. Geisteskultur 1, 245—267).

Mit Hannovers Dän. Kunst hat E. A. Seemanns großangelegte Geschichte der mod. Kunst in von einheimischen Kennern verfalsten Einzeldarstellungen für die Kulturvölker der

Gegenwart den 7. Band erreicht. Im Konzert der modernen Völker spielt das dänische wie in der Politik und Kultur, so binsichtlich der Kunst keinen starken und nur in bescheidenem Sinne national gearteten Ton. Ohne nationale Tradition hat diese zu kämpfen mit dem dänischen, leidenschafts- und phantasielosen Naturell einerseits, den kleinen Verhältnissen und mangelndem Verständnis anderseits. H., Direktor des Kopenhagener Kunstgewerbemuseums, hat das mit bewundernswerter Objektivität an mehr als einer Stelle seines schönen Buches konstatiert und erwiesen. Gleichwohl sind unter den dänischen Künstlern, auch abgesehen von Carstens und Thorwaldsen. einige, die zu den besten des 19. Jahrh.s gerechnet werden müssen, und um derentwillen die peuere dänische Kunst es wohl verdient. auch im deutschen Sprachgebiete bekannt und geachtet zu werden. Insbesondere ist sie als kirchlich-religiöse Kunst verhältnismäßig gut, in J. Skovgaard in gewissem Sinne sogar bervorragend vertreten. Dals die Kunst des 19. Jahrh,s auch in Dänemark vor allem die Malerei ist, zeigt sich auch in H.s Werk schon darin, dass von seinem Umfang 4/5 ihr gewidmet sind, während die Bildbauerkunst und die Baukunst sich in den Rest teilen müssen. Vielleicht hätte eine Neuauflage hier doch etwas mehr Ausgleich zu schaffen. Das Buch. vortrefflich illustriert, von Ida Jacob-Anders übersetzt und von F. Deneken in Krefeld tiberarbeitet, liest sich wie ein vorzüglich geschriebenes deutsches Buch. Sprachlich ist mir nur aufgefallen S. 37 tête-â (st. à-) tête und S. 45 spezial. — Die geistvollen Ausführungen Peltzers fassen sich zusammen in den beiden Sätzen: "Eine erneute Vertiefung des gesamten Volksbewußtseins in allen seinen Stufen wurde erst die von der Zukunft zu erhoffende Grundlage abgeben für eine neue religiöse Kunst, ja einen neuen allgemeinen Kunststil überhaupt. Bis dahin wird allen Versuchen jener Charakter des Halben und kunstlich Gewollten anhaften, den wir bei den verschied. Kunstrichtungen seit 1800 zu charakterisieren versuchten" (265).

β) Einzelbeiträge (literarische und künstlerische).
 [Außer kirchlicher Architektur und Friedhofskunst, s. γ.]

Bauer, K., Charakterköpfe z. Deutschen Gesch. 32 Federzeichngn. L., Teubner. In Mappe & 4,50. [U. a. Luther, Dürer, Karl d. Gr. Cf. Anon. Chr.K. 49, 127f.] — Baur, L., D. neuen Glasgem. in d. [kathol.] Statkpfarrkirche zu Schramberg [Achr.K. 25, 18—22. 1 Tf.). [Gibt zunächst beachtensw. prinzip. Bemkgn. tib. Zweck u. Technik d. gemalten Kirchenfenster u. beschreibt sodann d. neuen Schramberger Glasgem. (aus d. Tiroler Glasmalerei- u. Mosaikanstalt in Innsbruck Neuhauser, Dr. Jele u. Co.; dargest. sind: Chr. Verklärg., Mariä Tod u. Krönung), rühmt ihre Schönheit in Farben u. Formen, moniert aber, mit Recht, die Weichlichkeit bzw. Welblichkeit d. Engel.] — Ders., E. neuer Altarleuchter (ib. 91f. 1 Abb.). [D. Leuchter, Bronze, mit Emaildekoration in altohr Mustern, roman. Stills, stammt v. Goldschmied Hugger in Rottweil, S. auch n. Kümmel.] — Büderbuch, D. deutsche. Ser. A. Märchen. No. 2. Marienkin, gez. V. Hch. Lefler u. Jos. Urban, Wien. 14. 40. Mz., Scholz. Geb. & 1.

Ser. C. Allerlei. Weihnachtsklänge. Deutsche Weihnachtslieder. satz v. Bernh. Scholz. Bildschmuck v. Ernst Liebermann. 18. 40. Ebda. Geb. M 2. - Blanckmeister, Frz., Meister Rietschel u. d. Pastor von der Annenkirche. Z. Entstehungsgesch. d. Wormser Reformationsdenkmals (Pfarrhaus 23, 116-119). [Veröfftl. mlt kurzem erltd. bzw. verbindendem Text Briefe R.s aus dessen Nachlass an s. Berater Ernst Pfellschmidt, Diakonus an d. Annenkirche in Dresden, d. Wormser Lutherdenkmal betr. — Braune, H., Luther. Wie er lebte u. wirkte. F. d. deutsche Volk darg. in Bild., m. begl. Text v. Hesse. L., Heinsius Nachf. Geb. & S. [S. o. Tl. I. S. 489/501.] — Brinzinger, Historienmaler Bernhard v. Neher, geb. in Biberach 16. Jan. 1806, gest. in Stuttg. 17. Jan. 1886 (Achrk. 25, 15—18. 25—28). ["einer d. letzten Jünger d. Großmeisters Peter v. Cornelius, e. glänzender Stern am Himmel chr. Kunst t. Württemb.". Von ihm stammen auch d. Bilder d. Schiller- u. d. Goethezimmers im Schloss zu Weimar.] - Budde, K., Paul Gerhardt u. Ludw. Richter (MGkK. zu Weimar.] — Bucate, A., Faut offinate, L. Laur. Laur. 12, 91-97. Ill.) — Burckhardt, R., Meister Ed. v. Gebhardts Bilder in d. Friedenskirche zu Düsseldorf (Chrk. 49, 162—183. M. 14 Bild.). - Ders., E. soziales Grabmal. M. 1 Bild (ib. 257f.), [Grabmal f. d. Großindustriellen K. Klingspor in Gleisen v. Aug. Bauer in Dilsseld.; es erlanert in d. Anlage an Bartholomés berühmtes Werk "Aux mortsanf dem Père Lachaise in Paris.]—Clemen, Vortrag ib. d. kirchl. Monumentalmalerei. Nachwort v. D. Koch (ib. 265—271). — Escherich. Meta, Ludw. Richter u. s. Kunst. (Deutsche Kunsthefte. 3.) 8. 50 Abb. 40. St., Müller. & 1,25, geb. & 2. — Ettlinger, M., Matthäus Schiestl (D. chr. Kunst 3, 121—136. Ill.). — Fuyet, G., Golgatha. Photograv. Blattgrösse 74 × 94, Bildgr. 43 × 60. Ravensburg. Hartlieb. & 10. [D. Kunstblatt ist e. Ausschnitt d. Altöttinger Rundgem. Cf. R. Spohn Achr K. 25, 12. S. u. Jerusalem.] — Gezatterkarten, Neue. (Einladgn. z. Uebernahme e. Patenstelle), nach Entwiirfen d. Malers Rud. Schüfer. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses. 12 Karten in Umschl. Schäfer. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses. 12 Karten in Umschl. & 0,50, 100 St. & 3 usw.; Briefumschl. zu jeder Karte kostenlos. [Anon. Chr.K. 49, 94. S. auch u. Lasch.] — Günther. R., Aus d. verlor. Kirche. Relig. Lieder u. Gedichte f. d. deutsche Haus, ges. M. Zeichngn. v. L. v. Schlieben. 372. Heilbronn, Salzer. Geb. & 3. [S. o. S. 273. Hier notiert weg. d. Illustrationen. | - Haberfeld, H., Meunier. Epilog z. Ausstellg. weg. d. Intustrationen.]—Haterfeita, H., ateunier. Epinog z. Aussteing. i. Hagenbund (Oesterr. Rundschan 9, 1906, 49—52). [Feinsining Charakteristik d. Kunst d. Meisters.]— Halm, Ph. M., Max Heilmaier (D. chr. Kunst 3, 193—199. [III.]—Heilmeyer. A., Zwei Wettbewerbe (b. 165—168. [III.] [Interessante Lösgn. f. e. Blechofsdenkmal (S. Ulrich) in Dillingen u. e. Bennosäule in München: sämtlich mehr retrospektiv als modern anmutender Art.] - Heyne, Hildeg., Max Klinger i. Rahmen d. mod. Weltansch. u. Kunst. Leitfaden z. Verständnis Kl.scher Werke. 2. Tsd. IV, 68. L., Wigand. M 1,20. - Holand, H., Moritz v. Schwind (D. chr. Kunst 3, 1-8. III.). [Gibt e. flücht. Einblick in d. Vielseitigk. u. d. Geist (Humor) Schwindscher Kunst. D. Zus. stellg. am Schluss von dem, was Sch. i. Geb. d. relig. Kunst geschaffen, ist weit überholt durch O. Weigmanns Zus. stellg., JB. 26, 1394.] — Jahresmappe 1907 d. deutschen Ges. f. chr. Kunst. M. 12 Foliotf. in Kupterdr., Mezzot., Lichtdr. u. Autot., nebst 25 Abb. i. T. Ausgew. deh. d. Juroren: A. Bigimair, H. Grässel, M. Heilmaier u. a. Nebst erltd. Text v. R. Hoffmann. 24. Fol. M., Ges. f. chr. Kunst. M 15. - Jerusalem u. d. Kreuzestod Christi. Rundgem. v. Gebh. Fugel u. Jos. Krieger. In 10 Autot. nach d. Orig. in Altötting mit erkl. Text v. Joh. Damrich. 20. Panorama (18 cm hoch, aufgelegt 2 m lang). 4º. Ravensburg, Hartlieb. M. 2. [S. o. Fagel u. u. Stoudhamer.]—Kenvyf, F. D. Bildh.familie Glaenz. D. Wiederaufleben d. Gotik in Freiburg i. Br. zu Anf. d. 19. Jahrh.s (Schauseland 24). 49-68. Ill.). - Klotz, Uhde i. Gotteshaus. M. 2 Bild. (ChrK. 49, 225

bis 230. [Bespr., m. Abbg., d. prächt. Altarbild Uhdes: Christus d. Lichtbringer, in der neuen Lutherkirche zu Zwickau v. Schilling u. Gräbner (Dresden).] - Koch, D., August Hudler. E. toter Mstr. prot. Kunst (ib. 82-84. M. 3 Bild.). — Ders., "D. Einladg. z. Feste". Gem. v. Eug. Burnand. M. e. Bild (ib. 1-4). ["Der soz. chr. Kunst gebört d. Zukunit. Das ist d. Aufg. d. prot. Malerei": Cornelius, Schwind u. Steinhausen haben d. "Werke d. Barmberzigk." dargest. In ihre Reihe treten mit Uhde d. beiden Schweizer Künstler Burnand u. Robert.]—
Ders., Frankfurter Evang. Gesangbuch, Neue Ausg. m. Noten. Bildschmuck v. W. Steinhausen (b. 310-317). — Ders., Goethe u. Peter Cornelius in e. neuen Beleuchtg. (ib. 376-379). [Briefe an u. von G., welche zeigen, dass dieser nicht zeitlebens abhold, sond. etwa v. 1825 an dem Künstler wieder freundlicher gesinnt war.] — König, E. Kunstschrein (ib. 89—91. M. 2 Bild.). [Geschenk an Generalsup. Nebe in Minden-Westf.] - Kühn, P., Max Klinger. VIII, 495. 1 Lichtdr.tf. n. 104 Abb. L., Breitkopf u. Härtel. M 18, geb. M 20. [K. S. LZBl. 58, 933 f.] - Kühner, Paul Robert u. seine Freskogem, i. Treppenhaus d. Museums zu Neuchatel. M. 5 Bild. (ChrK. 49, 353-357). [Macht bekannt mit d. drei gewalt. Fresken des 1851 in Biel geb., v. d. Landschaftsmalerei ausgegang. u. ganz z. relig. (prot.) Kunst übergegang. Meisters.] — Kümmel, K., D. neue Leutkircher Monstranz (Achr.K. 25, 49-51, 57-61. 1 Tf., 1 Textabb.). Entwurf u. Ausfhrg. v. d. Goldschmied Hugger in Rottweil a. N.; .d. Beste u. Schönste, was dieser feinsinnige Mstr. . . his jetzt erdacht und gemacht hat". Spätgot. Formen. S. auch o. Baur.] - Künstler-Monographien. In Verb. m. And. brsg. v. H. Knackfuß. Bielefeld u. L., Velhagen u. Klasing. LXX: Ostini, F. v., Bücklin. M. 106 Abb. u. 1 farb. Titelb. 4. A. 125. M. 4. LXXIX: Gensel, W., Constantin Mennier. M. 61 Abb. u. e. Textbilde. 2. A. 80. & 2. LXXXVIII: Schleinitz, O. v., William Holman Hunt. M. 141 Abb. nach Gem. u. Zeichngn. 148. & 4. [H. W. Singer MkL. 3, 108.] — Künstlersteinzeichnungen. 1461, 165, 166: A. Haueisen, Abraham u. Lot; Jesus I. Sturm a. d. Meere; D. Jüngling zu Nain. 100×70 cm. L., Voigtländer. Je № 6. — Kunstgaben in Heftform. Hrsg. v. d. Freien Lehrervereinigung f. Kunstpflege. 4°. Mz., Scholz. Je & 1. Hans Thoma. E. Buch sr. Kunst m. e. Einl. v. Wilh. Kotzde. 40. 15 Tf., 3 Textf. Wilh. Stein-hausen. Göttliches u. Menschliches. E. Kunstgabe m. e. Geleitwort v. G. Krügel. 40. 15 Tf., 3 Textf. [H. Weichelt ChrW. 1908, 355.] G. Kruget. 40. 15 11., 3 Texti. [H. Weichelt Chrw. 1908, 395.]
Alfred Rethel. 16 Zeichngn. u. Entwiffe m. e. Einl. v. W. Friedrich.
1.—20. Tsd. 40. 16 Tf. Vom Heiland. E. Buch deutscher Kunst.
18 Tt., 1 Fig. [H. Weichelt ChrW. 1908, 355.] — Kunstwart. M.,
Callwey. Vierte Richter-Mappe. 1 Bl., 6 Tf. Kl.tol. M. 1,50. Die
Bergpredigt. Fünf Wandbilder in d. Aula d. Kaiser Frdr.-Gymnasiuus zu
Frk. a. M. v. Wilh. Steinhausen. M. einl. Worten v. Max Ludwig. rrk, a. M. V. Will. Steinnausen. M. eini. Worten V. Max Lutaurig. 2 Bl., 5 Tf. Kl.fol. In Mappe (Umschlag). & 1,50. Steinhausen-Mappe. 2 Bl, 10 Tf. Fol. & 4. Samberger-Mappe. IV. 14 Tf. Fol. & 6. — Lasch, G., Bilder f. d. ehr. Haus (MGkK. 12, 162—165, 4 Textabb.). Empfiehlt Bilder R. Schäfers aus d. Verlag d. Rauhen Hauses in Hamburg: 2 Photograv. (1. Innere Mission: erinnert au Rembrandts Hundertguldenbl.; 2. Acussere Mission) u. 6 Gevatterkarten: s. o.] - Leube, A., D. Parament in d. Dorfkiche. M. 3 Bild. (Chr. 49, 246—251). [Publiziert neues Festgedeck f. Altar, Kanzel u. Taufstein d. Kirche in Aulngen, e. schwäb. Bauernort d. "rauhen Alb", vermittelt durch d. chr. Kunstverein in d. ev. Kirche Württembergs, entworfen u. in d. Ausfarg. geleitet v. Frida Mürdter in Stuttg. Trefil. Probe, wie auch d. Dorfkirche zu ihr entsprechenden künstler. Paramenten kommt.] - Meinecke, Frz., D. Frankfurter Evang. Gesangbuch 1907 mit Bildschmuck v. Steinhausen (MGkK. 12, 183-191,

218-226, 253-260). - Muth, K., Joseph v. Führichs Kunstanschauung (Hochland 4, 2, 707-716. Ill.). - Ders., Matthäns Schiestl (ib. 5, 1, 88-91. Ill.). - Pfleger, Luz., Z. Gesch. d. neueren chr. Malerei (KVZBell. 48, No. 3, 13—16). [Bemkgn. iib. I. Peter v. Coruelius, i. Anschl. an d. Monogr. v. Koch, JB. 25, 1331 u. Eckert, JB. 26, 1382 II. Ed. v. Steinle, m. Bespr. v. Popps Buch. JB. 26, 1387.] — Popp, J., Jos. v. Führich. E. Beitr. zu s. klinstl. Würdigg. (Hochland 2, 717-726. Dazu anhangsweise: Leuchtende Gedanken aus Führichs Schriften, ib. 727-729). - Ders., Const. Mennier. E. Pfadfinder mod. Plastik (ib. 296-306). ["Anch e. paar relig. Werke schní M. in sr. plast. Sprache": Pieta, Ecce homo, Verlor. Schn. "M.s Fähigkt., e. Bewegg. zu beseelen, hat hier wohl ihren Höhepunkt erreicht. | — Rantfi, J., Dante Gabr. Rossetti (HPBI. 139, 477—500, 575—597). — Reukaufs, Dr. A., Neue bibl. Wandbilder. Farb. Kunstblätter v. Karl Sohmauk. Bearb. unt. Zugrundelegg. d. method. Werkes "Evgl. Religionsunterricht" v. Reukauf n. Heyn, sowie d. neuesten Quellenwerke. In vielfachem Farbendr. ausgef. Größe 92×65 cm. Neues Test. Vollst. in 3 Ser. zu je 6 Bl. Ser. II. Gleichnisse. St., Havlik. Ganze Serie unanfgezogen M 10, auf Lederpapier M 10,60, mit Lwd.rand n. Opsen M 11,80; einz. Bilder unaufgez. A 2, auf Lederpapier A 2,10, mit Lwd.rand n. Oesen A 2,30. - Scapinelli, K. Conte, Constantin Mennier (D. chr. Kunst 3, 10-18, 33-37. III.). — Schöfer, Rudolf, Lleder Paul Gerhardts. M. Bildern v. R. Sch. 149. Hambg., Schloeismann. [J. Friz P. Gerhardt, Chrk. 49, 65-82: Weist S. 81 darauf hin, daß auch L. Richter bereits 1854 f. d. Sammlg. "Christentrende in Lied u. Bild" zu 6 Gerh.liedern Bilder gezeichnet hat. Näheres hierzu gibt Budde, s. dens. Im fibr. vgl. Tl. I S. 653/659. - Schleinitz, O. v., D. "Holman Hunt-Ausstellg." in d. "Leicester Gallery" (Kunstchr. NF. 18. 51-54). - Ders., William Morris. S. Leben u. Wirken (Ztschr. f. Bücherfrennde 11, 1, 27-44, 59-78, 107 bis 124, 146-165. III.). — Schmid Breitenbach, Frz., Ludwig Glötzle. Zu s. 60. Geb.t. (D. chr. Kunst 3, 217-221, Ill.). [Kathol. Freskenmaler aus Immenstadt.] — Seefselberg, Frdr., Von relig. Kunst (Jb. d. bild. Kunst 6, 1907/08, 44-48). - Servaes, Frz., Giov. Segantini. S. Leben u. s. Werk. Vom Vert. rev. Volksausg. 274. L., Klinkhardt u. Biermann. M. 6.50. — Stasov, B. B., Mark Ant. Antokolsky, es go jizn, tvoreniisi pisma [Marc Ant. Antokolsky, sa vie, ses œuvres, ses lettres (célèbre sculpteur religieux russe, † 1902). 1046. St. Petersburg, Wolf. 1906. — Staudhamer, S., V. Panorsma in Alitting (D. chr. Knast 3, 56 bis 60. Ill.). [Bespr. d. große, v. Gebh. Fugel in Verb. m. J. Krleger ausgef., seit 1903 in Alitting anfgest, Kreuzigungspanorama mit Verb. m. 1801-bis öfftlichg. d. Hauptgruppe n. einer Reihe zu ihr gehöriger Studien. S. o. Damrich.] - Ders., Z. Ausmalg. d. Kirche d. hl. Antonius in Padua (ib. 265-279. Ill.). [Macht bekannt mit Fresken v. Fugel u. Fenerstein f. d. Kirche S. Antonio in Padna, deren Kapellen d. versch. Nationen z. Ausmalg. übernommen haben.] — Steinhausen, Wilh, Sieben Holzschnitte nach Zeichngn. Frk., Diesterweg. In Mappe & 0,80. — Steinle, E. v., Acht Zeichngn. u. Aquarelle. Fol. Frk., Keller. & 2. [Anon. CC. 58, 3, 95—97.] - Stuhlfauth, G., Eine Ludwig Richter-Erinnerg. (ChrK. 49, 282-284). Hebt aus d. Lebenserinnergn. des Frhrn. v. Ungern-Sternberg e. Steile bezüglich L. R.s heraus, die darum bes. bedeutsam, weil sie d. äußeren Einflus (dch. e. Frau v. Massow) aufzeigt, der des alteu Künstlers regere Teilnahme am kath. Kultus erklären hilft.] — Treu, Gg., Meuniers relig. Bildwerke (Knnstwart 20, 1, 1906;07, 125—128, 3 Tt.). — Wallentiers, A., Neue Wandbilder f. d. Konfzimmer (MGKK, 12, 61—68, 201—204. Ill.) [Zeigt Notwendigk. u. Art e. Kouf.zimmers u. e. lange Reihe prächt. Wandschmucks moderner u. auch älterer Künstler f. dasselbe ans d. Verlagen E. A. Seemann, Teubner, Voigtländer, Breitkopf u. Härtel, Wachs-

muth in Lpzg., Künstlerbund-Karlsr., Kunstwart-Müucheu usw.: "die gegenwärt. Kunst bietet soviel, daß d. Wahl z. Qual wird".] — Weber, E., Tod. Wie d. Seuseumanu in deutschen Landen Freund u. Feind besucht u. wie man ihn sufnimmt. Gesammelt. Bilderschmuck v. Matthäus Schiestl. (D. deutsche Spielmann. E. Auswahl a. d. Schatz deutscher Dichtg. f. Jugend u. Volk. Hrsg. v. E. Weber. M. Bildern v. dtsch. Küustlern. Bd. XXVIII: D. Tod.) 85. M., Callwey, M. 1. — Weitsäcker, H. u. A. Dessoff, Kuust u. Küustler iu Frankf. a. M. i. 19. Jahrh. Hrsg. a. Voranl. d. Frankf. Kunstvereins. 1. Bd. D. Frankfurter Kunstleben i. 19. Jahrh. in s. gruudleg. Zügen geschildert v. W. VIII, 118. 52 Tt. Frk., Keller. Vollst. geb. M. 24. (P. F. Schmidt MK. 1908, 93 f.) — Wilhelm, J., D. Stakkator Jo dok Friedr. Wilhelm (1797—1843). E. Skizze sr. Tätigk. (Freib. Düzesan-Archiv 35, NF. 8, 239—268. III.) (Wilhelm, † 1843 in Stetteu b. Lörrach, .d. letzte Vertreter d. rubmvollen alteu Vorarlberger Bauschule\*, bisher vergessen. Wilh hier z. erstenmal in s. küustler. Wirken Bauschule", bisher vergessen, will hier z. erstenmal in s. küustler. Wirken (vorzugsweise in bad., aber auch benachbarten elsäss. u. württ. Dorfkirchen) Norzagsweise in Ball, soer auch beimonterete rissas. u. wurtt. Dorkfronen) bekannt gemacht u. gewürdigt w. D. Ausfbrgu. stützen s. auf d. Rechnuugsbuch d. Mstrs. u. bilden e. Beitr. z. ästhet. Würdigg. d. Kunstschaftens in d. 1. Hälfte d. 19, Jahrh.] — Wörndle, Hch. v., Jos. v. Führich. S. Lebens- u. Künstlerlaut (Hochland 4, 2, 666—678. Ill.). — Wolter, F., D. Wiuter-Aussig. d. Müuchener Secession 1907 (Fritz v. Uhde, Rudolf Schramm-Zittau, Adolf Hölzel) (D. chr. Kunst 3, 169—176. Ill.) [Trefil. Bemkgn. tib. Uhde, speziell s. relig. Kunst.] Rezensionen. Bibel in der Kunst. Die. 1906: JB. 26, 1386 [Staudhamer

iensionen. Ribel in aer Annat. Die. 1906: 3D. 20, 1900 [Simunanamer]
D. ohr. Kunst 3, H. 5 Bell., VIII.: beachteusew Bespr., die üb. d. Zustandekommen d. Werkes Mittlg. macht. St. Beissel SJ., StML. 72, 216—223.]
— Grienberger. J. R. v., Vasa et supellectilia liturgica. 1906: JB. 25,
1330. [Koch Chrk. 1906, 93f.; D(amrich) D. chr. Kuust 3, H. 2 Beil.,
VIII.: "Für (kath) Kuusthandwerker, die auch auf kirchl. Geb. tätig siud,

diirfte G.s Werk unentbehrlich sein".]

Die Kunstwart-Mappen, die gegen die ersten (JB. 22, 1412; 25, 1381) teilweise äußerlich, aber auch innerlich noch gewachsen sind, sind nicht nur persönliche Bekenntnisse des hochverdienten Herausgebers, Avenarius, sondern auch eigene kunstlerische Werte und Taten kunstpädagogischer Art am deutschen Volk. Sie sind mit ihrem einleitenden, kurzen und trefflichen Text und ihren ausgezeichneten, zum Teil farbigen, Tafeln Meisterstücke der Publikation, Perlen der Ehrlichkeit, Gediegenheit und Feinheit. Die in ihrer Zusammenstellung geleistete Arbeit ist schlechthin mustergiltig. Unter den uns für das Berichtsjahr vorliegenden Mappen (die wundervolle, reiche Uhde-Mappe gehört ins nächste Jahr) ist die Meunier-Mappe die inhaltlich bedeutsamste. Was M. als Kunstler, formal als Künstler der Plastik wie der Malerei, gegenständlich als Künstler der Arbeit wie der religiösen Kunst: Ecce homo; Verl. Sohn; Pietà; Chr. im Grabe usw. (vgl. in diesen Beziehungen auch Popp, Scapinelli: bei diesem mulste unter der Abb. S. 34 "Elfenbein" statt "Holz" stehen, und Treu: schön erkennt dieser in den religiösen Werken M.s innere Nötigungen tiefen Leids, den Ausdruck innerer Seelenzustände), bedeutet, ist mit packendster Kraft in der Kunstwart-Mappe zur Anschauung gebracht. M. ist

ohne Frage der Größten einer. Einer Ueberschätzung kommt u. E. iedoch gleich, wie die Einleitung in der Samberger-Mappe von ihrem Kunstler spricht. Weniger wäre mehr. Was bei Meunier dramatische Kraft (wie anders, geradezn "kleinlich" ihm gegenüber ist. um das nebenbei zu bemerken, auch Menzel als Maler der Hüttenarbeit: im "Eisenwalzwerk"!), ist bei S. ein Teil Rhetorik. S. ist gewiss ein Lenbach's nicht ganz unwürdiger Bildnismaler. Aber er wird sich vor der Neigung zum Manierismus hüten müssen. Einstweilen fehlt ihm jedenfalls eine gewisse abgeklärte Reife und rnhige Größe Sein Tiefstes und Bestes liegt u. E. in einzelnen historischen Idealköpfen (Christus, cf. JB. 26, 1390, Schiller) und in seinen Frauenbildern. Nicht freundlich genug kann man immer aufs Nene reden und nicht genug sehen von dem guten, treuen Ludwig Richter, der in der 4. Richter-Mappe (mit 2 farbigen Bildern) wieder allerliebst zu Wort gekommen ist. Ihm nabe verwandt und doch so ganz anders - er sonnig und wonnig, dieser so schwermutig und ernst, fast asketisch - ist Wilhelm Steinhausen, von dessen großem Werk 2 Kunstwart-Mappen und eine der Kunstgaben in Hettform zeugen. Die kleinere (Kl.-Fol.) Kunstwart-Mappe, ausnahmsweise bevorwortet von Max Ludwig, der in dem warmen Text in die ganze geistige Tiefe der Bilder bineinleuchtet, enthält die Hauptbilder der Bergpredigt in der Aula des Frankfurter Kaiser Friedr.-Gymnasiums, die Foliomanne eine prachtvolle Sammlung geistlicher und weltlicher (wenn man von weltlicher Arbeit bei St. überhaupt reden darf, da alles bei ihm religiös verklärt ist) Werke des Meisters und im Text eine ausgezeichnete Charakteristik des Wesens seiner Kunst. Besonders hervorgehoben sei noch die außerordentliche Wohlfeilheit der Kunstwart-Manpen; in der Mennier-Mappe z. B. mit ihren 14 Tafeln auf prächtigem dunklem Karton kostet das Blatt, das, wie alle, in Rahmen gebracht und als herrlicher Zimmerschmuck verwertet werden kann. mit Text 50 Pfg.! In anderen Mappen stellt es sich, wie aus den Angaben der Bibliographie leicht zu berechnen ist, noch wesentlich billiger. - Quantitativ mehr, qualitativ weniger, aber in ihrer Art auch Ausgezeichnetes zu erstaunlich geringem Preis bieten die genannten Kunstgaben in Heftform, herausgegeben von der Freien Lehrervereinigung für Kunstpflege bei Jos. Scholz in Mainz. Dass auch sie die stärkste Verbreitung finden, auch in Kreisen, wo die Mappen des Kunstwarts nicht hindringen, ist begreiflich und recht; wir wünschen sie ihnen immer noch mehr. Das bereits erwähnte schöne Steinhausen-Heft mit dem ansprechenden Titel: Göttliches und Menschliches hat Gerh, Krügel vorzüglich Das in neuer, aber mit der früheren identischen Ausgabe erschienene Thoma-Heft von Kotzde wurde bereits JB. 26. 1394 gewürdigt. Alfred Rethel unter den ersten in dieser Publikationsreihe dargebotenen Künstlern zu begegnen ist eine besondere

Freude; den Hauptinhalt dieses Heftes, das W. Friedrich gut einleitet, bilden die 6 Tafeln des Hannibalszuges und 6 des unvergänglich großen Totentanzes, dem "Der Tod als Freund" ("So lange deutsches Volkstum lebt, wird dieses Blatt einen Ehrenplatz im deutschen Hause baben", S. 5), das Ganze abschließend, folgt. Nicht einem Kunstler, sondern einem Thema ist das Heft "Vom Heiland" gewidmet. Der Gedanke ist gut. die Ausführung scheint uns gegenüber den übrigen Heften weniger gelungen, sofern die verschiedenen Blätter kunstlerisch zu disparat wirken. Auch ist es nicht so ganz "ein Buch deutscher Kunst", wie der Titel sagt. Rubens (13: Kreuzabnahme) und Rembrandt (17: Die Jünger in Emmans) sind keine deutschen Meister. Die 9 übrigen sind jedoch lauter deutsche: Dürer (12: Chr. am Kreuz, doch s. o. S. 498/501 f. Wickhoff; 19: Schmerzensmann); Richter (6: Ruhe auf der Flucht); Thoma (der am meisten, nämlich in den 19 Bildern 6mal vertretene, 1: Christuskopf, 2: Maria mit dem Chr.kind, 4: Simeon, 9: Chr. und die Samariterin, 10: Chr. und Nikodemus, 14: Grablegung); v. Uhde (3: Die Weisen aus dem Morgenlande, 8: Predigt am See, 16: Noli me tangere); Jos. Scheurenberg (5: Maria begegnet einem Hirtenknaben); Fritz Mackensen (7: Bergpredigt); Gabr. Max (11: Chr. ein Kind heilend); Max Klinger (15: Pieta); Ed. v. Gebhardt (18: Die Himmelfahrt). Natürlich könnten auch zahllose andere Kunstler herangezogen sein; aber W. Steinhausen wird doch wohl besonders vermisst. Die Blätter sind so geordnet, dals sie das Leben des Heilands von der Mutter Schols begleiten bis zum Heimgang zum Vater. Sinnig steht, wie als Titelbild. voran der packende Chr.kopf Hans Thomas und den ergreifenden Abschluß bildet Dürers unvergleichlicher Schmerzensmann aus der kl. Passion. Trotz des geschichtlichen Fadens, der die, bier wie in den anderen Heften tadellos reproduzierten, Blätter sachlich verbindet, wollen und können diese nur als Einzelblätter recht genossen werden. So aber ist das Heft eine festliche Gabe, die vom Besten gibt, was große Kunst vom höchsten Stoff zu geben hat. Das höchst vornehm gehaltene Heft, dessen Umschlag ein groß geschauter kreuztragender Christus von M. Wulff schmuckt, ist mehr als billig. - Der gleiche Verlag bemüht sich mit vorzüglichem Erfolg um die Schaffung neuer illustrierter Kinderbücher. Dieses Bemüben verdient ebenfalls, zumal nach den bis jetzt gegebenen Proben, nicht nur uneingeschränktes Lob, sondern auch die hingebendste Förderung und Unterstützung. U. a. hat sich kein Geringerer als Hans Thoma in den Dienst der Sache gestellt. Wir wollen und können in diesem JB. auf das ganze Unternehmen, das wohl die Kleinsten wie die Größeren berücksichtigt, wenn auch mit allem Nachdruck, so doch nur summarisch binweisen (vgl. meine Bespr. DLZ. 1909, 406f.); besonders sei hier genannt und empfohlen das Liederbuch: Weihnachtsklänge, enthaltend die schönsten deutschen Weihnachts-

lieder mit Bildschmuck von E. Liebermann. der auch vier andere Liederbucher im nämlichen Verlag: Kindersang-Heimatklang, illustriert hat; sodann aus der Reibe: Das deutsche Bilderbuch. Ser. A. Märchen, No. 2: Marienkind, das namentlich in katholischen Kinderstuben reichsten Anklang finden wird, illustriert von Hch. Lefter und Jos. Urban in Wien. - Als Wandbilder für Schule und Haus eignen sich vortrefflich die 3 prachtvollen Künstlersteinzeichnungen A. Haueisens: Abraham und Lot, Jesus im Sturm, Der Jungling zu Nain. Wie sonnig ist das erste Blatt, wie ernst das zweite, wie ergreifend das dritte! Die Farbengebung wie die Gesamtwirkung der 3 Bilder ist über alles Lob erhaben; möchten sie doch vor allem in Schulen, unteren und mittleren, aber auch in den Christenhäusern überall Eingang finden! - Dasselbe gilt für Dr. A. Reukaufs Neue biblische Wandbilder, speziell deren zunächst erschienene Serie II, Gleichnisse (1. Der Säemann, 2. Der verlorene Sohn, 3. Der Pharisäer und Zöllner, 4. Der barmberzige Samariter, 5. Der reiche Mann, 6. Die Arbeiter im Weinberg), die R., auf dem Gebiete der religionsunterrichtlichen Literatur ein Name besten Klanges, durch den für diese Aufgabe wohl vorbereiteten Kunstler Karl Schmauk nach einem grundlich erwogenen Plan hat ausführen lassen. Die 1. Serie soll, mit Jesu Taufe beginnend, typische Bilder zu Jesu friedlichem Wirken und zu seinen ersten Kämpfen in Galiläa bringen, die dritte den Kampf Jesu bis zu seinem Sterben vor Augen führen. Es ist ein hervorragend glücklicher Griff, dass R. die Veröffentlichung der Bilderreihe mit der Serie der Gleichnisse eröffnet, da diese, obwohl sie zur bildnerischen Behandlung geradezu drängen, in Bilderbibeln und Bibelbildern durchweg zu kurz kommen. Aber nicht nur stofflich, sondern auch in ästhetischer Beziehung sind die Bilder ein Trefter. Ihr Heimatscharakter und der dadurch ihnen besonders eigene Wahrheitsgehalt vollendet ihren Wert und ihre Bedeutung. Und dazu nun noch der geradezu unglaublich niedrige Preis! Er wird mit das Seine tun, die Bilder, die in einzigartiger Weise bistorische Treue, kunstlerische Auffassung nnd farbenfrohe ästhetische Schönheit verbinden, rasch ihrem doppelten Zweck zuzuführen: erstens ibrem Hauptzweck, den Unterricht (evangelischen und katholischen) in der biblischen Geschichte beleben zu helfen, zweitens dem ihnen gleichfalls mitgegebenen Zweck, als Wandschmuck für Klassenzimmer und Korridore, für Festsaal und Familienzimmer zu dienen. Mit Spannung sehen wir der Fortsetzung des Werkes entgegen. -Im Religionsunterricht verwertbar ist auch das hauptsächlich als Erinnerung an das mächtige Original nutzliche Album Damrichs mit den Nachbildungen des von Gebh. Fugel und Jos. Krieger in dem Wallfahrtsort Altötting bei München 1902/03 gemalten Panoramas Jerusalem und der Kreuzestod Christi. Nicht willkurlich hat bier des Kunstlers Phantasie gestaltet. Wort für

Wort hat er sich an die Angaben der Evangelien gehalten, nicht eine Phantasielandschaft ist's, die wir schauen, die Studien sind im hl. Lande selbst aufgenommen, die Kostume etc. sind historisch treu, die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung wurden herangezogen, um Stadt und Tempel in ihrer einstigen Herrlichkeit möglichst wahrheitsgetreu im Bilde wieder erstehen zu lassen" (3). Schade, dass die Autotypien nicht etwas größer und schärfer sind! Ueber das Rundgemälde, von dessen Hauptgruppe der Verlag auch eine uns nicht vorliegende große Photogravure hergestellt hat, vgl. auch Staudhamer. - Im Dienste des Gesangbuchs hat sich die Kunst seit dem schönen Neuanfang Elsass-Lothringens (JB. 23, 1172) nur einmal wieder bemerkbar versucht, und dieser Versuch ist missglückt. Sehr treffend und mit guter geschichtlicher wie ästhetischer Begründung gibt Meinecke der Tatsache Ausdruck, dass das von Steinhausen mit 7 Bildern. einer Titelumrahmung, 5 Kopf- und 5 Schlussleisten versehene Frankfurter Gesangbuch durchaus hinter dem zurückgeblieben ist, was man in Frankfurt mit seiner gerade auch im Buchschmuck hervorragenden Vergangenheit und Gegenwart einerseits und nach dem durch das neue Strafsburger Gesangbuch so glücklich inaugurierten Neuanfang anderseits erwarten durfte. - Koch gibt die Mängel zu, hält es aber für wichtiger, "dem Volke den Sinn dieser Bilder gemütvoll zu deuten als ihm die Bilder durch technische Buchschmucktheorien unliebsam zu machen", und fragt, ob es überhaupt richtig, moderne Buchschmuckideen auf ein evangelisches Gesangbuch vollgiltig anzuwenden. - Budde betrachtet sinnig die sinnigen Illustrationen, die Ludw. Richter zu Paul Gerhardts Liedern geschaffen hat: 6 in "Christenfreude in Lied und Bild", dazu 3 gelegentliche Bilder. Es sind meist Kabinettstücke Richterscher Kunst. Bez. des IHS (auf dem Bild zu "Nun ruben alle Wälder"), das B. auflöst als "Jesus Heiland Seligmacher, urspründlich I. H. S. V. = In hoc signo vinces", s. u. S. 523 Spitta. - Burckhardt führt mit guten Abbildungen den nach 7 jähriger Arbeit glücklich vollendeten Zyklus der Gemälde vor, mit denen Ed. v. Gebhardt (geb. 1./13. Juni 1838 in einem esthländischen Pfarrhause) im Auftrage des preuß. Staates die Friedenskirche zu Düsseldorf schmückte. - Clemen zieht in dem im rheinischen Provinziallandtag gehaltenen Vortrag scharf zu Felde gegen den Tiefstand, der sich in rheinischen Kirchen auf dem Gebiete der Monumentalmalerei breitmacht, und findet einen Partner in Koch, der aber einmal betont, dass Kunstler wie Gebhardt, Uhde, Steinhausen sich eben zu lange von den Voraussetzungen des engräumlichen Staffeleibildes haben beherrschen lassen mussen und monumental sich nicht auswirken konnten, und zum andern darauf hinweist, dass es in der Gegenwart, wo Linda Kögel, Hedwig Weiß, Keller-Stuttgart, Gulsmann-Dresden, auch Hans Thoma an der Arbeit sind, nicht ganz an Monumentalmalern im wahren Sinne des Wortes

fehlt. - Mehr noch als dess. Worte zeigen die 3 prächtigen Abbildungen (nach 3 Bronzewerken: Ecce homo, Joh.- und Pl.-Statue), dass der 22. November 1905 in August Hudler-Dresden einen Mann von uns genommen, den man "vielleicht heute den deutschen Konstantin Meunier, den größten protestantischen deutschen Plastiker" nennen wurde. - Rasch hat sich Matthaus Schiestl. Katholik, geb. 1869 bei Salzburg, der in den Illustrationen zu dem Spielmann-Band \_Tod" an das Tiefste und Gewaltigste anknüpft, was deutsche Kunst ersonnen und geschaffen (Mittelalter, Holbein, Rethel), zum Stern erster Größe am deutschen Kunsthimmel emporgearbeitet: ein Malerpoet von kerndeutscher Kraft, Volkstümlichkeit und Religiosität, in seiner Art mit Hans Thoma verwandt. Ettlinger umschreibt die bisherige kunstlerische Entwickelung des fleissigen, ungemein liebenswürdigen Meisters an der Hand zahlreicher Abbildungen, die in den guten Farbenreproduktionen Muths eine willkommene Ergänzung haben. Warum ist nirgends von Schiestls Fresko (Einzug Jesu in Jerusalem) in der (protestantischen) Stiftskirche zu Landau (Pfalz) die Rede? - Halm schildert Max Heilmaiers Kunst für die Kirche: seine Arbeiten für die Pfarrkirche St. Jakob in Wasserburg a. Inn (12 Apostelstatuen u. a.) zeigen einen Künstler von ausgeprägter Kraft der Individualisierung. - "Klingers Werke sind zu eigenartig und tiefgründig, um dem unvorbereiteten Betrachter schnell ihren Gehalt und Wert zu offenbaren, die zur Einführung nützlichen Bücher aber zu ausführlich oder auch zu kostspielig, um jedem zugänglich zu sein." (III). Jenem Bedürfnis und diesem Mangel begegnet Hildegard Heyne, angeregt durch die Erfahrungen namentlich bei der zum 18. Februar 1907, dem 50. Geburtstage des Meisters, in Leipzig veranstalteten Klingerausstellung mit ihrem Eindruck "einer fast erdrückenden Schaffenskraft, einer kaum fasslichen Vielseitigkeit der Produktivität" (1) in ausgezeichneter Weise. Das Büchlein vermittelt ebenso scharfsing als feinden Entwickelungsgang "unserer größten einheimischen Kunstlerpersönlichkeit" (III) an der Hand ihrer Schöpfungen nach Ideengehalt und kunstlerischer Bedeutung unter treffender Herausarbeitung der geistigen und kunstlerischen Stellung des Meisters im Rahmen der Zeit mit dem Schlussurteil Külins (s. o. Bibl.): "Er restimiert die Modernität" - auch, was hier besonders bemerkt sei, in religiöser Hinsicht. Hätte das Werkehen seinen Bildbesprechungen doch auch Abbildungen beigeben können! 58, 16 l. Glyptothek. -Wie kommt dieses prächtige und reiche Abbildungsmaterial, dessen Unterlagen überdies zum Bedeutsamsten der modernen Kunst gehören, zu diesem Text: das ist der von wachsendem Unwillen begleitete Eindruck, den die Lekture von v. Schleinitz' Holman Hunt-Biographie erweckt und hinterläßt! Das Buch, No. 88 der vorzüglich ausgestatteten Knackfußschen Künstler-Monographien, ist textlich eine ganz schülerhafte Arbeit, eine überaus äußerliche

und öde Aneinanderreihung der Tatsachen, dazu zuweilen "gewürzt" mit "Sprüchen der Weisheit" von unglaublicher Trivialität, wie z. B. diesem : "Obgleich es stets schlimm bleibt, wenn ein großes Talent sich zeitweise mit Kopieren von Bildern beschäftigen muß, so ist es doch wenigstens nicht entwürdigend, namentlich bei Vorlage eines guten Originals oder Meisterwerkes; außerdem bezeichnet dergleichen doch meistens den Beginn der Lautbahn eines Malers schon deshalb, um sich mit der fachmännischen Technik vertraut zu machen" (23). Dieser Satz muss zugleich genügen als Probe für das vielfach ganz schauderhafte, aller Grammatik Hohn sprechende Deutsch des Verf.s (vgl. S. 27, 50, 72, 106, 127 usf.). Dass Schl., der, mit seinem gesprächigen Helden, dem Patriarchen unter den Malern, der am 2. April 1907 den 80. Geburtstag feierte, befreundet. diesem und dessen Frau viele persönliche Mitteilungen dankt, reichlich Anekdotenhaftes bringt, wäre noch begreiflich und verzeiblich; aber wozu in dieser Ausführlichkeit die Geschichte von Ruskins Ehescheidung (56ff.), wozu die Geschichte vom preußischen Kronprinzen und dem Heim für jüdische Konvertiten in Jerusalem (96), die auch nicht das Geringste zur Sache hier zu ton haben, an dieser Dals der Verf. die Brocken, die er von dem verehrungswürdigen Künstler hat, in Weibrauch für ihn verwandelt, kann uns nicht wundernehmen. Allein aus diesem Texte wird niemand sich für Holman Hunt begeistern können. Wir können uns nur dem Urteil H. W. Singers anschließen: "Das vorliegende Buch löst die Aufgabe auch nicht im entferntesten; es tritt ihr eigentlich nicht einmal nahe." Schade um die vielen schönen Bilder und Abbildungen. gegenüber denen der Text so weit zurücksteht! - Ders. berichtet über die sämtliche Perioden Holman Hunts umfassende Ausstellung seiner Werke mit biographischen Bemerkungen. - Ders. beschreibt mit intimer Kenntnis der persönlichen Verhältnisse Leben und Wirken eines anderen aus dem präraflaëlitischen Freundeskreise: William Morris' (\* 1834, † 1896), der in sich den Künstler mit dem Mäcen, den Poeten, den Autor mit dem Verleger und Drucker vereinigte und namentlich mit Burne-Jones aufs engste verbunden war. - Rantfl zeichnet auf Grund der neuerschienenen Literatur (Jessen, Singer, Waldschmidt usw., cf. JB. 26, 1386ff.) cine ebenso anspruchslose als ansprechende Skizze von dem Leben und Schaffen (1. Lebensgang; 2. Der Maler und Dichter) des gegenwärtig so populären D. G. Rossetti. — In den schönen, sich vortrefflich ergänzenden und prächtig illustrierten Artikeln Wörndles, eines Neffen des Malers, Muths und Popps lebt das Bild Jos. v. Führichs vor uns auf als eines Künstlers und Denkers von Gottes Gnaden, dem nicht nur unter der Gruppe der sogenannten Nazarener ein erster Platz gebührt, sondern dessen Kunst und dessen Gedanken über die Kunst noch immer wert sind aufs höchste geschätzt und studiert zu werden. - Seeßelberg stellt unsere heutige

"kirchliche" Kunst in Gegensatz zur religiösen Kunst und sieht in jener eine Verirrung des deutschen Gemütes, eine Verkümmerung der religiösen Kunst, aus welcher die Kirche im Lauf der Jahrhunderte, zumal "seit dem Eindringen der krastheologischen Bibelauslegung und endlich seit der völligen Verderbnis durch jesuitische Spitzfindigkeiten", "mittels Dogma und Verwaltung" "tatsächlich die heutige 'kirchliche' schul". Die hoffnungsvollen Anzeichen des Aufstiegs und der Erneuerung der der deutschen Gemütsrichtung entsprechenden religiösen, deutsch verinnerlichten Kunst sind ihm gegeben in der neuen Gräberkunst (Dresdener Kunstgewerbeausstellung.)

y) Kirchenbau, Pfarr- und Gemeindehaus. Friedhofskunst.

Kirchenbau, Pfarr- und Gemeindehaus. Anonymus. E. Protest geg. d. Verunstalig. d. Nürnberger Sebalduskirche (ChrK. 49, 124-126). [Geg. d. Einbau v. Kaufläden in d. Terrasse unterhalb d. Kirche.] - Brathe, P., Kirchbautheorie u. Dogmatik (MGkK. 12, 327—331). — Ders., Ueb. d. Stellg. d. Kanzel vor d. Altar. M. 3 Bild. (ChrK. 49, 140—147). [Bespricht 1. d. Dibeliussche Projekt d. Anordng. d. Altars hinter der am Aufgang z. Chor angeordneten niederen Kanzel als eine v. ihm sehon 1896 gefund. wesentlich gleiche Lüsg. u. weist 2. (ln d. Literatur) u. 3. (an ausget. Beispielen) nach, wie oft man auch in friiheren Jahrh. u. Jahrzehnten auf e. solche Anordng, d. kuitischen Hauptstätten gekommen ist.] zehnten anf e. solche Anordng. d. kuitischen Hauptstätten gekommen ist.]

— Derw. Veranstatung v. Kirchbaukursus (lb. 183f.) (Hät diese f. e. schreiendes Bedürfnis. "E. Kirchbaukursus wurde Ende April wieder in d. Rheinprov. gehalten". "Warum nur dort?".] — Buschbett, G., Gottk u. Kunst (KVZbeil. 48, No. 10, S. 69f.). — Damme, H. van, leonogr. de la basilique N.-D. de la Treille à Lille. Projet d'ensemble; extérieur et intérieur. 212. Lille, Impr. Lefebvre-Duorooq. 1906. [L. Cloquet La future cathédr. de L., RAChr. 50, 5. S. 3, 34–38. Ill.] — Dolmetsch, H., Beitr. zu weiterer Lösg. d. mod. prot. Kirchenbauproblems. M. 2 Bild. (Chrk. 49, 4–8). — Ders., Betrachtgn. üb. Akustik u. Vorschläge zu deren Verbesserg. in großen Kirchenräumen (ib. 147–154, 206–222. M. 1 Bild.). — Ehädger. M. Orig.-Skizzen zu e. ARUSHR U. VORCENINGE ZU UPPEN PERPENDENCE IN BIOGRAMMEN (D. 147-154, 206-222. M. 1 Bild). — Eksüfer, M., Orig. Skizzen zu e. einf. Jünglingsheim (ib. 105-107). [S. auch u. Koch Martin Elsüfser.] — Fischer, Th., Was ich bauen möchte (Kunstwart 20, 1, 1906/07, 5-9). — Gurlitt, C., D. kirchl. Kunst in Sachsen (Uhr.K. 49, 260-265). [Bespricht zustimmend d. Jahresbericht des "Verein f. kirchl. Kunst i. Kgr. Sachsen" 1906, erklärt mit diesem, die Baukunst überh., also auch d. kirchl. Baukunst, habe nicht reine Kunstwerte, sondern Gebrauchswerte ("Bedürfniskunst") zu schaffen u. hält es f. e. bes. Vorzug d. 2. Kongr. f. Kirchenbau, s. JB. 26, 1396, dass es auf ihm keine Mehrheit u. keine Minderheit gab, dass er den Wandel in d. künstler. Anschauungen als einziges endgiltiges Gesetz anerkannte u. von d. Formulierg. von an sich wirkungslosen Resolutionen absah.] — Harder, R., Kirchbautheorie u. Dogmatik (MGkK. 12, 369-371). — Ders., Neuer Stil (Chrk. 49, 881, Stellt den v. N. Bauer. JB. 26, 1395, gegeb. Richtlinien als wichtigste voran d. Zweckmälsigk. u. zwar a) des Grund- u. Aufrisses, b) der Bauformen, c) d. Materials, ausgehend v. d. entschied. Widerspruch geg. B.s Behauptg., wir Heutigen vermüchten alte Kirchen ganz stilrein zu restaurieren od. e. neuen Bau im alten Stil aufzubauen: schaffen kann die Seele nur aus dem heraus, was ihr eigen ist.] — Heimanns, Vom "kirchl. Stil-Elend" (Pastor bonus 19, 1906/07, 227-230). - Hevesi, L., Otto Wagners mod. Kirche (Kunstchr. NF. 19, 10-13). — Hoßfeld, O., Stadt-u. Landkirchen. M. Anhang: Kirchenausstattg. 2. A. 1V, 185. M. 178 Textabb. B., Ernst u. S. & 5. [D. Koch Chrk. 49, 288.] — Kanold,

D. ev. Kirche in Neumarkt in Schlesien (Zentralbl. d. Bauverw. 27, 554 bis 556. 11 Abb.). [1744 gebaut; mustergiit. Saalbau, außen u. innen v. vorbildl. Einheitlichk.; war ganz ausgemalt!! — Koch, D., E. Idealgde-bau v. Prof. Th. Fischer. M. 1 Bild (ChrK. 49, 129—140). — Ders., Vor-trag üb. d. künstler. Ausgestaltg. d. prot. Kirchenraumes auf d. Kirchenbautag in Dresden (ib. 49, 40—46, 193—205). [Abdruck, ohne e. längeres Eingangsstilck, aus "Zweiter Kongrefs f. prot. Kirchenbau". 1906: JB. 26, 1396, S. 43 ft.] — Ders., Cornelius Gurlitt f. d. mod. Wiederaufbau d. Großen St. Michaeliskirche in Hamburg (ib. 119—122). [Appelliert an d. Geist d. Hamburger Väter, die zweimal d. Mich.kirche bereits in d. Form ihrer Zeit aufgebaut, u. erbittet jetzt dasselbe f. d. 3. Aufbau. Betr. d. Geschichtlichen d. Mich.kirche s. o. S. 503 Hamburgs fünf Hauptkirchen.]
— Ders., Neue evgl. Kirche in Groß-Eisingen. V. d. Arch. Prof. R. Böklen u. C. Feil, Stuttg. M. 4 Bild. (ib. 154—156). [750 Sitzplätze a M 132. Hübscher Außen- u. modernprot. Innenbau.] — Ders., Zwei Kirchenbau-Projekte. Von Archit. Klatte u. Weigle in Stuttg. M. 7 Bild. (ib. 253 f.). [1. Kirche (465 Sitzplätze), Pfarrhaus u. Schule: zus. № 125 000; 2. Kirche (485 Sitzpl.) u. Pfarrhaus: M 76000.] — Ders., Vereins- u. Gde.-häuser. Von Archit. Klatte u. Weigle in Stuttg. M. 8 Bild. (ib. 279—282). [Publiziert 2 Gde.häuser, von denen d. erste, in Heimerdingen, auf # 10000 kommt, u. 1 Soidatenheim (in Ludwigsburg: M 180 000).] - Ders., D. Wiederherstellungsarbeiten an St. Lorenz in Nürnbg. V. Prof. Schmitz u. Arch O. Schulz. M. 7 Bild. (ib. 289—297). — Ders., A. d. Protokoll d. zweiten prot. Kirchenbautags in Dresden (ib. 297—302). [Druckt a. d. Protokoll, s. JB. 26, 1396, d. Eingangsrede Dibelius' u. d. Rede Gurlitts üb. kirchl. Kunstgewerbe ab.] — Ders., Martin Elsäser. E. Architekt f. Kirchen u. Schulen. M. 18 Bild. (ib. 321—328). [Els., erst 23 jährig, Schwabe, Schüler Th. Fischers, tritt uns entgegen mit hervorr. Leistgn. auf d. Geb. d. Kirchen-, Pfarrhaus-, Gruppen- (Kirche, Schule u. Pfarrhaus) u. Profanbaues. S. auch o. Elsäßer.) — Kühner, Brathe-Kühner (ib. 561.). [Ergünzt s. Bemkgn. zu Brathe. J. B. 26, 1395: 1. B. 1st der axialen Kanzelstellg. vor d. Altar (Antrag Dibelius-Dreaden) freundlich gesinnt. 2. B. ist i. allg. geg. d. Gde.haus, das nach d. letzten Plänen v. Sulze-March d. Kirche verschingen soll.] — Lucz, J. A., Kunst u. Kirche (Hochland 4, 2, 81—84). — Merz. J., D., Altar' uns. evang. Kirchen u. d. altwitttemb. Liturgie. M. 2 Bild. (Chr.K. 49, 184—189). [Erweist d. Altar als "Tisch" als gute altwirtt. Tradition echt lutherischer Art u. will diese Form trotz alles "reformierten" Scheins gewahrt wissen. Nik. Müller, auf den sich M. beruft, ist aber kein Lutheraner, sond. pfälzischer Unierter! | - Mumbauer, J., D. Kunst i. Dienste d. Kirche u. der ,Stii'! (Hochiand 4, 2, 216-220). Reuter, Archit., D. evgl. Pfarrhaus d. Jetztzeit als Amts- u. Einfamilienhaus. E. Beitr. z. Erbauung v. Pfarrhäusern auf d. Lande an d. Hand ausgestührter Bauten u. Entwürse, nebst erl. Text u. e. gesch. Rückblick. M. 32 Aussenansichten, 36 Grundr., 2 Innenans., 2 Gartenpi. u. 7 Textabb. 63. Dr., Kühtmann. M. 5, geb. M. 6. [Blanckmeister D. Pfarrhaus 1906, 145—148; D. Koch ChrK. 49, 46—50; G. Lasch D. ev. Pfarrhaus auf d. Lande MGkK. 12, 23—25.]—Stöckhardt, E., D. Monumentalkirche d. S. Maria Immacolata zu Genua (D. chr. Kunst 3, 251-262. Ill.). — Sulze, E., E. neue Schrift üb. d. Theorie d. ev. Kirchenbaues (MGkK. 12, 5-9). [Wertv. Bespr. v. P. Brathe, Theorie d. ev. Kirchenbaues (MGkK. 12, 5-9). [Wertv. Bespr. v. P. Brathe, Theorie d. ev. Kirchenb. 1906: JB. 26, 1395.] — Wiegund, J., Moderne Kirchendekoration (D. chr. Kunst. 3, 262-264. Ill.). — Zindel, Fr. Koch. D., "Also kein Feind d. Orgelsteilg. i. Anges. d Gde." (ChrK. 49, 56). [Z. protestiert geg. diese Ueberschrift, JB. 26, 1397, u. ist e. abgesagter Feind d. axialen Steilg. v. Orgel n. Singerchor. Ech. meint dasselbe!) Orgel u. Sängerchor. Koch meint dasselbe!]

Brathe unterstreicht, "dass auch von Sulze erklärt worden ist: es sind wesentlich dogmatische Differenzen, welche in den beiden Hauptrichtungen flutherisch und reformiert oder für und gegen die Betonung der Choranlage als Raum der objektiven Gnadenmittel der neuen Kirchenbautheorie in Erscheinung treten." Darin hat B. gewiss recht, dass die liturgischen Formen, die man als Masstab der Kirchbaugestaltung aufstellt, durch dogmatische Anschauungen bedingt sind. - "Dennoch bestimmen erstere, nicht letztere die Kirchbautheorie": Harder, der zugleich gut betont, wie häufig in streng lutherischen Gebieten die Anordnung der Kanzel über dem Altar oder dgl. der "reformierten" Weise folgt. -Dolmetsch. Oberbaurat in Stuttgart, hält es heutzutage für angezeigt, statt den protestantischen Kirchenbau durch die für letzteren schon fast als charakteristisch angesehenen Emporeneinbauten zu beengen, unter Benutzung des modernen Eisenbetonbaues ("diese nicht hoch genug zu schätzende Erfindung ist sicher dazu berufen, bahnbrechend auf die weitere Entwicklung des modernen Kirchenbauprogramms einzuwirken") unsere Gotteshäuser ohne Erhöhung der Kosten mehr in der Fläche als in der Höhe auszudehnen und legt seinen unter diesen Gesichtspunkten bearbeiteten Entwurf für die neue protestantische Markuskirche in Plauen vor. - Die allgemeinere Erläuterung und Begründung dieses hervorragenden Projektes kann gefunden werden in dess. allgemeinen Winken über akustische Beobachtungen speziell unter Berücksichtigung von evangelischen Kirchenräumen, die aber ein kleines Vademecum für den protestantischen Kirchenbaumeister bilden und bilden sollten. Nach einem kurzen Ueberblick über die bisherigen Bemühungen um eine gute Akustik behandelt D. I. Akustik der Decken. II. Die Akustik der Wände, III. Die Akustik des Fußbodens und der darauf gestellten Stublung. IV. Die Akustik in Bezug auf Raumform (nicht nur ansteigende Stuhlungen, sondern auch bogenförmiger Grundrifs!). V. Die Stellung der Kanzel mit Schalldeckel und diejenige des Altars. VI. Die Stellung der Orgel. VII. Aufführung weiterer bisher bekannter Vorkehrungen zur Erreichung von Schallzerstreuung, Resonanz und Schallablenkung. VIII. Neuere Vorgänge betreffs Erreichung von Schallzerstreuung und Schalltötung, insbesondere Erläuterungen über das patentierte Verfahren: "Korküberzug Auris". IX. Abhängigkeit einer guten Akustik vom Redner. Kein Kirchenbaumeister dürfte diese Winke ungelesen lassen. - Koch setzt sich mit Th. Fischers Artikel: "Was ich bauen möchte" auseinander, tritt lebhaft ein für das von F. beabsichtigte Volkshaus und bricht bei aller Zustimmung zu der Klage über mangelndes Verständnis für die werdende christliche Kunst in der ihres künstlerischen Reichtums noch nicht bewußt gewordenen oder erst jetzt bewußt werdenden protestantischen Kirche eine Lanze für die Leistungen und den Fortschritt des Protestantismus auf dem Gebiete der Kunst

Durer-Thoma: Kirchenbau: Frauenkirche in Dresden. Michaeliskirche in Hamburg usw.) gegenüber der manchmal zurückstehenden katholischen Kirche. - Als Gegenstand und Mittelpunkt literarischer Behandlung eine nicht seltene Erscheinung, ist das evangelische Pfarrhaus noch nie in bankunstlerischer Beziehung behandelt. Ein empfindlicher Mangel, dem nun aber durch Reuter in einer nach Inhalt und Form ganz prächtigen Publikation abgeholfen Aus warmem Verständnis für das Pfarrhans und seine haulichen Bedürfnisse heraus legt R. nach einem geschichtlichen Ueberblick tiber die, recht traurige. Entwickelung desselben dar, was zu einem Pfarrhaus der Jetztzeit" an Raum und bez. seiner äußeren Anlage gehört, und gibt in vorzüglichen Reproduktionen zahlreiche Beisniele von ausgeführten oder im Projekt fertig gestellten Pfarrhäusern nach Ansichten und Grundrissen mit kurzen Erlänterungen und Preisangabe. Die ebenso ansprechenden als praktischen Schönfungen des Meisters sprechen für sich selbst. Kein Pfarrer, aber auch kein Baumeister, der ein Pfarrhaus, insbesondere anf dem Lande, zu bauen hat, darf versäumen, unter den ersten den Reuter zu Rate zu ziehen. - Während man in Frankreich (Lille) eine Kathedrale bant, die nach dem von van Damme entworfenen genauen Bauprogramm "eine harmonische Synthese der Elemente der Kathedralen Frankreichs" werden soll (!), ist man wenigstens im deutschen Sprachgebiet so weit, auch für das katholische Gotteshaus, allerdings auch hier nicht ohne scharfen Widerspruch von streng kirchlicher Seite, etwas stärkere Berücksichtigung des Fortschritts der Zeiten zu forden. - Der erste, der gegen das Prinzip, zugunsten der m.a.lichen Bauweise, speziell der Gotik, ganze Perioden in Acht und Aberacht zu erklären, mit aller Entschiedenheit auftrat und die Behauptung vertrat, "das keineswegs das Bekenntnis des gotischen Kunstkatechismus mit kirchlicher Rechtgläubigkeit und Korrektheit gleichbedeutend zu nehmen ist", war, woran sehr schön Oberlehrer Buschbell erinnert, der damals bereits (1888) hochangesehene Mainzer Domkapitular Dr. Friedrich Schneider († 21. September 1907). B. stimmt zu: "Die gotische Kunst des MA.s verdient eine absolute Bevorzugung vor Kunsterscheinungen anderer Zeiten nicht; die Kunst der Neuzeit hat die gleiche Berechtigung wie jene des MA.s, um so mehr, als sie vielfach als Erbin und direkte Fortsetzerin jener Zeiten erscheint." -Auch Lux bält es "für hoch an der Zeit, mit den veralteten Anschauungen auf dem Gebiete der Kirchenkunst, die mit den neueren bautechnischen und kunstlerischen Errungenschaften nicht mehr im Einklang stehen", also innerlich unwahr sind, "aufzuräumen und zu zeigen, auf welche Art den praktischen und liturgischen Bedürfnissen in einer des Gotteshauses würdigen Weise baukunstlerisch Rechnung getragen werden kann." — Dieselben Anschaunngen vertritt Mumbauer in der Polemik gegen P. Heimanns. - Wiegand fordert - für katholische Kirchen - moderne Dekorationsformen. - Ganz modern gehalten ist die neue, von O. Wagner ("heute als Raumkunstler kaum zu übertreffen", cf. J. Strzugowski. Die bildende Kunst der Gegenwart, 1907 [s. u. S. 529], S. 15ff.) erbaute Kirche (lateinisches Kreuz mit ganz kurzen Armen und überhöhter Kuppel) der neuen Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke in Wien. Hevest nennt den Bau mit Recht "ein architektonisches Ereignis". Trotz ihrer verschwenderischen Pracht bisher unbeachtet bildet die als bleibendes Zeugnis für das von Pius IX, 1854 promulgierte Dogma von der unbefleckten Empfängnis und gegen dessen Widersacher 1857 begonnene, 1873 geweihte, wenn auch noch nicht vollendete, Kirche S. Immacolata in Genua ein Musterbeispiel des mit aufserordentlichen Mitteln reichster Stifter bewerkstelligten modernen italienischen kathol. Kirchenbaus. Stöckhardt beschreibt I. die Baugeschichte, II. das Aeußere (die Fassade ist nächst derjenigen der Certosa di Pavia "unzweifelhaft eine der schönsten Renaissance-Fassaden in ganz Italien"), III. das Innere ("ein wahres Museum von wertvollen Werken der Kunst und des Kunsthandwerks").

Friedhofskunst. Entwürfe f. Kindergrüber. Gez. u. lithogr. v. Ed. Pfennig, Stuttg. Hrsg. v. Verein f. chr. Kunst in d. evgl. Kirche Württembergs. IV. 7 Tf. u. e. Beil. m. Werkzeichngn. 4º. St., Steinkopf. In Mappe & 3.50. [(D. Koch) ChrK. 49, 285f.] — Grabdenkmüler in Berlin u. Potsdam aus d. Zeit d. Neubelebg. d. ant. Stils, Ende d. 18. u. Anf. d. 19. Jahrb.s. Hrsg. v. Gg. Voss. 5 S. Fol., 30 Tf. B., Baumgärtel. & 15. [K. S. LZBl. 1908, 70f.] — Grabdenkmüle, Künstlerische. Mod. Architektur u. Plastik v. Friedhöfen u. Kirchen in Oesterr.-Ungara. 1. bis 5. Serie. Fol. W., Schroll & Co. In Mappe in & 20. — Grabfiguren. E. Auswahl ausgef. mod. Grabmonumente in figuralem Schmuck. I. Ser. 24 Lichtdr.tf. Fol. W., Wolfrum & Co. In Mappe & 25. — Grabmonumente u. Reihengrabsteine v. Ernst Haiger. Erkd. Text v. Dr. v. Grolman. 5 S. Fol. m. 10 Abb., 50 Tf. B., Baumgärtel. & 20. — Stork, Alte u. neue Freiburger Grabdenkm. (Schau-ins-Land 34, 39—43 III.) [Denkmäler v. drei Friedhöfen 1792—1892 mit Winken f. d. Gegenwart: einfach, aber individuell sollen d. Denkm. sein.] — Waltenstein, A., Würdige Dorffriedhöfe (MGkK. 12, 25—27).

Wallenstein will für den Dorffriedhof "nicht einseitige Betonung des landschaftlich Künstlerischen, sondern Ausprägung der wesentlichen Friedhofsgedanken in schlichtem, sauberen Gewande. Wie das Bauernmädchen am anmutigsten sich ausnimmt, wenn es keinen modischen Putz, sondern das einfache Haus- und Arbeitskleid trägt, so wollen wir auch den Dorffriedhof als ein schlichtes, schmuckes Dorfkind kleiden." "Wohlgepflegte Wege, unkrautfreier und kurzgeschnittener Rasen, gutgehaltene Gräber und Denkmäler und dazu einige Bäume und Sträucher am rechten Ort und in rechter Pflege: das zu haben und zu erhalten, ist Friedhofskunst auf dem Lande." — Eine schöne und praktische Hilfe für ländliche Kindergrabzeichen bietet der Verein für christliche Kunst in der evangelischen Kirche Württembergs als Fortsetzung und Ergänzung der

im Jahre 1885 von ihm berausgegebenen Entwurfblätter für hölzerne Grabkreuze dem ländlichen Handwerker (Schreiner) in den von Pfennig gezeichneten und lithographierten neuen Entwürfen für Kindergräber. Wem es darum zu tan ist die Friedhofskunst zu bereichern und zu veredeln, der findet hier gediegene Muster und reizvolle Anregung für die einfachsten Bedurfnisse. Dass die Entwurfe zugleich die Farbe angeben (mit Recht sind durchweg lichtere, freundlichere Töne verwendet), macht sie doppelt wertvoll und empfiehlt sie desto lebhafter.

## IV. lkonographisches.

Bender, E., D. Heimkehr d. verlor. Sohnes u. d. Malerei (MGkK. 12, 278—289. Ill.). — Bezold, G. v., Beltri. z. Gesch. d. Bildnisses (Mittign. a. d. German. Nationalmus. 31—44, 77—89. Abbgn. i. T. u. 13 Tf.). — Blochet, E., Peintures de manuscrits arabes à types byz. (RA. 4. S. 9, 193—223. 10 Textabb. [M. Christusbilder in arab. Manuskripten, AZBeil. 1908, No. 13, 10341—18. 10 Textabb.). [M. Christusbilder in arab. Manuskripten, Alden. 1990, 80. 10, 1034.] — Braun, Jos., S. J. D. liturgische Gewandung im Okaident u. Orient nach Ursprg. u. Entwicklg., Verwendg. u. Symbolik. M. 316 Abb. XXIV, 758. Lex. 89. Fr., Herder. & 30, geb. & 33.50. [G. Stuhlfauth MGKK. 12, 311—317, 341—352; B. LZB1. 58, 7544.; L. Eisenhofer BZ. 1908, 189—195. Außserdem s. o. S. 3494.] — Brykczynski, A., Jésus-Chr. repré-169-193. Attisertions 3. 0. 5. 391.] — Drynczynski, A., scass-cin. representé comme apothicaire (Notice iconogr.) (RAChr. 50, 5. 8. 3, 184-188, Ill.). — Bulley, Marg. H., St. George for Merrie England. 40. 56 Tf. Lo., Allen a. S. [O. J.]. 5 sh. [12.—19. Jahrh., cf. H. W. Singer MK. 1908, 567.] — Carus, The bride of Christ (OC. 21, 449-464. Ill.). — Ders., St. Catharine of Alexandria (b. 664-677, 727-744. Zahlr. Abb.). — Christustypus, Zum. E. Umfrage (D. Türmer 9, 2, 217-227, 359-365, 505-510). - Ctoquet, L., Les Anges (RAChr. 50, 5. S. 3, 164-174, 226-234, 297-309. Ill.). - Faber, W., u. J. Kurth, Wie sah Huſs ans? E. ikon. Studie a. Gr. d. Miniaturen d. lat. Cantionale in Leitmeritz. M. drei Tf. in Photogr. Hrn. D. Dr. B. Weiſs z. 80. Geb.t. verehrungsvoll gew. 21. 40. B., Warneck. # 4,50. [J. Bauer ChrW. 21, 1240. S. o. Tl. I S. 391 f.] Fahrenkrog, L., Ist d. herkomml. Christustyp echt? (D. Türmer 9, 1, 424—429). — Fatigati, E. Serrano, Portadas art. de monumentos españ.. desde el siglo XII hasta nuestros días. Madrid, o. J. Pes. 20. Ueb. span. Portalplastik, wobei z. Schl. d. Portale "v. 1500 b. auf uns. Zeit" durchgejagt w. solien, E. Kühnel MK. 1908, 470 f.] — Fehse, W., D. Ursprg. d. Totentänze. M. e. Anhang: D. vierzeil. oberdeutsche Totentanztext. Cod. Palat. No. 314 B. 79 a-80 b. Progr. IV, 58. Hl., Niemeyer. # 1,60. [Z. Sache vgl. o. S. 473 Olbertz.] — Fink, D. Christus-Darstg. in d. bild. Kunst. E. kg. Studie. 48. Brsl., Aderholz. M 0,75. - Grüneisen, W. de, La grande croce di Vittoria n. Foro Costantiniano (Bull. d. Soc. Filol. Rom. de, La grande croce di Vittoria n. Foro Costantiniano (Bull. d. Soc. Filol. Kom. No, VIII, 1906, 19—26. 1 Tr. u. 1 Textabb). — Jubaru, F., Ste. Agnès, vierge et martyre de la voie Nomentane, d'après de nouv recherches. XI, 384. 173 Photogr. 4º P., Dumoulin. Fr. 40. [S. o. Tl. I S. 294/297.] — Legge, W. H., The Trinity in Mediaeval Art, as repres. in the "Trinita" (The Reliquary a. Ill. Arch., NS. 13, 233—243. Ill.). — Mendetsohn, Henry, Die Engel in d. bild. Kunst. E. Beitr. z. KG. d. Gottk u. d. Renaiss, m. 85 Abb. i. T. VIII, 154. 4º. B. Behrs. M. 6. [G. Gr(onau) Kunstchr., NS. 19, 263. 464. C. Sunt/Enth. DIZ 1909. 8144.] NF. 19, 462-464; G. Stuhlfauth DLZ. 1909, 814t.] - Montelius, O., Det latinska korset. (Nordisk Tidskrift H. 2). - Nortzov, A. N., Simvol tchacki v khrist. ikonographii i istorii [Das Symbol d, Bechers in d. chr. Ikonogr. u. in d. Gesch.]. 78. Tambov, 1906. - Parisotti, A., Intorno

alla leggenda dl S. Glorgio (Bull, d. Soc. Filol. Rom. 5, 1903, 33-39). [Cf. dens. JB. 23, 1119.] — Redslob, E., D. fränk. Epitaphien i. 14. n. 15. Jahrh. (Mittign. a. d. German. Nationalmus. 3-30, 53-76. 5 Tf., 13 Abb.). — Sachs, C., Beitrr. z. Entw.gesch. d. deutsch. Abendmahlsdarstg. (Rep. 30, 99-126, 204-212). — Schreiber, E., The christ. altar (The amer. cath. quaterly Review 31, 1906, 658-670). — Spitta. Fr., D. Monogramm IHS. (MCKK. 12, 141, 173). (Erkennt in der o. S. 515 v. Budde gegeb. Auflösg. des IHS nur d. Wiedergabe der (populären) Meinung L. Richters u. fügt Bemerkungen bei üb. d. Gesch. d. Formel bzw. üb. hire Verwendg. u. Gestaltg. durch Bernhardin v. Siena u. d. Jesuiten. Hins. d. Herkunft u. Entstehg. d. Formel s. o. S. 468 Traube.] — Stforck.), K., V. d. äuß. Erscheing. Christi (D. Tirmer 3, 2, 126-129. 3 Tf.). — Tavenor-Perry, J., The Nimbus in eastern Art, I (The Burl. Magaz. 12, 20-23, 95f. III.). [Zeigt, wie d. Nimbus nicht nur in d. ch.:, sond. auch in d. buddhist. Kunst von d. ält. Zeit bis z. Gegenw. etwas ganz Gebräuchliches ist.] — Vitry. P., Vierge franç. du XIVe s. (SNAFr. Bull.) 99). [Ikonographisch v. bes. Bedig. wegen des zu Füßen d. Madonna betenden Moses (in kleiner Gestalt) vor d. brennenden Dornbusch. Herkunft unsicher. Cf. Marsaux Bull. mon 1906, 176, welcher anf eine von ihm bek, gem. zweite Darstg. dess. Themas im Spital zu Tonnerte hinweist. Es wäre übr. e. ebenso witnschensw. als dankbare Arbelt, daß d. versob, Darstgs weisen d. Maria i. Ausg. d. MA.s u. z. Beg. d. Neuzeit monographisch behandelt würden, so Maria beim brennenden Dorabusch; d. Madonna d. guten Heimkehr: vgl. z. B. in dems. Bd. d. Bull. mon. 1906, 176; die Mad. mit d. Schutzmantel, s. o. S. 474 Perdrizet; d. Mad. mit d. Aehrenkleid, s. z. B. u. S. 527 Redslob; als Braut Christl, s. z. B. o. S. 477 Perdrizet; die Mad. mit d. Keule, s. z. B. o. S. 431 Cloquet, usw. usw.] — Wustmann, R., Musikalische Bilder. M. 10 Tf. nebst Notenbelspielen u. 25 Abb. i. T.

Brauns Werk darf auf lange als das Werk über die liturgische Gewandung bezeichnet werden. So verdienstlich Dr. Bocks "Geschichte der liturgischen Gewänder des MA.s" (Bonn 1856 bis 1871) für die Neubelebung und das Studium der Paramentik auch war, sie musste veralten, "wenn man an den bedeutenden Fortschritt denkt, welchen die Kritik in der Ausgabe der historischen Quellen, in Erforschung der Denkmäler und der damals noch in den Kinderschuben steckenden Textilkunde gemacht hat" (19). Rastlos hat inzwischen die Gelehrtenarbeit sich um die Geschichte einzelner Gewänder wie einzelner Probleme der liturgischen Gewandung bemuht und neues Material vorgelegt. B, hat dankbar alles, was an Vorarbeiten gegeben war, zu Rate gezogen, das Größere aber, was er getan, ist dies, dass er nichts ungeprüft übernommen, sondern in vieljähriger fleissigster Sammel- und Forscherarbeit die Quellen selber durchsucht und auf diesem Grund sein das gesamte Gebiet umspannendes Werk aufgebaut hat. So kounten viele irrige Meinungen widerlegt, zahllose neue Einzelresultate gewonnen, in manchen Stücken abschließende Ergebnisse geboten werden. Konnte auch die liturgische Gewandung der östlichen Riten infolge des Mangels an den quellenmäßigen Unterlagen bei weitem nicht so eingehend dargelegt werden, wie die des Abendlandes, so ist auch jene doch noch nie in so umfassender Weise zur Behandlung ge-

Archäologen, Kunethistoriker, Liturgiker und Historiker werden das Werk in gleicher Weise schätzen und dankbar begrüßen. 316 Abbildungen nach vom Verf. meist selbst beschaften Aufnahmen illustrieren in vorzüglicher Weise den nach Inhalt und Form ansgezeichneten Text. Alles Nähere siehe in meiner ausführlichen Besprechung. An dieser Stelle sei ergänzend verzeichnet E. Redslob, Silbervergoldetes Monile (Mitteilungen a. d. Germ. Nat.mus. 1907. 90-95; 1 Tf. und 2 Abb.). - Mit anerkennenswerter Hingabe und Energie, aber sehr ansechtbarer historischer Begründung bekämpft der ernste *Ludwig Fahrenkrog* den herkömmlichen Christustyp hinsichtlich seiner Weichlichkeit und ganz besonders hinsichtlich seiner Bärtigkeit, die beide weder dem Wesen Jesu von Nazareth noch den ältesten Darstellungen in den Katakomben Roms entsprächen, als "unecht". Storck hat auf Grund dreier Bilder Fahrenkrogs: 1. Jesus predigend, 2. Ecce homo, 3. Es ist vollbracht, Zum Christustypus eine Umfrage veranlasst (1. "Kannst du dir den historischen Christus körperlich so vorstellen?" 2. "Ist das ein Christus, an den du glauben kannst?") bei Fr. Naumann, J. Strzygowski (s. o. S. 460), Jos. Kohler, P. M. Baumgarten usw. (siehe auch JB. 26, 1395 Röhrig), deren Antworten sich teils für, teils gegen F.s Auflassung äußern. Historisch genommen scheint uns der F.sche unbärtige Christus mindestens ebenso "unecht" wie der traditionelle bärtige. Am besten bat hier wohl bei aller Kürze Naumann geurteilt. - Fink, katholischer Priester, verfolgt in seiner aus einem Vortrag in der Schles. Ges. f. Vaterl. Kultur (Sektion f. katholische Theologie) 1905/06 hervorgegangenen, dann in Einzelartikeln in der Schles. Volkszeitung veröffentlichten "kg. Studie" die Darstellung des Christusbildes von den römischen Katakomben an. wo er bei dem sogenannten kallistinischen (bärtigen) Typus an -eine alte Tradition des Orients" glaubt (!), bis zur Gegenwart. Die "Studie", die nicht nur jeglicher Illustrierung ermangelt, sondern insbesondere auch in der Disponierung und in der Auswahl des Stoffes recht willkurlich verfährt, ist, soweit sie geschichtlich, ohne Kenntnis der eigentlichen kg. und ikonographischen Probleme und soweit sie aktuell ist - Gebhardt, Uhde (gegenüber diesem "rationalistischen Protestanten", cf. JB. 26, 1389 Pöllmann, wird er ganz ungemütlich), Beuroner usw. -, höchst "subjektiv". - Dass Christus in der deutschen Malerei der neueren Zeit nicht selten für die Zunft der Apotheker als einer der Ihrigen dargestellt wurde, als Medikamente Glauben, Hoffnung usw. feilbaltend, in der Linken stets die Wage fübrend, wird hübsch von Brykczynski nachgewiesen. -Blochets sehr interessanter Nachweis von byzantinischen Bildtypen (Christus, Madonna, Prophet usw.) in drei arabischen Manuskripten der Bibl. Nat. in Paris aus Syrien zeigt, wie nicht nur im 13. Jahrh. das strenge Bilderverbot Mohammeds unbeachtet blieb, sondern wie die kunstentwöhnten Araber mit der sonstigen byzantinischen Kultur

auch die byzantinische Malerei zum Vorbild nahmen. Uebrigens ist die genannte Christusfigur, die naturlich nicht als Christus kopiert ist, in der Weise der indischen Buddhafiguren sitzend dargestellt. - Carus erörtert die Legende von der "Brautschaft Christi", nach ihrem (babylonischen) Ursprung, die Legende der "Braut Christi" (S. Katharina) und ihre Darstellungen in der Malerei. - Parisotti erörtert die Anfänge, den !Kult und die Darstellungen des namentlich bei den Arianern verehrten bl. Georg, möchte die ihm geweihte Kirche in Thessalonich als einen Bau des arianisch gesinnten Konstantius ansehen und führt die Darstellung des drachentötenden Hl. zuruck auf das Bild "che, secondo Eusebio, Costantino fece effigiare n, suo palazzo, rappresentante Costantino stesso che atterra il drago infernale" (37). Eingehendere archäologische und ikonographische Untersuchung wäre erwünscht! - Eine sehr verdienstliche Ergänzung meines Buches über die Engel in der altehristlichen Kunst bildet die Arbeit von Frau Mendelsohn über die Darstellung der Engel in der Zeit der ausgehenden Gotik bis zur Hochrenaissance. (14.-16, Jahrh.). Vielleicht entschließt sie sich nun auch die Engelikonographie für das eigentliche MA, noch zu bearbeiten. Ueber den vorliegenden Band vgl, meine oben verzeichnete Besprechung in der DLZ. - Cloquet nimmt das Buch Henr. Mendelsohns zum Anlass und zur Quelle für die Mitteilung eigener Engelstudien. deren Zusammenstellung (I. Le type. II. Les attributs. III. L'attitude et le vêtement. IV. La hiérarchie) und fluchtige Art, ohne jedes Achten auf geschichtliche Entwickelung, mehr naiv als wissenschaftlich ist, und deren zahlreiche Illustrationen böchstens auf das religiöse Gemüt unkundiger Laien oder das Auge des nach Engeln suchenden Künstlers einigen Eindruck machen. - Sachs liefert Vorarbeit: er beschränkt sich auf die Mitteilung von Beobachtungen über die Darstellung des Abendmahls in der deutschen Kunst und hier wiederum auf die Werke, welche die Verratsankundigung und die Kenntlichmachung des Verräters darstellen, indem er der Reihe nach die Ankundigung des Verrates, die Bezeichnung des Verräters. das Verhalten der beteiligten Personen im Laufe der Jahrhunderte, die Komposition, Form des Tisches, Behandlung des Judas usf, behandelt und besonders Bezug nimmt auf die Einwirkungen des Besonders interessant ist, dass in der gesamten Schauspiels. deutschen Kunst für die Darstellung des Abendmahls das Johannesevangelium maßgebend gewesen. - Unter den Malereien von S. Maria Ant. in Rom findet man u. a. drei Kreise mit Regenbogenrand, darin Kreuze mit Medaillons in der Kreuzung (Deesis oder dgl.), die Arme durch Ketten verbunden mit A und  $\Omega$  usf. Die Enden der Kreuzarme setzen an kurzen Mittellinien kleine Kreise (Kügelchen) an. Grüneisen deutet diesen Kreuztypus mit Recht auf Nachbildungen des Konstantins-(Sieges-)kreuzes auf dem Forum von Kpel. έν τοτς αχρωτηριακότς μέρεσι στρογγύλοις μήλοις. Er

verfolgt dies Auftreten des Typus in zahlreichen Beispielen und verspricht, darauf in seiner Monographie (über S. Maria Ant.) näher einzugehen: J. Strzugowski BZ. 16, 384. - A. Hahr MkL, 3, 111 bis 113: gibt ein gedrängtes Referat der Kreuz- und Chr.monogr.-Studien des berühmten nordischen Archäologen Montelius (cf. JB. 25, 1390) und bält es für unbestreitbar, "daß sowohl das griech. wie das lateinische Kreuz direkt aus dem Rad als dem Symbol der Sonne oder des Göttlichen abgeleitet werden kann, und dass sie durchaus nichts mit dem Kreuz Christi oder überhaupt mit dem Christentum zu schaffen haben. Wenn das Chr.kreuz . . gewöhnlich in der Form des lateinischen Kreuzes dargestellt wird, muß dies daraus erklärt werden, dass das ältere Gottheitssymbol auf die Abbildung dieses Kreuzes eingewirkt hat, welch letzteres bekanntlich T-Form gehabt haben muss (vgl. u. a. das bekannte palatinische Schmähbild)." Das Chr.monogramm wäre nicht die Verschmelzung von X P, "sondern ein uraltes hl. Zeichen . . . " - Bender erweist in scharfsinniger Exegese als den Brennpunkt der Parabel vom verlorenen Sohn die Begegnung des Vaters mit dem heimkehrenden Sohn und zeigt, dass Exegeten, Prediger und Künstler diesem Brennpunkt bis heute nicht gerecht geworden. - An dem von Redslob in einer Heidelberger ID. behandelten, zeitlich, lokal und quantitativ sehr beschränkten Stoff sind die Malerei und Plastik in gleicher Weise beteiligt; gegenständlich begegnen Christus- (Geburt, Schmerzensmann, Messe Gregors, Kreuzigung usw.) und Mariendarstellungen (Tod, Krönung, Madonna im Aehrenkleid usw.); als Kunstler Berthold Landauer, Wolgemut, Hans Penerlin (zu diesem s. o. S. 498 Gebhardt). Schäufelein, Hans v. Kulmbach, Adam Kraft, Peter Vischer usw.; als wichtigste Stätten Kloster Heilsbronn, Nürnberg, Eichstätt. - "Einige Beiträge zur Geschichte des Bildnisses, wie sie für weitere Leserkreise von Interesse sein können", gibt von Bezold unter Beschränkung auf das Material aus den Sammlungen des Germ, Nationalmuseums in Nurnberg und unter mehr kunstlerischen als streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten in folgender Gruppierung: Bildnisse [westund ost-frömischer Kaiser [inkl. Kaiserinnen] auf Munzen [Augustus bis Leo VI., 886-911, und Konstantin X.]; Bildnisse auf [Elfenbein-] Diptychen; Bildnisse des frühen MA.s [die Deutung der bekannten Reiterfigur des Musée Carnavalet zu Paris als Karl d. Gr. "wurde besser aufgegeben"]. - Ein ebenso reizvolles als originelles Werk ist das von Wustmann über "Musikalische Bilder". Es verrät nicht nur das feinste künstlerische Gefühl, sondern auch die tiefste musikalische Bildung. Der hier vorliegende Versuch, bestimmte, in vorzüglichen Abbildungen und teilweise in ausgezeichneten Farbendrucken (Rubens. König David; J. v. Eyek, Musizierende Engel; Mel. da Forli, Engel mit Laute usw.) beigegebene Bildwerke vom Altertum bis auf die Gegenwart (Thoma und Klinger) durch ausgewählte Musikstücke zu erläutern, ist wohl noch kaum unternommen worden; er dürfte

Kunst- und Musikkennern, namentlich denen, die beides in einer Person sind, eine besondere Ueberraschung und Anregung sein.

## V. Kunstfragen.

Baur, L., Gedanken üb. Beleuchtgs.anlagen in Kirchen (AchrK. 25, 32-35, 40-43, 51-54, 61-64. Dazu 108: Anwendgn. d. Elektrizität f. Kirchen). Ders., Neue Krippendarsten. in d. Kirche (Achr K. 25, 109-111, 125-127. Ill.). [Zeigt an e. Krippe d. Beuroner einerseits, zwei neuen von Leins (Horb) anderseits d. beiden nach ihm zu unterscheidenden Klassen v. Weibnachtskrippen: 1. dogmatisch-liturgisch, 2. historischgenrehatt, u. was in d. Krippendarstg, erlaubt u. nicht erlaubt ist.] — Ders., Glasfenster f. ärmere Kirchen (Achr.K. 25, 80—83. Ill.) [Empfiehlt Grissillenfenster nach Mustern d. Archit. Cades in Stuttg.]— Biedermann, F. v., Antiqua od. Fraktur (Ztschr. f. Blicherfr. 11, 2, 470). — Brocker, A. v., Relig, bild. Kunst f. d. mod. Arbeiter (ChrK. 49, 24—28). [Böcklin (als relig. Vorhofskunst), Rembrandt, Meunier, Millet sind die der geistigen u. psychol. Atmosphäre d. mod. Arbeiters entsprechenden Künstler. "In u. psychol. Atmosphäre d. mod. Arbeiters entsprechenden Künstler. "In diese Meunier-Rembrandt-Milletsche Geistesluft hinein versetze man nun d. mod. Künstler. Christus d. Arbeiter." Was B. hier in ein. fest umrissenen Sätzen wünscht, dürfte etwa in d. Samberger-Christus bereits vorh. sein. cf. JB. 26, 1387.] — Bärgel, F. W., D. bibl. Bilder u. ihre Verwerg, beim Religionsunterrichte in d. Volksschule. E. Begleitwort zanächst zu d. Herderschen Bilder-Bibel. 3. Aufl. VII, 98. Fr., Herder. 1906. Geb. £ 1. [Anon. StML. 72, 469f.] — Denkmalpfiege. Slebenter Tag f. Braunschweig, 27. u. 28. Sept. 1906. Stenogr. Bericht. M. Unterst. d. Herzogl. Braunschw. Regierg. 174. B., Ernst & S. [H. Lutsch DLZ. 28, 996—998.] — Dessoir, M.. D. ästhet. Betrachtg. u. d. bild. Kunst (DLZ. 1906, 2309—2317, 2373—2379). [(Ablehnende) Bespr. üb. Th. Lipps, Aesthetik. XIII, 601. Hamburg, Voss, 1903. 2. Tl.: D. ästh. Betrachtg. u. d. bild. Kunst. VIII, 645. Ebda., 1906. £ 10 u. £ 12.] — Freker, J., E. neue Bibelausgabe (MCkK. 12, 179—183). — Friz. D. Nackte in d. Schale (Chrk. 49, 9—13. M. e. Bild.) [Weist hin auf Michelangelos Schöpfg. d. ersten Menschen als auf e. Bild. das bes. geeignet scheint, "d. Kindern ohne viel Worte e. Eindruck v. d. Herrilehk. d. nackten Menschenleibes zu geben", sodann auf d. Madkinder d. alten Mstr., ital. (nicht deutschel) zu geben", sodann auf d. Mad.kinder d. alten Mstr., ital. (nicht deutsche!) zu geben", sodann auf d. Mad.kinder d. aiten mstr., ital. (nient deutseune.) Paradiesesbilder, Dürers Schmerzensmann usw.] — Gaulke. J., Religion u. Kunst. M. 8 Tf. (Führer z. Kunst. 9. Bändehen.) 52. Efslingen, Neff. & I. [W. Westzold MK. 1908, 570.] — Hasse, Else, Kunst, Schönheit u. Seelenleben (Hochland 5, 1, 148—159, 323—335). [Geistvoller Beitr. zu dem Kap.: Kunst u. Religion, a. Gr. e. umfassenden Kenntnis d. KG.] — Hilbert, G., Kunst u. Sittlichk. 66. L., Deichert, 1906. & I. [G. Lasch MGkK. 12, 232: "D. Broschüre könnte sowohl klärend in d. chr. Kreisen wirken, denen d. weltl. Kunst immer verdächtig bleibt, als in den zeln "sethsieb orjentisten Zitchen welche klüstler. Frühelt mit d. Eman. rein ästhetisch orientierten Zirkeln, welche künstler. Freiheit mit d. Emanzipation v. allen sittl. Normen zu verwechseln pflegen."] — Koch, D., Wo steht d. Bewegg: Kunst in d. Schule? (Chr.K. 49, 97—105, 156—160, 302—310. Ill.). — (Ders. J. Volgliknders neuer Wandschmuck. M 8 Bild. (ib. 50—53). [Empfiehlt nach d. neuesten Katalog d. Firma (Leipzig) e. Anzahl Künstlerlithogr. m. einl. Bemerkgn. üb. Zweck u. Art d. Steinzeichngn., Drucke u. Vorzugsdrucke, Rahmg., Behandl. usw.] — Ders., Neuer Wandschmuck f. Schule u. Haus. (Vom Verlag B. G. Teubner.) M. 7 Bild. (lb. 1171.).— Ders., Pflege d. Kunst in Haus, Schule u. Gemeinde, Leitsätze (ib. 57—60). [Tellt die auf d. XVII. Unterrichtskurs üb. Inn. Mission 1906 in Stuttg. vorgetr. Thesen mit: I. Wesen u. Aufgabe. II. Ge-

schichte. III. Prakt. Kunstaufgaben (A. Bilderkunst. B. Baukunst). Als Zus.fassg. aller Ges.punkte recht lehrreich!] — Ders., D. Pflege d. Kunst durch d. Geistlichen (ib. 330-343, 359-371). [Berichtet tib. Tagungen v. Geistlichen in Darmstadt und Karlsruhe u. d. 7. Tag f. Denkmalpfl. in Braunschweig (s. o.), deren Referate u. Debatten bei allen Geistlichen d. höchste Beachtung verdienen.] — Kreischmer, P., Kirche, Dom, Münster (Ztschr. f. vergl. Sprachforschung 39, NF. 19; 1906, 539—548). [Untersucht d. Herkunft d. Worte Kirche, Dom u. Münster: Kirche leitet er wie herkömmlich v. κυριακόν ab, genauer v. d. volksgriech. Wort κυριακόν = das Haus des Herrn. Wir erhielten d. Wort durch d. arian. Goten. Dom leitet er nicht v. domus, sond. v. thum = Stift od. Kollegium. ab. Münster = monasterium.] - Kühner, K., Bilderrahmen (ChrK. 49, ab. Munster = monsterium.] — Kunner, K., Bilderrannen (Grk. 49, 53—56). [Ergänzende u. widersprechende Bemerkgn. zu Friz. J. B. 26, 1405, die gleichfalls m. Nutzen gelesen w.] — Ders., Rethels Bild, D. Tod als-Freund i. relig. Unterricht. M. 1 Bild (ib. 111—114). [Zeigt, wie d. schöne Blatt i. Unterr. behandelt w. kann.] — Lange, K., D. Wesen d. Kunst. Grundztige e. Illusionist. Kunstlehre, 2. Aufl. Neue Bearbeitg. in e. Bd. XXVI, 668. B., Grote. & 10. [W. v. Seidlit: Deutsche Rundschau 130, 472—474; R. Corvegh MkL. 3, 2291.] — Mader, W., D. deutsche Christus (MGKK. 12, 2891). [Thesen z. Debatte Koch—Naumann—Smend, ct. JB. 25, 1383. Schluß: "Darstgn. a. d. hl. Geschichte dürfen in unserer Zeit, genen wie weltzeneh Dersten nur in ihren Zeitzwand (n. in passeder genau wie weltgesch. Darstgn., nur in ihrem Zeitgewand (u. in passender Landschaft) dargest. w. . . . Auch d. Malerei hat ihre zwingende Logik."]. Muthesius, Hm., Kunstgewerbe u. Architektur. 150. Jens, Diederichs. & 4, geb. & 5, [P. Moos Pr.J. 129, 193—204.] — Ruez, Konfirmandensal-Bilder (Chr.K. 49, 115—117). [Wählte f. s. neuen Konf.sasl Uhdes Lasset d. Kindlein zu mir kommen" u. Steinhausens "Sündermahl" u. begründet sie sehr ansprechend.] — Ruprecht, G., Volkstünl. Schrift f. Bibel u. Gesangbuch (MGkK. 12, 331—337). — Schubring, W., Bauer u. Kunst. Beobachtgn. u. Ratschläge (ChrK. 49, 33—40). ["Nein, an d. urspr. Geschmack u. Kunstsinn d. Bauern glaube ich nicht." "Wir Landpastoren milssen unsern Dorfbewohnern guten Wandschmuck f. ihre Stuben urspr. vescnmack u. Kunstsinn d. Bauern glaube ich nicht.\* "Wir Landpastoren müssen unsern Dorfbewohnern guten Wandschmuck f. ihre Stuben nahe bringen.\* Gute Winke üb. d. Was und Wie.] — Ders. "Christliche Kunst" (ib. 91.6.). [Geißelt d. Angebot e. Berliner Firma in Altarservietten u. Handtüchern (!), "von Leinen-Damsstweberei mit Christi Leben" als profanierende Geschmacklosigkeit.] — Seeßelberg, Frdr., Volk u. Kunst. Kulturgedanken. XVI, 246. B., Schuster & Bufleb. M. 4.50. [H. Bergner LZBI. 58, 805.] — Seitz, L., Eröttergn. üb. wichtige Kunstfragen. 3. H. 43. Verona, Drucker. M. 1,25. [Cf. JB. 24, 1227. E. J(affe) MkL. 3, 143. ; Indem er v. d. Bedig, ausgeht, die d. Dreieck f. d. ges. bild. Kunst hat, untersucht er, wie zich diese Form durch d. spezifisch ital. Geits gewandelt hat. Er mist d. Etruskern e. großen Einfl. zu u. kommt endlich zw. 4. Schiuts, dafs d. "waltende Linie d. ital. Formordag." in Michelangelos Peterskuppel ihren schösten u. am meisten typischen Ansdruck gefunden. habe."] — Spitta, Frdr., Jesus u. d. Kunst d. Tempels zu Jerus. (MGkk. 12, 204f.) — Stiorck), Der Engel in d. Kunst (D. Türmer 9, 1, 148f.). [Spircht s. gleichfalls geg. Naumann aus, s. JB. 26, 1406.] — Straygowskt, J., D. bild. Kunst d. Gegenwart. E. Büchlein f. jedermann. XVI, 279. 68 Abb. i. T. L., Quelle & Meyer. M. 4, geb. M. 4,80. [G. G. LZBI. 58, 1284; J. Popp KVZBeil. 48, No. 29, 217f.; W. v. Senetkowski Kunstchr., NF. 19, 161—163; M. Semrau DLZ. 28, 2339f.; H. W. Singer MkL. 3, 145; R. Streiter AZBeil. No. 126, 17—19; 127, 27—29; A modern painter The Burlington Mag. 11, 345—350.] — Zaretzky, Antiqua od. Fraktur? (Ztschr. f. Bücherfr. 11, 2, 422f.).

Dass Strzygowski nichts weniger als "nur Archäologe" sein will, beweist sein "Büchlein für jedermann" mit dem Haupttitel:

"Die bildende Kunst der Gegenwart". Hervorgegangen aus Ferienvorträgen vor Lehrern, denen es gewidmet ist, wobei freilich unklar bleibt, welcher Art Lehrerschaft, ist die ganze Arbeit "zur Erholung in der Musse des Sommers 1906 entstanden und möchte jede Art Leser durch die freimttige Aussprache über Dinge anregen, die für gewöhnlich nur allzu vogelfrei dem Alltagstreiben der Großstadt ausgeliefert bleiben" (IX). Sie ist demnach eine Gelegenheitsschrift im vollsten Sinne und also in dieser Hinsicht durchaus das, was alle Strz.schen Schriften sind und - eigenartig macht. Sachlich sind die Beziehungen zu seinem eigentlichen Forschungsgebiete geknüpft durch die mehrfachen Hinweise der Künstler unserer Tage, namentlich der Baukunstler, auf die in Kleinasien und seinem Hinterland erhaltenen Baudenkmäler als auf ein ergiebiges Neuland von Motiven und Anregungen, die dem heutigen Suchen und Formen überraschend entgegenkommen. Den Kunstfragen der Gegenwart aber gilt das Büchlein als Ganzes, und es lehrt, was ein kg. hervorragend geschulter, ästhetisch hochgebildeter, durch reiche Anschauung und offenen Blick ausgezeichneter, von den Kulturströmungen tiefbewegter, leider nur zu sprunghaft arbeitender Mann wie Strz. darüber urteilt, wo die bildende Kunst von heute als Architektur, Bildhauerei, Kunstgewerbe und Malerei steht, was sie leistet, was sie will, was sie soll, was man von ihr fordert (Anhang: Kunststreit, Reichstag und Liebermann), wie man zu ihr erzieht. Nach allen diesen Seiten ist das Büchlein geeignet, bei Kunstlern, Kunstinteressenten und Kunsttheoretikern manchen Anstofs zu erregen, aber auch und das vielleicht noch mehr zum Anstoss einer neuen Beurteilung oder anderen Auffassung zu werden. Im großen und ganzen sind es nur ein paar Schulbeispiele, an denen Strz. seine Theorien und Anschauungen aufreiht; keineswegs ist das Buch etwa eine systematische und vollständige oder übersichtliche Orientierung über die Künstler und Kunst der Gegenwart. Die Bekanntschaft mit Einzelheiten setzt Strz. voraus. Aber trotz der ihm anhaftenden Mängel, Einseitigkeiten, starken Unausgeglichenheit und fast bedenklichen Luckenhaftigkeit legt man das Buch mit dem Gefühl mannigfaltiger Belehrung, Klärung und Anregung aus der Hand. Sehr störend wirkt das hier quälend oft wiederkehrende, auch sonst bei Strz. bekannte: Davon später. 30, 2 v. n. l. wird; 115, 7 fabrikmäßig; 158, 1 Winckelmann; 179, 15 Maler. Daß 2 Abbildungen (46, 47) nach Klinger in den Unterschriften sowohl als im Text (121ft.) nicht nur als Radierungen angeführt, sondern auch als solche ästhetisch erklärt werden, während es sich tatsächlich um getuschte Federzeichnungen handelt, die völlig anderen Entstehungsgesetzen unterworfen sind, hat H. W. Singer bereits moniert. -Muthestus beginnt mit der Konstatierung dessen, was auch Strzygowski betont, dass die Gegenwart unter Kunst nur noch die (Oel-)Malerei versteht. Schon hierin aber liegt ausgedrückt, wie

sehr nicht nur die Plastik, sondern besonders auch die Architektur. in der alle Kunst gipfelt, aus dem Gesamtbewußstsein unseres Volkes verschwunden ist. Der Architektur aber gilt M.s ganzer Schmerz, sofern sie in einem geradezu trostlosen Tiefstande sich bei uns befindet, und ganze Liebe, sofern er nichts sehnlicher wünscht als ihr zur gebührenden Geltung und neuen, von Wahrhaftigkeit getragenen Blüte zu verhelfen. M. schreibt goldene Worte über das, was uns in der Architektur not tut, und geißelt scharf die Charakterlosigkeit. Haltlosigkeit. Imitationsgier und Maskeradenmanier im Gebiete der Architektur. Er erwartet das Heil von dem glücklich inaugurierten Nenanfang unseres Kunstgewerbes, das, in den sechziger Jahren in England, in den neunziger Jahren in Deutschland, eine kunstlerische Revolution einleitete und bei uns auf der Dresdener Ausstellung 1906 zur Innenraumkunst fortgeschritten so verheißungsvoll, individuell zwar, aber mit dem gemeinsamen Charakterzug des Echten, Sinnhaften und Zweckmäßigen in die Erscheinung trat. Der ausgezeichnete Kenner englischer Kunst zeigt in dem eingehenden und uberaus anziehenden Kapitel: Das englische Haus (61-108), wie in England erreicht ist, was wir, unseren teilweise anders gelagerten Verhältnissen entsprechend, erstreben und erstreben müssen. Gut und mit Recht werden im folgenden und letzten Kapitel: Die nationale Bedeutung der kunstgewerblichen Bewegung, die Einwände gegen die Einführung und Pflege der neuen kunstgewerblichen Produktion (Kostenfrage, Anpassung an die vorhandenen Möbel, Verwendung für die Mietswohnung usw.) seitens des kaufenden Publikums zurückgewiesen, wie überhaupt das frisch und klar geschriebene Büchlein zwecks Erziehung zu gesundem Geschmack und richtiger Beurteilung der Lage und der baulich-wohnlichen Anforderungen nicht weit genug verbreitet werden kann. Hat es M. in seinem Werkchen, wie diese Sätze zeigen, demnach durchaus auf das Privathaus abgesehen, so soll um so mehr hier noch darauf hingewiesen sein, das auch der Kirchbautheoretiker und -praktiker namentlich hinsichtlich der Stil- und der Zweckmässigkeitsfrage bez. des Kirchbaus sehr viel Gutes lernen kann. 28, 5 l. allmäblich. - Baur: "Wie das Glaubensgeheimnis, das inbrunstige Gebet, die suße Zwiesprache mit Gott, das kalte Licht des Kritizismus und Rationalismus nicht ertragen kann, ohne Schaden zu leiden, ohne profaniert, in seinem Wertvollsten geschädigt und in seinem Tiefsten verletzt zu werden; wie der Glaubensinhalt nicht restlos in ein Vernunftsystem aufgelöst werden kann, dem nichts Geheimnisvolles, Unenträtseltes mehr anhaftet, wie alle Gestalten des religiösen Lebens gleichsam in einem geheimnisvollen Dämmerlichte vor uns stehen, das sich aus Glauben und Erkennen zusammensetzt, so erträgt auch die Stimmung des Kirchenraumes kein zu scharfes, profan-nuchternes Licht." Darum kein elektrisches Bogenlicht in die Kirche! Statt dessen (elektrisches) Glüblicht! Die verschiedenen

531

Formen mit ihren Vorzügen und Schattenseiten werden nachgewiesen, alsdann ein etwas rascher, aber lehrreicher Ueberblick über die Geschichte der Kirchenbeleuchtung von der apostolischen Zeit bis ins MA, gegeben und einige praktische Grundsätze und Ratschläge zur Durchführung der Beleuchtung in katholischen Kirchen angefügt. -Roch: I. Kunsterziehung und Literatur. II. Kind und bildende Kunst: Was tut die Malerei, die Plastik und die Baukunst für die Schule? Viel Apregendes und Beachtenswertes für Eltern, Lehrer und alle, die es angeht, an der Hand neuer und neuester Publikationen. - Bürgels Büchlein überrascht durch seinen Inhalt, seine praktische Anlage und seine Nützlichkeit aufs angenehmste: ein trefflicher Führer und beredter Helfer in der von ihm behandelten Sache betr. Religionsunterricht und Kunst. Die Inhaltsubersicht: 1. Knrze Geschichte der biblischen Bilder (vom christlichen Altertum an); 2. Vom Nutzen der biblischen Bilder für den Unterricht in der Schule; 3. Anforderungen an die biblischen Bilder für die Schule; 4. Beurteilung der jetzt in den Schulen gebräuchlichsten biblischen Bilder; 5. Proben von Behandlung biblischer Bilder; 6. Methodische Behandlung der biblischen Bilder, zeigt, dass es mehr ist als ein blosses Begleitwort zu einer einzelnen (der Herderschen) biblischen Bilder-Serie, wie es denn nicht nur einen allgemeinen Ueberblick über die Geschichte der biblischen Bilder gibt, nicht nur die Zweckmässigkeit, Einrichtung und Verwendung derselben im allgemeinen erörtert, sondern auch. neben der Herderschen, eine ganze Reihe anderer jetzt gebräuchlichster Serien biblischer Bilder katholischer und protestantischer Herkunft einzeln bespricht. Schade, dass es namentlich in allem Geschichtlichen nicht auf der Höhe steht! Wohl bemerkt der Verf. zur 3. Auflage, das seit dem 1. Erscheinen (1883) veröffentlichte literarische und kritische Material sei sorgfältig benutzt und am entsprechenden Orte verwertet worden; das trifft aber eben nicht zu. Das Werkehen steht noch bei "Schmids Encyklopädie", die man heutzutage nur kennt als HRE.3! Verf. und Verlag mögen etwa einen Mann wie Prof. Sauer, der gewiß beiden, sicher letzterem, nahesteht, um eine Durchsicht bitten. Konfessionell zugespitzte Sätze wie der von den protestantischen Theologen und Schulmännern, die uns von der mangelhaften Art und Weise des in der Jugend erhaltenen Religionsunterrichtes erzählt" haben (29) (als käme das auf katholischer Seite nicht vor!!), verunzieren das Büchlein, das sonst, mit seiner erzbischöflichen Approbation, eine wohltnende konfessionelle Weitherzigkeit verrät. So empfehlen wir das überaus billige und lehrreiche Büchlein aufs beste und besonders auch evangelischen Geistlichen und Lehrern. - Dass die hochentwickelte Buchkunst auch Bibel und Gesangbuch zugute kommt, ist erfreulich und billig. Was man von einer kunstlerisch gedruckten Volksbibel erwarten muss und inwiesern die Probe der von der Preussischen

Haupt-Bibelgesellschaft im Verein mit der Reichsdruckerei geplanten Folio-Bibel "für kirchlichen und häuslichen Gebrauch" hinter den zu stellenden Anforderungen zurückbleibt, legt Ficker dar, während Ruprecht Prinzipielles und Praktisches zum Druck des Gesangbuchs darbietet. - Während Zaretzky Ruprechts Eintreten für die Fraktur (gegen die Antiqua) lebhaft zustimmt, erhebt v. Biedermann ebenso lebhaften Widerspruch gegen Ruprechts einseitige Ausführungen und ihre Begründung. - Spitta ist durch die Bedeutung des judischen Tempels der Endzeit in der, zur Frage nach Jesu Verhältnis gegenüber der Kunst, speziell der Kunst des Tempels, noch nicht herangezogenen judischen Apokalyptik nur noch mehr befestigt in seiner Ansicht, dass Jesus gegen den Tempel und seine Kunst nicht empfindungslos gewesen ist. Cf. JB, 25, 1394; zur Sache ferner ib. 24, 1226 Berthold; auch D. Koch ChrK, 1905, 130 f. (Religion und Kunst in Schillers Weltanschauung). - Hilberts fein- und scharfsinnige Abhandlung über Kunst und Sittlichkeit ist. ohne daß dies in der Broschüre selbst angedeutet wäre, S.-A. aus NkZ. 17 (1906), cf. JB. 26, 1157, 1405f, (hier l. Hilbert st. Hilbert).

### Nachtrag.

Zu S. 435. "Zur Einführung" in die KG, von ihren frühesten Anfängen im Orient (Aegypten, Bab. und Ass., Persien) bis zur Gegenwart (Uhde, Meunier usw.) gibt es kaum ein schöneres Werk Seiner Gediegenheit, Vornehmheit und das Warneckes. pädagogischen Meisterschaft verdankt es die nach knapp fünf Jahren notwendig gewordene Neuauflage. Sie hat dem Text, dessen stilistische Vollendung und innere, gelegentlich auch religiösevangelische Wärme aufs wohltnendste berührt, insonderheit aber auch der Illustration, die neben zahlreichen anderen Verbesserungen und Ergänzungen der Abbildungen vor allem durch zwölf weitere Farbentafeln und die Ersetzung einer 13. (Botticelli, Magnificat in Florenz) durch eine neue (Raffael, Sixtina) bereichert worden ist, vielfach spürbare Aufmerksamkeit zugewendet. Es ist ein besonderer Vorzug des Werkes, dass es für das christliche Altertum und MA, vor allem die Entwickelung der Architektur (Kirchenbau) darbietet. Vielleicht durfte aber eine dritte Auflage den Benutzer doch auch etwas erfahren lassen von der altchristlichen und m.a.lichen Sarkophag- und Elfenbeinplastik und der Buchkunst sowie von der entwickelungsgeschichtlich so interessanten Frage: Orient oder Rom und den Denkmälern (Bauten) des kleinasiatischen Hinterlandes, Im Zusammenhang damit wären auch die Sätze über die Ableitung des altchristlichen Kirchengebäudes nach den neuesten Forschungen und Veröffentlichungen zu revidieren. Die Aussage: "Schon frühzeitig wurden gottesdienstliche Versammlungen der Christen in Privathäusern und in den Katakomben gehalten" (117). ist in dieser Fassung (hinsichtlich der Katakomben) jedenfalls mifsverständlich. Alles in allem: Das schon in seiner ersten Auflage (cf. JB. 22, 1361f.) ausgezeichnete Werk hat noch gewonnen; der Preis ist der alte.

Zu S. 459. Betssel, St., S. J., Entstehg. d. Perikopen d. Röm. Meßebuches. Z. Gesch. d. Evangelienblicher in d. 1, Hälfte d. M.A.s. (StML, Erg.heft 96.) VII, 220. Fr., Herder. M. 4. [M. Kemmerich AZBeil. No. 207, 262.]

Das in erster Linie der Geschichte der Liturgik (Perikopen) zugute kommende Werk Beissels (s. o. S. 356) ist, wenn auch in beschränkterem Umfange wie der JB, 26, 1327f, besprochene Band über die Evangelienbücher, dessen Fortsetzung es bildet, gleich diesem auch für die KG., speziell für die frühm.a.liche Miniaturmalerei (Evangelienbücher und Sakramentare) bis zum elften Jahrh. von Bedeutung; das Studium dieser Arbeit bewahrt die Kunsthistoriker "vor Feblschlüssen, die ans mangelbafter Kenntnis der Perikopen und Feste der älteren Zeit so häufig gemacht wurden in den letzten Jahrzehnten" (VI). Die altehristliche Denkmälerforschung hat drei Bemerkungen aus ihr zu notieren, 1. S. 3f., wo die unter Verweis auf literarische Quellen gegebene Schilderung der feierlichen Prozession mit dem die Person Christi symbolisierenden Evangelienbuch auf einer mit Teppichen bedeckten Bahre unter Teilnahme von Palmzweige, Blumen, Rauchfässer usw. tragenden Klerikern und Laien am Palmsonntag an die entsprechenden Mosaikdarstellungen erinnert; 2. S. 40: die Erklärung dafür, "warum auf den syrischen Elfenbeintafeln der Evangelienbücher in Etschmiadzin, Ravenna und Paris die der Geburt Christi vorausgehenden Ereignisse so oft dargestellt sind, besonders die Erscheinung des Engels bei Joseph, welcher Maria entlassen will", desgleichen für den Miniaturenzyklus des Rabulaskodex und - fügen wir bei - der Maximianskathedra; 3. S. 50f.: Eine Beziehung der Darstellungen aus dem Leben Jesu in S. Apoll. Nuovo zu den Homilien des Petrus Chrysol. († um 450) in Rayenna kann nicht erwiesen werden.

Zu S. 503. Bodes "R. und seine Zeitgenossen" liegt ein Jahr nach dem Erscheinen bereits in zweiter Auflage vor: ein glänzendes Zeugnis für die Anerkennung, Aufnahme und Bedeutung des Buches. Den älteren Studien ist eine solche über die Landschafter Jan van Goyen und Salomon v. Ruysdael hinzugefügt (123—131); der Aufsatz über Frans Hals ist "wesentlich" (um 2 S.) erweitert; die Aufsätze über Brouwer und A. v. Dyck sind gekürzt und, wie verschiedene andere, leicht geändert oder auch ergänzt. Sonst ist das Buch geblieben, wie es war, s. JB. 26, 1380 ff.

# Die Bergpredigt

## unseres Herrn und Heilands Jesu Christi

in der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers.

## Prachtband in würdiger, dem Inhalt angepasster Ausstattung.

32 Seiten in grossem Quartformat, in drei Farben (schwarz, rot und blan) mit grossen, klaren, dem alten Bibeldrucken nachgebildeten Buchstaben, auf feinstes, starkes Papier gedruckt und mit stilvollen gotischen Initialen und Randleisten geschmückt.

#### Einfache Ausgabe.

In elegantem weissen Umschlag mit Goldaufdruck. Leinenband mit Goldschnitt. Preis 3 Mark.

## Feine Ausgabe.

In reichgepresstem Preis 6 Mark.

## Luther.

## Wie er lebte und wirkte.

Für das deutsche Volk dargestellt in Bildern von Hugo L. Braune mit begleitendem Text von Kirchenrat Hesse.

#### Preis & Mark

Das in grossem Quartformat auf feinstem Papier gedruckte Buch enthält ausser dem Text 20 zwelfarbige Vollbilder sowie reichen künstlerischen Buchschmuck und ist in vornehmen Ganzleinenband gebunden.

# Psalter und Harfe

Zwei Sammlungen christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung.

Von Carl Johann Philipp Spitta.

## Pracht-Ausgabe.

Gr. 40, mit 24 Vollbildern, 42 Initialen usw. nach den Originalen von B. Plockhorst und F. Wanderer.

Mit Einleitung und Biographie Spittas von Julius Sturm.

In Prachtband mit Goldschnitt. Preis M. 15 .-.

## Theologischer Jahresbericht.

Wir bitten alle für die Redaktion bestimmten Zuschriften nur zu richten an:

Herrn Prof. D. Dr. W. Koehler, Giessen, Stephanstrasse 27.

\* \*

Auch für den vorliegenden Band kommt die Berechnung des "Theologischen Jahresberichtes" nach dem Umfange in Anwendung und findet in der Festsetzung des Preises der vorliegenden Abteilung auf M. 4,65 ihren Ausdruck. Die hierbei zugrunde liegende Norm wird bei allen Abteilungen gleich sein. Der Umfang soll die Zahl von 90 Bogen nicht übersteigen. Diese 8 Abteilungen umfassen:

| 1 A.) Vorderasiatische Literatur. (Bereits er | schienen) M | 1. 2.40 |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|
| 1 B.) Ausserbiblische Religionsgeschichte.    | (desgl.) "  | 1,30    |
| 2. Das Alte Testament.                        | (desgl.) "  | 4,55    |
| 3. Das Neue Testament.                        | (desgl.) "  | 4,10    |
| 4. Kirchengeschichte.                         | (desgl.) "  | 31,-    |

5. Systematische Theologie.
6. Praktische Theologie.
(desgl.) , 9.25
(desgl.) , 8.45

7. Kirchliche Kunst. (desgl.) , 4,65

8. Register.

Von der nebenher erscheinenden "Bibliographie der Theologischen Literatur" erscheint in diesem Jahre erstmalig neben der allgemeinen Ausgabe auch eine Sonderausgabe der "Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur" die in einem Heftezum Preisevon 3,80 Mk. ausgegeben wird. Die allgemeine Ausgabe der Bibliographie der Theologischen Literatur wird — wie bisher — nur für den ganzen Bericht abgegeben; um sie jedoch den Abnehmern schneller zugänglich zu machen, werden jedesmal 5 Bogen (von dem im ganzen etwa zu erwartenden dreissig) zu einer Lieferung vereinigt und den Abonnenten zum Preise von je 1 Mk. zugestellt.

Leipzig, Dörrienstrasse 13.

M. Heinsius Nachfolger.

# THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT.

## SIEBENUNDZWANZIGSTER BAND 1907

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. G. KRÜGER UND Prof. Dr. W. KOEHLER IN GIESSEN.

VIII. ABTEILUNG.

REGISTER AND OVER THEOL, SEMINARY

BEARBEITET JUL 8-1909

VON

- LIBRARY.

FUNGER.

LEIPZIG 1908.

M. HEINSIUS NACHFOLGER.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE. G. E. STECHERT & Co.
14. HENGLETTA STREET, COVENT GARDEN. 129-133 WEST 20th STREET.

NEW-YORK.

PARIS.

LIBRAIRIE FISCHBACHER. (SOCIETE ANONYME) 33, RUE DE SEINR,



## Register.

#### Bearbeitet von

#### Curt Funger.

Pfarrer in Linda b, Neustadt (Orla).

Nicht berücksichtigt sind die in der Bibliographie aufgeführten, aber nicht besprochenen Artikei aus den großen enzyklopadischen Werken. Ebenso sind aus der Literatur über die politische Geschichte, Geschichte einzelner Bischöfe, Bistamer und Kirchen, Territorial- und Lokalgeschichte, Kirchliche Personengeschichte u. a. nur die besprochenen Artikel aufgenommen. Die römische Ziffer II vor der Seitenzahl bedeutet Teil II.

Aalberse, P. J. M., Strijd t. 2 wereldbeschouwingen II84.

Aalders, W. J., Geloof en bewustzijn II76.

Aars, Chr. B.-R., Gut u. Böse II 188f. Abadal, J.de, La historic. de Exateuch 72. Abba, G. C., Cose Garibaldine 909. Abbott, D. P., Half Hours with Mediums

II 136 Behind the Scenes w. Med. II 132. Abbott, E. A., Not. on NT.-Criticism 171.

Apologia II 106.

Abbott, F., Can you Zancig? II 132. Abbott, F. E., Syllogist. Philos. II 5. Abbott, G. F., Israel in Egypt 18.

Israel in Europe 160 f. Abdullah Quilliam Bey, Jews under Islam. Rule 157.

Abel, F. M., Notes d'Archéol. chrét. sur le Sinai 25. Il 446.

-, Docum. épigraph. sur Eustochios 320, 11464.

Abels, A., Karl May 821. Abelson, J., Maimonides on the jew.

Creed 156 Abert, J.F., D. archival. Liter. 1898-1906

350 f.

Abhandign., Philos. II 40.

Theolog. Jahreshericht. XXVII. (Teli II.)

Abhedananda, S., D. Wort u. d. Kreuz i. alt. Indien II 116.

On Reincarnation II 128.

Abou Kurra, T., The Arabic Works 36. Abrahams, J., Judaism 161.

Accord relat. aux processions Valenciennes 1630 560.

Achad-haam, Moses 114. Achelis, E. C., D. Schwarmgeisterei i. Kassel II 76.

-, Ueb. einige Predigtwerke II 229.

Achelis, T., Entsteh, d. Seelenbegr, II 12. -, Kulturgesch. Bedtg. d. Mystik II 102.

Achleitner, A., Jérusalem 128 f. 985. Ackermann, O., Dienet einander II 243. Acri, F., Videmus in aenigmate II11.

Acta Martyrum 297. 340. primi conventus Velebradensis 769. Pii X mod. errores reprobantis II 175.

Actas de l. cortes de Castilla 578. Acte de fondat, d'un obit à Marvilles 604.

Actes de ss. Pie X 785. du synod, nat. d. ngl. ref. év. de France 935.

Acton, J. E. E., Lect. on Mod. Hist. 480.

-, Luther 500. -, The Huguenots a. the League 561,

Acton, J. E. E., Henry IV a. Richelieu 561.

Calvin a. Henry VIII 565 f.
 Philip II, Mary Stuart a Elizabeth 577.

—, The Puritan Revolut. 577.

-, The Counter-Ref. 586f. -, The Thirty Years War 585.

Adam, J. E., Herrenhut. Lied a. d. Elsaís 639. II 358.

Adam, J.L., Rich. Olivier de Longueil 392. Adam, K., D. Kirchenbegr. Tertullians 312. Il 374.

Adams, B., D. Gesetz d. Zivilisat. II17. 211.

Adderley, H. J., Catholicism of Church of Engl. 961.

Addis, W. E., The Popes Encyclical a. Crisis in Rom. Church 791. Adhémar, Qu'est-ce que la science II5.

Adickes, E., Charakter u. Weltanschg. H95. 195.

Adler, C., Jews in diplom. Correspond. of the U. Stat. 161.

Adler, M. N., Itinerary of B. Tudela 121, 571.

Adler, V., Alkoholism. u. Gewerksch. II315.

Adlhoch, B. F., Z. Vita S. Romani Dryensis 363.

Roscelin u. Anselm v. Canterb. 429.
 Z. wiss. Erklg. d. Atheism. 1199.
 Adloff, J., Mod. Seelsorge 11398.
 Adolph, G., Psychol. d. Selbstmords 11221.
 Adolph, H., Erinnerg. e. niedersächs.

Geistlichen 839. II 264. Adolphi, H., Klassisch od. real II 95. Adrian VI. u. Klemens VII., Ludw.

Pastors, 585.

Adventisten, Die, 770. Aechiman, A., L'activité du proph. Jér. 97. Aeschbacher, R., Wir sahen s. Herrlichk.

II 238.
Afanssev, G., Istoria Irlandii 682.
Affäre, Die, Schell-Commer 876.
Afrikas Zukunft II 414.
Afrikabibliothek, Kleine II 415.
Afrikabote II 416.

d'Agen, Boyer, Peintures mur. du Palais d. Papes à Avignon II 478. Agerskov, M. og Rordam, E., Dansk litt. for. 1800 680.

d'Agnel, A., Les tissus — du trésor de la cath. d'Embrun II483.

Aguilor, D. F. de Asís, Compend. de Hist. Eccles, general 273.

Ahfeldt, Ch., Behöfva vienny teologi 970. Ahlers, Gesetz u. Gewissen Il 198. Ahmed bey Kamal, Sur u. inspection à Tell el-Waga 16.

à Tell el-Waqa 16. Ahrend, P., Gib mir, m. Sohn, dein Herz II 244.

Aicher, G., Mt. 513: Ihr seid d. Salz d. Erde? 214.

-, Mann u. Weib - ein Fleisch 214. -, Z. Gloria Lk. 214 219.

Aicher, S., Kants Begr. d. Erkenntn. 623. Ajalnov, D. V., Russ. Annalen tib. Palest. 124.

Akatangi, D. Glockenläuter II 346.

Aktenstücke z. Austritt v. Steudel u. Mauritz a. d. "Monistenbund" 838. II 34.

tib. e. Laienorgan. z. Indexfrage 877.
 Alaska II416.

Albani, D., D. ev. Gem. Arriach 890.
Albe, E., Erreurs dans la liste épiscop.
du dioc. de Cahors 591.

Albee, Descript. a. normat. Sciences II 1. Albers, B., D. Reformsynode v. 817 375. —, Consuetudines monasticae III 418. Albers, J. K., Festpostille II 1245f. 357. Albers, J. P., Algem. Kerkgeschied. 273. Albert, F. X. E., The Austro-Hungarian Monarchy 884.

Albert, N., Thiollaz 950.

Albert, P. P., D. ält. dt. Urk. v. Freiburg
i. Br. 353.

Alberti, J., Comp. theol. moralis 11207. Alberti, K. u. W., Ref. u. Gegenref. i. Ascher-Gebiete 541.

Albertini, E., Sur l'Itineraire d'Antonin et la Table de Peutinger 121. Alberts, H., D. Geistestaufe i. Urchrt.

178. II 144. Albertz, E., Bibelst. üb. d. Leben Jesu

Il 246. Albing, A., Rel. in Salon u. Welt II 171.

Alboraya, Hist. d. monast. de Yuste 712. Albrecht, H., Frauencharaktere i. Ibsens Dramen II 74.

Albrecht, K., Aus span.-jüd. Dichtern d. MA.s 160.

Albrecht, O., Hs.liches z. Lth.s Auslegg. d. Hohenliedes 485.

—, Katechismusstudien 500f. Albuin, P., Theodos. Florintöni 905. Alcuin Club, Pontifical services II 352. Aldásy, A., Kg. Sigismund u. d. Republ. Venedig 389.

Alechsieff, N., Grundform. d. Getühle II 9. d'Alençon, U., Bulletin d'hist. francisc.

Alengry, Psychol. et moral appliqu. à l'éducat. II218.

Alerding, H.J., Dioc. of Fort Wayne 995. d'Alès, A., Mithriacisme et christian, 172. -, L'auteur de la Passio Perpetuae 297. -. Le Tertullien de Vienne 304.

--. Question baptismale au temps de

Cyprien 309. 315. et Vacandard, La réserve des 3 cas et l'édit de Calliste 315.

Alexander, A. B. D., Hist. of Philos. II 40. Alexander, K., D. soziale Unruhe d. mod. Juden 161.

Alkohol u. Wehrkraft II315.

Arbeiterschaft II 409.

Alkoholism., D., II321.

Allan, A., Matter a. Intellect II84. Allard, P., Dernières persécut. du 3, s.294. On the Martyrs 294.

Alleine, J., D. Wesen d. Bekehrg. II 167. Allemand, L., Condition d. Juifs en Russie 157.

Souffrances d. Juifs en R. 157. Allen, A. V. C., Freedom in the Church

II 163.

Allen, G., Idea of God 1009. II 112. Allen, H. F., The Infinitive in Polyblus 59. 187.

Allen, J., Was Judas a Traitor? 211. Allen, P. S., Letters of Masters a. Scholars 600.

Allen, W. C., Comm. on Gosp. acc.

Matth. 213f. Allgem. Rundschau, Appell a. d. dt, Kaiser 802, 872.

Allier, R., A travers 100 ans de Concordat 941.

-, Protestant. au Japon 1002. II 341. Allies, M., Thom. Will. Allies 964. Allin, C.D., Early Federation Movement

of Australia 1008.

Allison, W. T., Nature Poetry of Ps. 106. Alimang, G., D. Santa Casa v. Loreto 446. . Nachtr. z. Loreto-Kontroverse 446. Allo, B., Y a-t-il un cathol. ésotérique? H174.

Alloing, L., Le clergé de l'Ain 941. Allokution v. 17, April 789.

de Pie X aux cardinaux 789.

v. 16. Dez. 790.

Almeida, E., Hist. Aethiopiae 583. Almquist, H., Sverige och Russland 1595-1611 552.

Aloisi, U., Benedetto XII. e Bertrando arciv. Ebredunense 387. Alston, A. E. et Turton,

Origines eucharisticae II 352.

Alston, G. C., D. Mauriner Kongreg. 598 f. -. The Cambrai Nuns 687.

Alston, L., White Man's Work in Asia a. Africa II 19.

Stole a. Christian 1027. II 185.

Altamira, R., Hist. de España 710. Altemöller, W., Comenius didactica

magna 745 f. Altfränk. Bilder II 428.

Altherr, Erinnerg, e. alt. Reformers 900. Altkatholizism., D. ausländ. röm.-kath. Presse üb. d. schweiz., 906.

Altkirch, E., Wie sah Spinoza aus 698. Altlutheraner, D. Aligem. ev.-luth. Konferenz u. d. preufs., 829.

Altneuland (Ztschr.) 122.

d'Alton, E. A., Hist. of Ireland 682f. Altschul, E., Z. Moralunterr. II 220. Alvéry, L'object propre de la dévotion au Sacré Coeur 772,

Alvor, P., Z. Shakespeare-Frage II46. Alyogyi-Hirsob, H., Z. Erkl. v. אונפתחים 85.

Amadori-Virgili, G:, Il sentimento imperialista II 17.

Amalric, J., La femme dans le code d'Hammourabi et-Moïse 29. 132.

Amardel, G., Un triens mérovingien 367. -, L. monnayes wisigothes anonymes du musée de Narbonne 367.

-, 3 monnais mérov. II466.

Ambrogio, Diego, U. tabernacoletto del 1525 441,

Ambrosiani, S., Odinskultens härkomst 1035. Amedroz, H. F., An Unidentified MS.

by Ibn al-Jauzi 36. Amelung, W., Strzygowski, D. Maximians-

Kathedra II 453. Americana 996.

Amfieteatroff, A., Urspr. d. Antisemitism.

in Rulsl. 161. Ammer, G., Z. Gesch. ev. Gem. bei Aachen 605.

, Z. Ref. d. Abendmahlsfeier II 354. Ammundsen, V., Den ungeLuther 520.972.

Amrain, K., B. Ochinos Apologi 579f. Amschl, H. M., E. Text d. hl. Thomas zu-

d. Willensfreiheit 427.

Amyntor, G. v., E. Monistenbund? II 34. An ancient Gate east of the H. Sepulchre

Analecta franciscana 423 f. Ancel, J. et Dugas, Morale théorique II 204. Ancel, R., Sur la diplomatie pontif. au 16. s. 585.

- Disgrace et procès des Carafa 592.

35 \*

Andel, J. v., De kleine prof. 97.

—, Paulus br. aan de Col. 193.

—, Pastorale Brieven 194.
Andermann, J., D. Beseitig, d. Konkurrenzhandels II 295.
Andersen, Jesus u. d. Rabbiner II 125.
Andersen, F. Antilestkra II 327, 150.

Andersen, F., Antiklerikus II 127. 150.

—, Wie haben wir heute d. Schr. zu gebrauchen II 243.

Anderson, K. C., The New Theology 962.

Anderson, R., In Defence II 23.

—, Christianised Rationalism a. "New Theol." II 150.

Anderssen, O., De franske Huguenotten 561.

Andersson, E., Remarques sur la "traduct. franç." de Pistis Sophia 15.

Andler, Ch., Nietzsche et J. Burckhardt 819. Andrae, W., Berr. a. Assur. 32.

Andrée, W., Berr. a. Assur. 32. André, G., Luttes pour la liberté de l'Égl. cath. aux États-Unis 694. 996.

 Associations cultuelles dans l'Égl. cath. des É.-U. 996.
 Audre, G. C., The true Light 163.

Audre, G. C., The true Light 163. Audreae, J. V., Turbo 464. Andree, R., Jüd. Museen 105. —. Hockerbestattung 1009.

Andrese, E., Vérités et hypothèses II5. Andreseu, K., Z. Begrtindg. d. Theismus II 102.

Andrieu, E. et Quignon, Baux à ferme de l'hôtel-Dieu 560.

Andriulli, G. A., P. Gianuoue 705. Anesaki, Prof. Carpeuter on Japanese Buddhism II 120.

Auet, H., Le Congo et l. missions 1005. Angebereien, D., d. Monsgr. Montagnini 933.

Angelsächs. Denker II 69f.

Anger, L. dépendances de l'abb. de St.-Germain-des-Prés 725. Angleterre, En, 962.

Anglicana 768.

Auglikanische Geistliche u. d. Ohrenbeichte 962.

-, Kirche, Aus der, 962.

Angot, Epigraphie de la Mayenne II 440. Angot, E., L'enseignement primaire 925. Angot, J., De bibliogr. liturg. bretonne II 349.

Angus, J., Bible Handbook 79, 184.
Anitschkovoj, B. N., L. missions cath.
franc. en Orient 988.

Ankenbrand, L., Darwius Leb. u. Lehre II 30. Ankermann, B., D. Leitg. durch d. hl. Geist II 157. 253.

—, Sündlosigk.d.Glänbigen? II 158.253. Annikherung, Z., d. Konfessionen 826. Annales ecoles. Alderspacensis 594. Annalen d.Verbreitg.d. Glaubens II 410. Annamal, e. christl. Brahmanin 414. Anon. Πραξες ο Πράξεις των Αποστόλων

—, Authorship of Past. Epp. 196f. Anrich, Conr. Hubert 488, II358. Ansprache d. Papstes v. 17. April 789. Antheunis, L., Dogme et actes authen-

tiques des martyrs 294. Anthony, C. V., Hebr. Hyperbole 67. Anthropological Essays 142. 1010f.

Anthropological Essays 142. 1010 f. Anthropos (Ztschr.) II 20. Antialkoholbeweg. u. kath. Kirche II 409.

Anti-Clericalism in France 950. Anti-Index-Bewegg. 773.

Antikatholizism. in Spanien 918. Antoliu, P. G., Datos biogr. del P. Florez

712. Antoniadu, E. M., Έκφρασις τ. άγ. Σοφίας

II 441. AntonioMaura, D. Regenerator Spaniens?

Anwyl, E., Auc. celtic goddesses 1085. Anz, W., Südwestafrika I1336.

Anzeiger f. Reform.gesch. 449. Apel, P., Wie adeln wir uus. Seele 1112. 223. 253.

II 12. 223. 253. —, Geist u. Materie II 40.

Apelt, F. N., Geistl. u. Laienpatronat l. kanou. Recht 399.

Apelt. M., De rationibus, quae Philoni Alex. cum Posidonio intercedunt 112. Apelt. O., Wert d. Lebeus n. Plato II 185. Apfelbaum, A., R. Azaria Picclo 156. Aphraatis Demonstratio XXIII de Acino

Apocal., La date de l', 199. Apologet. Vortrige Il 112.

—, Volksbibliothek II 112.
Apostolikum sis Konfirmationsbekennta.
II 148.

Apôtre, L', du midi 950. Appelmans, H., Necessità fil

existenza di Dio II 177. Aptowitzer, V., Z. armen. Recht 1.

-, Mélanges II 61.

Mél. III 62.
 R. Salomon b. Adret a-t-il écrit u. comm. du Pent. 83.

-, Nombre d. peuples de la Bible 85.

-, Mélang IV 152. -, Notiz z. Temurah 16a 152. Aptowitzer, V., Prononciation du קמחי 159.

Arbeiterkongreis, Ueb. 2. dtsch., 796 Arbeiter-Internationale II 294.

- Sekretariat, D. Leipziger, II 296.
 Arbenz, E. u. H. Wartmann, D. vadian.
 Briefsammig. v. St. Gallen 555 f.
 Arber, E., Forments of Protest. Claves in

the Frensh King Galleys 738.

Arbois de Jubainville, H. de, Le Tâin
bó cúluge 1034.

-, Les pierres baptisées 1034.

-. Un cyclope en Irlande 1034.

Arbousset, B., Le docteur Constantin 578. Archenhold, F.S., D. Astronom, i.AT. 132. Archiv f. rat. Therapie II 15.

Archiv f. rat. Therapie II 15.
Archivalien v. Hohengeroldseck 351.
— z. neuer. Gesch. Oesterreichs 742.
Archive, d. nichtstaatl., d. hist. Kom-

mission f. Hessen u. Waldeck 352. Archives civiles 352.

- du Cogner 352.

Ardigo, Tesi metafis., ipotesi scientif. II 5.

-, La ragione II5.
-, Nuova filosofia dei valori II 195.
Arandt H. Manachen die d. Pfed ve

Arendt, H., Menschen, die d. Pfad verloren II322 f.
Bilder a. d. Gefängniswelt II317.

-, Bilder a. d. Gefangniswelt 11317. -, D. Pollzelassistentin II404.

Arens, F., D. Essener Kapuzinerkl. 594. Arenz, J.W., Histor.-apol. Lesebuch 273 f. II 110, 395.

Arif,S.J., Découv. d'u. tombe chr. près de Samallout 11444.

Aristides, D. "Moderne" 778. II 176. Aristoteles, Metaphysik II 98. Arlt, H., Z. Verkehr zw. Pastor u. Gem.

II 262.
Armaingaud, La Boétie, Montaigne et le Conts'un 560.

Armel, P., L. Franciscains de Maine-et-Loire 938.

Armez, R. Nouv. Grammaire arabe 40. Armin, Niedergang d. Zentrums 872. —, D. Partei für Recht 872.

Arminjon, B., L'enseignem. — dans les universités musulm. d'Égypte 985. Armknecht, Dt. Christent. Il 82. 166.

-, Gold, luther., 11149.

-, D. Prediger u. d. Bekenntn. II 233.

-, Luther. Brot II 237. Armstrong, A. C., Indiv. a. Social Ethics

11202. Armstrong, W.P., The Resurrect. a. Orig. of Church in Jerus. 171. 190. 243. Arnal, A., La phil. rel. de Ch. Renouvier

Irnal, A., La phil. rel. de Ch. Renouvier II 72. 112. Arnauldet, P., Mariage de Louis de France et de Valentine Visconti 387.

Arndt, A., Ueb. d. Einheit d. Gesetze II 86.
—, D. häufige Kommunion d. Ordenspersonen II 397.

Arndt, G., D. Pfarrwahlrecht i. Fürstent. Halberstadt 638.

Arndt, W., Schrifttafeln z, lat. Paläogr. 350
Arnold, E., Z. Kants Kr. d. rein. Vernunft 623.

-, Ges. Schriften II 40. 51.

 Herder u. d. Begr. d. Fortschritts II 64 f.

—, Metaphysik als Schutzwehr d. Relig. II 91.

—, D. ev. Kirche u. d. Presse II 306. Arnold, F., Z. Altranstädt. Konvent. 612. Arnold, H., In wenig Stunden i. Besitz d. Besten i. d. Welt II 128.

-, Wie man Kranke hellt II 132.

\_, Das Jenseits II 132.

Arnoldt, E., D. freien Gemeinden u. d. Regierg. 831.

D. ev. Kirche d. Gegenw. II 166,
 Verteidigungsrede 831.

—, D. Dissidentengemeinden 828.

-, Amtsantritt d. Dr. K. Schwarz in Gotha 837.

Aron, A., D. hebr. altfranzös, Glossar d. Leipz. Univ.-Bibl, 65.

Arpee, L., An actual Experiment in nonsectarian Missionary Activity 986. Arper, L., An actuel experiment in nonsecretarian miss. activity II 833.

Arras, P., D. Bekenntn. d. J. 1443/56 441. Arrhenius, S., Alfred Nobel 761. —, Entw. d. Panspermie II 26.

—, Entw. d. Panspermie II 26. Artin Pacha, Y., Descript. de 4 lampes

arabes 37. Arthur, D., D. Juden, sind sie d. auserw. Volk 161. II327.

Artonne, A., Les blblioth. au Japon 998. Arts, Les, II 433. Arullani, V. A., Viaggi di Passeroni 705.

Arullani, V. A., Viaggi di Passeroni 705. Arvieu, A., De l'égl. d'Aix 941. Asad, J. u. S. Schreiber, Pentateuch-

Asad, J. u. S. Schreiber, Pentateucherklärgn. 83.

Ashmore, W., The Kingship of Jehov. 147. Asler, E. v., Kants ges. Schriften 623. Asmus, R. Hypatia 317.

Asschenfeldt-Hansen, C., Kirkehist. for Menigheden 273.

Afsmann, J., D. poln. Schulkinderstreik 798.

Association du monument de la Réf. à Genève 564. Aster, E., Erkenntnistheor. Grundlag. d. biol. Naturwiss. II 26.

Aston, W. G., Shinto 1019f. Athanasius, Râmnicului Nul-Severin 990.

Atkinson, W. W., Mental Fascination II 132.

Secret of mental Magie II 132. Atonement in mod. rel. Thought II 161. Atti d. primo convegno d. Soc. filos. ital, II 40.

Attingers Geogr. Lexikon 899. Atzberger, L.. Grundz. d. kath. Dogmas II 171.

Aubert, A., D. maler. Dekorat. d. S. Franzesko-Kirche in Assisi II 478.

Aubey, P., Sur l. ténors franç. dans l. motets II 365.

Aubry, M., Le saint clou de l'abbaye de St. Denis 441 f.

"Auch e. Konfirmationsnot" II 274. Aucler, P., Paroisses d'autrefois et p. de

l'avenir 931. Auerbach, F., Grundbegriffe d. Phys. II 23. Aufgaben d. poln. Kathol. 859.

-, D. soz., uns. ev. Kirche Il 291 f. D. kath Frau imMissionswerk II 410.

Aufklärung tib. d. Wes. d. christkath. Kirche d. Schweiz 906.

Aufsteigen d. Laientumsi, d. kath. Kirche H174. Augar, Fr., Zu § 166 St.G.B. II367.

Augé, Fr., Sam. Collenbusch 655. Augustins Bekenntnisse 323. 326. Aulard, A., La Révolut. franç. 920. -, Paris sous le Consulat 921.

. H. Taine 930 f.

Aulen, J. d', Néor. de Frères Mineurs capucins d'Aquitaine 725. Aurelius, E., Föreställn. i Israel om de

döda 147. Aurouze, J., Renaissance méridionale 924.

Ausgleich, E., üb. Unausgleichbares 886, Ausländ. Ordensschulen u. Regierg. 802. Austin, J. W., Unitarian Christianity a. New Theol. 962. II 150.

Austriacus, D. ev. Bewegg. i. Oesterr. 891. Auswanderg. D., d. Mainoten nach Tos-kans 752.

Autenrieth, F., ImKampfe m. d. Elefanten II 346.

Autor, of "The Faith of a Christian" 246. Auvray, L., Registres de Grégoire IX 379. Avenarius, J. u. P. Schubring, Kunstwart II 499.

Avèze, A., Le prince 392. Axelrod, J., Psychol. d. Neoromantik II 95. Axenfeld, K., Eben-Ezer II 327.

Axeufeld, K., D. Aethiopism. i. Süd-Afrika II 346.

Ay, R., Es sei! II99, 223. Aye, Zinzendort 639.

Ayrer, Wille u. Willensbildg. II 196. Ayres, R., Christian Baptisme 171. 243. 11354.

Ayrton, E. R., Tomb of Thyi 16. Aznar, S., Cathol, soc. en España 918. Azzi, G. degli, Pompeo Neri 705.

Baars, E., Brauchen wir e. neues Bekenntnis II 152.

Wider d. Dogmatism, II 147.

Kanzelreden II 240.

Bab, E., Neue Probleme II 132. Bacci, A., Iserr. sepoler. di S. Silvia in S. Saba II 467.

, Altre isorr. sep. n. chiesa di S. Saba II467.

Bacel, P., Essai de réunion d. Chouérites av. les Salvatoriens 753. Bach, F. H. D. Hypnotiseur II 132.

Bach, J., D. Osterfestberechng. 339 358. Bach.M., E. BildKais. Friedr. Rotbarts 367. Bacha, E., 2 écrits de Mathieu Herbenus 392.

. Poème et lettres de M. H. 392. Bacher, W., A. e. alt. Werke hebr.-arab. Sprachvergleichg. 42. 65.

 Orig. of Jewish Colony of Syene 51. -, Diakrit, Zeichen i, vormasoret. Zt. 56.

-, Mil'el u. Milra' 68

-, A.e. anonym. arab. Hiobkomment. 83. -, Talm.Jerusch.zuChullin u. Bechoroth 155.

, D. jerus, Talmud z. d. Tr. Hullin u. Bechoroth 153.

-. Nouv. l'express. explicat. de 153. ואיתימא

-, E. unbek, Werk Moses Ibn Esras 156.

-. Les Juifs de Perse 157.

 —, 2 jüd. pers. Dichter 160.
 —, 2 corrections aux poésies de Samuel Hanaguid 160.

-, Z. d. hebr. Finalbuchstaben 68. Bachmann, A., D. 1. Fortsetzer d. Cosmas

Bachmann, Ph., D. Schöpfungsbericht i. Unterr. 85. II 86. 275.

-, Z. relig. Erleben II 142.

-, Bedtg. d. Sühnetodes Christi II 161 f. Backer, F. de, Lourdes u. d. Aerzte 943. Backes, Ch., Bedtg. d. Frauenarbeit II 307. Backevold, J., Den forste evang. missionaer i Indien 757.

Backhausen, W., D. Rettungsarbeit II 307. Bacon, B. J., Prologue of Mark 215. Bacon, B. W., New Inscript. fr. upper Galil. 130.

-, Acts versus Galatians 189.

-, Martyr Aposties 192.

 Lucan versus Joh. Chronol. 208. 220.
 Treatment of Mark. 614—826 in Luke 2074.

The Disciple, whom Jesus loved 220.
 "Defence" of 4. Gospel 220.

Baden, D. ev.-kirchl. Leben in, 845.

—, D. kirchl. Lage in, 845. Bader, M., Pet. P. Rigler 897.

—, Exoreismus in Satanam II 177. Badet, Le péché d'incroyance II 171. Bäckenboff, K., D. röm. Kirche u. d.

Speisesatzungen d. Bussbücher 439. Bähler, E., 2 Brr. v. Joh. Erb 679. Bähler, L. A., Het christendom II 123. Bälz, E., Ueb. Besessenheit II 76.

-, Z. Vorgesch. Japans 1018. Baensch, O., D. Seelenbegr. b. Spinoza

II 47.
Bäntsch, B., Pathol. Züge in Israels

Proph.tum 99. II 76. -, David u. s. Zeltalter 118.

Baer, A. u. Laquer, D. Trunksucht u. ihre Abwehr II 315.

Baer, K. E. v., als Gotteszeuge 816. —, Schriften II26.

Baernreither, J. M., Z. Verwahrlosg. v. Kindern i. Oesterr. II 317.

Bärwinkel, D. Christusbild in Roseggers "Mein Himmelreich" u. Frenssens Hilligenlei" 888. II 164, 253.

"Hilligenlei" 888. II 164. 253. —, Z. mod. Phil., Theol. u. Naturwiss. II 156.

-, Mod. Theol. u. mod. Weltansehg.

Bäuerle, H., D. vatikan. Chorali. Retormnotation II 365.

Bäumer, G., Neue Ethik vor 100 Jahren 11 209.

Bäumker, C., E. neue Gesch. d. m.a. Philos. 428 f.

—, Geist u. Form d. m.a. Phil. 428. Baguenault de Puchesse, D. engl.-franz.

Beziehg. 1579-1582 571.
Bahlow, F., Wer ist Nic. Decius? 492.
Bahr, H., Erläuterg. z. d. blbl. Gesch. 78.
Baiamai, Belief concerning 1013.

Baier, 3 Ablafabriefe s. d. Dominikanerkl. in Würzburg 425.

Baier, H., D. Brevier and d. Kette 441.
Baier, J., D. "Formenmethode" u. d. R.-U. II393.

Baier, J., Ueb. d. Einheit d. Anschauung b. R.-U. II393.

—, D. absol. Methode u. d. Formaistufen II392.

Bailey, C., Relig. of Anc. Rome 1082.
Bailey, G., Leading Ideas of Ep. to Hebr. 255.

Baillet, J., Noms de l'esclave égypt. 16. Baillie, J. B., Idealist. Construct. of

Experience II 114.

Bain, J. A., 2. Kor. 43—4 195. 250.

—, The New Reformation 774.

Baines-Griffiths, Gospel of Cana 220. Bainville, J., Bismarck et la France 795. Baix, F., Fragm, d'une chronique de Mart. de Remouchamps 566.

Baker, W. J. V. a. Bickersteth, Preaching a. Teaching 323.

Bakeweil, The ugly Infinite II 100.
Balanos, D., Λουχάρεως ὁμολογία 585.
Balbani, N., Galeazzo Caracololo 585.
Baldensperger, F., Bibliogr. erit. de Goethe 817.

Baldensperger, Ph. J., The immovable East 121.

Baldisserri, L., Giulio II in Romagna 392. Baldus, A., K.g. Charakterbilder 273. Balestri, J. u. Hyvernat, Acta Martyr. 340. Balfour, F., Higher Critoism 71.

—, Higher Agnosticism II91. Balfour, G. W., Pres. Address to Soc.

f. Psych. res. II14.
Balincourt, de, Avignon 1520/60 560.
Baljon, J. M. S., Comm. op briev. aan
de Thess., Ef., Kol., Philem. 194 f.

Ball, C. J., "A Kassite" Text 26.

—, The Name Chedor-Laomer 98.
Ballard, F., Theomonism true II 100.

—, The true God II 101.

Miracoli d. incredulità II 103.
 Christian Essentials II 123.

Ballardini, G., "Convenzione Faentina" del 1598 585.

—, Crisl relig. o crisl intell. II 91. Ballerini, G., Conceplmento verginale di Gesù 236.

Ballu, A., Sur l. travaux de fouilles 1906 — en Algérie II456.

Balsillie, D., R. J. Campbell a. the New Theol. 963.

Baltzer, D. Recht d. Tradition II 147. —, D. Recht d. Landeskirche II 166. Baltzer, J., A. H. Francke 627 f.

Bamberger, N., לקטי הלוי 159.

Bamberger, S., Sadduz. u. Pharis. in ihrer Bezhg. z. Alex. Jannäus u. Salomel 15. Baneth, N., Soz. Hilfsarbeit d. mod. Juden 161.

Bánfi, G., Ahasvers Traum II 132. Bang, G., Kirkebogsstudier 692. Bang, S., D. Leben Jesu 231. Bani, V., I primi cristiani di Roma 293. Bannister, A. T., Registrum Ade de

Orleton 360. Bar-Ami, Eliah d. Prophet 94. Barbl, A., Storie Pistoiesi 362. Barbler, E., Libéralisme cath. en France

sous Léon XIII 782. 944. II 175. -, Ne mêlez pas Léon XIII au libéralisme 782. II 175.

Libér, cath. depuis 30 ans 942, II 175. Barbour, G. F., Dogma a. Progress II 147. Barcelona, A. d. ev. Gem., 917. Barchewitz, O., Ztgem. Umgestaltg. d. Rel.-Unterr. II 270.

Barcia, A. M. de, Retratos de Isabel la Católica 578.

Barclay, Th., 2. Hague-Conference 761. Barcsa, J., Gesch. d. ev.-ref. Kirchendistriktes jenselts d. Theils 550.

Bardenhewer, O., D. Evangelien 204. —, D. Geburt Christi a. d. Jungfr. 236. II 160.

Bardesanes, Liber Legum Regionum 302. Bareille, G., J. Chrysostome 336. Barge, H., Z. Lth.s "Brief an d. Christen z. Strafsbg." 501.

, Lth. u. Karlstadt 498f. Barker, J. E., Rise a. Decline of the Netherlands 566.

Barnelt, C. A., Relig. of People II 97. Barnes, W. E., Not a Gloss 57. Barnett, L. D., Brahma-Knowledge 1021.

II 128. Barnett, S. A., Relig. a. Progress II 91. Barns, Th., Number of the Beast 171. 201. 257.

Baroda-Fischer, E. G. da, D. dt. Schule

i. Lissabon 917. Barol, M., Menachem b. Simon 84. Baron, D., Types, Psalms a. Proph. 79. Barr, F., The Old "New Theology" II 148. Barraguez y Roviralta, C., Casas relig. en Cataluña 918.

Barral-Montferrat, L'incident diplomat.

d'Alger 757. A Alger (3).

Barret, L'hist. juive av. Jés.-Chr. 115.
Barry, F., Le droit d'enseigner 942.
Barry, G., Tradiz. scrittur. 71.
Barry, W., Liturgy of Toledo II 352.
Barsanti, A., Recherches à Dahchour 16. Barsel Vardapet Sargisean, Evagrii Pontici Vita et Scripta 325.

Bartas, G., Statistique relig. de la Bulgarie 1905 987.

-, Le patriarcat du Phanar 988. -, La Macedoine 988.

Bartels, D. ält. ostfries. Chronisten 363. Barth, F., D. gesch, Zuverlässigk, d.

Evgin, 203 f. II 144. -, D. Hauptprobl. d. Leb. Jesu 227. Barth, J., Sprachwiss. Untersuch. z.

Semitischen 15. 68. , Z. d. aramäisch. Papyri v. Assuan 49. Barth, R., Z. Graphologie II 133.

Barthauer, Z. 25 j. Jubil, d. Ev. Jünglingsbündnisse II 308.

Bartholdi, C., Nic. Andreae II 264. Bartholome, Förderg. d. Volksschulwes.

i. Staate d. Hohenzollern 626, 797. Bartholomeis, de, Chronaca Aquilana 362. Bartmuis, W., Mein Herr u. m. Gott II 160. Bartok, G., Theol, Wissensch. u. pastor. Ausbildg. 890.

Bartoli, A., Scop. d. oratrio di S. Cesario sul Palatino II 449.

-, Ant. sepolereto riadoperato n. per. biz. II 453 f.

Barton, J. L., Missionary a. his Critics H 327.

Barton, W.E., The Samaritan Messiah 146. -, Messian. Hope of the Samarit. 146. Bartz, G., D. Kirchbau in Rom 912. Baruzi, J., Leibniz et l'organisat. rel. de la terre 624. II 45.

-, L. et l'idée de Schlsme 624. Bary, R. de, Spiritual Return of Christ

H 100, 160. -, Mystical Fellowship II 125.

Bascom, J., Aesthetics a. Ethics II211. Baskerville, B. C., Polish Jews 161. Basler Mission, Die, 845. in Kamerun 1006.

Bassermann, H., Geist u. Buchstabe i. d. Relig. II 144.

-, Homiletik II 229. -, Theorie u. Gesch. II 231. -, Theorie u. Praxis II 231.

Mission u. Bildg. II 330 f.
Zu Jul. Smends Agende II 358. Basset, R., Le siège d'Alméria 709 37. -, La connaiss. de l'Islam au m.-â. 38. Bassfreund, J., Z. Redakt. d. Mischnah 156. Bastgen, H., Entstehg, d. Trierer Archidiakonate 399.

Gottesbegr. b. J. Bastian, A., D. Boehme II 45.

Bastian, H. C., Evolut. of Life II 26. Bastian, P., De frequenti communione II 178. Bastide, C., J. Locke II46. Bastier, P., Fr. Hebbel 818. Batanld, G., Nietzsche II185. Bates, W. H., Jesus Pre-Christian? 225. Battifol, L., Le coup d'Etat du 24 avril 1617 560.

Batiffol, P., Was Apostol. Christianity a Church? 190.

 On Hist. Format, of Catholicism 289.
 Gnosticisme d'après M. Buonaiuti 314.

314.

—, L'Eucharistie chez l. Nestoriens 839. II 354.

-, Martyrologes histor. 447.

 Quest. d'enseignement supérieur ecclés. 944 f.

—, L'avenir prochain du cathol. en France 952.

Batka, R., Gesch. d. Musik in Böhmen 438. —, Studien z. Gesch. usw. 438. Battaini, D., Lo Stato contro la Chlesa 911.

-, Rinascim. cattol. in Inghilterra 964.

Battandier, A., Annuaire pontific. cath.
283. 775.

Battenberg, F. W., Des Joh. Lupi Beichtbüchlein 439f. II 267.

Bauch, B., D. Geisteskultur II 20. Bauch, G., D. Mainzer Humanism. 437. —, Z. Breslauer Ref.-Gesch. 493f. —, A. d. Hausbuche d. Zach. Bart 530.

Bau- u. Kunstdenkmäler II 426f. Baudissin, W. v., Sukkot Benot 9. —, Tartak.-Tammuz 9f. 145.

Tartak. Tammuz 9f. 145.
D. Karthagische Jolaos 48.
Teraphim 135.

Baudo, S., II div. salterio 106. Baudot, J., Les Évangéliaires 438. II 349. Baudrillart, A., Principes et esprit modernes 778.

—, La portée du Décret 790. Bauer, Humanität u. Caritas II 301. Bauer, A., Kant u. uns. mod. Naturforscher 1134. 51.

 u. J. Strzygowski, E. alex. Weltchronik II 444.

Bauer, J., L. Julfs Comtadins pend. la Révolut. 157.

—, 5 lettres d. consuls d'Avignon 159. Bauer, Joh., Kath. Seelsorge vor 100 J. 895. Bauer, J. v., Notwend. Planmäßigk.

haraldisch-geneal. Forschg. 367. Bauer, K., Charakterköpfe z. dt. Gesch. 11507.

Bauer, L., M. Pet. Meiderlein 531 f. —, D. neuen Glasgem. i. d. Pfarrk. z. Schramberg II 507.

-, E. neuer Altarleuchter II 507.

Bauer, M., D. dt. Frau i. d. Vergangenh. 636. II 297.

 M. W. Montague: Reisebrr. 687.
 D. Bilderschmuck frühehr. Lampen II 460.

Bauer, O., D. Nationalitätenfrage u. d. Soz.demokratie II 294.

Bauer, W., Die Anfänge Ferdinandsl. 540.
Baugeschichte, E. interessante, 901.

Baum, H., Radioaktive Philos. II 23.

—, Erziehg. z. Persönlichk. II 218.
Baum, J., Fr. Schneider 871.

Baumann, Mängel uns. Vereinslebens 11399.

Baumann, E., Christenspiegel II 247. Baumann, J., D. Gemütsart Jesu 232. --, D. Elenchen d. Pfarrei Hördt 672.

Baumbach, M. G., Moral Training of the Young 11218.

Baumeister, A., Jean Paul 819.
Baumeister, E., Rokokokirchen Oberbayerns II 502.

Baumgarten, Fr., D. Univ. Freiburg i. Br. 804.

Baumgarten, O., Kirchl. Chronik 796.797. 872.

-, Fürst Hohenlohe 809.

-, Harnack: Protest. u. Kathol. 826. -, Kampf d. freien Theol. II 148.

Z. e. psychol, Seelsorge II 261 f.
Z. Ref. d. Rel.-Unterr. II 271.
Lehrpian f. d. ev. Rel.-U. II 271.

-, Destrian I. d. ev. Rei.-U. 11271.
-, D. Sozialpoiit. i. letzt. Reichst. II289.
-, Z. dtsch. Arbeiterbeweg. II290.

-, Mitarb. d. ev. Kirche an d. soz. Frage II 292.

—, D.ev.-soz.Kongr. i. Strafsburg II 292. II 320.
Baumgarten, P. M., Kieine diplom.

Beiträge 380. —, Aus Kanzlei u. Kammer 395 f.

-, D. päpstl. Siegelamt 395.

D. Bulle "Eternus ilie celestium" 588.
 D. Original d. Konstitution "Eternus

ille celestium" 588.

—, Verfassg. u. Organisat. d. Kirche 775.

-, D. Lage d. heil. Stuhles 788.

D. kath. Kirche in Wort u. Bild 854.
 Andreas Frühwirth 864.

-, Luxemburg 957.

-, Grofsbritannien 964.

D. roman. Amerika 997.Afrika 1007.

-, Australien 1008.

- u. Swoboda, D. kath. Kirche uns. Zeit 775 fl. Baumgarten, P. M. u. Stephinger, L., D. Verein, Staaten 995.

-, Asien 1003.

Baumgartner, A., D. ital. Ritterdichtg. 434. -, Jos. v. Eichendorff 817.

Baumgartner, E., D. Archidiakonat d. oberrhein. Blsttimer 402. II 374. Baumhöfener, W., E. neue Weltanschg.

II 95.

Baumstark, A., D. äthiop. Bibelkanon 44. 63. 178,

-, Frühehristl.-syr. Psalterillustration 46. 62f. 106. 11445.

-, 2 syr. Dichtungen auf d. Entschlafen d. allerseligst. Jungfrau 46. II 359. -. Griech. Philos. u. ihre Lehren in

syr. Ueberlieferg. 46.

-, D. Heiligtümer d. byzant. Jerus. 125. H445.

-, Abendländ. Palästinapilger 415.

-, Pfingsten II 357. 441.

-, D. verlor. Paradies II 359.

-, Ausgrabg. am Menasheiligt. i. d. Mareotiswüste II445.

-, Z. byz. Odenillustration II 445 f. -, E. frühchr. -syr. Bilderchronik II 441.

Baun, F., Sektenbüchlein 770.

 Zitatenschatz II 108. Baunard, M., L'épiscopat franc. 1802/1905

945. Baur, A., Zwingli 556.

Baur, Chr., J. Chrysostome et s. œuvres

-, L'entrée littér. de S. Chrysostome dans le monde latin 327.

Baur, L., Gegenw. Stand d. Phil. II 40. -, Ueb. Beleuchtungsanlagen i. Kirchen 11531

-, Neue Krippendarstellgn. in d. Kirche 11527.

-, Glasfenster f.ärmereKirchen II 527 f. Baur, W., D. Auferstehg. Jesu Chr. II 160. Baustaedt, C., Kirchl. Verwaltg. i. d. hannov. Landesk. II 225.

Bavinck, H., D. christl. Weltanschg. 1197. 123.

-, Magnalia Dei II 123.

Bavink, R., Kausal ges., Naturerklärg. u. Apologetik II84. 108.

Bax, E. B., Roots of Reality II5. Bayer, E., L. Schäfer II 68. Bayer, G., Lth. als Seelsorger 489.

, Synodalpred. II 243. Bayer, Landtagswahlen u. Zentrumspolitik 800.

Bayern i. J. 1906 843.

Baylac, J., Autour de l'Encyclique 795.

Bayne, C. G., Coronat, of Queen Elizabeth 576.

Baynes, H., Hist. of Logos 147. -, New Theol.a.Doctr. of the Fall II 150.

Baynton, R. D., Free Cath, Ideal 778. Bazin, A., Complègne sous Louis XI 392. Bazin, R., Le Blé qui lève 952. Beachey, R. W., God, Man a. the

Garden 85.

Beat, J. A., Holiness of God II 166. Beato" Angelico da Fiesole II487.

Beaudoux, G., Lourdes et la Séparation 943.

Beaulieu, P. E. M. de, Voyage de S. François en Espagne 424.

Beaunier, Archév., évêchés, abb. et prieurés de France 725.

Beaurepaire, C. de, La 1. Bible imprimée en France 441.

Beauvols, E., Le paradis de l'Atlantique 1025.

Beaurredon, L'adoration d. Mages 236. Beazley, C. R., The directorium ad faclendum passagium transmarinum 386.

Bebber, v. u. Belser, Z. Erkl. des Joh.-Ev. 220. —, D. Brevierhymnus En clara vox

redarguit II361.

Bebel, A., Sozialdemokr.u. Antisemitism. 161.

- im dt. Reichstage II 294. Beccari, C., Rerum aethiopic, scriptores

Occident. 44.

Becher, E., D. Ges. v. d. Erh. d. Energie II11. —, Phil. Vorsussetzg. d. exakt. Natur-

wiss. 1123. 36. Bechler, Th., Offene Türen u. allerlei Widerwärtige II334.

Bechtolsheimer, H., Rud. Oeser 819. —, Seelsorge i. Industriegem. II 261. Beck, Rechtszustand d. Kathol.i. Ulm 605.

-, Klerus u. Politik 772. II 399. , D. Lyzeum i. Rottweil 799.

Beck, F., Wollen u. Sollen d. Menschen 1197. 189.

Beck, H., Bibliogr. d. Sozlalwiss, 259. Beck, P., E. Quelle f. G. Schwabs d. Reiter u. d. Bodensee 464 f.

-, Briefw. Schubarts u. Lavaters 675. Becker, D. Reformpapst u. d. Ref .katholiken 789.

-, D. Syllabus 790.

-, D. kath. Frauenbund 855f.

-, D. Erziehgs.ideal d. dt. Humanism. II 183.

-, Rom u. d. Staat II 367.

Becker, C. H., D. Wiener Qusair 'Amra-Werk 37.

-, Arab. Schiffszauber 41.

-, Chrt. u. Islam 43. II 116.

-, Arab. Papyrid. Aphroditofundes 49. Becker, G. W., D. Geheimn. d. Todes II 12 f. Becker, H., Gesch. d. Stadt Zerbst 798. -. D. Anti-Indexbewegg. 877.

Bécker, J., Relac. de España con la S. Sede 918.

-, Esp. y la S. Sede 918. Becker, L., D. kath. Frauenbund II 404. Becker, W., Z. Einführg. ins NT. 167. -, D. christl. Erziehg. Il 385.

Becker, W. M., A. Joh. Balth, Schupps Marburger Tagen 513. —, Ludwigs V. v. Hessen angebl.

Relig.wechsel 514.

Beckles-Willson, George III 683. Beckmann, G., Bonifaz VIII. u. Kg.

Adolf v. Nassau 385 f.

-, "Klippen i. Fahrwasser d. Gemeindegesanges" II 365. Bedjan, P., Mar-Jacobus Sarugensis:

Homiliae selectae 323.

Beecher, W. J., Abraham 86.

-, The 19. Ps. 106.

-, Teaching of Jesus cone. the future Life II 169.

Beeching, H. C. a. Nairne, Bible doctr. of Atonement 147, 244, II 161.

Beelaerts v. Blokland, F. en Juten, Noordbrabantsche zegels II 367. Beer, G., Syrien 47.

Beermann u. Doctor, Raschis Leben u. Wirken 156.

Beernink, G., Onderwijs te Nijkerk na de Hervorming 566.

Bees, N. A., S. quelq. inser. chr. de Tégée II464.

Beet, J. A., A Manual of Theol. II1.

—, Church, Churches a. Sacraments II 166.

Beetz, K. O., Einf. i. d. mod. Psychol. II9. Begemann, W., D. Haager Loge v. 1637 566.

Begleres, G. P., Το μολυβδόβουλλον τοῦ Δαβίδ τ. Κομνηνού II 482.

Begräbnismenschen u. Hochzeitsm. II 262

Begtrub, H., Danske Folkekirke 970. Behne, A., Z. prakt. Spiritism. II133. Behr, E., Erinner. a. Ad. Hilgenfeld II 2. Behrens, J., D. natürl. Welteinheit II 36. Behrens, P., Alkohol u. Kunst II315. Behringer, C., D.Person Jesu 225, II 163. Behrmann, G., Matth. Claudius' Werke 632.

Behtit dieh Gott II 248.

Beibltz, J. H., Mod. Views on Atonement II 161.

Beichtbüchlein, Drei, 440. Beichtmonopol II 397.

Beinert, J., Joh. Mich. Moscherosch 451. -, Mosch, im Dienste Strafsburgs 451. Beifsel, S., D. Bilderreihe d. Bernward-

säule 437. -, D. Dombild z. Köin 437. II 498.

-, D. Entstehg. d. Perikopen d. Röm. Messbuches 438. II 356. 533 f. —, D. Evgl.buch d. Kurf. Kuno v.

Falkenstein 438

--, Betrachtungen II 887.

D. Glasgem. d. Elisabethkirche z. Marburg II 480.

-, D. gold. Marienbild d. Stiftsk. z. Essen II 485.

Beifswänger, G., Comeniana 541. 746. Beißwanger, K., V. d. Amöbe z. Menschen II26.

Beiträge z. Gesch. d. Univ. Mainz u. Gießen 512f.

z. hess. neuer. KG. 861. z. christl. Volkskunde II 263.

- z. apolog. Hdbibl. II 305. z. westfäl. Kunstgesch. II 435 f.

Bekel, H., E. vorexil Orakel üb. Edom 102. Bélart, H., Fr. Nietzsche u. R. Wagner 819.

Belck, W., D. Erfinder d. Eisentechnik 1. II 17.

Belehrungen f. Erweckte II 248.

Belin, V., D. slaw. Ikone d. Cvrillus n. Methodius zu Rom II 482. Belkacem El-Hafnaui ben Cheikh, Ta'rif

Ee-Khalef bi-ridial es-salef 757. Bell, H. F., A Criticism of mod. Theol. II 156.

Bellaigne, C., S. Grégoire et l. chant grégorien II 359.

Bellardi, A., Oddo di Biargio 387. Bellesheim, A., D. Modernismus 778. -, Pius VII. u. Napoleon 782.

-, E. Biogr. Leos XIII. 782.

E. große Tochter Aachens 867.
 E. Hirtenbrief z. Syliabus 915.

-, D. neue engl. Elementarschulgesetz 960.

-, Endgült. Beisetzg. d. Kard. Wiseman u. Manning 964.

Bellessort, A., Roumanie contempor. 162. Bellini, G. M., Vitt. Amadeo II ed il march. d'Ormea 704.

Bellon, J., Kultus der Tschineger 1013. II 347.

Bellucci, G., Feticismo primitivo in Italia 1027.

Bélot, G., Morale positive II 204. Belsec, J. E., D. Briefe Pls. an Tim. u. Tit. 196.

Zu Lk. 423 219.

Βελτίον της εν 'Αμυρφ ς εταιρείας "Οθρυος 11482. φιλαργαίου

Belvederi, G., S. Geminiano 294. Bemerkungen: D. hängende Alin 56. Bemmann, R., D. dt. Reichstag i. 15. Jahrh.

408. Bémont, Ch., Bulletin histor. 260. Bénac, J., Martyrs du dioc. d'Auch 938. Le séminaire d'Auch 942. Benaudin, P., Assomption de la très

s. Vierge 442.

Bender, Uns. Arbeit auf d. Lande II 315. Bendel, J., D. lauretan Litanei II 354. Bender, E., D. Heimkehr d. verlor. Sohnes u. d. Malerei II 527.

Benediktiner- u. Zisterz.-Liter. 261. Benediktus, D. Regel d. hl., II 386. Beneschewitsch, W.N., D. Kanonsammlg.

d. 14 Titel 320.
Benigni, U., Storia soc. della chiesa
273. 316. II 290.

Benn, A. W., Churches a. mod. Thought II 148. Bennett, C. W. u. Abbott, Spirit Por-

traiture II 133. Bennett, W. H., Relig, of postexil,

Proph. 96.

Life of Christ 231.

Bennewitz, F., D. Stinde im alten Israel 148f.

Benoit, D., L'abbaye d'Acquafredda 418. Benrath, K., EB. Borowski u. d. preuß. Königspaar 850.

-, Briefw. zw. Friedr. Wilh. III. u. Borowski 850 f.

Benrabi, J., Tendances actuelles de la philos. en Allemagne 812.

Bensasson, M. J., Espana y suos hijos de Oriente 162.

Benson, R. H., The Rel, of a plain Man II 125.

Bentley, W. H., Life of a Congo-pioneer 11346.

Benziger, J., D. Ratsprotok. d. Kant. Schwyz 552 f. 675. Benzinger, J., D. Wasserspiegel d.

Toten Meeres 121.

-, Ephraim i, Judäa 125.

-, Hebr. Archäologie 131.

Bérard, V., La France et Guillaume II 800. Berberich, A., Bau- u. Wohnungshygiene II 300.

Berbig, G., D. Veit Dieterich-Kodex-Solgeri 38. 479.

-. Spalatiniana 486.

-, 25 Brr. d. Kf. Joh. Friedr. d. Grossmlitigen 477.

— A. d. Gesch. d. Ref.jahrb. 479 t. — V. d. Kirchengütern 537. — D. 1. kursächs. Visitat. im Ortsland Franken 535.

Berchem, M. van, Titres Califiens d'Occident 37.

Berdrow, W., Seines Glückes Schmied II 222.

Berenbach, J., 2 antihäresian. Traktate d. Melchiten Paulus er-Râhib 46.

Berenson, B., North Ital. Painters of Renaiss. II 487.

Berenson, M. L., L'exp. d'ancien art ombrien à Pérouse II 434.

Beres, D. Missbrauch d. geistl. Amtegewalt 399. II 368. Beresford-Cooke, E., Sign of the Cross

in western Liturgies II 354.

Berg, Wie treiben wir Apologie 107. Berg, L. W. C. van den, Javaansch christendom 1003.

Bergamaschi, P., L'eucaristia II 178. Berge, V., La vraie morale II 188. Bergemann, P., Alkohol u. Jugend II 315. Berger, Elternabende II 405.

Berger, E., L'emper, Otton IV. 383. Berger, F., D. Pfarren Moosbach, Mining

u. Wenz 543.

Berger, H., D. Juden in Krotoschin 157. Berger, P., Le code d'Hammourabi 29. - Intaille à légende hébr. proven. de Carthage 130.

Bergervoort, B., Decorum clericale II 399. Berggren, P. G., Kalmar 680.

Bergh, S., Svenska riksrädets protokoll 552. 680. Bergh van Eysinga-Elias, J. van den,

Ruysbrock 431.

Bergh v. Eysinga, G. A. v., Z. Echtheit d. ignatian. Brr. 305.

Bergmann, J., D. Antialkoholbestrebg. 11315.

Bergmann, P., Jesus gewinnt d. erst. Jünger II 380. -, D. in d. kath. Volkssch. eingef.

Katechism, u. Bibl. Gesch. II 390. -, Psychol, Behdlg.d.bibl.Gesch. II 393.

-, Eckers "Kath. Schulbibel" II 394.

-, Jesus u. d. Samariterin II 394.

Bericht tib. d. Leipz. Tagung d. Sächs.
Ev.-soz. Vereinigg. 838.
2. Kongr. f. exp. Psychol. II9.

Verholg.d.dt.Ver. f.Armenpfl. II 808.

 Kongress f. Kinderforschg. II 310.
 22. Vers. d. dt. Ver, geg. d. Missbr. geist. Getränke II315.

chr. Jahresfest in Basel II 327.

- tür Frauenhilfsv. d. luth. Miss. z. Leipzig II 327.

d. Kongregat. d. Pallottiner II 410.
 d. Ver. z. Unterstützung d. armen

Negerkinder II 415.

- tib. d. Tätigk. d. Prov.komm. f. d. Denkmalspfl. i. d. Rheinprov. II 426. Beringer, J.A., Kurpfälz. Kunstu. Kultur 636. II 505.

Berkeley, G., Principles of human Knowledge II5.

Berkemeier, G. C., E. chr. Abecedarium II 248, 308.

Berkowicz, M., Strophenbau in d. Ps. 76 f. Berlière U., Bullet, d'hist, bénédictine 261. -, Epaves d'archives pontific. 380.

-, Jean Bernier de Fayt 387. 418. -, Nicolas de Cuse, dans le Diocèse de Liège 392. 428.

 U. lettre de Frédéric de Laroche 415. -, Lettres de St. Mano au Card, Gualterio

418.

Berlin, Kirchliches aus, 835f.

-, D. IM. i. Stockholm II 805. Bernar-Lazar, D. jüd. Nationalism. 162. Bernard, E. R., Great moral Teachers II 182.

Bernard, J. H., Connexion betw. I. Cor. 5. a. 6. 195.

, The Magnificat 218.

Bernard, S., Le Verbe de Dieu II 174. Bernbeck, J., R.-U. i. d. ungeteilt. Schule II 390.

-, D. M. Methodei. Landschulen II 393.

-, V. d. Stinde II 394.

Berndt, D. Autorität d. Bibel II 146. Bernfeld, D., Kämpfende Geister i. Judent. 162.

Bernheim, E., D. akad. Studium d. Geschichtswiss. 371. II 17.

-, Quell, z. Investiturstreit 381 f. 383. -, D. Praesentia regis im Wormser Konkordat 383.

Berning, D. neuer. Probl. d. Bibelforschg. 78f. II 395 f.

Bernoulli, A., Basel in d. Dreifsiger-Wirren 898.

-, D. rom. Portalarch. i. d. Provence II 476.

Bernstein, E., Gesch. d. Berl. Arbeiterbeweg. 797. II 290. -, Z. Wirtschaftsleben II 288.

Bernstein, S. G., Nebukadnezar in d. jüd. Tradit. 115.

Berolzheimer, Fr., Rechts-u. Wirtschaftsphilos. II 215.

Berr, H., U. philos. de l'hist, de France 924. Berry, O.F., MormonSettlement in Illinois 991.

Berseaux, M., La chiesa e il mondo Il 174. Bertanza, E. e G. Dalla Santa, Docum. d. cultura a Venezia 436.

Berthe, L. récits bibl. 139.

Berthelé, J., Les fonderies de cloches de Carrépuits II 439.

Berthold v. Regensburg II 379. Bertholet, A., Daniel u. d. griech. Gefahr

Berthoud-Juno, Du Transvaal & Lourenço-Marques 1007.

Bertling, Mtth. 1240 II 104. Bertling, O., D. johann. Logos 220. 256.

-, Gesch. d. alt. Philos. II 40. -, Zu d. Tiefen d. Gottheit II 102. Bertoni, G., Relatio translationis cor-poris S. Geminiani 362.

Bertrand, A.N., Kircheu. Staat i. Frkr. 935.

-, Union d. égl. réf. et la rénovat. théol. 935. Bertrin, G., Hist. crit. de Lourdes 943.

Bertoch, A., "Er lebt" II 253. Berühmte Kunststätten II 429 ff.

Besançon, A., Cartulaire municip. de Ville ranche 352.

Besant, A., Des religions pratiquées actuellement dans l'Inde 999, 1020. -, 4 groote godsdiensten 1009. II 116.

-, D. Bruderschaft d. Religionen II 181. -, D. Stammbaum d. Menschen II 128.

Theosophie u. mod. psych. Forschg. II 128.

Theos.inBez.z.menschl.Leben II 128. -, Z. Stud. d. Bhagarat-Glta II 129.

-, London Lectures II 129. -, Wilsuitoefening en lot II 129.

-, Als en mensch sterft II 129.

—, V. h. hooger leven II129. —, Het vegetarisme II129. —, H. innerlijk leven II129. —, De oude wijsheid II129.

-, Is de theosofie antichristel. II 129.

-. De dood en darna? II 129. -, Okkultism, II 133.

Beschreibendes Verz. d. illum. Hss. i. Oesterr. II 431.

Besredka, M., סופרים שקר שקר 56.

Befs, B., Uns. relig. Erzieher 81. —, Bibliogr. d. kg. Liter. 261 f.

—, Biologr. d. kg. Liter. 261 t. —, Joh. Calvin 565.

Besse, C., La crise des cérémonies relig. 772. II 365.

Besse, J. M., L' Égl. et l'État dans l'anc. France 369.

—, Du droit d'Oblat dans les anc. monastères franç. 418.

Bessmer, J., D. neue Syllabus 792 f. —, Rosmini u. d. Rosmianism. 911.

-, Störung. i. Seelenleben II 16f.

Scholastik u. mod. Philos. II 91.
 D. Glaubensgehorsam II 175 f.

Besson, H., Quelq. phén. de, possession" en Kabylie II 76.

Besson, J., De la publicité d. finançailles et du mariage 786.
La liquidat, d. biens d. congrégat.

en France 931.
Besson, M., A l'hist. de s. Aimé 348. 363.

Best, Chr., Chronik d. Landgem. d. prot. Dekanatsbez. Rothenburg 638. Besta, E., La Sardegna medievale 369. Beste, J., Brandanus Dätrius 494. 655 f.

Beta, Revolut. a. Evolut. II 143. Beth, J., Zu Cranachs Missalien-Holzschnitten II 494.

Beth, K., D. Kampf wid. d. Röm.br. 195.

Empir. Teleologie II 30.
 Chrt. u. Naturwiss, II 84.

-, Z. dogmat. Theol. II 138.

—, D.Moderne u. d. Prinz.d. Theol. II 155. Bethune-Baker, J. F., Loof's Nestoriana 337.

Bethune, B. E., Messines et son anc. abbaye 418.

Bettelheim, A., Biogr. JB. u. dt. Nekrolog 804.

Bettex, F., D. 1. Blatt d. Bibel 85. II 23. —, Twijfel II 107.

-, D. Buch d. Wahrheit II 144. 248. Between Death a. Life II 171.

Beunruhigung d. kirchl. Glaubens II 108. Beurden, A. F. van, Gewoonten op een

adelijk kasteel 696. Beurlier, Rational. morale de Kant II 184. Beutter, A., Volkstüml. Gestaltg. d. Noten-

schrift II 366. Bevan, A., Nakä id of Jarir a. ai-Farar-

dak 36. Beverslius, M., v. Leeuwen's "bijb.

Anthropol." 147. Beyer, C., D. Musik i. Gottesdienst II 365. Beyer, M., Wahret d. Geist, den Wodan d. Germanen gab II 81.

Beyer, R., Herder als Prediger 633.11 228.

Beyer, Th., Konnte Petrus Griechisch 198.
Beyerle, K., Z. Wirtschaftsgesch. d. Ostschweiz 408.

Beyschlag, W., D. Gebet zuChristo II 160. Beysens, J. Th., Allgem. Zielkunde II 9. -, Theodicee of natuuri. Godsleer II 105. Bezemer, F., De ganglien-psyche II 133. Bezold, G. v., Z. Gesch. d. Bildnisses 367. II 527.

Bezzenberger, A., Z. Blogr. d. Mosvidius

Biagi, G., Dal "viaggio al s. sepolcro diMarco diBartolommeo Rustici"434. Bianquis, J., L'œuvre d. missions pro-

test. à Madagascar 1006. II 346. Blaudet, H., La s. siège et la Suède 552. Bibel. D., 184 f.

—, Miniatur-, 185.

- in der Kunst, Die, II511.

Bibelkritik, D. hist., u. d. Glaube d. Kirchengemeinde II1146.

Bibel-ordbog 77. 163, 184. Bibeln eller den h. skrift 64. 185. Biber, A., Gesch. Lit. Pommerns 261. Bible in Art. 78.

-, La, A. et NT. 85. 94.

, OT., Song of S. 107., The Auth. a. Rev. Vers. 185.

—, The Holy, 185.

- The Modern Readers, 185.

—, La Sainte, 185. Biblia Pauperum 63.

BiblicalCommissiona.thePentateuch786.

Bibliogr. d. Schweiz, K.-Gesch. 261.

— Landeskunde 261.

d. psycho-physiol. Liter. 1905 II 11 f.
 Bibliotheca reform. Neerlandica 569 ft.
 ascetica mystica 600.

ascenca mystica 60
 Erasmiana 600.

- di storia ital. recente 908.

Bibliothek wertvoller Memoiren 464.579. Bibliothèque Nationale II 431. Biblische Zeitschr. 77.

Volksbücher 81.

- Zeit- u. Streitfragen II 108.

- Frage u. d. R.-U. II 390.

— Gesch. in konzentr. Behdig. II 394. Bickerloh, D. Seniorat d. Unität 644 f. Bickerloh, W., Visitat. d. ev. Kirche in Lissa 583.

Bidder, Z. e. Gesch. d. westpreufs. Schulwesens 532. 626.

Biddle, G. E., A Theist's Impression of Judaism II117.

Biedermann, F. v., Antiqua od. Fraktur II 532.

Blegler, "Vergismeinnicht" II 248.

Bielinski, J., La faculté théol. de Warschau 976.

Bleljanskij, F., Reform d. Kirche u. d. kirchl. Unterr. 981.

Bier, H., D. Urk.wesen d. Markgrafen v. Brandenburg-Wittelsbach 353. -, D. Zollprivileg d. falschen Walde-

mar f. Perleberg 353.

Blermann, W. E., D. Weltanschg. d. Marxismus 812.

Biervliet, J. J. v., Psychol, quantitat. II 9. Biese, A., Dt. Literaturgesch. 632. Blesterveld, P., Corinthe's gemeente ten tijde v. Paulus 190. 250.

Bigelmair, Anfänge d. Chrt.i. Bayern 373. Bigg, Ch., Wayside Sketches in eccles. Hist 571.

Bigg, M., Le S. Esprit dans NT. 246. Bihl, M., Besprech. v. Monum. Germ. 363. -. E. Minorit Verfasser v. De laude civitatis Laudae" 363. 486.

-, D. Stigmata d. Franz v. Assisl 426. -, Franziskanermissionen i. Morgenl.

426. -, Hat Nikolaus v. Lyra in Erfurt doziert? 430.

-, Le b. Raymunde Lulle 430.

-. D. Franz.kiost. Frauenberg zu Fulda 604 f. 861 f.

-, Franzisk.gymuasium zu Tauberbischofsheim 627.

Bihlmeyer, K., H. Seuses dt. Schriften 431. Bilderbuch, D. dt., II 514.

Bilharz, A., Mouism u. Dualism. II 34. Billard, M. Tombeaux d. Rois sous la Terreur 920.

Billia, L. M., L'idéalisme n'est-il pas chrétien II 95.

Carità e giustizia II 188. Billot, L., De Immutabilitate traditionis

II 171. Binde, F., Warum kann d. Gebiidete nicht d. Bibel glauben II 146.

Binet, A., L'anuée psychol. 1906 II 9.

-, Cerveau et peusée II 12.

-, Mind a the Brain II 12.

-. Pour la philos, de la science II 33. Binet-Sanglé, La loi psychophysiol. du dévelopm. d. relig. II 46. 76.

Binns, H., Novalis 819. —, W. Whitman II 71.

Binyon, L., William Blake II 502.

Blolog, Ursachen d. rel. Bewusstseins

Biondi, G., Inscript. Coptes 19. II 464. Birch, W. F., Golgotha on Mt. Zion 130. Birch, W. G. de, Hist. of Scottish Seals 367.

Biré, E., Chateaubriand 929 f.

Birkedal, U., Tro og ny Tid 970. Birney, W., France a. the Pope 931. Birnstlel, J. G., Zwingli als Charakter 555. II 185.

Birot, L'autei et l'égl, d'Avenas II 477. Birt, H. N., Elizabethan relig, Settlement 575.

Birt, Th., Catal. studiosorum Marpurgeus. 627.—, Schreibeude Gottheiteu 1027.

-, D. Buchroile in d. Kunst II 459. Biscaro, G., Beuzo da Alessaudria 367. Bischoff, A., Erlauger Eriunerungen 844. Bischoff, D., Taten d. Loge II127. Bischoff, E., Babyionisch-Astrales i.

Talmud 10, 153. Talm.-Katechism. 153.

-. Im Reich d. Gnosis II 120.

Bishop, E., Spanish Symptoms II 349. Bishop, S. E., Have we Noah's logbook II 144.

Biske, F., D. psychophys. Gesetze II 12. Bissing, W. v., Lesefriichte 15.

-, Deukmäl. ägypt. Skulptur 21.

Casque ou perruque 16. Bithorn, Bedtg. rel. Diskuss.abende II 107.

Bittinger, L. F., Germau Relig. Life in Colonial Times 694.

Björnbo, A. A., Z. d. m.a. Pergameuthss. II478.

Black, H., Personal rel. Influence II 76. Bladon, G., The Virgin Birth II 160. Blätter f. Kanzelberedsamk. II 381. Blahoslav, J., Vady kazateluv 541.

—, Philippika geg. d. Feinde d. höh. Bindg. in d. Uultät 541. Blaise, T., Science superior to Mysti-

cism II5. Blake, W., D. Ethlk d. Fruchtbark, II 222 f.

Blanc, E., L'eucycl., Pascendid. gr. " 791. -, Dict. de philos. II 40.

, Foi et moraie chrét. Il 207.

Blanchard, F., Divinité galloromaine à Soissons 1034. Blanchet, D., Hist. de Frauce 560.

Blauckenhorn, M., Metereolog. Beobachtgn. 121.

-, Nachtr. z. d. Erdbeben i. Pal. 121. Blanckmeister, F., Blick in Melanchth.s Häuslichk. 490.

-, Was ist aus Paul Gerhardts Sohn geworden 659.

Blanckmeister, F., Val. E. Löscher u. d. Rat z. Dresden 665.

-, Nacht u. Morgen i. Oesterr. 888.

-, Meister Rietschel II 508.

Blankenau, K. v., D. Würzbg. Katholikentag 855.

Blankenburg, J., Für d. Christus glauben

Blankenburger Allianzkonferenz 830. Blaringhem, A., Notion d'espèce II 26. Blass, Z. Rhythmik im NT. 163. 192. Blafs, F., D. Entstehg. uns. Evgln. 208. -, Orig. of our Gosp. 208.

-, Harnack u. d. Schrr. des Lk.-Papias

b. Eusebius 218 f.

-, Papias bei Eusebius 303.

Blafs, F. W., Rel. u. idealer Gehalt i. antiken Mythen 1025.

Blattner, D. Trennung v. Kirche u. Staat

Blau, L., D. AT. i. d. Mischna 155. -, Talm. Aufschlüsse zu Inschr. 153. Blau, P., Z. dt. Gemeinschaftsbeweg. 830. -, Wenn ihr Mich kennetet II 110. 248.

—, Und dann? II 160. 169. 252. —, Was ist gut II 197. Blavatzky, H. P., D. Esoterik d. Evgln. 211. II 131.

-, D. Schlüssel z. Theosophie II 129.

-, Isis entschleiert II 129.

-, De geheime leer II 129,

-, De sleutel tot de theosofie II 129. -, Het theosof. woordenboek II 129.

-, Okkultism. II 133.

en Judge, De stichters d. theos. beweg. v. "Leerling" II 131.

Blayo, M. G., L. constituants ecclés. du Morbihan et le serment 938. Bled, O., Regestes d. évêques de Thé-

rouanne 360. 591. L. sociétés populaires à S.-Omer 920.

Bleek, H., D. 34. Kongr. f. IM. II 301. Bleek, O., D. Dauerformeln in d. Urkk. Ottos I. bis III. 356.

Bleeker, L. H. K., De zende d. ge-zindheit en OT. 147.

Bleibtreu, Christus-Gewinn 193 f. 250. Bielbtreu, K., Friedr. d. Große 614f.

-, Darwinist. Rechtsbegriff II 17. -, D. wahre Shakespeare II 46.

D. Lösg, d. Shak.frage II 46. Blennerhassett, Ch., Maria Stuart 577. Blewett, G. J., Nature a. Vision of God II 84.

Bleymüller, Im Weinberg d. Herrn II 265.

Bliard, P., U. condamnat. amort 1794919. -, L. religieuses et la Révol. 938.

-, Insermenté et jureur 939.

La guerre aux émigrés 938. Blick, E., in d. indische Kollegsleben 999. Bliemetzrieder, Fr., Histor. Bedtg. Kon-

rads v. Gelnhausen 388 f. --, E. Aktenstlick z. Beginn d. abendl. Schismas 889.

Blitz, H., Fortbildg. uns. schulenti. Jugend II 311.

Bloch, A., Maimonides 156.

Bloch, J., D. Entw. d. Unendlichkeits-

begr. II91. Bloch, M., D. Vormundschaft n. mos .talmud. Recht 132.

Blocher, E., H. Kutter u. Wir Pfarrer 901. -, Franz. Verteld. d. Kathol. 924.

V. Frkr.s inneren Nöten 936. Blocher, H., Alkoholfr. u. Arbeiterfr.

II 315. Blochet, E., Peintures de msscr. arabes

à types byz. II 525. Block, F., Kasernierg. d. Prostitution i. Hannover II 314.

Blöhbaum, E., Chrt. od. Monism. II84. Blötzer, J., D. heidn. Mysterienwes. u. d. Hellenisierg. d. Chrt.s 171. 295.

1025. Blok, P. J., Gesch. d. Niederlande 566.

696. 955. H. advies d. spaansche inquisitie 578.

-. Onderhandeling v. Prins Willem III met Engl. 1672 696. Blond, M., Le concept ant. de l'hist. 340.

Blondet, C., Les auto-mutilateurs II 15. Blos, W., W. Zimmermann Groß. Dt. Bauernkrieg 470.

Blosius, L., Manuale vitae spirit, II 178.

Bloy, L., Le salut par l. Juifs 159. Bludau, A., D. Quellenscheiden. in d. Apg. 189.

-, Paulus in Lystra 188.

-, D. Versorgg. d. Witwen 194. Blüthgen, V., D. Märchen u.d. Relig. II 117. Blum, O. u. Giese, E., Wie erschließen

wir uns. Kolonien II 336.

Blum. R., Haeckelkultus II34. -, D. 4. Dimension II133.

Blume, Cl., Z. Gloria in Excelsis Deo 219. 438. II 359.

-, Un antica "Epistola" farcita II 354. Blumenstein, E.v., Schleiermacher II 185. Blutharsch, K. F., D. Weltfriedensfrage II20f.

Blyth, P. G., Christian. a. Tradition 1180.

Boas, K. W. F., Trunksucht in d. Bibel 132 Bocconi, L., S. Prospero d'Aquitania 335. Bock, A., A. e. kl. Unlv.-Stadt 804. Bock, Cl. de. Onze St. Sebastiaans gilde 696.

Bock, Fr., Matthias Grünewald II 494. -. D. Werke des Matth. G. II 498.

Bockmühl, P., Z. Joh. Anastasius 488. -, Joh. Anastasius 488, 495.

-, Lie. Henrikus Boxhorn 488.

-, Joh Christianus 494.

-, A. Casp. Sibels Autobiogr, 490. -, Zeugnis f. Casp. Sibel 490.

-, Z. Müller: Gravamina d. ref. Gem. 1629 515.

-, Z. Ref.gesch. i. Rheinl. u. Westf. 1549 605.

Bode, J., Im Lichte leben II 247. Bode, W., D. dt. Ver. f. Kunstwissenschaft II 425.

-. Rembrandt u. s. Ztgen. II 534. Bodelschwingh, F. v., D. Wanderarbeitsstättengesetz II 317.

Boden, F., Moral u. Gesch. II 80. -, Moral u. Relig. II 189 f. Bodkin, A. M., Subconcious Factors

of mental Process II 13. Body, A., Les vies des saints 443.

Böckenhoff, K., Speisesatzungen mos. Art 134. II 374.

-, D. neue K.gesetz betr. d. Form d. Eheschliefsung 786.

Boeckh, Z. Einfl. d. ev. Kirche auf d. Jugenderziehg, II 287, 308. Böhme, E., Chrt. u. Friedensbeweg. 761. -, D. 2, Haager Friedenskonferenz 761.

Böhme, K., Kolonisat. u. Landarbeiter-frage II 309.

Böhmer, H., D. Jesuiten 596. 773. Böhmer, J., Zu Gen. 1 u. 2 85. -, D. B. d. Psalmen 108. II 246.

-, Palästinisches 121. -, Reichsgottesspuren in d. Völker-

welt 147. -, Luther, Werke f. d. dt. Volk 483. -, D. 1. Buch Mose II 246.

Böhmert, V., Z. Alkoholfrage II315. Böhringer, A., Kants erkenntniskrit. Monismus 623.

Böhtlingk, A., D. dt. Volk unter d.

röm, Joche 872 f. Böker, Z. Gesch. d. Aufklärg. u. d. Rationalism. 638.

Böklen, E., Adam u. Kain 3. 90. Bölsche, W., Prakt. Entw.lehre II 26.

Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Teil IL)

Bölsche, W., Was ist d. Natur II33. -, E. Haeckel II34.

-, Was heifst Monism. II 34.

Bumer, A., Hist.-geogr. Reg. z. Ztschr. f. Vaterl. Gesch. 261.

D. liter, Leben in Münster 435 f. 451. Bönhoff, D. Wanderg. Israels in d.

Wüste 117f. Boer, R. C., Heldensage en Mytho-

logie 1085 f. Börger, J., Grabdenkmäler i. Maingebiet II 477.

Börnstein, R. u. Marckwald, W., Sichtbare u. unsichtb. Strahlen II 25.

Boeser, P. A., Catal, v. het Ryksmuseum v. Oudheden te Leiden 15. Bösken, W., D. Prediger d. luth. Gem. zu Cleve 840.

Böttcher, K., Germania i. Ausland II 326. Bötte, W., Rom u. d. Papst 909f.

-. Blindenpflege in Italien II 314. Böttger, G., Z. Psychol. d. Toleranz II 117. Böttger, H., D. neue Aera d. dt. Kolonialpolit, II 336.

Bötticher, A., Neumärk. Leichenpredd. 639 f.

Bogart, E. L., Econom. Hist. of the U.-States 691.

Bogner, H., D. Grundrifsdisposit. d. Aachener Pfalzkapelle 437.

Bogorodsky, A. J., Anfang d. Gesch. d. Welt 85.

-, D. hebr. König 115.

Bohatta, H., Versuch e. Bibliogr. d. livres d'heures 438. II 494. Bohemus, Kirchl. Beweg. in tschech.

Ländern 897. Bohn, Jahresber. d. dt. ev. Ver. z.

Förderg. d. Sittlichk. II314. Boie aus Shanghai, Ber. d. Pfarrers, 1001. Boinet, A., Emaux-de l'égl. du Gault-

la-Forêt II 482. -. Le livre d'heures de Marguerite de Valois II 494.

Bois, H., Le Réveil au pays de Galles 904.

Bois, J., Chron, de la Russie 977, 984.

-, L'Egl. russe et la réforme projetée 981.

-, Le futur Concile 981.

-, Le miracle moderne II 133. Boissarie, L'Oeuvre de Lourdes 943. D. großen Heilg, v. L. 943. II 174. Boissel, A., Question relig. en Espagne

Boissier, G., La fin du paganisme 317. Suppression d. Académies 1793 920.

Boisier, G., Comment l. Romains ont connu "l'Humanité" II 117. Boiysier, A., L. cerfs mangeurs de

serpents 112.

Bojanowski, E. v., Anna Amalia v. S.-Weimar 805.

Bokum, L. ten, Hebr. 64-6 194. Boldt, D. Wertzuwachssteuer II 300. Bolin, W., Entw. d. Ethik II 198. Boll, J., D. kath. Kirchenjahr II 395.

D. hl. Messopfer 395.
Kinderbeichte 395.

Bolland, G. J., De evangel. Jozua 176. -, De achtergrond d. evangel. 202.

Bolletin de Liter. eccles. española 918. Bollon, J., Hommages inconscients de la libre pensée à l'egl. cath. II 171,

-, Vraie relig. de l'humanité II 171. -. Apôtres de la haine II 171.

Pourquoi d'illustres savants sont-ils

libres penseurs II171. Bolotov, B., Istor, drevnei tzerkoi 289.

Bombe, W., Mostra d'Arte ant. umbra in Perugia 11434. Bomfleur, P., E. Blick in uns. Arbelt II 315.

Bonaccorsi, G., La question bibl. 71. Bonald, Sur la Révol. franç. 919. Bonavenia, G., "Leggiero abbozzo" di

due pitture ai SS. Felice e Adautto 11447 f.

-, Qestione - n. controversia filomeniana II 467.

Bonaventura, P.O.P., St. Elisabeth II 406. Boncard, J., S. Antoine de Padoue 424. Bond, Fr., Gothic Architecture in Engl. II 469.

Bondegger, H., Persoonl. magnetisme II 133.

Bondois, M., Translat. des saints Marcellin et Pierre 366.

Bonelli, G., De segno paleograf. 9 349. Archivio privato d. Cinquecento 352.

Bonet-Maury, G., Rétabliss. du culte prot. dans Le Queyras 739. 935.

-, France, Christian. et Civilisat. 925. Bonfiglioli, Morale di Tertullian II 185. Bongard, O., Wie wandere ich nach dt. Kolonien aus II 309.

Boni, G., Maria Torti 705.

Bonnefons, A., Les mœurs de Venise 1789 907.

Bonnetoy, J. de, Vers l'unité de croyance 779. II 172.

-, L. leçons de la défaite 952 f. II 175. Bonomelli, Religious Worship 914,

-, I misteri e la ragione II 103.

Bonucci, A., L'orientaz. psicolog. dell'etica et d. filos. del diritto II 191.

Bonus, A., Luke 619 178. 218.

—, Z. rel. Krisis 11107. 153.

—, Katholiz. u. Aberglaube 117.

Bonwetsch, G. N., Hippolyts "Ueb. d.

Glauben" 301. -, A. d. dt. ev. Ansiedelgn. an d.

Wolga 983. II 324. Bonwetsch, G. N. (jun.), D. Passauer

Vertrag 1552 471f. Boodin, G. E., Space a. Reality II5. -, Ought a. Reality II 190.

Boom, van den, D. Industriearbeiterin

Boosmann, D. kath. Laien u. d. IM. II 301. Borchardt, L., 3 Hieroglyphenzeichen 16.

-, E. Onkel Amenophis IV. 16. - E. Katzensarg a. d. neuen Reich 16.

-, D. Dienstgebäude d. Auswärt. Amtes unt. d. Ramessiden 21.

-, Voruntersuchg. v. Tell el-Amarna 21. -, Ausgrabgn. bei Abusir 21 f.

-, D.Grabdenkm. d.Kg.Ne-User.Re' 21. Bordeaux, A. d. dt. ev. Gem., 937. Bordeaux, P., Triens mérov. du moné-

taire Dedo II 466. Bordes, Ch., Répert, d. chanteurs de

S. Gervais II365 Bordy, P. J. Th., Carte d. ruines de

Carthage II 452. Borel, H. A., La superstition 1009,

-, Proverbes chez l. Fangs au Congo tranç. 1013.

Bormans, S. et Halkin, Table chronol. d. chartes de la Belgique 360.

Bornand, R., Quelq. faits bibl. à la lumière du Réveil Gallois 244, 961.

-, De Genève à Rome 905. -. "Le Saint" de Fogazzaro 916.

Bornemann, W., Schiedl. u. Friedl. i. Kampte um d. Hl. Schrift 163. II 144. -, Joh. Wolffs Beichtbüchlein 440.

II 267. -, D. kath. Missionen u. d. Polit.

777. 11830. -, Mehr Verständnis f. uns. Volks-

kirche II 166. -, D.Konfirm.unt, u d.Relig.unt. II 278.

Borngräber, O., D. 10 Gebote d. Freien Bornhäuser, D. Vollendg, d. Natur II 84.

-, D. Aufg. d. gläub. Gem. i. d. kirchl. Krisis II 149.

-, Was ist Stinde II 158.

Bornhausen, D. Ethik u. d. histor. Jesus 238.

Bornhausen, D. Ethik Pascals 785. II 46. 186. Bornkamm, D. Ablasswesen 772, Boroianu, D., Ciprian 309.

Borrow, G., Bible in Spain 64. 185. 917. Boryna, A., Antisemit. u. Judenfrage 162.

Bos, C., Ét. de philos, positive II 40. Pessimisme, féminisme, moral. II 196. Bos, P. G., Oostfries. Klosterieven 698. Bosanquet, B., Meaning of Teleology 1133.

Bosanquet, H., The Family II 17, 209. Bosch, K., Reform d. kirchl. Eheschliefsungsrechts durch Pius X. 789 II 378.

Bose, H. M. du, The Symbol of Methodism 688, 770.

Bose, W. P. du, The Gospel acc. to St. Paul 250.

-, Soteriology of NT. II 165.

Boseley, J., Independent Church of Westminster Abbey 961.

Bosmans, H., Lettre du P. Jean de Haynin 758.

Bosse, A., Förderg, d. Arb.wohn.-wesens durch d. Landesversich.anstalten II 300.

Bossert, E., D. württembg. Landessynode 845.

-, D. Vorbildg. d. Kandidaten II2. Bossert, G., Jak. Ratz 497.

-, Thd. Reysmann 495 f.

- u. Kennel, Thd. Reysmann u. s.

Lobged. auf Speier 496. —, Z. Ref.gesch. Württembergs 518. -, E. Hilferuf böhm. Exulanten i.

Pirna 543. Bossert, H., Los v. Materialism. II 33.

Bossi, E., Gesù Cristo non è mai esistito II 162.

Bossuet, J. B., Llter. zu, 730.

-, Fastenpredigten II379. , D. Lehre d. kath. Kirche II 172,

Bost, Ch., Le prophétisme en Dauphiné 1688 738.

-, Le chant d. psaumes dans les airs de Marjevols 738.

Bostoner intern. Kongress 769. Boström, C. J., Relig. filosofi II 113.

Bote aus Zion 180. Bothe, F., D. Testam. v. Jak. Heller

v. 1519 451. Bots, P. M., Heil v. Oudewaters heksen-

waag 696.

Botschkareff, W., Stoglaff u. d. Gesch. d. Kirchenversammig. 1551 583.

Botteghi, L. A., Annales S. Justinae Patavini 363.

Boubée, J., L'Angleterre relig, 687, 958. -. Le procès du ritualisme 961.

Boucard, Ch., L'être et l'amour II 220 f. Boucaud, Ch., L'hist. du droit et la philos. de l'action II 215.

Boucke, E. A., Goethes Weltanschg. 817. II61.

Boudinhon, Nouv. législat. sur la publicité du mariage 786.

Conséquences de la Séparat. 931. 11375.

Bougaud, Le christ prés. 765. II 172. Le christian. et l. temps

Bouglé, C., Droit et caste en Inde 1020. -, Sociologie II 191.

-, Solidarisme II 191.

Bourbon, H., Objets découv. - à Carthage II 452.

Bourchany, J., Vraie position de la quest. apologet. II 108.

Rapp. entre l'hist. et l. dogmes II 176. Bourdaloue, Liter. zu, 730.

Bourdeau, J., L'internat. socialiste au congrès de Stuttgart 761.

Bourdon, M., D. Leben, wie es ist II 178. Bourelly, G., La question polon. en Prusse 798.

Bourg, H. du, Relig, et monastère persécutés 701.

Bourgain, P., Gréard 930.

Bourgeois, La vierge Marie II 178.

Bourgeois, E. et Clermont, Rome et Napol. III. 923. Bourgeois, P., Christianisme et l'Egl.

273. 779. Bourgin, G., Guibert de Nogent 362.486.

-. Cagliostro et la franc-maconnerie 706. 907.

-, Mission de Suzette Labrouse à Rome 784.

Bourlon, J., Les assemblées du clergé sous l'anc. régime 399.

Bourrilly, V. L., Montaigne 560. Bousquet, R., L'Évêché de Daulia-Talantion 320. 415.

-, Récit de Sergia sur Olympias 346. -, Néo-Martyrs orthodoxes 753.

Bousrez, L., U. fragm. d'archit. carol. à Tours Il 476.

Bousset, W., Hauptprobl. d. Gnosis 10. 175. 812 f.

-, Gesch., Lit. u. Rel. d. Spätjuden 139.

-, What is Religion II 113.

-, D. Mission u. d. sog. rel.gesch. Schule II117, 332.

Boustani, H., Règlem. génér. d. patriarcats melkites 988.

554

Boutard, C., Hist. de "L'Avenir" 942. Boutroux, E., Begr. d. Naturgesetzes II 36 f.

Bouvier, Cl., H. de Tourville 950. Bouvier, F., Bonaparte, Cacault et ia Papaute 1796 784.

Bouwman, H., Boeddhisme en Christendom II 117.

H. ambt d. diakenen II 225.

Boveri, T., Zellen-Theorie II 26. Bowman, J. A., Truth in Conflict with

the Creeds II 147.

Box, G. H., Rec. Lit. on the Apoor. 111. Boyd, J. F., The French Ecci. Revol. 931. —, Prospect. Effects of Eccl. Revol. 931. Boyer d'Agen, Léon XIII. 782.

Boys Smith, E. P., Parochial Clercy a. mod. Criticism 71. II 144.

—, Titus a. Luke 192.

Boysson, A. de, Le règne de Dieu 208. Boysson, R. de. Le clergé périgourdin pend. la persécut. révol. 938.

Bozzano, E., Lombroso a supernormal Psychol. II 15.

Braasch, K., Wie predigen wir üb. d. Wunder 103. 233.

Brachmann, H., D. Seelsorge i. d. Pred. II 229.

Bracke, O., Verbindg. mit u. in d. dt. Kolonien II 336.

Brackmann, A., Niederrhein, Urk. 379. —, Z. Kanon, d. EB, Anno v. Köln 447. Brader, D., Bonifaz v. Montferrat 415. Bradley, F. H., On Truth a Copying II 5. Bräunig, K., Mechanism, u. Vitalism, i. d. Biologie II 30.

Bräunlich, P., Zentrum u. Regierg. i. Kampf 874.

—, Zentr. u. Soz.demokr. i. Bund 873. Bräutigam, L., D. Erlösg. v. d. Geldgier 11211.

Bragagnolo, G. e Bettazzi, E., 11 risorgimento nazion. 907.

Brahe, Tycho de, Ipsins ad eum doctorum virorum epistolae 1558 f. 452. Braig, K., D. Papst u. d. Neuerer 792. —, D. Papst u. d. Modernism. 789.

-, D. Papst u. d. Modernism. 789. -, D.P. u. d.1. Voraussetzg. d. Modern.

-, Rede auf Friedr. v. Baden 805.

-, Mod. Chr.t. u. mod. Rel.psychol. II 78. 156. 388.

-, - philos. II 175.

Branch, C. W., Endemic relig. Insanity of Island II 76.

Brandenburg, Cl., Poln. Gesch. 543. 751. Brandenburg, E., Phrygien 5.

E. Reise in Anatolien 1906 5.
 Kleinasiat, Untersuchgn. 1.

Brandenburg, M., Neue Gesetze betr. Geschäftsverwaltg. d. kath. Pfarramtes 859.

Brander, V., Haeckels Weltanschg. 818. II39, 84.

Brandes, A. d. synod. Leben d. Konföderat, reform. K. i. Niedersachsen 640.

Z. KG. v. Schaumburg-Lippe 638.
 E. seltsames Rechtsgutachten 838.

—, E. irische Judenmission in Hamburg 838.

Brandi, K., D. Byzantin. Kaiserbrief aus S. Denis 355.

—, Weltstellg. u. Kultur Venedigs 415. Brandileone, F., Celebrazione del matrimonio in Italia 704.

Brandis, C. G., Z. d. Jenser Hs. d. Erphurdianus antiquitatum Variloquus 363.

Brandl, B., D. Ueberlieferg. d. Schutzschr. v. H. S. Reimarus 626. II 46.

Brandler-Pracht, K., Entwickelg. d. okkult. Kräfte II 133.

Brandt, W., Jesus en de messian. verwachtling 239. Brandts, M., Mitbegründer d. Char.-

verb. II 406. Brann, H. A., The American College in

Rome 913. Brann, M. E., E. Gang durch d. jüd.

Gesch. 157. -, D. Juden in Schlesien 157.

Brafs, A., D. Kampf ums Dasein — e. Beweis geg. d.AllgüteGottes? II 106.

Brassinne, J., Analecta leodiensia 360.

—, De la 3. continuation des Gesta
Abbatum Trudonensium 363.

Brate, E., Nordisk mytologi 1034.
Brathe, P., Kirchbautheorie u. Dogmatik II 520.

matik 11520. —, Stelle d. Kanzel vor d. Altar II 518.

-, Kirchbaukurse II518. Bratkov, S., Novo katolitzizm v. Italii

916. Brauer, K., D. Unionstätigk. J. Duries 690 f.

Braun, F., D. Glaube d. Kirche i. d. Krisis d. Gegenw. II 153.

Braun, J., D. liturg. Gewandung 282. II 350f. 524.

-, D. beig. Jesuitenkirchen 504 f.

Braun, M., D. Jesuskirche in Berlin 835. II 303 f.

 Mod. Jugendseelsorge II 397. Braun, O., Epiktets Moral II 184.

—, Ethik i. Verh. z. Optimism, u.

Pessim. II196.

Braun, P., Okkulte Fallen II 136. Braune, A., Z. Gesch. d. luth. Kirche i. Thür. 837.

Braune, H. L., Luther 501, 11508. Braunsberger, O., Jesuitenbrr. als Geschichtsquellen 597.

Brausewetter, A., Lessing als Phil. 635. -. Goethes Stellg. z. chr. Weltanschg.

817. Breasted, J. H., Anc. Records of Egypt.

Hist. Documents 15. Breccia, E., Ancora d. Gruppo di Dionysos e Fauno in Alessandria 16.

 Fouilles dans le Sérapéum d'Alex. 16. -, Papiri greci d. Museo di Aless. 296. Brederek, E., Z. Einheitsgesangbuch

II 359. Bredius, H., Teosofie en Christendom

II129 Breen, A.E., My Life in the H. Land 121.

Bréhier, L., L'égl. et l'orient au m.a. 417. —, Orient ou Byzance II 447.
Breitenbach, W., Abstammung des Menschen II 26.

Breiteneicher, M., D. Passion d. Gott-

menschen II 383. Breitenstein, J., La vie après la mort

Brem, N., Soz. Arbeit d. kath. Frauenbundes 856.

Bremen voran! 838.

Brémond, H., Gerbet 949.

-, Apologie pour les Newmanistes franc. 951.

-, L'évolut. du clergé anglican 964. Bremscheid, M. v., Sonntagspredigten

Brenier de Montmorant, Hystérie et Mysticisme II 133.

Brennecke, "Freiheit" II314. Brentano, F., Z. Sinnespsychol. II12.

Bresler, J., Rel. hygiene II 76. Bresse, J., Les 3 livres attrib. au roi Salom. 64.

Brefslau, H., D. Ambasciatorenvermerk in d. Urkk. d. Karolinger 355f.

-, Z. Zs.kunft zu Deville zw. Konrad II. u. Heinr. I. v. Frankr. 381. Brétandeau, L., La famille de J. Le

Vacher missionaire 758.

Brétandeau, L., Pierre-René Rogue 939. Breuninger, W., Magisterbuch 845. Brévannes, R., L. grandes sataniques II76.

Breve v. 7. Mai an d. Dominikanerorden 790.

v. 14. Juni an E. Commer 881.

 Breviarium Grimani II 487. Brewer, D. J., Law a. Ethics II 215. Brewster, E. T., The Emanuel Classes II 15.

Evolut. of Christ. Science II 133. Breyther, E., Kg. Sigismund I. v. Polen in Schlesien 392f.

Bricarelli, C., La riforma degli studii nei seminarii 914.

-, I capolavori d. scoltura n. sec. XIII. II 477.

Bricout, J., Le nouv. "Syllabus" 790. -, La condamnat. du modernisme 791.

-, Ce qui n'est pas du modern. 791. H 175.

Bridel, Ph., Relat. de l'Égl. avec l'État 899.

L'actualité de Vinet 902.

-, Lettres d'Aug. Sabatier à Royer Hollard 935. Bridoux, Pie X. 785.

Brief, Italienischer, 916.

Briefe d. Prager EB. Ant. Brus v. Müglitz 591.

v. Emser, Cochläus, Mensing u. Rauch 601.

e. kath. Christ. an d. Times 795. Briefwechsel Joach, Mörlins mit Herz. Albrecht 482 f.

 d. Herz, Christoph v. Württemberg 480.

Brierley, H. E., Do we need a New Theol. II 150.

The eternal Religion II 150. Brierley, J., Ourselves a. Universe II84. -, Relig. a. Experience II 141. Brieuwes, M. de, La broderie II 439.

Briggs, C. A. a. F. v. Hügel. The Papal Commission a. the Pentat.

a, E. G., Comm. on B. of Ps. 106.

-, L'Amérique et la réunion de la chrétiente 768.

-. Wirklichk. u. Ideal im Papstt. 768 f. 787 f.

D. Reform d. Papstt. 781.

Briggs' Article on the Papacy a, Cath. Press 785.

Brightwen, Mrs., Side Lights on the Bible 78. 121.

Brigola, M. C., Modernismo smascherato

Brilliantov, A., Entstehg. d. Monophysiten 336.

Brinckmann, A., Z. d. Ornamentstiche f. d. dt. Frühren. II 494. Brinckmann, C., D. Rel.phil. i. heut. Engl. 958. II 113.

Z. Gesch.philos. II 17.

Brinton, S., Mantua II 430 f. Brinzinger, Bernh. v. Neher II 508. Briquet, Les filigranes 357.

Brisset, J. P., L. prophécies accomplies 97, 199, 208.

Britisch-Nordamerika II 416.

-Neuguinea u Vitiinseln II417. British Museum II 431.

Britton, R. W., Angels II 158. Brix, H., H. C. Andersen 969.

Broch, E. P., El Concordato y el proyecto de Ley de Asociaciones 918.

Brockelmann, C. u. A., Gesch. d. chr. Liter. d. Orients 4. 280.

—, Vergl. Gramm. d. semit Sprachen 15. —, D. christl. arab. Liter. 43.

-, D. syr. Liter. 47. 327. Brockes, Vorzüge d. Kirche vor d.

Sekten II 166.

Brockington, A. A., OT. Miracles 80. 147. 178. II 103.

-, Charakt. of OT. Miracles 147. II 103. Brode, R., Friedrichs-Univ. z. Halle 631 f. 797.

Brodersen, J., D. physiognom. Methoden Lavaters 675.

Brodhead, J. N., Relig. Persecution in France 931.

Broecker, A., Mod. Christusglaube 163. II 163. 248.

-, Christus in der apolog. Diskussion II 107. 163,

-, Rei.bild. Kunst II 528.

Bröse, E., Goethe im Gespräch II61. Broglie, de, La fede e la raggione II 91. Broicher, C., J. Ruskin 1171.

Brom, G., De tegenpaus Clemens VII. en h. bisd. Utrecht 389.

-, De abdij v. Oostbroek en het Vrouwenklooster 418.

-, Briefwisseling d. vicarii apost. met d. h. Stoel 585. 698.

-, Nederl. duitsche Stichting der Anima" te Rome 913.

—, Ü. apôtre du cathol. soc. en Hollande 958.

Brons, B., Verwaltg. d. Stifts Verden i. MA, 397.

Bronsveld, A. W., Geestel, liederen 702. -, Troebelen over de invoering v. een Gezangboek 702.

Bronzov, A., D. kg. Arbeiten i. russ. Ztschrr. 1905 260.

Brooks, Adams, D. Gesetz d. Zivilisat. u. d. Verfalls 571. Brooks, E. W., Vitae virorum apud Monophysitas celeberr. 828. 347. Brooks, Ph., E. Ruf i. d. Höhe II 238.

Broom, G., Nicol. v. Cusa en de kerkel.

tucht in Utrecht 393. Broomhall, The Chinese Empire 999f. II 340.

Bros. A. Relig. d. peuples non civilisés 1014.

-. Rel. d. sauvages 1013.

Brosius, H., Obsorge f. entlass. Stratgefangene i. Bayern II317.

Brotherus, K.R., Kants Phil. d. Gesch. 623. Brou, A., Bulletin des missions 1004. 1008.

-, Le "péché" d. Missionaires II 327. Brou, C., L. jésuites de la légende 593. 725 f. 773. Broughton, L. G., The 2. Coming of Christ

II 160.

Broussillon, B. de, Le décès de Jean Bienveno 418.

, Robert Robin 418.

Brouwer, J. J. F., H. kerkelijk jaar II 357. Brouwess, D. D., Mémoires de Jean, sire de Haynin 434. Brown, A., Jesus on his own Vocation

234 f. 11 163.

Brown, A. J., The foreign Missionary 11328

Brown, C. L, Probl. of Prayer II 76. Brown, C. R., B. of Proph. Jer. 97. Brown, E. F., I. Petr. 5 9 197. Brown, F., Pres. Harper a, OT. Studies 80.

Brown, H., The Union of 1707 683. Brown, H. F.a. Hinds, Calendar of Venetian

State Papers 585. Brown, L. F., Relig. Factors in the Convention Parliament 688.

Brown, P. H., Register of privy Council of Scotland 571.

Brown, S.L., Amos a Proph. of Righteouspess 97.

-, Amos 97. Brown, W. A., Christ. Theol. II 1.
Brown, W. F., The Education Bill 960. Browne, H. F., On Hist. of Venice 415.

Brownlie, J., Hymns from the East-Being Centos II 359.

Bruce, H., The Age of Schism 388.

Bruchmüller, W., Kultur. Beziehg. zw. Schlesien u Obersachsen 636.

Brucker, J., Bulletin d'Écrit. S. 80.

—, L', imitation de Jésus-Christ" 431.

—, D. geistl, Exerzitien d. Ignatius 595.

II 386.

Bruckmayer, R., Organisat. f. Dlenstmädehen II 404.

Bruder, D. liturg. Verehrg. d. Wigbert v. Fritzlar 447.

 Aufnahme d. Bonifatius-Festes in d. röm. Meisbuch 782.

Brück, H., Gesch. d. kath. K.i. Dtschl. 856. Brückner, A., W. Potocki: Ogród fraszek 543.

—, Athen. Hochzeitsgeschenke 1025.
 Brückner, M., Jesus u. Gilgamesch 176f.
 —, D. Petruserzählgn. im Markusevgl.

217 f.

Brider, D. barmh, v. hl. Joh. v. Gott II 407. Bridgelmann, W., D. Frauenbewegg. II 297.

Brünnow, R. et Halévy, J., Opinions sur le sumérien 27.

- , Correspond. sumérolog. 27.

Ueb. Musils Forschgsreisen. 37.
Brüssau, O., Friedr. Wilh. IV. 808.
El'en Keys Ansichten II 209.

Brüsselle-Schaubeck, v., E. Kriminalprozefs i. 18. Jahrh. 636.

Brugerette, J., D. Lehren d. Niederlage 951.

951. Brugière, H. et Berthelé, Explor. campan. du Périgond 11 439.

Brugmans, H., Histor leesboek 696. Brugnière, P., Adversaires de Jésus 293. 765.

Brugsch-Pacha, E., S. u. statuette de Ptah Patèque 16.

Bruhn, W., F. D. E. Schleiermacher II 2.

—, Dogmat. Umschulung II 147. Bruining, A., Roomsche leer v. h. donum superadditum II 179 f.

Brummelkamp, A., Revision of Art. 36 of the Confessio Belgica 569.

Brun-Barnov, J. v., Selbsterziehg. II 297. Brunamonti Tavulli, L., Monaci benedettini di S. Pietro in Perugia 418. Brunel, P., Libre pensée et le protest. en

France II 125 f. Brunelli, E., U quadro di Antonello da Messina II 487.

—, Appunti s. storia d. pittura in Sardegna II 487.

Brunetière, F., 929.

-, Discours de combat 925 f.

-, Sur l'hist, de la litér, franç. 924.

Brunetière F., Les phil. et la Société franç. 924.

- -Literatur 927

Brungs, J., D. Gymn. Thomaeum zu Kempen 798.

Brunner, G., I Cristiani in S. Giustino 315. Brunner, K., Rüstzeug i. Kampf geg. d. Ultramontanism. 823. 865 f.

Brunnhofer, H., Oestl. Werden II117. Bruno, F., Cattività dio Pio VII in Savona 782.

Savona 78

Bruno, Giord., Eroici furori 465 t.
Bruns, L., Wie haben wir d. Gleichnisse
Jesu aufzufassen 208.

Brunschwieg, L., Spinoza et s. contempor. II 46.

Bruston, Ch., Jér. fut-il prophète pour les nations 102.

-, L. plus anc. prophètes 104.

—, Caract. dramat du Cant. d. Cant. 107.
—, Colonies grecques d'après l'AT. 115.

-, U. "crux interpretum" 197.

-, Témoignage du 4. év. sur son auteur 224.

—, L'expiat. substitutive est-elle enseignée par s. Paul? 250.

—, Notion du Fils de Dieu dans l'ép. aux Hébr. 255.

Bruun, Ch., Konowsagen 970. Bruyne, D. de, U. apoor. bibl. do à

Winithaire de St. Gall. 111.

—, Un MS. complète de 4. Esra 112.

 Dernier Verset d. Actes 188.
 Prologue inéd. de Pélage à 1. Cor. 193. 326.

Fragm. d'apocryphes priscillian. 826.
Bruyne, S. de, Prologues bibl. d'origine marcionite 183. 314.

Bryce, Wm. M., Mary Stuarts Voyage to France 1548 576 f.

Brykczynski, A., Jésus-Chr. représenté comme apothicaire 437. II 525.

—, Exposit mariale de Varsovie II 494 f. Brzozowski, S., Gesch materialism. II 17. Buberl, P., Werke d. Salzburg. Buchmalerei II 451.

Buccola, C., Feste centenarie di Grottaferrata Il 434.

Buchanan, E. S., The 4 Gosp. fr. Cod. Corbeiensis-together with Fragm. of Cath. Epp. 181 f.

—, Codex Muratorianus 184. 303. Buchberger, M., Kirohl. Hd. lexikon 264 f. Buchgewerbe u. Kultur II 99. Buchholz, Z. Andenken an Pf. C. B., 847. Buchholz, E., Kath. kirchl. Verhältn. i.

Rufsld. 984.

558 Register.

Buchholz, K., Z. Ewigk. II 169. Buchkremer, J., D. Grab Karls d. Gr. 375. Buchner, Ch., Z. Gedächtnis von, 851. II 328.

-, Missionsdirektor. 847.

—, Glauben u. Rechnen i. d. Mission II 328.

Buchner, E., D. hess. Schwärmerbeweg. 842.

Buchner, F., Sonntagsruhe u. -heiligg. II 380.

Buchner, H., D. stud. Jugend u. d. Alkoholfrage II 315.

Buchner, M., E. Jugendgedicht Jakob Wimphelings 437, 600.

Buchwald, D. Epiklese in d. röm. Messe 338. II 354.

Buchwald, R., Joh. Langguth 517 f. 654. Buckelly, A., Mutterschaftsversich, II404. Buckle, H., The after Lite II169

Buckle, H., The after Life II 169. Buckner, E.D., Immortal. of Animals II 13. Budde, K., Erg. an W. R. Harper 80.

-, D. Haus Hohenlohe-Schillingsfürst
618f.

B. Corbordt v. Ludge Bishter Haus

—, P. Gerhardt u. Ludw. Richter II 515. Budde-Bertholet, Gesch. d. althebr. Lit. 70.

Buddensieg, R., Edw. Stillingfleet 571. Buddhismo superiore al cristianesimo

1021. II 120. Budge, E. A. W., The Egypt. Sûdân 22. 757.

Bücheler, F., Schreibg. v. zietos II 468. Bücher, D. symbol., d. ev.-luth. K. II 147. Bücherei f. Freimaurer II 127. Büch, A. u. Kirsch, Ztschr. f. Schweiz,

KG. 272.

—, Z. trident. Reform d. thurg. Klöster
607.

Büchl, J., Thurgauische Literatur 553. Büchlein, D., v. vollkommenen Leben 481 481 f. 1182. 101. 248.

Büchler, Z. Aberglauben d. ev. Masuren

Büchler, A., La Sept. sur 1 S. 5 6, 9 61.

—, La Kedouscha du "Yocêr" chez

les Guconim 159.

— באר ליתקלם dans le Kaddisch 159.

Büchner, G., Bibl, Handconcordanz 77.

Büchsel, C., 847.

—, Er. i. d. Tageb. e. Landgeistl. II 264. Bückmann u. Froböfs, D. Bresl. Generalsynode u. d. hannov. Landesk. 829. Bühring, J., E. Arnstädter Bildnis Mörlins 492. Buek, O., Kl. Schrr. Kants z. Naturphilos. 623.

Büken, Was dünkt euch v. Christus 242. II 177.

Bülow, v., Westfäl. Orthodoxie 840. II 81.

—, Brauchen wir ein neues Bekenntn.

II 147. Büllow, H. v., Demut, Sanftmut II 220. Bürgel, F. M., D. Mittel d. Aufmerksk. II 390 f.

-, Z. Katechismusfrage II 392.

—, D. bibl. Bilder i. Rel.-Unterr. II 531 t. Buetti, G., Delle chiese d. Valle Maggia e Ascona 903.

Büttner, F., D. Mission im Sudan 1005. II 346.

-, In Fährlichkeiten II 831 f.

-, D. Miss. im westl. Sudan II 346.

Büttner, H., D. Büchl. v. vollkomm. Leben 431. 481 f. 1182. 101. 248. Büttner, J. S., Pastor. Seelenstudien 11255. Buhl, F., Israelit. Folkshistorie 115. Buhrow, A., Bahnhofsmission II 309. Bukowski, E. Unionskongrefs II 418. Bulgarien II 418.

Bulic, F., L'iscrizione di S. Vincenzo 294. II 466.

-, Su alc. monumenti er. d. Dalmazia II 452.

Iscrr. di Petrus di Salona II466.
 Iscr. trovato n. macerie d. rovine

 isor. trovato n. macerie d. rovine di Salona II 466.
 Salona II 466.

—, Salona II 466.
 Bullard, H. N., The Gospel in Levit. 87.
 —, John's First Letter 198.

Bulle, C., Storia d 2. Impere e d. regno d'Italia 908.

Bullen u. Klosterurkk. z. Paris 754. Bulletin mon. 1I 476.

Bulley, M. H., St. George for Merrie Engl. 11523. Bulmerincq, A. v., D. Ausspruch üb.

Edom im B. Maleachi 98. Bumpus, T. F., Cathedrals of Northern

Italy 707.

Bumtiller, J., A. d. Urzeit d. Menschen II 17.

—, D. Eutw.lehre u. d. Mensch II 30. Bunese, R., D. Frau i. uns. Wirtschaftsleben II 297.

Bungenberg, D. kirchl. Gem. i. Kampf geg. d. Trunksucht II315. Bungeroth, H., D. Offenbarung Joh.

199. 257. II 105.

—, Schlüssel z. Off. Joh. 199. 257. Bunke, E., Ausgestalt. d. theol. Fakultäten 829.

Bunke E., V. d. positiven Union 829. -. D. theol. Professuren 829.

-, Entsthg. d. Preuß, Landeskirche 835.

-, D. evgi. Stellg. z. Zentrum 873.

D. Bewegg. geg. den Index 877.
Trennung v. St. u. K. in Genf 899.

-, Berutsapologeten II 107.

- , D. evgl. Allianz II 301. —, Innerkirchl. Evangelisation II 305.

Buonaiuti, Ε., Οὐ διψυχήσεις πότερον εσται η ου 303.

Millenarismo di Ireneo 309.

-, Lo gnosticismo 313 f.

-, A proposito di gnosticismo 310. Buonerba, Le colonie ed il consoli

nell' Europa orient. 415. Buratti-Sgarbi, A., L'uomo e la relig.

II 113. Burchardt, M., E. Erlass d. Kön. Necht-

har-ehbet 19. Burckbardt, Fürsorge f. d. weibl. Jugend

H 308. , D. Jungfrauenver. Bedtg. II 308. Burckhardt, D., Dürer u. d. Mstr. d.

Bergmannschen Offizin II501. Burekhardt, R., Biologie u. Humanism. 1130, 191, 196,

-, Rechtd. kirchl. Bekenntnisses II 147.

-, Hans Wydyz the Elder II 495. -, Ed. v. Gebhardts Bilder i.

Friedensk. z. Düsseldorf Il 515. . E. soziales Grabmal II508.

Burdach, A., Paul Gerhardts Todestag 659 f.

-, In des Königs Rock II 309.

Burdinski, R., D. Kampf um d. Weltanseng. in Berlin II 91.

Burgbacher, Chronik d. kirchl. Verh. i. Westfalen 840.

Burger, E., Dt. Frauenbriefe 636.

Burger, F., Ausstellg. plast. Bildwerke i. München II 434.

-, Francesco Laurana II 487.

 E. Konfessionstabernakel Sixtus' IV. II 487.

-. Stud. z. Michelangelo II 489. Burger, W., D. Ligapolitik d. Mainzer Kurfürsten 1604/13 591.

-, E. Summa catechetica II 389.

-, Z. Gesch. d. Katechese i. MA. II 389 f. -, Z. Reform d. Katechismus II 392. Burgefs, J. W., Dtschl., Engl. u. d. Ver. Staaten 759.

Burgels, O. O. a. Abbott, D. P., A puzzling Case II 133.

Burggaller, E., Z. Gemeinschaftsbew. 830. -, D. Zukunft d. Papstt. 783.

Burggraf, J., D. Zukunft d. kirchl. Liberalism. 829. II 153.

-, Bremer Beitr. z. Ausbau u. Umbau d. Kirche 838.

-, Was nun? II65.

-. Brauchen wir e. neues Bekenntnis II 147.

Burggraf, Th., Deutsche Weihnacht 11357.

Burke, J. B., Mind a. Matter 1145. Burkhardt, Z. ungedr. Briefwechsel d. Reformat. 483 t.

Burkhardt-Finsler, A., E. Kleinbasler Chronik 675.

Burkitt, F. C., On the B. of Enoch 113 f. -, Urchristent. i. Orient 292 f.

Burney, C. F., Rise of a Belief in a Future Life in Israel 147, II 169. Burnier, Ch., Morale de Sénèque 1027. II 185.

Burns, Cath. Colon. Schools in french Possessions 942.

Burns, C.D., Use of Names in St. Mark 215. Burns, J., Arbeit u. Trunk II 315. Burns, J. A., Early Jesuit Schools in Maryland 593.

-, Cath. Parochial Schools in the U.

St. 694. -, Early Mission Schools of Franciscans 694.

-, Cath. Colon. Schools in Pennsylv. 995. Burrage, C., "Retractation" of Rob. Brown 571.

Burrows, R.M., Discoveries in Creta 1025. Burton, A. H., De prof. in hoofdtrekken geschetst 96.

Burton, E. D., Bibl. Teaching conc. Divorce 132.

-, Redempt. from the Curs of the Law 253.

Bury, J. A., Ceremonial Book of Constantine Porphyrogenetos 415. Busch, E. liter. Frevel 813.

Busch, L., D. Markusevgl, als Grundlage e. Lebensbild. Jesu 231.

Busch, P., D. kath. Presse 873. Buschbell, G., Gotik u. Kunst II 521.

Busse, L., D. Weltanschg. d. groß. Philos. 1140. Bussell, F. W., Christ. Theol. a. Social Progress 11211. 306.

Bulsmann, E. W., D. ev.-luth. Synode v. Victoria 1008.

-. D. Polenfrage u. d. Deutscht. i. Auslande II 324,

Bussy, J. J., Overwerp v. de zedel. bevordeeling II 191.

Bustico, G., Concetto di progresso n. storia in G. B. Vico 705.

-, U. amicizia di A. Rosmini 908, Butkevitsch, T., L'autonomie dans l'Égl. Géorgienne 976.

Butkovitsch, J., Misli povodom pokreta

Butler, J., Analogy of Relig. II84. Butler, Pl. et Schieß, Urkundenb. d.

Abtei St. Gallen 418.

Buttlar, W. v., Instinkt u. Verstand d. Tiere II 13.

Butz, J., D. Deutscht, i. Ausland II 81. Buytaers, E., Divinité du Christ dans s. Paul 250.

Byse, Ch., Le christianisme est-il moribond? 901.

Cabié, E., Guerres de relig. dans le sud-ouest de la France 561.

Cabot, E. L., Everyday Ethics II 222. Cabrol, F., Revue d. recueils périod. anglais 260.

-, Dictionn. d'Archéol. Chrét. 263 f. 290. II 351 f. 459.

-, Alleluia II 359.

-, Annonciation. Assomption. Ascension 11357.

-, Ariens II 349.

-, Introduct. aux ét. liturgiques II 349. -, Agrapha liturg. II 349.

-, Alcuin II 349.

-, Abraham dans la liturgie II 349.

-, Aquilée. Anaphore 352. -, Liturgie anténicéenne et postnic.

de l'Atrique II352. -, L'Amen dans la liturgie II 354.

-, Anamnèse II 354.

-, Annonce d. fêtes II 354.

-, L'agnus dei II 354.

Cabrol, P., La Réf. et l. guerres de relig. à Castres 561.

Čáda, Fr., Amerlingovo 887.

-, Hostinský 888. Cadier, A., Evangelisat. du Haut-Aragon

Cadogan, E., The Life of Cavour 907. Cady, H., Wahrheit II40.

Căcilienvereins Luzern, Delegierten-

versammlg. d., 904. des Bistums Basel, 7. Generalverslg.

d., 904.

Caetani di Teano, L., Bisanzio e la Chiesa orient. 317. 415.

Caggese, R., Per la storia dei Vesco-vado di Pistoia 415.

Cagin, P., Tedeum II359. Cagnat, R. et M. Besnier, Publicat.

épigr. relat. à l'antiquité rom. Il 468. Cahalan, J. E., Letters of P. J. de Smet 996. Cahen, G., Relat. de la Russie av. la Chine 757.

Caillard, H., Sur l. prières et l. cérémonies

de la s. messe II 354.

Caillemer, F., Quelq. libelli de la France du Nord 362. Caine, H., Cobwebs of Criticism II 144.

Caird, Per una definiz. d. religione II113. Cairns, D. S., Christianity in mod. World H 123.

Calaminus, Ber. üb. d. Reform. Bund 830. -, 3. Jahresber. tib, d. ref. Kandidatenstift z. Elberfeld 840.

Caland, W.etHenry, V., L'agnistoma 1021.

-, D. Jaiminiva-Samhita 1021. Caldecott, W. Sh., Solomons Temple 134. Calderon, C. C., Lugic et relig, H91. Calderons Dramen rel. Inhalts H388.

Calderoni, G., L'evoluzione II 26. Calderoni, M., La volontarietà II 202. —, Reponsabilità II 202.

Calendar of the Patent Rolls 360.

Calendini, L., L. études eccl. du Mans avant Bouvier 942.

Calice, F., Z. d. "Unterweisgn. des Amenembêt" 15.

Z. syllab. Orthographie 16.

Calisse, C., Rinascenza francescana 427. Calkin, J. B., A hist. Geogr. of Bible Lands 124 Calkins, M. W., Persistent Probl. of

Philos. II 93.

Callegari, G. V., Druidismo nell' ant. Gallio 1034.

Callenbach, J. R., Schaduwzijden v. h. Réveil 956. Persécut. contre L

Callewaert, C., Chrétlens 294. -, Docum. d. archiv. du Béguinage

de Bruges 353. Le style de Noël 357.

Calmette, J., Lettres de Charles VII et Louis XI 353.

Calò, G., L'individualismo etico II 182.

-, Teorie rec intorno al valore II 195. L'evoluz. d. morale II 198.

Calosso, A. B., Affreschi d. grotta d. Salvatore presso Vallerano II 478. Calvert, A. T., Alhambra 415. —, Murillo 710.

- a. Gallichan, Cordova 710.

Calvet, J.u.A., D. liter. Leben in Frkr. 260. -, Cath.Univ.Educat. in France725.942.

 Où en est la question de l'union des Egl. 768. -, Idées moral, de Mme de Sévigné

II 185

Calvijn, J., H. evang. v. Joh. 220. -, Auslegg. d. hl. Schrift 564.

-, E. Urteil üb, a. uns. Tagen 564.

-, Encore la conversion de. 565. Camau, E., Persécut. et martyrs en Provence 560, 561.

-, Propagat. de l'Évang. en Provence 560. 561.

Cambridge Modern Hist. 761 f. 961. Camerlynck, A., II. Petri a principe Apostoiorum conscripta? 198.

Campana, L., Giovanni della Casa 452. Campbell, J. M., Paul the Mystle 250. The Atonement II161.

Campbell, R. J., Christ, Doctr. of Atonement 244. II 117. 161.

-, The New Theology 963. II 156. -. The Aim of New Theol. 963. II 156. -. New theoi, sermons II 240.

Campbell-Thompson, R., Foiklore of Mossoui 39.

Campori, M., Epist. di L. A. Muratori 705. Cannegieter, Godsdienst en geluk II 204. Cantarelli, L., Scoperte arch. in Italia II 454.

. Iscriz, biz. n. Sardegna II 482.

Cantoni, C., E. Kant, la filos. teoret, II 40. Canzons, T. de, Les Albigeois et l'inquisition 432.

-, Les Vaudois et l'inquis, 432. Capart, J., U. rue de tombeaux à Saggarah 22.

, Egypt. Antiquit in Soane Museum 16 f. Capasso, G., Verwaitg. Siziliens dch. Fernando Gonzaga 595.

Capecelatro, A., Pio X e la Francia 786. 931.

, La coltura del clero 914.

Capelle, W., Z. antik, Theodizee 1025. II 105.

Capellmann, C., Pastoralmedizin II 255. Cappellazzi, A., Spiritismo vecchio e misticismo nuovo II 133.

Il sillabo di Pio X II 175.

Carbonelli, G., Benedetto XIV al battesimo di Carlo Emanuele IV 708. Carcopino, J., U. mission arch. à Aïn-Tounga II465.

Cardauns, L., Z. Kirchenpolit. Herz. Georgs v. Sachsen 474.

Cardauns, M., D. "Rettung" d. Herrn K. May 821.

Cardigan, Church of Engl. II166. Carducci, G. 908.

Carlson, E., D. Vertrag v. Altranstädt 612f.

, Grefve Cari Pipers dagbok 680. Carmi, M., Pier Jac. Marteili 705. Carnegie, A., D Evgi. d. Reichtums II 295. Carnegie, W. H., Church a. Schools 960. Caro, G., E. Urbar d. Reichsguts in in Churrätien 375.

Caro, J., Vorträge u. Essays 449. Caron, P., Bibliogr. sur l'hist. de la

France 919.

Carotti, Corso di storia deil' arte II 434. Carpenter, B., My Bible 185.

Carr, A., Authent. of first Gospel 215.

—, Testimony of S. John to Virgin birth of our Lourd 220. 237.

, The Son of Man II 161.

Carra, E., Morale sociale II 204. -, Devoirs natureis de l'homme II 204. Carra de Vaux, Lelbniz 624. Carrei, F., Has Sociology a Moral Basis

II 194 f. Carruth, W. H., Luther 477.

Cart, J., U. chef camisard 737.

-, U. égl. gnostique à Paris 926. II 129. -, Les idées morales chez l. gr. prosateurs franc. 926. II 182.

Cartellieri, O., Burgund. Gesandtsch. a. d. kais. u. päpstl. Hof 1460 393. Carton, Annuaire d'épigr. afric. II 465.

Cartulaire de l'évêché de Metz 351. Carus, P., The Bride of Christ II 525.

-, St. Catharine of Alexandria II 525.

Mythic. Elem. in Samson Story 95.
The Story of Samson 94.
Oracle of Jahveh 135.

-, Christian Science 770. -, The Rise of Man II 26.

-, Prof. Ostwald's Philosophy II 33.

-, A Visit with Prot. Haeckel II34. -, Hamlet, the Hindu II46.

-, Mr. Sewail on Personality of God II 101.

-, Hist. of Devil II 105. -, Missions 1009.

-, Chinese Life. - Chin. Thought 1018.

—, The Darma 1021.
—, Resurrect. a. Immortality II 161.

Caruso, E., Diarium Rom. des Jacopo Gherardi v. Volterra 362. Casanova, A. F., La catedrai de Tarra-

gona II 476.

Casanova, E., Lettere di Vitt. Amadeo II

Case, C. D., The Masculine in Relig. II 76. Case, Sh. J., Pauls Hist. Relat. to the First Disciples 192.

Caspar, E., Karolingerurkk. f. Monte Cassino 357.

—, Chronik v. Tres Tabernae 366. Caspari, O., D. Erkenntn.probl. II 5. Caspari, W., D. Herrlichk. Gottes i. AT. 65.

-, Semasiol. Untersuchg. a. hebr.

Wörterb. 66.

-, D. Chaldäer b. Habakuk 106. -, Gesch. Grundlage d. gegenwärt. ev.

Gemeindelebens 638. —, Z. Gründg. d. Mannheimer Lyzeums

804.

Casseler Schwarmgeister 842. Cassirer, E., D. Erkenntnisprobl. II 5. -, Z. Methode d. Erk.krit. II 5.

Cassuto, U., Not. s. VT. 80.

Castan, A., Granvelle et le petit empereur

de Besançon 566. Castelein, A., L'État du Congo 1005. Castellari, E., Alla proprietà degli edifici consecrati al culto catt. 911.

Castelle, Fr., Ungedr. Dichtgg. v. Eichendorft 817.

-, J. v. Eichendorff 817.

Castiglioni, V., Mishnalot 153.

Castries, H. de, Sources de l'hist. du Maroe 757.

Catacombs of Christ. Origin ln Aïdin 11441. Catalano, M.C., L'arte crist. primit, II 459.

Catalogue de la Biblioth. de l'Univ. de Paris 352.

de la coll. Martin le Roy II 431. Catalogus cod. gracc. biblioth. Am-brosianae 58. 180. Catherin, A., Evêques ital. exilés dans

l'Aine 913.

Catholic Encyclopedia, The, 267 f.

Church a. the Zeitgeist 778.

- in France 950 f. Who's Who a. Year Book 1907 964.

Authority a. mod. Society II 175.
 Cathrein, V., Philos. moralis II 207.

-, D. kathol. Moral II207f.

. D.soz.dem. Familie d. Zukunft II 400. Cator, G., Structure of Reality 115. Cauchie, A. et P. Ladeuze, Revue d'hist. ecclés. 262 f.

-, Lettre de Daniel di Bernalès à Francesco di Marchi 566.

- Inventaires d. arch. de Marguerite de Parme 566.

Cauchie, A. et L. v. d. Essen, L. archives Farnésiennes de Naples 566. L'enseignem. de l'hist. à l'univ. de

Louvain 957.

Cavallanti, A., Modernismo e modernisti 916.

Cavallera, F., Fragm. de s. Amphiloque dans l'Hodegos 330.

Cavazzi, L., Un monastero benedettino in Roma 418.

Cavazzuti, G., Di Alfonso III d'Este 704. Cavendish, G., Card. Wolsey 571.

Cavigioli, G., Il Comma Glovanneo 178 f. Cayeux, L., Examen de quelq. roches employées par les Egyptiens 17.

Cazals, U. concept. nouv. de la personnalité II 13.

Ce que les réformés pensaient des luthériens 737. Ceglédi, S., Joh. Calvins Werke 547.

Celakovsky, J., D. Hss. i. Archivz. Prag Celani, E., Chronache Romane 362.

Celier, L., Les sceaux d. évêques du Mans 367.

-, Ajexandre VI. et la réforme de l'Egl. 393. Celine, Marie-Josephe, deSt. François 958.

Cellini, A., Critica e fede n. eseg. bibl. 71. -, Valore del titolo "Figlis di Dlo"

208, II 177. -, Sconfitta delle porte di Hades 214.

-, D. eschatol. Rede Jesu 238. Cennistorici d. chlesa metodista episcop.

Centenario, 3., del card, Cesare Baronio

Ceresier, J. E., Nouv. réformation 772. Cereti, P. F., Passaggio di Pio VII a

Tortona 782. Cesare, R. de, Roma e lo stato del papa 784 f. 911.

Česká Politika 884. -, Filosofia dell'azione II 196.

Chabannes la Palice, A. de, Libéralisme devant la raison II 150.

Chabeuf, H., 2 imagiers dijonnals II 495. Chabot, Répert, d'épigr. Sémit. 49. —, La nuit de Noëi 11357.

Chachanow, A., D. grusischen Juden 157.

Chachoin, L., Relig., philos., science II 91. Chadwick, G. A., Ep. to Hebr, 194. Chadwick, W. E., Pastoral Teaching of S. Paul 250.

Chagny, A., Franç. Picquet "Le Ca-nadien" 695.

Chaine, M., Grammaire éthiopienne 44.

Chajes, H. P., D. nuova ediz, di Gesenius-Buhl 65. -, Z. Unechth. v. Sir. 11, 14, 16, 30,

31 111.

-, Z. d. Gedichten d. Emanuel de Roma 160.

Chalandon, F., Dominat. normande en Italie et en Slelle 375.

Chalatianz, B., D. iran. Heldensage b. d. Armeniern 1024.

Chalmers, Th., Congregation. Churches in New-Hampshire 994. Chalybaeus, Zeitgem, Heilsverkündig,

II 232. Chamberlain, D. Ober-Brahmane II 339.

Chamberlain, H. St., D. Juden 150. -, R. Wagner 820.

-, D. Grundlagen d. 19. Jahrh. II 17. Chamberlain, J. S. F., The Epp. of Paul 192f.

-, Johns Revelation 199.

-. Gospel Notes 208.

Champion, P., Chronique Martiniane 362. Chance, J. F., The Northern Pacification 680.

Changarmer, A., Le dieu aux colombes 1025.

Changes, Recent, in Theol. in Protest. Episcop. Church 994.

Chantepie de la Saussaye, P. D., Geestelijke stroomingen II 40. Chapman, J., On a apost. Tradit. that

Christ was baptized under Nero 225. -. Papias on the Age of our Lord 238.

-, Condemnation of P. Honorius II. 321. 383. Chapot, V., La frontière de l'Euphrate

de Pompée à la conquête arabe 37. -. Séleucie de Piérie II 447.

-, La colonne torse dans l'art ant. II 459.

Chappée, J., Plat en cuivre 11453. —, Carrelage de l'abb. d'Asnières II 482. Charaux, A., A. Fogazzaro 916.

Chardon, H., Le rôle de Matignon à la S. Barthélémy à Alencon 561 f.

Charles, R. H. a. Cowley, A., An early Source of the Testam. of the Patriarchs 46 114. 304.

Charlot, Ecoles franc. d'Orient 925. -, Rapport au ministère d. affaires étrang. de France 986.

Charmatz, R., Dt.-österr. Politik 885. Charon, C., La hiérarchie melkite du patriarcat d'Antloche 753. 988.

-, Le concile melk. de Jérusal. 990.

-, Maximos III Mazloum 988.

Charpentier, Fl., Les presbytères en Hainaut au 18. s. 702.

Charpin, F., Question relig. 779. Charrier, J., L'abbé P. Ph. Fougière 938.

-, Conduite à Nevers par l. Sœurs de la Charité 938.

Charrier, S., Tertullien et l. martys pénitenciers 315.

-, Le pouvoir pénitenciel d. martyrs 315.

Chase, F. H., Date of the Apoc. 200. Lords command to baptize 238. Chasle, L., Maria Droste Vischering 868 f.

Chastand, E., L'aristocratie d. croyances II 117.

Chatterji, J. C., D. Geheimnisphilos. d. Indier 1021.

Chatterton, H., Concept. sociol, du divorce II 209.

Chattopadhyaya, N., Christ in the Koran II 117.

Chauvel, J., L'arbre de la science du bien et du mal 85. Liens intimes entre le Paradies

terrestre et le Calvarie 85. Chavan, A., L'actualité de Vinet 902. Chavannes, H., Que penser de l'Apoc.

199. Chavanon, J., Invent. somm. d. archives

départem. antér. à 1790 352. Cheetham, S., Church Hist. 459. 765. Cheikho, L., Les Archévêques du Sinai 18. 320. 415.

Chelles, De, Le nouv. régime du culte cath. 931.

Chelmicki, Z., Podreczna Encyclop. Koscielna 269.

Chemnitzer Konferenz, Dle, 837. Cheramy, Louis Lasneau 757.

Chérot, H., Figures de martyrs 939f. Chesterton, G. K., The B. of Job 107. Chevalier, J., Biblic. Commission 79.

-, Catholic. dans la société americ. 995. -, Missions prot. en Chine 1001. Chevalier, U., Répert. d. Sources Hist.

du M.-A. 290. -, Un docum, en faveur de Loreto

446. II 482. -, Notre-Dame de Lorette 11482.

Cheyne, T. K., Rec. Lit. on Hist. a. Rel. of Israel 80.

-, Trad. et Beliefs of Anc. Israel 87 t. -, More complete Criticism of B. of

Habakuk 105 f. Maccab. Ps. 106.

Chiapelli, A., D. Rel. i. heut. Italien 907.

-, Per la Madonna Rucellal II478.

Chiesa Valdese, La. 912. Child, T., The Bible 84. China II 414. Chines, Dorfschulen 998. amtl. Gutachten tib. Miss.probl. 998. Chirbula, T., Seelenkämpfe II 93 f. Chiu, M., D. Chrt. als absol. Wahrh. II 120 343. -, Zivilisat., Moral u. Evgl. in China

117, 340. H., Chodynski. Buskupi sufragani

Włociawscy 667. Chollet, J. A., Le modernisme dans la

relig. 916. II 175. , Morale est-elle une science II 191.

Chotzen, M., Sexualleben u. Erziehg. II 314.

Choupin, L., Valeur d. décisions du S. Siège 782f. II 174.

, Le décret du Saint-Office 790. Christ, F., Charakterologie II 133. 218. Christaller, H., Was verlangt d. mod. Mensch v. s. Pfarrer II 148. 259. Christensen, A., L'empire des Sassanides 1024.

Christensen, H., D. Hexameter im Anf. d. goldenen Bulle 399.

Christent, i. fernen Orient 1003. u. Judent. II 120.

Christian, M., Essais de Montaigne 560. Christl. Bedenken tib. d. mod. Geistesbildg. 866.

u. vaterländ. Gesinnung 1182. Christlieb, M., Pascals Brr. geg. d. Jesuiten 734 f. 1148. . Goetheliteratur 817.

Christoterpe, Neue, II 254. Christus futurus II 105. Christusbild, D., in Hilligenlei 817. Christustypus, Zum, H525.

Chronik d. Burg Wildegg 553. —, d. Fridolin Bäldi 559. —, d. französ. Katholiz. 985.

Chroust, A., Monumenta paleograf. 350. -, Chroniken v. Bamberg 362. . D. Wahldekret Anaklets II. 384.

Chrysostome, St. Jean, Arabic Version of the Six books of "Sacerdote" 322. -, On the Priesthood 322.

-, Büchlein üb. Hoffart u. Kinder-

erziehg. 324. Chudzinski, A., Tod u. T.kultus b. d.

alt. Griechen 1028. Church a. State in Spain 918.

Discipline Commissioners Report

Ciaccio, L., Appunti int. a. miniatura bolognese II 478.

Ciampelli, P., Camaldoli 418.

Ciampoli, D., Scritti di Garibaldi 909. Ciapessoni, P., Docum. sulla zecca Pavese 367 f.

Ciardini, M., Banchieri ebrei in Firenze

Cipolla, C., Codici Bobbiesi di Torino 58, 179,

—, Collez. paleograf. Bobbiense 349. Circulaire, U., de Mr Briand 933 Césař, F., D. Reformierten in Mähren 890.

Ciudad, La, di Dios 918, Clajus, H., V. Dorfe Rohrsheim 621f. Clamantis, V., A Hist. of Ritualism 961. Claparède, R., Les cathol. et la Séparation 899.

Clapp, R. G., Place Names Gergesa a. Bethabara 125.

Claraz, J., Confér. sur thèse de la séparat. 931.

Clark, H. T., Philos. of christ, Experience II 141.

Clark, H. W., Christs deeper though beneath his promise of Rest 238. Clark, J. a. Harper. Palestine pictorial Bible 121.

Clark, M. M., A Corner in India 1002. Clarke, J. A., Materialism a. Atheism H 99.

Clasen, L., Persönlichkeitsreligion II 124.

 Macht d. mod. Theol, religiös ärmer II 156. Classen, J., Grenzen d. Naturerkennens

1133. Classen, M., D. konfess. u. pol. Bewegg.

in Aachen i. 17. Jahrh. 514 f. Classen, W., Bibl. Geschichte 79. II 280.

-, Wie lst's möglich, d.soz.dem. Arbeit. z. chr. Weltanschg, zurückzuführen 1197.

-, Grofsstadtheimat II 311.

, Neutrale Jugendvereinigg. II 308. Classen, W. F., Suchen wir e. neuen Gott II 102.

Claus, E., Predigten e. Nichttheologen II 133.

Claus, H., Z. Gegenreform. i. N.-Oe. 540. Clausen, E., Kulturgesch, v. Mörlen 675. Clausius. Was lernen wir aus d. Wirken d. Freidenker II 150.

Claufs, H., D. Städte d. El-Amarnabriefe u. d. Bibel 35. 126 f.

-, Oesterr. Exulanten d. 17. Jahrh. 547. 750.

Clauss, H., E. Nürnberg. Verzeichn. öst. Exul. 1643 543.

-, Deferegger Exulanten i. Nürnberg 547.

Clavel, F. T. B., Geschied. d. godsdiensten 171. 1009. Clay, A. T. Not. on proper Names in

B. E. 27.

-, Origin a. real Name of Ninib 34. -, Eliii 34.

Light on OT. tr. Babel 35. 139. Clemen, D. kunsthistor. Ausstg. i. Düsseldorf II434.

, D.kirchi, Monumentalmalerei II 515 f. Clemen, C., Harnacks Lk. d. Arzt 219. -, Grundged. d. paul. Theol. 251.

-, V. kirchl. Leben Englds. 962. II 228. -, Z. Ref. d. prakt. Theol. Il 225 f. Clemen, O., Z. Papstwahl Leos X. 394.

-, Z. Kanonisat. Bennos 443. -, E. Leipziger Kleiderordnung 450. -, E. Abhdlg. Kasp. Ammans 4.3.

-, 2 Schulmeisterbriefe 482. 530. II 266. -, Z. sächs. Gelehrtengesch. 477 f.

-, 3 Brr. an Phil. Gluenspies 478. -, Flugschriften a. d. Ref.zt. 486.

-, E. Unterredg. v. Glauben durch Mich. Kromer 486.

-, D. Schrr. Heinr. v. Kettenbachs 486f. -, Gg. Helts Briefwechsel 485.

-, Zu Gg. Aemilius 487 f.

-, Hat Melanchthon gezeichnet 496. -, Georg Vogier 490.

-, D. Bibel Heinr. Weyse's a. Querfurt 490.

-. E. unbek. Druck e. Schr. Eberlins v. Glinzbg. 529.

-, Z. Gesch. v. Schulpforta 530. -, Albrecht's d. kl. Katech. Lth.s 530.

-, Vorlesungsverzeichn. d. Leipz. Univers. 1519 534.

—, Einführg. d. Anatomie an d. Leipz. Univ. 531.

-, Bibliographica z. Ref.gesch. 534. -, Briefe v. Emser, Cochläus u. a. 601. E. Epigramm a. Hieron. Emser 600.

Clemens, Kath. Jugendvereine 856. Clergeac, A., Les abbays de Gascogne 418.

Clermont-Ganneau, Ch., Recueile d'Archéol. Orient. 50.

-, Papyrus et ostraca Cowley 49.

-, Papyrus Sachau 49.

-, L'antique nécropole juive d'Alexandrie 115.

-, L'higoumène Eiias II 464. -, Inserr. de Quennesrin 11464.

Clermont-Ganneau, Ch., Le patriarche de Jérus. Eustochius II 464.

Cléry, Tageb. iib. d. Vorgänge i. Turm d. Temple 919.

Cleve, G. L., Begr. d. Wunders II 104. Clifford, J., Ultimate Probl. of Christianiti II 124.

Clop, E., Le prose "Dies irae" II 359. Cloquet, L., Les anges 437. II 520. -, La galerie Campana II 431.

, L'art chrét. mon. II 440.

Clorius, O., D. Stihne Jesu Chr. II 161. Ciuls, A., Bier u. Wein als Nahrungsmittei II 315.

Coater, J., Self-Reliance II 133.

Coblenz, F., Bibelkrit. i. Rel.unterr. 71. Cock, W. H., Origin- of Man II26. Cocorda, O., Discesa di Gesù agl'inferni II 160.

Codex dipiom, ord. E. s. Augustini Papiae 594.

Coelestin, P., 6 Fastenpred. II 383. Coerper, F., Mutter Thönes 840. Coffin, C. P., Peter or Cephas in Pauline

Usage 193. 250.

Cogliati-Mannacorda, G., li refugiati Italiani in Francia 907.

Cohen, A., Hebr. Incunabula in Cambridge 55. Cohen, G., Z. Inszenierg, im geistl.

Schauspiele d. MA. 434. II 469. Cohen, H., Komm. z. Kants Kr. d. rein. Vernunft 623.

-, Relig. u. Sittlichk. II 114. 204. , Syst. d. Philos. II 204.

Cohn, E., Probi. i. mod. Judent. 162. Cohn, J., Führende Denker II 42. Cohn, W., Neue Japan-Liter. 998f.

Cohorna, J., Primus Truber u. d. südsiaw. Liter. 543.

Cohrs, F., D. ev. Katech.versuche vor Lth.s Enchiridion 530.

Coit, S., Nation. Idealism a. a State Church II81. , Humanity a. God II 101.

Colasanti, A., Per ia storia d'arte n. Marche II 487.

Colenbrander, H.T., Geschied. v. Nederiand 955 f.

Collet, M., S. Vincent de Paul 599f. Coilier, J., Rel. Reconstruct. in France

a. Germany II 97. -, Who is the Crist. Delty II 120.

Collingwood, V. G., Anglian Sculpture in North Riding of Yorkshire 11 477. Collino, G., La guerra Viscontea contro gli Scaligeri 388.

Collins, K., Buddha a. S. Francis of Assisi 1021.

Colombière, C. de la, Christl. Lebensweish. II 172.

Colombo, S., Pensiero relig. di G. Mazzini

Colquhoun, A. R., D. japan. Patriotism. 1018.

Colvin, S., Drawings fr. old Masters II 485. Combes, L. de, The Finding of Cross 338. Combes, P., Probl. du bonheur II 197. Comenius, J. A., D. Labyrinth d. Welt u. d. Paradies d. Herzens 452.

, Liter. üb., 742.

Comment le haut enseignement relig. n'existe pas en Italie 914.

l'Égl. orthod. d'Orient est jugée dans l'Egl. rom 768.

Commer, E., H. Schell u. d. fortschrittl. Katholiz. 879f.

Der Großinquisitor, 876.

-. H. Schell u. d. kath. Glaubenslehre 877.

. Briefe an Schell II 175.

Commission bibl., La, 79. Compernass, J., Z. Legende des bl. Karterlos 294.

, Gregorios Presbyter 331.

Compston, H. F. B., "Cicero" Touch in the Athanas, Creed 336.

Compte rendu d. 52. assemblée génér. de la Société de l'hist. du protest. franç. 935.

Comte, A., Soziologie II 17. Concordato, Dal, alla Separazione 933. Condamin, A., Chron. bibl. 72.

Condamnation du modernisme 791. Conde, L., Congr. cat. de Würzburg 855. Conder, C. R., Critics a. the Law 72. Condizioni d. stato pontif. 1866 782.

materiali del clero Russo 977. Condon, P., Constit. Freedom of Relig. 991. Conference de Mr H. des Houx 933. Confessio D. Joh. Badii de coena domini

Congregatio Hispano-Benedictina 594. Congrès, VII., internat. à la Haye 771. -, Le, ancien-cath. de la Haye 771.

- archéol. de France II 474. Congresso internaz. di scienze stor. 760.

eucaristico de Metz 855. Conn, H. W., Metodo dell'evoluzione II 26.

Connolly, R. H., Diatessaron in Syriac Acts of John 182, 307.

Jacob of Serug a. the Diatessaron 307.

Connolly, R. H., Original Language of Syriae Acts of S. John 308.

-, St. Ephraim et Monasticism. 348. Conrad, Fest u. treu II 248.

Conrad, A, 1001 Nächte im Harem 36. Conrad, H., Abbé Galiani's Brr. 705. —, Emerson'Gesellsch.u.Einsamk.II71.

Conrad, J., Bauet euch II 248. Conradi, L. R., D. Seher v. Patmos 199. Consciousness a. Matter II12. 131.

Constable, F. C., Science versus psychic. Research II133.

Constans, M., Grand schisme d'Occid. et sa répercussion dans la Ronergue 388. Constantin, C., Rôle sociol. de la guerre

H 217. Contrasty, J., Mém. de Magr. de La-Tour

du-Pin 938. -, Le mouvem. relig. dans la Haute-

Garonne 945. Conway, M. D., My Pilgrimage to the

wise Man of East II 117. Conway, R. S., Messian. Idea on Vergil

139, II 117. Conybeare, F. C., Armenian Version of

Revelation 182 f. 324 -, Epiphanius on the Baptism 331.

Cook's Handhook for Palest. a. Syria 37. 121.

Cook, A., The Divine Calendar 199. -, Theology up to-Date II 150.

Cook, A. B., European Sky-god 1035. Cook, St. A., The Jewish Temple of Yahu at Syene 51.

a. O., OT. 80. -, Ancient Palestine 117.

-, Crit. Not. on OT. Hist. 117.

, Inscrib. objects fr. Gezer 130. Cook, V., Queens of the Bible 115. Cook, W. A., The Bororo Indians 1016. Cooke, G. A., The Servant of the Lord 96. Cooke, R. J., Incarnat. a. rec. Criticism

Coore, G. B. M., The Papal Commission a. the Pentat. 72.

Copelli, J., Scip. Maffei 705.

II 159.

Coppleters, H.v., Le décret d. Apôtres 189. Coppieters-Stochoeve, H., Regestes de Philippe d'Alsace 360.

Coquerel, A., Weiches war d. Relig. Jesu II 123. 163.

Cordaro, C., Ant. Maria Salvini 705. Cordes, Z. Kampf um d. Weltansch. 1195. 107. 305.

-, Hemmungen d. Evgl.s b. mod. Fabrikarbeiter 1197. 293.

Cordey, H., Le synode d. Égl. libres de France à S.-Étienne 935.

-, Situation rel. 1907 936.

Cordey, J., L'acquisition du pays de Vaud par le comte vert 386. Cornelius, C.S., D. Probl. d. Materie 11 23.

Cornelius, H., D. Luthert. i. Preußen 836.

—, Psychol. Prinzipienfr. 119.

Cornford, F. M., Elpis a. Eros 1025.

Cornick, P. J. Mc., 2 cathol. medieval Educators 433.

Cornill, C. H., Introd. of Canon. Books of OT. 68.

—, D. literarhist. Methode u. Jer. cap. 1 102.

—, Israel. Volksrel. u. d. Proph. 139. Corolla Numismatica II 436.

Corpus inscriptionum semit. ab academia 49.

-, Schwenckfeldianorum 581 ft.

Correvon, D. Evgl. Allianz in London 769.

—, Z. Reformationsdenkmal in Genf 900.
Corisen, P., D. Abschiedsreden Jesu i.
4. Ev. 221 f.

Cortés y Cuadrado, M., Hist. de la Iglesia 273.

Coster, M., Le traité des Anges de S. Thomas 427.

Cotlarciuc, N., Stifterrecht — imFürstent. Moldau 894. II 374.

Cotugno, R., G. Bruno 1145.

Couard, L., D. rel. u. sittl. Ansong. d. a.t. Apokr. u. Pseudep. 112 f. Coudere, J. B., Bern. François de Hoyos

712. Coulin, F., X., D. Gottesbraut 11387.

Coulton, G. G., From St. Francis to Dante 424.

—, Rel. Educat. before Reformat. 433.

530.

-, Mediaeval Studies 441.

Counson, B. de, The French Clergy 938. Courteault, H., Le mscr. origin. de l'hist. de Gaston IV. 362.

Courtney, W. L., Literary Man's Bible 78.

—, Jewish Philos.a, hellendoSpirit II 117.
Cousins, M. E., The B. of Rut 94.
Coutts, J., The divine Wisdom II 131.
Coville, A., L'év. Nizier et Grégoire de

Tours a Lyon 363.

Cox, W. A., Judas Iscarioth 189. 211.

Crafer, T. W., Macarius Magnes 382.

Cramer, A. M., Brief van 1544 580.

Cramer, F. Afrika u. d. alte Kulturwelt

Cramer, F., Afrika u. d. alte Kulturweit 11334.

Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Tell II.)

Cramer, J. A., Geloof en Schriftgezag 79. II 144.

-. Bijbel en Kritiek II 103.

Cramer, K., TPTN bei Tritojes. 101. Crane, A. B., Creed of Rightsousness 106. Cranmer, Doctrine a. Use of the Sacrament of Lord's supper 600.

Crannell, Ph., Probl. of Christ's Person

225. II 164. Crawford, W. H., Gir. Savonarola 391. Crawley, A. E., Exogamy 1009.

Creixell é Iglesias, J., S. Ignacio en Barcelona 593.

Cremer, H., Arbeit u. Eigent. II 293. Cremer, P., Kirche u. Krankenpfl. auf d. Lande II 313.

Crépuscule, Le, du luthéranisme 519. Crespi, A., Il probl. relig. Il 91. Cresson, A., Bases de la phil. natur. Il 33. Creusen, J., Aristoteles Lehre iib. d.

Willensfreih, II 184. Creutzberg, H. A., K. v. Miltitz 591. —, D. Jugend v. K. v. M. 586.

Crise relig. au Japon 999. Crisolli, K. u. Schultz, M., D. preuß.

Kirchensteuerges. II 368. Crisostomo, S. Giov., nel XV centenario

d. sua morte 327. Crispinianus, Weltl, Moraluntorr, i. d.

Schule II 396.

Cristofani, G., Mostra d'ant. arte. umbra in Perugia II 434.

Croce, B., D. filosofia di Hegel 818. Cronin, H. S., The 12 Conclusions of the Lollards 391. —, — Hollands 432.

Cronnell, P. W., Christs Person 163. Crook, J., John Knox 575 f.

Crooke, W., Natives of Northern India 1022.

Crookes, W., Strahlende Materie II 23. Crosse, G., Authority in Church of Engl. II 141.

Crofsfield, H., The Oriental Mind 1020. Crothers, M., Making of Relig. 1009. II 113. Crouzil, L., Monuments rel. sous la loi de séparat. 931.

Criwell, G.A., D. n. österr. Ref.druckerei 543.

Crum, W. E., Hagiogr. fr. Leipz. Mss. 15. 340.

-, Barsaumâ the Naked 47.

Griech, Ps. tragm. a. Oberägypten 60.
 Christian Egypt 289.

Crutwell, C.T., Probl. of Modernism 778. Cruvellier, J., De la bonne foi en matière de relig. II 174.

Cuche, P. J., Le monisme II 34 f. Cüppers, A., Schillers Maria Stuart u. d. Gesch. 572.

Cürlis, Kirchenstuhlstreit 1750 638. Cugonni, G., Piano di Riforma umiliato a Pio VII 782.

Cuhel, F., Lehre v. d. Bedürfnissen II 195. Cultura española 917.

Cumming, J. E., B. of Esther 95. Cumont, F., Notes de mythologie manichéenne 314.

-, Monuments syriens 338.

-, Relig. orient. dans le paganisme rom. 1027.

- Monnaies trouv. dans l. gisements côtiers de la Panne II 466.

Cunlifte, W., Critic of new Theol. II 150. Cunningham, W., Confirmat. a. Defence of Faith II 107.

Cupis, C. de, Regesto degli Orsini 360. Curare, C., D. Wassertaufe II 168. Curiel, F., Congregat. hispano-bene-

dictina 418. 594. 718. Currau, E. F., Cathol. Church a. Art

of Music II 365. Cursus scripturae s. 77.

Curtis, A., New Mysticism II 127. Curtius, E., St. Paul in Athen 188. 250.

Curzon, Lord, in India II 339. Cushing, J. N., Christ a. Buddha 171 f. 1022.

Cutten, G.B., Psychol. of Alcoholism II 15, Cuvelier, J., La matrice du sceau de Baudouin IV 368.

, Le fouage brabançon 1374 386. Cvrcek, S., Bratrská škola v. Ivančicích

545. Cyr, Après la Séparation 931.

Czapla, B., Visitationes episcop. Cul-mensis Andrea Olszowski 667. Czapski, E. Abbe als Arbeitgeber II 288. Czobel, S. v., D. Genesis uns. Kultur II 17.

Daab, Fr., Jesus v. Nazareth 230 f. II 164 f. Dacier, H., A. J. Chrysostome et la femme chrétienne 339. II 297.

Dächsel, Th., Konfirmat. u. Erst-kommunion II 354.

Dähnhardt, O., Natursagen 141 f. II 117. Daelli, L., Pie X. 785.

Daenell, E., Gesch. d. Ver. Staaten v. Amerika 691. 993.

Dänemark II 412.

Daguil, Régime du culte cath. antér. à la foi de Séparat. 931. Dahhan, N., Le Séminaire St. Anne de Jér. 125.

Dahl, Z. Abstammungslehre 814.

Was ist Leben II 26. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde d. dt.

Gesch. 371 f. II 425. Daiber, A., A. d. Werkstätte d. Lebens

1126. Daiji Itchikawa, D. Kultur Japans 1018.

Dal-Gal, P. N., S. Antonio di Padova 424. L'opera dei Francescani 424.

Dale, R. W., Engl. Congregationalism 571. 688.

Dalila a moderna 897 f.

Dallmeyer, H., Gottes Geist od. Dämon II76. Worauf kommt es an II 253.

Dalman, D. H., The Way to overcome 87.

Dalman, G., Palästinajabrbuch 126. . D. Grabeskirche i. Jerusal. II 446. Dalton, H., D. Heidelb. Katechism. 530.

-, Lebenserinnerungen 983. II 264. -, A. d. Tageb. e. ev. Seelsorgers 983. II 264.

Damaschke, A., Dt. Volksstimme II 301.

 Wohnungsnot u. Kinderelend II 301. —, D. Bodenreform II 300.

—, — in d. Bibel II301.

Damen, R. P., Église ou bible? II 174. Dammann, A., D. Sieg Heinr. IV. in Kanossa 380.

Damme, V., Iconogr. de la basil. N.-D. de la Treille à Lille II 521.

Damrich, J., Text z. Jerus. Kreuzestod Christi II 514f. Dandolo, La metafisica d. sensazione II5.

Danell, Hj., Visitationsresa till Sydafrika ooch Sydindian 1006,

Daniel, C., D. dt. luth. Kirche in Genf 679. 900.

-, Spanien u. Portugal 918. -, Frankr. 942.

Daniels, J., De naam XPITTANOI 188, 293.

Daniels, P., Begijnhof te Diest 425. Danisté, P. H., Minuciana 304.

Danmark-norges traktater 1523-1750 552,

Danmeier, Wider d. Alkohol 796. II 315. Danneel, H., D. Zerfall d. Atome II 23. Danneil, Modern II 95.

Dannemann, Psychiatrie u. Hygiene

II 15. 317 f. Dannert, H., Was hindert u. fördert d.

Gem.schaft d. Kinder Gottes 1I 253. —, Was können Reichs-Gottesarbeiter v. Nehemia lernen II 323.

Danon, A., Quelq. Pourim locaux 159.

Daplyn, E., One with the Eternal 126. Darboux, G., L'Institut de France 925. Darboy et le S.-Siège 949. Daressy, G., L. ceronella d. prêtres

Daressy, G., L. cercueils d. prêtres d'Ammon 17.

Dario, R., España contempor. 917.
Darmsteter, A., Gloses franç. de Raschi dans la bible 83.

Dartein, G. de, Cisiojanus cistercien de Paris 357.

Daru, P., La républ. de Venise 415. Daubanton, F. E. u. Rhijn, Na 25

jaren 956.

Daubey, W. H., Song of the Three 113. Daudet, E., Émigrat. pend. la Révol. franç. 919. Daumet, G., L. généranx d. ordres

Daumet, G., L. généranx d. ordres relig. exilés en France 914.
Dausch, Z. mehrj. Wirksk. Jesu 239.

Dausch, Z. mehrj. Wirksk. Jesu 239.

—, Posit. prot. Theol. i. e. mod. popul.
Gewande II 150.

Dautzenberg, L., Pet. Schumacher 998. David, G., D. Los v. Rom-Beweg. 888 f. David, H., Teilnahme d. Frau a. d. soz. Arbeit II 297.

Davidson, W. L., The stoic Creed 1025. II117. Davies, A. E., The Good a. the Bad

II 192 f. Davies, E. W., Brit, Hist. for Cath.

Schools 683.

L'avis, A. J., Gelst. Wanderg. durch d.

Geisterland II 136.

D geist, Sphären II 136.

D. geist. Sphären II 136.
 D. kürzeste Weg z. Himmelreich II 133.

Davis, Th. M., Tomb of Jouiya a. Toniyou 22.

Davydenko, B., D. KV. üb. d. Urspr. d. menschl. Seele 336.

Dawes, J. S., Freedom fr. Creeds II 147.
Daxer, G., E. neue Krit. d. theol. Erkenntn. II 76.

-, D. Subjektivism. i. Franks Theol.

Day, B.L., Our Heritage of Thought II 40. De la Barre, Formules scientif. et réalités concrètes II 5.

Deane, A., Friends a. Fellow Labourers of S. Paul 192.

-. The Reformation 449.

Debenedetti, S., Lettera ined. di Albertino Mussato 363.

Debroise, E., Amalaire, Agobard II 349. Decke, H., Kirchl. a. Nordamerika 994. Decke, J., Paul Gerhardt-Büchlein 660. Decker, Fr., 16. Weltfriedenskongr. 761. Deckinger, G., Audiatur et altera pars II 146.

Décret, Le, du Saint-Office 790.

Decretum de sponsalibus et matrim. 786. Degani, E., Abbazia benedettin di Secto in Silvis 418.

Degen, E., D. Weltanschg. d. Germanen in ihr. Mythologie 1034.

Degert, A., U. oeuvre de S. Irénée 298. Dehaut, J., Le grand séminaire de Cambrai 942,

Dehérain, H., Épigraphie holland. à Malacca 757.

Dehio, G., Histor. in d. Glasgemälden d. Strafsb. Münsters 368, 437, II 478. —, D. Charakter d. m.a. Kunst II 471f.

Dehn, P., Dt. Handels-, Kolon.- u. Weltpolitik II 336.

Deibel, F., Hnr. Jung-Stillings Jugend

Deifsmann, A., Philol. of the Greek Bible 59f. 185.

E. Dorfbibel a. d. altehristl.
 Aegypten 62.
 New Light on NT. 172. 186f.

-, New Light on NT. 172. 186f. -, Chrt. u. antike Welt II 117.

Dejob, C., La foi relig. en Italie 441. Dekker, H., Med. Tatsachen als Beweise f. d. Lamsreksche Theorie II 26.

 Unzweckmäß.Einrichtg.i.Menschenleibe II 26.

Dekret, D., fib. d. Eheverlöbnisse 786. Delafosse, J., Mr. Waldeck-Rousseau 931. Delaporte, L., L'évangéliaire Héracléen de Homs 47. 182.

Delaporte, V., L. hymnes du bréviaire romain II 359.

Delarue, P., Le clergé et le culte cath. en Bretagne 938.

Delaruelle, L., Guill. Budé. Les origines, l. débuts, l. idées maîtresses 560. Delattre, Culte de la S.Vlerge en Afrique II 454 ff.

Delaville Le Roux, J., Cartulaire général de l'ordre du Hospitalien de S. Jean de Jérusalem 420.

Delehaye, H., D. hagiogr. Legenden 341.

Legends of Saints 340.
Saints de Chypre 341f.

-, L'hagiogr. de Salone II 452 f.

Delepouve, E., 2 séparat. de l'agl. et de l'État 931.

Delfour, Ames de Religieuses 725.

—, Le pius beau livre de la langue

franç. 783. —, Modernistes? 779.

-, On réhabilite l'aristocratie 951.

Delfour, Sommes-nous des émigrés 951. -, U. agression du modernisme 951. Deligny, J., Orig. de la fête de l'Assomption 339. II 357.

Delisle, L., Snr l. chartes origin. de Henri II d'Anglet. 356.

-, L. formules \_rex Anglorum" et "Del gratia rex Angl." 356. Delitzsch, F.. D. "Neujahrsfesthaus" v. Assur 32.

-. Mehr Licht 35.

, Jew. Artisan Life 132. 172. Delmas, J., Snr l'instruction primaire

à Apt 433.

Delmont, P., Bilan de 30 années de persécut, contre l'Égl. 942. Delta, Organic evolution II 26.

Demain (Ztschr.) 952.

Demaison, L., La cath. carol. de Reims II 476.

Dembitz, L. N., Babylon in Jewish Law 10.

Demelič, V. v., Metternich u. d. Uebertritt Karl II. v. Lucca z. Prot. 908. Demiani, A., Burgos. Besalú II 430. Demimuid, M., Justin de Jacobis 1007. Demmel, J., Hirtenschreiben 883 f.

Demont, F., D. Kreuzwegandachten 11396.

-, D. Herz-Jesu-Andachten II 396. Denais, J., Le repos obligatoire sons la Révolnt. 920.

Denig, Fr. Kohlranschs Lebenserinn. 799. Denk, Württemb, Archivinventare 351. Denkmalspflege, Die, II 426.

-, 7. Tag f., Brannschweig II528. Denkschr.t.d.Rel.-Unt.i. Hamburg II 278. Dennert, E., Moses od. Darwin? 85, 1187. -, D. Geheimnis d. Lebens II 30. 84.

-, D. chem.-phys. Erklärbark. d. Lebenserscheingn. 1130.

-, D. Darwinism, n. d. Einfl. auf d. hent. Volksbeweg. II 30. 84.

-, Wie man mit d. Entwickelg. umgeht II 30.

—, D. Uhlenhnthsche Nachweisg. d.

Blntsverwandtsch, zw. Menschen u. Affen II26.

-, Paläontol. u. Entw.lehre II26. -, Haeckels Entgleisungen II 30.

-, E. vernichtend. Urt. d. Wiss. üb. E. Haeckel II 35.

-, D. Kampf geg. Haeckels Monism. II 35.

-, D. Weltanschg, d. mod. Naturforschers IIS6f.

-, Es werde! II84.

Dennert, E., D. Marskanäle II 84.

-. Natuurwet, toeval, voorzienigheid II 84.

—, Elias Himmelfahrt II 104. —, Ueb. Wasmanns Vorträge II 86.

Dennis, J. S., Christ Missions a. soc. Progress II 328.

Denominationalism a. Edneat. Bill 961. Denton, W., Logische gedachten over d. bijbel II 144.

Dénys l'Aréopagite, Un traité astron. et méteorol. 324.

Déodat, La fraude et l'hygiène II 214. Deonna, W., Talismans magiques de Thasos 1025.

Deploige, S., Conflit de la morale et de l. sociologie II 191.

Depoin, J., Mort dn duc Gislebert de Lorraine 375.

 Luxembourg à l'époque carol. 375. Déprez, E., La mort de Rob, d'Artois 386. -. Opérations de la vente d. biens

nation, 919. Derks, C., De "niet-ultram.-kath." rijkskanselier 806.

Dernburg, B., Zielpnnkte d. dt. Kolonialwesens II 336.

-, Koloniale Finanzprobl. II 336.

—, Kolon. Lehrjahre II 336. Dernjac, J., D. Wiener Kirchen II 502. Dersch, W., D. Restitutionsedikt in Hessen 514.

Desai, S.A., Of Indian Philos. 1021. II 40. Descartés, R., regulae ad directionem ingenii 1145.

Descy, F., Le Concile de Jérus. 188. Desdevises du Dézert, G. et Bréhier, Le travail hist. 271.

-, L'égl. et l'état en France 562f. -, U. proces d'inquisit. 580.

Desgrées du Loû, E., De Léon XIII au "Sillon" 951.

Deshumbert, M., Morale de la nature H 205.

Desilve, J., Le semainier paroissial de S. Amand 604.

Deslandres, P., Les grands Papes 383. Desmons, F., Gllb. de Choiseul 701f. Desnoyers, L., Papyros Juifs araméens 51. Dessailly, L'exég. tradit. et crit. 84. Dessauer, F., Ueb. Radioaktivität II 23. Dessoir, M., D. ästhet. Betrachtg. u.

d. bild. Kunst II528.

Dessonlavy, L'infini confus II 177.

Desurment, A., Le crede et la providence II172.

Detto, C., Erklärbark. d. Ontogenese

Deubner, L., Kosmas u. Damian 345f. Deußen, P., D. Geheimlehre d. Veda 1023. II 42.

-, Gesch. d. Philos. II 40.

-, Of Indian Philos. 1021. II 40, 91. -, Elemente d. Metaphysik II94

Vedanta System of Philos. 1021. Deutingers, Aus, Nachlafs 866. Deutsch, E., Z. d. 4. Tle. d. Schulchan

Aruch 156. Deutsch, J., D. Kinderarbeit II 307. Deutsch-Stidwestafrika, D. Mission v.,

1007.

-Ostafrika II 414.

Deutsche Denker seit Kant II52 ff. "Deutsche Vereinigung" 874. Schulen in Südatrika 1005.

Deutschld., D. evang., 834.

u. seine Kolonien II 336. Dévaud, E., Sur Westcar VI, 7 16.

-. Varia 16. Devaux, P., Présence réelle de J.-Chr.

dans l'Eucharistie II 178. Deville, E., Jacques le Noir et s. in-

ventaire d. titres normands 352. -, L. mss. de l'anc. bibl. de l'abb. de

Bonport II 478f. Devillers, L., Cartulaires d. Hospices de Bruxelles 353.

Devivier, W., Apologie v. h. Christendom II 110.

Devrient, E., Thür. Gesch. 372 798. Dewey, J., Reality a. Criterion for

Truth of Ideas II5. -, Experience a. obj. Idealism II5. Dewit, J., Le jansénisme à Hasselt 701. Dexel, F., Des Prudentius Verh. z.

Vergil 335. Dexter, F. B., Ot Graduates of Yale

College 691. Dexter, H. M. et M., Engl. a. Holland

of the Pilgrims 573. Dhorme, P., Choix de textes relig. Assyro-Babylon. 29f.

-, La 9. tablette šurpu 26.

-, Notes assyriol. 27.

-, Les noms propres bab. à l'époque de Sargon l'anc. 31.

-, L'arbre de vérité et de vie 34. 85. -, Le séjour d. morts chez l. Babyl,

et l. Hébr. 35. 139.

-, Le cantique d'Anne 95.

-, 1. Sam. 13 95. Diakonieren, Etwas v., 11257.

Diakonissenwerk in Finnland 983. II 323.

Diakonow, K. P., Écoles ecclés. sous Nikol. I. 976. Dialogues on scriptural

Subjects: Pentat. 72.

Diarium v. Arend v. Buchell 566.

Diasporapflege, Z., d. dt. Ev. Kirchenausschusses 829.

Dib, P., Sur 2 ouvrages apoor. arabes 39. Dibelius, Frz., D. ehern. Säulen d. Klosterk, z. Korvei II477.

D.Bernwardstürz. Hildesheim II 477. Dibelius, O., Theol. u. techn. Hochschule II1.

Dick, Z. Tagung d. Berner Synodalen 901. Dickson, G., Not. on Pal. Folklore 121.

Dictionnaire de théol. cath. 270f.

-, d'Archéol. Chrét. 290. Dieckhoff, D. Proph. Ezechiel 103. Dieckmann, H. J., Kleist-Retzow 806. Dieffenbach, D. Evgl. St. Marci 217.

Diego de Valencina, Fr., Cartas d. Diego José de Cadix 712

Diehl, Ch., Palormo et Syracuse II429. -, Etudes byz. II 436. Diehl, E., D. Signum II 468.

Diehl, W., D. Gießener Stipendiaten-

anstalt 630 f. -, Z. Darmstädter Stadtkapelle 649.

-, J. Geo. Dippel 656f. -, J. J. Winckelmann "Einfältiges

Bedenken" 626. Diekamp, F., Doetrina Patrum de in-

carnatione verbi 324 f. Diekmann, J. A., D. Hohelied Salom. 107. Dienemann, Verbalinspiration II 144. Dienet einander II 236 f.

Dienst, D., am Wort II 238. 245. Dierauer, J., D. Zug d. Schweden geg. Konstanz 1633 552.

D. schweiz. Eidgenossensch. 557 ff. Diesbach, M. de, La Contre-Révolut.

de Fribourg 898. Diefsel, G., D. betrachtende Ordensfrau II387.

Diestel, E., Wo bleibt Kant 1133. Dietrich, D. Aergerliche i. d. Lebensbild Jesu II 162.

Dietrich, F., Bibliogr. d. dt. Ztschr.-Literat. 260.

Dietrich, J., Wert u. Wes. d. Kirchenregiments II167.

Dietrich, O., Mitwirkg. d. Schule h. d. Fürsorge um d. männi. Jugend II 308. Dietterle, J., Die summae confessorum 441.

-, Ref. d. Rel.unterr. II 270. Dietz, A., Stammbuch d. Frkf. Juden 157. Dietz, Ph., Z. Textgesch. v. Du reicher Gott d. Armen" II359.

·Dietzgen, J., D. Zukunft d. Sozialdemokr. II 294.

Dieulafoy, M., D. Achasveros-Palast 75f. Digard, G., Registres de Boniface VIII. 379.

Dijk, J. v., Wezen d. Christend. II 123. Dijkema, F., Zu Ps. 45 109.

Dijll, J. van, De Imitatie v. Thomas a Kempis 431. Dillenseger, J.,

L'Authenticité II Petr. 197.

Dillinger, J., Pius X. 785.

Dillmann A., Ethiopic Grammar 44. Dilthey, W., D. Erlebnis u. d. Dichtg. 633, Il 15.

-, Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin

817. Dimier, L., L. maîtres de la Contre-

révolut. 926.

Diner-Dénes, J., D. Marxism. u. d. Nat.wiss, 1121.

Dingler, H., Theorie d. Wissensch. II 5. Dinsmore, C. A., Atonement in Literat. a. Lite II 161.

Diözesanblatt, Strafsburger, 11399. Di Pauli, A.v., D.Irrisio des Hermias 306 f.

—, Konfessionslose n. öst.Recht II 367. -, Die österr. Eherechtsreformbeweg. II 377.

Diplomatarium Faeroense 360.

Norvegicum 360.

Dippe, A., Naturphilos. II 33. Dirr, P., Anfänge d. Jesuitenordens im

Hochstift Angabg. 593.

Diskussion, Keine öff., II108. Dissel, K., D. Opferzug d. Ara Pacis

Augusta 1025. Disselhof, A., Gesch. d. Teufels II 158. Disselhof, D., D. Kaiserswerter Diakonissenanst, z. Alexandrien 986, II 323.

Dittes, F., Lehrb. d. prakt. Logik 115. Dittrich, G., Gibt es e. Gott 1199. Dix, A., Z. Freude u. Trost II 254.

-, Afrikan. Verkehrspolit. II 336. Dixon, F., Exegesis of Christ. Science II 129.

Dmitrijewskij, A. A., Imperat. Palest. Obschtschestvo 979.

Doan, F. C., Phenomenal Sanctions of Moral Life II 191.

Dobenecker, O., Neuer. Lit. z. Thiir. Gesch. 261.

Dobrescu, N., Intemeierea meatropoliei Tarei Romanesti 753.

-. Istor, biseriol rom, din Oltenia 753.

Dobrescu, N., Fragm. privitvare la ist. bis. rom. 753.

Dobschütz, E. v., Johanneische Studien 222.

, E. halbes Jahrh, ev. Liebesarbeit 835. 11324.

Dobschütz, F. v., Ev. Predigten II 240. Doctrina Patrum de incarnat. verbi 324 f. Documenti ined, per il conte Werner di Homberg 386.

sur le siège de Villefranche de

Rouergue 604.

Dodel, A., D. Rei, d. Zukunft II 35, 126. Dodge, Did Jesus Predict his Resurrection? 242.

Dodgson, C., D. Holzschnitte d. Baseler Meisters D. S. 11500f.

Biblia Pauperum- u. nicht Konrad Witz 11495. Dodgson. E. S., The Leicarragan Vert

185. Döberl, M., D. Kaiserprojekt u. d. letzten

Absichten Gustav Adolfs 475. Döbner, R., 2 Erlasse z. Besserg. d.

Sittenzustände i. Kl. Buxtehude 418f. Doehler, R., Diplomatarium Joachimsteinense 621.

Gesch, d. Dorfes Leuba 621.

Döhring, A., Pontifex, kalendas, idus 357. Döller, J., D. Papyrifund v. Assuan 51. -, Versumstellgn. i. B. Jona 57, 98.

-, Bild. a. d. Patriarchengesch. 92. -, D. Entblößeg. d. Volkes Isr. am

Sinai 93. -, V. "Ueberschätzigen" b. Amos 104. Altor. Weltbild in Qoh. 1 5-7 111.

Dölter, C., A. d. Grenzgebiet d. Organ. u. Unorgan. II 31. Doemming, v., Beitragspfl. d. Patrons z. Kirchenheizungssnlage II 368 f.

Döring, O., Feuerbachs Straftheorie II 184.

Dörr, Dynam. Kultur II33.

Dörrfuls, A., D. Schillerfeier 1905 821 f. Dörries, B., D. Botschaft d. Freude II 238. Dogma, The, of the Infallibility 782. Dogma or Doctrine? II 148.

Dohna, A. v., Willensfreih. u. Verant-wortlichk. II 202.

Doizé, J., Finances du st.-siège au temps d'Avignon 386.

Doll, J. Anfänge d. bayer. Domkapitel 397.

Dolléans, E., Caractère relig. du socialisme II 97.

Dolman, D. H., Jesus i. d. Stiftshütte H253.

Dolmetsch, H., Z. Lösg. d. mod. prot. Kirchenbauprobl. II 520.

Akustik i. gr. Kirchenräumen II 520. Dom zu Lund, D., II 476. Domanig, K., D. dt. Medaille II 495.

Domanovszky, S., Heinr. v. Muglen u.

s. Reimchronik 363. Domarus, M., D. Eberbacher Kloster-

bibl. 860. Domaszewski, A. v., Del certi et dei incerti 1032.

-, D. Festzyklen d. röm. Kalenders 1027.

Domenichelli, T., Famiglia di S. Francesco 424.

Doms, W., D. Odyssee d. Seele II 13. Domestiken, D., u. d. geistl. Haus II 399. Donaldson, J., Woman 172. 190. 326 f. Donat, Naturwiss. u. Relig. II 84. Doncoeur, P., Condamnat. de Jean de

Monzon 432. -, Interventions du S. Siège rel. à

l'immac. Concept, 442 f. Donders, A., P. Monsabré II 379. Doppler, P., To de tijdrekenkunde te

Maastricht 357.

-, Schepen brieven v. h. Kapittre v. St. Servaes te Maastricht 360. 419. Dorfkirche, die, II 262 f.

Dorfpfarrer, Soziale Belehrg, II 399. Dorfschulen, Chines., i. Kiautschou II 340. Dormann, H., Freising im Kampt zw.

Ludw. d. B. u. d. rom. Kurie 387. Dornblüth, O., Hygiene d. geist. Arbeit H 15.

Dorner, A., D. Bedtg. d. Spekulat. f. d. hist. Theol. 271. II94. , Bedtg. d. spekul. Theol. II80. 153f.

Dorsch, E., D. Wahrh, d. bibl. Gesch. 72. 336.

Dorsch, H. u. Dodel, A., E. neue Reformat. II 126.

Dorsey, G. A., Pawnee Mythology 1013. Dofs, A. v., Ratschl. f. geb. Jüngl. II 386. Dotters, K., Volksbelustigg. i. Romrod

Dotzler, A., Myrtenkranz II 385.

Duais, Liberté intellect. après l'Encycl. Pascendi 795

Douar, M., Un coléoptère au Liban 124. Doublet, G., Invent. de la cath de Grasse 1423. II 431.

Le sceau de Jacqu. Grailier II 482. Douglas, R. K., Confucianism a. Taoism 1018.

Doumergue, Le dernier mot du Fidéisme

Dove, A., Grofsh, Friedr. v. Baden 805. Dowling, Coinage of Ptolemais a. Sycaminum 125.

Interesting coins of Pella a. Bittir 125.

Dräseke, J., Der Goten Sunja u. Frithila Praefatio z. Cod. Brix. 179.

-, Zu Gregor. v. Nyssa 331.

-, Joh. Bekkos 418.

A. d. Friedensschr. d. Joh. B. 418. Draufsin, H., Les papiers Montagnini 931. -, Lettre de France 935.

Drechsler, D.kath. Volksbiblioth-Beweg. i. Dtschld. 855, II402.

Dreher, Th., Kirchengesch. 273.

Dreieinhalb Regierungsjahre Pius'X. 787. Drenken, E. v., D. Recht d. Unverehelichten II 298.

Dresbach, E., Ref.gesch. d. Grafsch. Mark 517.

Dressaire, L., L'anc. égl. de la nutrition à Nazareth II 441.

Dressel, L., Entw. d.Massenbegrifts II 23. Dresser, H. W., D. Macht d. Schweigens II 13.

, Gesundh. u. d. inn. Leben II 15. Drefslar, F. B., Superstit. a. Educat. 1011. Dreux, A., De l'ambassade en Allem. de Gontaut-Biron 800.

Dreves, G., Gregor d. Gr.-Hymnendichter? 334. II 361f.

-, Hymnographi latini 438.

-, D. letzte Ritter d. Romantik 817.

—, Analecta hymn. aevi medii II 359. Drewes, G. M., J. H. Newman's ausgew. Predigten II383.

Drewitt, F. D. Bombay 1000. Drews, A., D. Lebenswerk E. v. Hartmanns 818. 62f.

Plotin u. d. Unterg. d. antiken Weltanschg. 1027. II 94. -, Schellings Werke II 185.

Drews, P., Zu Irenaeus' "Z. Erweis d. apost. Verkündigg." 301 f. -, Ueb. altägypt, Taufgebete 315.

II 355f.

-, D. Eindringen d. Aufklär. i. d. Univ. Giefsen 631.

Wiss, Betrieb d, prakt. Theol. 627. 828. II 227.

, Taufe 356.

Dreydorff, J. G., Kasualreden II 245. Dreyfus, R., Alexander Weill 157.
Driault, J. E., Probl. pol. et sociaux 759.
Driesch, H., Z. Autonomie d. Lebens II 27. Driesmans, H., D. Mensch d. Urzeit II 21.

—, Dämon. Auslese II 19.

Driesmans, H., Menschenreform Bodenref, II 19.

Verdeutschg. d. Jesusevgl. II81. Drijber, Een kort woord v.repliek II 148. Driscoll, J. T., Charter of Liberties 691. Driver, S. R., Zu "The Book of Gen." 85. -, The B. of Judg. 95.

Drömann, Chr., Z. korrekt. Gesang uns. K.lieder i. d. norddt. luth. Landesk.

11359.

Droop, F., D. sexuelle Aufklärg. d. Jugend 11314.

Drofs, Z. Einheitlichk. d. IM. II 301 f. Drouault, R., L'infl. lombarde dans l'archit. rom. 11476.

Drtina, F., Zásluhy O. Hostinského 888. Drummond, J., Rich. J. Seddon 1008.

Drury, B. P., J. Boehme 1145. Drury, T. W., Elevat. in the Eucharist II 168. 355.

Du Bois de la Villerabel, A., 2. centenaire de la fondation d. Filles du St. Esprit 725. 942.

Dubois, D. Einbildg. als Krankheitsursache II 15.

Dubois, J., Dioc. of New York 1830 995. Dubois, L. L., Thomas of Celano 424. Dubois, P., Influenza d. spirits sul corpo 1112.

Dubois-Reymond, E., Grenzen d. Naturerkennens 1133. Dubnow, S. M., Brief fib. d. alte u. neue

Judent. 162.

Dubruel, M., Innozenz XI. 709f. Dubrulle, H., Les "Depositaria crociata" à Rome 352.

La collection d. "Formataria" 352f.
 Bulle de Martin V 389.

Duc, J. A., Hist. de l'égl. d'Aoste 913. Duchesne, L., Hist. anc. de l'égl. 292. Ducoudray, G., Hist. et civilisat. con-temp. 759. Dude, H., Pred. f. Taubstumme 11238.

Dudek, J., A magyar baptisták 892. Dudon, M. P., Portalis á Caprara sur les articls organiques 782. 942.

-, L'Encyclique et la 2. loi Briand 931 f. —, Les contracts de jouissance 932. Dudon, P., Bulletin d'hist, mod. 938.

-, Démissions épiscop. en l'an X 945. -, Le recrutement du clergé 951.

—, Le petit séminaire de Roulers 957. Dück, G., E. Regenbüe in Jerusal. 121. Dühring, E., Soz. Rettung durch wirkl.

Recht II 215. Dünchem, Hilfsmittel z. Veranschaulichg. i. R.-U. II 394.

Direr, A., E. neues Lutherbild v., II 497. Düringer, A., Nietzsches Phil. u. d. heut. Chrt. 819.

Dürk, H., Eiweifs, Blut u. Blutsverwandtsch. II 27.

Dürr, E., Realist. Weltanschg. II 7. 40. Dürrwächter, A., Bamberg u. s. Hochstift

Dufaur, J., La névrose de Louis XI. 393. Dufour, Gesch. d. Prostitution 450.

Dufourcq, A., Sur I. Gesta Martvrum romains 342.

L. Gesta Martyrum 340.

Dugas, L., Cours de morale II 205. Duhem, P., Nicol. de Cues et Léonard de Vinci 436.

Duhm, B., Hiob. Jerem. Psalmen 63. Duhr, B., D. Jesuiten in d. dt. Ländern 540. 598.

-, Z. Gesch. d. Jesuitenordens 597. 667 f. 863.

Duker, A. C., Glsb. Voetius 568.

Dullo, A., Aufg. d. bürgerl. Frauen i. d. Arbeit.beweg. II 298.

Dumas, G., Stigmatisation chez l. mystiques chrétiens 430.

-, Conditions biolog. d. remords 1176. Dumontier, G., Folklore Sino-annamite

Dumoulin, M., Rome et le clergé franc.

Dunau, C., Légitimité de la métaphysique II 92.

Duncan, Th., Mary Stuart a. the House of Huntly 572. Dungern, H. v., Alles verstehen heißt

alles verzeihen II 199. -, D. Arbeit an d. weibl. Jugend II 308.

Church Congress Dunkley, C., Barrow-in-Furness 962. -, - et Great Jarmouth 962.

Dunkmann, K., Gesch. d. Chrt.s 280. Dunning, H. W., To-day in Palest. 121. Dupanloup, L'esprit saint II 177.

Dupin, A., Dogme de la trinité 310. II 157. Dupont, E., L.larques dans l'Egl. 778.951. Duprat, L., Spécialité d. faits psych. II 12.

Duproix, J. J., Nicol. Beets 955. Dupuis, C., Crise relig. et l'action intell. des cathol. 951.

Durand, A., L'Évang. de l'enfance 209. Durand, F., L. écoles d. Frères à Nimes 942.

Durand, R. A., Christ, Influence on african Folk-lore II 117. 414.

Durand-Gréville, E. A., Vierge reveu-

diquée pour Raphaël II 487. Durand-Pallot, C., La oure de l'âme II 15. Duringe, E., Ét. s. quelq. Monuments Egypt. du Musée Archaeol. de Cannes 17.

Durkheim, E., D. Methode d. Soziologie II 17, 191.

Durrer, R., Landammann Heintzli 607. Durst, R., Kg. Elisabeth v. Ungarn u. ihre Bezhg. z. Oesterr. 389.

Dussaud, R., Les Arabes en Syrie avant l'Islam 40. II 441.

-, Canaan 124.

Duval, L., Le réouverture d. égl. en l'an III de Bellème 938.

Duval, R., La littérat. syriaque 46. 327. -, L. lettres de cachet en Lorraine 713. Duvernoy, E., Catal. d. docum. d.archives de Meurthe-et-Moselle 352.

Dvořák, M., D. m.a. Wandmalereien in Muggia Vecchia II 479.

Dwight, W., Cyprian a. the Libelli Martyrum 294.

Dyer, H. S., Revival in India 1002. II 339

Earle, W., Christian, a. New Theol. 963. II 150.

Eaton, T. T., Faith a. the Faith 11148. Ebbinge Wubben, C.H., E. middelnederl. vertal. v. d. hooglied 64.

Ebeling, Grofsstadt-Sozialism. II 295, Ebenhöch, E., D. Furcht vor d. Tode II 169. Eberhard, D. neuen Lehrpläne in d. türk. Regierungsschulen Palest. 121.

-, D. Zionismus 162,

-, Griech. Osterzeremonien II 354. Eberhard, M., Ueb. kath. R.-U. 11391. Eberhard, O., D. Gleichnistrage 211.

-, D. Chrt. i. hl. Lande 986. Eberhardt, M. O., A. Preußens schwerer Zeit 797.

Eberhardt-Humanus, E., D. Polarität II42f.

Eberharter, A., Textkrit, z. Ekkli 57.111. Eberle, K. F., E. somnambule Krankengesch. II 133.

Eberlein, A. e. reichen Leben 851. Ebers, G. J., Recht d. Bischofswahlen i. Altpreußen 859.

Eberstadt, R., Spekulat. i. neuztl. Städtebau II 300. Ebstein, E., Lichtenberg's Korresp. 633.

Ecalle, P. F., Le schisme constitut. à Troyes 938.

Ecclesiast. Crisis in France 950.

Echo aus Knechtsteden II 410. Afrika II 415.

Eck, H. V. S., Sin 11158.

Eck,S., Relig. u. Gesch. 1621. 271. II 80. Göthes "Geheimnisse" 817. II61. Eckardt, F., D. Neugestaltg. Oesterr .-

Ungarns 885. -, Oesterr. v. 1848-1907 885.

-, D. Wahlschlacht in Oesterr. 886.

-, Oesterr.s Zentrum 886. -, Bericht 891.

-, D. Wiener Katholikentage 895.

Eckardt, R. u. A., Paläst. Kulturbilder 123. 985.

Eckardt, R., D. Aufgab. d. bibl. Altert-wiss. i. Pal. 124. Eckart, R., D. Frauengestalten d. H. Schrift 78. II 254.

-, Luise Henriette v. Brdbg. 613f. -, Ueb. d. Jesuitenorden 777.

Eckartshausen, K. v., Myst. Nächte 636. Ar Lamechs Gesänge II 131.

Ecke, G., Unverrückbare Grenzsteine 163. II 157.

Eckenbrecher, M. v., Dt.-Stidwestafrika II 339.

Ecker, J., Kathol. Schulbibel 63.

-, Lilien d. Feldes II387. Eckert, A., Mod. Theol. d. alt. Glaubens

H 155. -, D. Ringen um d. mod. pos. Theol. II 150.

D. Probl. d. Pastor.theol. II 255.
 Probl. d. Kinderkatechism. II 283.

-, Kinderkat. f. d. Konfirm.-Unterr. II 284 f.

Bauernpred. II 236.

Eckstein, A., D. Juden im Markgrafent, Bayreuth 157.

Ecole, Une, primaire cath. en Anglet. 965. Eddy, M. B. G., Science a. Health II 129.

. Misc. Writings II 129. Edgar, C., Notes fr. the Delta 16.

Edger, L., Grondbeginselen d. theosofie 11129.

Edmonds, Gibt es e. Leben n. d. Tode H 133.

Edmunds, A. J., Buddhist texts Joh. 738 II 120 f.

Educations Bill 960.

EdwardThomas, Irish UniversityEducat.

Eeden, F. v., D. freudige Welt II 105. Eerdmans, B. D., De Kenieten en h. Jahwisme 144.

Egelhaaf, G., Brr. Fr. Th. Vischers 812. Eger, J., .lch bin" 11242.

Eger, K., D. Ordnung d. Gottesdienstes
i. d. hess. ev. Landesk. 842. Il 352.
—, D. Vorbildg. z. Pfarramt II 2. 258.
—, Evgl. Jugendlehre II 284.

Eger, M., Off. Brief an Frau M. R. II 298. Egerton, H., Is the new Theol. christian 963. II 156.

Eggeling, E., Bibel u. Alkohol II315. Eggers, B., Gesch, d. Kluniazenzerklöst.

 d. Westschweiz 422. 678.
 Eggersdorfer, F., Augustin als Pädagog. 334. II 390.

-, Tageb. d. 2. Katechet. Kurses in München 855.

Egidi, P., L'archivio d. cattedrale di Viterbo 353.

—, L'abbazia di S. Martino ai Cimino 419.
Egli, E. u. Gg. Finsier, H. Zwinglis sämtl. Werke 559 f.

Eglise vieilie-cath, d'Utrecht 957. —, établie de Angleterre 962.

Egloffstein, H. v., Caroline v. S. Weimar 805.

Egyházi törvények 890.

Eherechtsreform, Z. österr., 886. II 378. Ehescheidungsfrage in Nordamerika 992. Ehescheidg, in d. Ver. Staaten 992.

Ehesoheidg. in d. Ver. Staaten 992. Ehlers, R., R. Rothe II 4. Ehrenfels, Chr. v., Grundbegrr. d. Ethik

II 204. -, Sexualethik 11 209. 314.

—, Sexualetoik 11209, 314. Ehrenpromotionen, D. theol., d. Univ. Gießen 842.

Ehrenstein, Th., Waren d. gr. Denker abstinent? II 315.

Ehrentreich, H., D. frele Presse i. Sachsen-Weimar 798.

Ehrhard, A., D. griech. Martyrien 294.

—, — Martyrologien 342.

-, Kath. Chrt. u. mod. Kultur 779f.

Ehrhard, A., D. internat. Lage d. kath. Theol. 778. II172.

Ehrhardt, E., U. roman social protest. 492f. Ehrismann, G., Gutjahrs Kanzleistil Karis IV. 354.

Karis IV. 354. —, Theokrat. Revolut. II 127. Ehrlich, H., Z. Mythologie 1027. Ehrmann, H., E. unbek. Welt 159.

Ehses, St., Kard. Lorenzo Campegio auf
 d. Reichst. z. Worms 1530 591.
 —, Andr. Masius an Bernard Maffei 586.

Ehwald, R., Reste d. Reinhardsbrunner Bibliothek 363 f.

Eibach, R., Z. Förderg. i. d. chr. Erkenntn. II 253.

-, Z. Tauffrage II374.

Eichberg, O. H., Wer ist denn m. Nächster II 303.

Eichberg, Th., Psychol. Probleme II9. Eichert, F., D. Gespensterghetto 814f. Eichmann, E., Pius X. u. Frankr. 786. Eichner, K., Wilh. Lübe 852. II304. Eick, H., Karl May 821.

Eickhoff, H., D. Protest. i. d. Diöz. Münster 640f.

-, D. Glaube uns. Schüler II 268. Eickhoff, P., D. Tedeum II 363.

Eidel, J., Anltg. d. Kinder z. Uebg. d. Gebetes II 396.

Eijkman, J. C., De eenheid en beteekn. v. Parad. 92.

Eilers, K., Z. Methodik d. Rel,-Unterr. 11277.

Einfeidt, W., Entwickelgs.lehre II 27. Einführg. i. d. Verständn. d. Diözesangesangb. II 396.

Eingabe des Dr. Gerold an Hoheniohe 847. Einheitskatechism., Röm., 786.

Eisele, E., Mehr Ernst i. Schriftgebrauch II 146.

Eiselen, F. C., Sidon 48f.

—, The minors Proph. 97. Eisen, M. J., Ueb. d. Pekokultus 1018.

Eisenacher Konferenz, Ber. üb. d. 6., 831. Eisenbahnen, D., Afrikas II 336. Eisenstein, J. D. a. Broyde, Ozar Yisrael

150. Eisler, A., D. Veto d. kath. Staaten b.

d. Papstwahl 587f. 781.
Eisler, M., Bruno v. Schauenburg 384.

Eisler, R., D. Legende v. hl. Karantanerherzog Domitianus 362.

-, Einf. i. d. Erkenntnistheorie II5. -, Philos. II43. -, D. mod. Weltanschg. u. d. Mensch

II95. Eitel, A., D. Kirchenstaat unt. Klemens IV.

377 f. Eiten, G., D. Unterkönigt. im Reiche

d. Merow. u. Karol. 375. Eitner, M., Mutter u. Sohn II 307.

Ekkasia, 'H, της 'Ανατολικης καὶ ή 'Εκκλ.

της Δυσεως 768. El nuevo General de los Agostinos 772.

Eiasar b. Jehuda a. Worms קרית חפר אם פרית

Eibė, L., Future Life II 169. Elbel, B., Theologia moralis II 207.

Eicho, D., The Affairs of Scotland 1744/46 683.

Elert, G., D. Ordinationsverpflichtg. d. ev. Prediger II 147.

Elger, J. W., D. Tat Adams u. d. Tat Christi 253.

Eliasberg, A., Volkslied, russ. Juden 160. Elisabeth v. Jesu, Mutter, 958. Elkan, A., E. angebi. Denkschr. v.

Marnix 566. Bonaventura Vulcanius 566.

-, Entstehg, d. niederländ, Rel. friedens v. 1578 566.

Eller, G., D. Mensch u. d. Unendliche II 101.

Ellger, D. Arbeit d. Gefängnisgeistl. II 259 t.

Ellicott, C. J., The tradit, a. analyt, Views 71.

Elliot, R., Art a. Ireland 961.

Ellis, H., Geschlechtstrieb u. Schamgetühl 11209.

Elsäfser, M., Orig.-Skizzen z. e. Jünglingsheim II518

Elsenhans, P. Chr., E. ev. Gemeinde ohne Bekenntnis 835. II 373. Elsenhans, Th., Psych. u. Logik II5. Eltschukow, A., Theophylakt Russanow

Emden, R., Glaskugeln II23. Emerson, R. W., Representative Men II 70 f.

, Gesellsch. u. Einsamk. II 71. Emmerig, O., "The Bataille of Agyncourt" 364.

Emmet, C. W., Husband of One Wife 197. —, Probl. of Apoc. 200. 255. II 144. Enacyros, La Juive 159.

Encyclique, L', pascendi 791. sur le modernisme 791.

sobre el modern. 791.

Encyclop., orthod.-theol., 78.

koscielna 268f.

Ender, A., Lehrb. d. KG, 278. Enders, E. L., M. Luther, Briefwechsel 481. 540.

Endicott, M., Stories of the Bible 115. Endl, F., D. Wirken d. Plaristen dt. Prov. 747.

Endres, Wo ist Maria gestorben 191. Endres, A., D. Confessio d. h. Emmeramm z. 3. Male 364.

Endres, v., Ged. üb. Friedensbew. 761. Engel, A., Sozialreform II 400.

, Handwerkerfragen II 403. Engel, E., Gesch. d. dtsch. Liter. 632. Engel, J., D. Juden in Babyl. 115.

Engel, M., Wirklichk. u. Dichtg. 89f. Engelke, Z. Schulwesen in Diepholz 530, 628,

Engelmann, Fr., Z. Schulaufsichtsfr. 796.

Engelmann, R., Hérakles et Linos 1025 f. Engels, F., Entwickelg. d. Sozialism. 11288

Enger, Fr. M., Brautexamina II 397. Engert, J., D. natur. Monism, Haeckels

818, II 35, Engert, Ph., D. Urzeit d. Bibel 91, II 180.

Englands, A. d. Kirche, II412. Engler, Br., D. Verwaltg. v. Münster 1802/13 803.

"Englische Frage" i. d. luth. K. Amerikas 994.

English Books on the Index 773. Enlart, Inscr. de l'égl. de Daumazan II 482 f.

Enthoven, L. E. Plagiat d. 17. Jh. 600. Entscheidg., D. neueste, d. päpstl. Bibelkommission 786.

Entwürfe f. Kindergärten II522f. Entwickelg., Die, d. ev. Kirche 452 f. — d. dt. Kolonien II 336.

Enzyklika v. 6. 1. 1907 786.

-, Die, 791.

-, Z., v. 8. Sept. 791.

- Pascendi d. gr. 791. u. Plazet in Bayern 862.

üb. d. Lehr. d. Modernist. II175. Enzyklopädie d. Philos. II 40. Ephraemi Hymni de virginitate 325. Episcopato lombardo, Lettera pastor. dali', 915.

Eppenstein, S., Fragm. d'un comment. anon. du cant d, cant. 84.

 Joseph b. Simon Kara als Exeget 83. , Z. Exegese Jos. Karas 83

Epstein, E. M., The Mosaic Name of God 144 f.

Epstein, J.H., D. autonome Fabrik II 296. . Z. Zuwachssteuer II 300.

Erasmus v. Rotterdam, Lob d. Heilkunst 600.

-, Eloge de la folie 600. Gespräche 601.

Erben, W. u. Redlich, O., Urkundenlehre 354 f.

Z. Herausgabe d. Karolingerurk. 361. Erbiceanu, C., D. alte Chrt. in Rumänien 293.

Chronik d. orth. ruman. Kirche d. Bukowina 894.

-, Docum, à l'hist. civ. et rel. des Romains 987.

Erbschaft, D., v. 1906 886.

Erbt, W., Elia, Elisa, Jona 118f. . D. Jobeljahr 138.

Ercolani, M., S. Bernardo degli Uberti 443. Ercole, A. d', Christianesimo II 123.

Ercole, M., Card, Ippolito de' Medici 591. Erdélyi, L., Gesch. d. Benediktinerordens v. Pannonhalom 547.

Erdélyi Muzeum 548.

Erdensohn, W., Dasein u. Ewigk. II 136. Erdmann, B., Logik II5. -, Z. material. Gesch.auffassg. II 17f.

Erdmann, Ch. R., Mod. Practic. Theol. 11225

Erhardt, F., D. kath. Kirche u. ihr Kampf 780. II 175. Erhardt, W., Kolonial-National II 336.

Ehrhardt, Z., Anfänge d. Gesch. II 18. Erhart, D. rel. Kunst a. d. Ausstg. i. Nürnberg II 434. Erichsen, A. E., Bergens kathedralkoles

hlst. 681.

Erinnerung. e. Klosterfräuleins 772. - an J. v. Eichendorff 817.

-, Z., an † Stadtsuperint. Bartels 847.

- an Prof. v. Schulte 883. Erkelenz, A., D. neutral. Gewerkvereine

Erlänterg, z. AT. 81. Erlass d. Oberkonsist. zu München betr. Qualifikat. d. Geistl. 843.

-, E. 100 j. bischöfl, betr. Beerdig. d. Geistlichen 865.

Erler, A., Z. Bekenntnisfrage II147. Erman, A., Z. ägypt. Wortforschg. 20. Religion égypt. 18.
A Handbook of Eg. Rel. 18.

-. A. d. Volksleben d. neuen Reichs 115. Erman, H., Erbbaurecht u. Klein-

wohnungsbau II 300.

Ermatinger, E., D. Weltanschg. d. jungen Wieland 635. Il 69. Ermoni, V., La divinité de Jésus dans

St. Paul 250. Nécessité de la métaphysique II 92.

-, Liturgie: Le carême II 357.

-, Ambroise II 359. Ernst, La 2. conférence de la paix 761. Ernst, E., Elternpflicht II 211.

Ernst, J., D. Tauflehre d. Liber de Rebaptismate 311.

-, Entwickelg. u. Offenbarg. II 143. -, Gottesliebe u. Sittlichk. II 204.

-, Verlsg. d. Messperikop. in d. Volkssprache II397.

Ernst, P., Cl. Brentanos Frühlingskranz 816. Ernst, R., D. rel. Mensch u. d. Jenseits

II 169.

Ernst, V., Briefwechs, d. Herz. Christoph v. Württemberg 480. 540.

Ernst, W., D. Sache d. Strafsb. Thomasstifts 847.

-, Z. kirch.-pol. Lage in Els.-Lothr. 847. -, D. Beweg. geg. d. Konsistorien 847. Ernste Vorgänge i. d. bayer. Landesk. 843. Ertl, H., D. Hypnotism. II 133.

Erweckungsbeweg. in Kassel 842. Erzleben, W., Den Gem.gliedern die

hl, Schrift lieb zu machen II 144. Erzberger, M., Gefängnisarbeit II 409. Erzbischof Fischer v. Köln, Erlais an d. Klerus 877.

Erziehg, u. Unterr. b. israel. Volke II 389. Escale-Darnauld, de l', D. Blutbad v. Vassy 562.

Escatologia ebr. 147.

Eschelbacher, J., D. Judentum 151. —, Z. Gesch. d. paulin. Brr. 193.

Escher, C., Z. Wand- u. Deckenmal. in d. Schweiz 437.

Escherich, M., German. Weltanschg. i. d. dt. Kunst II81.

-, D. Schule z. Köln 11495.

-, Ludw. Richter II 508.

Eschle, R., Grundz. d. Psychiatrie II 15. Escuela, La, organica española 711. Eshleman, C. A., Ethic. Instruct. II 126. Espérandieu, É., Bas-relief de la Gaule rom. 11457

Espinas, G. et H. Firenne, Docum. rel. à l'hist, de l'industrie drapière en Flandre II 440.

Essen, L. v. d., Sur l. Vitae d. SS. Mérovingiens 365 f. Esser, D. Ges. v. d. Erh. u. Umwandig.

d. Energie II33

Esser, A., D. Indulgenzedikt d. P. Kallistus 316.

Essling, d', Sur l'art de la gravure s. bois à Venise 11487. Ester, K. d', D. Zeitgswes. in West-

falen 798.

Estes, D. F., Higher Criticism 71. Estève, E., Byron et le romantisme

franc. 925 Esther, The Book of, 95.

Établissement, Un, de sauvetage moral 798.

Ethical Adresses II 182. Ethische Kultur II182.

Ettle, W., Z. Entdeckg. e. Gem. v. Matth. Griinewald II 495.

Ettlinger, M., Matthäus Schiestl II 516. Eucharist. Kongreis zu Metz 772. 855. Eucken, R., D. Lebensansch. d. gr. Denker 272. II 40.

-, D. Modernismus 915.

Eucken, R., Philos. d. Gesch. II18. -, D. Kampf um e. geist. Lebensinbalt

-, Relig. u. Kultur II 92.

-, Wiederaufsteigen d. rel. Probl. II 95. -, Hanptprobl. d. Rel.phil. II 114 f.

-, Z. Zukunft d. freien Chr.t II 150, Eulenburg, A., Schülerselbstmorde II221. Eulenburg, F., D. Frequenz d. dt. Universitäten 795.

Neuere Gesch.-Phil. II 18.

Euler, K., Z. Ref.gesch. Frankf. a. M. 516f. Euringer, S., D. naturwiss. Hexaëmeronprobl. u. d. kath. Exegese 85. Il 177.

Eustratiades, S., Els ayrmaros zudis τών δογματ. πεφαλαίων Ίωάννου 100 Junasz, von 327 f.

Evagril Pontici Vita et Scripta 325. Evalt, W.B., PaganConcept. of Sin II 117.

Evangelides, Λόγος πανηγυρικός είς τους τρείς ἱεράρχας. 327. Evangel. Predigten II237.

Evang.-prot.Miss.ver.s, 23. Jahresversig.
d. Allg., 830.
Evangel. Kirchenztg. f. Oesterr. 891.
Freiheit (Ztsehr.) II 286.

Evang.Bundes, 20. Generalversig. d., 830. Vereinigg. in d. Prov. Brandenburg,

2. Generalversig. d., 836. - z. Neustadt a. D., Versammlg. d. brandbg. Prov.ver.s d., 836.

Evangel. Vereins d. Prov. Sachsen, Jahresversig. d., 836. Evangel, theol. Fakultät in Wien u. d.

Parität in Oesterr. 890. Evangel, theol. Fakultät in Wien 890. Evangellum u. Ev. Bund 834.

Evangile sel. s. Marc 185. Evans, Ch., Americ, Bibliography 691.

Evans, Th. J., Relig, Influence of Settlement 991. Everett, H.E., Antoniazzo Romano II 487.

Everling, Jahresüberblick 830. Evers, J., Hilligenlei heil. Land? 817. Evers, M., D. Bergpredigt II 279. Evrard, E., La vie chrét. en Russle 976.

Ewald, O., Cont. Phil. in Germany II 41. -, Personalism, u. Univers. i. Gottes-

begr. II 101. -, Kants krit. Idealism. II 184. Ewer, Determin.a. Indet. InMotives II 199.

Ewigkeitsfragen II 248. Ewing, W., Arab a. Druze at Home 38.122. Exiles in Babylon 78.

Expository Studies in OT. 80. Extraits d. moralistes 600.

Eyerich, G., Koptumfang, Körperlänge

u. gelst. Entw. II 19. Eyt,L.,E. tast 400j. Kirchenstreit 518.845. Ezra, N. E. B., Shabbethai Sebi, Pseudo-Messiah 157.

Faber, W. u. Kurth, J., Wie sah Hus aus? 392. II 523.

Harte Reden II240.

Fabianke, D. Stargard. past. Gemeinsch .-Konferenz 830.

D. Gotteskind II 246.

Fabricius, W., Visitationsreg. d. Archidiak. Joh. v. Vinstingen 535.

Fabriczy, C. v., Ital. Architektur II 485. -, Glovanni Minello II 487.

-, Brunelleschiana II 487.

Faddegon, B., Sankaras Gitabhasya 1021. Färber, R., D. 15. Ab. als ehemal. Volksfesttag 159.

Färber, W., Lasset uns beten II 385 f.

-, Oremus II 386. -, D. Schutzengel 11386.

-, Kath. Katechism. f. d. Verein.

Staaten II 394. Faesi, R., A. Em. Fröhlich 899.

Fage, R., La Rue à Tulle pend. la Révol. 920.

Faggi, A., Principi di psicologia mod. II 9. Faguet, E., Le socialisme 1907 762. Fahrenkrog, L., Ist d. herkömml.

Christustyp echt? 11525. Faido, Del 3º Centen. d. Convento di, 903. Fairbanks, A., Message of Greek Relig. to Christian, II 117.

Mythology of Greece a. Rome 1026. Fairweather, W., I. Maccab. 111.

-, Was 1. Macc. written by a Sadducee? 111.

Faith of Jesus a. other Relig. of World II 120.

Faltlovitch, J., Gli Ebrei d'Abissinia 157. Falck, D. rel. Bedtg. Jesu II 164. Falckenberg, R., Gesch. d. Phil. seit Kant II41.

Falk, F., Schule, Unterr. u. Wiss. i. MA. 433.

-, Verschollene Unterrichtsbücher 435.

-, 3 Beichtbüchlein 440. 531. II 267. -, D. apol. Aufgabe d. Rel.-Unterr. 11277.

-, D. Mainz. Stiftsherr Eschenbrocker in Fulda 591.

-, E. relatio eccles. metropolit. mo-

guntinae 1620 591.

—, Liter. Gegnerinnen Lth.s 602.

- Z. Briefw. d. Beatus Rhenanus 600.

Falke, K., Aeneas Sylvius Piecolomini: Euryalus u. Lukrezia 436.

Falke, R., Buddha u. d. Deutschen II81. 117.

-, D. Tripitaka d. Buddbisten II 121. Falkenberg, H., Wie man Lit.-Gesch. schreibt 816. Falkenegg, v., Ofir — nicht am Zambesi

11346.

Falkenheim, H., D. Lebenswerk Fr. Th. Vischers 820. Fall Bornhäuser, D., 829.

— —, Preſsstimmen jz., 829.

Kraatz 836.

Vogl 838.
 D. Meininger Pfarrer u., 838.

-, D. Tatsächl. 2., 838.

Gedanken z., 838.Römer, César, Jatho 840.

- Jatho 840.

Liter. z., César 840 f.Schroers, Zum, 878.

César 840 f.

Konow in Norwegen 971. Fallen Angels II 106.

Fallize, J. O., D. rel. Beweg. i. Nor-wegen II412.

Fallois, M. A. de, Lettres de direction de Père L. 773. Faloci, M., La S. Casa di Loreto 446. II 482.

Familienbuch II 246. Fanatisme et faiblesse d. évêques franç.

Farel, P., Jésus et Paul 246. Farges, A., L'idea di Dio II177. Farnell, L. R., Cults of Greek States

1028f. -, "Sondergötter" in Greek Polytheism

Farningham, M., Women a. their Work 80. Farrand, M., Records of Federal Con-

vention 691. Farrar, F. W., Life a. Work of S. Paul 191.

-, St. Paulus 191. 250. - Lives of the Fathers 290.

Fassbender, M., E. Laienbrevier 11387. - Ernährgs.frage u. Wohlfahrtspfl. II 400.

-, Herzensgiite u. Freude in d. Charitas 11405.

-, Organisat. i. Dienste d. Weltanschauung II 405.

-, Joh. H. Wichern II 406.

—, D. Kampf geg. d.Tuberkulose II 409. Fastenau, F., D. rom. Steinplastik in Schwaben 11477.

Fatigati, E. S., Portadas art. de monumentos españ. Il 523.

Fattibene, P., Divinità di Gesù Christo II 178.

Faulhaber, M., D. Vesperpsalmen 106. -. Palest, als Bühne d. bibl. Gesch. 124. Faulkner, J. A., Erasmus 600.

Faurax. J., Maison de notre mère à Loreto 446.

Faure, In e. Dorfkirche II 265. Faure, A., L'individu et l'esprit de

l'autorité II 202. Faure, Ch., Humbert II. à Venise 415.

Faure, Cl., La réunion de Vienne à la France 386.

Faure, M. C., Un projet de cession du Dauphiné à l'Egl. romaine 387. Faust, R., Was ist d. Radium 1123. Faustbuch, D. alte, 451.

Faut, S., D. Christologie 831 f. 11163. -, Rel. d. Immanenz od. Transzendenz

II 102. -, Z. Wunderfrage II 104.

--, Rel. od. christl. Rel. II 124.

—, Verh. v. Theol. u. Phil. 1192. -, 1st d. Offenbg. Gottes abgeschlossen II 143.

-, Schranken d. theol. Aufklär.arbeit

Favaro, A., Galileo e l'inquisizione 452. -, Galileo e Don Giov. de Medici 452. Favre, C. B., La diplomatie de Leibniz

Favre, E., François Coillard 1007. Faye, E. de, Clément d'Alexandrie 304. Faye, H., Le clergé et le culte en Touraine 938.

Feasey, H. Ph., The paschal preconium II 354.

Advent 11357.

Febvre, L., U. secrétaire d'Erasme 602 f. -, Extraits du Parlement de Dôle 600. Fechner, G.T., Ueb. d. Scelenfrage II 10. -, Elem. d. Psychophysik II 12.

Fechner, H., Giuliano Cesarini 390. Feddersen, E., Hilligenlei u. Heil. Land

II 148. Fedele, F., Nuovi docum deli' età Normanna 354. Nuovi docum, Gaetani

Feder, E., D. Wiss. v. Charakter II 218. Fédération d. Egl. évang. 994. Federici, M., La preghiera privata d'ant.

Israel 147. Federici, V., Regesto di S. Apollinare

Nuovo 360. Feer, E., D. Einfl. d. Blutsverwandtsch. 11 19.

Fehse, W., D. Urspr. d. Totentänze II 523. Fei, R.M., De evang. inspiratione II 174. Feierheil, W., Türkenpredigten II 228. Feierseil, W., D. Katholiz. i. Norwegen 973.

Feigel, Feuerbestattg. u. Rel. II 95. -, D. gesch. Methode i. Rel.-Unterr.

II 271.

-, 31. Vers. ev. Rel.lehrer d. Rheinprov. II 286.

Feilberg, H. F., The Corpse Door 1036. Feine, P., "Synopse" 202. —, D. ev. theol. Fakultät in Wien 892.

-, Gg. G. Roskoff 890.

-, Mod. Jesusbilder u. d. Jesus d. Evgl. II 164.

Feis, L. de, Memorie bibl. scoperte a Pompei 78.

Feist, M., M. Frdr. Opfergelt 666 f. Feit, Chr. Gryphius' Rätselweisheit 626. Felbigers Grundsätze d. Katechesierens

11389. Felden, E., Freireligiösent. u. Protest.

II 126. Feldmann, F., D. Knecht Gottes 100. Fellciani, N., G. Bruno II45.

Felisch, Fürsorge f. d. schulentlass.

Jugend II 307. Feliner, Th., D. österr. Zentralverwaltg.

540. , Ders. 2. Bd. 540.

Felner, K., Bibel u. Bühne 78.

Fénelon, Liter, über, 731. Féret, P., La faculté de théol. de Paris

Ferguson, W. S., The Priests

Askleplos 1026.

Ferienkursus, D. 3. theol., I. Berlin 836. Ferrand, G., Les îles Râmny, Lamery 37. -, Textes magiques malgaches 1015. Ferrari, Schreiben d. Präfekten d. Indexkongregation 915.

Antwort an Rinnov. v. 22. V. 915. Ferreres, J., "Aqua primum et sanguis" II 354.

Ferrères, P. J. B., D. wirkl. Tod u. d. Scheintod II 179.

Ferretti, L., S. Domenico di Fiesole 425. Ferri, G., Le carte d. archivio Liberiano

Ferris, G. H., Format. of. NT. 163. 179. Ferro, A., Meccanisme e teleologia II 33. Festgabe f. Alois Knöpfler 273. 291. P. Kleinert 274.

Fester, R., J. D. Schöpflins briefl. Verkehr 633.

Festschrift z. 300 j. Bestehen d. Gymn. z. Hanau 627.

, D. Zionsgem. in Baltimore 994. Festugière, M., Quelle sera la phil. de l'égl. II 172.

Feucht, P., D. internat. Sozialistenkongr. i. Stuttgart 761.

Feuchtwang, D., Epitaphien d. Gräber-felds zu Nikolsburg 159.

Feuerbach, L., Theogonie 139. Fewkes, J. W., Aborigines of Porto Rico 1016.

Fey, C., Lth. n. sozialdem, Darstellg. 489. -, Ausbreitg. d. röm. Kirche i. prot. Dtschld, 824.

Soz.demokr. u. Ultramont. 873. Fichter, F., Mod. Alchemisten II 136. Fichtes Red. an d. dt. Nation 817. Fichtner, 12 liturg. Andachten II 358. Fick, H. A., J. Rist 655. Picker, J., E. neue Bibelausg. II 532. Fiebig, M., Vorsorge f. d. gefährdete

Jugend II273. Fiebig, P., D. Offbg. d. Joh. u. d. jüd. Apokalyptik 139, 199, 255.

-, D. Wissensch. d. Judent. 150. —, Jüd. u. prot. Gelehrtensinn 150. Field, Cl., Heroes of mission. Enterprise II 334.

Flerens, A., La question franciscaine 426. Fierens-Gevaert, Et. sur l'art flam. II 498. Fiessinger, D., Science et Spiritualisme 1192.

Fifth Gospel, The, II 105. Figgis, J. N., Politic. Thougt fr. Ger-

son to Grotius 427. -, From Gerson to Grotius 465. The Creed of Christ II 148.

Filippini, E., Lettere di L. A. Muratori 705. Filippini, L., Magister Paulus II 477. Fillion, L. C., S. Jean l'Évangeliste 191. 220.

Finck, F. N., Gesch. d. armen. Liter. 5. u. L. Gjandschezian, D. armen. Hss. der Univ.-Bibl. Tüb. 83 f.

Finck, J. F., Das Gott-Selbst II 101. Findlay, G. G., Books of Prophets 96. -. Inner Life of Jerem. 102

Findlay, J. J., Parent. a. School II 219. Finfer, P., Massoret. critic. of Hebr. Bible 55.

Fingerzeige f. d. ev. Miss.predigt 11328. Fink, E. Br. Just, Mösers an F. Nicolai

-, D, Christusdarstg, l, d. bild. Kunst 11525.

Fink, F., השרה d. Mischna 156. Fink, J. W., Chrt. u. soz. Elend II 204. Finke, H., Papstt. u. Untergang d. Templerordens 423.

Prof. H. Prutz u. d. Templerkatastrophe 423.

Finot, J., Race Prejudice II217.

Fioretti, J., Di S. Francesco e il cantico del sole 424.

Firmus, La spiritualità del 4. Vangelo 220. Firth, C. H. a. Lomas, Diplom. Relat. of Engl. a. France 1603/88 683.

, 2 Letters to Ol. Cromwell 685. Fischer, Ferd. I. u. Karl V. 1552 468. Fischer, A., Arab. basir "scharfsichtig" per antiphrasin - blind 40.

-, basir "blind" 37.

-, Noch einm. d. Geschlecht d. Infinitive im Arab. 37.

-, Z. J. Barth "verbesserte" arab. Dichterstellen 40.

-, Miszellen 37.

-, E. interessante algierisch-marokkan. Genetivumschreibg. 39.

-, D. Lage i. kirchenpolit. Deutschl. II 151. . D. dt.-ev. K.lied d. 17. Jahrh. II 359.

Fischer, E., Hiltsb. z. ev. Rel.-Unterr, II 279.

Fischer, E. Fr., Autorität u. Erfahrg. z. Heilsgewissh. 519. II 142. Fischer, E. L., Ueberphilosophie II 94.

-, Ueberindividualism. II 202.

Fischer, F., D. Ret.-Versuche d. B. Frz. v. Waldeck 468.

. Z. Simultanschule vor 100 J. II 389. Fischer, G., Missionsarbeit auf Karkala 1002.

Und d. christl. Gemeinden? II 315 f. Fischer, H. u. Traube, Fragmente d. Livius 349.

, Franz v. Assisi 1219/21 426.

Fischer, J., D. Völkerap. Paulus 191. 250.

—, D. Bekehrg, d. Pls. 191.
Fischer, L., E. Blick i. d. griech.-schismat. Kirche II 412. V. Bostoner Kongr. 995.

Fischer, M., -, Vom Bekenntnis II 147.

Fischer, O., E. Werk a. d. Schule Zeitbloms II495.

Fischer, P., D. Marxsche Werttheorie 11290.

Fischer, Th., Liederb. f. Kinderchöre II 366.

Was ich bauen möchte II 518. Fischer, Th. A., Carlyles hist. Aufs. II 70. Fischer, W., Aberglaube aller Zeiten 436, 450, 1009, II 117.

Fischer-Planer, E., Vererbg. psych. Fähigkeit. II 13.

Fishberg, M., Physic. Anthropol. of Eastern Europ. Jews 159.

Fisher, H. A. L., England 1485-1547 571.

Fita, F., Monasterio Toledano de San Servando 378. -, Monum. hist. societatis Jesu 594.

-, Epigrafe visigotico de Barcelona II 467.

Fite, W., Theory of Democracy II 216f. Fitthogen, G., D. sittl. Selbstbewufsts. d. Paulus 251 f. II 187.

Kants Lehre v. radikal. Bösen 623. Fitzmaurice-Kelly, J., Some early Spa-

nish Historians 364. Fitzpatrick, F. W., The Devil II 159. Flad, J., Schulen in Japan 999. II341. —, E. Blick auf Korea 999.

D. 1. ev. Missionar in China 1001. Flaig, Frauenarb. i. Kampf geg. d.

Alkoholism. II 316. Flamini, V., G. Carducci 908.

Flan's, R. v., Marienwerder 835. Fleet, J. F., Tradition about the Corporeal Relics of Buddha 1023.

— Siva as Lakulisa 1022. Fleisch, P., D. dt. Zeltmission 830. Fleischer, A., D. ev. Choral II 365. Fleischlin, B., Schweiz, Ref.gesch. 553. , Z. schweiz. KG. 553.

Fleischmann, A., Resultat m. Phallusstudien II31.

Fleming, J.D., Israels Golden Age 115. —, An other Estimate of Ritschl II 152. Flemisch, M., Z. bayer. Landtagswahl 873. . Z. Psychol. d. bayer. Landt.wahlen

873. Flemming, P., D. Akten d. Mersebg. Konsistor, 535.

Flentzberg, A., Föreställningar om älfvorna 1036.

Flex, O., A. d. Palmenlande II 339. -, Mung II 339.

Weihnachten i. Heidenland II 346. Fliedner, H., Unter d. Kreuz 641.

-, Un peuple d. martyrs 707. Flöystrup, C. E., Church of Denmark

681. 970. Flor, E., Leitsterne z. höh. Leben II 129. Floriscone, Ch., Légende dorée des

Gaules 443. Flourens, E., La séparat. d. Égl. et d. l'Etat 932.

Flourens, E., La liberté de l'esprit humain 932.

Floyer, J. K., Catal. of Mss. in Library of Worcester Cathedral 353.

Flügel, O., Herbarts Lehren u. Leb. 818. II 64.

Flugschriften a. d. Ref.zt. 486.

-, Theosoph. II 129.

-, Sozialdem., II 294.

Flunk, M., D. Eschatologie Altisraels 147. Fluri, A., D. ält. Kopie Justingers 367. —, D. 1. Feuerspritzen i. Bern 553.

-, D. Seldensticker Hans Hr. Engelhart 553.

Foakes-Jackson, Foreign Influence on

Israels Developm. 139. Fobbe, D. Mission i. d. mod. Welt

II 121. 328. Förster, E., Entstehg. d. preufs. Landesk. 836. II 372f.

-, Laientheologie II 126.

-, Was sind uns d. kirchl. Bekenntnisse II147.

Förster, E. Th., Unsterblichk, II 169. —, D. Siedelg, am Kilimandjaro u. Meru II 336.

Förster, F. W., Charakterbildg. II218.

—, Moral u. M.pädagogik II218.

—, Schule u. Charakter II219.

-, Jugendlehre II 271 f.

-, Sexualethik u. S.pädagogik II 318f. Förster, P., Kunst d. glückl. Lebens II 223. Förster, R., Heinr, u. Seyfried Ribisch

Fogazzaro, A., Idées relig. de Giov. Selva 916f.

Folgen d. Trennungsgesetzes i. Frkr. 933. Foltz, M., D. Danziger Stadthaushalt am Ende d. 16. Jahrh. 451.

Fonahn, A., Assyr. ha-ru-bu = Johannisbrot 27.

-, Assyr. Medizinalpflanzen 28.

-, E. arab. Zauberformel geg. Epilepsie 38.

Fonbrune-Berbinau, P., Le supplice de la claie à Metz 738.

Fonck, H., Dt.-Ostafrika II 336. Fonck, L., D. naturwiss Schwlerigk. i. d. Blbel 79. II 84. 175.

-, Salz od. Mühlstein d. Erde? 213. -. D. Wunder des Herrn 240.

Fonsegrive, G., Epilog z. Quinzaine 952. -, Morale et société II 202.

Fontaine, J., Théol. du NT. et l'évolut. d. dogmes 244.

Foote, T. C., Metrical Form of the Songs of Degrees 76.

Theolog, Jahresbericht, XXVII, (Teil II.)

Foote, T. C., Visiting Sins upon the Innocent 139.

Forberger, W., Beltr. z. e. neuen Weltanschg. II33.

Forbes, H. P., Johan. Literat. a. the Actes 188. 220.

Forch, C., Atomismus od. kontinuierl. Raumerfüllg. II 23.

Ford, W. Ch., Journals of Continental Congress 691.

Foredrag, Kirkel., holdt i Oldense 972. Forel, A., Psych. Fähigk. d. Ameisen 1113.

Verbrech. u. konstitut. Seelenabnormitäten II 15.

—, D. Hypnotism. II 136 f.

—, D. sexuelle Frage II314.

-, Alkoh., Vererbg. u. Sexualleben H322.

Forke, A., D. Völker Chinas II343. Formby, C. W., Re-Creation II 129. Forrer, R., Reallexikon d. Altertümer

Forrest, A. A., The cry "Back to Christ" II 124.

Forrest, D. W., The Christ II162.
Forsohner, C., Joh. Mich. Raich 871.
Forsyth, P. T., Posit. Preaching a.
mod. Mind II 107.

Forsyth, T. M., Concept. of Unknown in Engl. Philos. II 5.

Fortesoue, A., Orthod. Eastern Church 283. 768. 989.

Fossey, C., L'assyriologie 1904 1. Foster, F. H., Genetic Hist, of New Engl. Theology 694.

Foster, G. B., Pragmatism a. Knowledge II5. , Finality of christ. Relig. II 123.

Foster, W., Bible Portraits 78. Foston, H., Wraths Quiet Curfew 194. Fosterlands-Stiftelsen, Evgl., 970.

Fotherby, H., Ether the Medium of subliminal Self II 133.

Fouillée, A., Doit-on fonder la science morale II 191.

—, Éléments sociol. de la morale II 194. Fouqueray, H., La mission de France a Constantinople 1619/40 583.

Fournier, A., Oesterr. u. Preußen 797. Fournier, F., S. Franc. Xavier 594.

Fournier, P., Les registres des Papes 378. -, Sur l. fausses décrétales 401. II 374.

-, Chaligny 718f.

Fournière, E., L'individu, l'associat. et l'état II 202.

Fourrière, E., Baal et le Taureau de Dan 1026.

-, Le Mythe des Ages 1026.

, Sur "la Crète ancienne" 1026. owler, W. W., Relig. a. Citizenship Fowler, W. W., Reng. a. in Early Rome 1032f.

Foy, W., Melanesien 1013.

-, Mikro- u. Polynesien 1013.

Fox, W. J., The relig. Ideas II 113.

Cain-Abel-Seth 85. Fox, Rachel, J., Cain-Abel-Seth 85. Fracassi, E., G. Tartarotti 705.

Fracassini, U., Letter. epist. d. NT. 163. Fränkel, F., Buckle u. s. Gesch.phil. II 21. Fränkel, J., A. d. Frühzeit d. Romantik 812.

Fränkel, L., Emil Pirazzi 862. Fränkel, R., Montaignes Stellg. z. Staat

u. Kirche 560.

Fränkel, S., Zum Christl. Paläst. 45. —, Z. d. Uebersetzg. der Sidra di Nischmata 46.

—, Z. d. mandäisch. Gnomologie 46. -, Z. d. Papyri v. Aphrodito 49.

Z. Testam. d. 12 Patriarchen 114.
 Zu Matth. 2 152. 237.

Frage, D., d. Unfehlbark. auf d. Vati-

kanum 782.

Fragen, Prakt., d. mod. Chrt.s II 117. Fragnière, J., Inerrance de l'écrit. s. 72. Fraikin, J., La nonciatue de France 586. Frakel Vilmos, Frz, Rakóczi II. rel. Leben u. Arbeiten 547.

Francé, R., Zellenpsychol. II 13. 27. -, Stand d. Darwinschen Fragen II 27. Streifzüge i. Wassertropfen Il 27.
 Bedtg. d. Entw.lehre II 27.

—, Wert d. Wissensch. II 33.
—, Theist. Naturphil. II 84. Franchi de' Cavalieri, P., Furca e sua sostituzione alla croce 294. II 462.

Franciskaansche zendingen . . in Azië, Afrika, Amerika 1003.

Franck, K., D. Gericht üb. d. entartete Kirche II 166.

Francke, P., Légende dorée des bêtes 443. Francke, R., D. Versammlung i. Casseler Blaukreuzhause 842.

Francke, Th., Polit. u. Ethik II 216 Francken, C. J. W., D. Hume II 45. Franckh, R., Z. Geburtsgesch. Jesu

Chr. 10. Welchen Sinn hat d. Leben Il 191.

Frank, A., D. Erkenntn. Gottes durch d. Natur II 99.

Frank, F. H. R. v., Krit. d. neuer. Theol. II 3.

Frank, J., "D. Herr Käthe" 489.

Frank, R., Aufbau d. Schuldbegriffes II 215.

Franke, E., Vertreibg. d. Bernhardiner a. Breslau 419. 516.

Franke, H., Monism. u. Monotheism. II 102. Franke, O., E. chines. Tempelinschrift

1022. Franken, P., Glänzender Sieg d. Zentrums in Köln 873.

Frankenberger, A., Entwickelg. u. Moral II 198.

Frankhauser, F., Bad. Gesch.-Liter. 261. Reg. z. Bd. 3 der Regesten d. Markgr. v. Baden u. Hochberg 359.

Frankland, W.B., Estimates of Atonement II 161.

Franko, J., Wie man slaw. Mythologie macht 1034.

Frankr. u. d. neue Syllabus 950. Kirchenpolit. u. d. Bevölkerungs-

statistik 924. Franqueville, de, Relig. Crisis in France

951. Franz, D. Projekt e. Reichskonkordats

II367. Franz, A., 3 dt. Minoritenprediger 439.

—, Des Rudolfus Bueh de officio

Cherubyn 438.

Franz, V., D. Welt d. Lebens II 27. Franz, v. Assisi, D. Werke des, 424. Franze, P. C., Die Gültigk, nat.wiss. Erkenntnisse 1133. Franziskanerbrüder in Waldbreitbach

II407. Französ. Trennungsgesetz u. d. Volks-

schule 933. Kulturkampf II 410.

Frauberger, H., Gipsabgüsse d. Centr.-Gew.-Ver. f. Rheinld. II431.

Frauer, Rechtl. Stellg. d. württemb. Konsistoriums 638f. 845. II 373. Frazer, C., Our finale Venture 172

Frazer, J. G., The Golden Bough 53. -, U. scrupule aliment. d. anc. Hebr. 132.

-, Folklore in OT. 142. -, Customs, Beliefs a. Languages of

Savages 1013. Frazer, R. W., A liter. Hist. of India

1020. II41. Frech, G., Geologie u. Darwinism. II 27. Fredericq, P., Nombre d. martyrs neer-

landais 569. -, Nederl. proza in de zertiendeeuw-

sche pamfletten 566. Freeman, F. N., Ethics of Gambling II 222.

Freeman, J. D., Life on the Uplands 106.

Freeman, M. S., Lk. 214 185. 219. Freemasonry in South-America 997. Freese, H., Bodenreform II 300. —, — u. Baugewerbe II 300. Freeth, J. H., The true Theol. II 149. Freethinker, A., on Relig. of Science II 127. Freiburger Münsterblätter II 1469. Freidenker-Bibliothek II 128. Freidenkerkongrefs in Prag 761. Freisek Wort, E., für freie Wissensch. 813. Freihelt, Protest., II 156.

Freikirchen, Lutherische 829. Freimann, A., Vorarbeiten z. "Germania Judaica" 150.

D. Judenmeister Meiher v. Erfurt 157.
 Dtsch. Abschreiber u. Punktatoren d. MA. 159.

--, Elieser b. Isak 159.

—, D. Druckereien in Konstant. u. Saloniki bis 1548 159.
Freimark, D. bewuste Absichtlichk. i.

Schicksal d. Einzelnen II 105.
Freimark, H., Hel. Petr. Blavatzky II 131 f.

—, D. Geschlecht als Mittler d. Ueber-

sinnlichen II 129.

—, Mod. Geisterbeschwörer II137. Freimut, H., A. m. Tagebuch II316. Freireligfösentum\* in Bremen 838. Freitag, Aus Westpreußen 836. Fremery, N. de, Z. Spiritism. II133. —, Een spirit.levensbeschonwing II133. French Persecution, The, 933. Frenkel, J., F. Hebbels Verh. z. Rel. 818. II63.

Frenz, H., D. letzte Chronik d. Benedikt.-

Abtei Priim 594. Frere, E. F. H., Dominion of Christ II 129. Frère, H., Culte de Coelestis 1026. Freud, S., Z. Psychopathol. d. Alltagslebens II 15.

-, Zwangshdig. u. Rel.üb. 1176. Freude, D., am Herrn II 248.

Freudenberg, J., Weshalb wendet s. d. Frauenbeweg. an d. Jugend II 298. Freude, L., Bemerkg. z. Papyrus G.

des Fundes v. Assuan 51. Fréville, M. de, Lally et Bussy aux Indes 757.

Frey, J., D. Probl. d. Leldensgesch. Jesu 241.

Frey, K., Michelangliolo II 489. —, E. Handzeichn. des M. II 489.

Freybe, D. Spiel v. d. 10 Jungfrauen 434.

—, J. Rist 655.

-, Karfreitag u. Ostern n. d. Heliand II 81.

-, D. Wert d. Sitte II 197. 302.

Freydank, R., Triumph Israels 1119.
Freyer, Cl. C., D. Staat u. d. Kirchensteuer i. Dtschld. 825. II 376.

 Rechtl. Stellg. d. ev. Domkapitel Brandenbg., Naumbg., Zeitz, Merseburg 11373.

Freytag, D. Missourier in Stidamerika 997. 11324.

-, Fritz Oberlin II 264.

Freytag, H., D. Geschäftsträger d. dt. Ordens an d. röm. Kurie 395, 585. --, Dr. Job. v. Kitzscher 420.

-, Dt. Christent. II 82.

Z. Reform d. Bibelstunde II 248.
 Frick, F., Krisen i. prot. Frkr. 936f.
 Fricke, W., Z. ält. holstein. Gesch. 364.

Fried, A. H., D. mod. Friedensbeweg. 764.

—, Annuaire de la vie internation. 764.

—, International. u. Patriotismus II 217.

Friedberg, E., Z. Tauffrage II 374. —, E. neues Gesetzb. f. d. kath. K. II 376. Friedensburg, W., Z. Vorgesch. d. Interim 470f.

—, Lth. a. d. Reichst. z. Worms 489. Friedenkongr., D., im Haag u. d. Vatikan 764.

Friedenskonterenz, D., u. d. Papst 761. Friederichs, K., D. Titanomachie u. d.

Theogonie Hesiods 1026. Friedewald, R., D. 5 preuß. Perlkopenreihen II 229. 248. 355.

Friedjung, H., K. Maximilian I. 393. Friedländer, Goethes dt. Gesinnung 817. Friedländer, J., The Heterodoxies of the Schittes 41.

 A mohammedan Book on Augury in Hebrew Characters 42.
 Friedländer, M., Polemik geg. d. AT.

im Altert. 80. Friedländer,S., Schopenhauer 819 f. II 68. —, Logik II 5.

-, Psychologie II 10.

Friedlander, P., Herakles 1026. Friedmann, M., D. Verseinteilg. d. Bibel

Friedmann, M., D. Verseinteilg. d. Bibe n. Talm. u. Midr. 55, 153,

Friedrich v. Baden, Großh., Liter. zu, 805. Friedrich III., Kais., Liter. zu, 805. Friedrich, Jesus u. Buddha 177. II 121.

Friedrich, F., Was heifst Gott suchen II 143.

Friedrich, G., Cod. diplom, Bohemlae 359.
Friedrich, H., Z. d. : Prosadichtg. d. jungen Dtschld. 812.

Friedrich, J., Z. got. Geschichtsschreiber Jordanes 364.

Friedrich, Jul., D. Trennung i. Frkr. 933, 11369.

Friedrich, Ph., D. Mariologie Augustins 337 f. II 178.

D. Wille z. Freiheit II 199.

Friedrichs, E., D. Freimaurerei in Russl. u. Polen 751.

Fries, A., Paulus als Kollektant II 304. Fries, E., Niassische Gesänge II 342. Fries, K., D. Tokio-Konferenz 1002. II 341.

Friesen, H. v., Schwert u. Pflug II 288. Friefs, Fr., Maria Theresia v. Jesu Gerhardinger 870.

Frischeisen-Köhler, M., Grenzen d. nat.wiss. Begriffsbildg, II5.

Mod. Philos. II 41.

Frith, E. R., A first Hist, of Greece 1026. Fritsch, G., Nachklänge z. ev.-soz. Kongrefs II 320.

Fritsch, J., Hauptversammlg. d. kirchl.
 poslt. Verein. f. Hessen 842.
 Willensfreih. u. Zurechnungsfähigk.

II 199.

Fritsch, Th., Hdb. d. Judenfrage 162. Fritschel, G. J., D. Schriftlehre v. d. Gnadenwahl II 165.

Fritschel, H. L., Wohltätigkeitsanstalt. i. d. Ver. Staat. 991. II 302.

Fritz, A., Auflösg. d. Aachener Jesuitenkollegs 860.

Fritzsch, Th., Gesch. meiner Schulen 626. Fritzsche, Cl., Gewinnung d. Töchter d. höh. Stände f. d. chr. Liebestätigk. II 323.

Fritzsche, M., D. Weltanschauung Fr. Nietzsches 819. II66.

Friz, Pred. üb. Luk. 951-56 II 243. -, D. Nackte i. d. Schule II 528. Fröbes, J., Auf d. schiefen Ebene z.

Idealism, II5f, 172. Frühlich, Bibliogr. d. Kunstwiss. 259.

Fröhlich, F., Fichtes Reden 817. Fröhlich, G., W. Gladbach u. G. Weber,

J. J. Rousseau 722f. , Pädag. Herbart-Ziller-Stoys 818.

Froger, L., Rapports de l'abbaye de S. Florent de Saumur avec le Maine 419. Le culte public à Thorigné 938.

Frohe Botschaft II 237. Frohmeyer, J., Indien 999.

-, D. Absolutheit d. Chrt.s u. d. ind. Mission II 123, 328,

Fromm, M., Glaubst du an Wunder II 104. Fromm, W., D. Schriftstücke Montagninis

-, D. Klerus i. d. franz. Kammer 932.

Frommann, M., Landgr. Ludwig III. d. Fr. v. Thur. 369.

Frommes Kalender 1908 895. Frommel, E., Festflammen II 252.

Frommel, O., Ad. Hausrath 851. -, Ad. Schmitthenner 854.

Frommel, W., Radioaktivität II 23. Frost, K. T., Siege of Jericho a. Strategy of Exodus 118.

Früh, E., Z. Propaganda d. dt. Monistenbundes II35.

Frühauf, W., Glogau 817.

-, Prakt. Theol. Il 1. -, Schleiermacher II2.

Frühstorfer, K., E. ass.-bab. Gedicht u. d. B. Hiob 107.

-, Mensch u. Tier vor Jahwe eins? 147. Fruin, R., De anni dominicae incarnationis bij Dionysius Exiguus en Beda Venerab. 357f.

-, De jaarstil van Gervasius Cantuariensis 358.

-, - der middelburgsche abdij 358.

-, Een verzameling oorkonden v. Jan Ruychrock 360.

-, Deformule "consulat. eius anno" 378. Frusta, G., D. Flagellantism. II76. Frydrychowicz.R., D.Zisterz. abtei Peplin

419. II 469. Fryer, A. C., Church of St. George. Southrace II477.

Fuchs, A., Textkrit. z. hebr. Ecclesiast. 56. Fuchs, C. J., Kleinhaus u. Mietskaserne II 300.

Fuchs, E., D. mod. Enthusiasmus 842. H76.

-, Schellings Werke II68, 185. Fuchs, G., J. v. Eichendorff 817.

Fuchs, H., Pesiq e. Glossenzeichen 55.56. Fuchs, K., D. 100 j. Feier d. Schottengymnasiums 885.

Fuchs, R., D. Elisabethk. z. Breslau 835. Fuchs, W., Z. Persönlichkeitsanalyse 11 202.

Fügner, F., Zweckmäß. Abschluß d. Rel.-Unterr. 11277f.

Führer durch d. Adventszt. II 246. durch d. ev. K. u. Liebesarbeit in Berlin 836. II 302.

Führer, J. u. V. Schultze. D. altchr. Grabstätten Siziliens II 454. Fülleborn, D. dt. Njassa- u. Rovuma-

gebiet 11346. Fillkrug, G., Prakt. Ziele d. mod. Theol. II 151.

Fuentes, V., Brazil 998. Für die Schwachen II 258.

Fürst Chlodwig zu Hohenlohe u. d. Altkatholiz. 808 f.

u. d. Kulturkampf 806.

Fürth, H., Wohnbedarf u. Kinderzahl II 300.

Füssenich, C., Z. Taufpraxis bel aufserehel. Geborenen i. Herzogt. Jülich 668. Füfslein, W., D. ält. Kopialbuch d. Eichstätter Hochstifts 361.

Fueter, E., D. 1. Auftreten d. Jesuiten i. Florenz 596.

Fugel, G., Golgatha II 508.

 u. J. Krieger, Jerusal. u. d. Kreuzestod Christi II 514 f.

Fuhrmann, F., D. Bestimm. d. Menschen II 41.

Fuller, J. F. C., Elohim a. Number a 139. Fullerton, A., Theosofie II 129. Fullerton, G. S., Realism a. infinite

Divisibility II6.
-, Introduct. to Philos. II 41.

Fullerton, K., Luthers Doctrine a.
 Criticism of Script. 79.
 Shebna a. Eliakim 96.

—, Shebna a. Eliakim 96.
Fulliquet, G., L'ipotesi di Dio II177.
Funck, H., Archivalien a. Karlsruhe 351.
Funcke, O., Tägl. Andschten II 246.
—, Christl. Fragezeichen II 248.

Funk, F. X., Lehrb. d. KG. 275f. -, Kg. Abhdign. 291f. II354.

, Angebl. Hippolyt-Schriften 307.
 Funk, J. K., The psychic Riddle 1113.
 Furand, A., La loi de Séparat. 932.
 Furcy-Raynaud, M., La célèbration du mariage 920.

Furrer, K., D. Kirche u. Gem. S. Peter in Zürich 553.

Fursac, R. de, Les conversions 1176. Furtwängler, A., D. Alter d. Horaion 1026. Fustel de Coulanges, Hist. d. institut. polit. de l'anc. France 373. 375f. Fyfe, Th., Church of St. Titus at

Gortyna in Crete II441. Fyne, S., Ps. 133 106.

Gaastra, D., Het vedische Rituel 1021. Gabelentz, H. v. d., D. kirchl. Kunst i. ital. MA II469. Gabotto, F. u. Fisso, Carte d. archivio di

Casale Monteferrato 353.
Gaehtgens, Th., Abschiedspred. II 243.
Gaffarel P. L'antisémitisme à Strafs-

Gaffarel, P., L'antisémitisme à Strafsbourg 799.

Gaignet, J., Le prétendu mariage de Bossuet 783 f.

Gail, O., Rel.-U. i. d. Fortbildgs.schule II 286. Gaillard, E., "Imparat" uit oorkonden v. Vlaamschen oorsprong 354.

Gaina, B., D. griech orth. Kirchenfrage in d. Bukowina 894.

—, Admisibilitetea casatorici 989.
Gairdner, W. H. T., Inspirat. of the Tourât II 121. 143.

Gal, N. dal, Bern. Dal-Vago da Portogruaro 918.

Galanos, M., Biot aytot 443.

Gale, F. H., Story of Protestantism 449, 769. Galerien Europas, Die, II488f

Galerien Europas, Die. II 486 f. Gall, A. v., Hyksos 17.

-, Bernh. Stade 80.

Gallarati-Scotti Giobertis Reformideen 908.

Gallavresi, G., La riscossa dei Guelfi in Lombardia 384.—, L. A. Muratori 705.

Galle, R., An d. Wiege d. "Bibl. Geschunterr." u. Lth.s "Passionalbuch"

529f. II 266. Galli, F., Ehe, Mutterrecht, Vaterr. II 298. Gallois, E., Asie mineure et Syrie II 441. Galloway, G., Idea of Development II 18. What do rel. Thinkers owe to

-, What do rel. Thinkers owe to Kant 1151. Gallwitz, H., Rel, u. Nat.wiss, 1184f.

Galtier, P., La messe en seconde intention II 352.

Galton, A., Church a. State in France 369, 714, 942. —, The new Theology II 151.

Galton, F., Human Faculty II9.

—, Probability the Foundat. of Eugenics
II 19.

Galz, J. C., Durch Chaos z. Licht II 35.87. Gamble, J., Abc Guide to Bible 78. —, Study on Pascal II 46.

Gamper, J., P. V. J. Troxler II68f. Gander, M., Ameisen u. A.-seele II13. Gander, P., Darwin u. s. Schule II27. -, Schöpfg. u. Entwickelg. II27. Gandilhon A. Contrib à l'hiet de

Gandilhon, A., Contrib. à l'hist. de Louis XI. 393, Gang, W., Nereiden auf Sectieren 1026. Gans, M. E., Spinozismus II48.

Ganz, P. u. E. Major, Entstehg. d. Amerbachschen Kunstkabinetts II431.

Ganzfried, S., באלהי 159. Gapp, A., Z. Taubstummenpsych. II 398. Gaquoin, K., D. transzend. Harmonie bei E. Marcus 116. 66.

Garbatti, A. u.J. Feuerring, Z. Barmizwah 159. Garcia, G., El Clero de Mexico 997. Garois, K., V. Begr. Gerechtigk. II 215. Gardair, J., L'être divin II 177.

-, Connaissance de Dieu II 177. Transcendence de Dieu II177.

Gardeil, A., La crédibilité et l'apologétique II 172. Gardiner, A. H., E. neue Hdschr. d.

Sinuhegedichtes 19.

Gardiner, J. H., Bible as Engl. Litter. 185, 441,

Gardner, E.G., St. Catherine of Siena 427. Gardner, P., Growth of Christianity 274. Gardner, T., Tagalog Folk-tales 1013. , A Filipino Version of Aladin 1013. Garibaldi-Literatur 907.

Garner, J. W., Polit. Science a. Ethics II 216.

Garnett, H. A., A Laymans plain Plea for Separat. of Creeds from Worship

Garrison, J. H., The christ. Union 768, Garstang, J., Excavat. at Hierakonpolis 17.

, Burial Customs of ancient Egypt. 22 f. Garvie, A. E., Restatement of the Gospel for to Day 163 f. II 142. The inner Life of Jesus 232.

-, Desolation of the Cross 241.

-, Agony in the Garden 241. -, The risen Lord 248.

Personality in God II 101.

Gasc-Defossés, E., Magnétisme vital II 133.

Gascuel. J., La femme dans l'égl. primit. 172. 190. 11298.

Gaskeil, G. A., Zoroastr. Script. 1024. Gals, Projet de créat. d'u. faculté de théol. cath. à Strafsburg 1823 864. Gassies, G., Terre-Mère et Déesse

cornue 1026. Gassisi, S., Innografi Italo-Greci II 359.

Gast, F. A., Liter, Structure of B. of Job 107. Gastoné, A., Orig. du chant romain

438. II 365. —, L'eau bénite 442, II 354.

-, Ad Complendum II 354.

, Liturgie: Noël II 357. Gastpar, K., Wohlfahrtspflege a. d. Lande II313.

Gasztowtt, T., La Pologne et l'Islam 415. Gatard, A., Ambrosien II 359.

-, L'accent dans ses rapports avec

le plainchant II 365, Gatt, G., D. Mission d. hl. Landes II 413. Gatti, G., Di rec. trovamenti di ant. in

Roma II 467.

Gauckler, P., Les bois sacrés de la nymphe Furrina 1028.

Gaudé, L., A. v. Liguori op. moralia 709. Gaudenzi, A., Un nuovo Ms. della collez. Irlandese e Pseudoisidoriana 399.

-, L'età d. decreto di Graziano II 374. Gaule, J., Wie wirkt d. Alkohol auf d. Menschen II316.

Gaulke, J., Relig. u. Kunst II 528. Gaultier, J. de, Dépendance de la

morale II 197. Gaupp, R., Z. psychiatr. Forschg. II 15.

-, Urs. d. Selbstmords II 221. Gausberg, F., Relig.unterr.? II 108.

Gauthier-Valliers, H., La princesse Palatine 714.

Gautier, L., L'Égl. évang. réformée de Moscou 756. 983 f.

Gava, J., Michelangelos rel. Giaubensbek. II46. 494.

Gavazzi, C., Pensiero crit.-lit. di A. Rosmini 908.

Gay, E. N., Relaz. fra l'Italia e gli Stati Uniti 907.

-, Dimostraz. di simpatia per Pio IX a New York 1847 782.

Gay, H. T., La verità intorno a Lutero 520,

Gayet, A., La civilisat. Pharaonique 23. -, Culte bacchique à Antinoé 1026.

Gayet, A., L'art byzant. II435. Gayrand, M. H., L'évolut. de la foi cath. II174.

Gayraud, Après un an 932.

Gazier, A., La cultuelle du quartier latin 940.

Gazier, G., J. B. Flavigny 938. Gebauer, C., Z. neuer. französ. Einflus

auf d. dt. Kultur 463 f. Gebauer, J. H., E. schwed. Militärprozefs v. 1631 468.

Gebed voor de rekenkammer 956.

Gebert, Leibniz II45. Gebert, K., Offener Br. an v. Hoens-

broech 780. -, Kath. Chrt. u. mod. Kultur 780. II 172.

-, O. Rottmanner 871.

-, Geist.Selbständigk.u.Kathol, II 172. Gebet, Das, II 249. Gebetbuch Kais. Maximilians I. II 497.

Gebete: Pesachhaggada 159.

-, Home Service for Passover eve 159. -, Siddur Schaare Tefillah 159. Gebhardt, Kant-Ausgabe II51.

Gebhardt, C., Spinoza's Abhdl, v. Staat 1148.

Gebhardt, C., D. Tryptychon d. Joh.-kirche z. Nürnberg II498.

Gebhardt, E., Frohe Botschaft II 253. Gebhardt, E. v., D. Christusbild 164. -, D. neuer. Datierungsversuche f. d.

Leb. Jesu 229.

Gebhardt, H., Panl Gerhardt 660. Gebhardt, M., Lebenskraft II 27.

Präzision i. Natur u. Technik II 31. Gebhart, E., Moines et papes 419. Gedächtnistag, Z. 175., d. Gründg. d.

Bridermiss. II 335. Gedenkblatt z. 25 j. Jubil, d. St. Vinzenz-

vereins Karlsruhe 865. Gedenkboek v. h. Christ, Geref, Kerk Michigan 995.

Gedichte, 4 geisti., 322.

Geering, A., Fortschr. d. Fürsorge f. Jugendl. II 311.

Gefahr, E., f. d. Hannov. Superintend. 839.

Geficken, H., Was fordert d. mod. Gemeinde v. ihr. Pfarrer II 151. Geffeken, J., 2 griech. Apologeten 139.

299 ft. Gehaltsfrage d. kath. Geistl. i. Prenssen

859. Gehring, A., B. Ziegenbaig 757. II 335.

, Indien II 339. Geiger, G., Z. babyl. Sprachverwirrung 85 f.

-, Z. bibl. Schöpfungsber. 86.

, Gott u. Welt II 172. Geiger, K., A. d. Zt. d. kath. Bibel-

esellschaften 857. Kirchen u. Sekten 765.

Geiger, L., J. J. Roussean 723 f. II 48. -, D. junge Dtschld. 812.

, Goethe-Jahrbuch 817.

Geisberg, M., D. Münster. Wiedertäufer 580. II 495.

Geismar, E., Hegel 818.

Geifs, A., Seelsorger d. Presse II 399. Geifsler, Ueb. Beweg. u. Geschehen II 33. Geifsler, Br., E. ev. Gem. in Bosnien 890.

Geifsler, K., D. Ergründg. d. Unendlichen II 92. -, Bedtg. d. Definitionen f. d. meta-

phys. Grandannahmen II92. D. Willensprobl. II 196.

Geifsler, W., D. Seelenwanderg, II 130. Geist d. Chrt. u. s. Schicksal 818. Gelbipolensis, Gesellenvereine an klein. Orten II403.

Gelderblom, Offenbarung II 144.

-, D. Bridergemeine 645. II 333.

Gelfert, R., Dt. Literatur u. d. ev. Geistliche 451. 632. 812. II 97. 257. Gelshorn, Konferenz d. dt. ev. Pfarrer v. Italien 912.

Gelzer, H.u. Burckhard, A., Des Stephan.

v. Taron Armen. Gesch. 1. 317.

—, Ansgew. kl. Schriften 291. 808.

—, Staat u. Kirche in Byzanz 320.

—, D. Konzilien als Reichsparlam. 320. —, E. Volksschriftsteller griech.

7. Jahrh. 328. -, Wanderungen mit E. Curtius 808.

--, Rede anf Grofsh.KarlAlexander 806. -, V. Bisch. Hefele 870.

-, Im ält. Gotteshaus diesseits d. Alpen 903.

-, E. Besuch i. armen. Kloster San Lazzaro 913.

Gemälde - Bildh, werke d. Kunsthalle zu Bremen II431.

Gemeinde, D., Jesu Christi II 166. Gemeinde in Rom, V. d. dt. ev., 912 f. Gemeinden, Aus d., Neapel, Monaco,

Rom 912. d. Chilesynode 997.

Gemmel, S., D. Taufe, d. Bad der Wiedergeburt II 168

, D. Herrlichk. d. Taufe II 168. Genähr, J., D. 3. allg. Miss.konf. i. Shanghai 1001. II 340.

Gottsucher unt. d. Chinese II 117. Gendry, J., Pie VI 710. 784. Generalbeichten ungebild. Leute II 397. Generalsynode, Brr. aus d., 835.

-, Bericht an d. 8., 891.

V. d. 8. österr., 891. -, V. d. 8. österr., osi. -, D. prenfs., u. d. ev. Gem. in Rom 912.

-, D. altpreuss., 835.

- d. reform. Kirchen i. d. V. St. 994. Generalversig., D., d. Kath. Dtschid.s i. Würzburg 855.

Genf, D. dt. lnth. Kirchengem. in, 900. d. Ev.-Luth. Kirche i. d. V. St. 994. Genius, Teiln, d. Schüler am Messgottesdienst II 396.

Gennep, A. van. Le rite du refns 10f. , Janus Bifrons 1028.

Gennrich, P., D. Lehre v. d. Wiedergeburt II 166.

Genouillac, H. de, L'égl. chrét. au temps de S. Ignace 305.

Gensichen, J., Fachmänn. Schulaufsicht 796.

Theologie-Professuren 829.

Gentile, G., Giord. Bruno nella storia d. Cultura 452. II 45.

Gentile, L., L'apostolo del Galla 1007.

Gentile, M. L. La politica di Paolo III

Genung, G. F., An Old Time Philistine

Georgiew, J., Du conflit ecclés. 990. Georgische Kirche, Die, u. d. Russifikationsprozefs i. Kaukasus 976.

Gêorgos, Entstehg. d. Bibelkommission 79, 786,

Gerakares, N., Κερχυραϊκαι σελίδες 415. Gerarchia cattol, 1907 773.

Gerard, A., Aufstand u. Belagerg. v. Paris 1589 560.

Gerard, J., Church versus Science II 85. -, On eternal Punishment II 181. Gerdtell, L. v., Sind d. Wunder des

Urchrt. geschichtswiss, bezeugt 168. Gergely, S., D. Korresp, d. Mich. Teleki 745.

Gerhard, Stichwahlen 873. -, Stichwahlparole 873.

-, E. österr. Hirtenschreiben 897. Gerhard, Joh., Glaubenslehre 519.

Gerhard, M., D. rel. Charakter d. Heilsarmee 770.

Gerhardi, K. A., D. Wes. d. Genles II 15. Gerhardt, P., in rel.-gesch. Beleuchtg. II 120.

-, Geistl. Lieder II 253.

-, Liter. z., II 860 f.

Gerini, G. B., La pedagogla ital. 907. Gerland, E., Heinr. Gelzer 808. Gerlich, F., D. Testament Heinrichs VI.

384 f. Gerloff, J., Brauchen wir e. neues Be-

kenntnis II147. Germain, A., L'art rel. en France 925. Germer-Durand, J., U. musée palest.

124. II 431. Gerok, G., Z. Kenntn. d. Volksgemüts II 263.

Gerok, K., Dr. H. Köstlin II244.

-, Ausgew. Dichtgn. II 254. Gerok, O., Wes.d. Rel.v.R. Eucken II 113. -, Z. Gesch. d. Jünglingsvereine II 308.

Gerretsen, J.H., De Schriftkritiek II 144. Gertrudis, M., A. d. Tageb. d. Magdal. Heidenbucher 594.

Gervais-Courtellemont, J., L. mission. eath. en Orient 986. 1003. Gesangb., Frankf., ev. II359.

Geschäfts-Stelle, D. soz., f. Dtschld. II 288.

- Verkehr, Schriftl., d. Pfarrer II 400. Gesch. d. christl. Lit. d. Orients 4.

 Umwälz, Spanlens, Z., 917. u. Blider a. d. Miss. II 231.

Geschichtswiss., Jahresber. d., 260. - u. kath. Dogma 271, 772.

Geschichtsquellen d. Geschlechts v. Borcke 478.

Geselbracht, F. H., Mod. Preaching in Germany II 229.

Gesell, S., Kannte Moses d. Pulver 132. II 126.

Gesellenverein, D. kath., Karlsruhe 865. Gesetz, D. franz., v. 9. XII. 05 931.

-Entwurf d. russ. Regierg. betr. Glaubensfreihelt 975. -Gebung, D. soz., u. d. Frauen II 299.

Gespensterspuk in d. Superint. z. Glauchau 1675 636.

Gefs, W. Fr., D. Abschiedsreden Jesu II 246.

Gesuiti in Piacenza 913.

Gesundheltspflege — i. Bereich d.preuls.hess. Staatseisenbahnen II 295.

Gethsemane II 386.

Geudens, E., L'anc. béguinage d'Anvers 425.

Gevatterkarten, Neue, II 508. Gewerkschaften, Konfess, u.christl., 874.

Gewissenstreibeit II 150. Geyer, Paul Gerhardts gelstl. Lieder

II 364. Geyer, Ch., Nürnbergs kirchl. Leben 799.

Geyer, P., D. wirkl. Verf. d. Peregrinatio Silvlae 121. 339.

-, Schulethik II 220.

Geyer, R., Musil u. d. Beduinen 40f. Geyser, P., D. Offenbg. Jesu Chr. II 249. Ghesnel, O. S. B., Les anc. maîtrises capitul. et monastiques 438. 11365.

Ghetti, D., Storia pol.-nazion. d'Italia 369. -, I patti tra Venezia e Ferrara 415. Gheyn, J. van den, Quelq. mss. à miniatures de l'école flamande 433.

Docum. d'hist, eccl. belge 957. Ghislanzoni, E., Di un sigillo rom. II 467 f. Glachetti, Concetti mod. d. psicoterapia

razion. II 15. Gibbons, J., Transmigrat. of Souls 1009. II130.

Gibescu, G., Istor. mitropol. Ungro-Vlublei 987.

Gibier, Sonntagsrube u. -heiligg. II 384. Gibson, C., Electricity of to-day II 23. Glbson, E. C. S., OT. in the New 80. 185. Gibson, M. D., Num. 1214 87.

Gibson, M. G., Folklore in OT. 142.

-, Story of Lazarus 224. Gibson, W., L'Égl. libre dans l'État libre 945. II 174.

Gibson, W. R. B., Wes. d. Relig. n. Eucken II60.

Eucken's Philos. of Life II 184. Giduljanov, P. V., D. orient. Patriarchen

Giefel, Hofmann, Mayer, D. Umbau d. Dreifaltigkeitsk. in Ludwigsburg

Giehrl, E., D. Witwe n. d. Herzen Gottes II 386.

Giesbert, J., D. chr. Gewerkschaften II 296.

Giese, Nutzen d. Gem.helferamtes II 324. Giesebrecht, F., D. Buch Jerem. 101. -. MoralLevel of OT.Script. 148. II 117. Giessen, D. Univers., 1607-1907 799. Gielsener Univ.-Jubil. 799.

Gielswein, A., Metaphys. Gesch.auffassg.

Gletmann, G., D. echte Brentano 817. Gigalski, N. Coppernicus u. Allenstein II47.

Glgon, S. C., La révolte de la gabelle en Guvenne 560.

Gigllo-Tos, E., Morte di Ottone III 380. . La 1. storia di Marla Stuarda 572. Gigot, F. E., Higher Criticism 71.

, Divorce in NT. 172.

Gihr, N., D. hl. Messopfer II 180. 356 f. —, Prim u. Komplet d. röm. Breviers II356 t. 387 f.

Gilbert, G. H., Washing the disciples Feet: John 131-20 224. Gilbertinseln II 417.

Giles, C., De natuur v. d. geest II 130. Gill, E. Rel.stunde i. d. ungeteilt, Schule

Gillet, L., Raphaël II 487.

Gillies, J. R., Jeremiah 97.

Gillmann, E. Würzburger Dacheriana II 374.

Gillot, A. H., A. d. Kirchen ehrwürdiger Nacht II 97 f. Gillow, J., Lord Burghleys Map of

Lancashire 1590 571.

Gilmartin, T. P., Unity of Mass Liturgies II 352.

Ginsburg, M., Jtid. Volksmedizin i. Elsafs 159.

Ginzberg, L., Zu Ben Siras Alphabet 156.

-, Z. Neubauer - Cowley - "Catalogue"

Ginzburg, D. de, La Cabale à la veille de l'apparition du Zohar 156. Ginzburger, M., Samuel Levy 157f.

Giobbio, Mgr., La denunzia del Concordato 934.

Giordani, P., S. scultura rom. d. rinasc. II 487

Girard, F. de, Le droit d. cathol.-rom. de Genève 903.

Girard, R., Carnot et l'éducat. popul. 930. Giraud, A., Chron. rel. de Russie 977. Giraud, M. V., Idées morales d'Horaz II 184.

Giraud, V., Livres et Questions d'aujourd'hui 926.

Girdlestone, R. B., Monotheism, Hebr. a. Christ 139. II 117.

Girgensohn, K., Warum halten auch mod. Christen am kirchl. Bek. z. Gottheit Jesu Chr. II 155.

12 Reden üb. d. chr. Rel. II 249. Girgi Zeidan, Umayvads a, 'Abbasids 41. Girlestone, A. B., Hebraisk Kritik 71. Giron, N., Légendes coptes 15. 340. Gisler, A., Ecclesia militans 952. Gismondi, H., Linguae hebr. gramm. et

chrestomathia 67.

Giullano, B., Concetto psicol, d. storia

Givraines, A., La fille de Jetté 94. Gizycki, P. v., Aufwärts a. eigener Kraft II 126.

Gjessing, M. J., Kirkel. Liv i Norge 970. Glabbatz, Z. Organisten- u. Kantorenfrage II 365.

Gladden, W., Who wrote the Bible? 68 f. The Life that now is II 168. Gladis, C., De Themistii, Libanii, Juliani

in Constantium oratt. 317. Glagau, H., Turgots Sturz 714. Glage, M., Grund u. Ziel d. IM. II 302.

Glas (Serb. Ztschr.) 990.

Glasenapp, K. Fr., R. Wagner 820. Glaser, E., Z. altbibl. Gebot d. Nächstenliebe 147.

Glaser, K., Montesquieu II 47 f. Glaser, P. E., Mouvement litter, 1906 925. Glasschröder, F., D. Speierer Bistums Matrikel d. B. Mathias Ramung 408.

Glaube, D., d. Kirche in d. Kris. d. Gegenw, II 149. Glaue, P., Cyprians 3. Buch d. Testi-

monia 306. D. Vorlesg. heil. Schrr. im Gottesdienst 315. II 354.
D. ev. Kultns u. d. Künste II 349.

Glazyrim, K., Gesch, d. Chrt. in Japan 757.

Gledstone, J. P., Should Christians. make Fortunes? II 211.

Gleeson, D., Rose Lummis 995. Gleichen-Russwurm, A.v., Abbé Galianis Brr. 705.

-, Schillers Weltanschg, 819.

, Bildungsfragen II 98.

Gleichen-Russwurm, C.A., Emerson II 71. Gleisberg, R., Morphologie, Biologie. Systematik II31.

Gleiss, C., Entstehg. u. Zweck d. Joh .-Ev. 228 f.

Gleiss, F., D. Landesver. f. IM. in Schlesw.-Holst. 839.

Gli antichi usi liturg. n. Chiesa d'Aquiieia II 352.

Gloatz, P., D. vermuti, Relanfänge u. d. Monotheism. 1009. II 115.

Alte u. neue Theol, II 148.

Gioël, O., D. äuss. Lage d. ev. Geistl. i. Preußen 835.

Glossner, M., Kant, d. Phil. d. Protest, 623. -, D. Syllabus Pius' X. 790.

Z. Scheil-Commerfrage 877.
Z. Beurtlg. Schells 877.

Glover, D., Book of simple Faith II 149. Gloyer, Kotapad in Dscheypur 1002. D. Heidenpredigt II 328.

Glubokovsky, N. N., Orthod.-theol. Enzyklop. 78. 269.

-, Lehre d. Paul. u. d. B. d. Weish. Salom. v. Urspr. u. Char. d. Heident.

D. Sinn d. 34. Apostol. Kanons 320. -, D. Werke d. Theodoret v. Kyrrhos

323.-, L'école ecclés, et le comité scolaire

du S. Synode 981. Gmelin, J., Oesterr. vor d. Wahlen 886.

-. Wahlergebn. in Oesterr. 886. Gnadauer, Pfingstkonferenz, D. XI., 830.

Gnauck-Kiihne, E., D. dt. Frau II 298. Z. Begr. christl.-soz. Bildg. II 400 f. Gobiet d'Alviella, Y-a-t-ii une relig. japonaise 999.

Gockel, A., Schöpfungsgesch. Theorien 86. II 25.

Godard, La papauté d'Avignon 386. Godard, A., L. progrès actueis de l'Egl. 772.

Goddard, J., The 7 Churches 201. Godet, F., La séparation à Neuchâtel 899 f. Godet, P., Ch. J. Hefele 867.

-, Kuhn et l'École cath, de Tubingue 867.

Godin, M. A. v., V. d. unierten Bulgaren 987. Goebel, C., Im Dienst a. Liebe II303.

Göbel, F., D. Predigt d. Berthold v. Regensbg. 438.

Goebel, K., Bedtg. d. Mifsbildg. f. d. Botanik II 61.

Goebel, M., D. rel. Eigentlimlichk, d. iuth. u. d. ref. Kirche II 167.

Goeje, de et Juynboll, Catal. codicum arabic. bibl. acad. Lugduno-Batavae 36.

Goeje, M. J. de, Select. fr. Arabic geograph. Literature 36.

Göller, E., A. d. Kanziei d. Päpste 280. -, D. päpstl. Pönitentiarie 396.

-, Z. Gesch. d. kirchl. Benefizialwesens 396. II 374.

Göizer, H., Le style de Tertullian 304. Goemans, L. V., Het belg, gezantschap te Rome 1600—1633 566. Görland, A., D. Gottesbegr. b. Leibniz

624. II 45.

Görres, F., D. byzant. Besitzgn. an d. Küsten d. span.-westgot. Reiches 317. 415.

Göser, D. 50j. Bestehen d. Anst. Heiligenbronn 864. II 407.

Goeters, W. G., D. dt. Ausg. v. Calvins institutio 564.

Goethe u. d. Kruzifix 817. Gebet. 817.

Goetschalck, P, J., 't klooster der karthuizers op 't Kiel 419. , Cartularium d. abdij v. St. Michiels

te Antwerpen 419.

-, Naamlijsten d. pastoors v. de belg. parochien 566, 698.

Göttler, J., D. Leseb. i. Dienst d. R.-U. II 391.

-, R.-U. in Fortbildungsschulen II 391. -, Pädagogik u. Katechet. 11391.

-, D. Münchener katech. Kurs II 392. -, Abhängigk. d. katech. Methode v. Lehrstoff II393.

Göttsberger, J., P. Vetters Stellg. z. Pentateuchkrit, 74.

-, D. R.-U. u. d. mod. bibl. Forschg. II 391.

Göttsching, Auf d. Halbinsel Malakka II342

Goetz, Vereine II325

Götz, J. B., D. Glaubensspaltg. in Ansbach-Kulmb, 508. Götz, K. G., Z. Herdenturm v. Betlehem

139. 237.

-, D. heut. Abendmahlsfr. 522f.

-, D. Abendmahlsfrage II 169. Götz, L. K., Deutscher Merkur 883. Götz, W., Italien u. d. rel. Problem 917.

Götze, Z. Stellg.d. Gefängnispfarrer II 323. Götzendämmerung II66.

Goffin, A., H. werk v. Dirk Bouts te Leuven II 495.

Goffin, H., S. Claire d'Assise 424. Goguel, M., L'Autorité vraie d. Évang. 202.

-, Nouv. phase du probl. synopt. 202. , W. Herrmann II2.

Gohiet, F., Sur la verme de s. Colette

à Nice 424. Goldacker, M., Hofmann, Kreussler, Leitf. t. d. ev. Rel.-Unterr. II 279.

Goldhor, J., D. Grenzen d. Westjordanlandes b. d. Besetzg. durch die aus Babel heimkehr. Exulanten 124.

Goldmann, F., D. Oelbau in Paläst. 134. Goldschmidt, J., D. Judent. in d. Rel.-

gesch. 151. D. Wes. d. Judent. 150.

Goldschmidt, L., D. rechtswiss. Sektion d. Babyl. Talmud 153.

Goldschmiedt, L., D. Tempel d. Lebens II 19.

Goldsilber. E. A., Courrier allem. 260. Goldstein, F., D. Herkunft d. Judent. 150. Goldziher, J., Ueb. Zahlenfiguren 41. D. dogmat. Partei d. Salimijja 38. -, Kämpfe um d. Stellg. d. Hadit im

Islam 41f.

-, Eisen als Schutz geg. Dämonen 42. , Kitab ma'anî ol-nafs 42f.

Goll, J., D. Prager Universität 886. Gollier, Th., L'état relig. du Japon 999. Goltz, v. d., Bedtg. d. rel.gesch. Forschg. t. d. Beurteil, d. christl, Sakramente II 121. 167.

-, D. christi. Sakramente II 167f. -, Pred. fib. "Glaube u. Bekenntn."

II 243.

Goltz, E. v. d., Lebensges. liturg. Entwickelg. II 349.

Goltz, F. v. d., D. gelbe Gefahr II 19 f. Goltz, H. v.d., Kirche u. Staat II 167. 370. Golubew, S., Gesch. d. Kirche i. Westrufsl. 753,

D. kirchl. Akademie v. Kiew 981. Golubovich, G., Cenni storici 418.

-, Bibliot. bio-bibliogr. della Terra-Santa 426. Golz, J., Wiedersehen n. d. Tode II 169.

Gombel, K., Vernunft u. Gottesgedanke II 100.

Gomer, A. de, Autonomie de l'activité

volontaire II 199. Gomperz, H., Willensfreiheit II 200 f. Gondal, J. L., D. Katholiz. i, Rufsld. 984.

Gondal, J. L., D. Chrt. i, Lande Meneliks

1005. Gonnard, Ph., Orig. de la légende napoléon. 923.

Gonnet, P., Mythes dans Dialogues de Plato 1026.

Gonser, J., Alkohol u. Verbrechen II 316. -, D. 11. Kongr. geg. d. Alkoholism. II316.

Gontaut-Biron, Mon ambassade en Allemagne 800.

Gontier, P., Méthode d. sciences philos. dans l. séminaires 951.

Gonzaga, Vita del Francesco 424. González Blanco, A., Los Contemporáneos 917.

González, Fernández José, Hist. Eccles. 276.

González, Franc., 712. Goodspeed, E. J., 2 supposed Hebraisms in Mark 215.

Index patristicus 305.

Goodspeed, G. S., Men who made Israel 115.

Goos, M., Bibliothek wertvoller Memoiren 464.

Goovaerts, A., Écrivains-de l'ordre de Prémontré 419.

Gordon u. Grasowski, Unterr. i. Lesen u. Schreiben 159.

-, Lehmann u. Niese, Gesetz üb. d. Fürsorgeerziehg. Minderjähr. II 307. Gordon, A. R., Early Traditions of Gen. 88f.

, Job 110.

Gordon, C., Innocent the Great 383. Gordon, E. O., St. George 346.

Gore, C., Pauls Ep. to the Rom. 193. -, - Eph. 194.

 Homilles of Macarius the Egypt 332.
 New Theol. a. Old Relig. 963. II 154. Gore, G., A scientif. View of human Choice II9. 199.

Gose, C., Dissertat. on the Incarnat. II 159. Gossart, M. G., Peinture de diableries II469.

Gossel, J., Was ist u. enthält d. Talmud 154.

Gossez, A. M., L'enseignem. primaire et l'égl. cath. 942. Gossin, E. et Th., Mr. J. Gossin 980.

Gothein, E., D. kultur. Grundlagen d. Gegenref. 587.

-, D. Breisgau unt. Maria Theresia u. Joseph II. 619. Gothein, M., D. Todstinden II204.

Gott mit uns II 130.

Gott, D., alles Trostes II 249.

- u. d. Seele II 288.

- will es! II415.

Gottesbeweise, D., i. R.-U. II 495. Gottheil, R., Al-Hasan ibn Ibrahun ibn Zulak 39 f.

-, An Eleventh-Century Docum. conc. A Cairo Synagogue 43. 159.

-, Mohammed 'Abdu 39.

—, Sur amulettes judéo-aram. 159. Gottlob, A., Ablassentwickelung 440 f. Gottsched, H., D. Königreich d. Himmel 208. 244. II 249.

Gottschick, J., Ethik 206f.

Gottstein, A., D. soz. Hygiene II 295. Gottwald, J., La statue de l'impérat. Eudoxie à Constantin. 317.

Goudal, E., Chronique de Russie 981. -, L'élect. du patriarche grec-melchite

orthod. d'Antioche 988. Goudefroy, M., Gott m. Heil II 253. Gougaud, L., Conceptions du martyre

chez l. Irlandais 443. Gougand, L., De l'itinéraire de St.

Columban 374.

Gonin, F., La bible et la morale chrét. 79. II 187.

Gonjon.H., Psychol. del'acte de foi II 174. Gould, F. J., Hist. of Relig. 1009. II 117f. Gould, S.B., Restitut. of all Things II 169. Gowen, B.S., Aspects of Pestilences II 77. Goyau, G., Autour du catholicisme social 774.

-, Orig. du Culturkampf allemand 857.

-, Ketteler 870f.

-, Archdioc. of Besançon 942.

-, Relig. Crisis in France 951.

Godefroid Kurth 955. Grabdenkmäler in Berlin u. Potsdam 11522.

Grabdenkmale, Künstler., II522.

Grabfiguren II 522.

Grabinski, G., Catholie. in Inghilterra 965. Grabmann, M., Eucharistie u. Kirche II 178.

Grabmonumente u. Reihengrabsteine II 522.

Grabowski, Th., Gesch. d. calvin. Liter. in Polen 753.

Grabowsky, N., D. Mitwelt II61f. -, Kants Grundirrtümer i. s. Krit. d.

r. V. II62. Gradmann, E., Frühgot. Wandmalereien

i. Münzdorf II481. Gräntz, F., Bau u. Leben d. Pflanzen II 27.

, Biologie 1127.

Gräter, Behdig. d. Apostelgesch, II 281 f.

Grätz, H., Gesch. d. Juden 158. Grävell, H.A., D. theos, Gesellsch, II 130. Graf, M., D. Eigentum n. d. AT. 132.

, V. d. IM. in Ostpreusen 11302. -, Misstände b. Wallfahrtsgängen 11397.

Grafe, E., D. Urchrt. u. d. AT. 178. Graft, C.v. de, Het Haaroffer in Gebakvorm 1009.

Graham, Social Life of Scotland 683. Grand-Carteret, J., Contre Rome 772. Granderath, Th. et Kirch, K., Hist. du concile du Vatican 782

, Zu, Gesch. des Vatik. Konzils 782. Grandinger, Pfarrer, 873.

Die Kandidatur des Pf., 873.

Grandjean, A., L'évangile dans l'Afrique centrale 1007.

Grandjean, S., De Moïse à Esdras 139. -, Les 4 epp. aux Corinth 193. Grandmaison, G. de., Mme Louise de

France 734. Grandmaison, P. de, L'apologétique de

s. Thomas d'Aquino 427. Granger, F., A Portrait of Rex Nemorensis 1028.

Granges, Ch.-M. des, Le romantisme et la critique 926.

Grant, E., Peasantry of Palest. 122. Grant, M. C., Queen a. Cardinal 683. Grasowski, J., Lehrb, d, hebr. Sprache 67. Grafs, K. K., D. russ. Sekten 981 f. Grasserie, R. de la, Sociologie et l'esthé-

Grasset, J., L'occultisme II 133 f. Grafshoff, H., Langobard.-fränk. Klosterwesen i. Italien 419.

tique Il211.

Grafshoff, W., A.t. Bibelstunden II 246. Grafsl, B., Abt Mathias Zimmerhackl v. Tepl 594.

Grassow, E., Z. 75j. Bestehen d. G.-A.-Ver.s 830.

-, D. Denkmal e. grofs. Königs II 324. Gratien, F., L'oeuvre des "Trois Compagnons" 424.

Graue, D., Nation. Pflichtd. Protest. II81. Graue, G., Nachwirkg, d. Kulturkampfs 857 f.

Graue, P., D. ev. Pfarrer u. d. pol. Partolen II 291.

Grauert, D. Student u. d. soziale Leben 11400.

Graves, Chines. Christent. 1000. II 121. -, Mod. Hinduism. Il 121.

Grawinkel, C. J., Zähne u. Zahnbehdlg. d. alt. Aegypt., Hebr. 132.

Gray, B., Comparat. Criticism of Semit. Literat. 69.

Grav. B. K., Ethic. Probl. in an Industrial Community II213.

Gray, G.B., Divine Discipline of Israel 139. Gray, J., V. menschl. Glück 11295. Gray, J. M., Synthetic Bible Studies 80. -. Antidote to Christ, Science II 130.

Gray, L. H., On Certain Persian a. Armen. Month-Names 1.

Gray-Birch, W. de, Hist. of Scottish

Seals II 440. Graziani, P., L. grands papes 585. Great Texts of OT. 78.

NT. 164.

Grébaut, S., Littér. éthiop, pseudo-Clémentine 44. 304.

Greef, R., Rembrandts Darstgn. d. Tobiasheilg. II 503.

Greek Papyri in Brit. Mus. 134t. Green, S. W., Lessons in NT. Greek 185. Green, W. H., An Illustr. of Divine

Method 220. Greene, W. B., Relat. of Miracle to Nature II 103.

Greenhough, J. G., Saints a. Sinners of Hebr. Story 78.

Greenough, J., Supernat. Conceptions

a. Develop. of Rel. 1009. Greenstone, J. H., Messiah Idea in Jew. Hist. 150.

-, Turkoman Defeat at Cairo 160. Greeven, W., Ist d. Freikirche" uns. Rettung II 166.

Grégoire de Nysse. Eloge funébre de S. Mélèce 322 f.

, Homélie contre les usuriers 323. Grégoire, H., Saint Démétrianos 415. -. Date du monastère du Sinai II 446. Gregor, A., D. Verwerflichk. d. Bibel 79. II 144. 187.

Gregorii Magni epistolae selectae 323. Gregorovius, F., Roman Journals 907. Gregory, C. R., Canona. Text of NT. 179f. -, I. John 5 7, 8 199.

Greig, D. M., Christs 2. Coming a. New Theol. II 160.

Greinacher, H., Radium 1123f. Greinz, Ch., Berth. Pürstinger 591 f. Grelling, K., Erk.theorie u. Vernunttkritik II6.

-, D. anthropol. Vernunftkr. verteid. geg. E. Cassirer II61.

Grenfell, B. P. a. Hunt, Hibeh-Papyri 58. 185.

-, Oxyrrhynchus Pap. 185.

-. Tebtunis Pap. 185.

Grenier, A., U. "Pietà" de Michel-Ange à Palestrina II 489.

Grensted, F. F., The "eternal Now" in anglic. Theol. II 148.

Grentrup, Th., D. Friedensbeweg. u. d. christl. Idee 761.

Gressmann, H., Mythol. Reste in d. Paradieserzählg. 92.

-, D. salomon. Urteil 94.

. E. bibl.-archäol. Desiderium 132. Greulich, H., D. mater. Gesch.auffassg. II 21 f.

-, Liberalism. u. Soz, demokr. II 294. Greuter, H., Was lehrt d. hl. Schr. v. Reiche Gottes II 169.

Greve, P., Erzähig. a. 1001 Nächten 36. Greving, J., Z. vorreformat. Beichtunterricht 440.

-, D. Geist d. Liebe i. Wirken d. kath. Kirche 11405.

Grey, G. E., Polynesian Mythology 1013. Grienberger, J.R.v., Vasa et supellectilia liturg. II511.

Grierson, G., Modern Hinduism 1024. Griefsl, A., Rel. Uebgn. f. österr. Volksschulen II 396.

Griffin, M. J., Catholics a. the Americ. Revolut. 694. Asylum 995.

Griffini, E., Le Diwan de Ahtal 37. Griffis, W. E., Japanese Nation in Evolution 999.

Griffith, F. L., Archaeol. Report 1905/06

Griffith, F. P., Student Self Government II 220.

Griffith, M. A., The Elephant. Papyrus 51. Grijping, P. M., Uit de grafelijkheidsregisters te Haarlem 353. 698 f. Grimaldo, C., Giorgio Pisani 585.

Grimm, D. Kampf um Haeckel II 35. Grimme, H., D. isr. Pfingstfest u. d. Plejadenkult 11. 137 f.

- The Law of Hammurabi 29.

-, Z. Genesis d. semit. Alphabets 50. 67. -, "E. Schauspiel für Kemosch" 53.

-, Auffindg. d. Salom. Gesetzb. unter Josia 74.

Grimmelshausen, H. J. Chr. v., D. Laudstörzerin Courage 464.

Grimont, F., L. premiers siècles du christianisme 290.

Grisar, H., Une miniatura 124, 433. -, Le teste dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 294.

—, U. vittima del despotismo bizant. 321.

-, Dionysius Areopagita 327.

Grisar, H., It Saneta Sanctorum II 432f. -. L'immagine Acheropita al Sancta Sanctorum II 452.

L'oratorio di S. Lorenzo II475. Griselle, E., U. lettre de Bossuet 734. -, Ayant et après la Révocat. de

l'Edit de Nantes 738f.

. Bourdaloue II 228.

Grizi, M., Un prelato ital, del seicento 585. Grönings, J., D. Leidensgesch. Jes. Chr. 11383.

Gröschel, J., S. Maria d. Roccelletta II 476. Größler, H., D. Begründg. d. christl. Kirche zw. Saale u. Elbe 374.

Groeteken, A., Bisch. Armentia u. d. Erforschg, d. Rio Madre de Dios II 410. D. Franziskanermiss, Chinas II 414.

Gronau, G., D. Ausstg. alt. Kunst i. Perugia II 484.

, Ital. Malerei II 485.

Gronemeyer, D. Hauskirche auf Haus Böckel 648f.

Groner, A., D. Capitani d. Medicigräber II 494.

-, D. Plan v. Michelangelos Sixtinadecke II 489.

Gronteken, A., D. Franziskanermission Marokkos 1007. II 414.

Groos, K., Z. Probl. d. Gegebenen 116. Groot, J. J. M. de, Rel. System of China 1018 f. 11340.

Grootegast, T. W., Levensleer 11205. Gros, E., Auf d. Dorfkanzei H251. Gros, J., La "Petite Église" 942.

Groser, Th., A. d. Tiefen d.hl. Schr. II 239. Grospellier, A., 2 anc. communions de

la messe des morts 438. Grofs, Lehrb.d.kath.KirchenrechtsII 376. Grofs, H., E. anonym. hd.schriftl. Komment. z. Machsor 160.

Grofsalmerode e. k.g.liche Station? 842. Grofse, W., D. Wes. d. Monismus 813.

Grossheide, F. W., De verwachting d. toekomst v. Jezus Chr. 244.

Grofsu, N., Theodoros v. Studion 348. Grote, 5. Vers. ev. Rei.lehrer d. Prov. Hannover II 286f.

, 6. Vers. — II 287.

Grotefend, O., Urkk, lib.d. Erhebg, Landgr. Heinr, I. v. Hessen in d. Reichsfürstenstand 354.

. Z. Briefwechsel Melanchthons 485 f. Grotewold, Chr., Uns. Kolonialwesen

Grotjahn, A., Soll man b.d. Arbeit Alkohol genießen 11316.

Grotthuss, J. v., Rundschau iib. d. ev. u. d. kath. Kirche 765.

Grubb, E., Bible Notes 225. Gruber, M., Hygiene d. Geschlechtslebens II 319.

u.Kraepelin, 10 Wandtaf.z. Alkoholfr. II 316.

Grünberg, P., Spener 655, —, D. Uebel in d. Welt u. Gott II 106.

Grünberger Konferenz, Die, 842. Grüneisen, W. de, Lenzuoli e tessuti egiziani II 441 f.

Tabula circa verticem II 462 f.

-, Influssi ellenist. n. formaz. di tipo crist. d.' angelo annunziante II 459. u. J. Strzygowski, Zu J. Wilperts

Beitr. z. chr. Archäol. II 463. -. Studi iconogr. s. pitture medioev.

rom. II 479. -, La grande croce di Vittoria n.

Foro Costantiniano II 526.

Griinhagen, C., Aus Bolkos I. Zeit 385. Grünlint, L., Wo stand d. Tempel 125. -, Abhdign. u. Aufsätze 150.

Grünweller, A., Friedr. Zillessen II 264. Gritzmacher, G., Sieg d.Chrt.stib. d.Welt d. Antike 295.

Grützmacher, R. H., Ist d. lib. Jesus-bild modern? 164. 11164.

-, E. v. Hartmanns Stellg. z. Rel. u. Chrt. 818. II 63. —, System. Theologie II 3.

-, Z. Verst. d. Buddhism. II 118. -, Probl. i. d. mod.-pos. Theol. II 155.

17. Vers. ev. Rel.lehrer Grundke. Schlesiens II 287.

Gruner, P., Glauben u. Wissen 1194. Grunwald, G., Gesch. d. Gottesbeweise 429. II 100.

Grunwald, M., Aus Hausapotheke u. Hexenküche 160. Grupp, Kulturgesch. d. M .- A. 368. 441.

—, E. neue Weltgesch. 449. Grußendorf, F., Abendm. u. Taufe bei

Paulus 254. Gry, L., L'idée de Dieu dans l. Apocr.

de l'AT. 111. Gschwind,P., Peregrins Autobiogr. 906. Gspann, D. Eid i. d. Bergpred. 212.

D. Nächstenliebe i. NT. 24
 D. Sonntagsheiligg. II 381.

Guardione, Fr., Rivoluz. di Messina contro il Spagna 705 f.

L'espulsione dei Gesuiti d. Due

Sicilie 707. Gubbels, N., Theotime Verhaeghen 1003. Gubler, H., Gesch, d. Kant. Tessin 898.

Gudden, Mor. Schwachsinn II 220. Giidemann, M., Bedtg. d. Midrasch f.

d. Auslegg. d. Schrift 152. Guelfi Camajano Guelfo, Pio X 785. Glimbel, A., Hersbrucker Stadturkunden

Guénin, U. petite basilique à Rouis II 456. -, Not. sur l'Henchir-el-Begueur II 456. Günther, Lat. Gedichte d. Joh. Poliander 485.

Günther, A., Entstehg, d. Friedens v. Altranstädt 609.

Günther, F., D. Wiss. v. Menschen II 21. Günther, O., D. Aufzeichng. d. Hieronymus Waldau 362.

-, D. Gesundbeten i. Danzig 1655. 636. -, Marbacher Schillerbuch 819.

Günther, R., I.th.s geistl. Lieder 538. - , Dt. Kulturgesch. 636. II 21.

-, Z. Gedächtn, P. Gerhardts 660. -, Allgem. Kulturgesch. II 21.

-, Charakt. siiddt. Bauernfrömmigk.

II 97. -, Hauptprobl. d. Rel.phil. II 113.

Bedtg. d. rel.gesch. Methode f. d. Theol. II 118.

-, A. d. verloren. Kirche II 253. 508. —, Aug. Supper II 262.

-, Z. Gesch. d. Kirchenliedes II 359. Mod. Gesangbuchsnot 11359. Giinther, V., Entw.theorie u. Weltanschg. 1133.

Guerrier, L., Un testament de Jésus-Chr.

304 Guggenberger, A., D. Legation d. Kard. Pileus in Dtschl. 389.

Guggenberger, K., Texte z. ältest. KG. II 395.

Guggenheim, M., Petr. Ramus 452. Gui v. Cambrai, Balaham u. Josaphas 37. Guibert, A., Autour de l'Encyclique 791. Guibert, J., Réveil du cathol. en Angleterre 966.

Ceux qui ne croient pas en Dieu II 177.

-, Dieu est-il inconnaissable II 177. Guidi, J., Textes orient. inéd. du martyre de Indas Cyriaque 44.

-, Hist. gentis Galla 44.

-, Strofe e brevi testi amarici 44. Leggende stor. di Abissinia 44.
 Il Nasib n. Qasida araba 87.

Guidi, P., Fondazione d. certosa di Farneta 419.

-, Liste des diptyques de la liturgie de Lucques 438

Guignebert, Ch., A Réville 935.

Guignebert, Ch., Modernisme et la tradit. cath. en France 951.

Guilhermoz, K. Holtzmanns: Prozeis geg. Johann ohne Land 383.

Guillaume, J., L'Internationale 759. Lavoisier anti-clérical et révolut.920. Guillemant, Ch., L'action cath. 1815. 782. Guillibert, La France et le Maroc 757. Guilloreau, L., Aliénor de Bretagne 383. -. Jean sans Terre dans le Maine 383. Guillot, G., Léopold I et sa cour 742 f.

Guiraud, E., Idées univ. dans la rel. d'Israël 139. Guiraud, G., San Domenico 425.

Gulraud, J., Cartulaire de Notre-Dame de Prouille 432.

Guiraud, L., Procès de Guill. Pellicier 560. Gulat-Wellenburg, M. v., Archivalien d. Berckheimschen Archlys 351.

Gulick, S.L., Evolut. of the Japanese 1000. u. a., Should the denominat. Distinctions of christ. Lands be perpetuated on Mission-fields II 333 f.

Gulowsen, J., Gyldenlovefeiden 680. Gummerus, J. u. Rosenqvist, Kyrkohistoria 274.

Gummi, A., Bericht 891.

Gundel, G., De Stellarum appellatione et religione Rom. 1033

Gundelfingen, Fr., Romantikerbrr. 812 f. Gundert, W., D. Konfer. d. Christl. Studentenweltbundes in Tokio 1002.

Gundlach, W., E neue Reformation II 128. Gunkel, H., Altorient. Nachdichtgn. 69. -, Entstehg. d. 5 Bb. Moses 72.

-, Neue Ziele d. a.t. Forschg. 82.

-, D. AT. i. Lichte d. mod. Forschg. 80. -, Babel u. Bibel 86.

-, Z. Urgesch. d. Israeliten 117. Gurland, A., Grundz. d. mohammed. Agrarverfassg. 37.

Gurland, R. H., In 2 Welten 11327. Gurlitt, C., D. dt. Kunst 813.

-, D. Baukunst Konstantinopels II 429. D. kirchl. Kunst i. Sachsen II518. Gurlitt, L., Ausw. a. Pestalozzis Schrr. 677f.

-, D. neue Volksschulgesetz 798. Gurney, T.A., Universality of the Ps. 106. Gurnhill, J., A companion to Psalter 106. Gurr, P., Daniel Heese 1006. II 347. Gustav-Adolf-Stiftung, D., 830.

- Bote f. Westpreußen II 324 Gustavsson, W., Mensch, Tier u. Pflanze

-, Geheimn. d. Relig. 1185.

Gutberlet, K., Gott d. Einige u. Dreltaltige II 179.

. D. Willensfreiheit II 200.

Gutesmann, S., Le calendrier d. Israél. 134. Guth, W. W., Unity of the older Saul-David-Narratives 73.

Guthe, H., Jesaia 99f.

Guthke, Staat u. Kirche i. Engl. II 167. Guthrie, W. B., Socialisme Before French Revolut. II 290.

Gutjahr, F. S., D. Briefe d. Paulus 193. Gutmann, D. Fabelwesen d. Wadschagga 1013.

-, Wahrsagen b. d. Wadsch. 1013. Gutmann, K.A., Lth.sLeben u. Wirken 499. Gutmann, S. H., Fichtes Sozialpädag.

II 60 f. 184. Guttmann, J., Michael Servet u. d. Judent. 161, 564.

-, Bedtg. d. Juden i. MA. 160. Gutzeit, P., D. Bodenreform II 300. Guyer, S., D. chr. Denkm, i. d. Schweiz

11428 Guyot, H. D., U. épisode de la Révocat.

de l'édit de Nantes 737. Guyot, J., Nachwort z. Fall Korell 842f. Gwatkin, H.M., Knowledge of God II 101.

Haack, E., Kirche, Gem., "Gemeinsch."

II 225. Haack, F., D. Kunst d. 19, Jahrh, II 506. Haacke, Behdlg. d. Rückfälligen II 317.

Haak, H., u. Burbach, Schulwandk, v. Palest. 121. Haake, P., D. Glaubenswechsel Augusts

d. Starken 618. Haan, F. de, Dagh-register geh. in

casteel Batavia 757. Haan, H., D. dt. Monistenbund 813. II 35. Haarbeck, J., Lazare, komm heraus

I1240 f. Haas, A. E., D. Physik u. d. kosmol. Probl.

1124. Haas, H., D. Seelenleben d. Japaner 1000. 1018. II 345.

-, Japans Zukunftsrelig. 1000. 1002f. II 345.

"Jap. Erzählgn. 1020.

-, Japan als christl. Miss.gebiet II 341. Wie e. Japaner Christ wurde II 344 f. Haberfeld, H., Meunier II 508. Haberl, F. X., Kirchenmus, Jahrb. 772.

Haberland, Feier d. Sonntage II367. Hablch, Gg., Z. dt. Renaiss.medaille

Habrich, H.L., Gefahren d. Einheitsschule II 286.

Habrich, H. L., Schule u. Elternhaus

Haccius, G., Hannov. Missionsgesch. 839. 11334f. Hachmeister, C., D. Kunst an d. Wiege d.

Protest. 463. II 495. Hackemann, Formalstufentheorie i. bibl.-

gesch. Unterr. II394.

Hackemann, A., Jean Panis Levana 819. Hackenberg, A., D. konfess. Spaltg. u. d. Ev. Bund 823.

Hackenschmidt, K., Licht- n. Schatten-bilder a. d. AT. 81.

Hackewitz, L. v., Unverlierbares II 249. Hackh, E., Kausalität d. Energie II 33. Hackmann, G., E. Stimme a. Chinas Reformkreisen II 344.

V. Omi bis Bhamo II 340.

Hackmann, H., D. Erlösungsgedanke i. Buddh. u. Chrt. 172. 244. II 121.

-, D. New Theol. Union 964. -, A. Chinas Reformkreisen 998.

-, 100 J. prot. Miss.arb. i. China 1001. II 334.

-, D. Berufsbildung II 328.

-, E. Frage II 334. Hacquard, Bisch., u. d. Mission d. Westsudan 1007.

Haddon, A. C., Rel. of Torres Straits Irlanders 1015 f. Hadorn, W., KG. d. ref. Schweiz 555. 678. 901.

-, D. eidgenöss. Dank-, Bufs- u. Bet-

tag 679. 900. -, E. bern. Bettagsmandat 679.

, D. Separation in Genf 900.

Häberle, A., Jak. Sturm 490. Häberlin, P., Naturwiss.u. N.-philos. II 33. Häbler, K., Spanien unt. d. Habsburgern 578.

Haec loquere et exhortare II 382. Haeckel, E., Monismus u. Naturges. II 35.

-, D. Menschenprobl. II35.

Häcker, V., D. Chromosomen II 27. — u. W., Naturwiss. u. Theol. II 87. Häfker, H., Lügen d. Kindes II 219. Händeke, B., Kunstanalysen II 434.

-, Kleinasien u. Europa II 469, Häring, Th., D. rel. Individualism II 141.

—, Uns. Predigt v. Christus II 282 f. —, Pred. üb. Luc. 726—50 II 243. Hättenschwiller, O., P. Theodos. Flo-

rentini Il 406. Hagelstange, A., Wandign. e. Lth.bildnisses 489. II498 f.

Hagen, J. E. v., D. kath. Konfess. in d. Thurgauer Gesetzgeng. 898.

Hagen, J. G., Astron. "Irrtimer" in d. Bibel 79.

-, D. Apostolat d. Klagenfurter Josephsbruderschaft 895 f.

Hagen, L., W. A. F. Wulfingh 998. Hagen, M., Cursus scripturae s. 77. -. Atlas biblicus 121.

Hager, E., der "Don Bosco Oesterr.s" 897.

Habn, F., Z. Kols-Mission 1003. II 342. -, Blicke i. d. Geistesleben d. heidn. Kols II342.

Hahn, J. F., A. d. amer. Kirchenleben 994. Hahn, K., Joh. Wilh. v. Weimar u. s.

Bezhg. z. Frkr. 473. Hahn, O., D. Atomzerfallshypothese II 24.

Haid, K., Z. Johann v. Viktring 364. Haidacher, S., Chrysostomus' Büchl. üb. Hoffart u. Kindererziehg. 324.

—, 3 unedierte Chrys.-Texte 322. -, Chrys.-Fragm. im Maximos-Flori-

legium 323 f. Haile, M., J. Fr. Edward 683. Hakedem (Vierteljahrschr.) 150.

Halbwachs, M., Leibniz 624. Haldane, E. S., Descartes II 45.

Haldimann, H., Le Fidéisme 935. II 151. Halévy, J., L'emploi de l'allographie

dans l'Inde et chez les Sémites 4. —. Notes sumériennes 27.

-. Le sumérisme de M. Delitzsch 27.

—, La prétendue géographie dialecte des "Sumériens" 28.

-, La Guerre de Sarsa-Děngěl contre ies Falaches 44. 158.

-, La massore judéo-alex. et grécobabyl. 55.

-, Date du recit yahwéiste de la création 74.

-, Les manipulat. de la critique arcen-ciel 80.

-, Sinai a. Hôrêb 87.

-, Livres de Nah., Soph., Jon., Hab.,

Ob. 97. Le livre de Habak. 98.

Halfmann, Rothstein: Unterr. i. AT. 11275

Hall, C. C., Christ a. the human Race II 118.

Hall, F.J., Introd. to dogm. Theol. II 138. Hall, H., Elizabethan Penances in Dioc. of Ely 571.

Hall, H. R., Coptic a. Greek Texts 179. Hall, T. C., Was John Calvin a Reformer or a reactionary? 564.

Haii, W. Ph., Our Faith in Gods Word 71.

Theolog, Jahresbericht, XXVII. (Teil II.)

Halle, E. v., D. grofs. Epochen d. Kolonialgesch. II 336.

**5**99

Hallenberg, A., Den skånska kommissionen 1669/70 681.

Haller, Johs., D. Quellen z. Entstehg. d. Kirchenstaats 377.

-, Scholz: D. Publizistik z. Z. Phii, d. Schönen 385.

D. Papsttum u. Byzanz 416.

Haller, J., Comenius u. d. naturwiss. Unterr. 541. Halleux, J., Preuves pour l'existence

de Dieu II 177.

U. livre sur l'exist. de Dien II 177. Halligey, J. T. E., Methodism in West-Africa 757. 1007.

Halm, Ph. M., Max Heilmaier II 516. Halma, T., Bernh. v. Clairvaux 430.

Halphen, L., Sur l'administrat. de Rome au m.â. 377.

-, La France 987-1226 380.

Hamann, E. M., Gesch. d. dt. Liter. 632. 814.

-, Ferd. v. Brackel 866.

Hamburgs 5 Hauptkirchen 839. II 505 f. Hamelin, O., Éléments princip. d. l. represent. II 6.

Hamerle, A., D. Gesch. d. Päpste 282. -, Ecce panis angelorum II 178. Hamerle, P. A., Kirchenjahr II 382 f.

Hamilton, J., The spirit. World II 134. Hamilton, M., Incubation II 118. Hamm, F., D. Steuermoral in d. Kirche

399. 441. -, Aufhebg. d. ehel. Gemeinsch. II 378.

-, Homilet. Kernpunkte II 380. Zuerst Schulkatechese, dann Predigt

H392. Sozialism. u. soz. Bewegung II400.

-, D. Frauenfrage II404. Hammarstedt, E., Striden om vege-tationsstangen 1036.

Hammer Beerdigungsangelegenh. 840. Hammer, Ph., Predigten II 383.

Hamon, A., Marg. Marie Alacoque 732f. -, Vrije wil II 199 f.

Hampden-Cook, E., The Serpent in Eden 86.

Hampel, J., D. Denkmäler d. ungar.

Landnahmezeit II469.
Hamy, E. T., Croyances d. premiers
Mexicains 1013 f.

Hanauer, J. E., Folk Lore of H. Land 122, 340.

Handbuch d. Bist. Breslau 859.

- f. ev. Arbeiterinnen II 299. d. Krankenanstalt i. Preußen II 302. 600 Register.

Handbüchlein f. ev. Jünglinge II 249. Handel-Mazzetti V., v., Urk.buch d. Landes ob d. Enns 359.

Handtmann, K., D. Neu-Irvingianer 770 f.

Handzeichngn. alter Meister 11431. Hann, M., Gut u. Böse II 188. Hannequin, A., Phil. de Leibniz et les

lois du mouvement 624.

Hannover. Jahresber. 839. -, D. ev.-luth. Pfingskonferenz in, 839. Hannover, E., Gesch. d. mod. Kunst

II 506 f. Hanotoux, G., Hist. de la France contemp. 922.

, Sur la crise relig. 951.

Hansay, A., U. prétendue charte original de 1040 419.

Hansen, Recht d. Krüppels auf gesetzl. Fürsorge II318.

, Arbeiterversicherg. u. Alkoh. 11316. Hansen, A., Haeckels Welträtsel u. Herders Weltanschg. 818. II 35.

-, Goethes Metamorphose d. Pflanzen H61.

-, E. Missionsberut II 410.

Hansen, J., Heinrich Institoris 432. -, D. Gesellsch. f. rhein. Geschichtskunde 798.

Hansen, P. O. R., Tracerne i. Parad. 86. Hanssen, A., H. sprookje v. Balder 1036. Hanstein, P., Wirtsch. u. soz. Bewegg. i. Kurf. Trier 1525 451.

Hantzsch, V., Lit. z. Sächs. Gesch. 261. Happel, J., D. ewige Gottesgedanke i.

1. Mos. 85. Hara, O. H., Practic. Clairvoyance a.

Telepathy II 134. Hardeland, A., Z. Gedächtn. v. Christ.

Keymann 538. 654. II 359.

-, Haeckels Welträtsel 1135. -, Zu Sterns: Gibt es e. Gott? 1199.

, Past.-theol. Gedanken II 256f. Hardeland, Th., Bibl. Fragen 79. 164. Harder, R., Kirchbautheorie u. Dogmatik

11520.

, Neuer Stil II518. Hardt, E., Rousseaus Bekenntnisse 723. Hardt, W., J. J. Rousseau 724. Hardy, W. J., Calendar of State Papers 1694/95 683.

Hare, C, Life of Louis XI. 393. Hare, W., Chinese Relig. 1018. Harent, S., Expérience et foi 791. Harford, G., The higher Criticism II 145. Harfouche, J., Tournée pastor. dans la

Haute Galilée 121. Haring, Kirche u. Staat II 376.

Haring, J. B., D. neue Ehedekret 789. Haring, W., Andr. Gryphius u. d. Drama d. Jesuiten 594, 632.

Harkavy, A., A. e. orient. Genizah 159. Harlan, R., J. A. Dowie II 77, Harm, M., Gut u. Böse II 35.

Harman, H. M., Introd. to Study of H. Scripture 79.

Harms, P., D. nationalliber. Partei 795. Harnack, A. u. W. Herrmanu, On the

social Gospel 164. II288. -, D. Zt.angaben in d. Apgsch. 188.

-, NT. Studies 188.

-, Z. Einleitg. ins NT. 205.

-, Zu Mk. 511-18 217.

-, D. Mönchtum 283 f. 347.

-, D. Presbyter-Prediger d. Irenaeus

-, Protest, u. Kathol. i. Dtschl. 825 f. et le rapprochement entre les pro-

test. et cath. 823, als Ireniker 827.

 Beunruhigungen d. kirchl. Glaubens 829. II 154

-, A. d. pers, Armenien II341. Harnack, O., Bedtg. d. Zt.alt. d. Auf-

klärg. 1195. Harnisch, O., Bibl. Gesch. II 280.

Harpf, A., Ostara II 22.

-, D. völkische Gedanke II 20.

Harraeus, K., Lorenz Scheuerlin in Kreuznach 515. Harris, J. R., A Speculat. in Textual Criticism 181. 218.

-, A further Note on the Cretans 194.

-, Sons of Thunder 220.

Harris, M.C., Christianity in Japan 11341. Harrison, F., Philos. of common Sense II 41.

-, The Creed of a Layman II 126. Harrison, J., Prométhée et le culte du Pilier 1026.

Hart, A. B., National Ideals 691. Hart, J. H. A., Prologue of Eccl. 113. —, Corban 135. 208.

-, Cephas a. Christ 172.

Hartenstein, G., D. 7. wiirtt. Landessynode 845.

Hartig, M., D. Annales eccles. Alderspacensis 362.

Hartland, E. S., Rite at Temple of Mylitta 1011.

Hartman, C. V., Mythology of Aztecs of Salvador 1014.

Hartmann, A., Hist. Volkslieder 451.607. Hartmann, E. v., Grundrifs d. Erk .theorie II 8.

Hartmann E. v., d. Psychologie II 10f.

-, - d. Naturphil. II 37. - System d. Philos. II 62.

-, Grundr. d. Metaphys. II 92.

-, - d. Axiologie II 105.

-, Rel.philosophie II 113. -, D. soz. Kernfragen II 295.

Hartmann, F., Meister Eckhart leeringen v. d. christ. godsdienst 431.

—, D. Bhagavad Gitä 1021. II 130. -, China a. d. Wende sr. Gesch. 998.

-, Missionsrundschau 1001, II344.

-, Chemie u. Alchemie II 137.

-, Griffith John II 340.

Hartmann, J. B., Anschaulichk. i. R.-U. 11395.

Hartmann, M., Südarabisches 38.

-. Südarab. Inschrr. Süditaliens 49. - u. Weygandt, W., Höh, Schule u.

Alkoholfrage II316. -, Turnvater Jahn u. d. Alkohol II 316.

Hartmann, R., D. geogr. Nachr. üb. Paläst. u. Syrien in Halil az- Zāhiris zubdat kašť al-mamālik 41. 128. Hartmann, W., Selbstbiogr. v. Joh.

Vietor 5131. Hartog. A. H. Le, Religle en weten-

schap II 92.

-, Redelijkheid d. religie II 141. Hartranft, Ch. D., Earliest Letters of Casp. Schwenckfeld 581 ff.

Hartwich, O., Jesus als Individualität

232. 11163. 187. Harty, J.M., The Maynouth Synode 965. Hartzog, W. B., Anc. Masters a. Jesus

11118. Harvey, A. E., M. Bucer in England 571. Harwood, G., Christian, a. comm. Sense

Harz, C., D. Rel. d. Menschlichk. II 128. Hase v., D. Persönlichk. Gottes in d. Rel.phil. II 101.

-, D. Kirche u. d. Atheism. II 107. Hase, W. S., Chinese Religion II 118. Haseloff, A., I musaici di Casaranello II 454.

-, D. Glasgem. d. Elisabethk. i. Marburg II 479. Hasenclever, A., D. Aufzeichng. Dr.

Joh. Lange 463. -, Z. e. Br. Joh. Sleidans an Calvin 468.

-, E. Br. Joh. Sl. an Dr. Leonh. Badehorn 468.

Hasenclever, Ad., 100 Jahre Protestantism. 845.

-, Festpredigt 845.

Hasenöhri, F., Ueb. d. Lichtäther II24. Hasert, K., D. Mensch II94.

Hashagen, Walther, Köberle, Grützmacher, Ein Herr - Ein Glaube

Hashagen, Fr., D. "mod." Roman u. d. Volkserziehg. II 306 f.

Rhein. Revolutions-Hashagen, J., christent. 798.

Hasihofer, S., E. Wort an d. Volks-bildner II172.

Hasse, E., Kunst, Schönh. u. Seelenleben II 528.

Hasse, E. R., The Moravian Church 749. Hasse, P., D. IM. u. d. Arbeiterbeweg. 11291.

-, E. Hilfsb. f. Jungfrauenver. II312. Hassebrauk, G., Heinr, d. Jüngere n. Brannschweig 473 f.

Hassel, U. v., Wer trägt d. Schuld II 273. -. A. d. Arbeit an d. männl. Jugend 11308.

-, Wie steht es m. d. Soldat.-Fürsorge II 312 f.

Hasselt, B. van, De cathedraal v. Chartres 437.

Hattler, F., D. Mai-Monat II 386. Hatzfeld, J., U. ambassade juive à Pergame 119.

-, San Agostino 32S.

Hauber, G., D. Hohe Karlsschule 629. Haubrich, F., D. Juden in Trier 158. Hauck, A., Resienzyklopädie 78. 269 f. —, P. Theodor I., Theod. II. 373. —, Rezeption u. Umbildg. d. allgem.

Synode im MA. 400f.

Hauffe, G., Ueb. Gefühle II 196. Haug, F., Schul-O. d. Mannheimer Gymn. 627.

Haulleville, A. de et Coart, Le fétichisme

Haupt, E., D. Konflikt zw. Paul Gerhardt u. d. Gr. Kurf. 660f. --, D. neue päpstl. Syllabus 790.

-, D. geistl. Schulaufsicht 796. II 287.

-, Z. Gemeinschaftsbeweg. 830.

-, Kampf d. kirchl. Richtungen 937. D. Frauenfr. u. d. Bibel II 299.
Z. Tauffrage II 374.

Haupt, Herm., Chronik d. Univ. Giefsen 627, 799. Karl Follen u. d. Giefs. Schwarzen 804.

Haupt, H., D. amerik. Predigt 994. 11234 f. Haupt, P., Xenophons Account of the Fall of Nineveh 5.

-, D. semit. Wurzeln QR, KR, XR 15. 65.

-. D. Etymologie v. Aram 15. 67. -, Etymol. of Cabinet 15.

Haupt P., Sinimmår 27.

—, D. assyr. Name d. Potwals 27. 105. -, D. beiden Basalt-Potwale v. Kileh

Schergat 27.

-. The Name Istar 31.

-, Seriptio plena d. emphat. la 68. 104. -. Jonas Whale 105.

-. B. of Nabum 105.

-, E. a.t. Festliturgie f. d. Nikanortag 98, 106,

-, D. 68. Psalm 109.

-, Ps. 137 109.

-, Bibl. Liebeslieder 110

-. Z. d. bibl. Ber. üb. d. Zungenreden

Haupt, W., E. Gespräch zw. e. Christen u. Juden 486.

Hauptmann, D. Siegeld, Kölner EB, 368. Hauptversammlg., D. 59., d. G.-A.-Ver.s

in Jena 830. d. österr. G.-A.-V. in Prag 893.

Hausbibel 63.

Hausbuch, Ev., II 246. - f. Dt. i. Ausland II 326.

- dt. Kunst II 438f.

Hauschildt, H., De Porphyrio Macarli Magnetis 328. Hausenstein, W., K. Ludw. Sand 812.

Hauser, A., Bulletin histor. 260. -, Teilnahme d. Kinder am Gottesdienst II 396.

Hauser, C., On Geogr. of Pal. 124. Hauser, H., Nouv. texte sur Aimé Maigret 562.

-, Idées agronom, d'un euré bour-

guignon 725. Hauser, M., Am Gnadenthrone II 246. Hauser, O., D. Urform d. Psalmen 76, 107. Hausleiter, G., A. d. Rhein. Mission 1007.

Hausmann, E., Allerlei f. Jungfrauenvereine 11249, 308, Haussleiter. Grundlagen d. Leb. Jesu 169.

Haufsmann, J., Sprache u. Stil d. jungen Herder 633. Haussonville, d', Le duc de Bourgogne

715 f. -, - et les pacifistes 714.

-, Derniers jours du duc de B. 714. Hautcœur, A., Après l'encyclique II 175. Hautsch, E., De 4 evgl. codicibus Origenianis 180 f.

Hauvette, H., Littérat, ital. 704.

Hauviller, E., D. Syllabus 782. II 175. -, Pius X.alsGrossinquisitor 791.II 175. -, Rundschr. Pius X. geg. d. Moder-

nisten 791. -, H. Schell u. d. Ultramontanism. 877.

Havard, O., La persécut. et la résistance

Havekoss, A., Gewissensfrieden II 154. Havelka, E. České konfesyni skolství protest. 892.

Havet, L., Scheiding t. Kerk en Staat in Frankr. 932.

Haw, J., Organ. d. dt. Kath. geg. d. Alkoholism. II 409.

Haymann, H., V. geboren. Verbrecher

Hays, L., Monographie relig. 942. Hazuka, V., Comparatio vitae vet. Babyl.

cum vita patriarch. 86.

-. Dass. deutsch 132.

Hearn, L., Glimpses of unfamiliar Japan

-, Izumo: Blicke i. d. unbekannte Japan II 341.

Heath, C., Reform a. Death Penalty II 215 f.

Hebbel, F., Durch Irren z. Glück II63. Heberdey, R., Grabgn. i. Ephesus II 446.

Hébert, M., Le divin 1177, 141. Hebr. Heroes 78.

Hecker, O. A., Karls V. Plan z. Gründg. e. Reichsbundes 469f.

Hedemann, Eheliche Treue II378. Hedén, K., Rel.hist. Atlas 1009. -, Religionerna jämte 1010.

Hedicke, R., D. Meister d. Lombecker Altars II 495.

Hedinger, J., Irrenfragen II 313. Hedley, J. C., The holy Encharist, II 168. Heer, G., D. ev. Synode v. Glarus 900. Heer, J. de, De geestel, beteekenis v. d. tabernakel 135.

Heeringa, K.. Een bondgenootschap tusschen Nederl. en Marokko 566. Hefele, C. J., Hist. d. conciles 321. Hegel, D. Geist d. Chrt.s 164.

-, D. Leben Jesu 230.

-, Philos. d. Gesch. II 22.

Hegemann, O., Luther 499. -, E. Los v. Rom-Veteran 889.

Heggtveit, H. G., Den norske Kirke 970. Hehn, J., Siebenzahl u. Sabbat bei d.

Bab. u. im AT. 11. 137. -, Altor. u. israel. Monotheismus 11. Heiberg, G. T., Slägten Heiberg 969 f. Heidenbote, D. ev., 11328.

Heidenhain, A., Sex. Belehrg. schulentl. Mädchen II314.

Heidenkind, D., II 410.

Heidkämper, Schaumburg-Lippische KG. 641 f.

Heidler, F., Z. Kirchweihe i. Chodau 890. Heidrich, R., Christnachtsfeier i. d. ev. K. 11358.

Heigel, K. Th. v., Ant. d. Weltbundes d.

Akademien 760.

Heigenmooser, J., D. Rechenb. v. Joh. Böschenstein 1514 530.

Heigl, B., Differenzen u. Widersprüche i. Evgl. II 395.

Heil, C. P., Rel. u. Polit. II81. Heiland, D. göttl., d. Vorbild d. Katecheten II 392.

Heilemann, P. A., D. Gotteslehre d. Christ. Wolff 624. II47.

Heilig, L., Christenlehre u. Pfarrgem. 11397.

Heiligsprechung Pius IX. 785.

Heilmann, D. Konfess.verhältn. i. Dtschl.

Heilmann, E., Vauvenargues II 185. Heim, Rel. Vorbildg. uns. männl. Jugend 1195.

Heim, K., D. Wesen d. Gnade b. Alex. Halesius 429.

Heimanns, V. "kirchl. Stilelend" II 521. Heimberger, D. konfess. beschränkte weltl.Stiftg.inBaden 799.866. 11367. Heimbucher, M., D. Orden u. Kongregat.

d. kath. K. 284 f. II 178.

, D. Armen-Schulschwestern de Notre Dame 772.

Hein, A., Z. Kandidatenausbildg. II2. Heine, F., D. 1. Kirchenvisitationen im

Cöthener Lande 536. Heinecke, R., Jesus u. s. Botschaft II 82 f.

, Kaftan u. Herrmann üb. Natur u. Offenbg. II 143. Heinemann, F., Aberglaube, Wunder-

sucht II97.

Heinemann, J., Bilderbibel II 394. Heinemann, O., Pommersches Urkunden-

buch 359.

Heinemann, U., Lehenserteilgn. Kais. Karls IV. 386.

Heinen, A., Volkstüml. Apologetik II 107. --, Z. Pädagog. d. Beichtstuhls II397. Heiner, Entw. d. Glaubens II 174. Heiner, F., D. communicatio in sacris

der Kathol, mit Häretikern II 375. -, D. neue Syllabus 793. II 176. 376.

- Rechtsgilltigk. e. Verzichtes d. Papstes auf d. Kirchenstaat II 377.

Heiner, F., Freib. d. Kath. auf polit. Gebiet II376f.

Heinisch, P., Einfins Philos auf d. ält. christl. Exegese 112.

Heintzeler, D. Restitutionsedik in Franken

Heinze, P., D. Frage i. Unterr. 11391. Heise, F., Pop. Naturphilos. II 87 f.

-, Zielez, Vervollkommn. d. Menschengeschlechts II 128. 220.

Heisenberg, A., Nikol. Mesarites: d. Palastrevolut. d. Johannes Komnenos 416.

Heitmüller, W., D. Joh.-Evgl. 222 f. Hejel, J., D. a.t. Zinsverbote 11f. 134.

Pentateuch 72.

Helbig, J., L'Art Mosan II 437 f. Helbing, R., Grammat. d. LXX 59. Heldwein, J., Reliquienverehrg. i. bayer. Klöstern 442.

Helfert, J. A. v., Gesch. d. österr. Revolut. 885.

Helg, J., Grundrifs d. KG. 274. Heling, R., Pommerns Verh. z. schmalk. Bunde 472

Helldorf, M.H.v., Auf eigen. Füßen II 299. Heller, B., Sur la légende des 7 dor-ments 160.

Hello, H., Le Syllabus 778.

Hellpach, W., Hoffnungslosigk, aller Psychologie II 11.

, Techn. Fortschr. u. seel. Gesundh. H15.

-, Z. Psychopathol. II 15.

-, D. geistigen Epidemien II 15, 77. -, "Formenkunde" II 77.

-, Rel. Wahnsinn II77.

Helmbold, J., D. Atlasmythus 1026. Helmer, P. A., Z. Kirchenstreit in Frkr. 789. 932.

Helmholtz, H., Erhaltg. d. Kraft II 33. Helmling, L., Hagiographisches 447. Helmolt, H. F., L. v. Ranke iib. Kaulbachs "Zt.alter d. Ref." 450.

-, E. merkwiird. Br. Leop. Rankes 812. -, E. verscholl. polit. Aufsatz L.

Rankes 812. -, Dt. Gesch. u. dt. Volkst. II 20.

Helms, J. u. Amberg, RibeDomkirke 972. Hélot, A., Journal pol. de Ch. de Lacombe 923f.

Helt, Gg., Briefwechsel 485.

Hemmer, H. u. A., Les pères apostol. 299. -, Doctr. des 12 Apôtres 305.

Hénault, M., Les Marmion peintres amiénois II 495.

Henckell, K., Dt. Dichter seit H. Heine II 98.

Henderson, A. R., God a. Man 1195. Henderson, H.F., Age of the Maccab. 115. Hendle, P. v., D. Sprache d. Wapogoro

Hendrich, J., D. Protest, i. Oesterr. 889. Hendrix, E. R., The Rel. of the Incarnation

Henegham, J., The Ref. in Ireland 571. Henggeler, A., D. Archidiakonat in uns. Heimat 399.

 D. bischöfl.KommissariatLuzern903. Hengstenberg, Frdr., Dellingen im ehem.

Herzogt. Berg 514. Henke, O., D. Freimaurerei in Dtschl. 636.

Henkler, P., D. Wirklichkeitsgrenze zw. Phys. u. Metaphys. II6.

Henne am Rhyn, O., Prostitution u. Mädchenhandel II314.

Hennecke, Fr. O., Antrittspred. üb. Luk. 12 49 Il 243.

Hennemann, C., E. Commers Brr. an H. Schell 881.

Henner, Th., Z. Wilrzbg. Kathol.tag 855. -, Altfränk. Bilder-Kalender II 428.

Hennig, M., D. Miss, d. Brüdergem, i. Dt.-Ostafrika 1006. II 346.

-, E. Besuch in Livingstonia II346. -, Rettungshauswes, II 308.

-, D. dt. Briiderhäuser II 323.

-, Dtschl.s Anteil an d. Erziehg. Afrikas II346. -, Z. Kampf um d. Negerseele II 347. - u. Warneck, Ch. Buchner II328.

Hennig, R., D. Sintflut-Probl. II 85. Henning, R., D. Helm v. Baldenheim II 453. -. E. Ulfilas-Stempel II 453.

Henosis exxluguor 768.

Henrichs, L., Schritte auf d, Glaubensweg H253.

Henry VIII. a. the Engl. Ref. 571. Henry, V., Soma et Haoma 1021. Henry, W., Angélus II353. Henschel, D.Tatsächlichk. d. Auferstehg.

Christi II 160.

-, Naturwiss. u. chr. Glaube II85. -, D. Wunder - e. Stein d. Anstofses II 104.

Hensehel, A., D. wiss. Aufg. d. evgl. Kirche 1192

-, D. univers. Charakt. d. Chrt.s II 92. Hensel, J., V. d. Seele II 15. Hensel, P., Rousseau II 48.

-, Karl Fischer II97.

Hensler, E., D. Mainzer Kurfürst vor 300 J. 592.

Henslow, G., Almug or Algum 65, 132. Hentschel, W., Varuna 1122

-, Jesus u. d. Wissensch. II 164.

Hentze, O., Mag. Frz. Günther a. Nordhausen 488.

Hepher, C., Seif-Revelat. of Jesus 232. Heppner, A. u. J. Herzberg, D. Juden i. Hohensalza 158.

Herber, P., D. Lehrerinnenwes. i. Dtschl. 800.

-, Z. kath. Frauenbeweg. 856.

Aufgaben d. Elternhauses II 396. Herbermann, Ch. G., The Capuchin Order in the U. St. 995.

Herbert, M., Regensburg. Wohltätigk. 11409.

Herbette, M., U. ambassade persane 714. Herbomez, A. d', Philippe de Valois et la maletôte à Tournai 386.

Herbrand, R, Ecuador II416. Herbst. Was wird aus uns n. d. Tode H1169.

Herder u. Schleierm. als Vorkämpter d. mod. Theol. 633. II 4. 151.

u. Gräfin Casimire z. Lippe 634. Herders Konversationslexikon 265 fl.

 Jahrbücher 762 fl. Jahrb. d. Zeit- u. Kulturgesch. 813.

Bilderatlas z. KG. II 436. Herfort, K., Dr. K. Amerling 887. Hergenroether, J., Hdb. d. allg, KG. 460 f.

Hergueta, N., De la real divisa e iglesia de S. Maria de la piscina 712f. Hering, F., Gesch. Josefs II241. Hering, J. B., Kirche u. Staat II174. Hering, M., Untersuchg, üb. Judith 111.

Héritier, E., La personnalité II 203. Hermanin, F., Neueste Entdeckgn. a. d. Palatin II 449.

-, La grotta d. Angeli a Magliano Pecorareccio II 479.

Hermann, Heilerzlehg shänser II 313f. Hermann, A., D. Alabasterreliefs zu Kalchu-Nimrud 28.

Hermann, E., Grundr. d. Philos. II41. Hermann, T., D. Evgl. Bund 06 830. Hermeline, Relig. Situation in France951. -, Loss a. Gain in Fr. 951.

Hermelink, H., D. Matrikeln d. Univ. Tübingen 434. 534.

D. rel. Reformbestrebg, d. dt. Humanism. 521 f. II 92. Hermens, Harnacks Kaisergeburtstags-

rede 07 827.

-, Luft- u. Lichtverlangen i. d. kath. Welt S5S.

Hermes, R., Wir Pfarrer II 257. 291. -, Lebensschicksale II 263. 290. Herner, S., Z. gr. Konkordanz v. Mandelkern 67.

Herner, S., Israel. historia 115.

Herold, M., Vesperale II353f. Herold, R., D. Arbeit d. dtsch.-prot. Theol, d. 19. Jahrh. am NT. 167. Herold, W., Kirchl. Schulaufsicht 796 f. Héron de Villefosse, A., Découv. du P. Delattre à la basilica Majorum

de Carthage II 456.

-, Inscr. chr. de Carthage signalée p. Delattre II 467.

-, Inserr. d'Uchi II 465.

-, Note de M. L. Poirssot s. u. inscr. chr. d'Uchi majus II 465.

-, Inser. chr. de Carthage sign. p. Icard II 465.

-, Inser. de Ksar-Soudan 11465. Herrmann, F., D. Mainzer Bursen 435. -, Miscellanea Moguntina 408.

-, Lth.s tract. de indulgentiis 501 f.

-, Tileman Schnabel 490.

-, D. ev. Bewegg, zu Mainz i. Rfzt. 510 f. -, A, d, kirchl. Vergangenh. Bessungen 513.

-, Dispens v. unehel, Geburt 2 Priestertöchter 603.

-, Traurede f. e. gefallenes Brautpaar 1688 642.

Herrmann, J., Z. Analyse d. B. Ezech. 76. -, D. Sekte d. Malewanzen 979. II78. Herrmann, M., D. Latinität Widukinds v. Korvei 366.

-, Z. rel. Erz. d. Kinder i. Mischehen II 370.

Herrmann, W., H. Cohens Ethik II 115. -, Aufgabe d. evgl. Dogmatik II 138 f. -. D. sittl. Weisungen Jesu II 187. Hertl, P., D. jüd. Frelmauerische Welt-bund 162.

Hertling, G.v., Augustinus' Bekenntnisse 323.

-, Quellen d. Beunruhig. i. Kreisen 778, 878.

-, a.d. Gen.-Vers. d. Görresvereins 778. -, Fürst Chlodwig zu Hohenlohe u. s.

Denkwürdigk. 809.

Hertwig, O., D. Elem. d. Entw.lehre d. Menschen II 27.

-, D. biogenet. Grundgesetz II 27. Hertwig, R., Lehrb. d. Zoologie II 27. Hertz, G. B., Engl. a. the Ostend Company 683. Hertz, R., Sur la Représentat, collect.

de la mort 1010.

Hertzsch, R. H., Seelenwanderungshypothese II99.

Herwegen, J., D. Pactum d. Fructuosus v. Braga 421. II 374.

Herz, H., Alban Stolz II 396.

Herz, H., Fortschr. d. volkstüml, Biblioth. II 402.

. Massenverbreitg.guterBücher II 402.

Herz, J., Worte Jesu 209. Herz, M., D. letzte d. Laurentii 665. Herzfeld, E., Z. histor. Topographie d. Landschaft am Tigris 32.

Sammarra 37. Herzog, A., Spltalgründgn. i. Elsafs

II 406. Herzog, D., M. Steinschneider 150.

Herzog, Ed., D. neue Mensch 905. Herzog, F. A., Steht Joh, 6 10 in Widerspr. m. d. Einjahrshypothese 225.

Herzog, G., La s. Vierge dans l'hist. 191, 282, 342.

Concept. virgin. du Christ 236.

Herzog, R., A. d. Asklepieion v. Kos 1029 f.

Herzog, W., A. G. C. Lichtenberg 633. Hesler, H. v., D. Apokalypse a. d. Danziger Hs. 434.

Hefs. Neukath. Belletristik u. konfess. Kunst 813.

Hefs, F., E. Odenwalder Blbelgesellsch. 842, 11305,

Hefs, W., Christl. Glaubens- u. Sittenlehre 11 139. 206.

Hesse, H. L. Braune: Lth., wie er lebte u. wirkte 501.

Hesse, J., Was bedarf Japan 999, II 341. - Frühlingswehen i. d. Völkerwelt 11328.

Hesse, P., Papstt. u. P.wahl 588ff. Hessel, A. u. Wibel, E. Turiner Urk .-

Fälscher 357. Hesseling, D. C., Sur l. civilisat. byzantine 416, II 435,

Hesselmeyer, Saxum silex u. ä. 1028. Het Protest. Vaderland 567.

Hettinger, F., Apologie d. Chrt.s II 111 f. -, Aphorism. iib. Pred. II380.

Heuer, A., Thorn - St. Georgen 651 f. Heures d'Anne de Bretagne II 479. · Heussi, K., Kompendium d. KG. 276f.

Hevesi, L., Otto Wagners mod. Kirche H 522. Hewitt, J. F., Primitive tradition. Hist.

II 18. Heyck, E., Johanna v. Bismarck 807. Heyd, W. u. Schön, Th., Bibliogr. d.

württembg. Gesch. 261. Heyd, v. d., Kolonialhandbuch II 336. -, D. organ. Einfüg. d. Chorgesangs

i. d. ev. Gottesdienst II 365.

606 Register.

Heyes, Jiid, Diasporagemeinden im Pharaonenland 49.

 D. bibl. StädtePithom u. Ramses 115. Heymann, A., D. soz. Fraktion i.

Zionism. 162. Heymann, W., D. Lebenswunder bei Ed. v. Hartmann 818. Heyn, J., Jesus i. Licht d. mod. Theol. 170. II 164.

Heyne, B., Sektierer i. e. Auslandsgem. II 325.

Heyne, H., Max Klinger II 516. Heyret, M., Verbannung d. Jesuiten a.

China 747. Hielscher, H., Allg. Bildungsstute e.

Volkes u. s. gestaltende Weltanschg. II 95.

Hierarchie u. Demagogentum 781. Hieronymus, J., Rich. Dehmel 817.

Hiersemann, K. W., Msor. u. Miniaturen d. MA. II431t. Higgins, P. V., Study of the Ps. 107.

Hilbert, G., Kunst u. Sittlichk. II 532. Hildebrandt, R., E. röm. Gigantomachie 1028.

Hildenfinger, P., Typogr. hébr. de Villeneuve 160.

Hilgenberg, A., Kl. Rundschau II 149. Hilgenfeld, A., Lucas u. d. Ap.gsch. 188 f. 218.

-, Zu A. H.s Gedächtnis 851.

Hilgenfeld, H., D. Fall Hilgenf. i. Osterburg S51 f. -, Zu A. Hilgenf. wiss. Tätigk. 852.

Hilgers, J., D. Bücherverbotei, Papstbrr. 777.

Hill, A., What is Telepathy II 134. Hill, D. J., The net Result at the Hague 761.

Hill, J. A., Fallacies of Materialism II 33.

Hille, O., Inspirationsbegriff II 146. Hiller, G. E., E. sichere Stellg, z. hl. Schr. II 146.

Hillier, H. C., Did Christ claim to be the Son of God II 159.

Hilprecht, H. V., D. 12. König d. 1. Dyn. . v. Isin 28.

Hiltebrandt, Ph., D. poln. Königswahl 1697 617f.

-, D. Wiener Nuntius iib. s. Verhh. m. Leibniz 625 f.

Hilty, C., Kranke Seelen II 17. 249. -. Steps of Life II 105.

Hin zu Rom sonst u. Los v. Rom jetzt 823, 839,

Hinke, W. M. J., A new Boundary Stone of Nebuchadnezzar I. from Nippur 30.

Hinnenburg, A., Z. Haager Friedens-konfer. 761.

Hinrichs, H., D. Datierg, in d. Ge-schichtsschreibg. d. 11. Jahrh. 358 f. Hinton, C. H., An Episode of Flatland II 6. Hinze, A., Erscheing, u. Wirklichk, II s. Hird, D., Easy Outline of Evolution II 27. Hirsch, A. d. Leben e. Pfarrers 657. Hirsch, E., D. Auffassg. d. simonist. u. schismat. Weihen 380. 11374.

Hirsch, H., Privilegien süddt, Klöster

Hirsch, P., Verbrechen u. Prostitution

11295. Hirsch, S. A., Jew. Mystics 156.

Hirschfeld, H., Arabic Portion of the Cairo Genizah at Cambridge 43.

Hirschfeld, M., Z. homosexuellen Natur

Hirsemann, K. W., Manuskripte d. MA.

Hirster, F., Beitr, z.e. exakten Philos. Il 43. Hirt, Et improbant secus docentes 661. Hirt, H., D. Indogermanen 1020.

Hirtz, A., Volksunterhaltungsabende 11402.

Hirzel, R., Themis, Dike u. a. 1026. Hirzel, S., Jubil.rede z. Bestand d. moral. Gesellsch 675 f.

Hislop, A., The 2 Babylons II118.

Hist. eccles. espagñola 713. Hitchcock, F. R. M., Dramatic Developm. of 4. Gosp. 223.

-, Apostol. Preaching of Irenaeus 298. -, The Creeds of Irenaeus a. Patrick

Hitchcook, C. H., Bible a. recent Science 79. II 104.

Hittmair, R., D. josefin. Klostersturm 747 f.

Hitzeroth, C., Joh. Heermann 488. II 359. Hitzigrath, H., Polit. Beziehg. zw. Hamburg u. Engl. 1611/60 519.

Hjelt, A., Israels äldsta hist. 115. Hlatky, E., Weltenmorgen II388. Hobbing, E. Verband dt. Stadtmissionen

11323.Hoberg, G., Ueb. d. Pentat.-Frage 72. Hobhouse, L. T., Morals in Evolution

II 198. Hobson, J.A., Ethics of Internationalism II 20.

Hocedez, E., Vita prima Urbani V. 387. Hoch, A., Papstt. u. Kultur 781.

Hoch, A., Pius X. 785.

, Kirche u. Zeitgeist 786 f.

Hoche, J., La juive errante 150. -, Le Triomphe d'Israël 150.

Hochiand"-Kritik. E., an Pius X. 786. Hochstetter, Fr., Uns. Verh. z. d. nichtdeutsch. Evangel, i. Oesterr. 894.

Hockenmaier, Fr., Unsittl. Lektlire u. Bekanntschaften II 397.

Hodenberg, H.v., D. Toleranzantrag 873. Hodges, G., The Burden of Hebr. 67. -, 300 Years of Episcop. Church in

Amer. 694. Hodgkin, Th., Antiochus Epiph. a. the Maccab. 115.

Hodgson, S. H., Teleology II33.

Höchle, J. J., Gesch. d. Ret. u. Gegenref. in Baden 556 f.

Höckstra, T., Krit. z. Kantischen Rel. phil. 11113.

Hoedemaker, Ph.J., Handb. v. h. NT. 225. Hödtke, O., Bergpred. u. mod. Sittlichk. 11187. 314.

Höfer, F. A., Uittreksels uit het oudste notulenboek d. nederl, hervorm, de gemeente te s'Heerenberg 567.

Höfer, H., Kunsttopographie v. Altenberg 419. II469.

Höfer, P., D. Frankenherrsch. in d. Harzlandschaften 373.

Höffding, H., Gesch, d. neuer. Philos, 762. 1141.

—, Concept de la volonté II 10. 196.

Autobiographie II 73.

Höffner, J., Ev. Pastor.theol. II 257. Höhle, H., Basilika u. Zentralanlage 11439.

Höjer, T., Katharina v. Siena üb. d. Wahi Urbans VI. 388.

Höller, K., D. sexuelle Fr. u. d. Schule II 319.

Hölscher, G., D. administrat. Einteilg. d. heut, Syriens 122.

-, E. altpaläst. Stadt i. Lieht d. Ausgrabg. 125.

Pharisäer u. Sadduc. 139. 172.

-, Landes- u. Völkerkunde Palästinas 985. Hönes, Ed. v. Hartmanns popul. Werke

818.

Hönigswald, R., V. ailg. System d. Wissensch. II1.

Hönnicke, G., D. n.t. Weissag, v. Ende 244 f.

Hoensbroech, P. v., D. Papsttum 781. -, Harnack üb. d. Katholiz. 827.

-, Rom u. d. Zentrum 874.

Hoensbroech, P. v., D. kath. theol. Fakultäten 878.

Chr. Weltanschg. n. Wissensch. 1192. Höpfl, H., 2. Kor. 43-4 195.

Hörk, J., Stefan Vitnyédy v. Muzsay 551. Hoernle, B. F. A., Image, Idea a. Meaning 116.

-, Concept, of Possibility 201 f. Hoernle, S., A. d. Frauenmiss. i. Nord-

indien II 340. Hörscheimann, E.v., D.hi. Grotte II 469 f.

Hoerth, O., D. Abendm. d. Leonardo da Vinci II 487 f.

Höfsle, J., D. Brantexamen II397. Höveler, Mod. Auswiichse d. Frömmigk.

II 398. Hoey, W., The five Rivers of the

Buddhists 1022. Hoff, M., 3 Jahre i, Weiber-Zuchthaus H317.

Hoff, V. J., Mod. Religiösität 972. Hoffmann, Sind d. sittl. Grundsätze Jesu noch anwendbar? 238.

D. G.-A.-V. 1906/07 830.Mod. Moral II 208.

-, D. Nebengottesdienste II352.

-, Z. Unterr. tib, d. ev. Räte II 395. -, D. Mensch II 395.

-, Sexuelle Aufklärg. uns. Abiturienten II 395.

Hoffmann, A., Mod "Tungetale"·Bevägelsen 970.

. Bewusstsein II 14.

—, Gültigk. d. Moral II 190 f. -, Liebe II 221.

-, Selbstmord II 221.

-, Näher z. Ideal 11249. Hoffmann, F., D. AT. i. Rel.-Unterr. d. höh. Schulen 79.

Hoffmann, G., Z. d. Papyrusurkk. a. Elephantine 49.

Hoffmann, H., N.t. Bibeistunden II 248. -, Welträtsel u. Materialism. II35.

-, Christblumen II 243. -, Neue Christbl. II 243.

-, 22 Christbi. II 243.

-, Bibelkunde II 380. Predigten II 380.

Hoffmann, J., Kath. KG. 279. Hoffmann, K., D. Irrtum im Ideal d. Mo-

derne II98. Hoffmann, O., D. neue Volksschulgesetz

798.

Hoffmann, R., D. Kunstaltert. z. Freising II 433.

-, D. ehemal. Dominikanerkirche in Landshut II 470.

Hoffmeyer, H., Vor Kirke i. Westindien 970.

Hofinger, K., D. 2. Petr.br. II 246. -, Bibelst. tib. Nahum II 246,

-, - iib. Habakuk II 246. Hofmaninger, J., 1st d. Zahl 13 — Un-glückszahl? II 398.

Hofmann, Albr. v. Rosenberg 508. Hofmann, F. W., Z. Glockenkunde 863. II 439.

Hofmeister, H., D. Univ. Helmstedt z.

Zt. d. 30j. Kr. 534. Hofmiller, J., Abbé Galiani 705.

Hofordnungen, dtsche., 450. Hofstede de Groot, C., D. Werke d.

holl, Maler d. 17. Jahrh. 11503. -, Jan Vermeer de Delft II 503. Hogendorp, A. van, Jos. Butler 956.

Hohensteiner Konferenz, Die, 837. Hohlfeld, P. u. Wünsche, D. Brief-wechsel K. Chr. Fr. Krauses 819.

K. Chr. Fr. Krause 819. Hoiningen-Huene, Chr. v., A. d. Gesch.

d. Jesulten 596 f. Holand, H., Moritz v. Schwind 11508. Holcomb, J. F., Ep. to the Philipp. 194. Holder-Egger, O., Ital Prophetien 366. Holdermann, Trennung v. St. u. K.

II 167. 370. Holdsworth, W. W., Faith in 4. Gosp.

220. 256. Holoy, K. R., Baugesch. d. Borromaeus-Kirche i. Wien 894.

Holl, K., E. angebl. Schrift Hyppolyts 307. -, Anteil d. Styliten a. d. Bilderverehrg. 342 f. II 463 f.

-, D. Rechtfertig.lehre u. der mod. Mensch II 167.

-, Sturm u. Steuer II 889.

Holland, A. J., Talitha Cumi II 130. Hollands, E. H., Rel. of Science to concrete Experience 116.

Holler, 1. o. Synode d. dt. ev. Gem. Chiles 997.

Hollweck, J., D. textanalyt. Methode

-, D. Notwendigk. d. Glaubens II 394. Hollweg, Brauneck u. Rotscheidt, Dan. Telones 490.

Hollweg. W., Dr. Georg Hefsler 393. Holm, F., Karl May 821. Holmes, W. G., The Age of Justinlan

a. Theodora 319. Holtenroth, J., Streit d. Kirch- u. Schul-

gem, N. m. ihr. Schulmelster 628f. Holtzmann, H., D. Markuskontroverse 215f.

Holtzmann, H., Z. Leben-Jesu-Forschg. 226 f.

-, D. messian. Bewusstsein Jesu 232f. -, Z. Thema Jes. u. Paulus 246f.

-, Ad. Hausrath 851.

Holtzmann, J., Mod. Sittlichkeitstheorien II 209.

Holtzmann, O., Rel.gesch. a. d. Monum. Jud. 62. 155.

-, D. Kürzungen d. Namens Jahwe 144.

—, Christus 230.

Holzapfel, H., Franziskuslegenden 426. Holzey, Gen. 1 u. d. antike Philos. II 177. Holzhey, C., Steuernagels hebr Gramm. 67 Holzinger, H., E. Ulmer Bericht üb. Lth. in Worms 502.

Holzmeister, U., 2. Kor. 317 193. Holzner, J., V. Münchener Katechetentag 855.

Homenaje de la rivista agostiana La Cludad de Dios 713. Homiletik Review II 230.

Hommel, F., E. neues Bindeglied. zw. Etrurien u. Kleinssien 5.

-, E. 2. neues Bindegl. 5.

-, Z. babyl. Urspr. d. äg. Kultur 5. -, Miscellanea 27.

-, Limu u. uddu 27.

-, Ekimmu u. Utukku 27.

-, D. Zahl "meines Namens" in Sargons Zylinderinschrift 27. -, D. 6 köpfige Drache v. Jamutbal 29.

-, The Ark of Jahweh 35. 135. Honig, A. G., Creatianisme of Traducian.

Honke, J., Entw.theorie u. chr. Welt-

ansebg. II 85. Hontheim, J., Zu Jes. 42 96.

-, Uebers. v. Hiob 1925-27 107. -, D. Datum d. Geburt Christi 237f. Hontheim, P.J., D. neuentdeckten Papyri v. Assuan 51.

Hood, G.S., Foundat. of christ. Faith as shown in Ep. to Hebr. 255.

Hoog, J. M. J., Onder de zegeningen der leertucht 567.

Hoogeweg, H., Urk.buch d. Hochstitts Hildesheim 359.

Hoonacher, A. v., Not. d'Osée 57. 97. Hooper, W., Presentat. of christ. Doctrine II 118.

Hoost, M., Natur a. Weltansch. II 33. Hooykaas, J., OT. naar de Leidsche vertal. 64.

Hopt, L., D. spezifisch Menschliche II 27. Hoppe, Erhöht d. Alkohol d. Leistungsfähigk, II 316.

Hoppe, E., Ist d. Evgl. unvereinbar mit d. Resultaten d. Nat.wiss. 164.

-, Geist od. Instinkt II 14.

Stand d. Entwickelgs lehre II 25. 27.
 Wie ist d. Welt entstanden II 24.
 Deszendenztheorie u. Wirklichk.

II 27. -, Naturerkenntn. u. Chrt. II 88.

D. Wunder u. d. Glaube II i03.
Hypothese u. Glauben II 142.

Hora, E., Lehrb. d. KG. 278. Horn, Paulus II 241.

Horn, Paulus II 241. Horn, E., M. Stirners eth. Egoismus

II 68. 186 f. Horn, v., Hansfrauenbildg, einst u. jetzt

II 404.

Horne, H. P., Rome 1450 377.

Horneffer, A., D. Verfall d. Hochschnie

Horneffer, E., Hebbel u. d. rel. Probl. d. Gegenw. 816, II64.

—, Nietzsches ietztes Schaffen 819. II 66. Horner, G., The Alphabet of the Universe II 126.

Hornich, R., Ver. f. christl. Erziehgs.wissensch. II 396.

Hornyansky, H., Totemism. b. d. Griechen 1026.

Horovitz, A., Z. Lessings Phil. 633. II 65. Horovitz, J., A. den Biblioth. v. Kalro, Damaskus u. Konstant. 39.

Horovitz, S., D. Sifre sutta n. d. Jalkut

Horrwitz, E., Hist. of Indian Literat. 1020, 1141.

Horsens Metodist menigheds Hist. 971. Horten, M., D. Buch d. Ringsteine Fârâbîs' 37.

—, Z. Gesch. d. arab. Philos. II 182. Horton, J., Tekel or the Wonderland of the Bible 72.

Horton, R. F., A devotional Comm. on St. Matthew 213.

-, The holy Spirit II 101.

Hortzschansky, Bibliogr. d. Biblioth.wesens 434.

Horwill, H. W., Anglican Church in America 994.

—, Exegesis of Christ. Science II 132. Horwitz, M. H., Z. Judenfrage 162. Hoschander, J., D. Personennamen auf d. Obelisk des Manistusu 27.

Hoskins, J. P., German Influence on Relig. Life in Amer. 694. 991. Hofsfeld, M., Joh. Heynlin a. Stein 437.

Hofsfeld, M., Joh. Heynlin a. Stein 437. Hofsfeld, O., Stadt-u. Landkirchen II 518. Hotz, W., Cyriacus Spangenberg 608. Hoult, P., Efficacy of Prayer II 158. Houtin, A., La crise du clergé 953f. II 179. —, Views of an Anglican Ultramontane

962. Hontsma, M. Th., Textkritisches 57.

Houx, H. des, Guerre au papisme 954. Hove, A. van, Statuts synodaux liégeois de 1585 586.

How, F. D., Book of the Child II13. Howard, Ebenezer II300.

Howard, E., Pre-Norman Cross-Shaft at Sheffield II 477.

Howorth, H. H., Unconv. Views on Text of Bible 57.

-, Orig. a. Authority of Bibl. Canon 64f. 523f.

Hoyt, W., Radical Critic's "Phantom Christ" 225.

Hrozný, F., D. Obelisk Maništusus 31.

—, Sumerisch-babylonisches 27.

—, Z. d. bab. Chroniken BM. 26472 u. 96152 28.

Hubbard, G. H., Teaching of Jesus in Parables 208. 238.

Huber, A., Hemmnisse d. Willensfreih. 11 i 99.

Huber, E., D. Personennamen i. d. Keilschrifturkk. 31.

Huber, J. G., D. kath. Missionen 11410. Hubert, E., Les Pays-Bas espagnois 696. —, Législat. belge en matière d'hérésie 696.

Hnch, E., Branitz II 407.

Huch, R., D. Verteidigg. Roms 909.
 Hndeček, J., Jesus qua magister 238.
 Hübl, A., Gesch. d. Unterr. i. Stifte
 Schotten in Wien 745. 885.

Hübner, F., Schuld od. Unglück II 105. Hübner, H., Z. Kateohismusunterr. II 283f. —, D. kl. Katech. ein gr. Schatz II 276.

-, Paul Gerhardt II364. Hüfner, A., D. klösterl. Exemtion in

d. abendl. Kirche 421. Hügel, F. v., Relat. betw. God a. Man II 101.

Hüllen, F., D. 1. trident. Visitat. i. Trier 1569 603.

—, D. Dekanat Zell nach d. Visit. v. 1569 603 f.

Hüls, P., Hettinger tib. Pred. II 380.
Hülsen, B. v., E. Halbjahrh. westpreuts.
Diakonie II 304.

Huelsen, C., D. Hain d. Furrina 1028. Huelsen, J., Altfrankfurt. Bandenkmäler II 429.

Hülster, A., D.Zeugnis d. KV. 336. II 17i. —, E. Fehler d. "mod. Theol." II 103. Hümmer, F., Z. Heimarbeiterinnentrage

Huene, J. v., D. Philipperbr. 196. II 249. Hüppi, A., D. Literarschule z. Bern 898. Hürlin, J., Barock u. Rokoko in d. Schweiz II 506.

Hürth, X., De Greg. Naz. oratt. funebribus 331.

Hueser, H., The Catechism in Pulpit II 384. Hüsgen, E., Ludw. Windhorst 871 f. Hüsing, G., Stereoskop u. Archäologie 1. -, Miszellen 2.

-, Eisen u. Kupfer i. Kaukasischen 2.

-, Taršiš u. d. Jona-Legende 5. 67. 98. -, Geographisches 28.

-, Alašja 86.

Hüttemann, W., D. Iñâta-Erzählgn. 1022. Huteland, C.W., V. d.Macht d. Gemüts 623. Hugelmann, K. G., Polit. Leben i.

Oesterr. 886. Hugendubel, H., D. Freude am Herrn

ist m. Stärke II 253. Hughes, F., Manliness of Christ II 162 f. Hughes, Th., Soc. of Jesus in North America 594, 995.

Hughey, The Scriptur, Mode of Christ. Baptism 190. 244.

Hugo, L., Kath. Exegese unt. falscher Flagge 84.

Hugon, H., L'église II 174.

Hugueny, E. et J. Turmel, Le principe de l'inquisition 432.

Hugues, Le modernisme en Ecrit. s. 791. Huhn, Br., D. Beuroner Kunstschule 813. -, E. Disputation 994.

Huhn, K., Gethsemane II 249.

Huit, Le Platonisme dans la France 714. Huizinga, A.V.P., IsProv. utilitarian? 107, Hulbert, E. B., The Engl. Ref. a. Puritanism 572.

Hull, E., A Text-book of Irlsh Liter. 683. -, Idea of Hades in Celtic Liter. 1035.

Hulley, L., Stud. in B. of Ps. 107. Human, G., D. Beziehg, d. Hs.orna-

mentik z. rom. Baukunst 437. II 470. Humanidades y filosofia en Seminarios 918.

Humbert, Sources théol, au 16. s. II 2. Humbert, A., La France et l. décrets

du concile de Trente 562. 604. Humboldt, W. v., Universalität 1165. Hume, D., Ueb. d. menschl. Verstand II 47. -, Dialoge II 184.

Hunt, J. B., Good withoud God II 113. Hunt, L., Imaginat. a. Fancy II 15.

Hunt, W., Irish Parliament 1775 683.

Huntington, A. S., Mem. of F. D. Huntington 994.

Huntley, F., D. große psychol. Verbrechen II 15, 203.

Hunziker, O. u. Keller-Escher, Rede z. 50 j. Best. d. mor. Gesellsch. 875 f.

Hunzinger, A. W., D. Glaube Luthers u. d. rel.gesch. Chrt. d. Gegenw. 457. II 118. 154.

-, Neuere KG. 457 f.

-, Gegenw. Krisis d. Kirche 829. II 149.

-, Z. apolog. Aufgabe d. ev. Kirche H 108. 305.

D. Apologetik II 107. 305.Thesen z. Apol. II 107.

-, D. rel.phil. Aufgabe d. kirchl. Theol. II 115.

Huonder, A., Missionswesen 1907 777. Hurgronje, C. S., Kusejr 'Amra u. d. Bilderverbot 42

Hurll, E. M., The Bible beautiful 78. Hurter, H., Nomenclator liter. theol. cathol. 601 f.

, Gcistl. Uebgn. f. Priester II 399. Huschens, J., Erklär. d. Gebete II 394. —, D. kath. Kirchenjahr II 396.

-, D. Geistl. i. Dienste d. Taubstummen

11397. Hussey, M. J., Sumerian-Bab, Hymns

of the Berlin Collection 26. Hutchinson, H. G., Nature's Mood a.

Tenses II 33. Huth, H., Soz. u. individual. Auffassg.

i. 18. Jahrh. II 290. Hutton, E., Stud. in Life of Saints 340. Huurdeman, D., Warom ben ik katholiek II 172

Huvelin, P., Magie et droit individuel 1010. Huxley, T. H., Aphorisms a. Reflections II 27.

Huyskens, A., D. hl. Elisabeth u. d. chr. Char. II 406.

Huyskens, V., Everwin v. Droste 592. Huysmans, K.J., L. foules de Lourdes 943. Hyamson, A. M., A. Dictionary of Bible 78. 185.

Hyde, J., Old Faith restated II 130. , A Bibliogr. of Works of E. Sweden-

borg II 130. Hymans, H., L'exp. de la Toison d'Or

à Bruges II 434. Tentoonstelling v. h. Gulden Vlies

te Brugge II 434. Hymmen, D. gottmenschl. Art d. Schrift

H 145.

Hyrvoix de Landosle, Lettre di Vincent de Paul 737.

Hyslop, J. H., Borderland of psychic. Research 11134.

-. Science a. a future Life II 134.

Ibn 'Arabshâh, Panegyric on Sultan Jaqmaq 37.

Ibn Gubayr, Viaggio in Ispagna, Sic., Sinai e Pal. 121.

Ibn Tufail, D. Erwachen der Seele 40. II 122 f.

Ichak, F., Ausnahmestellg. d. Wärme -, A. d. Haushalt d. Natur II33.

Ihlen, Ch., Paulus og evangelierne 246. Ihmels, L., Jesus 230. —, D. Chrt. u. d. Rel.gesch. II 118.

-. Bibel u. Bekenntnis II 146.

-, Eins ist not II 239.

-, Gehe auch in d. Weinberg Gottes 11243.

Ihrmark, A. u. Karlgren, Bilder ur missionshistorien 970.

Ilberg, G., Geisteskrankheiten II 15. Ilgenstein, H., Kulturpolit. u. Monistenbund II 35.

Ilinski, B., D. Trennung v. Staat u. K. i. Frkr. 932.

Illingworth, A. L., Christmas Faith a. Fact II 159.

Illingworth, J.R., Doetr. of Trinity II 158. -, Christ. Character 11206. Illuminism a. French Revolut. II 127. Ilovalskii, D. J., Istoriia Rossii 751.

Ilwof, F., Kaiser Franz 741. Im Reiche d. Geister II 136.

- Gnade II244f.

Imbart de La Tour, Questions d'hist. soc. et relig. 371.

Imhof, A., Kapuzinermiss. i. Indischen Ozean II 415.

Imle, F., Z. Arbeitslosenfürsorge 11296. Imre, S., Apáczai Cseri János 551. In 2 Welten 983. II 264.

Inama-Sternegg, v., Z. Moralstatistik 11 221.

Inchbold, A. C., Under the Syrian Sun 37. 121. Index librorum prohibitorum 773.

Indexbittschrift, Wortlaut d., 877. Indexadresse, Die, 877. Indexdebatte, D. Friichte der, 877. Indulgenzbrief, E., Sixtus IV. 378 f. Inge, W. R., Person, Idealism a. Mystic.

250. II 126. -, Stud. of Engl. Mystics 430. II 126.

-, Truth a. Falsehood in Relig. II 141. -, All saints sermons II 240.

Ingold, A. M. P., Le mariage de Louis XV à Strasbourg 714.

-, Doc. sur l'hist. de la Révolut. en

Alsace 864.

—, Mayeul Lamey 949f.
Ingram, A. F. W., Reasons for Faith II 107. Inhulsen, D. Ordinat, i. d. anglikan. Kirche II367.

Initia 4 evgl. pro processionibus 164. Inner. Milsion, V. d., i. Württemb. 845. Internat. Journal of Apocr. 111.

- of Ethics II 182

Interpreter in the Gospels 185. 208. Intimes a. d. Vatikan. 785.

Invalidenversichry, u. Wohlfahrtspflege 11400.

Inventaire des archives commun. de Deulémont 352

municipales de S.-Foy-la Grande 352. des anc. gouvernements des Pays-Bas 353.

 d. richesses d'art de la France II 426. Inventaire d. objets d'art II 432 Inwood, Ch., Des gr. Königs Kind u.

Erbe II 249. Iranyi, E.. Comenius Amos Janos

élete 548. Ireland, Is the Papacy an Obstacle to Reunion of Christendom 768 f. 788.

Pontificate of Pius X. 787. Irion, D., D. Welträtsel II 35. Irish Church Weekly (Ztschr.) 962. Irland, E. kathol, Univers. in. 965, Isaacson, Ch. S., Story of the Engl. Cardinals 395. 965.

Ischer, R., J. G. Zimmermanns Brr. an Haller 678.

Isenberg, K., Einfl. Charl. Bonnets auf F. H. Jacobi 623.

Islam, D. Zukunft d., 985.

Isnard, A., Revne d. recueils périod. franç. 260. Išo'dâdhs Komm. z. B. Hiob 84 f.

Israel, D. Hl. Schrift II 145. Israel, W., Kirche, Gemeinschaftswesen

Frömmigk. II 166. 305. Israeliten, D. deportierten, in Mesopo-

tamien u. ihr Tempel 114. Issendorff, W. v., D. polit. Armenwesen

in Krummendeich 621. Ifsleib, S., Moritz v. Sachsen 468.

Ist e, liberaler Theol. od. Laie e. Christ II 151.

Istinof, V., Dans l'Égl. orthod. de Bulgarie 987.

Italie, E., Beknopt Hebr. Nederl. Woordenboek 65.

Itchikawa, D., D. Kultur Japans 1000.

Ivanow, Th., L'égl. en Russie 976. Iverach, J., Attempts to eliminate the Supernatural fr. the Gospel 202.

-. Pantheism II 101.

612

Jacks, L. P., Church a. World II 166. Jacob. Formation d. limites entre le Dauphiné et la Savoie 369. Jacob, A., Z. Zensur i. alt. Zürich 676.

Jacob, B., E. neue Wendg. in d. Pent .-

Krit. 72. II 269.

-- D. Wissensch, d. Judent, 150 f. Jacob, G., Gesch, d. Schattentheaters 5 f. Jacob, Son of Aaron, The Messian. Hope of the Samarit. 146.

-, Mount Garizim 139.

Jacobi, F., Westpreuß. Diaspora 835. Jacobi, M., Vergl. Rel.gesch. u. a.t. Unterricht 79.

Jacobs, E., Z. d. Stolbergischen Hoch-

zeit 1541 450 f.

-, Friedr. d. Gr. u. Wernigerode 615 f. -, D. Sage v. wilden Jäger i. d. Pietistenzeit 636.

Jacobsen, E., Sienes, Meister d. Trecento i. d. Gem.gal. zu Siena II 479.

-. Maîtres d. vieilles écoles néerland et allem, II 495.

Jacoby, D. Glaube u. d. Gesch. 164. II 80. Jacoby, G., Herders u. Kants Aesthetik 633. 1151.

-, Entsteh. u. Entw. d. Lebens II31. Jacoby, H., Chrt. u. Kultur im Frühmittelalt, d. Abendl. 368, 441.

Jacquin, M., Au terme semipélagien 336. Jacquier, C., Persécut. contre l'enseig-

nem. chrét. 942. Jacquier, E., Vues sur l'Apocal. 199. Jadart, H., Emotion à Reims 560.

Jadart, M., Les remontrances des habitants de Rethel 560. Jäger, J., Z. Willensfreiheit II 199.

Jäger, P., Relig. u. Gesch. II80.

-, Selbständigk. d.Rel. u.d.Philos. II 92. -, Ausgestaltg. d. Gemeindegesangs H 365.

Jäger, S., Was ist d. Evgl 169. II 138. -. Offenbg. Gottes i. Christus II161. Jäkel, D. Verh. d. Nationalen z. Chrt. II 81. Jäkel, H., Z. Heroldschen Texte d. Lex Frisionum 364.

Jager, H. de, Gesch. v. h. Vader-landsche schoolwezen 696.

Jahn, H., D. Heereszahlen in d. Kreuzzügen 417.

Jahn, M., Psychologie II 10. Jahrbücher d. Verbreitg. d. Glaubens II 410. 411.

d. Vereins d. hl. Kindheit 411. d. Werkes d. hl. Kindheit Jesu II 411.

Jahrbuch d. jüd. lit. Ges. 150. f. itid. Gesch. u. Lit. 150.

d. sächs. Miss.konferenz 837, II 328.

-, Thür. kirchl., 837.

d. hess. Miss.konf. 842. II 331.

- d. Zeit- u. Kulturgesch. 11425,

 d. Charitasverbandes II 407. d. Krüppelfürsorge II314.

 d. bayer. Miss.konferenz II 328. d.verein.nordostdt.Miss.konf. II331.

d. bayr. Miss.konferenz 843.

- mod. Menschen II 95f. - f. IM. II 302 f.

Jahresbericht d. Geschichtswiss. 260.

-, Theol., 765.

- d. Sächs. Ev.-soz. Vereinigg. 838.

-, Elsäss., 847.

-, Ueb. die, d. "Ev. Ver. f. d. La Plata-Staaten in Dtschld." 997.

Arbeitersekretariats 11296.

 d. Ev. Hülfskomitees t. dt. Seeleute H313.

- d. Marian, Miss, vereins II411.

d. St. Peter Clay, Sod. II 415. Jahresfest d. I. u. Ae. Mission zu

Gunzenhausen 843. Jahresmappe d. dt. Ges. f. chr. Kunst

11508. Jahresversammlg, d. Missionskonf, im Kgr. Sachsen 837.

d. G.-A.-V. zu Steyr 891.

- d. A.E.P.M.V. in Osnabrück II 328. Jahrhundertkonferenz d. ev. Miss. i. China 1001.

Jaisle, K., D. Dioskuren 343.

Jakobs, Prot. Prinziplentr. u. Schulpraxis in Bremen 838. Jakubec, J., Gesch. d. čech. Liter. 741.

Jalabert, L., Inscript. grecques et lat. de Syrie 47 f. II 483.

Jalaguier, P. F., Théol. chrét, 937. James, H., Morality a. Perfect Life II 205. James, W., D. Pragmatism. 118.

-, Pragmatism's Conception of Truth II 6.

-, Energies of Men II 13.

-, D. rel. Erfahrung II77. Energies humaines II 196.

Jameson, A.B., Legends of the Maria 443. Jamme, L. T., Society of St. Vincent de Paul in the U. St. 996.

Jampel, S., D. Papyrusfund v. Assuan 50.
—, D. Buch Esther 75.

\_, D. bibelwiss. Liter. 82.

Jane, L. C., Chronicle of Jocelin of Brakelond 364.

Janiczek, K., A. d. Gesch. K. Sigmunds 389.

Janin, R., Groupements chrét, en Orient 976. 989.

Jankelevitch, S., Dissolution de la personnalité II 13.

Janniany, G. Sur l'amodiation dans

Janniaux, G., Sur l'amodiation dans l'anc. Bourgogne 419.

Jansen, J., Gibt es e. Gott II99.
Jansen, J. E., Vereenig. v. Godsgeleerden te Turnhout 701.

Jansen, J. J., 11 Alltagspred. II239. Janisen, J., L'Allemagne et la réforme

449 f. Janssens, J. H., Hermeneutica s. 69. 185.

Janvier, E., De la Morale cathol. II 384. Japan II 414. Japikse, N., Resolutiën v. de Staten

v. Holland nå 1572 567.

Jaquier, Valeur hist. du 4. Év. 224. Jarossay, E., U. âme d'apôtre 1003. Jarrel, W. A., Bibel verbally inspired 79. II145.

Jašek, A., Doctr. Russorum de canone VT. 65.

Jašek, M., Fr. Čupr 887

Jaspis, Z. Erinn. an J. Rist 655. Jastrow, J., The Subconscious II13. Jastrow, M. jr., Ha-bil a. e-ka-a 27. —, On Omen Texts 27.

-, On Omen Texts 21.

-, Signs a. Names for the Liver in

Bab. 27.

—, D. Relig. Babyl. u. Assyriens 34.

Tower of Babel 86.
 A Babyl Parallel to Story of Job 107.
 Jâtaka, Stor. of the Buddhas former

Births 1022. Jâtakam, D. Buch d. Erz. a. früh. Existenz Buddhas 1022.

Jatsch, J., D. Seelsorger i. sr. apolog.

Wirksk. II 397.

Jatzimvisky, A. J., Gesch. d. slaw. Lit.
ln d. Moldauer Walachei 751.

-, Z. Gesch. d. slaw. Predigt in d. Moldau 753.

Jauck, Nochmals zu § 166 St.G.B. II 367. Jawitz, W., Gesch. Israels 115. 158. Jecht, R., Codex diplom. Lusatiae super. 359.

Jecklin, F., Materialien z. Gesch. d. Gem. 3 Bünde 559. 676. Jedzink, P., Einzelwirtsch., Gesellschaftsbildg. u. Rel. übung II 80.

Jellinek, A. L., Bibliogr. d. Kunstwiss. 11425.

Jenks, J. W., Polit. a. soc. Significance of Life a. Teaching of Jesus 238. Jennings, H., The Rosterucians II 126.

Jennings, H., The Rosterucians II 126.
Jennings-Bramley, W. E., Bedouin of Sinait. Peninsula 122.

Jensen, G., Z. Konfirmationsordning 970. Jensen, P., D. Jonas-Probl. 98.

 Organ. Zweckmässigk., Entw. u. Vererbg. II 27.

Jentsch, H., D. Gubener K.-O. v. 1632 536 f.

—, Z. d. geistl. Liedern Joh. Francks 539, 657.

Jentsch, K., Frkr.s Kirchenkrisis 951. Jéquier, G., Notes et remarques 16. Jeremias, A., D. Panbabylonisten 12. Jeremias F., Niblru-ma'(a) bārā 'abar 12. Jerphanion, Abergläub. Vorstellg. i. Anatolien II 4413.

Jerusalem u.d. Kreuzestod Christi II 514 f. Jerusalem, W., Lehrb. d. Psychol. II 10. Jervis, W. P., Minerals a. Metals mentioned ln OT. 132.

Jesingbaus, W., Nietzsches Stellg. z. Weib, Liebe u. Ehe II 66, 185.

Jesuitenkirche Mannheims II 505. Jesuitism.-Ultramontanismus 773. Jesus Christus f. uns. Zt. dargest. 169. Jevons, F. B., Timelessness II 6.

Jewett, F.N., The Creation Gen. 1-2 4 \*\* 86. -, Questions from the Pew 147. Jews in Finland 158.

Jezus Christus voor onzen tijd II 164. Jirani, O., Juturna a Pomona 1028. Jireček, K., D. bulgar. Universität 985. Joachim, H. H., Nature of Truth II6. Joachim Dege, M., Wes. d. menschl.

Seelen- u. Geisteslebens II 13.
Joerdens, Im Inneren v. Borneo 1002.

—, Aufgab. d. Vinzenzvereine II 407.
Jörg, D. tschech. Protest. u. d. G.-A.-V.
891.

Jürgensen, J. A., Series pastorum 970. Joergensen, P. P., Kristenliv og Kultur 972.

Joetze,F., Brief e.Lindauers a.Venezuela 1535 578.

Johannes, D. Bergpred. als Ges. d. Geistes II 78.

Joh.-Evang., D., in d. neuesten Kritik 220.
Johansen, P. P., Hvad er der i Vejen i Thy? 970.

John, A., Egerer Student. in Leipzig 541.

John, G., Bauernpersonalismus II 98. Johner, D., Neue Schule d. Gregor. Chorgesangs II365.

Johns, C. H. W., Chronology of Asurbânipal's Reign 82.

-, Bab. Chronicle of the first Dyn. of Babylon 28.

-. Note on the Bab. Chron. 28.

-. The Bab. God Ninib 34.

The Assuan Aramaic Papyri 51. Johnson, B. G., Freedom throught the Truth II 151.

Johnson, F., Bible Teaching by modern Methods 79.

Johnson, H., Stories of great Revivals

Essentials of Moral Educat. II 219 f. Johnson, J. J., Confer. with Hindu a. Aryan Pandits II 118.

Johnson, O. A., Tungetalen 971. Johnson, W. H., Was Paul the Founder of Christianity 249.

Johnston, Br. an Pius X. üb. Christian Unity 768. Johnston, Chr., The Egypt. Heaven a.

Hell 25 f

-, Rel. a. Mythol, in OT. 139.

-, Cath. Reformat. a. Autority of Vatican 785.

The New Theol. in Engl. 963. -, D. Vedânta-Philosophie 1021. II 182. Johnston, M., Goddess of Reason II 126.

Joire, P., Traité de l'hypnotisme II 134. Jolles, N., H. Zingen v. Gezangen II 359. Jolsen, R., Hollases kronike 681. Joly, E., Ignazio di Loyola 594. Joly, H., Père Eudes 599.

Joly, L., Le christianisme et l'Extrème-

Orient 757. 1004. II 414. Jomtob Lipmann Heller 158.

Jonas, Fr. u. Wienicke, F. E. v. Rochow pädag. Sehrr. 626.

Jonas, R., K. Rosenkranz II68. Joneli, H., Arbeitslosenfürsorge i. alt. Basel 676 f.

Jones, E., Authenticity of some Engl. Works Ascribed to Wycliffe 391. Jones, E. A., The Church Plate of Bangor 757.

Jones, E. G., Faith a. Verification II 141. Jones, H., Working faith of social

reformer 1177.

-, Divine Immanence II101. Jones, H. C., Electr. Nature of Matter

Jones, J. D., Gospel of Grace II 165. Jones. R. M., The double Search II 161.

Jones, W., D. Idee d. Persönlichk. II 182. Jones, W. H. S., Greek Morality II 183. Jonge van Ellemeet, B. M. de, Rechtstoestand der zeeuwsche geestelijke goederen v. 1572 567.

Jonghe, E. de, Sociétés secrètes au Bas-Congo 1015.

Jonker, A. J. Th., D. Kapitel d. Liebe II 249.

Jonsson, F., Islandske Liter. Hist. 969. —, Voluspå 1034.

Joos, L., Stellg, Genfs z. Frkr. 675. Joosting, J. G. C. u. Doppler, P., De jaarstijl te Maastricht 358.

Jordan, Andr. Cramer 488. -, Neuere Lit. üb. Pfeifer u. Münzer 580. Jordan, D. S. u. Kellogg, V. L., Evolut.

a, animal Life II 27. Jordan, H., Jesus i. Kampf d. Parteien d. Gegenw. 164. II 164.

-, Gregor VII. u. Heinr. IV. 380. -, O. Zöckler lit. Veröffentlichg. II4f.

-, Topogr. v. Rom II 448.

Jordan, J. u. Mendelson, P., D. Jünglingsverein II 308.

Jordens, J. R., Verhouding d. richtingen in de Nederl, Hervormde Kerk 956. Jorga, N., The Byzantine Empire 317. Jorgensen, J., Frans af Assisi 424. Josefs-Missionsblatt, St., II 411.

Joseph ibn Kaspi, ארשית כסף 65. Josephson, H., Nur treu 11249. -. Paul Gerhardt II364.

Josi, E., Epigrafi rinv. presso la basilica di s. Pancrazio II 449f.

Josué, A propos de, 87. Jotion, P., De lexicogr. hébr. 67.

Joussin, A., Genèse de l. notion du droit dans l'âme individuelle II 198 f. Jouvin, L., Morale sans le bien II 197. Jouzé, P. K., Livan 751.

Jowett, B., The Interpretat, of Script. 84. -, Script. a Truth II 145.

Jowett, J. H., Faith less ness of average Man 1197.

Joynt, M., Gosp. of Krishna a. of Christ 172. Jubaru, F., S. Agnès 297. II 448. 523.

-, - et la dévot. chrét. 294. -, Inscript. de S. Philomène 294. II 467.

Jubiläums-Bericht d. Ver. f. dt. Seeleute i. Antwerpen II 313.

Jubil.-Volksausg. v. Paul Gerhardts Liedern 659.

Jud, R., Agobards v. Lyon theol. Stellg. 429.

Judge, W. Q., Gespräch mit Blavatsky üb. Okkultism. II 134.

Jülicher, A., Paulus u. Jesus 247f. Jünger, N., Ungehalt. Pred. e. Alt-

modischen II 149.
Jünglingsbund, D. Westdt., 840.
Jünglingskongregation II 408.
Jüngst, J., Z. Selbstmord e. Dirue II 235.
Jungst, C. Nie Denisot du Mans, 560f

Jugé, C., Nic. Denisot du Mans 560f. Jugendarbeit II 308. Jugie, M., Le canon de l'AT. dans

l'égl. byzant. 69. -, — russe 69. 753. 976.

-, L. deuterocanoniques de l'AT. dans l'égl. orthod. 753.

-, - dans l'égl. grecque 986 f. Jukowskij, P. N., Lettre du prof. M. K. Bobrowskij 976.

Julian, J., A Dictionary of Hymnology 11359.

Jullian, C., Dis pater et dieu cornu 1026.
Jung, C. G., D. Psychol. d. Dementia
praecox II17.

Jung, J., Julius Ficker 887f.
—, Christl. Sittenlehre II 207.

Jungandreas, R, Z. Reform d. Rel.-U. II270f.

Jungfrauen, D. gottgeweihten, i. China II414.

Junglas, J. P., Leontius v. Byzanz 332. Jungmann, K., D. Weltentstehgs, lehre d. Descartes II 45.

Jungnitz, J., Visitat.berr. d. Diöz. Breslau 605 f. 667.

D. Grenzen d. Brsl. Bist. 667.
D. Josephs-Stift i. Brsl. 859.

—, Prince-Bishopsic of Br. 859.
Junker, G., D. Schwarmgeisterei i.
Hessen II 77.

Jupp, W. J., Relig. of Nature II141. Jurinitsch, S., Mgr. Stroßmayer 897. Jusselin, Docum. financ. conc. lee mesures prises p. Alphonse de Poitiers

contre l. Juifs 158.

Jusselin, M., Projet d'ordonuauce 158.

—, Notes tironiennes dans l. diplômes

-, Notes tironiennes dans I. di 349.

—, — mérovingiens 349. —, E. Monogramm in Silbentachy-

graphie 349.

—, L'invocation monogramm. dans di-

plômes de Lothaire I. et II. 354.

Just, A., Evgl. Arbeiterverr. Dtschlds.

796.

—, Christl. Gewerkschaften 796.
Juteu, G. C. A., Ordre v. d. H. Guilielmus 419, 699.

Theolog. Jahresbericht. XXVII (Teil II.)

Juten, G. C. A., Klooster d. Guillelmieten
 te Biervlet 419.
 Huybergen 604.

Juvalta, E., Possibilità e i limiti d. morale come scienza II 191.

Juynboll, Th. W., Recueil d. traditions mahométanes par Abou Abdallah Mohammed 40.

Kaatz, S., D. Wes. d. prophet. Judentums 98.

Kabelík, J., M. Fr. Klácela 888. Kabisch, R., D. geistl. Schulaufsicht 797.

D. bibl. Zeit-u. Streitfragen" II 107.
 Lehrb. an d. Lehrerseminaren II 266.
 Kabitz, W., J. C. Gerhardts Ausgabe

d. phil. Werke v. Leibniz 624. Kabrhel, G., D. Abstinentism. II 320 f. Kade, R., Ueb. d. Abendmahl II 285 f. Kadner, O., K. dkilnám českého slabi-

Kaduer, O., K dějinám českého slabikáře 886.
J. Kollár üb. d. Todesstrafe 888.

-, A. Kollárs lit. Nachlais 888.

Kadner, S., Jahrb. f. d. ev.-luth. Landesk.Bayerns 844.Kaeber, E., D. Idee d. europ. Gleich-

gewicht in d. publiz. Liter. 451f. Kaehlbrandt, E., "D. Zeit d. Erquickung" II 243.

Kähler, M., Dogmat. Zeitfragen 79. —, Tholuck 854.

-, Sam. Collenbusch 840.

—, D. Versöhu. durch Christum II 161. Käser, E., D. Paradies d. Soz.demokr. II 400.

Kästner, A., Gesch. d. teleoi. Gottesbeweises 467. II 99.

Kästner, J., De imperio Constantini III. 319. 416.

Kaftan, J., D. Einheit d. Erkennens II 6. —, Empir. Methode i. d. Ethik II 191. Kaftan, Th., D. Konfessionalism. II 149.

V. d. Landeskirche II 167.
 Auslegg. d. luth. Katechism. II 284.

—, Menschen- u. Gottessohn 169. Kahle, P., Hdschr. des Samar. Pentateuchtargums in Nablus 47. 62.

Kahle, R., D. Klerus im mittelengi. Versroman 434.

Kahlen, D. Diözesangesangb, i. d. Katechese II 396.

Kahnis, H., KG. f. Gymnas. 277 f. II 288.
Kaila, L. G., Z. Syntax d. Namens i.
a.t. Hebr. 67.

Kaindl, R. F., Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern 546, 552, 741.

40

Kaindl, R. F., Preuß. Ansiedler in Siehenbürgen 743.

Z. Gesch. d. Rechts in Galizien 741. Kaiser, D. persönl, ReligionslebenJesu

Kaiser, A., Leib u. Seele II 12.

-, Berechtig.d. Bew. f. d. Dasein Gottes H 99.

Kaiser, H., D. Konstanzer Anklageschrift v. 1416 390f.

Weihn, spiele II 253.

Kaiser, K., D. syr. "Liturgie" des Kyriakos v. Antiocheia 46. II 352 f. Kaiser, P., D. Bergpredigt II241. —, D. Vaterunser II241.

Ich glaube, darum rede ich II 245.
 Grüß Gott II 253.

Kaiser-Wilhelms-Land II417.

Kalb, E., Kirchen u. Sekten d. Gegenw.

Kalender z. Er. u. l. Frau v. hl. H. II411. altfränk. Bilder 11428.

Berliner, II 426.

Kalevala, The Land of Heroes 1017. Kalff, G., Gesch. d. nederl. letterkunde

Kalinka, E., Antike Denkm. i. Bulgarien

Kalischer, A., D. Ewige m. Panier! II 327. Kalisky, K., D. Hausindustrie i. Königsberg II 296.

Kalken, Fr. v., La fin du régime espagn. aux Pays Bas 696. Kalkhof, Studienreise n Dt.-Ostafrika

H336.

Kalkoff, P., W. Capito im Dienste EB. Albr.s v. Mainz 491 f.

-, Ablass an d. Wittenbg. Schlosskirche 494 f.

-, Kard. Cajetan a. d. Augsb. Reichst. 1518 591.

-, Z. Korrespond, Aleanders 1520/22 590 f.

Kalkschmidt, E., Großstadtgedanken

Kallab, W., Caravaggio II 493. Kallen, G., D. oberschwäb. Pfründen d.

Bist. Konstanz 398f.

Kaltenbach, J., Des plus anc. réveils relig. aux États-Unis 1177. thoff, A., D. Zeitalter d. Reform. 454 f. II 65. 241. Kalthoff,

, Zukunftsideale II65. 242 f. Kalweit, P., Relig. u. Weltbild II92. -, Rel, u. Allgemeingültigk. II 141, Kameruner Miss.kalender II 415.

Kampf um d. Fachleitg. d. Schule 797. Schule 797.

Pfarreinkommen in Mecklenburg-Schwerin 839.

Konsistorien i. Elsaís 847.

d. Relig.-Unterr. II 286.
 Kampfimeyer, G., E. Liste arab, Werke
 z. Gesch. Spaniens 36,

, E. alte Liste 36.

Kanalarbeiter, Fürsorge f., II 408. Kandaritzkij, A., betr.d.russ.Sekten982 f. Kanig, O., D. Erlösg. n. d. alten Hinduismus II 118.

Kanitz, A., Z. 2 Hauptsatz der Energetik 1127.

Kann, A., D. Naturgesch. d. Moral II 33. Kannamüller, D. sexuelle Probl. i. d. Erziehg, 11396.

Kannegieter, Th. J., Het "Liber Pontificalis" 319. 377.

Kanold, D. ev. Kirche i. Neumarkt II 518f. Kant, I., Liter. zu, II49f. —, V. d. Macht d. Gemüts II50.

Kantorowsky, G., E. anonym. hebr. Komm. z. d. Prov. 84. Kanyoró, F., Dàvid Ferencz 548. Kapadia, S. A., D. Lehren d. Zoroaster

1025. Il 122. Kaplan, J. H., Psychol. of Prophecy 96. Kappstein, Th., Ed. v. Hartmann 818. Kappus, E., Ev. Soziales a. Württemb. 11291.

Kapterev, N., D. Zar u. d. Moskauer Kirchensyn, 751.

Karachev, A., D. Christen u. d. Militärdienst 294.

Karapet Ter-Mekerttschian u. Erwand Ter-Minassiantz, Des Irenaus Schr. EIS EMIDELEIP TOU AMOGIOLIZOU XEOUYнагос в.

Kardec, A., D. experiment. Spiritism. II 134.

Kardinal Fischers programmat. Rede 877. Karge, P., Hschr. Quell. d. Bibl. zu Petersburg z. Gesch. Polens 583. Karig, P., Dein Wort ist m. Fußes

Leuchte II 238. Karling, A., Finlandija a katol. 984. Karll, A., Hamburg. Verkehrswesen 451.

Karma Doctrine 1021. -, There is no Modificat. of, 1021.

Kármán, M., D. ungar. Univv. 885. Karnapas, Cl., Hazo. Likkiorpos &

Kύποιος 416. Κατο, G., Z. "unger. Haushalter" 219. Karolinen, Die, II417.

Karoly, A., Booskay u. d. Wiener Frieden 548.

Karte v. Ostchina II 336.

Karutz, R., Nach d. Höhlenstädten Südtunesiens II 43.

Karwath, C. v., D. Buch d. 1001 Nacht 37. Kaser, K., Dt. Gesch. 1438—1519 393. Kaspar, J. J., Lalibre pensée relig. II 126. Kasseler Schwarmgeister, D., II 78.

Kassell, C., Anc. Mysticism a. rec. Science II 126.

Kassowitz, M., Welt — Leben — Seele II 33.

Kassowitz, Th. B., D. Reformvorschläge Kais. Ferd. I 540.

Kasten-O., D. Wittenbg. u. Leisniger 481. Kasteren, J. P. v., De waarheid in h. bijb. Geschiedsverhaal 72.

Katalog d. alt. Dokum, d. Archive v.

Krakau 353.

— d. russ. Miss. i. Jernsal. 979. Katechese üb. d. 8. Glaubensartikel II 394. Katechet. Kurs i. München 855.

- Luzern 904. II 392.

Katechismusfrage in Baden 845. Katholik, E. span., üb. d. Kathol. Dtschlds. 876.

Katholikenkongress in Florenz 914.

Katholikentag, Gegn. Blätter üb. d., 855. —, D. Würzb., 855.

—, D. Wurzb., 855. —, D. 6. österr., 895.

-, D. 2. schweiz., 904.

Katholikus Szemle 896.

Kathol. Kirche, D., uns. Zeit 775 ff.
- theol. Fakultät Bonn n. d. Kölner Erzbisch, 878.

Kathol. Presse Oesterr.-Ungarns 894.
— in Oesterr. 894.

— u. prot. Geschlechtsmoralität II 208. Katholizism. u. poln. Sprache 859.

-, D., im Dt. Reiob 873.

- u. Deutschtum 875.

- u. Sozialdemokratie 874,

D. fortschrittl., u. d. Demokratic 916. in Amerika, Einzelne Antsätze z., 996. Katscher, L., D. Gartenstadtheweg, II 300. Katschhaler, J., Sonntagspredigten II 383.

Katschthaler, J., Sonntagspredigten II 383.

Kattenbusch, F., E. Troeltsch: Prot. Chrt. n. Kirche 458f.

-, Symbolik II 147.

Katz, A., Christen u. Juden als Förderer d. hebr. Sprache 65.

Kauffmann, O.E., Stammbanm d. Familie K. 488. Kauffungen, K. v., Hexenprozesse in Mühlhausen i. Th. 451, 636.

—, Mühlhauser Hochzeits- u. Kindtaufs-00, 451.

Kaufmann, Streit um Schell u. d. Index 875.

, D. rel.-pol. Lage i. Frkr. 951.

Kaufmann, C. M., Ueb. d. Ausgrabg. d. Menas-Heiligtümer in d. Mareotiswüste 17. II 444 f.

Kaufmann, D. n. M. Freudenthal, D. Familie Gomperz 158.

Kanfmann, G., Treitschke itb. Joh, Ronge 871.

Kaufmann, H., Foi chrét, II 141. Kaufmann, M., Pascals Apologia II 46.

Kaulen, F., Allelaja II386.

—, Brot d. Engel II386.

Kaulfuſs, O., D. Grundprobl. d. Gesch.philos. 271. II 18.

Kausen, A., D. Herz Indiens II 340. Kausen, A., E. evgl. Fürstenwort 796.

-, Z. neuen Plazetstreit 862.

-, D. bayer. Plazetfall 862.

E. dt. sprechender Nuntius 862.
 D. neue apost. Nuntius 862.

D. unüberwindl. Turm 873.
 Recke d. Glieder, bayr. Zentrumsleu 873.

-, Lieber rot als schwarz 873.

Toujours en vedette! 873.
Wahlsieg d. Zentrums i. Bayern 873.

-, E. Papstbr. n. s. Wiederhall 876.

-, Entw. e. Bittschr. geg. d. Indexvorschrr. 877.
Kantsky, K., Thom, More u. s. Utopie

573t. II46.

—, Patriotism. n. Sozialdem. II 294.

-, Patriotism. n. Soziatem, 11294 -, D. soz. Revolution II 294.

—, Sozialism. u. Kolon.politik II 336. Kautzsch, E., D. a.t. néfesch met 65. 149.

—, D. Bibel n. ihre Auslegg. 84.
—, Theophanie 149.

Kantzsch, R., D. Kunst d. Barockzeit i. Deutschl. II 504.

Kawerau, G., Möllers Lehrb. d. KG. 462. 540.

-, 2 Brr. a. d. Tagen d. Todes Lth.s 486. -, Paul Gerhardt 661.

Kayser, Chr., Was m. Urgrofseltern a. ihr. Pfarrleben erzählten 665. Kayser, K., D. hannov. Pfarren u. Pfarrer

516. —, D. Ernst Fink 845. II 305.

Kayser, R., Elisa v. d. Recke 685. 819.
E. v. d. R. als relig. Schriftstellerin 635. 819.

Keatinge, M. W., Suggest.in Educat. II 15. Keedy, J. L., Teachers Book of OT. Keedy, J. L., Heroes 78.

Keferstein.S., D.Offenbarg.Joh. 199. 255. Kehr, P.Fr , Regesta pontif. Romanor. 879. -, 2 falsche Privilegien Paschals II. 378.

-, D. vatik. Archiv 378, 760.

-. Aus Sant' Antimo u. Coltibuono 379. Aus Coltibuono u, Montepiano 378, Keightley, A., The Rythm of Life II 15.

Keim, A., D. Hume II 45. Keim, J. H., Geistl. ABC. II 389. Kelth, B., Mod. Theories of Rel. a, the

Veda 1023.

Kelber, Ueb. Klopstocks Messias 633. Kelber, G., D. gemeindl. Element i. d. ev.-luth K. Bayerns 843.

Kellas, J., Not. on Jes. 639 96. Kellen, T., D. Presse i. Dtschl. 802. Keller, A., D. Trennung v. St. u. K. i. Genf 900.

Keller, C., D. Idee d. Humanität II 126. Keller, Ch. G., M. Lth. üb. Jugenderziehg. 489. II 184.

Keller, F., D. neue Leben 194.

-, Bevölkerungspolit. u. christl. Moral II 214.

-. Im Geiste d. hl. Elisabeth IIRS5.

-, Heil. Musik II 384. -, D. ländl. Volkshochschule II 402.

-, Geg. d. Alkoholmifsbrauch II 409. Keller, J. A., Beispiele z. 5. Gebot II 381. Keller, L., D. Hohenzollern u. d. Oranier u. d. Grofslogensysteme 610.

-, Wilh. v. Schaumburg-Lippe 616f. -, D. Grofsloge Indissolubilis 637.

-, D. Gr. Zum Palmbaum 637.

Verstümmelte Ordensgesetze 636.

-, D. Loge R. J. F. 637 f.

-, Idealist. Weltansch. u. mod. Material. II 96.

-, D. geschlechtl. Probl. i. d. Kinderstube II314.

Keller, S., Menschenfragen u. Gottesantworten II 239.

-, Lebensworte II 246.

7 Bitten an d. ev. Pfarrer II 259. Kellet, E.E., On Christian Dioscurism 172. Kellet, O., Real Authors of Separation 932. Kellner, A., Christenleb. u. Sünde n. Paulus 250. II 187.

Kellner, Br., Wir heifsen euch hoffen II 239.

Kellner, H., Missa bei Ambrosius 337. -, L'anno ecclesiast. II 357. Kellogg, V. L., Darwinism to-day II 27.

Kelly, B., On Engl. Cath. Missions 688. 965.

Kelly, W., The Gosp. of Mark 215. Kelso, B., Medlaeval mariolatry 445. Keltuala, V. A., Kurs istorii russkoë liter. 751.

Kemmerich, M., D. frühm.a. Porträt-

malerel i. Dtsohl. 368. II 473.

— E. unbek. Kodex d. Vögeschen Malschule i. Augsburg II 479.

Kennels. P. 7.

Kempelen, B., Z. Gesch. d. dt. Kolonien

in Stidungarn 741. Kempf, F. B., Bruchsaler Streitigkeiten 621.

, D.Bildhauerfamilie Glänz 866. II 508. Kempis, D. kleine, II 180.

Kempson, J. C., The tuture Life 11 169. Kennedy, E. J., Old Theology re-stated II 149.

Kennedy, J., Child Krishna, Christian. a. Gujars 1024.

Kent, C. F., The Students OT, 139. Kentenich, G. u. Jacobs, D. Biblioth. d. Benediktinerabtei St. Maximin 433. Keogh, A., Soc. Posit. of Early Christians

in Churches of East 293.

Keppler, P. W. v., A. Kunst u. Leben II 436.

Kerby, Social Work of Rom. Church in Amerika 995.

Kerenskij, Amerik. episkopal. ezerkov 994. Kermode, P. M. C., Manx Crosses II 477.

Kern, A., Dt. Hofordng. 450. Kern, B., D. Wes. d. menschl. Seelenu. Geisteslebens II 6. 12.

Kern, F., Perikopenlieder II362 Kern, J., Göttl, Geist. n. Menschl.-Natürl.

i. rel. Erfahrungsleben II 141. Kern, D., D. Robbengott Phokas 1030. Kernings Testament II 134. Kersten, H., Z. Verwandsch. d. Orga-

nismen II 27. Kertz, G., D. Rel. phil. J.H. Tieftrunks 820.

Kessler, G., D. dt. Arbeitgeberverbände II 296.

Kefsler, H., Z. Verständn. d. Ps.-Ueberschriften 77.

Kefsler, J. A., P. Jesuald v. Reggio 915. Keisler, L., Glaube u. Weltbild II92. Keulsen, A., Rechtfertig. d. Aachener Jesuiten 860.

Keufsen, H., D. 3 Reisen d. Arnoldus Buchelius n. Dtschl. 567.

Kevelaerer Marienkalender II 411 Key, E., Sohönh. u. Sittlichk, II211. Keyserling, Z. Krit. d. Glaubens II 141.

-. Unsterblichkeit II 170.

Kg., Gräfin Casimire z. Lippe u. Herder

Khacho, E., Monogr. du Liban 124. Khevenhüller-Metsch, R. u. Schlitter, A. d. Zt. Maria Theresias 745.

Khostikian, M., David d. Philosoph 156. Khoury, Th., Le séminaire S.-Anne à

Jérusal. 988. Kick, A., E. Haeckel u. d. Schuie II35. Kiefer, Bibeikritik, e. Werk d. hl. Geistes 71. II 145.

, Möricke, 819.

Kiefler, Wormser Verhältn. 1517 451. Kiefl, F. X., D. Enzykl. Pascendi 791.

E. Commer tib. Schell 880 f.
 H. Schell 882 f. H 175.

-, Schells theol. u. phil. Ausgangspunkt

877.

Kiepert, R., Karte v. Dt.-Ostafrika II 336. Kiesewetter, G., Gesch. d. Okkultism. II 134.

Kiefsling, W., D. Arbeiter u. d. Kirche II 97. 291.

Kietz, H., 24 Psalmen 107. Kilgour, R., OT. Names for God 147. Kilian, P., D. Wallfahrt Nothgottes 860 f. Kind, A., Chinas Erwachen u. d. evg. Miss. 998. II 344.

—. Kiautschou 998. II 340

Ernste Gedanken Il 94. 249. Kinderschutzgesetz, D., i. Hessen II 311. King, H. E. H., D. Predigt i. Hospital 11230.

King, L. W. a. Hall, H. R., Egypt a. Western Asia 2.

- a. Thompson, R. C., Sculpt. a. Inser. of Darius the Great on the Rock of Behistûn 6.

—, Nabû-shum-libur 28.

-, Chronicles concern. early Babyl. Kings 32f. Kingsford, Ch. L., Robert de Aves-

bury 364.

Kingsley, E., 1171.
Kinkel, W., Z. "krit. Idealism." II6.

—, Z. pantheist. Gottesbegr. II101.

—, D. Begr. Gottes u. d. sitti. Selbst

11101. 204. Kinloch, W., Saint Ninian II 334.
Kinnear, J. B., Teaching of our Lord in Gospels 208.

Kinns, S., Graven in the Rock 72. Kinzel, K., Entw. d. Relig. II 113. Kirchbach, W., D. B. Hiob 107. —, G. Bruno II 45.

Kirche u. Schule i. Württemberg 800. - Theoi. Wissensch. i. W. 845.

Kirche, D. röm., i. Dtschld. 855. 874.

D. ev., Oesterr.s 1906 891.
D. ev.-iuth., Ruísids. 983.

Kirchenbau, D. prot., in Sachsen 638. Kirchengalerie, Neue sächs., 837.

Kirchengemeinde- u. Synodal Ordnung f. d. ev.-luth. K. Rufslands 983. Kirchengesangvereinstag zu Stuttgart,

D. 20. dt.-ev., 831. Kirchengesch. d. ref. Schweiz 553.

Kirchenhistoriker, Von e., Z. d. Beweg. unt. d. dt. Kathol. 876. Kirchenpolitisches a. Bayern 874.

Lage Italiens 912.

Kirchenzeitg., Schweizer., 905. Kirchl. Umschan 765.

Nachrichten 765.

Handlexikon 264 f. Festwoche i. Nürnberg 843.

Herbstversammlgn. i. Bayern 843. Verhältnisse d. Schweiz 904.

Kirchliches aus Berlin 835 f.

Kassel 842.

Kirchmann, J. H. v., D. Grundbegrr. d. Rechts II 215.

Kirchner, Joh. d. Täuf. im Dienste Jesu 209f.

—. D. Paul Eber 488

-, Wörterb. d. phil. Grundbegrr. II 43. -, D. Fasten i. ev. Sinne II 249.

Kirchner, J., Phil. Nikolai 493. II 359. —, Paul Gerhardt 661.

-, J. Rist 655. Kirchner, V., Z. Stindenvergebg. i. AT.

Z. 300 j. Geburtst. Joh. Rists 490.
 Z. Behdig. v. "Wach auf, m. Herz"

Lohnverhältn. i. alt. Israel II 290.

Liturg.-orat. Christvesper II 357. Kirchweihe in Haslau 891. Kirejew, A., The Meeting in the Hol-born Town Hall 768.

-, A. e. Briefw. zw. A. Kirejew u. Rosanoff 771.

Kirfel, H., Augustin u. d. Dogma d. unbefleckt. Empfängn. 336.

Kirkelexikon for Norden 971. Kirkpatrick, E. A., Broader Basis for Psychoi. necessary II 10.

Kirkpatrick, F. Ch., Brit. Colonisat. a. Empire 683.

Kirn, O., Evgl. Dogmatik II 140.

-, Göttl. Offenbg. u. gesch. Entwicklg. II 144. —, Sittl. Lebensanschg. d. Gegenw.

II 183 f.

Kirsch, A., D. Provinzialkonzil v. Embrun 726. II 374.

Kirsch, J. P., E. Prozeis an d. päpstl. Kurie 387.

-, Vertrag d. Bevollmächtigten Gregors XI. mit Robert de Altavilla 387. gors XI. mit Kobert de Altavilla 301. , Hdb. d. KG. v. Hergenröther 460 f. Kirsch, P. A., Kirchl. Leben 788, 855. Kirwan, C. de, Le modernisme et la doctrine 778.

Kis, A., Gesch. d. Erziehg. 885.
Kisa, A., D.Kunst d. Jahrbunderte II 434.
Kisky, W., Z. Liste v. Külner Domherren i, d. Trierer Stadtbibl. 397.

D. freiherrl, Stift S. Gereon in Köln

Kifsling, J. B., Gesch. d. kath. K. i. Dtschi. 856f.

Dr. Fr. Schneider 871.

Kifsling, J. N., Chron. d. Pfarrei Egern

Kistner, C., D. Lichtbildapparat in uns. Ver. II402.

Kitchener, F. E., Rugby Memoirs of Archbish, Temple 964.

Kittel, G., Röm. 321-26 250. Kittel, R., D. Mitte d. Thora 55. —, Z. hebr. Archäol. u. Rel.-Gesch.

129 130 135f. 136f. Klaar, K., Bohemia 894. Klaiber, Fr. Th. Vischer 820. Klaiber, H., Leonordostudien II488. Klamroth, M., Anf Bergpfaden i. Dt.

Ostafrika 1006. II 346. Klar, E., An d. Grenze zweier Welten

H 170. —, D. Geheimnisse d. Leidens II 249.

-, Wachsen! II 252.

-, Seelenpfl., d. Seele d. "Frauenhilfe" II 298. 321. Klasen, F., D. Sonntag II 383. Klassiker d. Kunst II 490.

Klautzsch, E., Wandsbeck od, Eisenach?

Klaveness, Th., Den kirkel. Stilling 971. Verschiedene Wege zu Christo II 165. Kleffner, A. J., Briefw. zw. Plinius u.

Trajan 296. Klein, E., D. ev. Gemeinde i. Rom 912, -. D. Urchristent. u. uns. jetzig. Gem.

II 146, Carola v. Sachsen II 406. Klein, P., Lth. als Persönlichk. 500. Klein, R., P. Wasmann in Berlin 814. Klein, Th., Bibl. Gesch. II 280. Klein, W., Schicksale d. Ueberreste d.

Kg. Johann v. Böhmen 386.

Kleinasien II 413.

Kleine Gedanken zu großen Fragen

Kleinermanns, J., D. ev. Heiligtilmer in Cornell Münster II 442.

Kleinert, P., Homiletik II 230 f. Soz. Aufgab. d. Landpfarrers II 291. Kleinkinderbewahranstalten II 408.

Kleinpaul, P., D. Kampt d. Geister in Indien 999. II 118.

Kleinpeter, H., D. Kausalitätsbegr, II 33.

-, Prinz. d, Exaktheit i. d, Philos, II 41. Kleinschmidt, D. röm. Missale II 353. Kleinsorgen, W., Rel. als Lebensbejahung II 141.

Kleitner, M., Z. Dienstbotenfrage II 404. -, Dienstbotenorganisat. II 404.

Klemm, L., A. m. Amtsleben II 264. Klepl, G., Z. Umbildg. d. rel. Denkens II 78f. 101. 164.

-, Rel. Vorstell. u. rel. Gefühl II78.

Z. Abwehr II 77.
 V. d. Erlösg. II 166.

Klerikale Fortschritte u. Angrifte 888. Klerus, D. einheim., i. d. Heidenländern II411.

Klette, E. Th., D. Christenkatastr. unter Nero 192. 296.

Kley, E. H., Polit. Leben 802. Kliche, Fr., F. Arbeit u. Stille II 236. Klimke, F., D. Instinkt II 13. —, Phil. d. Monism. II 35.

D. dt. Materialismusstreit II 41. Klimsch, R., D. Herrlichk. d. Sakram. 11178.

Klingemann, K., D. neue Aegypten 23 Klinger, W., Z. Märchenkunde 1026. Klinke, W., D. Volksschulwes. v. Zug 898. Klinkenberg, W. F. K., De Ziel v. een Apostel 194.

—, De Puriteinen in Engl. 688.

 Boeddhisme en Christendom II 121. -, Grond v. mijn geloofsverzekerdheid

Tweeërlei getuigenis II 142. Kliucevsky, B. O., Kurs russkoi istorii

Klopp, W., Onno Klopp 811 f. Kloster, D., v. gut. Hirten i. Kattern 11409.

Klosterlausnitzer Konferenz 838. Klostermann, A., D. a.t. Gesch. d. Volk. Isr. als Vorgesch. d. Gem. Jesu

Chr. 147. Klostermann, E., Markus erkl. 216. Klotz, Uhde i. Gotteshaus II 508 f. Klug, J., Lebensfragen II 111. 172.

Klumker, Chr. J. u. Polligkeit, Jahrb. d. Fürsorge II 307.

u. Petersen, J., Berufsvormundschaft II 307 f.

Kmosko, M., Testam. Patris nostri Adam 302 f.

, S. Simeon Bar Sabba'e 346f. Knabenbauer, J., Comm. in Ezech. proph. 97.

- in Dan. proph., lament. et Baruch 97. 108. 112.

, -- in 2 libr. Machab. 111.

Knackfuls, H., Rubens II 503.

Knapp, E. u. Brefslau, H., Soz. Einrichtg. d. Strafsburg. Stadtverwaltg. II 288. Knapp, F., Perugino. Andrea del Sarto II 490 fl.

Knapp, Sh., Humor in Sayings of Jesus 208. 238.

Knappe, W., Dt. Kulturarbeit i. China 998. II 339.

Knauber, D.dt. Arbeiterversicherg. II 403. -, D.reichsgesetzl, Krankenvers. II 403.

—, — Unfall-, Invalidenvers. II 403. -, Charitas u. christl. Sozialpolit. II 406.

-, Klösterl. Kandidatinnen u. Invalidenversich. II 407.

Knauer, R., D. Voluntarismus II 41. Knecht, A., D. neuer. Ehedekrete 789. -, Charitas u. pädagog. Bildung II 406. Knecht, F. J., Prakt. Komm. z. bibl. Gesch. 115.

-, Katechese nicht Exegese II 393 —, Bibl. Gesch. II 394.

Kneer, A., D. Görres-Gesellsch. 859. Kneller, C. A., Z. Berufg. d. Konzilien 821 f. II 374.

- Raffaels Disputa II 493.

Kneller, C. L., Cristianesimo e naturalisti mod. II85.

Knetsch, C., Z. Genealogie d. bess. Fürstenhauses 369.

Knieb. Ph., D. kath. Kirche in Mühlhausen i. Thür. 606. Knight, G. T., The Praise of Hypo-

erisy II 149. Knight, H. J. C., Epp. to Col. a. Philem.

194. Temptation of our Lord II 163.

Knight, H. T., Criticism of OT. 71. Knipscheer, F. S., De vestiging d. geref. Kerk in Noord-Holland 568.

-, De invoeringen d. waardering d. geref. belijdenisschriften in Nederland 567.

-, Abdias Widmarius' twistgesprekken 581.

Knod, G. C., Joh. Schenkbecher 490. Knodds, D. Mädchenhandel II 409. Knöringer, D. Wandmalereien i. d.

Kirche z. Neckartailfingen II 479. Knoke, K., D. urspr. Sinn d. 6. Bitte 212. Knopf, R., D. Zukunftshofing. d. Urchrt. 245. 310.

—, Chrt. u. Männerwelt II 291. Knotnerus, K. v., Waroom ik heb moeten breken met de Nederl, Herv. Kerk 956

Knott, H., Apologet. Flugblattmission II 107.

Knott, J., Christian Science 770. Knox, E. M., Genesis 85.

-, Exodus 87.

Knox, G. W., Developm. of Rel. in Japan 999, 1018.

, Modificat. in western Christianity H 118. 328.

Knox-Little, W. J., Conflict of Ideals in Church of Engl. 962.

Knudsen, Chr., Vor Kirkes Nutidskaar 971. Knudtzon, J. A., D. el-Amarna-Tafeln 30.

. Lidt om 1. Mos. 14 86. Knuttel, W. P. C., Balth. Bekker II 77.

Knyphausen, E. v., D. Himmel uns. Glaubens II249.

Kobe, K., Benj. Schmolck 655.

Kobold, H., Bau d. Fixsternsystems II 24. Kobza, J., D. Rel.-Verhältn. i. Böhmen 1517/64 541.

Koch, A., F. X. v. Funk 870.

-, Paul Vetter 870.

Koch, D., Ethik i. d. mod. Theaterkrit. 11211.

-, Frankf. Ev. Gesangb, 11359, 515. Aug. Hudler II 516.
, D. Einladg. z. Feste" II 509.

-, Goethe u. Peter Cornelius II 509. -, Nachwort z. Clemen: D. kirchl. Monumentalmalerei II515f.

-, E. Idealgde.bau v. Prof. Th. Fischer II 520 f.

-, Ueb. künstl. Ausgestaltg. d. prot. Kirchenraums II 519.

-, Cornel. Gurlitt f, d. mod. Wiederaufbau d. Michaelisk. i. Hamburg II 519.

-, Neue ev. Kirche i. Groß-Eislingen H519.

-, 2 Kirchenbauprojekte II519. -, Vereins- u. Gde.häuser II 519.

-, Wiederherstellgsarbeit.anSt.Lorenz i. Nürnberg II 519.

Koch, D., A. d. Protok. d. 2. prot. Kirchenbautages II 519.

-, Martin Elsäfser 11519.

-, Wo steht d. Beweg.: Kunst i. d. Schule? II581.

-, Neuer Wandschmuck II 528.

-, Pfl. d. Kunst i. Haus, Schule u. Gmde. II528.

 Pfl.d.Kunst deh. d. Geistlichen II 528. Koch, E., Ueb. nat. wiss, Hypothesen II 33. Koch, F., Briefw. Joach. Mörlins m. Herz. Albrecht 482 f.

-, Joach.Mörl. als samländ. Bischof 490. Koch, G., D. AT. i. Licht d. neuer. kath. Exegese 84.

-, Sind wir Christen II 124.

Koch, H., Z. Irenaeus' "Z. Erweis d. apost. Verkündigg." 298.

-, D. Didache bei Cyprian? 303. -, D. Liber de rebaptismate 306.

-. War Tertullian Priester 307. -, D. Tauflehre d. liber de rebapt, 311.

 Z. Eucharistielehre d. Didache 316. -. Virgines Christi 317. 11450

-, D. Kirchenbusse d. Kais. Theodosius

-, Vinzenz v. Lerin. u. Gennadius 335. Missa bei Ambrosius 337.

-, Joh. Chrysostomus II 396.

, Z. gewerbl. Frieden II 403. Koch, M., D. Kirchenpolit. Kg. Sigmunds 1431/33 389.

Koch, O., Trunksucht u. Volkswohl II 409. -, Kampf geg. d. Trunks. II 409. Koch, P., D. Mythen u. Sagen d. Bibel 142, 1020, 11118.

-. Vorbildg. d. Theologen 112.

-, Rel. u. Vernunft II 92.

, Mod. Theol. d. alt. Glaubens II 150. Kochendörfer, H., Wie bewahrt s. e. Volk d. Herrsch. tib. s. Zeit II 83.

Kochs, E., Paul Gerhardt 662. Kodis, Irrationalité d. idées 1192.

Köberle, J., D. Proph. Jeremia 81. 101 f.

-, D. AT. 81.

---, Bleib. Bedtg. d, bibl, Urgesch. 89. -, Soz. Probl. i. alten Isr. 133. II 290. Küchl, K., D. Bauernkriege i. Erzst. Salzburg 544.

Kögel, Was ist Glaube? II141.

Kögel, J., Paulus vor d. Richterstuhl d. Kritik 191f.

—, Z. Forschg. d. Gesch. Jesu II 162. Koegler, H., Z. Griinewalds Isenh. Altar II 495.

-, Ergzgn. z. Holzschnittwerk d. Hans u. Ambr. Holbein II 495.

Koegler, H., E. Notiz üb. A. Dürer II 501. -, D.s Aufenthalt i. Basel II 497 f.

Köhler, B., J. Loyola: Geistl. Uebungen

Köhler, F., Z. Textkritik Wipos 364. Köhler, L., Z. Septuag.forschg. 60. —, Die rel. sittl. Ideen Jesu durch d.

Gl. an die Nähe d. Weltendes beeinflusst? 239f.

Köhler, K., D. orient. Polit. Ludw. XIV. 714.

Köhler, M., Glaubensklänge II 253.

Köhler, W., Gesch. d. literar. Lebens 290. Köhler, Walth., Luthers Werden 527f. -, Zu Lth.s Kirchenbegriff 528.

-. Anf. d. Pietism, in Giessen 649f.

-, Swedenborg 682.

—, Modern Italy a. Pius X 785. 912. -, D. neue päpstl. Enzyklika 795.

-, Würzburg, Münster u. Syllabus 878.

-, D. Kampf wld. d. toten Schell 877. . D. Fall Schroers 877.

Köhrer, E., Christus u. d. mod. Bühne

II 164. Kölbing, P., D. bleib, Bedtg. d. urchristl. Eschatologie 245 f. II 169.

Kölner \_kath, Hochschulkurs" 879. Kölnische Volkszeitg., D., geg. Stimmen a. Maria-Laach 876.

Költzsch, Stein u. Arndt u. d. nation. Aufgabe d. heut. Protest. 805, II 81.

König, Z. Kampf um Schell 877. —, E. Kunstschrein II 509.

König, A., Rel. n. Politik II81.

König, Arthur, D. Gesch. d. chr. Kirche 274.

—, D. Kloster d. Trinitarier zu Vianden 419.

König, Ch., Kl. Kirchenliederlexikon 362.

König, E., Has Name Jahweh been discovered on the Babyl. Monuments? 29.

-, Z. d. hebr. Finalbuchstaben 68.

-, D. Poesie d. AT. 70. -. Keine neue Wendg, in d. Pentat .-

Kritik 72. II 268. -, D. Christ u. d. a.t. Gesetz 78. II 187.

-, True a. Perman. Significance of OT. 80.

-, D. a.t. Prophetism. 99.

—, Nabi i. Jes. 3 2 = "Sachwalter"? 99.

-, Prophetie in Isr. u. b. anderen Völkern d. AT. 96.

-, D. Internationalität b. d. Ausgrab. i. Palest, 124.

König, E., Ausgrab, funde dtsch. Forscher in Pal. 124.

-, D. Zahl 40 u. a. 134.

-, Sterndenterei b.d. Bab. u. Hebr. 133. -, Ahasver, d. ewlge Jude 151.

-, The wandering Jew 151.

-, Christent. ohne Christus 162. II 162. -, Wie ist d. Leben entstanden II31.

-, Goethe u. d. höchste Wunsch II 61.

-, D. AT. u. d. christl. Glaubenslehre II 145.

-, The Tone a. permanent Significance of OT. II 145. König, F., A. d. Zauberreiche d.

Wünschelrute II 134.

König, K., D. Monismus 813. II 35.

-, Was ist Bildung II 96.

-, Werden d. Persönlichk. II 199.

-, D. Evgl. n. d. soz. Kampf II291. König, N. A., Lucifer 96. Königer, A. M., D. Sendgerichte in

Dtschl. 402. II 374. -, Zu d. fränk. Kapitnlarien u. Synoden

400. II 374. -, E. Vemegerichtsprozefs v. Lauingen

409. -, D. Kirche u. d. Hexenwahn 432.

-, D.Urspr.d. Ablasses 441. II 179. 374.

-, D. Weltuntergangsfurcht um 1000 442

-, D. Gottesurteile im dt. MA. 442. --, Feme u. Send 442.

-, E. Schatzverzeichn. d. Kirche z. Vormbach II 432. Königsberger, B., D. Bathkol 156.

Künnecke, Notula deprecatoria 639. Können d. Arbeiter f. d. Kirche u. d. Evgl. wiedergewonn. werden II 97.

Körber, Mainz II466.

Koerber, A., Palmsonntag 06 in d. dt.ev. Gem. z. Lyon 935.

Körber, H., Ziele d. dt. Monistenbundes II 35.

Körholz, F., D. Säkularlsat. in Essen, Werden u. Elten 803 f.

Körner, Liturgisches a. d. sächs. Landessynode II 352.

Küsener, R., Nietzsches Radikalismus 819. Köster, A., D. Ethik Pascals 785f.

II 46. 186.

Küsterus. Vortr. f. chr. Müttervereine 11384. Köstlin, A., E. Vermächtnis II 225.

Köstlin, Fr., Leitf.z. Unterr.i. AT. II 280. Köstlin, H. A., Lehre v. d. Seelsorge

II 255 f.

Küstlin, H. A., Z. Standesseelsorge d. Pfarrer II 260.

Tedeum II 363.

Köthner, P., Realität d. Atome II24. D. Atomprobl. II24.

Kötschke, H., D. Erhöhg, d. Pfarrgehälter 835.

Közle, J., Zu des Königs Herrlichk. H 105. 249.

Koffmane, G., D. hdschr. Ueberliefg. v. Werken Lth.s 502 f.

Kohfeldt, G., Z. Lübecker Rudimentum Novitiorum 433.

Kohlbrugge, D. Psychol. d. Javanen H340.

Kohler, J., Gemeindeerbschaft u. Familiengut i. isr. Recht 133.

Buddha oder Christus II 118.

Schule n. Kolonialinteresse II 336. Kohlhagen, H. Th., D. Domkapitel d. alt. Bist. Bamberg 399.

Kohlschmidt, O., D. "Prot. Taschenb." u. Hoensbroech 834.

Kohlweyer, Missionspred. II 244. Kohn, E., Urgesch. d. Menschen 1122. Kohn, J., D. Positivism. v. E. Laas

H65. 184. Kohut, A., Leibniz u. Kg. Sophie

Charlotte v. Preußen 624 f. -, H. Heine als Rel.phil. I164. Kok, J., Gods huis en de ps. 107.

Kolb, G., Z. Behdlg. d. Aberglaubens II 398.

Kolberg, A., Die v. P. Silvester heraus-gegeb. Passio S. Adalberti 366.

Kolde, Th., Caspar Sturm 494. —, Thomas Venatorius 496 f. —, D. Movendelpfründe in Nennhof 509.

-, Neue Augustanastndien 522. -, Hist. Einleitg. in d. symb. Bücher

522. II 139 f. -, Luther 526.

Z. gottesdienstl. Leben in Franken 639.

Koldewey, Berichte a. Babylon 32. Koldewey, F., Gesch. d. Ersten gr. Witwen-n. Waisen-Sozietät 636. 838.

Kolfhaus, A. d. Kampf d. kirchl. Liberalism. i. Holland 956.

-, D. "Vrye Universiteit" in Amsterdam 956.

Kollmann, D. Neanderthal-Spay-Gruppe 1128. Kolloquium, D., in Toledo 994.

Kolportage, Kathol., 11402. Komatar, F., Archiv-Inventare 352. Komjáthy, G., Gesch. d. ev.-ref. K. in Ungvar 890.

Kommission f. neuere Gesch. Oesterr.

Kompert, P., Z. Bodenreform II 300. Konferenz, D. 12, Hauptversig. d. Freien

Kirchl.-soz., 831. Konfession, D. Augsb., 478.

Konfirmationen og andre kirkel. Spörgsmaal 971.

Konfirmationsordningen, Indstilling om Reform at, 971.

Kongo II 414. Kongregat. d. Erzdiöz. Freiburg II 407.

Kongrefs, 7. Altkath., 771.

Verholig. d. 34., für 1M. 830.
 Verh. d. 18. Ev.-Sozialen, 830 f.

-, Eucharist., 855.

d. anglikan. Kirche 962.

in Boston 995.

, D. 34., f. IM. II 302. Konopezynski, W., 2. mission du Cte

de Broglie 714. Konowalow, D. G., L'extase rel. dans

l. sectes russes 979. Konschel, P., Jul. Rupp 853.

Konstantinesku, A., Dunârei de Jos 990. Konstantinowa, A., D. Madonnentypus

b. Leon. da Vinci II 488. Konstantopulos, Κ. Μ., Βυζαντ. μο-λυβδ. έν τῷ Έθν. Νομισμ. Μουσείφ Αθηνών 11483.

Kont, J., Eötvös u. Montalembert 887. Kontogiani, P., Jiorvoios Kalliapyns

Konzession, Entw. e., f. d. Niederlassg. piemontes. Flüchtlinge i. d. Pfalz 639. Koolen, D., Kerk en Staat in Frkr. 932.

Kopietz, J., D. böhm. Landeshauptmannsch. in Breslau unt. Kg. Johann 386.

Kopp, Z. Indexbittschrift 877.

Koppel, A., Ethik u. mat. Gesch.auffassg. II18.

Koppelmann, 20. Versamml, westfäl. Rel.-Lehrer II 287.

Koppelmann, W., D. Ethik Kants 623. Koppermann, E., Christus in d. Theol. d. 19. Jahrh. II 165.

Korallov, Th., Z. Gesch. v. Chelm u. Podlachien 751.

Korányi, Ch., D. Organisat. d. dt. kath.

Frauen 856. Korea II 414.

Korell, Industriebauern u. Volkserziehg.

Kormann, D.kirchenrechtl. Veränssergs.beschränkg. b. kath. Kirchengut II 376.

Kornrumpf, E., Hdb. f. d. dt. Gesch.unterr. 450.

-, Ev. Bewegg. unt. d. Tschechen 890. -, Wie steht's in Böhmen II 326. Korrespondenzblatt f. d. kath. Klerus

Oesterr.s 895. Kortendieck, H., D. kath. Presse 873. Kortschak, E. K., D. Veranlassg. d.

Römerbr. 193.

Kortzfleisch-Reifenstein, Weibl. V., Dienstpflicht II 298.

Koseb, W., A. d. Nachlass J. v. Eichendorffs 820.

Kosen, Ch., Dronning Elisabeth og Maria Stuart 572.

Koser, R., Z. preufs. Politik 797. Koskowski, A. de, Pologne cath. 984. Kosutány, J., Egyházjog 890.

Kotovitsch, A. N., Character. d. membres du comité de la Censure eccl. sous Nik. I. 976 f.

, Le clergé et la Censure 977.

Kotzde, W., Hans Thoma II 512. Kovács, S., D. Zt. d. Sklaverei i. d. ung. prot. Kirche 548.

Kowalewski, A., Z. Krit. d. Pantheismus II 101.

Kozák, R., Zivilgeistlichk. u. Militärangelegenh. II 400. Kozlowski, W. M., L'"a priori" dans

la science II6.

Kozlowski, v., Z. "Katech. d. Sitten-lehre f. d. Landvolk" v. J. G. Schlosser 626.

, Gleim u. d. Klassiker 632. Krabbo, H., Z. Abhdig. d. Albert v. Samaria 354. 485.

-, Haucks KG. Dtschl.s 369.

-, D. dt. Bischöfe auf d, 4. Laterankonzil 385.

. D.ReinhardsbrunnerBriefsteller435. Kracauer, J., Frankfurt u. d. franz. Revol. 799.

Krack, O., Friedr. d. Große 615. Krähe, L., C. F. Cramer 632. Krämer, D. Modernismus 778.

Krämer, F. J. L., Archives de la maison

d'Orange-Nassau 698. Krämer, H., Ist Wahrsagen u. Zeichendeutg. e. Verbrechen II 134.

Kraepelin, E. n. a., D. Alkoholism. i. München II 316.

Krafft, A., "Wohl zu d. halben Nacht" 11359.

Kralik, R. v., Kulturiragen II 98. —, Gibt es e. Jenseits II 181. Kramer, G., D. Geburt des Jesus 236 f.

-, Gibt es e. Seele Il 13.

-, Haeckels Weltanschg. u. d. Chrt. II 35. 88.

-, Glaube u. Vernunft II 94.

-, Freidenkerschriften II 99 f. -, D. freirel. Gem. z. Magdeburg II 126.

-, Ist d. GewissenGottesStimme II 198.
-, An uns. Jugend II 278.

Kramer, P. W., D.Heilmagnetism. II 134. Kramler, K., Z. Pfarre Laimbach 540.894. Kramm. Osternachfeier II 243.

—, Beitr.z. e apol.Handbibl. Il 264 f. 305. Kranold, A., Z. Gedächtn. d. Kg. Marie v. Hannover II 243.

Kranz, P., Z. Glanbenstaufe II 168. Krapp, L., D. G. Rossetti 908. Krarup, H., D. Metaphysiologie A. Leh-

manns II 65. Kraus, E., Krieg n. Kultur II 20.

Kraus, O., Sozialism. u. Zionism. 162. Krause, F., D. Puebloindianer 1016.

Krause, W., D. 3. Theol. Ferienkursus in Berlin 836. Kraus-Gesellschaft, Memorandnm üb. d.

Parteiagitation d. Klerus 874. Krauîs, E., D. Ereignisse d. NT. 225. Krauîs, S., D. gazäische u. askalon.

Weinkrug 67. —, D. hebr. Name d. Oelkelter 67.

Z. d. hebr. Finalbuchstaben 68.
 Pherec = Gubernaculum 98.

-, 727 = fornicatio 111.

D. Toraabschrift d. Königs 135.
 La défense de l'élever du menu

bétail en Pal. 156. —, D. Kanfmannsche Mischna-Hs. 155.

-, Bad u. Badewes. i. Talmnd 153. -, Z. Steuerordng. i. Mantua 160.

Kraut, O. H., Besetzg. geistl. Stelleni. Kgr. Sachsen 837.Krautwig, P., Z. Wohnungswesen u.

Krankenversorg. II 406.

—, Aufg. an d. Volkshygiene II409. —, Säuglingssterblichk. II409. Krebsbüchlein, A. d. theol., II260. Kreichgauer, D., D. 6. Tagewerk 86. Kreisler, E., D. dramat. Werke d. Pet. Probst 452.

Kreiszle, R., Edler v. Hellborn, Versuche e. dt. Reichsreform unt. Ruprecht v. d. Pfalz 388.

Kreiten, Briefwechs. K. Maximilians I. m. sr. Tochter Margareta 394, 468. Krejci, F., O. Hostinského filosofie 888. Kremlevsky, P. M., Dreonyi Diakonat i ego vozstanovlenie 400.

Kremos, G., Ίστος. τοῦ σχίσματος τῶν 2 ἐκκλησιῶν ἐλλην. και ῥωμ. 416. Krencker, Baudenkm. i. Aksum 11442. Krenkow, F., Tufail al ganawi 37. Kreschnicka, J., D. Inkunabeln u.

Kreschnicka, J., D. Inkunabeln u. Frühdrucke in Horn 543. Kretinenanstalt i. Stranbing II 409.

Kretschmayr, H., D. österr. Zentralverwaltg. 540. Kretzschmar, Wer war Jesus 164. II 162.

Kretzschmer, P., Kirche, Dom, Münster II528.

Krensch, E., Agost Steffani 674. Krentzer, Männerseelsorge II398. Krenz n. Charitas im Kampfe geg. Barbarei II411.

Kreyenbühl, J., Paulns u. d. Urgemeinde 249.

-, Hebbels Stellg. z. Rel. 818.

-, Hebbels Glaube an d. Unsterblichk. 818.

—, Erkl. v. bibl. Wunder II 103. 118. Krieg, A., Z. Charakt. Joh. Sleidans 364. 472 f.

Krieg, C., Wissensch. u. Seelenleitg.391 f.Kringer, O., D. Kirche II 97. 291.

Krinner, P., Quellen d. bayer. Staatskirchenrechts 1583—1799 535.

Kristeller, P., Marcantons Bezhgn. z. Raffael II 488.
—, Decalogus II 495 t.

Kroeber, A. L., Indian Myths 1016f.

—, Relig. of Indians of California 1017. Kröll, M., Bezhg. d. klass. Altert. z. d. Schrr. d. A. u. NT, 139 f. 172. II 121. Kroener, A. u. Ingold, Jean Hanser 594. Kröning, G., D. Pfahl i. Fleisch 193, 250. —, Röm. 126—s 250.

Kröfs, A., D. Erpressg. d. Majestätsbriefes v. Kais. Rndolf II. 1609 476. 541. Krofta, K., J. Goll 888.

Krogh-Tonning, K., Lth. u. Erasm. üb. d. Willensfreih. 520. II 184.

—, Erinnerg. e. Konvertiten 973 f. Krohn, K., Finnische Beitr. z. german. Mythol. 1360.

—, Lappische Beitr. z. g. M. 1036. Kroker, E., Lth.s Hochzeitsbecher 500. —, Reliquien Lth.s in Leipzig 489, Kromayer, H., D. Vorgänge in Rom 1045

u. d. Synode v. Sutri 381.
Krompecher, E., Kristallisation, Fermentat., Zelle u. Leben II28,

Krondorf, F. W., D. ev. Jesuskirche zu Türmitz 890.

Kronenburg, J. A. F., Marias heerlijkheid in Nederl. 443.

Kroner, H., Z. Gesch. d. Medizin 160. Kronthal, P., D. Schlat des Andern II 13. Krop, F.J., Waardoor wordt onze houding tegenover den Christus bepaald? II 164.

Kropatscheck, F., Lth. u. d. theol. Kämpfe d. Gegenw. 520. Kropatscheck, G., De amuletarum apud

antiquos usu 1026.

Kropotkin, P., L'entre'aide 1128. Kropp, W., Monist. Chrt. II88.

Krose, H. A., D. Volkszahl dt. Städte i. MA. 441.

-, Z. hist. Bevölkerungsstatistik 693 f. 997.

-, Mischehe u. Ehescheidg. 768. -, Konfessionszählg, v. 1. XII. 1905

824f. II 410. , Kath. Missionsstatistik II411f.

Kroymann, E., Tertullian adv. Praxean 302. Krudewig, J., D. Inhalt d. klein. Ar-

chive d. Rheinprov. 351.

Einige m.a. Urk. a. d. Gebiet d. Mittelrheins 359.

Kriicke, Th., D. ev.-ref. Schlofskirchengem. zu Alt-Landsberg 648. 835. Kriigel, G., Wilh. Steinhausen, Göttl. u. Menschliches II 512.

Krüger, C., Behdlg. d. Kasualien i. d. Diaspora II 325,

Kriiger, G., D. Papsttum 285 f. 377.

, Mimikry II 149. Kriiger, H., D. Offenbg. Joh. 199.

Krüger, P., Abodah zarah 155. Krüppelbeim, E., in Paris II 314.

Krugliakow, A., Nationalism. i. d. Maske d. Marxism. 162.

Kruitwagen, B., de Gulden Mis 11353. Krumbacher, K., Misz. zu Romanos 332 f. , E. serbisch-byz. Verlobgs, ring II 484. Krumbholz, P., D. Weimarer Volksschule

798.

Krusch, Br., E. Salzburger Legendar 366. Kruse, K., D. "Mystère de la Passion Jés. Chr." 434.

Kruspe, H., Soz. Unterrichtskurse II 289. Krzyganowski, St., Album palaeographicum 349.

Kubisch, E., Z. luth. Gemeinde zu Gemen

Kublin, S., Weltraum, Erdplanet u. Lebewesen II 37.

Kuckuck, M., Lösg, d. Probl. d. Urzeugung

Kilbel, J., Jungdt. Kulturbund 813. 11 126. -, Rel. u. Rasse II 83 f. 218.

, Jes. Chr. u. d. dt. Volkschar. II 81. Küch, F., Fortsetzg. d. Altenberger

Abtschronik 594. Kühl, E., Erläuterg. d. paul, Briefe 194.

-, D. Selbstbewulstsein Jesu 232. Kühler, W. J., Het vrouwtje v. Gouda 581.

Kühlewein, J., Dienet dem Herrn mit Freuden II 249. 323.

Kühn, B., Siehe, er kommt m. d. Wolken H 160.

-, Der Herr ist nahe II 253. Im Heiligtum II 253.

Kühn, E., J.G. Hamanns Hierophantische Brr. 632.

Kühn, P., Max Klinger II 509. Kühn, V., D. Bedtg. d. Kindertaufe II 243. Kühn, W., Religionshygiene II 77. Kühnemann, E., Herder 633. Kühner, Paul Robert II 509.

Kühner, K, Bilderrahmen II 528.

-, Rethels "D. Tod als Freund" i. rel. Unterr. II 528.

Kühnert, E. W., Z. Einrichtg. e. Pfarrregistratur II 228.

Kühnhold, H., E. Kirchenuhrrechnung a. d. 16. Jh. 535.

, E. Konsistorialverfügg. a. d. 16. Jh. 535.

Külpe, E., D. christl. Glaube II 112. Külpe, O., I. Kant 623. Einleitg. i. d. Philos. II41.

Külz, Z. Hygiene d. Trinkens i. d. Tropen II 316.

Kümmel, K., An Gottes Hand II 388. -, Sonntagsstille II 388.

-, D. neue Leutkirch. Monstranz II 509, Künstle, K., D. Kunst d. Klosters

Reichenau 11471. Künstler-Monographien II 490 f. 516 f. - Steinzeichnungen II 514.

Künstler, Jahresversammig. d. Kirchl. Vereins für Ost-u. Westpreußen 836. Küntzel, A., Oeuvre post-scolaire pro-

test. 935. Küster, Kult. Wohlfahrtspflege i. Ober-

schlesien II 295. -, Gewerksch. u. ev. Arbeitervereine

11296.Kugener, A., L'inscript. trilingue de Zébed 39.

Kugener, M. A., U. traité astron. de Denys l'Areopagite 324.

Kugler, F. X., Sternkunde u. -dienste in Babel 28.

Kuhlenbeck, L., G. Brnno: Eroici furori

G. Brunos Einfl. auf Goethe u. Schiller 818. II 45.

Z. Psychol. d. Rechtsgeffihls II215. Kuhn, P. A., Allg. Kunstgesch. II 435. Kuhne, B., N.t. Wörterbuch 185. Kuhne, J., Ph. Sylv. Dufour 721f. Kuhnert, A., Streit nm d. gesch.wiss. Theorien K. Lamprechts 271.

Kulper, J., Beknopte vaterland. Kerkgeschied. 274

Kuk, A. J., 777 77 122. Kukula, R.C., Alkmans Partheneion 1026.

Kullmann, G., D. 3 Daseinsstufen i. d. Entwickelg. II 12. Kulot, H., D. Zs. stellung päpstl. Grund-

sätze in Registrum GregoriiVII. 382. Kultnr, D., d. Gegenwart 290.

Knlturband, D., u. d. "Fall Renz" 877. Kulturkampf, D. franz., u. d. ital. Ka-

tholiken 914. in Polen 798.

- in Spanien 918.

D., der Kirche II 82.

Kultus-Etatsberatg., Preufs., 797. -Minister v. Studt 797.

Knmpmann, K., D. Wertzuwachssteuer

II 300. Kundgebg., D. neueste, a. Rom 877. Kunow, D. v., Gesch forschg. u. Schrift-

psychologie 578. Kunstgaben i. Heftform 11512. Knnst-Kalender, Hessen-, II 426.

-, Schweizer, II 426.

-denkmäler II 426. 427.

- -topographie, Oesterr., II 426. - - Werke, Chr., auf Ausstellgn. II 433.

Knnstwart, Grünewald-Mappe II 499. -, 4. Richter-Mappe II 511 f. Knnstwissensch, Beiträge II 436. Kuntze, G., Katharina II. 752f.

Knntzemüller, O., D. rel. Beweg. i. Frkr. u. Italien 916. Kunz v. Kauffungen, Regesten z. d.

Urk, d. Pfarramt z. Görmar 351. -, Gutjahr: D. Kanzleistil Karls IV. 354. Kunze, H. Schell u. sein Christus 230.

Kunze, J., Lnthers Reform, u. d. Ev. Jesn 164. 529.

-, Z. Datnm d. Ref.festes 489. 608.

 Des Glaubens Grund II 142 f. D. descensus ad inferos II 160.

Kunze, R., D. Germanen i. d. antiken Liter. 1034.

Kupfler, E.v., Olympia u. Golgatha II 121. Kupsch, D. revid. Lutherbibel II 145. Kurdistan II 413.

Kurie, D. röm., 785.

—, Organisat. Veränderg. bei d., 785. Knrth, Christl. Kunst? II 434.

Kurth, G., L'Egl. anx tournants de l'hist. 274.

-, Belgium 957.

Kurth, J., Aus Pompeji 11457 f. Knrtz, E., Texte a. d. Zt. d. Kais. Joh. Komnenos 417.

-, Christophorus v. Ankyra 416. -, Papadimitrin's Theodoros Prodro-

mos 416.

Kurze, G., Madagaskar 1006. II 346.
 —, Aus J. Patons letzt. Lebensjahren

1008 II 334. -, Marokkos Frauenwelt u. d. Miss.

II 346. Kutter, H., Wir Pfarrer 901, II 257. 292 f.

-, Soziales Chrt. II 243. Kutter, P., Joach. v. Sandrart II503. Kutter, R., Heidenpred. i. China II340. —, E. Bahnhofsglocke f. China II340. Kuyck, L. J., Begraafregisters te Breda 567.

Kuyper, H. S. S., V. Licht, das in d. Finsternis leuchtet Il 249

Kuypers, Fr., Volkssch. n. Lehrerbildg. in d. Ver. Staat. 993. Kuznetzow, N., De la propriété ecclés.

de Russe 977.

De la rétorme ecclés. 978 Kvačala, J., Komenského prvé styky s

Francuzmi 545. 742. -, Glanbenskrisen d. Comenius Mickrevvicz 546.

-, Jablonsky u. d. slaw.-ev. Kirche 545. 645.

Priclomy vo viere Komenského a Mickiewicza 746.

Kvacilin, J. J., Thoma Kampanellas 452.

La Bessière, Écoles libres laïques 925. La Mazelérie, de, Le Japon 999. La Plata-Synode 997.

La Roche, J., Berufsapologeten II 107. Labanca, B., De toekomst v. h. pausdom 783.

-. Contemp, tendenze fra i cultori del cristianes. e d. buddhismo II 121. Labande, L.-H., L. miniaturistes avig-

nonais et leurs œuvres II 481. Labbé, A., Bibliogr. poitevine 561. Labourt, J., Canons du Patriarche nestor. Timothée I. 320. Labriolle, P. de, L'antimontanisme e

la profezia estatica 96.

-, Tertullien de praescript.haeretic. 302. -, U. épisode de l'hist. de la morale ohrét. 315. II 182.

 Vies de Paul de Thèbes et Hilarion par S. Jérôme 323.

Labrosse, H., Sources de la biogr. de Nikol. de Lyra 428.

Lacau, P., Textes relig. 15.

Lachapelle, J., Crise rel. en France 951.

Lachenmann, E., Um d. Jahreswende i. Frkr. 932.

-, E. off. Br. P. Sabatiers an Kard. Gibbons 934.

, Demain tot? 950.

Lachèvre, F., Le prince d. libertins du 17. s. 561.

Lacey, F. A., La tradizione sinottica 208. -, La convocat. du clergé dans l'Egl. anglie. 962.

-. Christ, Idea of Grace II 165. -, Il Cristo storico II 178.

Lacombe, H. de, Bossuet et la critique sacrée 71.

Divinité de Jés.-Chr. 244. II 178. Lacombe, L., D. indische Kollegsleben II 414.

Lacombe, P., Catal. d. livres d'heures 561. II 496.

Ladame, P.L., La séparation à Genève 900. Ladenze, P., L'orig. du 4. év. 224.

-, Résurrection de Christ 243. Laenen, J., Jean Ysewyn 388. Lässer, L., D. dt. Dorfdichtg. 813.

La Fontaine, H., Bibliogr. bibliogr. universalis 259 f.

Lage, D. gegenw., d. Kathol. i. Dtschl. 873.

-, -, d. kath. K. i. Frkr. 951. - d. ev.-luth. K. in d. russ. Ostsee-

provv. 983.

Lager, E. Urk. d. Domkap, in Trier 408. -, Statist. d. wirtsch. Zustände im Amt Saarburg z. Zt. d. 30 j. Krieges 451.

Lagnier, L., Metodo apolog. dei padri II 107.

Lagorgette, J., Fondement du droit et de l. morale II 215.

Lagrange, Fr. M. J., Encore le nom de Jahvé 35 f.

 Les papyrus araméens d'Eléphantine 51 f.

Lagrange, M.-J., Crète ancienne 6.

Lagrange, M.-J., Où en est la question de l'Alphabet 67.

-, Le livre de la Sag. 113. -, Encore le nom de Jahvé 144.

338. II.446.

-, Le décret "Lamentabili" 794. Lagrange, R. P., Crète ancienne 1026. Lagrésille, H., Monde psychique 116. La Haye u. Brouwers, Cartulaire de la

commune de Dinant 361. Lahusen, Warum milssen wir an d. Gott-

heit Christi festhalten 164. II 159. D. Evangel, d. Paulus II 241.

Laien, Wiinsche d., i. d. kath. K. 876. Laientums, D. Aufsteigen des, i. d. kath. K. 876.

Laigue, L. de, Étienne de Laiguè 561. Lajudie, Ch. de, L'égl. cath., renaiss., protest. 585.

Lake, K., Hist. Evidence for Ressurrect. of Jesus 242f. II 160.

, Of the Athos Fragm. of the Shepherd of Hermas 299.

Lakshmi Narasu, Essence of Buddhism II 118. Lalande, A., Précis raisonné de morale

pratique II 205. Lallemant, J., Le sens des ps. de David

107. Laloire, E., Le livre d'heures de Phil.

de Clèves II 496. La Mantia, G., Uso d. registraz. n. can-

celleria del regno di Sicilia 354. La Mazelière, de, Le Japon 757.

Lamb, F. J., Higher Criticism a. the Virgin Birth 236.

Lambek, C., Z. Harmonie d. Seele II 14. 222.

Lambelet, E., Limites de la puissance de Dieu II 105. Lambert, M., Notes exéget. et gramm. 57.

Lambros, Sp., 3 nagados oygaqueni Survious 317.

Lamezan, J. v., D. Drangsale d. Kirche 11384.

Lammens, H., Sur le règne du Calife Qmaiyade Mo'awia 41.

Étud. de Géogr. et d'Ethnogr. Orientales 37 f.

-, Merveilles du pays de Moab 124. Lamotte, P., U. thèse de doctorat 320. Lampe, M., Willensfreih. b. Lipps,

Eucken u. a. II 199. Lampel, J., D. österr. Freiheitsbriefe v. 1156 369,

-, Karl d. Gr. Ostreich 376.

Lampert, U., D. Trennung v. St. u. K. 900.

Lamprecht, K., Dt. Gesch. 801. II18. Lampros, Sp. P., To roans coverianor χρονικόν του Μιχαιλ Παναρέτου 416.

-, Προστάγματα Ιωάννου Παλαιολόγου 416.

Lamy, T.-C., Comment. sur Josué 87. Landau, F. R., התורה 153. Landau, J. L., Novellen z. Schulch. Ar. Jore Dea 156.

Landau, S. R., Fort mit d. Hausjuden 162. Landau, W. v., D. phöniz. Inschriften 49. Landenberger, A., Joh. Rist 490. 655. Landeskirche, D. siebenbürg., 890. Landessynode, Anhalt., 837.

d. Kgr. Sachsen 837.

-, Weimar., 838. Landmann, K. v., D. heut. Friedensbeweg. 761. Landrieux, M., Hist. et les hist. dans

la Bible 72. 115. II 174.

Landry, A., Principes de la morale rationelle II 193.

Landsberg, L., Chikre Lew 153. -, Zu § 166 St.G.B. II 371.

Landtagsakten v. Jülich-Berg 468. Landtagswahlen i. Bayern 874.

Landwehr, J. H. en Veelo, Gesch. de Geref. Kerk to Rotterdam 956, Lanessan, J. L. de, L'État et les Égl.

en France 942. -, Les Missions et leur protectorat.

942. 1004f. Lang, D. Wesen d. Ref. 450.

Lang, A. (Halle), D. Heidelbg. Katechism. 484. II 267 f.

-, Neueste Calvinliteratur 564. Lang, A., The Casket Letters 572.

-, Australian Problems 1016. —, Homer a. his Age 1026.

, Troy a. Greece 1026.

Lang, L., D. kindl. Psyche u. d. Genuss geist. Getränke II 316. Lang, M., D. Evangelisat.arbeit d. Wal-

denser 912. Langdom, St., Observat. Concern. some

Ideograms 27.

-, An Early Bab. Tablet of Warnings for the King 31.

-, Abubu u. amāruku 27.

-, Syntaxe du verbe sumérien 27. -, Prolegomena to Sumer, Lexikography 27.

—, The Particle ma 27.

-, Syntax of Compound Verbs in Sumerian 27.

Langdom, St., Sumerian Loan-Words in Bab. 27.

—, Lexicogr.note natū, galādu-galātu27. -, Review of L. W. Kings Babyl. Chronicles 28.

Lange, F., Z. Rassegedanken II 20. Lange, F. A., Gesch. d. Materialsm. II 41.

Lange, H., Z. internat. Frauenbeweg. 760.

-, Soziale Arbeit II211. 295. -, D. Frauenbeweg. Il 298.

Lange, J., Antipathie d. altjiid. Volkes

geg. Bilder 131. Lange, K., Z. schwäb. KG. II 496. —, D. Wesen d. Kunst II 528 f.

Langen, D. rel. Leben d. Gegenw. II 97. Langer, O., Totenbestattg. i. 16. Jh. 462 f. Langguth, A., D. Tugendbund 797. Langlois, Ch. V., Lectures histor. 368.

-, L. doléances des communautés du Toulousain contre Pierre le Latilli

Langsdorff, W. v., Joh. Tauler 431. Langthaler, J., Liter. i. Dienste d. Kranken II 409.

Langwerth v. Simmern, H. v., A. Krieg u. Frieden 633.

Lannoy et Linden, Hist. de l'expansion colon, d. peuples Enrop. 710. Lanson, G., Voltaire 1147.

Lanz-Liebenfels, J., D. Aftenmensch d.

Bibel 133. -, Anthropogonica II 22.

Lanzac de Laborie, L. de, Episcopat constitut.-concordataire 940. -, Paris sons Napol. 945 f.

-, Débuts du régime concordat. à

Paris 943. Lanzoni, F., Orig. d. cristian. nell'Umbria

rom. 293. -, San Petronio 347.

Lapeyre, J., Lanotation aquitaine II 365. Lapparent, A. de, Providenza creatrice II 177.

Lappenberg, J. M., Hamburg. Urk.buch 361.

Lapponi, J., Hypnotism a. Spiritism II 134.

Laquer, B., Gothenburg. System a. Alkoholism. II316.

Larguier des Bancels, J., Pour les métapsychiciens II 134.

Larsen, A. C., Prof. Amos 98.

Larsen, K., H. Ibsens episke Brand 970. Larsen, L. P., Hoad Evangelierne siger on Troens vaesen 202.

-, Hindu-Aandsliv og Kristendommen 1000 f.

Lasch, G., Bilder f. d. chr. Haus II 509. Lassalle, F., Off. Antwortschreiben II 294. Lafsberg, C.v., D. Weltorganismus II 128. Lasserre, J.. Dioc. de Montpellier 1906 943.

Lasson u. a., Natur u. Chrt. 164. Lasson, G., D. Schöpfung 86. II 88. Lasteyrie, R. de et Vidler, A., Bibliogr. d. travaux hist. 260.

Lathburg, D. C., High Churchmen a. Disestablissement 962.

Letil J. P. High de Grasse 561, 943.

Latil, J. P., Hist. de Grasse 561. 943. Latouche. R., Sur continuation des Actus pontificum Cenomannis in

urbe degentium 364. -, L'hist, du Maine 369.

630

Lattmann, D. Schulen i. uns. Kolonien

Latychev, B. B., Passio d. hl. Märtyrer Basilius, Capito 294.

Lau, Fr., Quell. z. Rechts- u. Wirtschaftsgesch, d. rhein. Städte 359. Lau, H., E. Dühring 817.

Lau, R. J., Old Babylon. Temple Records 30.

-, Abel in the Bible 66. Laube, R., Glick II 197.

Lauchert, F., Polemik d. Ambr. Catharinus geg. B. Ochlno 580.

-, Wer war d. sog. Cremonese 603. Lauer, Ph., Bulletin histor. 260.

Le trésor du Sancta Sanctorum II432.
 Pyxide d'ivoire de la cath. de

Pésaro II 454.

—, Credo en images de la Coll. Mont-

faucon à la Bibl. nat. II 481.

—, Le tissu du tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle II 479.

Laufer, D. 1. Moralstunden in Prima II 395.

Lannay, A., Hist. d. missions de Chine 1004. II 334.

 Les 35 vénérables serviteurs de Dieu 1003 f.

Laur, E., Z. Cant. d. Ezechlas 57.
Laursen, L. J., Folkekirke og Kirkeforfatning II 166.

Lauter, A., Brr. v. Thadd. Müller 905.
Laverdière, J. de, Question bibl. chez

 Japonais 79. 999.

Lavisse, E., Hist. de France 716.

— et Parmentier, Album hist. 762.

Lavrand, H., L. suggestion et l. guérisons de Lourdes 943 f.

Lawlor, H.J., Hegesippus a. the Apoc. 200.

—, An Charter of Henry III 361.

Laycock, F.U., Motives of Mankind II 18.

Le Bachelet, Bellarmin à l'index 592. Le Barbier, L., Luttes relig. en Europe 765

Le Bon, G., Evolution of Matter II 24.

—, Psychol. d. Massen II 202.

Le Clert, L., Abbayes de l'anc. diocése de Troyes 419.

Le Comte, J. Ch., Sources of Anglo-French Comm. on Prov. of Solom. 83.

Le Coultre, J., Etymol. du "chrétien" 172, 188, 293.

Le Dantec, F., L'ordre d. sciences II 1.

Nature a. orig. of Life Il 28.
Élem. de phil. blologique II 28.

-, Objections au Monism II 35.

-, De l'homme à la solence II 41. Le Gac, Y., Les Inscript. d'Assur-

nasirpal III 26. Le Goff, P., L'imitation de Jés.-Chr. 431.

Le Morin, J., Vérités d'hier II 175.

Le Roy, La notion de miracle II 103. Le Roy, A., L'Étatindép. du Congo 1006.

Le Roy, E., Dogma et Critique II 152.172.

-, Comment se pose probl. de Dieu II 177.

Le Seur, P., Cassel 842.

Lea, H. Ch., Hist. of Sacerdot. Celibacy 282 f.
—, Inquisition of Spain 432, 578.

Leach, C., Shall we know our Friends in Heaven? II169.

Leavitt, J. M., Pantheism, Science a. Scripture 79.

—, Pagan a. Christ. Rome 199. Lebedew, A. P., Du progrès de la science de l'hist. eccl. en Russie 974.

 Les guides aveugles 977.
 Le prochain concile de l'Egl. russe 978.

-, Methodius u. Innocenz Smirnow 981.

Leben d. thür. Pf. Joh. Langguth 517 f. Lebenskunst, Die, II 16. Lebenswerte II 222.

Leblond, M., Madagaskar 1005.

Leblond, V., Inventaire de la collect. Bucquet-Aux-Cousteaux 352.

Leboiteux, A., Les Huguenots des Isles 562. —, L'égl. réf. de Condé-sur-Noireau 562.

Lebreton, J., L'Infinité divine dep. Philon 112.

—, Des origines chrét. 290.
—, Le nouv. traité de S. Irénée 298.

—, L'encycl. et la théol. moderniste 791.

-, Kritik Tyrrells 966 f.

Lecanuet, E., L'Egl. de France 1870/78 946 f.

Lechler, R., Basler Miss. i. China 1001. Lechner, A., Z. Methode d. Bibelkrit. 168. -, Z. Jetzerprozefs 553.

Leeky, W. E. H., Charakt. u. Erfolg II 17. 184. 218. Leelercq, H., Les martyrs 443.

-, Liturgie d'Antioche II 353.

—, — d'Alexandrie 11353.

-, Agape I1353.

-, Antienne II 359.

-, Antiphonaire II 359.

-, Manuel d'archéol. chr. II 459. Leclère. A., La philos. au m.-â. 429. Lecontere, C., Oorsprong d, begijnen 425. Lecroy, H., Lec. d'écriture s. 230. Lederer, St., D. Hauptfundamente d. Einheitskatech. 11392.

Ledóchwsky, M. Th., D. Frau i. Dienste d. afrik. Miss. II414.

Ledos, E. G., Revue d. recueils périod. allem. 260.

Lee, J., An Encyclop. of Bible 78. -, Relig. Liberty in South America 997. Lee, S., Shakespeare II46.

Leenhardt, F., Le chrétien et la philos. 1192.

Lees, G. R., Village Life in Palest. 122. Leenwen, E. H. v., Bijbelsche anthropologie II 77.

Lefébure, E., L'abellle en Égypte 17. Lefèbure, P. E., L'assistance soc. et la charité aux E.-U. 691.

Lefebvre, G., U. prêtre émigré 938.

Lefèvre, L. E., Formules iconogr. de l'Agnus Dei II 474.

-, Symbolisme du portrait mérid, de la cath. de Chartres II 474. Lefevre, Artif. parthenogenesis II 28. Lefèvre-Pontalis, E., Les clochers du

13. et 16. s. dans le Beauvaisis 437. II 439.

—, Le poisson eucharist. II 452. Lefler, W., Spiegel für Prof. Masaryk 889. Legendre, La critique bibl. 71. Legendre, M. et Chevalier, J., catholicisme et la société 774.

Legendre, P., Études tironiennes 349. Léger, L., Hist. de l'Autriche-Hongrie 272. 741. 885.

. Hist. de la Russie 751.

Legg, W., Papal Fakulties Allowing ood bevore Communion 689.

-, Church Services in Reign of Queen Anne 689.

Theolog. Jahresbericht. XXVII. (Teil II.)

Legge, La, delle guarentige e l'oltraggio al Sommo Pontifice 912.

Legge, F., The Tablets of Negadah a. Abydos 15.

Legge, W. H., The Trinity en Mediaeval Art 11523.

Legrain, G., Notes d'inspection 16.

- La grande stèle de Toutankhamanou å Karnak 17.

-, U. branche de Sheshonquides en décadence 17.

Lehen, v., D. Weg z. inneren Frieden II 386.

Lehmann, Kirchi. Kämpfe in Norwegen 971.

D. dt. Christus u. d. Naturmystik II84. Lehmann, E., Buddha 1023 f. Soz. Rundschan II 288.

Lehmann, H., Z. Glasmalerei i. d. Schweiz II 440.

Lehmann, H. B. H., Sexuelle Pädagogik

II 209. Lehmann, P., Berichtigg. 488.

, Gg. Witzel an Beatus Rhenanus 600. Lehmann, R., Lehrb. d. phil. Propädeutik II41.

Lehmann, W., Z. mexikan, Forschg. 1014. Lehmann-Haupt, C. F., Z. ält. Gesch. Armeniens u. Mesopotamiens 6.

Lehmansick, F., Kernlieder II 253, 362. Lehmen, A., Lehrb. d. Phil. II 208. Lehmkuhl, A., Casus conscientiae II 207. Lehner, F. J., KG.d. böhm. Volkes II 435. Lehnert, G., Ill. Gesch. d. Kunstge-

werbes II 439. Lehr, H., Protestants d'autrefois 563f. Lehrbuch d. Psychiatrie II 16. Lehrkonferenz in Mölln, D. 8. u. 9.

Theol., 839. Lehtonen, U. L., D. poln. Provv. Ruislands 1772/82 753.

Leidinger, Gg., Regesta Dalbergiana 359. -, E. verscholl. Rebdorfer Legendenhs. 366 f.

Leighton, J. A., Jesus Chr. a, the Civilisation 164, II 164, 187.

Ethics, Sociol. a. Personality II 18. Leimbach, K. A., Jes. 1-12 96.

-, Jes. 40-66 96. , Osee, Am. u. Micha 97.

Leinz, A., Apolog. Vorträge II 111. 385. , Anspr. f. chr. Müttervereine II385. Leipoldt, J., Gesch. d. kopt. Literat. 19f. 327.

Gesch. d. n.t. Kanons 167. 183 f. Leisering, B., Z. Fechners Metaphys. d. Pflanzenseele II 60.

41

Leifs, A., Stud. Waldecker 531. Leitner, M., D. Verlobgs.form nach d. Dekret "Ne temere" 789.

Leitzmann, A., M. Luthers Geistl. Lieder 480 f. II 359.

Leixner, O. v., J. C. Masius: D. letzte Seele 665 f.

Lejay, P., Les orig. de l'Afrique 295. —, Ambrosien II 353. Lejeune, gen. Jung. P., Walther v.

Lejeune, gen. Jung, P., Walther v. Palearia 383. Lelièvre, C., Idées de salut, de grace

et de foi 244. II 165. Lemaire, A., Lois fondament. de la

Lemaire, A., Lois fondament. de la monarchie franç. 714.

Lemaître, J., J. J. Rousseau 724. Lemann, A., Le Christ Dieu Prêtre éternel 107.

-, Ps. 110 109.

Lemboke, D.Blindenwesen u. d.IM.II314. Lemm, O. v., Kl. kopt. Studien 15. 304. —. Kopt. Miszellen 15.

\_, Sahidische Bibelfragmente 15.

Lemme, L., Jesu Irrtumslosigk, 232. — Jesu Wissen u. Weish. 232. II 163. — Weltgesch. Aufg. d. ev. Kirche II 92. — Gibt es e. Gott II 100.

—, Gibt es e. Gott II 100. Lemonnier, P., Le clergé de la Charente Inférieure 938.

Lemonnyer, A., Forme artistique d. récits de la Gen. 73.

récits de la Gen. 73. Lemonon, Rapports de la France et

du St. Siège 714. Lempereur, L., État du dioc, de Rodez

1771 719. Lendrum, R. A., Outline of Christ. Truth II 150.

Lenel, W., Z. ält. Gesch. Venedigs 418. Lenhart, Verkehr d. Seelsorg. m. s.

Pfarrkindern II397. Lenôtre, G., Mém. sur la Révol. et l'Empire 920.

Lentulus, S., Persecutioni contro Valdese 707.

Lenz, Entsteh. neuer Arten durch chem. Einflüsse II 28.

Lenz, A., D. Jugendstrafrecht II317. Lenz, M., Z. Entlassg. de Wettes 854. —, Nationalität u. Relig. II 81.

Léo, A., Étude psych. sur la prière II77.

Leo, J., J. G. Sulzer 633.
Leone XIII prima del pontificato 782.
Leonhardi, M. v., Rel. u. totem. Vorstellg. d. Aranda 1016.

Leonhardt, G., D. Begr. d. wiss. Vorbildg. 113. Leonhardt, H., D. Selbsterhaltungstrieb b. Spinoza II 185.

Leonhardt, K., Z. Ethik Spinozas II 47. Lepelletier, E., P. Verlaine 931. Lepicier, A. M., Tractat. de gratia II 178.

Lepin, Evang. canon. et Ev. apocr. 202.

—, Questions capitales II 172.

Lepin, M., L'orig. du 4. év. 220. Lepsius, J., D. Himmel i. AT. 140.

-, Ur-Markus 208. 215.

—, D. Ur-Evgln. 208. —, D. Welt Jesu 235. II 163.

-, Jesus u. d. Nation 235 f. 1182.

Offener Br. an Herrn P. Fabianke 830. II 4.
D. Nachfolge Christi II 163. 253.

Lerchenfeld, v., Gewerkver. d. Heimarbeiterinnen Dtschlds. II 404.

Leroux. A., L'assistance hospitalière à Limoges 920.
—, Un programme de restaurat. du

cathol. 1795 940.

Leroy, E., Dogme et critique 778. Leroy, E. B., Visions intellect, chez i. mystiques chrét. Il 77.

Leroy, L., L'églises d. chrétiens 39. —, L. synagogues d. Juifs 160. —, Note de Sevère Ibn-al-Moqaffa 328.

Note de Severe Ibn-al-Moqaffa 328.
Leroy-Beaulieu, A., Rome, I. cathol. et
 Séparation 932.

Leser, H., Z. Kulturphilos. II 92. Lesêtre, H., Récits de l'hist. s. 87.

-, Le Décalogue peut-il être considéré comme le code de la morale? 87.

-, Exterminat, d. Chananéens 115.

-, Les Hébr. en Egypte 115.

—, La s. Égl. au siècle d. Apôtres 190.
—, La vierge Marie 208.

Lessing, Z. ästhet. Erziehg.d. Theol. II257. Lessing, J., Wandteppiche d. MA.s i. Dtschld. II479.

Lessing, Th., Hypnose u. Suggest. II 16. Lestrade, J., Séminaire du card. Franç. de Joyeuse à Toulouse 592.

-, L'abbée de Binos 938.

Lethaby, W. R., Westminster Abbey 437, 11470. Lettera enciclica di Pio X. de moder-

Lettera enciclica di Pio X. de modernistarum doctrinis 791.

Lettre de Pie X aux Évêques de France 786. — encycl. de Pie X sur doctr. d.

modernistes 791.

de Vinet à Grand Pierre 902.
 de la Suisse orientale 903.

Lettres, Les 2, collectives d. évêques de France 932. Leuba, J. H., Moral Nature of the Child II 219.

Lenbe, A., D. Parament i. d. Dorfkirche II 509.

Leuchtenberger, A., D. Unterstützungsver. d. Berufsarbeiterinnen d. IM. II 323 f.

Leuridan, T., Théologiens de Douai XII

561. Leute, Schule u. Meineid II 396.

Leutwein, Th., 11 Jahre Gouverneur Dt.-Südwestafr. 11336.

Levaillant, J., Genèse de l'antisémitisme 162. 924.

Levertoff, P., Paulus 191.

Lévi, J., Sur le texte aram. du Testam. 114. Géographie bibl. de Joséphe 114.124.

-, Colonie juive d'Assouan 115. -, Le Temple de Dieu Yahou 135,

-, Le martyre de 7 Maccab. dans la

Pesikta r. 152. -. Le Prosélytisme Juif 156.

-, Les 2 alphabets de ben Sira 156.

-, Dקלכו dans le Kaddisch 159.

-, Fragm. de rituels de prières proven. de la Gueniza 160.

Levi, P., Crispi, Frkr., d. Vatikan u. d. Abrüstg. 907.

—. Da Leone XIII a Fr. Crispi 914f.

Levi, Pr., Kardinal Prinz Hohenlohe 914 f. Lévi, S., Format. relig. de l'Inde 999. Levin, M., D. bibl, Gesch, u. Liter, 160. . Z. Hypothese d. Atomzerfalls II 24. Levin, P., Den natural. Roman 925. Levison, W., Aus Engl. Bibliotheken 356, 367, 374, 435. Levsen, Filehe d. Lüste d. Jugend II 314.

Lévy, D. ehemal, Wallfahrtsorte i. Elsaís

864. Levy, A. u. Frankenberg, H. v., Z. Ausbildg. i, d. Armenpflege II 313.

Lévy, J., Jew Conceptions of Original Sin 147.

-, Moïse en Éthiopie 157. , Original Virtue II 222.

Levy, M., E. Kap. Wormser Finanz-gesch. 158.

Levy-Schneider, L'abbé Rousiès 920. Lewandowsky, M., D. Funktionen d. zentral. Nervensystems II 12.

Lewinsky, A., D. Juden i. Braunschweig 158.

Lewis, A. S. a. Gibson, M. D., Fortyone Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscripts II 39.

-, Supplem, to a Palest, Syriac Lectionary 47, 62, 65,

Lewis, A. S., Zu H. Dünsing: Christl.pal.-aram. Texte 45.

New Reading of Luk. 2339 179.

Lewis, E., Revis. of Engl. Versions 185, Lewkowicz, La morale II 192.

Lewy, J., Mater. Gesch.auffassg. II 18. Lex, L., La cité de Dieu de la bibl. de Macon 433.

Ley, K. A., Dank u. Absage an Ad.

Harnack 823. II 152. Leyds, W. J., D. 1. Annexion Transvaals 1005 f.

Leyraz, L., Le culte allem. de Vaud 900. Lhotzky, H., Zukunft d. Menschheit II 94. , D. Gesch. v. d. Schäfchen II 249. Lianowsky, M. E., D. Juden i. Nordamerika 162.

Lias, D. 7. altkath. Kongress 771. Lias, J. J., Bearing of doctrin. System of 4. Gospel 224.

. Ritual Crisis of Church of Engl. 962. Liber, M., Comment. de Pentat. attribué à Ascher b. Yehiel 84.

-, Sur consultations de Hayyim Or Zarona 159.

Liboux, Catholic, et romantisme 772. Libowitz, N. S., Ha-Shomea Yizchak 151. Licht (Miss.schrift) II416.

Licht op het pad II 136.

Lichtenberg, R. v., D. ionische Säule 6f. -, Z. Umschrift orient. Sprachen 4. Lichtenberger, H., Débuts de l'ère mod. en Allemagne 795 f.

-, L'Allemagne moderne 801.

-, Rich. Wagner 820. Lichtenstein. H. u. Feuereisen, Gesch.

d. Siegels v. Dorpat 368. Lichterfeld, J., D. Ethik Heinrichs v. Gent II 184.

Lidgett, J. S., The christ. Relig. II 123. -, Spirit. Principle of Atonement II 161. Lidzbarski, M., D. mandäische Seelen-

buch 47. Altsemit. Texte 50. 130.

Liebe, G., D. Streit um d. Schulaufsicht in Halle 1583 532.

-, D. Mädchenschule z. Weferlingen 1718 627.

-, Zivilversorg. d. preu(s. Feldprediger

Liebeskind, P., Pilgerzeichen II 439. Lieblein, J., E. chronol. Bestimmung 17.

-, The Exodus of the Hebrews 18. 115. Liebotitz, Einiges aus, 889f. Liechtenhahn, R., Ev. Soziaism. in d.

Schweiz II 291.

Liell, H., D. Brief d. Klemens v. Rom an d. Jungfräulichen 315. Lienhard, F., Friedr. d. Gr. Schrr. n.

Brr. 615.

Lienhard, H., Bleibende Bedtg. Jesu II 164.

Lienkamp, K., D. 18. Euchar. Kongreis

Liese, D. St. Elisabethenvereine 855.

-, D. Charitasverband 855, 11407. -. D. Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

-, D. hauswirtschaftl. Bildungswesen

i. Dtschl. II 404 f.

Lietzmann, H., Wie wurden d. Bücher d. NT. heil. Schrift 167, 184. -. H. v. Sodens Ausgabe d. NT. 180.

-. Bem. z. H. v. Sodens Antikritik 180. -, D. Didache 299.

-, Papyrus Jenensis 323.

- Delehayes Synaxarium Ecclesiae

Constantinop. 343. -. D. Wittenbg, u. Leisniger Kasten-O.

Liga secreta internac. en contra del

Indice 877. Ligeard, H., Vers le catholicisme 778. Lignitz, v., Dtschl.s Interess. i. Ost-asien II336.

Ligue, La, contre l'Index 877. Lilly, W. S., Many Mansions 1010, II 118. -, Spinoza a. mod. Thought II47. Limbach, S., Was helfst Glaube II 141.

Limburg-Stirum, R. de, Insignes d. chanoinesses de Belgique 419. Lincoin, Ch. H., Library of Congress 691.

Lindback, J. u. Krarup, Acta ponti-ficum Danica 378.

-. Pavernes Forhold til Danmark 393. Linde, E., Natur u. Geist als Grundschema d. Welterklärg. II 41. 85. Lindegaard-Petersen, V., Protest. kirke i. Frankr. 1802/52 937.

-, Kulturkampen i Frankig 935.

-, Fransk Protest. under Decemberloven 935 f.

Lindemann, F., Z. Elektronentheorie II24. Linden, J., Wann Synthese, wann Analyse II 893.

Lindenboom, C., Nieuwe Propaganda v. de Bijbelcritiek 71.

Lindenschmit, L., D. Vermehrg. d. verein. Sammlgn. d. Stadt II453. Linder, G., Gesch. v. 1. Tier u. v. and. Tier in d. Offenb. Joh. 200 f. 255.

Lindi, E., E. Datum Libit-Istars? 28. Lindner, F., W. Lühe 852.

Lindner, P., Monasticon metropolis Salzburgiensis ant. 419, 748 f.

Lindner, Th., Weltgesch. 272. 453 f. II 22. Lindorme, C. A. F., Law a. Justice II 215. Lindsay, A., R. Brown: Gloria Christi 11288.

Lindsay, J., 2 Forms of Monism II 35.

-, Lessings ,Phil. of Relig. 633. -, Greek Literat. to Worlds Relig. Thought 1026.

Lindsay, L. St. G., Corresp. betw. Bish. Plessis a. Flaget 995 f.

- the Sees of Quebec a. Baltimore 996.

Lindsay, Th. M., A Hist of Ref. 461 f. Lindsey, J. S., Probl. in Brit. Hist. 683, Lingen, F. C. v., Critick en Bijbel 71. —, Bijbel of h. Woord Gods 85. 87. Linke, O., Fr. Th. v. Merkei 812 Linkemeyer, Katech. üb. d. 6.Geb. II 394. Linneborn, J., Z. Lehrbuchfrage II 396. Lins, J., Berlin-Brandenbg. 859.

-, Baden, 866.

-, Dioc. of Brixen 894. -, Dioc. of Basie-Lugano 903.

Linsingen, Erweckgn, i. Cassel u. Grofsalmerode 842.

Linsmeier, A., V. d. Erhaltg. d. Energie

Linstow, O. v., D. Zweckmässigk. i. d. Natur II 33.

Lipman, A., Zion 125. Lippert, J., Bibelstunden 170. II 246. Lippert, W., Archivliteratur 351.

Lippl, J., Angebl, Buddhistisches im NT. 172 Lippmann, G., Jean Paul Fr. Richter 819. Lipps, G. F., Mythenbiidg u. Erkenntnis

Lipps, Th., Fühlen, Wollen und Denken II 10. 196.

D. soziolog. Grundfragen II 18. 192. Naturwiss, u. Weltanschg. II 33. Lipsius, F.R., D. Rel. d. Monism. II 35.85.

-, Häckel u. Chwolson II 35. Lischnewska, M., Wirtschaftl. Reform

d. Ehe II 298. Lissauer, H., Freimaurer. Gedank. II 126. Liste des objets d'art de l'Eure II 432.

Literary Man's Bible 78. Liter. Bericht, Hist.-pädagog., 260. Literature, Modern French, 925,

Lithberg, N., Gränpacken 1036. Little, W. J. K., Conflict of Ideals in Church of Engl. II 166.

Littmann, E., D. Heldent.d. Dom Christoph da Gama in Abessinien 44 f.

Littmann, E., Gesch. d. äthiop. Liter. 45. -, Report of Princeton Univers. Exp. to Abyssinia 45. 62.

Liturgienbuch d. ev. Brüdergem. II 353.

Liturgisch II 351.

Ljungström, O., Entwickelgs.lehre II 28. Lloyd, A. H., The Will to Doubt II 92. Lobb. J., Talks with the Dead II 134. Lobedank, E., D. Stammbaumd, Seele II 14. Lobstein, F., Tägl. Weckstimmen 11246. Lobstein, P., Doctr. chrét. de Dieu II 158. -, Personalité de Dieu II 157.

-, Umdeutgen. d. Bittgebets II 158. Lock, R. H., Progress in Study of Variat., Heredity a. Evolut. II28. Lock, W., The B. of Job 107.

-, Hist. Character of 4. Gospel 224.

Lodge, O. Electrons 1124. -, Mod. Views on Electricity II 24.

-, - on Matter II 24. -, Substance of Faith II 85.

-, First Principles of Faith II 123. -. Infl. of phych. Research on rel. Belief II 134.

-, Union a. Breadth II 147. , A reformed Church II 166.

Loë, P. van. D. Ordensprov. Teutonia 427. 667.

Löb, J., D. chem. Char. d. Befruchtungsvorgangs II31.

-, Z. künstl. Parthenogenese II31.

-, Z. analys. osmot. Entwicklgserrgg. unbefruchteter Seeigeleier II28.

Dynamics of living Matter 1128. Löb, W., A. d. Gebiet d. neuen Strablen H 25.

Löbe, E. K.visit. i.Hrzt. Weimar 1582 535. Löber, Bed. geg. Rietschels Darleg. üb. d. Taufe II 168. 374.

Löber, E., D. Glück auf d. Land II 309. Löffler, Kl., Z. Dortmunder Buchdruck

d. 16. Jh. 531.

-, Justus Lipsius u. d. Westfalen 568f. -, Z. Bibliogr. d. münst. Wiedertäuf. 580. Lögstrup, T., Detdanske Missionsselskabs Hist. 971, 11334.

Löhe, W., Aus Neuendettelsau 843. Löhr, A., Mängeld. öff. Armenpfl. II 409. Löhr, M., Kehrvers in d. a.t. Proph.-Schrr. 76.

-, Z. rel.gesch. Behdig. d. AT. 82.

-, D. Klagelieder Jer. 110f.

 Volksleb. i. Land d. Bibel 122 f. 985. Loeppert, A.J., D. Erfolg d. Pred. II232. Lösche, G., Zsf. Darstellg, d. KG, 765. - u. Skalsky, D. d. Protest, i. Oesterr.

betr. Veröffentlichungen 1906 890.

Löschhorn, K., E. d. ält, dt. Toleranz-Urk. 535.

-, Chrt. u. Nat.wiss, II268. -, D. rel. Toleranz 11286f.

-, D. Comeniusgesellsch. II 269. -, Z. Reformationsfest II276.

Lösment, M., Z. Rel.phil. Kants 623. Lövinson, E., G. Garibaldi 909.

Low, Im., המונית in d. Papyrus v. Elephantine 50. 66.

-, 2 bibl. Pflanzennamen 66. 133. Löwe, H., Alexius Neukomm u. d. Lin-

dauer Kirchenhandel 509. D. sittl. n. rel. Inhalt d. russ. Rev. 974.

-, D. Christentum II 285.

Löwenfeld, J. R. v., Am. u. Hosea 97. Loewenfeld, L., Somnambulism. und Spiritism. II 134.

Löwenstamm, A., Lotzes Lehre v. Ding an sich II65.

Löwenstein, L., Stammbaum d. Familie Geldern 158.

, Nic. Cisner 488.

Löwenthal, A., D. Buchd. "ewig. Lebens"

Löwenthal, E., Wahrer Monism. u. Scheinmonism. II35.

Lolthouse, W. F., OT. Books a their Redactors 69. -, Ezekiel 97.

-, Ethics a. Atonement II 161.

Logan, J. D., Relig. Functions of Comedy

Logoz, E., La pensée de S. Augustine 336. Lohmann, H. L., D. eth. Prinzip d. Helvetius II45

Lohmar, P., D. dt. Arbeiterversicherung 11296.

Lohmeyer, K., Z. altpreuss. Gesch. 369. -, D. Sprache d. neuen preuß. Agende H 353.

Lohngedanke, D., i. Diakonissenwerk H324.

Lohr, A., D. rel. Frage i. franz. Drama 925. Lohr, H. C., De ev.-Luth. gemeente te Rotterdam 956.

Lohse, Kinder-Heilstätten II 308. Loisne, A. M. de, Nécrop. gallo-rom. et franque de Liévin II 466.

Loisy, La transfignration 213.

Lombard, E., Classificat. d. phénomènes de Glossolalie 190. II 78.

Lombroso, C., Entst. d. Genies II 15. —, Genialität II 15.

-. Verbrecherstudien II16.

-. Haunted Houses Il 134.

Lonchay, H., Les archives de Simaneas 353.

Long, F. C., Decay of Dogma II147.
Long, Hoch de, J., Prohibitory Food
Laws in Israel 133.

Long, J. E., Natur. Theol a. Genesis 85. Longard, J., Moral insanity II220. Longinotti, E. e Baccini, M., La litter.

ital, 908.

Longoni, S. Fr., L'atteggiamento d. S. Scede difronte al governo franc. 932. Loofs, F., Grundr. d. Dogmengosch. 274. —, Lth.s Stellg. z. M.A. u. z. Neuzt. 455 fl. Loose, F., M.a. Glockenkreuze II 440. Loose, P., D. Praxis d. Hypnotism. III 34. —, D. beste Weg z. Erfolg II 134. —, Wite wirke ich in die Ferne II 134. Looshorn. J. Gesch. d. Bist. Bamberg 667. Lousley. E. G., Jew home Teaching a, OT. Critteism. 71.

Lo Parco, F., Maestri canonisti attrib.

al Petrarca 436.

López, Ferreiro, A., Iglesia de Santiago de Compostela 713. 918.
 Lorbeer, H., E. seltsames Grab II340.
 D. Pest in Ghazipur II 340.

Lord, Louis XV. 714.

Lord, J. H., The Jews of India 158. Lorenz, D. preufs. Ptarrbesoldungsgesetz 835.

D. schweiz. Arbeitsämter 898.
 Lorenz, J., D. öff, Arbeitsnachweis II 403.
 D. Krankenversicherg i. d. Schweiz II 403.

Lorenz, M., D. K.-O. v. Quedlinburg 537 f. 11372.

Lorenz Truchsess v. Pommersfelden 592. Lorenzen, V., Égl. à plan rayormant en Danemark 474.

Lorenzini, A., Legge d. spiritismo II 134. Loreto-Frage, Zür. 443. II 482. Lorge, M., Samuel el-Magrebi: D. Speise-

gesetze d. Karäer 38f. 157. Loriaux.H.,L'autorité d.evangiles II145.

Lorin, H., Progrès récents du Congo franç. 1005. Lorinser, F., Calderons Dramen 711.

Loriquet, u. A., Graduel de l'égl. cathédr. de Rouen II 353.

Lortzing, J., D. Kreuzesweg uns. Heliands II 249.

-, Sanota sanctis I1249.

Loserth, J., Z. Kirchenpolit. Englands i. 14. Jahrh. 391 f.

—, Wielifs Lehre v. wahren u. falschen Papstt, 392.

- E. kirchenpolit. Dialog 392.

Loserth, J., Gegenreform. in den Bamherger Gebieten v. Kärnten 541.

D. Ref.-O. Innerösterr.s 1587-1678543. 749.

-, Fontes rer. austriac. 543 f.

Ergebn. e. Studienreise ind. Archive
 Linz, Steyregg i. O.-Oe. 541.

—, Böhmlsches a. steierm. Archiven 741.
Lossen, R., Staat u. Kirche in d. Pfalz 394.

—, D. pfälz. Staat u. d. Klöster 419. Lot, F., Mélanges d'hist. bretonne 364.

-, L'origine de Thibaud le Tricheur 376. -, La question d. fausses décrétales 401.

-, Situat. faite à l'enseignem. supérieur en France 943.

Lotesoriere, T., Filosofia crist. e vero progresso scientif. II 92.

Loth, D. Dozenten d. mediz. Fak. d.

Univ. Erfurt 531. Lotsy, J. T., Deszendenztheorien II28. Lotz, W., D. bibl. Urgesch. 89.

—, Sterne, Sternkunde 145.
Lotze, A., Zu Meister Eckhart 431.
Louwerens, G., Greg. v. Nyssa een wegbereider voor h. Pantheisme? 336.

Lovejoy, A. O., Orig. of Ethic. Inward-

ness in Jew. Thought 149f.

—, Entangling Alliance betw. Rel. a.

Hist. II 80. Lowell, P., The Soul of the far East 1018. Lowthian Bell. G., The Desert a the Sown II 442.

Loyola, Ignat. v., Geistl. Uebgen. 595 f. —, Exercices spirituelles 594.

 Loyson, H., L'encyclique de Pie X 951.
 u. Carus, The superpersonal God II 101.

Lubenow, H., Monism, mit u. ohne Gott 1188.

Lublinski, S., D. Humanität II 128, 188. Lubrich, F., Choralgesangb. II 365. Lucas, B., Empire of Christ II 342 f. Luchaire, A., Halphen: Le conté d'Anjou 369.

- Innocent III. 383.

Lucht, Wie kann Gott das zulassen II 106. Lucke, W., Beklagg, Hans Schwalbs üb, viel Mifsbr. christl. Lebens 486.

Luckenbill, D. D., The Temple Documents fr. the Cassite Period 26.
Luckock, H. M., Eucharist. Sacrifice
II178.

Ludlow, J. M., Jesse b. David 115. Ludoviciana 518.

Ludwig, A., D. Auffindg. d. Tôrah unter Yosia 115. Ludwig, A., Verhdlg. iib. d. Prättigauer Angelegenheit 553.

D. ev. kirchl. Leben i. Baden 845ft. Ludwig, A. F., Z. Pöschlianismus 896. Ludwig, C., De psaimis delectis 108. Ludwig, F., Entstehung d. Kursächs. Schul-O. v. 1580. 533.

-, - K.-O. - 536. Ludwig, M., W. Steinhausen: D. Berg-predigt II 512.

Ludwigs, H., D. Erneuerg. d. Priesters

in Christus II399.

Lübben, E., Leo Tolstoi 1175. Lübeck, K., D. Weihe d. Kynikers Maximus z. Bisch. v. Konstant. 321. -, D. Einführg. d. Weilmachtsfestes in

K. 339. II357. Lübke, W., Kunstgesch. 760.

Liicken, Rob. Morrison 1001. II 835. Lüdemann, H., D. chr. Theolog. 271. II 8 f. -, Monist. u. christl. Weltanschg. II 88. Lüdemann, M., Vor Konfirmat.ordning 971.

Liidtke, F., D. Seele i. d. heut. Psych. II 13. Lüdtke, W., Z. d. querela de fide 529. -, Verz. d. Balhorndrucke 531.

Lülmann, C., Schleiermacher 853. Lüpke, F. W., Kirchengesangvereinstag Greifswald II 359.

Lüpke, H. v., D. Monistenbund II65.

Littgert, Jesu Lebre 169.

-, Christus u. d. Natur II 89. Lütgert, W., Im Dienste Gottes II 249. Lütolf, D. röm. kath. Gem. i. Zürich 903. Lützow, The Austrians Elections 886. Luginbühl, R., Anonyme Zürcher- u. Schweizerchronik 560.

Lumen, Master of Magicians 97. Lun-Heng, Philos. Essays of Wang Ch'ung 1018.

Lunez, A. M., אדץ 122.

-, Talmud Hierosol. 155.

Lundström, H., Betydelsen af Lth.s vota vid biskopsvalet till Lin-

köpingsstift 1636 552.

-, Laurelius visitations ordning 552, -, Tiil konfirmationens hist. i Sverige

552. -, Svenska synodalakter 552.

-, En märklig folkpredikant 681.

-, Carl Linnaeus 681. ., C. A. Agardh 971.

Lunet de Lajonquière, E., Le Siam 757. Lunke, Th., D. Trennung v. St. u. K. i. Genf 900,

-, Kirchenpol. a. d. Schweiz 904.

Lupatelli, A., Les della Robbia céramistes II 488.

Luschin v. Ebengreuth, A., Monetieri del Sacro Romano Impero in Italia 368. Luther, M., Dtsch. Bibel 63.

-, Briefwechsel 481.

-, Geistl. Lieder 480f.

-, E. Auswahi a. s. Schrr. 481.

-, Werke 487.

Pädagog. Schriften 478.
 Werke f. d. dt. Volk 483.

-, E. einfält. Weise zu beten 478.

- im Lichte d. neuer. Forschg. 489.

- - biographie, E. neue, 489. -, wie er lebte, leibte u. starb 499.

-, En kort Fremstilling at Gud Gerningfra Köstlins "Lth.s Leben" 489. -, Heinr. v. Zütphen 490.

i. Frankr. 562. 936.

Lutherdenkmals in Worms, A. d. Gesch. des, 842.

Luther. Kirche, A. d., d. V. St. 994. Luthertum, D. Breslauer, 829.

-, Amerikan., 994.

Luttenbacher, M., D. Nervenkrankh. u. ihre Heilg. II 16.

Lutz, Fr., Im Hinterland v. Kamerun 11 346.

Lutz, F. J., V. d. evang. Räten II 209. Lutz, J., E. verscholl. Hs. d. Biblia Pauperum 63. 435. II 481.

u. Perdrizet, Speculum humanae salvationis 435.

Lutz, O., V. d. neuest. Bibelkritik 220. Lux, J. A., Kunst u. Kirche II519. Luxemburgs Bevölkerg. am 1. XII. 05 955.

Luzio, A., Isabella d'Este e Leone X. 578. 586.

-, 2 doc. mantovani sul conclave di Adriano VI. 585.

Luzzato, M.Ch., Lebensführg.d. Redlichen 157.

Luzzi, G., Scienza e fede II92. Lyall, A. C., Asiatic Studies 1022, II 118.

Lyman, Influence of Pragmatism upon the status of Theology II76.

Lyon, Rentrée solennelle d. facultés cath. de, 791.

Lyon, G., Enseignement et Religion II 92. Lyzeen in Bayern, Z. Entwickelg. d. kgl., 800.

M. L. v., De bossche kapitteldeken Lukas Dielen en pater Joh. Rhetius 567.

Maag, P., D. Weg z. Gesundh, 11220.

Maartens, M., The new Relig. II 151. Maas, A. J., Mosaic Authorship of Pentat. 73.

Maas, P., Umarbeitgn. in d. Ueberlieferg. d. Romanos 333.

-, Zu Roman. 18 c. 1 328.

-, Chronol. d. Hymnen d. Romanos 11 359.

Mabie, H. C., Meaning a. Message of

the Cross II118. u. a., Has Christianity the moral Right to supplant the ethnic Faiths II 118. 333.

Macalister, R. A. St., Perrys Tour in Palest, 121.

-, A Visit to Safed 122.

-, Specimens of Fellah Wit a. Humour 122.

-, Rep. on Excavat. of Gezer 128. II 442.

-, The "Garden Tomb" 130. -, A Mosaic Newly discov. at Jerus. 125. New Inscript. from Jerus. 130, II 464.

Macalister-Hashagen, Streiflichter z. Bibl. Gesch. a. d. altpaläst, Gezer 128. Macalpine, G. W., Arrested Progress

of Church II 166.

Macsulay, L., Hist. of Engl. 683. Mac Cabe, J., The Bible in Europe 78. Mac Caffrey, J., Irish episcopal Elections

in the middle Ages 399. Mac Coii, H., Chance or Purpose II 33.

Mc Conaughy, M., Scripture Chronol. 120. McConkey, J.H., D.Geheimn.d.Hi.Geistes H 157. 249.

—, D. Gebet II 158. 246.

D. Wiederkunft Christi II 160.

Mac Connachie, J., Liberal Movem. in Germany II151.

Mac Crie, C. G., The Confessions of the Church of Scotl. 572.

Mac Cunn, J., 6 radical Thinkers II41. Mc Curdy, E., Thought of Leonardo da Vinci II46.

Macdonald, D. B., A MS. of Abu Hiffan's Collect. of Ancedotes about Abii Nuwas 36.

Mc Ewan, B., D. Hume: Dialog. conc. natur. relig. Il 147.

McFadyen, What did Moses do? 73. -, Origin Concept. of Charact. of Jacob

McFariane, W. E., Sex in Relation to Relig. II77.

McGarvey, J. W., Did Jesus waik on the sea 238.

McGel, J., The World Teacher 230.

Mc Giffert, A. C., Mysticism in the Early Church 310.

Divine Immanence a. christ. Purpose II 102.

Mac Gillivray, D., A Century of Prot.

Missions in China 1001, 11324. McGilvary, Pure Experience a. Reality II 6.

Mac Gregor, C. H. C., E. Wandel m. Gott II 249.

Mac Gregor, D. H., Inductive Argument

for Design 1137. Mach. E., Rapp. de la physique av. l.

psychologie II 6. Mc'Hechnie, J. T., Grundged. d. Buddhis-

mus 1022,

Machholz, E., D. ev. Kirchengem. Gr.-Samrodt 650 f. 835. Familiennachrichten aus altpreufs.

Kirchenbb. 650f.

Machmer, Jos., D. Krankenwesen v. Hildesheim 451.

Machule, P., Z. Preufs. Schulwesen 797. Mac Intyre, J., Revelat. a. Creeds II 143. Mystic. Doctr. of Christ II 159. Mack, H., Urk buch v. Braunschweig 359. M'Kechnie, J. F., Grundgedanken d.

Buddhism, II 130. Mac Kechnie, W.S., Thomas Maitiand 572. , Constitut. Necessity for Union 1707

683. Mc Kenzie, D., Children a. Weiis 1011. Mackenzie, J. S., Lect. on Humanism

II 6. 205 f. Mackie, J. D., P. Adrian IV. 383, 384. Mac Kiniay, G., Bibi. Astronomy 133.

The Crescent a, the Cross 1010. Mc Kinn, R. H., Radical Criticism tested by Am., Hos. a. Ezek. 73.

Mc Kinney, S. B. G., Orlg. a. Nature of Man 1128.

Mackinnon, A. G., Tangible Tests for a young Man's Faith II111.

Mackinnon, J., A Hist, of Mod. Hist. 450. Mackintosh, Franç. a. Christ. Coillard 1007

Mackintosh, D. C., The Function of Hist.

in Theology II Sof.

Mackintosh, H. R., Christ. Theol. a.
comparat. Relig. II 118.

Mackintosh, R., Marriage Probl. at Corinth 193.

Prof. Gwatkin on Reveiat. II143. Maclagan, P. J., Christ. Missions in China 998. II 340.

Maclaren, Acts of the Apostl. 188.

Maclaren, A., 2. B. of Sam. a. the B. of Kings to 2 Kings 94.

-, Mark 9-16 215. -, John 1-8 220f.

Macleane, D., Reason, Thought a. Language II6.

Mac Lehos, H. S., Separation in France 1795 938.

Mc Master, J. B., A Brief Hist. of the U.-St. 692.

Macmillan, G. D., Gge, Buchanan 572. Macmillan, H., The Isles a the Gospel 208. Mc Nabb. V., Marks witness to Virgin Births 237.

, Future of the Free Churches 962. Mc Neile, A.M., Isr. in Time of Judges 115. Macnicol, N., Christ. a. Hinduism in India 999.

Macpherson, H., A Century of intell. Development II 96.

Mac Rory, J., Authorship of 3. Gospel a. Acts 219.

Mc Taggard, J. M. E., Dogmas of Relig. H147.

Madagaskar, Frkr.s Kirchenpolit in, 1005. -, Zur Lage auf, 1005.

-, D. "prot. Gefahr" auf, 1006. -, L. missions et la quest relig. à, 1005.

-, A. d. kirchl. Leben II 415.

Maday, de, Bases psychol. d. l. sociologie 1118 Madelin, U. essai d'égl. séparée en France

Mader, F., D. Mstr. d. Mörlindenkmals

11501. Mader, W., D. dt. Christus 11529.

Madjera, W., Briefe tib. d. Chrt. 164. II 124. Madras, H., Are Christian Missions in India 999.

-, Folklore a. Deities of South India 1022.

Madrid, A. d. ev. Gem., 917. Madsen, H., La stèle d'un inspecteur de Nécropole 17.

Madsen, P., D. danske Teologi og Fremtiden 972.

Mädchenschutzvereine, Kath., II 408. Maeterlinck, M., D. Intelligenz d. Blumen H 72.

De onsterfelijkheid II 169. Maetschke, E., D. Ztschr. d. Ver.s f. Gesch. Schlesiens 797.

Magistris, C. de, Carlo Emanuele I e la contesa fra la repubbl. veneta e Paolo V 586,

Magnanelli, Poesia relig. d. popolo ital. 908.

Magnasco, F., Outl. of Hebr. Gramm. 67. Magnette, F., L. émigrés franç. aux Pays-Bas 919.

, - au pays de Liège 955.

Magnien, P.M., La résurrect. d. morts 254. Magnus, H., Dr. Hahns Teori om

Husdyrenes Toemming 1010. -, Gottesglaube u. mech. Naturauffassg. II 108f.

Magnus, L., "Religio Laici" 157. II 126. Magnus, L. A., The Jevish Idea 162. Magnus, O. C., Zu Rede des Herrn Joh.

626-69 224. II 380.

Magnus, Ph , Oud-joodsche schoolonderwijs 133.

Magnus, R., V. Urtier z. Menschen II 31 f. Magny, P. R. de, Nouv. statut légal de l'Egl. de France 932. II 377.

Magones, G., Italiane benemerite del risorgimento nazion. 1908.

Magony, J., D. französ. Kirche u. d. konstit. Nationalversammlg. 938. Magoun, H. W., 'Αγαπάω a. φιλέω 255.

Magyar protest. egyháztörténeti 550f. Mahaffy, R. H., Cal. of State Papers Relat. to Ireland 685. Mahé, J., La date du comment. de

Cyrille sur Jean 331.

 L'Eucharistie d'après Cyrille d'Alex. 336.

Mahler, E., Zu Gen. 41 93.

-, D. Mond als Symbol d. Auferstehg. 1028.

Mahler, L., Marxism. u. soz. Entwickelg. II 290.

Mahling, F., D. Offenbarg, Joh. II 199. --, D. IM. u. d. Entw. d. Arbeiterbeweg.

II 291. Probl. d. mod. Frauenfrage II 299.

Maier G., Dogmat. Moral II 204. Maier, M., E. Brief a. China 998, II 340. Mainhardt, Th., Geheimnisvolle Gesetze d. Zufalis II 134.

Maiocchi, R., IlConcilio di Pavia 1423 389. -, Michele Ghislieri 586.

Mairet, A., La responsabilité II 12.77.199.

Mairet, D., La jalousie II 220. Maisonneuve, L., Un cardinal philosophe II 10.

Maître, L., U. procédure universit. au collège de Nantes contre le mono-

pole d. libraires 561. —, U. coalition rel. 1792 940.

-, St. Trophimes et l. Champs Elysées d'Arles II453.

-, L'oratoire mérov. de St. Laurent de Grenoble II 453.

Maitre, L., La crypte de St.-Avit d'Orléans II 453.

-, L'égl. carol. de St.-Philibert de Grandlieu II 476.

Maitriya, A., Buddhismus II 130.

Major, E., Urs Graf II496. Major, H. D. A., Treatment of Dogma

II 147.

Makrîzî, Livre d. admonitions II 427. Maksimow, Ch., Pavla Prusskago 981. Malden, R. H., Quicunque vult salvus esse

Mâle, E., Kirchl. Kunsti. Frkr. 437. II 472. -, L'art chr. de m.-â. II 470.

Malet, A. u. a., Roma 377. -, Hist. de France 714.

-, L'hist. contempor. 760.

, L'Egl. vieille-cath. d'Utrecht 957. Mallebrancq, P., Y a-t-il une crise du catholicisme 778.

Mallet, F., La foi et la science II 92.

-, Qu'est-ce que la foi II 174. Mallinckrodt, W., Over Paulus 255. -, H. Lapidoth-Swarths latere ge-

dichten II 169. Malling, M., Maria Stuart 572. Malling, V., Fra Holberg til Chr. Richardt

681. Mallock, W. H., O. Lodge on Life a. Matter

1128. Is Life worth living? II 105. Mallon, A., Un mscr. du psautier copte-

bohairique 20. 62.

-, Grammaire Copte 15f. -, U. école de savants égypt. au m.-â. 39.

Mallone, S. H. a. Drummond, Elements

of Psychology II 10. Malo, E., Teilnahme d. Frau a. d. Arb.

d. organis. Kirche II 299. Maltese, F., Chiesa e Stato uniti o separati 911.

Maltzahn, E. v., Meiner Seele Feiertag 11 249.

Malvery, O. Chr., V. Markt d. Lebens II 295 f.

Mamiock, L., Stereochemie II 24. Manaresi, C., Francesco Sforca nella

contesa tra Astorgio e Taddeo Manfredi 393.

Mancherlei Gaben u. Ein Geist II 237. Mandach, C. de, Conrad Witz II 496. Mandato, P. de, Dissertaz. filosof. II 177. Mandel, H., D. scholast. Rechtfertig, lehre u. Luther II 166.

Mandonnet, P., "De erroribus philosoph." 427.

Mandrot, B. de, U. affaire de chasse sous Louis XI. 393.

Jean de Bourgogne et le procès de sa succession 393, 561.

Mandschurei II 414.

Register.

Mangaru, B., Z. KG. d. Eusebius 327. Mangeart, T., Sur le purgatoire II 179. Mangenot, E., Curieuses annotat. de quelq. Mss. Byzantins 179.

-, Le Comma Joanneum 198 f.

-, Dictionnaire de théol. cath. 270 f. Mangoldt, K. v., D. städt. Bogenfrage II 300.

Mangra, V., Mitropolitul Sava II. 548. Manher, N. de, The Sepher ha-Zohar 157. Manitius, M., Geschichtl. a. m.a. Bibliothekskatalogen 365. 485.

-, 3 ungedr. Bibl.katal. 435. Mann, H., Ideale Gattenwahl II 20. Mann, H. K., Lives of the Popes 377. Mann, N., Evolut. of a. Great Literat. 69. Mann, W.D., Chrt. u. Häckeltum II 35.88f. Manndorff, v., Kulturkampf od. nicht 889.

Mannhardt, H., D. Handarbeit i. Krüppelheim II 318. Mannheim in Vergangenh. u. Gegenw.

804. D. Jesultenkirche in, 865.

Manning, M. A., Household of Thom. More 576.

Manno, A., Bibliogr. stor. di Savoia 261. Manno, R., Z. Möglichk. d. freien Willens II 37. 199.

Mannucci, U., Irenaei adv. haereses 301. Mansi, Ampl. coil. conciliorum 772. Manson, J., Salvation Army a. the Public 11324.

Mansur, A., Site of Capernaum 129. Mansuy, A., La maconnisme russe 975. Manz, Fr., Lehrb. t. d. Konfirm.-U. II 285. Marbach, D. 63. Jahresverslg. d.Schweiz.

Predigergesellsch. 901. Marbach, C., Carmina scripturarum II 359 f.

Marcais, G., L'art en Algérie II 452. Marçais, W., Le dialecte arabe des Ulâd Brāhim de Sayda 39.

Marcellus, Argue, obsecra, increpa II 399. Marchese, A., Il suicidio Il 221 f.

Marchesini, Sui confini d. tollerabilità II 118.

-, Probl. d. intoleranza II 222.

Marchesio, P., Z. Schiedsspruch Karls V. in Sachen d. erledigt. Markgrafsch. Montferrat 468.

Marchi, A. de, Dörpfeld sul rito greco di sepoltura 1026.

Marcial, C., Le "Credo" et l'incroyant H172.

Marcus, E., D. Ges. d. Vernunft II 96. 193. Marcus, H., D. Phil. d. Monopluralism. II 37 f.

Marcus, S., Monism? II35.

Maréchaux, B. M., Il maraviglioso divino II 174.

Mareš, F., Novokřtěnci 544 f.

Marett, R. R., Is Taboo a Negative Magic 1011.

Margoliouth, D. S., Cairo, Jerus. a. Damaskus 2. 125.

-, Contribut. of Biogr. of 'Abd al-Kadir of Jilan 38.

-, The New Papyri of Elephantine 52. Eccles. in Arab. Lit. 111f.

Margoliouth, G., Remarks on the Son of Sir. 112.

Margolis, M.L., Studien i. griech. AT. 61. -, Anonymons Greek Vers. of Hab. 3 58. Marguerite de Navarre etp. Paul III. 561. Mari, F., La dimora dei morti pr. i.

Babil. e gli ant. Ebr. 140. -, Resurrez. n. AT. e n. Apocrifi 147.

. Canone bibl. dell' A. e NT. 179. Maria v. Hannover 891.

Maria Immaculata II 411.

Marian. Priesterkongreg. v. Freiburg 865. II396f.

Mariannhill, D. Trappistenkl., II415f. -Kalender II 416

Marianowitsch, T., Utilitarism. u. Chrt. II 204.

Maricourt. B. de et Driart, Une abb. de filles 728 f.

Marigliano, L., Unabh. Krit. u. Tradit. 71. Marii, G., La Verna e il poverello d'Assisi 424.

Marini, N., Il sillabo di Pio X 790. Maritus, F., Eros u. Christus 244, II 98. Markgraf, Tugend u. Ideal d. 4. Standes H213.

Markham, Cl., Richard III. 393. Markon, J., E. jiid.-äg. Verkaufsurk. 160. Markon, J. B., E. Mischnafragm. 153. Marks, A., Light on Oates's Plot 683. Marks, M. A. M., Engl. a. America 692. Marmorstein, A., Z. d. hebr. Finalbuchstaben 68.

-, D. Superkomment. z. Raschis Pent .komm. 83.

-, Midrasch d. vollen u. defekten Schrelbung 152.

-, Les "épicuriens" dans la littér. talm. 155 f.

-, Z. Gesch. d. gaonäischen Periode 158.

Marquard, M., Simon Petrus 191. Marquart, Z. Gesch. d. Stuttgarter Stiftskirche 651.

Marquet de Vasselot, Plaque byz, en stéatite repr. saint Michel II 483. -, Bassin en cuivre décoré au burin

II 483.

Marr, B., Altjüd. Sprache, Metrik u. Lunartheosophie 69.

Marr, N., Ausgrabgn. in Ani II 470. Marsaux, Messes miraculeuses de S. Grégoire dans l'Oise II 349.

Marsh, G. W. B., Miracles 11 103. Marshall, N. H., Philos. Method of New

Theol. 963. II 151.

-, Theology a. Truth II 77.

Marshall, W., Testimony of Sacr. Writings cone. the Nature of Jehovah-Jesus 147. II 160.

Marti, K., Gesch. d. isr. Relig. 141. -, Rel. of OT. 140.

Martin, D. Jenseitsglaube u. d. soz. Arbeit II 169.

Martin, A., Dt. Badewesen 462. -, Aufsätze iib. Schiller II68.

Martin, Ch., Genèse des doctrines pol. de J. Knox 576.

Martin, G.C., New Reading of Luk. 23 39 179. 218. , Ep. of James 197. 255.

Martin, J., Philon 112.

—, S. Epiphane 327. -, L'ordre du S. Sauveur 422.

-, S. Pie V. 586.

Martin, L., Stèle de Mescha 53. —, D. Rel.-Unterr. in Großbrit. 960. , Magnetisme humain II 134. Martin, M., D. doppelte Moral in d.

Mädchenerziehg. II 209. -, D. soz. Bedtg. d. Mädchenbildg.

II 298. Martin, Ph., J. Chrysostome et la Confession 336.

Martin, R. M., Denisse en de Duitsche christ. mystik 866.

Martin, S., Return of Christ II 160. Martin, W.A.P., Awakening of China 998. Martin-Chabot, E., Archives de la Cour des comptes de Montpellier 352.

Martinelli, P., I primi 3 capp. d.S. Bible 86. Martinetti, Funzione relig.d. filosofia II 92. Martini, R., Sicilia sotto gli Austriaci 704.

Martius, H., Förderg. d. Miss. durch d. Schule II 328.

Martroye, P., Gensérie 317.

Marty, A., L'hist. de N.-D. de Paris II 476.

Marucchi, O., Sepolero di papa Marcellino p. cim. di Priscilla II450.

—, Al cim. di Prisc.... di Verdun II 450 f.

-, Notizie. Roma II451.

-, Copertura di mummia proveniente d. necrop. di Antinoe n. museo egizio vatic. II 463.

-, Scavi di Cartagine II 465.

Osservaz. arch. sulla iscr. di S. Filomena II 467.

-, Sorrento. Barcellona II 467. Marufke, W., D. ält. engl. Marien-hvmnus II 360.

Marx, D. Frankf. Konfer. ev. Rel.lehrer

u. Pfarrer Il 287. -, Z. Dienstbotenfrage II 404.

Marx, A., Bibliogr. Miszellen 55. 159. -, Siddur Spagnuolo Venedig 152.

-, Ital. Statuten 161.

Marx, B., Z. Opus histor, S. Hilarii 335. Marx, H. u. Tenter, Hiltsb. f. d. Rel.-U.

Marx, J., D. Armenhospital d. Nikol. v. Cnes 860. II 406.

Mary, A. et A., Evolut. et transformisme 1128.

Maryawita 984

Masaryk, G. T., Z. neust. russ. Rel.-philos. 974. H115.

Masman, H. U., De Luther. Gem. te Meppel 956.

Mason, Ch., Ramsay Abbey II 476. Maspero, G., Sur le conte du naufragé 15. -, A travers la vocalisat. égypt. 16. Massa, C., Vita privata in Bari 586. Massarette, J., Wie d. 1. Syllabus entstand 782.

-, Zum Euchar, Kongrefs 855.

-, D. ital. Volksverein 915.

-, V.d. antikler.-revolut. Manifestation in Rom 914.

-, D. franz. Kirchenverfolg. u. Eigentumsrecht 932.

Massey, G., Anc. Egypt the Light of the World 26.

Massino, J., Gregor VII. im Verhältn. z. s. Legaten 380 f.

Masslow, O., Bibliogr. z. dt. Gesch. 261. Masson, J., P. Gassendia. the Atoms II 85. Massow, W.v., D. preufs. Staat u.d. poln. Schule 798.

Massregelung, E. neue, d. ital. Fortschrittskathol, 915.

., D., Murris 916.

Masterman, E. W. G., From Nablus to Safed 122

-, Trees a. Shrubs of H. Land 122.

Masterman, E.W. G., Dead Sea Observat.

-. Site of Capernaum 129.

—, Chephirah of Benjamin 125. Masznyik, E., M. Lth.s Werke 548. Mater, A., L'Égl. cath. 773.

Materialien z. Gesch. d. Gem. 3 Bünde

Materials of Relig. Educat. 992.

Matern, A., Wegweiser d. chr. Charitas II 406.

Bisch. A. Thiel v. Ermland II 406. Mathers, G., Kabbalah unveiled 157. Mathesius, Luthers Leben i. Pred. II 229. Matheson, G., Representat. Woman of Bible 78. 191. II 298.

Mathew, P. E., Char. a. citizenship in

Dante 436.

Mathews, R. H., Aboriginal Tribes of Australia 1013.

Mathews, S., The Church a, changing Order II 166.

Mathies, Pie VI. 708.

Mathies, v., D. Priester u. d. Gebildeten II 397.

, Konvertiten II 397.

Mathieson, M. L., Union of 1707 683, Mathieu, L'anc. régime en Lorraine 716 f. Mathiez, A., La France et Rome sous la Constituante 781. 919.

-, A l'hist. relig. de la Révol. franç. 920 f.

 Les théophilanthropes 920. -, H. Taine 931.

- L'exercice de culte sous 1. Séparation 940.

Matrikel, D., d. Univ. Freibg. 533 f. Matt, Fr., D. kath. Presse 873.

Matter, P., G. Carducci 908. Matthes, Neue Bahnen f. d. Rel.-U. II 269. Matthes, A., D. absol. Offenbg. a. d.

rel.-gesch.Betrachtungsweise II 154. -, Z. mod. rel.-gesch. Auffassg. d. Chrt. II 118. 149.

-, Absol, Off. od. rel.gesch. Entwicklg. II 124.

-, Esist d. Heil uns kommen her II 237. Matthes, J.C., De scheppingsverhalen 92.

-, Jahvisme en monotheisme 142 f. Matthews, G. D., Churches of Cheshdom 892.

Matthews, W., Nahavo Myths 1014. Matthieu, E., Inventaires des petits archives 352.

Maturin, B. W., Laws of spirit. Life 208. Mátyas, F., D. Ermordg. d. Kg. Gertrud 1213 383.

Mau. G., D. Rel.phil. Kais. Julians 318. —, Kath. v. Bora 489.

Mauceri, E., Taormina II 429.

Mauerhof, E., Götzendämmerung II66.

—, Ibsen II74.

Maumus, Défence de la foi II172. Maupassant, J. de, Reiat. de Pierre IV.

avec la France 386.

Maurer, F., D. Ablüsungsformen i. A.
u. NT. 134.

-, D. Phallusdienst b. d. alt. Isr. u. Babyl. 135.

—, D. Erdrecht i. A. n. NT. 142. Maurin, G., L'instruct, publ. 925.

Maury, A., Mem. of a Huguenot Family

695.

Mauss, C., La colonne du temple élamite de Chouchinak 2.

-, L'osselet de Suse 2.

Mautner-Markhof, L., E. mod. Weltanschg. 1196.

Max, Herz. zu Sachsen, D. orient. Kirchenfrage 768.

D. griech, Litargie u. d. Päpste 768.
 D. Marienverehrg, i. d. russ. Kirche

—, D. marienverenrg. 1. d. russ. Kirche 977. —, D. Marienverehrg. i. d. armen. K. 988.

Maxfield, B. L. a. Millington, Visayan Folk-tales 1014. Maxwell, H., Scala cronica of T. Gray 362.

May, W., Auf Darwins Spuren II 28.
Maybaum, S., D. Wissensch, d. Judent.
151.

Maybocm, H. U., De Stromateis v. Clemens Alexandr. 307.—, Loman redivivus 956.

Mayer, D. Grenzen d. kirchi. Lehrfreiheit II 147.

Mayer, A., Los v. Materialism. II 34, 85, —, Nietzsche II 66.

Mayer, E., D. Dragoninrkunden 354. Mayer, E. v., D. Märchen d. Naturwiss. II 38.

Mayer, E. W., Rel. n. Erkenntnistheorie 1176.

Rat.Begründg.d.rel.Glanbens II 92.
 Apologetik II 107.

Mayer, G., Mtth. 1-634 713.

-, D. evang. Dtschl. 829.

D. Miss, texte d. NT.s II286. 328.
 D. Matth.evgl. II249.

-, D. Lösg. d. dt. Frage 1866 II 290. -, Kirchenlied u. -musik II 360.

Mayer, H., D. Matrikeln d. Univ. Freiburg 434 f. 533 f.

Mayer, J., St. Luzi bei Chur 903.

Mayer, J. G., Chronik d. Fridolin Bäldi 362 f. 559.

Mayer, K., Archivalien a. d. Amtsbez. Lahr 351.

Hist. Streifzüge deh. Klagenfurt 541.
Ludw. Marbe II 406.

Mayeux, A., Sceau d. Frères Prêcheurs de Carcassone II 483.

Mayor, J. B., Virgil a. Isaiah 100. —, Ep. of Jude a. 2. Pet. 198.

-, Virgils messianic Eclogue II 118. Mayr, G. v., Berechtig. d. Moraistatistik II 221.

Mayr-Kowalski, J., Wie wird man Abstinent II 316.

Mayrhofer, J., D. Werke Joergensens 973.
Mazundar, B. C., Phallns-Worship in
Mahabharata 1021.

Mead, C. M., What is meant by the Divinity of Man II 101. 160. Mead, G. P. S., Hymns of Hermes 1026.

II 118. Mechthild v. Magdeburg, D. fliefsende Licht d. Gottheit II 249.

Mecklenburg. Urkundenbuch 359.

Pastoralkonferenz 839.
 Meczkowski, W., Gesch. d. Hospitäler

 Kgr. Polen 751.
 Meder, J., Albr. Altdorfers Donaureise II 500.

—, D. grüne Passion — A. Dürers II 501. Medizinalberr. üb. d. dt. Schutzgebiete

II336. Meehan, Th. F., Archdioc. of Boston 995. —, Dloc. of Brooklyn 995.

Meerwarth, H., D. öffentl. Meinung i. Baden 799.

Meerwein, Sonntagsgedanken II 251 f. Meester, P. de, Le Filioque 336.

—, La divine liturgie de S. Jean Chrysostome 339, II 353.

La théol. orthod. II 149.
 L'office décrit dans l. règle bénédictine II 353.

Meffert, F., Bibel u. Wissensch. 79. Mehlis, G., Schellings Gesch. philos. II 18. Mehlhorn, P., A. d. neuer. Jesus-Liter. 227.

-, D. Blütezeit d. dt. Mystik 431.

A. d. Monistenbund z. Leipzig II 35.
Z. Benrteil. d. Mystik II 102.

Mehring, Z. Gesch. d. Notariats 357.
—, Paul Speltachers Lied v. Krieg in Siebenbürgen 452.

-, Reliquien im Kl. Neresheim 604. Meier, E. v., Franz. Einfl. auf d. Staats-

entwicklg. Preußens 797.

Meier, G., Benedikt u. s. Orden 419.
—, Hans v. Hinwils Ber. üb. d. Kappelerkrieg 604.

Meier, H., Kausalität u. Identität II6. —, D. Darwinism. als Weltansch. II28.

—, R. Boyles Naturphil. II 45.
Meier, J., Primitive Völker u. "Paradiee"-Zustand II 119.

Meier, W., Mod. Rittertum II 408. Meillet, A., Aryens et Indo-Européens 1020.

—, Le dieu Indo-arien Mitra 1025.
Meillon, F., Progr. d. franz. Reform-kathol. 951.

Meinberg, Wozu verpflicht. d. Wort "Evang." uns. Vereine II308. Meinecke, Fr., Z. dt. Nationalgedanken 802.

D. Frankf. ev. Gesangb. II 360. 515.
Meinertz, M., A. d. mod. bibl. Liter. 167 f.
Apg. 15 34 u. d. Möglichk. d. Antioch.

Streitfalls 188.

-, D. angebl. Heidenfreundlichk. Jesu 214. 238.

—, D. Apostelberuf d. Panlus 250. Meinhof, K., Pflicht d. Laien z. Mitarb. an d. Miss. II 328.

 Bedtg. d. Mohammedanermiss, f. d. Heidenmiss. II 339.

Meinhold, J., Moses u. d. Proph. 81. —, Oesterr. u. d. Klerikalism. 889. Meinhold, Th., D. bibl. Grundlage f. d.

Katech.-U. II284. Meilsener Kirchen- u. Pastoralkonferenz

837. Meilsner, B., Assyr. Grammatik 31 f.

Seltene assyr. Ideogramme 27.
 D. Ideogr. für d. Schwiegervater 27.

-, Lipit-Istar 27.

—, Sir-Bur-La = Lagaš 27.
Meiſsner, M., Geistl. Aufſtihrg. u. Schul-

komödien in Altenburg 530. Meister, A., Roter Montag 358.

Melander, H., Jerus. dolda tempelskatter och d. gömställe 135.

Melander, K. R., Z. Greifswalder Univ.gesch. 627.

Melandry, A., Hist. du peuple ital. 704. Melani, A., Man. d'arte ant. e mod. II 435. Melguno, W. S., Kirche u. Staat in Rufsl. 974.

Melichar, K., D. kath. Autonomie in Ungarn 894.

Meliopulos, J.P., Beζαντιακαὶ τοποθεσίαι II 483.

Melle, P. J. v., Inleidn. to NT. 164.

Mellinghoff, Uns. Stellg. z. Taufe u. Abendm. II 168.

Mellon, P., André Melvin 561. Melsungen, K., Wo ist d. Glück II309. Meltzer, H., NeueBahnen"i. R.-U.II270. Meltzer, O., Peter v. Dresden 392. Memnon (Zeitschr.) 4.

Menant, D., Influence of Max Müllers Hibbert Lectures in India 1001.

II 121 f. Mencke-Glückert, E., Goethes Geschichtsphilos. II 18. 61.

Mendels, J., De joodsche gemeende te Groningen 158.

Mendelsohn, A., Geistl. Lieder II 365. Mendelsohn, H., D. Engel i. d. Kunst II 526.

Ménégoz, E., Le pardon gratuite et la justice imputée 246.
—, Symbolofidéisme de Fogazzaro 916.

-, U. triple distinct. theol. II 143. Menge, G., Br. an Philemon 194.

—, D. Dicta d. Aegidins v. Assisi 426. Menmuir, Ch., Gge. Buchanan 572. Menn, P. Frz. Knoodt 884.

-, F. H. Reusch 884. -, J. Fr. v. Schulte 884. Menologio di Basilio II 479.

Mensch, E., J. J. Ronsseau II46. Menschheitsziele II126. Mensing, Monism. u. Dualism. II89.

—, D. Gottheit Christi II 160. Mentor, Klerus u. Alkoholfrage II 409. Mentré, F., A. Cournot 930.

Mercante, Kath.-Tag n. Euchar. Kongr. 855. Mercati, G., E. Fragm. d. Euseb. z. B.

Mercan, G., E. Fragm. d. Euseo. z. B Daniel 84. 325. —, Σιαίνεσθαι 187.

-, Codice Corvin. d. epist. di S.

Ignazio 305 f.

u. Souter, New Fragm. of Pelagius

326. —, D'anc. littér. chrétienne 330.

Z.Osterfestbrief d.Cyrill v. Alex. 331.
 A Supposed Homily of Eusebius 331.

—, Nestoriana 332.

More energish symptoms II 349

More spanish symptoms II 349.
 Nnove sequenze sotto Gregorio XIII

II 360. Mercier, Psychology II 11. Mercier, C., L'attente du Messie en Israel 147.

Mercier, E. Le, Monogr. de l'égl. N.-D. de Louviers II 470.

Merejkowski, D., Montaigne II46.

Mergentheim, L., Z. dt. Febronianismus 668.

Merhout, C., K. S. Amerling 887. Meriwether, C., Our Colonial Curriculum

Merk, G., Kampf um Parität in Attenweiler 845.

Merrill, S., Ancient Jerus. 125. Merrins, E., The Powers of Darkness II 77. Merrins, E. M., The Patience of Job 107. , Pauls Thorn in the Flesh 195

Mertens, F., Z. Behdig. d. Psalmen II 282. Mertens, G., De hierarchie in d. eerste eeuw d. christendoms 315.

Merx, A., D. Bb. Mose u. Jos. 73f.

, Ad. Hausrath 851. Méryen, Séparat. d. Egl. et de l'État 936,

Merz, H., Christl. Frauenbilder II 298. Merz, J., D. Altar" uns. ev. Kirchen u. d. altwürttemb. Liturgie II519. Meschler, M., Erzieh. u. Bild. d. Phan-tasie II 15.

-, Bildg. d. Charakters II 218.

—, D. hl. Joseph II 388.

-, Kreuzwegbüchl. II 388.

Ges. klein. Schrr. II 389. Mesnil, J., H. Getijboek v. d. Hertog

v. Berry te Chantilly II 496. Messel, N., Komposit. v. I.ev. 16 73. 93f. Messer, A., Rel. u. Sittlichk., Willens-

freih. 11 199. Messer, M., M. Stirner 1168.

Messerschmidt, A., D. Recht auf Arbeit II 296.

Messerschmidt, L., Z. altbabyl. Chronologie 28.

Messing, B., P. Gregors VII. Verhältnis z. d. Klüstern 381.

Messmer, S. G., Etablishement of Capuchin Order in the U.-St. 694.

Melsner, J., Schleiermacher II2. Mestral, A. de, L'évolut. d. idées soc.

de Tomy Fallot 936. Metaxaki, M., 'H Mudysa II 442.

Metcalf, A., Philos. of future Life II 169. Metheny, J. R., Road Notes fr. Cilicia a. North Syria 7.

Methode, Histor. u. nat.wiss., II 19. Méthode d'enseignem. catéchistique

1I 393. Metschnikoff, Somnambulism. II 32. Mettershausen, O., Im Kampf ums Neu-

land i. Stidwest II 336. Mettin, R., D. Arbeiten d. Zentral-aussch. f. IM. II 302.

Metz, A., Zu Vollmer: V. ev. Rel.-U.

11277.

Metzger, A., Les 4 Évang. 208. Metzner, E., Z. Einführg. d. Chrt. in Preußen 374.

Meusel, Fr., D. 3 Redakt. v. Friedrichs d. Gr. "Hist. de mon temps" 616.
 -, F. A. L. v. d. Marwitz 812.

Mew, J., Yidd. literat, a. drama 159. Meyboom, H., Loman redivivus 168.

-, De Hypothesen-Völter 193. Meyenberg, A., Ist d. Bibel inspiriert 79, 11174.

-. Ged. tib. e. Papstwort 789.

-, D. Fall Commer-Schell 877. -, Schell-Commer-Indexbittschrift 877.

-, Z. Beurteilg. d. Indexbittschr. 877. -, Gallia docet? 954.

-, Ob wir ihn finden II112. 177. 249.

—, Reine Lehre II 175.

—. Homiletisches II 881

-, Oesterl. Sicherheit II 381. -, Ueb. Pfingstpredigten II381.

-, Einführ. d. Kinder in d. hl. Messe II 396.

Neupriester II 399.

Meyer v. Knonau, G., Jahrbb. d. Dt. Reichs 1106/16 382f.

Rez. v. Zwingliana 553.

Meyer, Paulus e. Vorbild f. uns. Amtsleben 191.

-, Reichstagswahlen 873.

- u. Eisenkolb, Die Wartburg 891. Meyer, A., D. Offenbarg. Joh. 199.

-, Wer hat d. Chrt. begründet 248. -, D. krit. Theol. u. d. Frömmigk. d.

Volkes II 151. Meyer, A. O., D. brit, Kaisertitel 683. Meyer, B., D. Sprache d. Mistère du

viel Test. 64. Meyer, C. W., Ueberwindg. d. Gottesidee II 100.

Meyer, E., Üb.d. Anfänge d. Staats 7. II 18. -, Gesch. d. Altertums 7. II 18.

-, D. Lit. für u. wider d. Jaden in Schweden 1815 159.

-, Humanist. u. gesch. Bildg. II 1. -, Urs. d. Geisteskrankh. II 16.

-, Wem verdanken wir d. Chrt. II 162. Meyer, E. M., A new Search for the Soul 11170.

Meyer, Frdr., Lth. in Worms u. a. d. Wartburg 489.

Meyer, F.B., In Defence of the Faith II 149. -, Des Königs Wille II 249.

Meyer, F. K., u. d. konfess. Friede 899. Meyer, F. X., D. neue u. d. alte Glaube II 149.

Meyer, M., Z. Moralphilos. II 223.

Meyer, M. A., Hist. of the City of Gaza 49. 129.

Meyer, M. W., Kometen u. Meteore II 24. Meyer, O., Geg. d. Arbeitslosigk. i. Halle a. S. II 296.

Meyer, P., Not. d'un fragm. de poème biblique 441. Meyer, Ph., Theophilos Kairis 990.

-, Nikiphoros Theotokis 990.

., D. Götterwelt Homers 1026. Meyer, R., Franziskus u. Buddha II 119. , 1. Unterweisg, i. d. Wiss. d. Heiligen 11388.

Meyer, R. M., Mythol. Fragen 107.

-, Voliständigkeit II1.

-, Urspr. d. Kausalitätsbegr. II 6. . Moral u. Methode II 192.

Meyer, W., Oxforder Gedichte d. Primas 363. -. Smaragds Mahubiichl. t. e. Karolinger

376.

-, Linués Religiosität II46.

-, Widerspr. i. d. luth. Abendmahislehre II 169.

, Rei. u. sittl. Probl. II 172. 220. Meyer, W. A. J., Descartes Erkiär, d. tier. Lebenserschein. 1145.

Meyer-Steinmann, A., Z. Predigtserien II 233.

Meyhoffer, J., Le martyrologe protest. des Pays-Bas 567.

Meynard, B. de, Surnoms et sobriquets dans la littérat, arabe 40. Meyner, F., D. plastischen Zierformen 2. Meyniel, Un facteur de la Révoi. franç.

714. Meyr, B., Justkur u. Seeisorge II 399. Meyser, E., Gramm. d. griech. Papyri

a. d. Ptolemierzeit 187. Mezger, P., D. Kreuz Christi u. d. mod. Denken 170. II 162.

 Lebensrätsel u. Gottesglaube II 106. Mezières, Hommes et femmes d'hier et d'avant-hier 926.

Michael, 7 Messopfer-Theorien II 178. Michael, H.u. L. Zunz, Briefwechsel v., 159. Michael, J. H., Gift of Tongues at

Corinth 191. 250. Michael, M., D. Evgi. i. Indien 1002. II 340. Michael, W., Ol. Cromwell 686f. Michaelis, A., Springer, Hdb.d. KG. II 437. Michaeiskaiender II411.

Michalski, W., Hozyusz i reformacya w Poisce 583.

Michaud, Essais de Montaigne 561. Michaud, E., Enseignem, essentiels du Christ 208. 238. II 124.

Michaud, E., Au T. R. père Kolatcheff 768. -, Questions 768.

-, G. Morel sur l'union d. égl. 768. -. Le svilabus de Pie X 790.

-. Les anc.-cathol. à Genève 906.

-, De la Revue internat. de théoi. 906. -, L. cathoi. libéraux en Italie 916.

-, Polit. ecclés. de M. Briand 932. -, Etat de l'Égl. de France 1789 et 1797

-, Sophismes ultramontaines 954. -, Y a-t-il place pour u. Egl. entre

le cath. et ie protest. 951. Vladimir Soloviev 976.

Michel, A., Hist. d'art II 436. Michei, K., A. d. Liturgie d. christl. Orients II349.

Urspr. d. Bilderwand i. d. orth.-kath. K. II 447.

Michelangelo-Literatur II 489 f. Michelet, G., Contingentisme II 76.

Michelet, S., De jodische menigh. relig. 140.

Michelini, G., Fermento dei farisei 172. -, Comendamento nuovo 255.

Michelis, Christus i. hl. Sakram. II 384. Michelitsch, A., D. Syliabus 785. -, D. hibi.-dogm. Syliabus Pius X. 798 f. Michelsen, J. H. A., Paulus bij Flav.

Josephus 192. Mickier, K., D. Pfarrerwahl i. d. ev.

Kirche i. Ungarn 890. II 373. Ungar.-ev. Kirchenrecht 890.

Mickley, Kirche u. Staat II 167. Mickwitz, E., Gott ist unsere Zuvers. u. Stärke II 243. Miedel, J., Kriegers topogr. Wörterb.

d. Großh. Baden II 369. Miehe, H., D. Erscheinungen d. Lebens

Miessner, W., Emerson: Natur u. Geist 1171.

Miethke, W., Z. Alkoholfrage II 316. Miéville, H. L., De la recherche philos. II 113.

Migliazza, D., Matteo Villani nel racconto d. gesta di Jacopo Bussoiari 364. Miglioranzi, C., Ludovico di Canossa 586. Miketta, K., Paläst.in d. ägypt. Politik 115. Milasch, N., Consécrat. comme empêche-

ment au mariage 989. Miles, E., Power of Concentration II 16. -, Life after Life II 130.

Millar, D. A., Gg. Buchanan 572. Millard, B. A., Theol. of ,the average Man" 1197.

Miller, E. W., Features of Russian Christianity 977.

Miller, J. R., Stille Stunden II 249. Miller, W., D. ält. Stammbaum d. Herzöge v. Naxos 416.

-, Athens under the Franks 416. -, The Last Venetian Irlands in the

Aegean 751. Milligan, G., Pauls Epp. to Thess. 195 f.

Millioud, M., De la nature d. probl. philos.

Milloué, L. de, Bouddhisme 1022. Mills, L. H., Avesta Eschatology a. Dan. 103. 1025. II 119.

-, Exilic jew. Eschatologie 140. 1025. -, Zarathustrian Analogies 1025

-, God as more than personal II 102. —, God a. his Immortals II119. Minck, O., D. christi. Kontessionen

Rumäniens 985 f. II 325. Minges, P., D. Gottesbegr. d. Duns

Scotus 430. II 101. 184.

-, Wert d. guten Werke nach D.Sc. 430. -, Z. Duns Sc. tib. d. Werke Christi 430.

-, D. Sc. tib. d. Univokation d. Seinsbegriffs 430.

Minocchi, S., Quest. di S. Scrittura 71. -, Orig. de Pentat. 73.

-, Le prof. d'Isaie 96.

-, 3 mesi in Palest. 124.

-, Crisi d. catt. in Germania 875.

. Doppo sette anni 910. Minor, E., Was hat d. Glaube an d.

Heilstatsachen II 81. Minor, J., Novalis Schrr. 633. 819. Miraculo attr. a Innozenz XI 708.

Mirbeau, G., Inserr. gr. de Dorylée II 483. Mirbt, K., D. preuss. Landesk. u. d. Auslandsdiaspora 829.

H. Reuter 853. Miret y Sans, J., Massacre d. Juifs de Montelus 1320. 158.

Négociations de Pierre IV. d'Aragon

avec la cour de France 386.

Mirmont, V. de, Mythol. d. Grecs et de Romains 1026. Mischnatraktate 155.

Misionero, Un, en la Ciencia 918. Missah, H., Un messie au 17. s. 561. Missionäre, Dt., u.d.hl. Franz Xaver II 410. Mission in Dresden, Vereinstage t. Innere,

837. in Sachsen, A. d. Jahresber. d. Ver. f. Innere, 837.

-, D. Jahresfest d. Leipziger, 837.

-, d. heil. Landes 988.

Theolog, Jahresbericht, XXVII. (Teil II.)

Missionen d. Kapuzinerordens 1906 773. II 412.

-, D. ev., II 328.

-. D. kathol. II 412.

Missionen d. Augustiner II413f. Missiones cathol. 777. II 410.

Missionsärzte II 410.

Missions-Atlas d. Brüdergem. 770. Bischöfe, D. 1906 verstorb., 773.

- Bote, Steyler, II 411.

Chronik II 410. -Kalender, St. Ottillen-, II 411.

- Kolonien am Kwango II 416.

 Konferenz, Brandenbg. 836. — in d. Prov. Sachsen 836.

 d. 5. Hanseat.-Oldenbg. 839. Missionskursus d. allg. ev.-prot. Miss.-Ver. 830.

Missionsschriften, Neue, II 328. -, Rhein., II 328.

Mistri, R. H., Zoroaster a. Zoroastrianism 1025.

Mitchell, A., Hist. of Church in Scotland 574 f. 688. 962.

Mitchell, W., Structure of the Mind II 13. Mitford, E. B., Reliquaries II 483. Mitrani-Samarian, S., 2 Juifs capturés par les Uscoques 158.

-, Le Sae de Cordoue et les Testam. d'Anton de Montoro 158.

-, U. sermon Valencien de S. Vincent Ferrer 160.

, U. Typographe Juif en Espagne 160. Mitterwieser, Wohltätigkeitsanstalt v. München II 406.

-, - in Augsburg II 406. M.a. Krankpfl. i. Bayern II 406. Mittwoch, E., A. d. amhar. Volks-

munde 45. -, Z. amhar. Chronik Theodors v. Abessinien 44.

Mitzschke, Steph. Roth 490. Mix, G., Konfess. Bilanz 769.

Ueberlegenheit d. Protestantism. 825. Moberly, R. C., Atonem. a. Personality H161.

Modena's, L., Briefe u. Schriftstücke 158. Moderne Theol. d. alt. Glaubens II 150.

Verkündigung II 151. Predigtbibliothek II 241.

Modernisme in Germany, Manifestat. of,

Modernismo e il vecchio naturalismo 779. filosofico 779.

Modernismus, Ueber, u. d. Motu proprio 790.

Enzyklika 791.

Modersohn, E., E. Frage ohne Antwort II 249 f.

-, E. göttl. Wandel II 250.

-, 6Jahrei. d. Stadt Tersteegens II 250.

-, Was nun? II 250.
Modi, E. J., The Afghanistan of the
Amir 1025.

Möbius, P. J., Hoffnungslosigk. aller Psychol. II 10.

-, V.d. Geschlechtsunterschieden II16. Geschlecht u. Unbescheidenheit II69. Moegreen, G. W., Bibelen og d. relig. Liv. 78.

Möller, G., Ausgral el-Meleq 1906 28 Ausgrabgn. bei Abusir

Möller, H., Semitisch u. Indogerm. 4. Möller, K., Dt. Ringen n. Kraft u. Schönheit II 20.

Möller, O., Imod Christendomstorfals-

kning 972. Möller, W., Lehrb. d. KG. 274. 462.540. Möller van den Bruck, Gestaltende Deutsche II 22.

-, Leibnitz II 45.

-, Goethe II61. Moes, E. W., Handzeichn. d. holl. u. vläm. Schule II 496.

Mösch, J., Z. Katechismusfrage II 393. Moefsner, D. Mythol. i. d. dor. u. altattischen Komödie 1026.

Moffatt, J., Lit. Illustr. of B. of Eccles. 112.

-, Not. on NT. Study 164.

\_\_, Mtth. 11 5 214 f. -, Weilhausen on 4. Gospel 222.

Mogk, E., German. Literat. 1034. —, Germ. Mythol. 1034.

Mohrmann, K. u. Eichwede, F., German. Frühkunst II 471.

Moisant, X., Le merveilleux en psychol. II 103.

Molinier, C., L'égl. et la société d. cathares 432.

Molins, A. E. de, Epigr. catalana de ia edad media II 483.

Molisch, H., Sichtbarmachung kleinster Teilchen II 24.

Sog. künsti. Zeilen u. Pflanzen II 28. Mollat, G., Doc. sur l'hist. de Bretagne 369.

Lettres communes de Jean XXII.

-. U. évêque supplicié au temps de Jean XXII. 386.

Mollmann, F., Auf gefährdetem Posten 835. 11325.

Molmenti, P., Venice 416.

Moisdorf, W., M.a. Formschnittdarstellg. d. Apostol, Giaubensbekenntn. 433.

Hoizschnitte a. d. Bibi. Breslau II 496. Moltmann, J., Katholisch — doch nicht weisch II 82.

Wachet auf II 128.

Moitoni, V., Dal congr. di Vienna alla proclamaz. d. regno d'Italia 907. Mombert, J. J., Engl. Versions of the Bible 63f. 185.

Momerie, A. W., Origin of Evil II 105. Mommert, C., Topogr. d. alt. Jerus. 129 f. -, D. Teich Betsaida beim Pilger v. Bordeaux 126.

. D. Teich Bethesda zu Jerus. 126. Mommsen, A., Apollon auf Deios 1030. Monacensis, D. kirchl. Leben i. München

864. Monaci, A., La Palest. ed il laboro e

le sculture deil' Arco di Constantino 133. II 461. , Sulla vita di Gabriele Condulmer 389.

Monasteri di Subiaco II 471. Monatshefte f. rhein. KG. 515.

(Kath. Miss.schr.) II 417.

Monatsschau in Zeit und Welt 765. Monceaux, P., Enquête sur l'épigraphie chrét. d'Afrique 297.

-. U. ouvrage du donatiste Fulgentius 328.

-, Le dossier de Gaudentius 328,

 Poèmes figurés d'Optantiane 329. -, Ouvrages de Petilien 329.

-, Atelier d'un fabricant de lampes

chr. à Sheitla II 456. -, Orig. de la formule reliquiae II467.

-, Plombs byzant. II 466. 483. -, Inserr. de Mactaris II 466.

-, Inserr. chr. de Tunisie II 466.

-, Inserr. du Ket II466. -, Sceau byz. de Carthage sign. p.

Delattre II 483.

—, Objets en piomb de Carth. s. p. Delattre II 483.

Moncrieft, C. E. S., S. Mark a. the triple Tradit. 215.

Mondon-Vidailhet, La rhétorique éthiopienne 44.

Monismus, Was lehrt der, II 36. Monist, Der, (Ztschr.) 1135.

Monisthorno, Monistentraum II 39. Monitor, J., Z. Verständigg. 827. Monnier, H., Le paradies social. et le ciel

1197. Monod, A., E. ehrlicher Zweifler II 107.

Monod, B., Rapports de Pascal II. avec Philippe I. 382.

Monod, G., Michelet et l. Juifs 151.

Monod, Jean, 936.

Monro, H., Evolut. of the Soul II13. Monroe, W. S., Pestalozzian Movem. in the U. St. 992.

Monsabré, L'Égl. cath. 773. II 174. Montague, Current Misconcept. of Realism II6.

Montague, F. C., Hist. of Engl. 572, 683. Montagu, H., Death a. Immortality 11169. Montaigne, M. de, De l'institut. des enfants 561.

Montefeltro, A. da, D. Wahrheit II385. Montelius O., Det latinska korset II 526 f. Montennis, G., Alois Nempon 1004. Montgomery, E., Phil. Probl. in Light of vital Organisat. II 28.

Montgomery, H. H., Mankind a. the Church II 82.

Montgomery, J. A., The Samaritans 47. 120. 172.

-, On an Aramaic Boundary Inscript.

in Cilicia 52. Montgomery, W., Quotation fr. Epime-

nides in Acts 1728 188. Monti, A., La santa sindone di Torino 443. Monticolo, G., Vite dei Dogi 364. Montmorency, de, Thomas a Kempis 431.

-, Church of Engl. a. new Marriage Law 962.

Monumenta judaica 153.

Germ, paedagogica XXXIX 530.

hist, soc. Jesu 594. Moody, A., Christus vor Pilatus II 250. -, Er ist es doch II 250.

-, Ich möchte leben II 250.

-, Kaufe d. Wahrhelt II 250.

Wache auf II 250. Moody, C. N., Heathen Heart 1001.

Moog, G., J. v. Neerkassel 702. Moore, C. H., Origin of the Taurobollum 1028.

Moore, G. F., Conjectanea Talmud. 153. Mooser, J., Theoret. Kosmognosie d. Sonnensystems II 24.

Moppert, O., Jesus i. Rel.-U. II281. Moral Movement abroad II 182.

Moral, B. del, Catal. de escritores agost. españ. 713.

Morales García-Goyena, L., Docum. hist. de Malaga 711.

Moran, P., Strictures of Prof. Burys Life of St. Patrick 374.

-, Persecut. Suffered by Catholics of Ireland 688.

Morando, G., Il Rosminianismo el'Encicl. "Pascendi" 911.

Morane, Paul I. de Russie 751. Moranvillé, H., Charles d'Artois 386.

Morawski, Arjanie polsev 547, 753. Moreau, É. de et J. B. Goetstouwers, Le

polyptique de l'abbaye de Villers 419. Moreau-Nélaton, Ét., Erasme chez Cath.

de Médicis à Chantilly 600. Morel-Fatio, A., Une mondaine contempl.

au 16. s. 578, 604.

Moreno, F., Impostura relig. 85. Moret, A., Varia 15. 

Moret, J. J., Hist. de S.-Menoux 943. Moretus, H., Les 2 anc. vies de S. Gré-

goire le Grand 321. Morgan, G. C., The Analyzed Bible 69.

Morgan, T. H., Regeneration II 28. Morgan, T. T. L., Teaching of the Temple 965.

Morice, H., Cathol., défendons notre foi! H 172.

Morien, L'évolut. de la crit. bible 71. -, Examen du Conscience 954.

Mories. A. S., The New Theology II 151. Morin, G., Des fragm. grecs de Jérôme sur 1. Psaumes 58. 329.

-, D'hagiographie toscane 297.

-, Sermo de dominicae observatione 322.

 Pour un prochain volume d'Anecdota 334.

-, Comment. d'Epiphanius sur l. évang. 334

-, Le liber Dogmatum de Gennade 334.

-, Un écrit de S. Julien de Tolède 335. -, Pas de question Commodien 335

 L'anamnèse de la messe rom. 338. -, Le Te Deum 338. II 362 f.

-, U. critique en liturgie au 12. s. 438. II 353.

Morini, A. et Soulier, Monum. ordinis servorum S. Mariae 419.

Moritz, H., Ref. u. Gegenref. i. Fraustadt 604.

Morize, A., Sam. Sorbière 740t. Mornet, D., Le sentiment de la nature 925. Morris, Magia a. Moral in Borneo II 183. Morrison, J., New Ideas in India 1022. Morse, J., Psychol. of Prejudice II 222. Morselli, Morale II 205.

Mortier, R. P., Hist. d. maîtres génér. de l'ordre d. Frères-Prêcheurs 425.

Moschetti, A., Il parziale ricupero di un capolavoro di Guido Mazzoni II 488.

Moses, J., D. Lösg. d. Judenfrage II 327. -, Pathol. Aspects of Relig. II 77. Mosiman, S.K., D. Paralleltexted. Chronik

u. d. ält. Bb. d. AT. 94. Moske, E., D. Bekehrg.d. Paulus 192. 252 t.

Mosler, H., D. Düsseldorfer Rheinzoll 451. Mossinsohn, B., Palästina 127.

Mosso, A., Palaces of Crete a. the Builders 1026.

Motu proprio: La Commission bibl.. l. Modernistes 786.

"Praestantia Scripturae Sacrae" 790. Mottet, L., L'enseignem. primaire à Liège

Moulard, A. et Vincent, F., Apologét. chrét. II 172.

Moulton, J. H., A Jew-Proseucha 160. -, Ep. of James a. Sayings of Jesus

197 f. 255. Moulton, R. G., Personality of the Son of Sir. 112.

Moutarde, E., Le protestant. en Saintonge

Mouterde, R., La voie romaine d'Antioche à Ptolémais 38.

Mouvement relig., Le, en Russie 977. Moxom, Ph. St., Jesus' View of Himself in 4. Gosp. 225.

Moyes, E., Modernisme et Papal Encycl. 791.

Moyes, J., Anglicanism 962. Mozarabic, The, Rite II 353.

Mozley, J. B., Ruling Ideas II 119. . Punishment as Retribution II 158.

Muckle, F., St. Simon u. d. ök. Gesch.theorie II 22.

Mühe, E., Enthillte Geheimn. d. Zukunft II 169.

Mühlhäußer, D. Offenbg. Gottes in d. Bibel d. Christenheit II 146. - D. heut. Aufg. d. Christenh. auf d.

Geb. d. Heidenmission II 329.

. D. Jahrhundertkonfer. d. ev. Miss. in China II 340.

Mühlhausen, R., Schwärmer. Beweg. i. Kurhessen 842. II 77.

Mühlke, K., V. nord. Volkskunst II 436. Mülinen, E.v., Z. Kenntnis d. Karmels 123. Müllendorff, J., Behdlg. d. öff. Sünder bezl. d. Kommunion II 397.

Müller, Emendat. z. Hab. 1 9, Zeph. 1 14 b, Ps. 1417 57.

Müller, A., L'Épiscopat et le Presbytérat 190.

-, Atomism. u. Mechan. II 24.

-, D. Schatz v. "Sancta Sanctorum" II 433.

Müller, D., D. Archiv v. Matsee 352. Müller, D.H., D. Mehri- u. Soqotriesprache 39.

-. D. Korrespond, zw. d. Gem. v. Elephantine u. d. Söhnen Sanabal ts

-, Komposition u. Strophenbau 67. 70. –, נמלא מרהא a. נהודא בריא 153.

Müller, E., Scriptores rer Germanic. Nithardi Histor. 363.

D. Schlachtort Fontaneum 376. Müller, E. F. K., Unser Herr II 160. Müller, F. S., Afgietsels v. zegels v.

bischoppen in h. sticht Utrecht 368. Müller, F. W. K., N.t. Bruchstücke in soghdischer Sprache 179.

Müller, G., D. Galaterbrief 193.

- Ref. u. Gegenref, 450. -, Visitationsakten als Gesch.quelle

535.

-, Kulturfundamente II 98.

-, Am Ende d. Kolonialkrieges in Stidwestafr. II 346.

Müller, G. H., D. Einwohnersch. v. Hannover 1602 451.

Müller, H., D. luth. Gem. z. Emmerich 515 f. -, D. Königsberger Burgschule 629. -, Z. Rassetheorie II 20.

Müller, J., Z. Buch Tobit 111.

-. Nürnbergs Botsch. n. Spanien zu Karl V. 474 f. Zwiefache Bekenntnisnot II 149.

-, V. Gebet II 159.

 D. Alkoholfrage II 316.
 u. Parisius, D. Abschiede der 1540/42 in d. Altmark gehalt. 1. General-Kirchenvisitation 535.

Müller, J. H. u. Seibt, G., Ev. Gemeindeabende II 305.

Müller, J. O., Gravamina d. ref. Gemeinden v. 1629 515

D. ref. Gem. Düren 515. Müller, J. Th. u. Reichel, Ztschr. t.

Brüdergesch. 271. -, D. Aeltestenamt Christi in d. Brüder-

kirche 645 f. Müller, K., Neutestl. Theol. 244.

Müller, Karl, D. Esslinger Pfarrk. i. MA. 409. II375.

-, Lth.s Schlussw. in Worms 502. Lth. u. Karlstadt 497 f.

Müller, K. F., Z. d. Vorurteilen geg. d. ev. Miss. II 331.

Müller, M., D. Schlacht b. Benevent 384. Müller, M. W., D. apokal. Reiter 201. Müller, N., Mark u. Märker in Melanchthons Vorlesgn. 490.

Müller, O., Zs.hang körp. u. seel. Zustände II 12.

Müller, P., Zum Erlöser II 239.

-, Frauenfr. u. IM. II 298. Miller, R., Los v. Materialism. II34. -, Z. Seelenleben mod. Frauen II 96, 97. Müller, W., Kirche u. Arbeitersch. in

Amerika 994. -, D. Verurteilg. Dr. Crapseys 994. -. Fortschr. i. d. Phys. u. Chemie II 24. Müller, W. M., Aegypt. u. semit. Um-

schreibungsfragen 4. -. Die Palästinaliste Thutmosis III. 19. 60. 116f. 126.

--, Z, ägypt. Wörterbuch 16.

-, D. Ausgang d. Perserberrsch. in Aegypt. 17.

-, Z. Inschr. d. Minäersarges v. Kairo 17.

-, Aus klein, Sammlgn, 17, -, Nochmals z. ägypt. Arabisch 39.

E. aram. Slegelstein 50. Müller-Erzbach, W., D. Aufleb. a. d.

Erstarrg, II 13. Münch, Fr. X., Peter Anth 860.

Münch, W., Jean Paul 819. Münchener Jahrb. d. bild, Kunst II 436. Münchmeyer, R., Seemannsmission in

Pommern II 309. Münden, M., D. Chtonoblast II34. Münnich, Fr., D. Individualität d. m.a.

Geschichtsschreiber 364. Münster, M. Gräfin, E. Keys gefährl.

Träumereien II 74. Münsterschen Bittschrift-Komitees, Er-

klärg. d., 877. Müntz. Ch., Wir Juden 162.

Müntz, E., Raphael II 488.

Münz, J., Warum studierten d. Juden i. MA. Medizin 160. Münzer, Waldkircher Pröpste 604.

Münzer, R., A. d. Welt d. Gefühle II 10. Müser, O., D. Ultramontanism. u. das Zentrum 873.

Müttervereine II 380.

Muft, C., Idealismus II98f. Muhr, L., D. auf d. germanische Welt

beztigl. Papstbriefe 319.

Mulder, W. J. M., Dietr. v. Nieheim 391. 480.

Mulert, H., Für u. wid. d. chr. Gewerkschaften 796.

-, D. rel.-psychol. in d. Dogmatik II 77.

-, Schleiermacher-Studien II4.

-, Gottes Walten u. d. Gesetzmässigk. d. Welt II 106.

-, Landeskirchliche Berufsapologeten H 107. 305.

Mulert, H., Ob Dogmatik e. System sein soll II 138.

 Ueb. relig. Gewisheit II 142.
 D. rel. u. konfess. Standpunkt d. Theol. II 147.

Mullany, J. J., Innocent III. 383f. Muller, H. P. N., Oude tijden in d.

Oranje-Vrijstaat 757. Muller, S., De Jaardagstijl 358. Mumbauer, Joh., E. lit. Ghetto 814.

- Kath. Bibelkränzehen" II 380. -, D Kunst i, Dienste d. Kirche u.

d. "Stil" II521. Mumm, Kirchl. soz. Chronik II 291.

 D. öffentl, Mission u. d. Presse II 305. u. Rafflenbeul, E. soz.-pol. Theorie

f. d. chr.-nat. Arbeiterbeweg. II 296. Mun, A. de, Question relig. en France 934. Mun, G. de, Richelieu et la maison de Savoie 561.

-, U. assemblée du clergé 1641 561. Muncker, F., Brr. v. u. an Lessing 633. Munerati, D., Cronotassi degli abati benedettini in Parma 419 f.

Munk, S., MSS. hébr. de l'Oratoire 159. Munnynck, De, Bases psychol. du mécanisme II 10.

Muñoz, A., Cod. purpureo di Rossano 181. II 442.

L'art byz. à l'exp. de Grottaferrata II 484.

-, Le pitture d. dittico di Boezio II 458.

-, Ancora sui sare. d'AsiaMinore II 462. -, Orig. dell' arte cr. II 459 f.

-, Avori biz. n. collezione Dutnit II 483f. Munsterberg, H., Psychol. a. Life II 10. Munthe, C. O., Fredrikshalds historie 681. Munzinger, C., Paulus in Korinth 190 f. Muratore, D., Bianca di Savoia 386.

-. Il vescovato di Losanna 386. -, Una princepessa Sabauda sul trono di Bisanzio 416.

Murillo, L., El Ev. de S. Juan 221. —, El 4. Év. y la crit. contemp. 221.
—, El nuevo Syllabus 790.

Murray, A., D. alte Pfingstsegen II 250.

-. Familienleben i. Christo II 250. Murray, D., Japan 999.

Murray, M.A., Ptolemaic clay-sealings 17. -, Handbook for Egypt a. Sudan 17. St. Menas of Alexandria 347. II 442 f. Murri, R., L'enciel. contro il modernismo

-. Rivista du cultura 915.

Musil, A., Karte v. Arabia Petraea 38. -, Bemerkg. z. Karte v. A. P. 38. 124.

-, Kusejr 'amra 41.

Musil, A., Arabia Petraea 38. 124. II 442.
—, V. d. Schöpfg. bis z. Sintflut 86.
—, Nach d. Spuren d. Begebenheiten d. AT. 115 f.

Mussa, G. B., Storia di una conversione

II 172.
Muth, D. Kongregat, U. L. Frau v.
Trier 861, II 375.

—, D. Kollegiatstift St. Arnual II 373. Muth. K.. Jos. v. Führichs Kunstanschg. II 517.

—, Matthäus Schiestl II 516.
Muthesius, H., Kunstgewerbe u. Architektur 530 f.

Muthmann, A., Psychiatr.-theol. Grenzfragen II 79.

Mutl, V., D. Theophanien i. Pentat. 85. Mutz, F. X., Chr. Asketik II 208.

—, D. öftere Kommunion II397.
Myers, F. W. H., De mensch en de dood II130.

-, Human Personality II 134.

Myres, J. L., The "Philistine" Graves found at Gezer 128.

Myrosilvanus, W., 100 Jahre Protestantism. 845.

Mystakides, B., Oi le 'Abreai; xai oi le Kwegtart. doyioi 986.

Nabb, V. N., Thomas d'Aqu. on the Proofs of the Resurrect. 428. Nachmias, J., Komm. z. d. Pirke Aboth 153. Nägeli, A., J. M. Usteri 899.

Nägelsbach, E., Löhes Leben 852. Nägelsbach, F., Fortschritti. Chrt. II 152. Nägle, A., Hat Maximilian I. 1507 Papst werden wollen 394.

Natziger, B., Kann d. Pastor auch wohl Mensch sein II 262.

Nagel, J., D. Heilsgnade II 237.

Nagel, L., Die den 7 Hauptstinden entgegenges. Tugenden II 383.
Nagel, V., V. lieben Leuten II 254.

Nagelschmitt, H., Gelegenheitsreden II 245.

Nahlowsky, J. W., D. Gefühlsleben II 10. 196.

Nanatiloka, B., D. Reden d. Buddha 1022. Nantes, P. R. de, D'hist. franciscaine 424. -, Les stigmates de s. François 424. Narsau, P. L., Essence of Buddhism 1022. Narbeshuber, K., Leben d. arab. Bevölkerg, in Slax 48.

Nardin, L., Jacques Foillet 561. Nardini,P., L'accad. deinobili eccles. 707. Narfon,J.de, Question relig. à Genève 900. Narodnaja Gazeta 983. Nasarewskij, W. W., Russ. Gesch. 369. Nash, W. L., Not. on some Egypt. Antiquities 17.

Nathan, E., G. Garibaldi 909.

—, Morale nella conquista d. richezza

II 211. Nathan, N. M., השדה 156. Nathanael (Ztschr.) II 327.

Nationalism. u. Kathol. 874.
Natorp, P., Ueb. Philos., Gesch. u. Gesch. d. Phil. 271.

-, Rousseaus Idealism. II 46.

Natur u. Chrt. II 89. Naturwiss. u. Relig. II 86. — Theismus II 86.

Nau, F., Patrologies syr. et orient. et la ROChr. 46. 329 f.

Une διδασκαλία du Jés.-Chr. 172. 320.
 Légende d. s. évêques Héraclide.

Mnason et Rhodon 295.

—, Bardesanes liber Legum Regionum 302.

-, 'Απολλωνίου τοῦ Τυανέως 'Αποτελέσματα 303.

-, Clémentins 308.

-, Le testam. d'Adam 308.

-, Une anc. traduct. lat. du Belinous Arabe 308.

 Traduct. de la Chronique Syriaque Anonyme 317.
 Version syriaque de l'octateuque

de Clément 320.

—, Constitutions apost. 320.

—, Hist. des solitaires égypt. 347.

-, U. édition des œuvres de Schenoudi 348.

Naumann, F., Polit. u. Relig. II 82.

-, Gotteshilfe II 251.

D. Bibel u. d. reichen Leute II 290.
 Neudtsch. Wirtschaftslehre II 295.
 Naumann, J., Schuld od. Unglück II 200.

-, Geistl. u. Pflegepersonal d. Irrenanst. II 262. 324.

Naumann, V., Noch einm. "d. kath. Presse" 873.

Naunyn, O., Z. Laski-Kontroverse 546f.
Naville, E., XI. Dynasty Temple at Deir el-Bahari 23.

 Egypt. Writings in Foundation Walls 17. 74.

Nebe, D. ev. Landesk. u. d. rel. Krisis d. Gegenw. II 152.

d. Gegenw. 11152.

—, Pdichten d. pos. Union geg. d. Landesk. II149.

Neeb, E., D. Bildhauer J.S.B. Pfaff II 503, Needon, R., Z. Gesch. d. Bautzner Gymnas. 530. Negermission II 415.

Neher, A., Statistisches a. Württemberg 864.

Nélis, H., Études de diplomatique médiévale 354.

-, La chronique d'Edmond de Dynter 364.

Nelke, W., E. 50 j. Vorgesch. e. Kirchenbaus 997.

Nelle, W, Christ. Keimann u. Joh. Rist 488, 654.

-, Paul Gerhardts Lieder u. Gedd. 658. II 364.

Nelson, H. H., Mosaic Map at Medaba 121. Nentwig, Z. Exemptionsstreite zw. d. Bisch. v. Breslau u. d. Zist. äbten

Schlesien 592. 667.
 Neologismo, El, 778 f.

Neologismo, El, 778f. Nes, H. M. v., Suprabistorisch II 80. Nespital, R., Sansara II 106.

Nestle, E., D. arab. Name d. Sina 25.124. —, "D. weißen Syrer" 46. 93.

-, Syrische Kirche 48.

Z. Kap.- u. Verseintlg. d. AT. 56.
 Diakrit. Zeichen in vormasoret.
 Zeit 55.

-. Gen. 1411 58.

-, Septuag. Studlen 59.

\_\_, Z. Revis. d. Vulg. 61. 179.

V. d. vorluth. dtsch. Bibel 64. 441.
 D. beabsicht. Foliobibel d. Reichsdruckerei 63, 185.

 Weim. Ausgabe v. Luthers dtsch. Bibel 63.

\_\_, Z. Gesch. d. Bibel 65. 69. 185. \_\_, Gen. 4 7 64.

-, E. aram. hebr.Wortspiel d. Jerem. 66. 102.

-, Moses-Moyses 66.

Irenäus üb. d. hebr. Gottesnamen 66.
 Zu Mandelkern 66.

—, Zu mandelkern oo. —, Irenäus üb. d. hebr. Sebrift 67.

—, Irenaus üb. d. hebr. Schrift 67., —, Epiphanius üb. d. Untersch. v. Hebr.

u. Syrisch 67.
 —, Z. d. hebr. Finalbuchstaben 68.

—, Vom Maqqef 68.
—, Mil'el u. Milra' 68.

-, 5 Bb. Salomos 70.

—, Why Are 2 Books of Sam., Kings, Chron. in our Bibles? 69 f.

-, Akrosticha in d. Bibel 69.

Bibl. Rätselfragen 79. 164. 185.
A.t.liches aus d. griech. Synaxarien

 Jtid, Parallelen z. n.t. Wnndergesch, 80, 176, 189.

-, Nichtnachgewiesene Bibelzitate 80.

Nestle E., Deutr. 32 10 94.

-, Pashhur = Magor-missabib 102.

—, Esra-Maleachi 106.—, Ps. 7325, 982 109.

-, Ps. 7325, 982 109. -, 1. Macc. 124 111.

-, D.Magier in Joseph. Aut. XX 112.188.

Gebratner Fisch u. Honigseim 124.
 219f.

-, Auf d. Suche nach Salim 128f.

—, Z. Schreiben d. Thora 135.
—, D. Eusebian. Ev.-Synopse 181.

D. Vierteilg. d. n.t. Kanons 183.
 E. Korrektur z. Vulgata v. Luk. 6 17

179. —, Z. lat. NT. d. Bibelanstalt 179.

-, D. Evv. d. lat. Vugata 182.

—, Luk. 2018 179. 219. —, 2 griech-lat. Hss. d. NT. 179.

True Number of Verses in NT. 185.
 Nune Dimittis 185.

-, D. urspr. NT. nach W. Whiston 185.

-, Mark. 1: a. the Revisers 186.

-, 1. Thess. 33 187. -, Acta 2717 188.

-, Salomou. Nathanin Mt. 1 u. Luk. 3 209.

Z. Mantel a. Kamelshaaren 211.
 Sufficit diei malitia sua 215.

-, Zu Lk. 418, 19 219.

-, Luk. 617 218.

—, Joh. 11, 2 221. —, Z. Wort Regulus in Joh. 446 221.

-, Zu Mtth. 2 237. -, Epistolae Clementis 303.

-, Epistolae Clementis & -, Von CSOChr. 830.

-, D. Haus v. Loreto 446. -, Wie Lth.s Bibel gedr. wurde 489.

-, Bengeliana 655.
-, Kunstgesch. Miszellen II440.

—, Zud. NQE-Münzen v. Apamea II 465. Nestle, W., Zu Metrodors Mythendeutg. 1026.

—, D. Weltanschg. d. Aischylos 1030. Neteler, B., D. Bb. Esdr. u. Neb. 94. Netzhammer, M. R., D. ohr. Altertimer d. Debrogea II 454

d. Debrogea II454.
Neu, H., v. Türckheimsches Archiv auf Mahlberg 351.

Neuberg u. Zenker, Was wollte Jesus 164, II162.

Neuberg, A., D. kleinere Licht 655.
Neues Licht tib. d. Kgn. Elisabeth u.
Maria Stuart 578.

Neufeld, E., Z. Sprache d. Urkundenbuchs v. Westminster 354.

Neuhaus, A., Gesellschaftskunde i. d. jüd. Schule 160. Neuhaus, G., Dt. Wirtschaftsgesch. 800 f. -, Konfession u. nattiri, Bevölkerungs-

bewegung 825.

Neumann, A., Bernh. Pünjer 852f. Neumann, H., Evangelisat. u. d. ev. Kirche i. d. ausländ. Diaspora II 326. Neumann, J., Seelsorgeru. Alkoh. II 261. Neumann, K. A., Gotamo Buddhos Reden 1022.

u. Lorenzo, Gotamo Buddho 1022. Neumark, Gesch. d. jtid. Phil, d. MA. 157. Neuprotest. Gemeinde? II 265. Neuroth, F., Oberursel z. Zt. d. 30j.

Krieges 451.

Neusinger, Fr., Joh. Zahn i. Altdorf 11365. Neve, E. F., Mystery of Pain II 106. Nevin, J. C., The Siege of Jerus. 116. Newberry, P. E., Scarabshaped Seals 18f. Newcomer, C. B., Maron 1026.

Newest, Th., Einige Weltprobl. II 28. 34. Newett, M. M., Canon Pietro 416. 441.

Newman-Literatur 965.

Newman, F.P., Phases of my Faith II 126. Newman, J., Ausgew. Predigten II383. Newton, R. H., Theol. Movem. of our Age II149.

Ney, J., D. Ref. in Trier 1559 516. Neyrand, J., L'express. 10 773 en Hebr. bibl. 66.

Nicholson, R. A., A Literary Hist. of the Arabs 38.

Nickel, F., Baptysci 770.

Nickel, J., Allgem. Kulturgesch. 272 f. Nicolai, G. F., Psych. Method, z. Erforsch, d. Tierpsyche II 13. Nicolini, F., P. Giannone 705.

e Fausto, Lett. di B. Tanucci a F.

Galiani 705. Niczky, W., Z. gesetzl. Schutz d. ge-

werbl. tät. Kinder II 308. Niebergall, F., Was ist uns heute d.

Bibel 79. 170. II 146.

-, Markus 216f.

-. Schleiermacher u. Fichte u. d. rel.sittl. Kraft d. Protest. 817. II 2. 61. -, Francis G. Peabody 994.

-, Moses, Haeckel, Kant II 35.

-, D. Abendmahl II 168.

-, Prakt. Auslegg. d. NT.s II 225.

-, D. Kasualrede II 235. -, Predigten II 235 f.

, Mut u. Trost f. geistl. Amt II 260. Nieden, J., Psychol. u. Logik II 10. Nieder, D. kath. Student u. d. soz. Bewegung II 400.

Niederhuber, J., D. Eschatologie d.

Ambrosius 337.

Niedling, A., Altäre i. rom. n. got. Stil II 470.

Kirchenmalereien i. r. u. got. Stil II 470.

Nielsen, F., Kirke Leksikon 264.

-, Hist. of Papacy 781. Niemlec, J., Abr. d. Ref.-Gesch. 540.

Nienkemper, F., Weitrundschau 765.

Niese, H., Normann. u. stauf. Urk. a. Apulien 359.

Nietzsche, Fr., Liter. zu, 819. Nieuwe Banen II 106f.

Nieuwenhoff, W. van, Bruisnsma 701. -, Marg. Marie Alacoque 733.

-, "Gepriviligieerde priesters" op Curação 757.

Nieuwhuis, W. H., 2 fragen des tijds II 85. Niglutsch, J., Comm. in epp. ad Gal.

et 1. Kor. 193. Nijhoff, W., L'art typograph. dans l.

Pays-Bas 567. Nikel, J., D. AT. u. d. vergl. Rel.-

Gesch. 80. Nikolskij, A., Philos. russe dans I.

académ. ecclés. 978. Nikolsky, A. S. v. Sobolvsky, Oplsanie

rukopisei 755. Nikoisky, N., Obchtchinnaia i Keleinaia

jizn 583. Niltal II415.

Nippold, F., D. geschichtl. Bedtg. der ZwTh. 832.

Grofsh. Sophie v. Sachsen u. d. Ev. Bund 830.

Nippold, O., Aufg. d. Haager Friedens-konfer. 761.

-, E. Hauptergebn. d. 2. H. Fr.k. 761. -, Fortbildg. d. Verfahrens in völker-

rechtl. Streitigk. 761. Nissen, H., Orientation 135. 1010.

Nist, J., Katechese u. Methode II 393. -, Katechesen u. d. hl. Sakramente II 394.

. D. geistl. Schulaufsicht II 396, 400. Nistellgo, J., Telepathie II 134.

Nithack-Stahn, W., Weltanschg. in d.

mod, Liter. 760. II 96.
D. preuß, Landesk, unt. Friedr.
Wilhelm IV. 837.

—, D. Leben n. d. Tode II 170.

. D. apostl. Giaubensbek, II 242. Nitzsch, W., Schwärmer, Erscheing, i. Kurhessen 842. II77.

Nix, H., Wiedersehen im Jenseits II 179. Njassa II 415.

Noack, Fr., Dt. Leben i. Rom 910f.

Noack, J., Meine Augen haben deinen Heiland gesehen II 239.

Noeggerath, R., La survie II 134.

Nöideke, Th., Römisch-Orientalisches 7. - D. Selbstentmannung b. d. Syrern 48. -, D. aram. Papyri v. Assuan 52. 116. Nösgen, K. F., Wes. d. hl. Geistes II 159.

Nohl, H., Hegels theol. Jugendschrr. 820f. II 64.

Noir, L., L'union d. Égi. prot. en Prusse

Noldin, H., Summa theol. mor. II 207. Nolhac, P. de, Petrarca et l'humanisme 436.

. Catal. de la 1. bibl. de Petr. 436. Nonnemann, F., Jesus d. Christus. Jes. u. Pls. 169.

Noordtzij, A. Musri 7.

—, 2. Sam. 8 s—6 95. —, De 110. ps. 107.

Noort, G. van, Tractatus de vera relig. II 171.

-, Tract. de Deo uno et trino II 177. Nordbeck, G., Z. Fall Vogl II291.

Nordenholz, A., Soziol. Psych. u. Ethik II 192.

Nordenskiöld, E., Svenska Missionärer 1013.

Nordheim, P., Weltansehg. auf nat.wiss. Grundl. II 32.

Nordmann, A. D. Judenfriedhof i. Zwingen 160.

Noreen, A. och Meyer, E., Svenska förfaltare 681.

Normand, Ch., La bourgeoisie franc. 714. Normann, H., D. Freimaurerei i. Engl.

u. Amer. 683. Normann, J. H., Ausgew. Pred. II 237. Norrmann, T., Kreuzblumen II 253. Norström, V., D. 1000 j. Reich II 74.

-, Naives u. wiss. Weltbild II 92. , Jes. uns. Erlöser II 162.

Nortzov, A. N., D. Symbol d. Bechers i. d. chr. Ikonogr. II 523.

Norwegen, D. rel. Beweg. in, 973. -, Aus, 971.

Nossig, A., Mod. jüd. Dichtung. 160. Nostiz-Rieneck, V. Tode d. Kaisers Julian 319.

Noti, S., Aus Indien II414. Notton, O., Harnack u. Thom. v. Aquino

II 180. Notwendigk.phil.Studiums f.d. Theol. II2. - soz. Schulung d. Gebildeten II 302.

Nougarède, Ch., Significat. morale et relig. du mouvem. de Jarnac 936. Nougat, N., Exercices spirit. d'Ign. de Loyola II 77.

Nova et vetera 916.

Novak, A., D. tschech. Liter. 885. Novak, J. F., Ueb. d. Formelbuch d.

Kg. Kunigunde 354.

-, Monum. vatic. res gestas Bohem. illustr. 379.

Novati, F., Cod. orig. del "Liber rerum Mediolanensium" 364.

Novelli, A., La lotta scolast, en Belgio 955.

Novicow, J., D. Gerechtigk. u. d. Ent-faltg. d. Lebens II 199. Novotný, V., Z. böhm. Quellenkunde 364.

Nowodworski, M., Encyclopedija koscielna 268 f.

Nübling. E., Ulm am Ausg. d. MA. 451. -, Z. Gesch. d. Frauenfrage II 298. Nuelsen, J. L. u. Mann, Gesch. d. Methodism. 689.

-, D. chr. Kirchenbund Amerikas II 166. -, D. 1. kirchl. Einheltsbestrebg. i. A. II 166.

Nuntiaturberr, a. Dtschl. 586.

Nunn, T. P., Aim a. Achievements of scientif. method II1.

Nuova, Una, opera docum. sulla separazione in Francia 933.

Nuovo, Di un, partito anticlericale 914. Nusser, L., D. Geistlichen als Fach-leute i. d. Volkschule II 396. Nufsbaum, H. Chr., D. Hygiene d.

Städtebaus II 300.
Nutzhorn, F., D. skandin. Sömands-mission i Kalkutta 1002.

Nyström, O. E., Den s. k. högre bibel-krit. 71.

Obbink, H. Th., Worden in h. OT. de dooden "zielen" genoemd? 149. Oberchristl, Fl., Bisch. J. A. Gall Bisch, J. A. Gall v. Linz 11397.

Oberdörfer, D. hebr. Unterr. a. d. Gymnas. 67.

Oberkirchenrats, Runderlass d. Ev., v.

30. IV. 07 829. Oberman, H. T., Van Leiden naar Leuven 568.

Obermeyer, J., Mod. Judentum 162. Oberndorff, L. v., V. La Roche-Starken-

telssches Archiv in Wieblingen 351. V. Venningensches Archiv Eichtersheim 351.

Oberreiner, Cernay sous i. Mérovingiens

Obreen, H., Floris V. 384.

O'Brien, J. J., Gabriel Richard 996. O'Brien, R. B., Irish Hist. 1603/49 572. Obser, K., Inventare d. badischen General-Landesarchive 351.

Observator, Propaganda protest. w Stanislawowie 889.

Obst, J. G., Uns. Kolonialbesitz II 336. Oca, Hist. de la Rioja 711.

Ochino, B., Apologi 579f. Ochs, Direktor H. Jos., II406. Ochser, Sch., D. mandäische Gnomo-

logie Johannes d. Täufers 46. -, Sidra di Nischmata 46.

Z. Kritik des "Sidra di N." 46. O'Connor, R. F., The Church of Abessynia 757.

French Missioners in India 1004. Odom, W., Mary Stuart 572. O'Donnell, M., Penance in the Early

Church 315.

, Faith a. Will II172.

Oechtering, J. H., Catech. of Church Hist. 274.

Oehler, Aufgab. d. Miss. i. Ostasien 998. 11340.

Oehler, R., Darwins Hinterlassensch. I128.

Oehler, Th., Paulus u. s. Ev. 255. II 142. -, Zuverlässigk. d. Zeugnisses d. ev. Missionare II 329.

Oehlkers, P., A. d. Seemannsmiss. II 313. Oekolampad, J., D. Ref. v. Basel 553. Oekonomus, Religionsmanifest II 126. Oemer, E, Rousseau u. d. Philanthropinisten II 46.

Oer, S. v., Uns. Schwächen II389.

—, Uns. Tugenden II389. Oeri, A., E. Streifzug n. Kommagene 2. Oergel, G., Univ. z. Erfurt 1806/14 798. Oertzen, Fr. v., Mutterschutz II 320. Oestéren, F. W. v., Christus, nicht Jesus

Oesterley, W. O. E., Cod. Taurinensis 58. -, The Dove w. the Olive-Leaf 86.

The Burning Bush 93.

—, Demonologie of OT. 107. 145.

-, Messian. Teaching of 4. Es. 112. —, Relig. a permanent Need of human Nature II 113.

a. Box, Rel. a. Worship of the Synagogue 174f, II 119.

Oesterreich, K., Kant u.d Metaphysik 623. Oesterr, ev. Beweg., D. 9. Jahr der, 891. Oesterreichisches 895.

Oesterreichs Veto b. d. Papstwahl Pius X. 887.

Oetker, K., D. Neger u. d. Deutschen in Afrika II 346f.

Oettingen, A. v., D. Kausalgesetz II38. Oettli, S., Einfl. d. bab. Astralmythus auf d. a.t. Geschichtsschreibg. 12.

D. rel.gesch. Voraussetzgn. d. Rel. Israels 12. 140.

-, D. Buch Hiob 81. 109f.

-, Kants Urteil tib. d. a.t. Relig. 80.

-, Ueb. d. Gebrauch d. Bibel II 146. Offenbarung, D., des Menschensohns 164. II 130. 161.

Offener Brief fortschrittl. it. Priester an Pius X. 916.

Offord, J., A photogr. Collection of Anc. Egypt. Monuments 15.

—, L'AT. et les découv. assyriol. 80.
Offord, S., Le Monothéism d'Israel 140.

-, L'identité d'Astaroth ou Ichtar et Vénus 140.

Ohlhaver, H., Transzend. Entw.lehre II 130

Ohlsson, H. T., Svenska kyrkens prästerskap 971.

Ohr, W., Sommerlad: D. wirtschaftl. Tätigk, d. Kirche in Dtschl. 371. Antonio de Beatis 441, 451.

Okkultism., Fortschritte d., II 136. Okoniewski, S., D. kath. Kirche in Norwegen 681. 973.

Olbertz, H., D. Idee d. m.a. Totentänze II 473 f.

Oldrini, A., L'ultimo favolista medievale 434.

Oliphant, J., Parental Rights a. Public Educat. Il 219. Oliphant, W. E., Savonarola 391.

Olle-Laprune, L., La raison et le rationalisme II 92.

Ollivier, E., L'Europe 1869 760. -, L'Empire libéral 924. Olrik, A., Nordisk Aandsliv 1034.

Oltmans, A., The Gospels in Acts a. Epp. 255. Oltramare, P., L'hist. d. Idées théos.

dans l'Inde 1023. II 130. Oman, J., Probl. of Faith a. Freedom

II 148. Oman, J. C., Brahmins, Theists a.

Muslims of India 1022. II 119. Omont, H., Nouv. acquisit. du départem.

des mss. de la Bibl. nationale 352. Des obséques de François I à Paris 561.

Oneken, H., D. hess. Staat u. d. Univ. Gielsen 799.

Oort, H., Jodendom in de Armenische Kerk 7f. 151.

u. Wildeboer, Platen-Atlas 131 f.

-, Invloed d. bijbeistudien op het bijbeisch Karakter v. onzen Godsdienst II 145.

Oosterheerot, Relig. as Functional II 204. Opet, Z. Brautkampf II377.

Opfergelt, D. Doppeikirche z. Schwarz-Rheindorf II 470. Opitz, H. G., Gibt es e. Philos. II 43.

-. Auf d. Weg z. Gott II 100. 107. Opitz, P. H., Hin zu Rom 774. Opletal, J. A., D. bibl. Hexaëmeron 86. Oppel, R., Z. einigen Choralmelodien

11365. Dietr. Buxtehude II 365.

Oppenraay, Th. van, La prédestinat. dans

i'égl. réf. des Bays-Bas 567. Oppermann, O., Z. Kirchenverfassg. Ripuariens 403.

Orage, A. R., Consciousness II 13. Oratorische Nachahmung II 380. Ord, N., Valda yttranden af Lth. jämte sprak 489.

Ordensschwestern, Für, II 380. Ordensschulen, Ausländ., u. Regierg. 802. Ordep, 40 ans à son poste 1005. Ordinariats, E. 100 j. Erlais d., Konstanz

Orelli, C. v., D. Eigenart d. bibl, Relig. II 124.

Orestano, I valori humani II 195. Organe, Neue, d. evgl. Reform i. franz.

Kathol. 950. Organisation d. sozial. Jugend II 294. d. Wohlfahrtspflege Il 296. Orient, Aus d., 986.

Origen the Teacher 298. Origo Constantini Imperatoris 318. Orino, C. d', Genése de l'âme II 13.

Orioff, N., The Grace of God a, the Fathers 244. Ormond, A. T., Concepts of Philos. II 43.

Orr, J., Rec. Developm. in Criticism a. Theol. 71. I192.

-, Bibie under Trial 71. II 145.

-, Probl. of OT. 71.

-, Het OT. 71. -, Phases of Criticism 73.

-, Probl. of OT. restated 80.

-, Virgin Birth of Christ 236. II 160.

Present-Day Theology II 151. Orsi, P., Scoperte arch. avvenute n. sud-est d. Sicilia II 458f.

Ortloff, H., D. Verfassgsentwicklg. i. S.-Weimar 798.

Ortsschulaufsicht, D. geistl., II 400. Osborn, M., D. Kunst d. 19. Jahrh. II 437. Osborne, W., Tod u. Teufel II 158. Orgood, H. L., Americ. colonies in

17. Cent. 578. 692. O'Shea, J., A recent Indictment of

irish eccies. Policy 400. 965. Osservatore Romano 785.

Osswald, D. Gerichtsbefugnisse d. patrimonial. Gewalten in Niederösterr.

Osten, J., Relig.u. Schule i.d. Ostmark 798. Ostini, F. v., Böcklin II 510. Ostrumow, S., Simonie in d. russ. K. 977. Ostseeprovinzen, A. d., 975.

Ostwald, M., Tenrikyo 1018. Ostwald, W., Transmut. d. Elemente II 24.

Naturphilos. II 34.
Mod. Theory of Energetics II 34. Persönlichk. u. Unsterblichk. II 169f. Otaño, N., La cuestión gregoriano II 360. Otdych christianina 980. Othon, Gabriel Maria 424. Ott, D. Philos. d. Chrt.s II 124.

Ott, G., Kommunionbüchlein II 386 Ott, K., L'antifona ,in choro II 360.
Ott, W., Sonntagsgedanken II 386.

—, Bibl. Frömmigk. II 387.

V. d. Heilsarmee II 410.

Ottilien, St., II415. Ottmann, F., D. rom. Skulpturen am Riesentor d. Wiener Stephanskirche

II 477 Otto, E., D. Ausgrabgn. imMorgenlande 8.

-, E. Joh.-Kap. 11 224. -, D. Streit zw. Matth. Hoë v. Hoën-

egg u. Dan. Hänichen 517. Rede üb. 2. Mose 3 5 11277.

Otto, F. W., D. Evolution d. Materialisten II 28.

Liberal, Kirchenverständn, 11 156. Ottolenghi, R., Misticismo Platonico e deismo ebraico II 119. Otzywy, etc. 981.

Oulmont, Ch., U. pamphlet du règne de Louis XV 714.

Oursel, Sur le calendrier de l'Égl. de Carthage 358.

-, La biblioth de l'abbaye S.-Bénigne de Dijon 594f.

Oussani, G., Asia 1004.

Ovenden, C.T., Forgiveness of Sin II 166. Overbeck u. Nietzsche 819.

Overbergh, C. van u. Jonghe, de, Les Bangala II 329.

Overvoorde, J. C., De Zuid-Hollandsche eilanden 696.

Ow, A. v., D. Vogel Phonix in seiner Bezh. z. Christus 293.

Owen, Th. M., Alabama 993.

Oxford, The, a Cambridge Review 961. Ozzola, L., Storia d'arte nell'èra crist. II 435.

Paalzow, H., D. Kaiserr. Japan II341. Paar, J., Wiederverkörperung II 130. Pass, Th., Opus imperfectum in Matthaeum 213. 332.

Pacchioni, G., Motivi rom, lombardi in alc. costruz. montanare dell'Emilia II 476.

Padberg, A. v., Nietzsches Philos. 819. Padfield, J. E., Mod. Hinduism. II119. Padovan, A., Che cosa è il genio II 15. Pagani, G. B., A. Rosmini-Serbati 908. Pagès, P. M., L'héroïsme des cathol. 940. Paget, Reincarnation II 130.

Paira, H., Ausgew. Predigten II 239. Palästina, D. unierten orient, Riten in,

II 413.

Palästina-Jahrbuch 126.

Palagyi, M., D. Ergründg. d. Unendlichen II 93.

Palante, G., Anarchisme et individualisme II 18.

Palestine pictorial Bible 121.

Pallas, K., D. Registraturen d. K. visitat. im ehem. sächs, Kurkreise 535, 639. D. Superintendenturen d. Kurkr. 639.

Pallmann, H., Z. Persönlichkeitspäda-gogik II 219.

Palmenrauschen II 410.

Palmer, A. S., Zoroastrian Messiah 1025. Palmer, F., The Christ of 4. Gesp. 224. Palmer, J., Contemp. Origin of the Gospels 202.

Palmer, S. M., The Church Difficulties in France 951.

Palmer, W. S., Church a mod. Men II 96. -, An Agnostics Progress II 109.

Resurrection of the Body II 170. Palmieri, A., Crisostomo nell'ant. letteratura russa 327.

—, Padri spirituali dei monasteri d'Oriente 338.

-, U. episodo d, vita di Giov. d'Andrea 386.

-, Condiz. pol.-rel. d. Polonia russa 974 f.

-, Cath. Ideas in mod. Russian Thought 984

Orig. d. canto liturg. russo II 365. Paludan-Müller, B., P.C. Kierkegaard 978. Pandit Sivanath Sastri, Ramtanu Lahiri, Brahman a. Reformer 1023.

Pank, O., Indifferentism, u. Frivolität II 243.

-. Paul Gerhardt II 244.

Pankratiastes, E. Aktionsprogr. d. dt. Kathol. 878f.

Pannier, E., Psalt. juxta hebr. verit. 64. Pannier, J., Pasteurs - par le clergé de 1606/1617 562.

Paoli, G. C., Importanti questioni filos. 116.

Papa, V., B. Seb. Valfrė 1706 705. Papadopulos, Chr., Οἱ Πατριάρχαι Ίεροσολύμων 584 f.

, Δοσίθεος πατρ. Ίεροσ. 584. Papadopulos-Kerameus, A., Sulloyinaλαιστινής και συριακής άγιολογίας

-, Ανέχδοτον άσμα του μελωδού Κοσµã II 360.

 —, Люрдштіка віс хрібт. Іліурпфа; II 484.

Papageorgios, P. N., 2 μολυβδόβουλλα II 484. -, 2 eixòres ilequiroction II 484.

Papageorgios, S., 'H λειτουργία των έν τή Ανατολή εκκλησιών 11349. Pape, J., Große Evangelisten II 250. Papini, Introd. al Pragmatismo II6.

Papst u. Jesuiten 785. -, u. d. Benediktiner 785.

—, u. d. Modernism. 789. II 175. Papstbrief, D., an Commer 881.

Papsttum, D. Wirkliche u. d. Ideale im, H174.

Papyr, S., Negyedfels zázados főiskola Sopronban 548. Paquier, J., Lettres famil. de Jérôme

Aléandre 586.

Paradise, The, 347. Paradise, F.J., The living Church II 167. Parayre, R., Pie X et l. facultés cath. 790. 951.

-, Erreurs mod. condamnées par le S. Siège 790.

-, L'Encycl. sur l. Modernistes 791. -, La condamnat. du "Rinnovamento"

915. , La nouv. loi sur les cultes 932.

Paret, E., Nochm. d. Zitat in Jak. 4 . 198. Pargoire, J., Constantinople 347. L. métropolites d'Ephèse 416.

Pariset, C., "Un roi en exil" 683. Parisot, J., Aphrastis Demonstratio XXIII de Acino 328.

Parisotti, A., Intorno alla leggenda di S. Giorgio II 525 f.

Parker, C. S., James Graham 961.
Parker, F. A. N., Scientif. Method in Theol. II 143.

Parker, H., North Carolina Mountainers 1014.

Parker, W. T., The Swastica 8. Parkinson, R., 30 Jahre i. d. Südsee 1008. II347.

Parmentier, H., Relig. anc. de l'Annam 1013.

Parodi, D., Morale et raison II 192. Parsenow, J., Cäsarenwahn u. Blutrausch II 16.

Parsons, J. D., Nature a. Purpose of Universe II 170 f.

Partisch, K., Z. Glaubwürdigk. d. Hist. hierosolym. d. Albertus Aquensis 416.

Pas, J. de, Chartes d. abbayes de Clairmarais et de Bonhour 420. Pascal, B. Brr. geg. d. Jesuiten II 48. Pascal, C., Calendario romano 358. —, "De terminatione Provinciarum Italiae" 364.

Pasini Frassoni, F., Essai d'armorial des papes 377.

Pasquier, H., La vie du Sauveur 208f. —, Marguerite d'Anjou 393.

Passarge, S., D. Buschmänner d. Kalahari II 337.

Passaro, H. u. Zingaropoli, Beweise f. d. Spiritism. II 137.

Passauer, F., D. Saalburg u. d. Mithraskult 1083. Passavant, Z. Diakonissenarbeit in

Amerika 994. Passow, S., Wie ist d. Gem.gliedern d.

hl. Schr. vertraut zu machen II 253.
Pasteris, E., Il messianismo sec. Biblia 147.

Pasteur, V. M., Gods of old Japan 1018. II341.

Pastor, L., Gesch. d. Päpste 590. II 488. Pastor, W., A. german. Vorzeit II 20. —, A. arischer Urgesch. II 20.

Pastoralblätter II 236.

Pastoraltheol., Monatsblätter f., II 236. Patera, A., Korrespond. d. M. Drabik 546. 750.

Paterson, A., Skulpturen assyr. 28. Paterson, W. R., Nemesis of Nations II 217.

Patifs, G., Ansprachen i. d. Marian. Kongregat. 774 f. II 385.

Paton, J. G., Selbstbiogr. 1008.

Paton, L. B., Stud. of obscurer Proph. 96.

—, Jerus. in Bible Times 126.

Paton, W. R., The Pharmakoi a. Story

of the Fall 86, 1026.

Zeos Askraios 1026.
 The "Virgin" in the Inser. of Abercius II 465.

Patrick u. d. Begründg. d. irisch. Kirche 374.

Patterson, A., Hist. Evidences for the Pentat. 73.

Pattison, A. S. P., The philos. Radicals II 41.

Pattner, Cl. Brentano 817.

Patton, C. S., New Theism II 151. Pauker, W., Z. Baugesch. d. Stittes Klosterneuburg II 503.

Paul, D. Ontologism. des Malebranche II 46.

Paul, A., D. geniale Mensch II 15.
Paul, C., D. Mission in uns. Kolonien 1008. II 348.

-, Auf Samoa II 348. Paul-Schife, M., Z. Reform d. israel.

Rel.-Unterr. 160.
Paulhan, T., Mensonge de l'art II 211.

Paulik, J., Gerhardt Pál 548. Pauls, E., Entscheidg, e. geistl. Gerichts

d. Aachener Marienstifts 535.

—, D. Düsseldorfer Gesch.-Ver. 798.
Paulsen, Fr., Haeckels Welträtsel u.
Herders Weltanschg. 633.

-, E. neue Weltgesch. 762. -, Friedr. Althoff 807.

-, Gilt d. Moral auch in Afrika II 217 f.

-, G. Th. Fechner 817.

-, Z. Harnacks Prot. u. Kath. i. Dtschl. 826.

Krisis d. kath.theol. Fakultäten 879.
 Auch e. Kolloquium II 151.

-, Ethik II 205.

Paulsen, J., D. Probl. d. Empfindg. II 13.

—, D. Begr. d. Empf. b. Feehner II 60.
Paulus, D. Leben d. Apost., 191.
Paulus, N., Innozenz III. 384.

Z. Beurteilg. d. Inquisition 432.
 D. Kölner Approbation d. Hexenhammers e. Fälschg.? 432.

 D. Ablässe d. röm. K. vor Innozenz III. 441.

-, Reinh. Lutz 490.

-, Lth. u. d. Hexen 527.

Lth. u. d. Hexenprozesse 527.
 E. neue Gesch. d. dt. Jesuiten 594.

—, Z. Lth.s These lib. d. Ketzerverbrennung 602. Paulys Real-Enzyklop. 290. Pauly, A., Z. Darwin-Lamarckschen Frage II 28.

-, Gegens. zw. D.s u. L.s Lehren v. org. Zweckmälsigen II 28.

 D. urteilende Prinzip u. d. mechan. Kausalität b. Kant u. Lam. II 28. Paumės, B., Coilège royal et l. orig. du lycée de Cahors 925.

Pavie, A., Mme Swetchine intime 930. Pawlowskij, A. A., D. russ. Klöster 979. Pažout, J., Jednání a dopisy konsistoře

545.

Peake, Probi. of OT. 80.

Pearson, N., Probl. of Existence II 100. Pease, A. St., Jeromes Tract. on Psalms 84. 329.

Pécaut, F., L'éducat. publ. et la vie nation. 925.

Pechenard, P. L., L'Institut cath. de Paris 943.

Pechmann, M. G. F. v., D. engl. Institut Beatae Mariae V. In Bayern 862. Pechmann, v., Henry Ed. Manning II 406. -, Schwester Rosalie II 406.

Pechuei-Loesche, E., Volkskunde v.

Loango II 337. Pédoya, L. conférences de la Haye 761. Peet, St. D., Tower of Babel a. Confusion of Tongues 29.

-, Inheritance of Noah 86.

-, The 3 Sons of Noah 86. Pegues, Th. M., Autour de l'Encycl. 791. Pehrsson, P., Sverige inflyttade val-

lonernas relig. fürhallanden 681. Peillaube, E., Of E. Le Roy' Scho-iasticism a. mod. Phil. 1193. Peiser, F. E., Zu Tukulti-ninib-King 27.

Z. Prozefswes. d. alt. Babyl. 28.
D. Dynastie v. Paše 28.

Peiser, H., Wes. d. Rechts II 215. Peisker, M., Bezhg. d. Nichtisraeliten

zu Jahweh 143f.
Pekelharing, C., Begrip en methode d.
teleologie II34.
Pelazza, A., Metafisica dell'esperienzaII6.

Peienskij, J., Entstehg. u. Entw. d. alt. Gemeinden 290.

Pélicier, L. G., Not. ital. d'hist. de France 361. 393.

Peilati, F., Bartol. Rubeus II 492 f. Pells, S. F., Introduct. to Ch. Thom-son's LXX 58.

Peit, G. B., Storia d. AT. 116. Pelt, J. B., Builetin bibi. 80. Peltigre Young, T., Hist. de l'enseigne-

ment en Lcosse 561.

Peltzer, A., D. rel. Kunst i. Dtschl. 813. II507.

Pemberton, J. F., Muhammedan Aspirations a. Efforts II 119.

Penka, K., Entsteh. d. neolith. Kultur

Europas II 22 f. Penten, H., Tragedy of Judith 111. Pentalin, J., D. Erweckgs.beweg. i. Norwegen 971. II 304.

Penzig, R., Ohne Kirche II 126. Perali, P., Cronaca d. vescovado Or-vietano 363.

Perczelné-Kozma, F., D. mod. Chrt. 890, Perdrizet, P., Maria sponsa filii dei II 477.

-, L'art symbol. de l'égl. S. Étienne à Mulhouse II 479.

Pered Tscherkovnijm soborum 981. Peregrinatio ad loca sancta 338. Pereira, F. M. E., Acta martyrum 45.

-, Le livre de Job 63. Pereyra, G. G. C., L'inquisición de

México 432.

Pergameni, L'avouerie ecclés, beige 400. Perier, A., La théoi. d'un roman 916. Périllié, J., Le Saint de Toulouse 950. Perina, D., A. Comenius' d. Testam. d. sterb. Mutter 746.

Perlbach u. Luther, Ueb. Lth.s Ver-

brennung d. Bannbulle 502.
Perlberg, F., Bilder a. d. hl. Land 121.
Perles, F., E. übersehenes Verbum i.
hebr. Sir. 112.

D. Poesie d. Juden im MA. 161. Perret, P., La séparat. et l'Egl. indépendante 900.

Perrier, L., Obsessions dans la vie rel. 1177.

Perrot, B., Dt. ostafrik. Wirtschafts-polit. II 309. 337.

., D. Zukunft Dt.-Ostafrikas II338. Perry, Concept. of Moral Goodness II 197. Perry, E. D., D. amer. Univers. 992. Perry, E. G., Hymnen u. Gebete an

Sin 30. Pesarini, S., Le 24 colonne d. nave magg. d. ant. bas. di S. Paolo II 448.

-, La chiesa di S. Sabe all' Aventino II 448.

Pesch, Chr., Ende d. Schellfrage II 176. Pesch, H., Kennzeichen d. Volkswohistandes II 401.

D. chr. soz. System d. Volkswirtsch.

u. Liese, Nationalökonomie u. Moral

Pesch, T., D. großen Weiträtsel II38. -, Christl. Lebensphilos. II 112. 222. Pesci, U., Roma capitale 782, 908 f. Pessimiste, Guillaume II et s. peuple 802. Pétel, M., Le diocèse de Troyes dans le différend entre Boniface VIII. et Philippe le Bel 385.

Peter, H., Pontius Pilatus 116. 172. 209.

, Lessing u. St. Afra 633. Péterfi, D., Unitar. Chrt. 890.

Peterka, D. Burggrafent, i. Böhmen 371. Peters, A. J., D. "Neue Freie Presse" u. Pius X. 785, II 175.

Peters, C., D. dt. Emin Pascha-Expedit. 11337.

Peters, F., Heinr. Bone u. Carl Schurz 807. Peters. N., Prov. 722 f. 57. -, D. päpstl. Bibelkomm. u. d. Pentat.73.

-, D. 11. Satz d. neuen Syllabns 84.

-, Glaube u. Wissen i. 1. bibl. Schöpf .ber. 91f.

-, D. jtid. Gemeinde z. Syene 116. -, De roomsch-kath. Kerk en de bijbel-

critick 772. II 174. Petersdorff, H. v., D. Denkwürdigk," Hohenlohes 809.

-, Kleist-Retzow 809 ff.

, J. v. Radowitz u. L. v. Gerlach 812. Petersen, Seelenwanderg, u. Theosophie

II 130. Petersen, J., D. nat.-wiss. Glaubensbekenntn. e. Theol. II 85.

-, D. öff. Fürsorge f. d. hilfsbedürft. Jugend II 310.

- sittl. gefährd. Jng. II 312.

, Zwangserzieh. Minderjähr. II 308. Petersson, O., D. schwed, Alkoh.-Gesetzgebg. II 316.

Petit, J. A., La S. Bible d'après Dom Calmes 186.

Petit, L., Réforme jndiciaire de d'Andronic Paléologne 416.

-. Anabathmoi II 354,

-, Antiphone dans l. liturg. grecque II 360.

—, André de Crète II 360.
Petit, L. R., Verbandelingen betr. d. geschied. d. vaderlands 956. Petit-Dutaillis, Ch., Docum. nouv. snr

l'hist. sociale de Pays-Bas 361. Petiteau, R., La rellg. chrét. II 171.

-, L'égl. cathol. II 174.

Petkowie, W., E. frühehr. Sarkopl., i. Belgrad II 443.

Petraglione, G., "De landibus Mediolanensium urbis panegyrions" 363. Petrakakos, D. A., Οἱ μοναχιχοὶ θεσμοί 347 t. II 375.

Petran, E., Bedtg, d. Askese II 220, 302. - Kinderpflege u. -schutz II 308. Petrazycki, L. v., D. Motive d. Handelns

H 188.

Petrich, H., Paul Gerhardt 662 f. II 363 f. -, P. Gerh.-Büchlein 663.

, Singet d. Herrn, alle Welt II 253, Pétrides, S., Sceau byzant. en cire 368.

-, D'hymnographie byzant. II 360. -, Sceau capitnlaire de l'hopital II 484.

Petrie, Fl., Hyksos a. israel. Cities 23f. 116. Petrie, W. M., Gizeh u. Rifeh II 443.

Petrone, E., L'enciclies di Pio X 795. Petrov, N. S., D. Akademie Kiew unt. Katharina II. 751.

Pettermand, A. C., Geisteskrankh. u. Dämonologie i. d. Bibel 145.178. II77. Pettinaro, M., Franc. Pentini e la rivoluz.

Rom. 907. Pezold, F.K., D. Unendlichk. Gottes II101. Pfättisch, J. M., D. prophet. Charakter

d. 4. Ekloge Vergils 334. Pfaft, J. G., Wes. d. Toleranz II 222. Pfaff, M., Kirche, Kapelle u. Friedhof

II 396. Pfannkuche, H., Geg. d. Religionsschntz durch d. Strafgesetz II 167.

Pfarrertag, D. dt., zu Hannover 831. Pfarrerverein, D. württemb. 845.

Pfau, L., D. St. Heinrichsverein II 408. Pfau, W. C., D. Nachgrabgn. i. Kloster Cronschwitz 420

Pfeifer, H., Mod. Weltanschg. n. chr. Frömmigk. II96.

-, Ethik i. d. Volksschule II 220. 272 f. Doppelte Wurzel d. ev. Jünglingsver. II 308.

Karl Ebell II314.

Pfeifer, W., Lehrb. d. Gesch. unterr. II435. Pfeifler, Jacobi, Kahl, Zauleck, Gust.-Adolf-Fest-Pred. II 243.

Pfeiffer, A., Z. Prophetent. in Israel 147. Pfeiffer, F., Z. Försterschen Gesch.konstruktion 835.

Pfeiffer, M., Z. Säkularisation in Bamberg 604. 863.

Pfeiffer-Raimund, T., D. Mysterium d. Weiblichen II 12.

Pfeil, J. v., Z. Erwerbg. v. Dt.-Ostafrika II 337.

Pfeil, Th., D. Pfingstwunder u. Bileams Eselin 188.

Pfeilschifter, G., Kein neues Werk d. Wulfila 347.

Pfennig, E., Entw. f. Kindergärten II 522f.

Pfennigsdorf, E., Mod. Mensch u. Chrt. 169. II 99. 250.

Naturwiss. u. Weltanschg. II 34, 85.
 Haeckels Monism. II 39.

-, Z. atheist. Propaganda II 35.

Goethe u. Haeckel II 35.
 Haeckels mat. Monism. II 35.

-, Nat.wiss. u. Chrt. II89.

K. E. v. Baer als Gotteszeuge II 85.
 Ist d. Wiss. wider d. Glauben II 93.

Fromm u. frei II 96.
D. gr. Naturkatastrophen u. d. chr.

Gottesglaube II 106.

—, Was soll geg. d. Monism. geschehen

II 109.

Gilgamesch-Epos u. Bibel II119.
 D. kirchl. Liberalism. — e. m.a.

Erscheinung II 149. —, D. Weg z. Wahrh. II 161.

-, Christus i. mod. Geistesleben II 164.

-, D. größte Kulturmacht II 164.

-, Persönlichkeit II 206.

Pfister, A., Basel z. Z.d. 7 j. Krieges 677.

—, Jesus m. Heil II 386.

Pfister, Ch., Nancy 1624/33 561. —, Noviciat et collège d. Jésuites de

Nancy 594. 729. 943.
Pfister, O., D. Reform uns. Ausbildg.

z. Pfarrer II 2. 258 f. Pflanz, D. Aussatz i heil. Lande II 341 f. Pflaum, C., Pius X. 785.

—, J. G. Droysens Historik II 19. Pflaum, E. Dühring II 60.

Pflaumer.C.D.Missionspred.d.Paulus193. Pfleger, L., Z. Predigtwesen i. Strafsburg II229. 379.

-, Z. neuer. chr. Malerei II510. Pfleger, R., Fichte 817. II61.

Pfleiderer, O., On the Samson Story 94. —, Z. Entst. u. Entw. d. Chrt. 172. 274.

-, Z. Entst. u. Entw. d. Cart. 172. 27 -, Z. neuest. Ev.-Krit. 205 f.

D. Entwicklg, d. Chr. 280f. II 119.
 Relig. a. hist. Faith II 80.

-, Gottmenschheit II 101.

Pfleiderer, R., D. Ulmer Münster II475. Pflicker, F., Waldeck. K.visitat. 535. Pfliger, P., Mod. Moral- u. Rel.unterr. II219. 273.

Soz.-wiss. Volksbiblioth. II 290.
 Boden- u. Wohnungsfrage II 300.
 Pflugk-Harttung, J. v., D. Papstwahlen

u. d. Kaisert. 377.
 —, Weltgesch. d. Entwicklg. d. Menschheit 462. 1008. II 19.

Pfordten, O. v. d., Erkenntniswert d. chem. Synthese II8.

-, Vortragen d. Naturphilos. II 34.

Pfülf, O., Fürst Chl. z. Hohenlohe 809. —, M. Clara Fey 869f.

Pfungst, O., D. Pferd d. Herrn v. Osten II 13.

Phar, A. S., Angst II 17. Philalethes, Humor i. d. KG. 766.

Philippe, E., Légende di Pie X 785. Philippi, F., Landrechte d. Münsterlandes 359.

-, Entw.glaube u. Schöpfungsgl. II 89.

-, D. Jesusdrama II 164.

Philipps, Cl., Two Limoges Plaques II484.

—, A Crucifixion II 496.

Philippson, M., Neueste Gesch. d. jüd.

Volkes 116. 760.

Philipson, D., Reform Movement in

Judaism 162.
Philosopher, A representative, II 45.

Philosopher, A representative, II 45. Philosophie, Systemat., II 41. — im Beginn d. 20. Jahrh. II 41.

- d. Chrt., Zur, II 142.

Philotesia 274. 291.

Philoxeni tractatus de trinitate et incarnatione 325 f. Phytian, J. E., Trees in Nature, Myths

a. Art 1010.

Piat. C., Crovance en Dieu II 100.

Piat. C., Croyance en Dieu II 100. —, La logique de l'athéisme II 177. Picard, A., Thd. de Bèze sur le droit d'insurrection 564 f.

Piccirilli, P., Oreficeria mediev. II 484.
Pichler, J., Kath. Volksschulkatechesen
II 394.

Pick, B., The Ps. of Solom. 112.

—, Hymns of eastern Church II 360.

Pick, H., A. d. keilinschr. Lit. zu Blbel u. Talmud 153.

Pickel, G., D. Haustafel d. luth, Katech. II 286.

Picot, E., Les français italianisants 561. Pidal, M., Primera crónica general 363. Pidoux, ¡P. A., Sur l'anc. liturgie bisontine II 353.

Pieper, Abnahme d. Theol, Studier. i. Preufsen 835.

Pieper, A., Chrt., röm. Kaisert. u. heidn. Staat 295 f.
—, Jugendfürsorge u. -vereine II 408.

Pier, G. C., Egyptian Antiquities 19. Pier, v., D. Konversion e. prot. Pfarrers 823.

Pierling, P., Russie et le Saint-Siège 755. Pietsch, J., D. relig. Zukunft d. Juden 162 —, Un prêtre franç. en exil 859 f.

—, Frkr.s Verdienste um d. Heidenmission 943. II 410. Pigou, A. C., Ethics of Gosp. 209. II 187 f. - Points of Ethic. Controversy II 192. Pijper, F., D. Holländsche Bibelkritik 71. 168.

-, Abraham Kuenen 71.

-, Geschriften betr. d. Nederland. Kerkgeschied, 261.

- Dogmenhist. Studiën 310.

-. Inhond en strekking d. oudste klosterregels 348.

. Middeleeuwsch Christendom 441. Pike, W., First Christmas Carol 219. Pilatus, D. kath. Presse 874. Pilcher, E. J., The Himyaritic Script 50 f. Pillet, A., Scoperta di u. iscr. rel. alla

martire s. Perpetua II 466. Pilloy, J., S. un vase funéraire carol.

à Monceau le Neuf II 484. Pilter, W. T., A Hammurabi Text 26. —, Premosaic Literat. 69.

Pinches, T. G., Tablet in Cuneiform Script fr. Yuzghat 2.

Pinder, O., Wenn wir in höchsten Nöten sein 517.

Pineau, L., Littér. allem. 813. Pinei, De la Primauté du pape 736. II 174.

Pingoud, G., D. Personalstatus d. ev. K. i. Rufsl. 983.

Pini, C. G., G. Garibaldi 909. Pink, L., A. d. Metzer Armenpflege II 407. Pinna, M., L'Ordine mauriziano in Sardegna 707.

Pinon, R., La séparation en Algérie 1005. Pinot, Les physiocrates et la Chine 757. Pinski, F., D. Deszendenztheorie n.

ihre Begründg, durch Kant II28. Piolet, J. B. et Vadot, L'égi. cath. aux Indes 757. 1004.

Piontek, F., D. kath. Kirche u. d. häret. Apostelgesch: 308 f. Piot Bey, J.-B., Une plaie de l'Égypte

actuelle 17. Pirenne, H., Hist. de Belgique 373. 567. -, De la lettre d'Alexis Comnène à

Robert ie Frison 416. Pirie-Gordon, C. H. C., Innocent the

Great 384. Pirro, A., L'esthétique de J. Seb. Bach II 365.

Pisani, P., Rép. biogr. de l'épiscopat. constitut. 940 f.

Pisarev, L., Chrysostomus als Magister Vitae 327.

D. Vogteigerichtsbark. Pischek, A., stiddt. Klöster 400, 421 f.

Pissin, R., Z. psychol. Stiluntersuchung

Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Teil II.)

Pistelli, E., Il "Pater noster" 209. Pistelesi, F., Pie VIII e Montalto 782. Pius IX., Heiligsprechung, 785. Plus X. u. d. Presse 788.

 e la sua attività riformatrice 785. Schreiben v. 3. XII. an Gasquet 789.

u. d. h. Eucharistie 786.

Rundschreiben tib. d. Studium d. Hi. Schrift 786.

n. d. "Neuerer" 789.
 , geg. d. Reformkathol. 789.

tib. d. mod. Kulturkatholiz. 792. Plain Man's Faith, A, II 127.

Planck, Predigten II 237. Pianeix, L'Égi. et l'État 932.

Plange, Th., Christus e. Inder ? 172. II 112. Planitz, G., Prot. Glaubenskämpte i. Innerösterr. 541.

, Prot.verfoig. i. I.-Oesterr. 749. Pianque, G., Chez i. Anglicans 768. Plafsmann, Z. Osterfrage II 357.

Plate, L., Ultram. Weitanschg. n. mod. Lebenskunde 814. II 86.

Plath, A., Ist Frenssens Christusbild d. echte 817. II 164.

Platzhoff-Lejeune, E., Ehescheidungsmoral II 209.

Plazer, M. v., Traunkirchen-Anssee 543. Piehn, H. n. Sarwey, H., Kolonialpolit. II 228.

Plesser, A., Z. Pfarrgesch. v. Leimbach 540 f. 894.

, Z. KG. d. Waldviertels 541. Pleszczynski, A., D. rom.-kath. Warschauer Geistl. Akademie 984.

Pletl, G., D. lachende, scherzende Katechet II 392.

D. Humor i. d. Rel.stunde II 392. Plitt, G., D.G.-A.-V. i. Bayern 844. II 325. Plooy, De Essenen 146. 172. —, Het Boeddhisme II 119.

Piothow, A., D. Begründerinnen d. dt. Frauenbeweg, 11299.

Plummer, A., Engl. Church Hist. 688. Piummer, Ch., 2 Collections of latin Lives of irish Saints 443.

Pockels, F., Eiektromagnet. Masse d. Eiektrons II 24.

Podlaha, A., Posvátná mista království českého 896.

Podlech, D. Adventisten 770. Poebei, A., D. burgai als Notar in Nippnr 27.

-, D. zeitl. Verhältn. d. 1. Dyn. v.

Babyi. z. 2, Dyn. 28.

D. 10. König d. Dyn, v. Isin 28.

Register. 664 Poeche, J., Wie soll ich geistig arbeiten H 16. Pöhlmann, H., D. Erlanger Theol. 832. —, V. Katholikentag i. Würzburg 855. -, Frömmigk., Sittlichk. u. Sozialism. II 204. Poels, H. A., Hist. a. Inspirat, 72. Pötsch, J., Freib. d. Persönlichk. II 203. -, Anschauung u. R.-U. II 391. Poetzsch, A., Z. frühromant, Politik 815. Pognon, H., Lettre au P. Lagrange 52. , Inscript. Sémitiques 52. Pohi, H., D. Papstt. u. d. Haager Friedenskonfer. 764. Pohl, J., Ueb. d. Nachfolge Christi d. Thomas a Kempis 431. Pohie, J., Lehrb. d. Dogmatik II 171. Pohlig, H., Eiszeit u. Urgesch. d. Menschen II 19. Pohone, M., Andachten II246. Pohorilles, L., D. Metaphys, d. 20. Jahrh. 1193. Poirier-Delay, L., L'immigrat. franç. en

Prusse 1685 642 f. Poirson, J. B., Découverte de l'âme en soi-même par la trinité II 177. Poisat, L., Loreto au 12. s. 443. Poisek, E., ברש 160. Poitou, L., La Rochefoucauld 943. Pokrovsky, J., Germogen 584. -, Russkila eparkila 753 f.

-, Einnahmequellen d. russ. Bischöfe 754. Pol, A. de, Giov. Domen. Spazzarini 364. Pol de Mont, D. niederl. Malerei II 496. Polak, H. J., Een Dagboek uit de

Oudheid 1010. Polen, Lage d. Kathol. in, 896. -, D. dt. ev. Geistlichk. i. russ., 983. Poletto, G., Rei., morale e polit. nelle opere dl Dante 436.

Policari, U., S. Silvestro Guzzolini 420. Polifka, J., P. Ge. Freund 897. —, Joh. d. Täufer II384. Politik u. Relig. 873f.

Polit. Lage, Zur. i. Els.-Lothr. 800. Wahlrecht d. Geistl. 874. Poliack, W., D. philos. Grundi. d.

wissensch. Forschg. II6. Pollen, J. H., Dispensat. for Marriage of Mary Stuart with Darniev 572. -, Mary, Queen of Scots a the Babington

Plot 572.

Pollock, A., Stud. in Pratic. Theol. II 225. Polnoe sobranie russkikh lietopisei 363. Poiz, A., Verhältn. Christi z. d. Dämonen 240. II 180.

Pomerantzew, J., Blaj Grigorii IV 990. Pomeranz, B., Philos. u. Bibeikrit. in ihr. Beurteilg. d. Judent. 71.

Ponape, D. Kapuzinermission, II 417. Poncelet, A., Récit. de la morte du p. Léon IX. 364 f.

 Nécrologe d. Jésuites de la province gallobelge 594.

Ponsard, T., Croyance rel, et i. exigences II 96.

Pont, J. W., H. Lutheranisme en de Nederlanden 569.

Pontis, R., D. Freimaurer-Herrsch. i. Frankr, II 126.

Pontoppidan, M., Tapfer u. fröhlich II 250.

Pooler, L. A., The Name "Jahweh" 144. Pope, F. H., Date of Exodus 116. Pope, H., 3. Book of Esdr. a. the

Trident. Canon 77. Rec, Excav. of Bibl. Sites in Pal. 124.

Popescu, M., Chrysostomus als Lehrer d. kirchl. Wahrh. 336. Popesen-Ciocanel, G., Mots roumsins

d'orig. arabe et hébr. 66.

Popiolek, Fr., Reg. z. Gesch. v. Frei-stadt u. Jablunkau 542. Popov, N., Vizantiiskie Patriarkhi 416.

Popp, J., Bilder f. d. R.-U. II 394. -, Jos. v. Führich II517. -, Const. Meunier II511.

Popp, W., Prinz E. v. Schönaich-Caroiath Poppée, R., Graphologie II 135.

Pór, A., D. Anjous u. d. Wittelsbacher 386. Porcher, E., Sévère d'Antioche dans la littérat, copte 16. 334.

Porges, D. Tr. Jerusch. zu Chullin u. Bechoroth 155. -, D. hebr. Hss. d. Leipz, Univ.-Bibi. 161.

Porret, J. A., Le réveil relig. en Angleterre

-. De la conversion II 79. 166. Porro, F., Negat. Positivism. II 135. Porsch, Z. Peterspfennig 785.

Portalié, E., L'évolut. relig. condamné par le S. Siège 790.

-, Qu'est-ce que la foi II 124. Porter, F. C., The Suffiency of Relig. of Jesus 246. II 124. 142.

Posch, E., Metaphys. Ansichten II93. Poschmann, B., D. Sichtbark, d. Kirche n. Cyprian 309.

Posnof, M. E., D. Messias u. d. mess. Reich 147.

Postler, E., Schwester Maria Postler 1001. II 348 f.

Postmus, J., Calvinist. vertoogen 567. Pothler, J., L'offertoire "Fellx namque es" 438, II 354,

-, Le répons-graduel "Posuisti Domine" 438.

—, 12 antiennes de s. Odon de Cluny 438. -, Le répons "Cives apostolorum" II 360.

-, - "Solem justitiae" II 360.

- "Audiebam sonum alarum" II 360. -, Du chant traditionel de l'Egi. rom. II 365.

Poulain, A., Évolut. de la pensée relig. de l'apôtre Pierre 255.

-, Objectivité de certaines connaissances d. mystiques cath. 430.

-, L. stigmatisés et l'autosuggestion II 77.

Poullet, P., Les institutions franc. 1795/1814 924.

Poupardin, R., Diplôme d'Otton I. pour Gilbert 354.

-, Sur les institutions pollt. et admin. d. principautés lombardes de l'Italie meridion. 376.

-, Principautés lomb. - et leurs rapports av. l'empire franç. 376, Pourrat, P., La théol.sacramentaire II 179.

Poussin, de la Vallée, Introduct. à la pratique des futurs Bouddhas par Cantideva 1024.

-, Madhyamakavatara 1022.

Pouthas, C., College royal de Caen 925. Powell, B., Erichthonius a. three Daughters of Cecrops 1030.

Powell, H. H., Supposed Hebraisms in Grammar of Bibl. Aramaic 67.

Powell, M. E., Spinoza a. Relig. II 47. Poznanski, S., Miszellen tib. Saadja 84. -, Version espagn. d. Alphabets de B. Sira 157.

, D. jüd. Hss. z. Lelpzig 159. Practical Christlanity a. the New Theol.

Pradel, F., Griech. u. stidital. Gebete

d. MA. 442. 1028. Prado, N. Del, De B. Virginis Mariae

sanctificatione 427.

Prälat Commer unt. päpstl. Mantel 876. Prätorius, F., Aethiop. Etymologien 44. -, E. sabäische Inschrift 50.

, Z. d. hebr. Carltativ auf > 67. Prat, F., Origène 84. 304. 811.

-, La Théol. de S. Paul 250. Prato, G., Censimenti e popolaz. in Piemonte 704.

Pratt, J. B., Psychol. of rel. belief II 79.

Prawoslawnaja Podolija 980. Predeck, A., Gregor VII., Heinr. IV. u. d.dt.Fürsten imInvestiturstreite 382.

Prediger, D., u. Katechet II 382. Predigt, Ged. tib. unprakt., II 380.

u. Katechese II381.

Predigten u. Reden geh. b. d. Einführ. d. Gen.-Sup. Th. Gaethgens II 245.

Preger, Th., Scriptores originum Constantinop. 319. 416.

, E. Autograph. Mel.s 483.

Pregiudizio relig., Il, II93.

Prel, C. du, Eene onbekende natuurwet II 135.

Prélot, H., "Declaration" d. évêques de France 932.

Premoli, O., U. carteggio fra 2 santi prelati 586.

Preobrazenskij, N. A., La question du ritualisme 962.

Presse, D. kath., 873.

Presstimmen a. d. österr. Katholiz. 895. Preuschen, E., D. philol. Arbeit and.

alt. KVv. 304.

, A. alt. Giefsener Stammblichern 636. Preuis, E., Kolonialerziehg. d. dt. Volkes I1338 t.

Preufs, K. Ph., D. Hochzeit d. Maises 1014.

Prévost, Maîtrise de la catédrale de Troyes 438.

Prezzolini, G., Il cattolicismo rosso 916. Price, J. M., The Ancestry of Our

Engi. Bible 65. 186. Price, O. J., Bibl. Teaching concern. the Hireling a. the Pauper 113.

Prichard, H. A., Criticism of Psychologists Treatment of Knowledge HB.

Priesterseminarbildg. i. Italien 914. Prince, J. D., A Hymn to Bau 30. -, A Hymn to Nergal 30.

-, Materials for a Sumerian Lexicon 27.

-, Sumerian as a Language 27. -, Sur le nom Gilgames 27f.

-, Assyro-bab. Words relat. to Sacrifice 32. 135.

Prince, L. C., A Bird's-Eye View of Amer. Hist. 692.

Prince, M., Dissociat. of a Personality II 13.

Prinz Max, D. oriental Kirchenfrage 286 f. Prisching, J., D. Pfarre Haugschlag

541, 894. Pritchett, H. S., What is Religion II 115. Pro et contra 957.

Proal, L., L'éducat. et le suicide d. enfants II221.

Problemi di filosofia d. natura II 25. Probst-Biraben, L'extase dans le mysticisme musulman II77.

Procksch, O., Nordhebr, Sag.buch 70,

-, Joh. d. Täufer 210. Proctor, H., Elohim, the Object of pri-

meval Worship 140. Proelfs, S., D. Eheproblem II 209. Professuren, D. theol. i. Preußen 829. Programma dei modernisti 791. 915. Progrès du papisme à Genève 904.

Prokhorenko, Th., Mission russes en Corée 1004.

Prónai, A., D. Piarlsten l. Pest 894. Prorók, J., Ketzereien II43.

Prosch, Th. W., The Prot. Episcopal as a Missionary a. Pioneer Church 994. Prost, J., La philos. à l'académie prot. de Saumur 562.

-, Atomisme et l'occasion. dans l. phil. cartes. II 45.

Protest, E., geg. d. Verunstaltung. d. Nürnbg. Sebaldusk. II518.

Protestans Szemle 892.

-, Vilag 891. Protestantentag, D. 23. dt., 831.

Protest.-Verein, D. dt., 831. -, D. Dt., in Osnabrück u. Hamburg 839. Protestantisme, Le, à Haguenau 562. Protestantismus 1906, D. tschech., 891. Protin, S., Messie souffrant dans la

pensée julve 96. -, Concept. virgin. de Jésus 237. , Messie souffr. dans les Ev. 241. Protokoll e. Kolloquiums Nitzsch/Hüls-

mann 840. -, D. Predigersyn. d. Petersbg. Konsist bezirkes 983.

Prou, M. et S. Bougenot, Deniers mérov. de la trouvaille de Bais II 466. Proughet, Organisat, actuelle de l'Égl.

réf. de la Mothe-Saint-Héray 936. Prouhet, La réforme et l'égl, réformée 564.

Provero, C., Probl. del Bene II 192. Prümmer, M., Bilderverehrg. u. Kreuzesanbetg. n. Thomas v. Aqu. 429.

Prummer, Pfarrer Jos., 891. Prutz, H., Z. Genesis d. Templerpro-

zesses 422. Z. Lösg. d. Templerprobl. 423. Przibram, H., D. Regeneration II 28. -, Experimental Zoologie II 28.

Psalmen d. Westens II253. Psalmer, d. gamle Pagts overs. 64.

Psalterium Bononiense 62. Psilander, H. J., Mittelhochdt. Frauengebete 441.

Psychologie d. Todesstunde, Zur. II 14. Ptasnik, J., D. Kollektoren d. apost.

Kammer in Polen 396 f. Puchstein, O., D. ionische Säule 8.

-, D. Bauten v. Boghaz-köi 2. -, D. neuer. Ausgrabg. in Pal. 124. Pudor, H., Nackt-Kultur II 32. Pullan, L., The Atonement II 161. Pullan, N., NT. Criticism 164f.

Punies, P. de, Aubes baptismales II 349. -, Apertio aurium II 354.

Puppe, Alkoh. u. Zurechnungsfähigk. II 316.

Pusey, E. B., The min. Proph. 97. Putnam, G. H., Censorship of the Church of Rome 287 f. 585.

Puttkammer, A. v., Max v. Puttk. 812. Pyl, Th., Heimatl. Gesch. i. Pommern 797.

Quadflieg, P., Z. Elgentumsverh. d. kath. Kirchgem. in Werden 535f. Quaglino, R., Parole su l'al di quà e l'al di là II 99.

Quast, O., Was 1st Wahrh. II 94. -, Dürfen wir noch an Wunder glauben II 104.

Quatorze, Les, prêtres martyrs de Laval 939.

Quellen u. Darstellg. a. d. Gesch. d. Rf.jahrh. 479f. Quellenschrr. z. Gesch. d. Protestant.

Quensel, H., D. Alkoh. u. s. Gefahren

11316. Quentin, H., Témolgnage sur le Cod.

Corvin. d. ép. de S. Ignace 305. Jean de Jérusal. et le comment. sur l. évangiles attr. à Théophile d'Antioche 307 f. 328.

"Etudes sur les Gesta Martyrum" 342. . Martyrologes hist. du M.A. 446f.

Questions anglicanes 961. Quibell, J. E., Lintel of Mercuptah at Mitrahineh 17.

Babyl. Cylinder fr. Memphis 28. Quiévreux, C., Trinité et vie éternelle II 177.

Quignon, G. H., U. historien picard 416. Quintavalle, F., Conolliaz. fra l'Italia e il Papato 911.

Quinzaine, D. Ende der. 952. Qvisling, J. S. Ovre Telemarkens hist. 681.

Rabinsohn, M., Messianisme dans le Taim. et les Midrasch 155. Raccaud, J., Société vaudoise de Théol. 900.

Rachfahl, F., Wilh. v. Oranien u. d. niederländ. Aufstand 567.

Rackwitz, A., D. Kirchenbaupflicht d. Brandenburg. Konsist.-O. v. 1573 536.

-, E. Patenbr. v. 1753 636.

Rade, M., "Christl. Welt" u. "Liberalism." 832. II 149. 152. —, D. Marburger Ergänzungsprofessur

829.

-, D. kirchl. Lage i. Dtschl. 829.

-, D. Fall Vogi 838. II 291.

-, Sittl. Beurtlg. d. russ. Revolut. 975.

-, D. Kongress i. Boston 995, II 152.

Rel. u. Nat.wiss. II85.
 Z. d. Termini "Apologetik" u. "chr. Weltanschg." 11 109.

-, Wo beginnt d. Relig. II 115.
-, Istd.liter.Christusbild modernII 164.

-, Predigt u. Unmoral auf d. Theater II 211.

-, Todesstrafe II 216.

Z. Moral d. Reichstagswahlen II 216.
 D. ev. soz. Kongr. in Strafsbg. II 291.

—, D. ev. soz. Kongr. in Straisbg. 11 291. Rademacher, O., D. Merseburg. Bischofschronik 365.

Radford, L. B., Distinct. of external Function in holy Trinity II 157 f. Radice, P. R., Il neo-idealismo II 6. Radlmaier, Wortl. u. Inh. d. Dekalogs II 395.

-, D. Apostolikum II 395.

d. Thron v. Konstantinopel 416.
Raebiger, K., Wegnahme d. ev. Kirchen in Wohlau 613.

Raeder, F., Heidenmission II 831. Raffaello, M., Pier Luigi Farnese 586. Raffin, L., La carte relig. de Paris 943. Ragaz, L., D. sittl. Kampf d. heut. Frau II 209f. 298 f.

-, Kapital., Sozialism. u. Ethik II 211.

—, D. Évgl. u. d. soz. Kampt d. Gegenw. II 291.
Rageot, G., Résultats de la psycho-

physiologie II12. Ragg, Lonsdale a. Laura, Gosp. of Barnabas 302.

Rahlenbeck, Mithilfe d. Pastoren i. d. chr. Arbeiterbeweg. II 291.

—, Z. Kampf geg. d. Trunks. II821f. Rahlfs, A., D. Text d. Sept.-Psalters 60. Rahlwes, F., Ueb. Ant. Corvinus' de Adamo et Eva 494.

Rainone, D., P. Gregorio VII. 381. Raisin, S., Sect, creed a custom in Judaism

Raleigh, Th., Lord Curzon in India 1001.

—, On electr. Vibrations II 24.

Ralli, K., Ποινικον δικαιον της δοθοδ. άνατολ. Έκκλη. 989. Ralph, W., Stud. of Engl. Mystics 430.

Raiph, W., Stud. of Engl. Mystics 430. Ram, H., Quissat Mâr Élîia 39. Ramacharaka, Y., Lessons in Gnani Yoga

1021. , The Bhagarad-gîtâ 1021.

Ramaker, A.J., Gesch. d. Baptisten 770. Ramanathan, Culture of Soul II 119. —, On Christianity II 119.

-, On Christianity II 119.
Rambacher, A., D. Wunder v. Lourdes
u. E. Haeckel 944, II 35, 103.
Ramband I. Desit spirite spirite.

Rambaud, J., Droit criminel rom. dans l. actes d. martyrs 294. Ramette, G., Les traces de Dieu 79.

Rampolla an Benediktiner-Abtprimas 788 f.

Ramsay, W. M., A Christian City in Byzantine Age 8. II443.

Divine Child in Virgil 100.
Christ. Hist. in Asia Minor 190.

Cities of S. Paul 190.Pisidian Antioch 190.

-, Oldest written Gospel 206. 218.

Pauls Philos. of Hist. 250. II 80.
 On Date of Polycarps Martyrdom 294.

-, Paulinism in Greco-Roman World
II 119.
Paulinean H. D. Faindarlich II 1936

Randlinger, H., D. Feindesliebe 11 221. Randolph, B. W., Christ in OT. 83. 244. —, Letters of Savonarola 391. Ranft, M., K. Chr. Fr. Krause 819. Ranftl, J., D. G. Rossetti 908. II 517. Ranke, H., Statue e. hohen Beamten

unt. Psammetich I. 24. —, Z. Königsliste a. Nippur 28.

Immerum v. Sippar 28.
 Z. altbabyl. Datierungsweise 28.

Ranke, K. E., D. Theorie d. Korrelation II 28.

Ranke, L. v., D. röm. Päpste 781. Ranklin, E. M., Rôle of Μάγειφοι 1027. Ransome, A. Hist. Value of New Theol. 963. 11151.

Ranzoli, Che cos' è l'Agnosticismo II 93. Rapaport, S., Tales a. Maxims from Midrasch 152.

Rashdall, Motive of mod. mission. Work 330.

Rashdall, H., A grave Peril to Liberty of Churchmen 962. II 148.

Causality a. Principles of hist. Evidence II 19. 103.

Theory of Good a. Evil II 188. Rasmussen, A., Unitarismen 770.

Raspe, O., D. Immunität d. Kirchendiener u. d. K.guts in Mecklenbg. 587. 639. Rasteren, J.P. v., De sterfdag d. Heeren 241.

Rastoul, P., Cardinaux de l'Égl. Rom. issus de noble race 377.

Rathgen, K., Staat u. Kultur d. Japaner 1000. II 344.

Rathmann, D. Gebet zu Jesu II 161. Rationalism a. Apologetics II 108.

154. ירושלמי סדר קדשים,.Ratner, B

\_, ספר אהבה ציון ירשלים Ratt, H., Geistl. Schatzkästlein II 179. Ratti, A., Guida per il visitatore d. bibliot. ambros. II 432.

Ratzel, F., Raum u. Zeit in Geogr. u. Geologie II 34.

Ratzenhofer, G., Soziologie II 19. 205.288. Rau, A., Fr. Paulsen üb. E. Haeckel II 39. Raub, Pragmatism a. Kantianism 116. Rauch, Chr., D. Trauts 11496.

Rauh, S., Hebr. Famillenrecht 133. Raulet, L., Les billets d'enterrement d'articles huguenots 737.

Raum, J., Blut- u. Speichelbünde b. d. Wadschagga 1015. Raumer, K., Pflanze, Tier, Mensch II 32.

Raunecker, F., Disziplinaruntersuchgg. geg. Lehrer an württemb. Gelehrtenschulen 627.

Raupp, O., A. läudl. Stille II 254. Rauschen, G., Kirchengesch. 278f. . Manuele di Patrologia 303.

Rauschenbusch, W., Influence of hist. Studies on Theology 271. II 81. ..., Christian. a. Social Crisis II 212. 291.

Rautenstrauch, Joh., Lth. u. d. Pflege d. kirchi. Musik in Sachsen 538 f. II 365. Rauterkus, Fr., D. Wertzuwachssteuer

11214. 400. Raven, J. J., The Bells of Engl. II440. Ray, A., L'énergétique et le mécanisme

Raymond, P., D. Freund d. Nervösen

u. Skrupulanten II 388. Raynaud, G., Tlaloc 1017. Read, C., Metaphysics of Nature II 34. Reade, W., Veil of Isis 1034.

Realtà d. modernismo in Italia 916.

Réau, L., Lichtenberger: L'Allemagne mod. 801 f.

Rebhuhn, Ad., Brr. Ad. Diesterwegs 807. Rebours, J.R., Traité de psaltique II 365. Recent Changes in Theol. in prot. episcop. Church II 150.

Rechler, E., Licht i. Dunkel II250. Reckendorf, H., Mohammed u.d. Seinen 42. Record Office. Acts of the privy Council of Engl. 572.

concern. l'habit porté par les Carmes déchaussés de Valenciennes 595.

Recueil des anc. ordonnances de la Belgique 567.

Redern, H. v., E. Werkzeug i. Gottes Hand II 250.

Redlger, F., Zwist d. Bisch. Joh. I. Clare v. Samland m. d. Deutschorden 420.

Redlich, C., Matth. Claudius' Werke 632. Redlich, O.R., Jülich-bergische Kirchenpolitik 360. 475 f.

Redpath, H. A., B. of Ezech. 102 f. -, Christ the Fulfilment of the Prophecy 232.

Redslob, E., D. fränk. Epitaphien 308. II 475. 527.

Reepmaker, M., De rechtvaardigheit v. h. menschel. lot II 106.

Reetz, J., Gasthausref. auf d. Lande II 316. Reflexionen üb. d. Münstersche Adressliga 877.

Reform Catholics 778.

d. ital. Priesterseminare 786. 914, Reformgedanke, Ist d., in d. kath. K. berechtigt 876.

-bestrebgn, i.d. röm. K.Oest.-Ungarns 895.

-kämpfe i. tschech. Klerus 895. Reformgrundsätze, Kath., 780.

Reformiert. Bundes, D. 12. Tagung des, 830.

Regel, Die, d. hl. Benedictus 420 f. Regener, E. A., Worte Tolstois II 75. -, Worte Buddhas II 119. Regina Sacr. Rosarii II 387.

Reggio, A., L'Italie intellect. et litter. 908. Régla, P. de, Théologie chrét, 255. Regmann, N., Fr. Froebel 817.

Régné, J., Rapports entre l'inquisition et les Juifs 432.

Rehtwisch, Th., Leuthen 616. Reich, D., d. Herzens Jesu II411. Reichardt, W., H. Gelzer 808. Reichel, A., Analogien ostasiat. Orna-

mente m. Formen d. kret,-myken. Kunst 8.

Reichel, E., Allein durch d. Glauben II 239 f.

Reichel, G. u. Müller, Zinzendorf Tageb.

Reichel, H. S., Rel. u. Leben II244. Reichert, B.M., Feier d. Provinzkapitel d. Dominikanerordens i. 13. J. 425. Reichmann, M., D. chr. Gewerkschaften

796. 11 297.

Reichsratswahlen, Glossen z. d. österr.,

, Nach den, 886.

Reichstagsakten, Augsbg. 1530 479. Reicke, E., A. d. Leben d. Joh. Schöner 452. Reid, W., D. Blut Jesu II 250. Reignier, A., Saint Martin 347. Reik, K., D. Optativ b. Polyb. u. Philo 112. Reimann, R., Organisat. d. Ideenreiches

Reimarus Secundus, Gesch. d. Salome

175t. 218.

Reimer, Verfall d. Deutschordensballei Koblenz 423.

Reimers, H., D. Quellen d. "Rerum Frisicarum Historia" 365. 452. Reimpell, J. Chr., Gesch.d. IM. 828, 11304 f.

Rein, E., Ueber Aiakos 1027. Rein, W., Dt. Schulerziehg. II 271.

Reinach, S., Hippolyte 1030. -, Actos Prometheus 1030.

-, Mercure tricéphale 1035.

, Le pain galate 1034.

Reinach, Th., Hérodote et le Talm. 154. —, Inserr. d'Aphrodisias II 464. Reinecke, W., E. Lth.bild Alb. v. Soest

501. II 496.

Reiner, J., Moses u. s. Werk 140. —, Giord. Bruno u. s. Weltansch. 452. -, Confucius 1019.

-, Zarathustra 1025. II 122.

Darwin u. s. Lehre II 32. Reiner, Zs., A keleti vallasu magyar 895. Reinhard, E., A. Eichendorffs Papieren

817. -, Eichendorffs rel. Entw.gang 817. 2 Kinder, die d. Himmel suchen II 858.

Reinhard, J., Wege z. Glauben II 107. Reinhard, K., Human. u. christl. Ideal

Reinhardt, L., Jung Japan II345f. Reinhold, Hr., Lit.ber. z. litau. Gesch. 584. Reinicke, L., In Lth.s Garten 489. Reinke, J., Naturwiss. u. Rel. 165. 1189.

-, Haeckels Monismus 813. II 39.

Naturerkennen II7.
 D. Abstammungslehre II29.

-. Probl. d. Entwickig. II 29.

Reinke, J., Begr. d. Dominanten II 29. -, D. Natur u. wir II38.

-, Was wissen wir v. d. Natur II 34.

-, D. Monism. u. Haeckel II 36.

-, Rede geg. Haeckel II 36. Reinstadler, S., Elementa philos. scholast.

II 43. 207. Reischle, M., Pred. auf d. Christfest II 243. Reifs, E., V. Bekenntnis II 148.

Reifsenberger, Fr., Jesus Christus 230.

Reiter, J., D. 7 Zufluchten II 503. Reitzenstein, A. v., Lessings maurer. Sehrr. 634 f.

D. Freimaurerei i. Frkr. 714. Reitzenstein, R., Z. Humanität i. Altert. 172. II 183.

Relations betw. Church of Engl. a. orthod. Church 768.

Relazione d. comm. sulla Arciconfraternita dei sa, Ambrogio e Carlo 595. Religiös, Synkretism. i. Japan 999. Religion of the Veda 1021.

Religion u. Geisteskultur II 94. of Christ in 20. Cent. II96.

of a Layman II127.

Relig.lehrerinnen, Denkschr. üb. 3. Konfer. v., 831.

Religionsunterr. i. d. poln. Muttersprache

Rembrandt-Literatur 697. Remor, C., Scrittori Veneti 908.

Renaissance 878. Renan, E., Cahiers de jeunesse 1845 f. 67 f. Renard, E., Köln II 429f.

Renaud, Th., D. Tageb. d. Ph. H. Patrick 629f.

Renaudin, O., L'assomption de la S. Vierge 338. II 178.

Rendtorff, D. Fürsorge f. d. Auslandsdiaspora 829. II 326.

Rennecke, P., A. Lth.s Leben 499. Renner, H., Neuere erk.theor. Werke II 7.

-, Naturwiss. u. Weltanschg. II 34. -, D. Gesellsch. f. Philos. II 41.

, Monism., Rel. u. Philos. II 89. Renouf, P. Le Page, The Life-Work 15. Répertoire d'Épigr. Semit. 130.

de la correspond. de Guillaume Budé 561.

Repke, J., D. Evgl. den gebild. Kreisen näherzubringen II 253.

Resa, F., Jesus d. Christus 225. II 163. -, D. Reich Gottes II 162.

Resak, Ph., E. galizischer Katechism. II 898 f.

Resell, A., D. Wesen d. Chrt. II124.

Restauration de l'égi. N.-D. à Termonde 957.

—, D..v. "Leonardos Abendmahl" II 487. Restelle, W., Tradit. on the Deluge 86. Restorff, N., Rembrandtiana II 504. Rettenbacher, J., D. bisch. Priester-seminar d. Diöz. Linz 896 f.

Rettungsgesellschaften II 409.

Retzbach, A., Rechtsfähigk, d. Berufs-

vereine II 403.

Reu, M., Z. katech. Lit. Bayerns i. 16. Jahrh. 532.

Reukaut, A., Neue bibl. Wandbilder II 514.

Renkauf, A. u. Heyn, E., Kirchengesch. Präpsrat. 274.

Reunion with the East 768.

Reufs, R., L'instruct. primaire en Al-

sace 799. Reuter, Neueste Arbeit f. d. Einh. d. ev. Deutschen 832f.

, D. evgi. Pfarrhaus II 521.

Reuter, A., In ali. m. Taten lass ich d. Höchsten raten II 237.

Reuter, G., D. Probi. d. Ehe II 210. 298. Reuter, H., D. ordenti. Bede d. Grafsch. Holstein 371.

Revault, G., U. tentative de messia-nisme en France 921.

Reveilland, E., La séparation 934. Reville, J., Les orig. de l'Eucharistie 314. II 178.

Revillout, E., Le papyrus moral de Leide 15.

Revision d. Vulgata 786. Revon, M., Le Shinto'sme 1020. Revue d'hist. et de littér. relig. 952. ecclés, de Metz II 397.

Rey, A., Théorie de la physique II 24. Rey, E., Dans quel mesure peut-on améliorer le texte de Fortunat? 328.

Reyer, E., Geolog.Prinzipienfragen Il 24. Reyer, F. X., D. alte u. neue Giaube II 175.

Reynolds, B. a. Waipole, G. S., Handb. to the Acts 189.

Rezniček, W., Přivtělení krajů caslavskeho a chrudimského 749.

Jan Leop. Hay 749. Rheinisch, Konfess. Annäherg. 823. II 410. Rhiem, H., Premo II 340.

Indische Frauenmiss. II 340. Rhijn, C. H. v., Rom. 13 en Openb. 13 253 f.

Martinus v. Tours 347. Rhode, A., D. poln. Schulstreit 798.

—, Kleinsiedelungsplan in Posen 798.

Rhodes, J. F., Hist. of the U.-St. 993. Rhys Davids, T. W., Buddhism 1022. Rhys, J., Nine witches of Gloucester 1034. Ribbing, S., D. sexuelle Hygiene II819. Ribera, Julian y Tarragó, Lo científico en la Historia 271.

Ribot, Th., Sur I. passions II 196. La mémoire affective II 196.

Riboud, C., L'enseignem. supér. en Irlande 960.

Ricaud, L., Le clergé des Hautes-Pyrénées 943.

Rice, W. N., Is Belief in Immortality dying out? II 170.

Ricci, Giove, Jahve, Cristo 140.

Ricce, C., La Pinacoteca di Brera di Milano II432. Ricci, E., Sepolero del Benedetto XI.

in S. Domenico di Perugio 385. Ricci, P., Ambascieri estensi di Gaspare

Silingardi 586. Ricci, R., Roma e io Stato d. Papa 911.

Ricci, S. de, Zouche Zahid. Exod. Fragm. 62. Richard, Obscurités de la notion sociolog.

de l'hist. II 19.

Richardson, M. A., Law of Queen Elizabeth 572. Richardt, H., Moralphilos. v. Reimarus

II 185. Richert, E., D. Schlacht b. Guinegate

393.Richter, E. Hexenprozefs a. d. 17. Jahrh. 636.

Trondhjem 681.

Richter, C., D. Durchführg. d. Heilsplanes Gottes II 165.

Richter, G., Ep. Pauli an d. Römer 193. -, Bonifatiana 374.

Erhebg. Fuidas z. Bist. 667. Richter, G., D. franz. Emigrant G.

Henry 859. Richter, H., Z. Aufnahme d. Reformierten i.d. Relig.frieden zu Osnabrück 468.

Richter, J., Miss.rundschau 986. 1002. —. D. Goſsnersche Kolsmission 1002.

-, Japans Interessensphäre i. Ostasien II 341.

Richter, M., Des. Erasmus u. Lth. 603. D. evgl. Schule i. Kärnten 890.
Richter, P., Lth.s pädag. Schrr. 482.
W. Tob. Ringeltaube 1003. II 335 f.

-, Samuel Hebich 1008. II 334.

-, Dr. H. Gundert 1008. II 334. Richter, R., Einführg. i. d. Philos. II 41. Richter, W., D. Paderborner Gymnasium Richter, W., Uebergang d. Hochstifts Paderborn an Preußen 798.

E. n.t.l. Predigtreihe II 233.

Richthofen, F. v., Tagebücher a, China II 337.

Rickes, H., D. philos. Wurzel d. Marxism. II 19.

Ridder, A. de, Renaissance cath. en Angleterre 965.

Ridder, F. de, Zontleeuw, Vergunning v. aflaten aan de Kerk v. h. voormal. Begijnhof Grieken 425.

Ridderbos, J., Detheol. v.J. Edwards 695. Ridderhoff, K., Sophie v. La Roche 633. Ridgely, H., Old a. new Magic II 135. Ridgeway, C. J., Story of the Prayer Book 572. II 353.

Ridgeway, W., Who were the Dorians

1030 f.

Riedel, P., War Jesus e. Jude 232. Riedel, W., Josephus u. d. Hohelied 108, 112,

Rieder, K., D. Registrum subsidii caritativi d. Diöz. Konstanz 1508 397. Riedl, F., Hist. of Hungar, Liter. 741.

Riedner, O., D. Speierer Offizial atsgericht 408.

Riedt, van. D. kath. Presse 873. Rieffel, F., E. Gemälde d. Mstrs. D.S. II 501. Riegelsberger, M., Venite adoremus 11386.

Rieger, P., Jüd. Miniaturkunst 160. Righl, B., D. Dom z. Regensburg 11476f. -, Miniaturen niederl. Gebetbücher

11496. Riehl, J., Jes. im Wandel d. Zeiten 165. Riehl, W. H., D. Naturgesch, d. Volkes II 20.

Riehm, H., Indische Frauenmission 1002. -, Brauchen wir e. neues Bekenntn. II 148.

Riehme, E., Markgraf, Burggr. u. Hochstift Meissen 397.

Riemann, H., D. Taubstummblinden H314.

Breviarium benedictin. II 353. Riemens, J., De strijd om de bijzondere openbaring II 143.

Riemer, A., D. Juden i. niedersächs. Städten d. MA. 158.

Riemer, M., D. Generalkirchenvisitat. 1650/51 im Holzkreise 643f.

Riefsier, P., D. textkrit. Wert d. 3. Esrabuches 113.

Rietschel, E., D. Verb. d. Eides in d. Bergpred. 212. II 187.

-, Taufe u. Kirche II 168f.

Rietschel, E., D. Taufe - ausschliefsl. Aufnahmeakt? II 168. 378 f.

Z. Versag. d. Abendmahlsgemeinsch. II 168.

Rietschel, G., Lehrb. d. Liturgik II351. Rifaux, M., Conditions du retour au catholicisme 778. II 172.

-, Crise de la foi cath. 778, II 175.

-, Nécessité d'une réforme intell, du eath, romain 951.

Rigaud, La s. Agnès de l'hist, 294 f. Riggenbach, E., Hist. Stud. z. Hebräerbr. 194.

-, Jesustrug d.Sünde d.Welt248.II 161. -, Wicht. Entdeckg, für d. Pelagius-

forschg. 326. -, Neues tib. Pelagius 326.

-, Was ist v. unverzeihi. Stinde zu halten II 158.

-, D. Rechtfertigungslehre i. Kampfe d. Gegenw. II 166.

Righi, A., Théorie mod.d.phén.phys. II 24. -, Elektromagnet. Masse d. Elektrons 1124.

Rignano, E., Z. Vererbg. erworb. Eigenschaften II 29.

Riks, A. J., Onderzoek v. spirit, verschijnselen en vreemde feiten II 135. Ringelmann, M., Construct. rurales de

la Chaldée et de l'Assyrie 33. Ringger, D. neue evgi. Kirche in Altstätten 900.

Rinieri, J., Le eresie e la legislaz. dei primi imperat, crist, 320.

Le esagerazioni "documentate" intorno al tribunale dell' inquisiz. 432. L'agricuitura romana-di Pio VII 784. Rink, J., D. wichtigste Frage uns. Zeit

II 135. Rinn, H., Z. Unterr. i. d. KG. II 275. Rinn, H. u. Jüngst., J., Kg. Lesebuch 274.

Rinnovamento, Il, 916. Rion, G., Genèse de l'unité cath. et la

pensée de Cyprien 309. Ripert-Monclar, M. de, Cartulaire de la commanderie de Richerenches de

l'ordre du tempie 420. Risch, A., D. dtsch. Bibei in ihr. gesch. Entwickelg. 64. 187. 529.

Risco, M., Calahorra y obispados de Najera y Alava 918.

Rifs, F., Jugendgerichtshöfe i. Amerika II 400.

Ristori, G. B., Pio IX. in Firenze 782. Ritchie, W. B, Revelat. a. rei. Certitude

Ritschl, O., Begr. d. Dogmen II 138.

Rittelmeyer, F., Meister Eckeharts Frömmigk. II 102.

Ritter, A., D. Aufersteh. Jesu 242. —, In allem Christus II 239.

-, Friedr. Kölle II 314.

Ritter, C., Willensfreih. II 200.

Ritter, E., Uns. nächsten Aufgaben 874. Ritter, M., Langenbeck: D. Polit. d. Hauses Braunschw.-Lüneburg 468.

Ritter, P.H., De taak d. wijsbegeerte II 1.

—, Crit. geschied. v.h.substantiebegripp
II 7.

Rivaud, A., Préparat. du catal. d. œuvres de Leibniz 624,

 Notions d'essence dans philos. de Spinoza II48f.

Rive, Th. de la, 25 ans de vie cath. 905. Rivers, W.H.R., Marriage of Cousins in India 1021.

Rivière, J., Propagat. du Christianisme 293 f. 11334.

-, Question du martyre 295.

S. Justin eti.apologistes 310 f. II 107.
 Dogme de la Rédemption II 161.
 Rivière, L., L'assistance et la bien-

Rivière, L., L'assistance et la bie falsance en France 922.

Rivière, P. Ph.de, Constantin le Grand 317. Rivista Rosminiana 911.

Rivoira, G. T., Orig. d. architettura lombarda 438, II 440.

Rix, H., Rabbi, Messiah, Martyr 225. Roach, S. N., Ep. to the Rom. 193. —, 1. John 197.

Roads, C., Abnormal Christians II 220. Robert, Ch., Urbain de Hercé 941. Robert, E. des, Les sceaux du couvent de S. Pierremont II 484.

Robertson, M. A., Epochs in Life of Jesus 228.

Roberty, E. de, Rôle civilisateur d. abstractions du totémisme au socialisme II 199.

Robinson, A., An Westminster Chronicler 367.

Robinson, B. W., Largeness of Imagery in Dt.jes. 96.

Robinson, E. K., Relig. of Nature II85.

Robinson, E. K., Reig. of Nature 1165. Robinson, G. L., Leaders of Israel 116. Robinson, H. Wh., Deutr. a. Josh. 87. Robinson, J. A., Benedictine Abbey of Westminster 420.

Robinson, P., Of franciscan Hist. 424.

—, Golden Sayings of the blessed brother Gilis of Assisi 424.

Rocca, A. M., Santi e beati 283. Rocca, J., Bartol. Cerretanis Dialog üb. d. florent. Gesch. 586. Rocchi, A., L'epitafio di S. Aibercio in Frigia II 465.

Roche, A.J., Closing of Irish Parlament

Roche, D., Miniatures byz. du Cod. Gertrudianus II 479.

Roche, R., Le sabak de la Haute-Égypte 17.

Roche de Chefdeblen, Philippe de Grève et la chancellerie de Paris 354.

Rocheflamme, Soziale Irrungen II 19, 289. Rochet, S., Les prêtres de Belley sur le chemin d'exil 939.

Rochette, A., Corresp. de Mme de Sévigné 786 f.

Rocholi, H., Leo Taxil 772.

-, Gottes Weltregierg., Naturgewalten II 106.

—, An Gottes Hand durchs Leben II 250. Rockstrob, K., Til krigen 1657 681. Rodd. R., Princes of Achaia a the Chron of Morea 365.

Roder, Chr., D. Hafner Hans Kraut v. Villingen 451.

—, Z. Aufhebg. d. Klosters St. Georgen zu Villingen 865.

Roderich-Stoltheim, F., V. Uebersinnlichen II93.
Rodgers, R.N., New theol. Problems II 151.

Roding, K., Rom od. Athen II93. Rodocanachi, E., La femmeital. à l'époque de la Renaissance 436.

Rodrigo, Amador de los Rios, De la batalla de Lucena 393.

Rodriguez, A., D. Vereinig, d. Seele m. Jes. Chr. 11388.

Rodt, E. v., Bern im 13. u. 14. J. 442. Röder, W. v. Eschenb. Parzival II82. Röder, M., D. Arbeiterfrage II296. Röder, O., Michelangelo II47.

Roehl, M., Ibsen, Chrt. u. Kirche II 74. —, Willensfreih. b. Ibsen II 184.

Röbrscheld, C., Stud.z. Kaiserchronik 365. Römer, C., Stude u. Erlösg. II 159. 206. Römer, Fr., Friedr. d. Gr. u. d. Relig. 611. Römer, F. O., A. d. Pariser Mission 936. Römer, H., Mehr Missionskenntn. II 329. Römischer Geistlicher u. Liberalism. 973. Roennecke, K., D. evgl. Kirche i.

Italien 912. II 326.
Rönning, F., N. F. S. Grundtvig 972f.
Roeren, R., D. Sittlichkeitsgesetzgebg.

760. Il370 f.
Rürig, F., Fr. Rudolph "Entwickelg.
d. Landeshohelt in Kurtrier" 398.

Rörsch, A., U. bon ouvrier de la Renaissance 436. Rösch, A., D. preuß. Volksschulunterhaltungsgesetz 798. II 871.

Röschmann, Joh., 830. Rösener, D. Dreikönigsmesse II 355. Roesener, K., Mod. Propheten 815. II 63. 66 f.

Im Kampf um d. Volksseele II 220.

Rösler, A., Psallite II 386. —, D. Frauenfrage II 405.

Rösler, N., Christengottesdienst i. Wuga 1006. II 353.

-, Abendmahlsfeier in Wuga II 355. Roettger, K., D. mod. Jesusdichtg. II 164. Rogala, S., D. Anfänge d. arian. Streits **318**. 336.

Rogers, A. K., Prof. James' Theory of Knowledge II7.

-, Rel. Concept. of World II 85.

Rogers, C.F., The Education Question 960. Rogers, J.F., The unchanging Faith II 149. Roget, A., Christol. d. épp. de S. Paul 250. Rogg, M., Repetieren II 393.

—, Veranschaulichg.d.heiligmachenden

Gnade II 394.

-, Anleitung zur Gewissenserforschg. II 396.

Rogge, Bildersaal d. chr. Welt II 436. Rogge, Ch., Protest. u. Kath.i. Dtschl. 823.

-, Gott u. d. gr. Naturkatastrophen 11 106.

Rogues de Fursac, J., U. mouvement mystique contemporain 964, 1177. Rohde, E., Psyche, Seelenkult d. Griechen 1027.

Rohde, H., Joh, Gottfr. Vierling II 366. Rohden, G. v., Apolog. Fragen II 107. —, Notwendigk. d. Apol. II 107.

-, Erbl. Belastg. u. eth. Verantwortung II 199. 317.

-, E. bedeutsame Tagung z. Sittlichkeitsfrage II314. Jugendl. Verbrecher II323.

Rohland, Ueb. Atomtheorie II 24. Rohland, A., D. demokrat. Methode II 216. Robleder, Th., Z. Friedensbeweg. 761.

—, Stationen z. Völkerfrieden 761.

Rohling, A., D. Zukunft d. Menschheit nach d. KV. 336. II 181. Rohr, Christus u. d. Krit. II 164.

Rohr, G., Empfehlensw. Schrr. II 404. Rohr, J., Schichten in d. Apoc. 201. D. Sprachgebrauch d. Markusev.
 n. d. Mark.apoc. 217.

Rohrbach, P., D. Kolonie II 337. -, Dt. Kolonialwirtsch. II 337 f.

-, Wie machen wir uns. Kolonien ren-

tabel II 337.

Roi, J. de le, Bisch, Sam, J. J. Schere-

schewsky 1002.
D. Taufe m. d. hl. Geist II 158. Rojdestvensky, A. J., Analys. de livres

liturg. de l'Egl. anglic. II 353. Rojdestvenskij, D. B., D. satir. Element in d. Homilien d. Chrysostomus 327. Roland, Un faux diplôme deConrad II

Rolevink, W., De regimine rusticorum 436.

Rolf, Fr., Geg. d. Zentrumssturm 873. Rolfes, E., Z. Gottesbeweis d. hl. Thomas 428.

Rolffs, System. Theol. II 182. Rolffs, E., Alkoholism. u. Armenlasten

II 316. Rolfs, W., Franz Laurana II488.

Rolfus, Karl, 860. II 407. Rolla, A., Filosofia energetica II 34. Roller, O. K., Z. Einwohnerzahl v. Durlach 637.

Rom, D. dt.-ev. Gemeinde in, 912f. Romanische Denker, Lit. z., II 71 f. Romano d'Azzi, C., Un vasto inganno II 179.

Romansky, A., Nos livres liturgiques II 349.

Roncilione, A., Sanctum Jesu Chr. Ev. - aethiop. 179.

Rondeau, Hist, de l'égl. des Ursules 943. Rooses, M., Jordaens II 496.

-, V. Dijeks heer-en-reisjaren II 503. Ropes, J. H., The apost. Age II 145. Rosa, La condanna del modernismo 791. Rosa, E., Medio evo e suoi martiri 443. Rosanes, L. A., Gesch. d. Juden i. d. Türkei 158.

Rosanow, M. N., Jak. Lenz 633. Roscher, W.H., Enneadische Studien 1027. Rose, H. A., Hinduism in the Himalaya

1022 f. , Of Totemism in the Panjab 1023. Rosenberg, H., U. fragm, du Mischnah 154. Rosenberg, J., Phönik. Sprachlehre 49. Rosenberg, M., Gesch. d. Goldschmiedekunst 11439.

Rosenfelder, S., Merkheft f. d. hebr. Unterr. 68.

Rosengarten, J. G., French Colonists in the U.-St. 694.

Roseniehner, A., München u. Wien 612. Rosenmann, M., Urspr. u. Entw. d.

Synagoge 138. Rosenthal, L. A., D. Talmud u. d. bibelwiss. Kernfragen 154.

-, Deutsche u. Juden 162.

Rosenthal, P., "Erudition" in d. Jesuitenschulen 594.

Rosenzweig, A., D. Wohnhaus in d. Mischna 133.

Rosmini, A., Parere sulla definiz. d. Dogma d. Immaculata 908.

Rosminianism, An attempted Revival of, 908.

Rofs, G. A. J., Universality of Jesus 235. II163.

Rosseikin, Th. M., Trennung v. St. u. K. i. Frkr. 932.

Rossetti, R., Cronica Bohotinului 751. Rossini, K. Conti, Hist. regis Sarsa Dengel 44.

Rossow, C., D. jüd. Frage 162.

Rost, G., Geistiges Leben II 112. 188. Rost, H., Ged. z. Judenfrage 162.

-, D. Katholiken i. Kultur u. Wirtsch.leben 823.

-, Altmod. Ged. üb. d. chr. Nächstenliebe II 406.

—, V. Alkohol II 409.

-, D. unehel. Kind i. d. größ. Städten II 409.

Rostand, E., U. peuple peut-il avoir une vie moral si l'état en élimine 1. religions? II 126.

Rota, E., Storia dell'inquisiz, a Pavia 586. , Giansenismo d.università pavese 707. Rotger, Hist. de Pollensa 711.

Roth, F., D. Reichst. z. Regensb. 1541 479. -, Augsb. Ref.gesch. 509 f.

-. D. Ref. d. Herrsch. Angelberg 508f. Roth, K., Gesch. d. christl. Balkanstaaten 369. 751.

Rothe, D. prakt. Bedtg. d. Beichtgeheimnisses II 258. Rothenbücher, A., Güte, Schönh., Weish.

Rotherham, J. B., The emphasized Bible

Rothmann, L., D. Königin II 307.

Rothstein, G., Z. Anschauung v. d. Gesch. d. isr. Liter. II 268.

-, D. a.t. Propheten in d. Schule II 275. -, Unterr. i. AT. II 280. Rothstein, W., Z. Rhythmik d. hebr.

Poesie 70.

Rotscheidt, W., Casp. Isselburg 488.

—, Ref.gesch. Vorgänge in Köln 1520 515. 604.

-, Berg. Prediger 517.

-, "Des Ev. Bürgers Handtbüchlein" 582.

-, E. kathol. Visitat.-O. a. d. Rheini. 1549 605.

Rotscheidt, W., Z. e. Disputat. üb. Lth.s Lehre 1524 605.

D. Toleranzedikt d. Gr. Kurf. f. d. Rheinl. 1660 639.

-, Gottfr. Kinkel 852.

Rott, F., Pius geg. d. Modernisten 789. Rotta, P., Le geste dell' arcivesc. Lorenzo I 328. 365,

Rotteveel, A. J., Schrifteritiek en inspiratie II 145.

Roulerius, A., Stuarta Tragoedia 572 f. Round, J. H., A plea Roll of Richard I.

-, The great Roll of the Pipe of Henry II. 361.

Rounkevitch, S.G., Opisanie dokumentov arkhiva 353.

Rouse, W. H. D., Arabian Nights 37. Rousse, E., Lettres à un ami 924.

Rousseau, F., Règne de Charles III d'Espagne 711f.

Rousseau-Literatur 720f.

Roussel, A., Idées rel. et soc. du Mahäbhärata 1021. Roustan, F., La Major et le 1. Baptistère

de Marseille II 453. Roustan, M., Les philos. et la soc.

franç. 714. II 41. Roux, F. Ch., Les échelles de Syrie

et de Pal. 122. 752. Rouxel, Quintessence duSpiritisme Il 135.

Rouzeau, J., A. d. Bekehrgs.gesch. e franz. Priesters 954.

Roy, G. G. et Vienot, La faculté libre de théol. prot. de Paris 936. Royce, J., Immortality II 171.

Rozekruis, N., Geh. wetenschap II135. Rozkowski, G. R. v., D. Haager Friedenskonferenz 761.

Rubanowitsch, J., D. Adventismus 770. -, D. heut. Zungenreden II 79.

-, Ps. 32 II 250.

, Verschiedene Beter II 250.

Rubensohn, O., Neuere Ausgrabg, in Pal. 124. Rubie, A. E., The 1. B. of Kings 94.

Rubinstein, S. J., Z. Entsteh. d. samarit. Gemeinde 116. Ruck, E., Verh. v. Kirche u. Schule

i. Württemberg 530, 799.

Rudhart, P., Lth. u. d. d. Ref. förd. Kurf. 499f.

Rudin, D., "Los v. Rom" i Oesterrige889. Rudnitzky, N., D. Reichsberrlichk. Israels 147.

Rudolph, H., Z. d. Lehren d. Upanishaden II 132.

Rudolph, H., Kunst u. Relig. II 211. Rudy, Ch., Cathedrals of Northern Spain II 471.

Rümmer, F., Jugendorganisat. auf d. Land II 408.

Ruefs, F., L. Traubes Exzerpte tib. tiron. Noten 349.

Ruest, A., M. Stirner II 68.

Rüthnick, R., Lehrerbesoldg, in Heidelberg 1624/25 533.

Rütimeyer, L., Masken u. M.gebräuche i. Lötschental 1034.

Ruetz, Z. Seelenpflege II257. . Konfirmandensaalbilder II 529. Rufin, P., Z. Gesch. d. III. Ordens II 397. Ruhl, G., La cathédrale de Cologne 438. Ruhmer, Dt. Seemannsheim i. Shanghai II 309.

Ruhmer, W., Tsingtau 998, Il 341. 3. Konfer. d. ev. Miss. i. China 1001. Ruiz Amado, R., La Iglesia y la libertad de enseñanza 918.

Rumball, E. A., The Sinlessness of Jesus 235. II 163.

-, Sin in the Upanishads 1023. Rump, J., Eis. Epp. Predigten II 237. Rundschreiben üb. d. Trennung in Frkr.

Pius' X. "Pascendi dominici gregis

Rundstroem, E., D. Naturgefühl J. J. Rousseaus II 46.

Runkevitch, S., Briefw.zw. Th, Lopatinsky u. Peter d. Gr. 752.

-, Opisanie dokumentov arkhiva 755 f. Runze, A., Z. d. "Prädestination" II 165. Ruperto M. de Manresa, P., Libro de la concepcion virginal attr. al

Raymundus Lulius 428. Rupp, J., Briefe 1831/84 853. Rupprecht, E., Kritiken 71.

Spurgeon tib. d. Inspiration II 146. Ruprecht, G., Schrift f. Bibel u. Gesangb. H 532.

Rusch, F., Reg. tib. d. Jahrbücher d. Ver.s f. Mecklenbg. Gesch. 261. Rusconi, J. A., Sandro Botticelli II 488. Rusk, R.R., Pragmat. u.humanist.Strömg. i. d. mod. engl. Philos. II7.

Ruskin, J., Ueb. Mädchenerziehg. II 298. Russacq, G., Les défroqués dans la société laique 951.

Russell, E., Pascals Brr. geg. d. Jesuiten 784 f.

Russel, J. E., Solipsism II7. -, Object. Idealism a, revised Empirism

117.

Russel, J. E., Pragmatism as Salvation from phil. Doubt II7.

Russell, W.T., Archdioc. of Baltimore 996. Russiand währ. d. 1. u. 2. Duma 976. — der 3. Duma 976.

-, Aus, 976.

-, Seelsorgeverh. d.dt.Kathol.in, II 412. , Rückkehr z. kath. K. in, II412. Rustafjaell, R. de, Paleolithic Vessels of

Egypt. 17. Rustow, G., Napol. III. et l'Égi. 922. Rutgers, F. L., De beteekenis d. ge-

meenteleden als zoodanig volgens de beginselen 567.

Rutherford, E., D. Radioaktivität II 24. , Radioakt. Umwandlg. II 24.

Rutherfurd, J., Col. 215 194. Ryan, J. A., Is the mod. spirit. anti-

religious II 172. Rydberg, V., Röm. Legenden v. Pls.

u. Petrus 172. 191. Ryle, J. C., Ratschläge f. junge Männer

II 250. 314. Ryle, R. J., Miracles of Healing II 79. 103.

Ryser, E., D. Kulturkampf 903. Rzach, A., Z. sibyll. Orakel 112. 309.

Saad, L., D. Ausgrabg. in Gezer 125. Saager, A., D. Welt d. Materie II 25. Sabatier, C., Le duplicisme humain II 12. Sabatier, P., 4 ans de pontificat 785. -. Crise rel. en France et en Italie

916. 952. II 97.

-, Lettre ouverte à card. Gibbons 984. -, The Montagnini Papers 932.

 Disestablissement in France 932. -, E. merkwürd. Syllabus 954.

-, Un aspect de la cause cath. 952. Z. Trenn. v. Staat u. Kirche II 167.377. Sabbas, Chronika moei shizni 981. Sabbatai, Sevi, d. Erzbetriiger 158. Sablayrolles, M., U. ant. epist. farcita

per la festa di Pasqua II 358. Sachau, E., Westasiat. Studien 4 f. . V. rechtlichen Verhältn. d. Christen Sasanidenreich 39.

- Syr. Rechtsbücher 48.

-, 3 aram. Papyrusurkk, a. Elephantine 52. 116.

Sachs, C., Z. dt. Abendmahlsdarstellg. II 526

Sachs, J., Grundz. d. Metaphys. II94f. Sachse, A., Friedr. Althoff 807. Sachsse, E., Prakt. Theol. II 226 f. Sacred Art 78.

Sadick Rahimtulla Sayanl, Asoka the Great a. Buddhism 1022.

Sadolin, J. Th., Bethesda 972. Sadowski, Begr. d. Persönlichk. II 219. Sägmüller, J. B., D. Trennung v. St. u. K. 934. Il 377.

—, D. Formel "Salva Sedis Apostol. auctoritate" 380. II 375. -. D. Ehe Heinrichs II, mit Kunigunde

381. Sagarda, N. C., E. neuentd. Werk d.

Irenaeus 298. Sageret, J., De l'esprit magique à

l'esprit sciențific II7.

Sagnac, Ph., L'Egl. de France et le serment à la Constit, civ. du clergé 939.

-, Le clergé constit. et réfract. 1791 939. -, Le serment à la constit. civ. du clergé 1791 939.

Sahulka, J., Erklär, d. Gravitation Il 24. Sailer, J. M., Allerseelen II 385.

-, Asyl t. männl. Obdachlose II 409. Sainsot, Les évêques de Chartres 943. Saint-Cyr, C. de, Garibaldi 909.

Saintyves, P., Miracle et critique hist. 271. II 103.

-, Les saints successeurs des dieux 343 f. II 119, 178,

Saitschick, R., Quid est veritas II 42. Saitzeff, H., Will. Godwin u. d. Aparchism. II96.

Sakharov, N. N., Kampf zw. Prot. u. Kath, i. Dtsehl. 823.

Otcherki relig. jizni 836.

Sakramente noch nötig, Sind f. d. mod.

Menschen die, 11168. Sakuth, F. A., D. Wahrb. d. Bibel II145. Saladin, H. et Migeon, G., Manual d'art musulman 38.

Sale, J., Moral Code of Yukichi Fukuzawa 1020.

Salembier, L., Great Schism of the West 388. Le grand Schisme d'Occident 388.

Salkowski, E., Anlogia II346. Salkinowitz, G., Pessimist, Strömgn. i. Judent. 147. II106.

Salley, A. S., The Mecklenburg Declaration 692.

Journal of General Assembly 692. Sallusti, J., Misiones apost. de J. Muzzi

Salmon, G., Human Element in Gosp. 209.

Salomon, A., Was uns. Leben an Pflichten erfordert II 210.

Salomon, F., D. dt. Parteiprogramme 796. Salomon, K., Luth. Grunds. f. d. Spruchkatechese II 282.

Salomon, M., Théod. Jouffroy 930. Salomon, R., Z. normannisch-ital. Diplomatik 354.

Zu Ignatij v. Smolensk 416. Salomon, R. G., E. russ. Publikat. z. päpstl. Diplomatik 379f.

Salten, A. v., Heilwirkg. u. Aber-glauben II16.

Salter, H. E., William of Newburgh 367. Salter, M., New System of Geology II 24. Salter, W. M., The Russian Revolut. II 217.

Saltet, J., La folie du Charles VI. 388. Saltet, L., Les Réordinations 287. 320.

, Lettres du pape Libère 320 Saltus, E. E., Lords of Ghostland 1010. Salvador y Barrera, Institutos relig. 918.

Salvation Army 770. Salzberger, G., D. Salomo-Sage 12f. 140.

Salzer, E., War die 1244 verstofsene Gemahlin Ezzelins v. Romano e. Tochter Kals. Friedrichs II, 384.

-, D. "Denkwürdigk." Hobenlohes 809. Samanek, V., Z. d. genues. Aktenstücken d. Nachlasses Bernards v. Mercato

Samaran, C. et H. Patry, Marg. de Navarre et le p. Paul III 561.

Sammis, J. H., "What did Moses do"? 73. Sammlg., E., v. Theologenbriefen 483.

Kösel 2 775. Sampson, D., Pius VI. a. the french

Revolut. 781. Samter, E., Hochzeitsbräuche 1011.

-, Urspr. d. Larenkultus 1033.

Samtleben, G., D. bibl. Wunder 147. -, E. Kingsley II 71.

Samuel, E., D. Realität d. Psychischen b. F. E. Beneke II14. Samuel, S., D. Juden in Essen 158.

San Roman y Maldonaldo, Teod, de, Resumen de Hist. de España 273.711. Sanday, W., The Apocalypse 199f.

-, Life of Christ 228f. -, St. Pauls Gospel 250.

Sandberger, V., Eröffnungspred. d. 28. dt. ev. K.konferenz II 244. Sande Bakhuysen, W. H. v. de, Ev. buiten h. NT. 209.

Sandel, G. D., Am Toten Meere 122.

Sanders, F. K. a. Fouwler, Study of Bibl. Hist. a. Lit. 81 f. Sandford, E. G., Fr. Temple 964.

-, The Exeter Episcopate of Archbish. Temple 964.

Sandreau, A., D. Weg z. Gott II 387. —, D. geistl. Leben II 387.

Sannemann, Kirche u. Schule i. d. Prov. Sachsen 835.

Sanoner, G., La vie de Jés.-Chr. II 474. Sanpere y Miquel, S., Los Cuatrocentistas Catalanos II 488.

Sant-Ambrogio, D., Un diploma fin di Ottone I. 354.

-, L'obbedienza Cluniacense di S Maria de Laen in Pavia 420.

-, Priorato cluniacense di S. Maiolo di Pavia 420.

—, Un tabernacoletto d. 1525 441.
Santa, G. Dalla, Docum. per la storia d. cultura in Venezia 416.

Santi, A. de, L'orig, d. feste natalizie II 358.

—, Il matutino di Pasqua 11358. Santi, R., Relig. e arte dei Promessi Spusi 908.

Sanus, Similismus II48. 126.

Sanvisenti, B., Letterat. spagnuola 711. Sapir, E., Rel. Ideas of Takelma Indians 1017.

Sarasin, P., Entw. d. griech. Tempels a. d. Pfahlhause 1027.

Sarauw, Chr., Z. d. Inschrr. v. Sendschirli 52.

-, D. hebr. Lokativ 68.

Sardi, V., Vita del G. A. Varela 713. Sargisean, B., La congregaz. mechitarista 754.

Sarin, S., Aszetik 979. Sárközy, J., A Nadasdi Sárközy család

548. Sarlo, de, Conoscenza scient. sec. E. Mach II5.

Sarsowsky, A., Babyl.-bibl. Notizen 80.
—, D. Unterjochung v. Samaria u. Juda 116.

Sartori, P., Feuer u. Licht i. Totengebrauche 1010. Sartorius, A., France's War on Christia-

nity 932.
Sartorius, O. D. X. Allgem dt. Ge-

Sartorius, O., D. X. Allgem. dt. Gemeinschaftskonferenz 829.Satlow, G., Obersedlitz-Krammel 892f.

Sattel, G., M. Deutingers Gotteslehre II 60.

Satthia-Nadhau, S., Hinduisma, Christianity II 122. Sattler, L., Chasle: Maria Droste-

Sattler, L., Chasle: Maria Droste-Vischering 868 f.

Sattler, M. V., Vorwort zu Scheuers Bossuet 783.

Sandek, R., Billige Weishelt II66. 69.

Saner, J., Denkmalspflege i. d. Diöz. Freiburg 866, 11427.

-, Kg. Literatur II 485.

Sauer, L., Radikal. Reformkathol. 778.
Sauerland, H. V., Vatik. biogr. Notizen 378.

Sauermann, E., D. m.a. Taufsteine v. Schlesw.-Holstein II 477 f.

Saul, F., D. IM. in Galizien II 302. —, Keilnerinnenfürsorge II 309.

Saupe, M. u. Jahn, Thür. Kirchl. Jahrb. 837.

Sauppe, Gesch. d. Cölestinerkl. Oybin 595.

Sauren, W. J., D. R.-U. auf d. Unterstufe II 391.

Sauter, B., D. Sonntagsepistein II 382.

—, Kolloquium iib. d. hl. Regel II 388.
Sautter, L. G., Savonarola 391.

Sauvage, G. M., Rel. Situat. in France 952. Sauvage, R. N., Chronique de St. Barbe en Auge 365.

Savasta, G., G. Bruno II 45.

Savelli, A., Bulle: Storia d. Secondo Impero e d. regno d'Italia 908.

Savignae, Fr. M. R., Monum. funér. de la péninsule Sina tique 25.

Savignac, R., Création d'un sanctuaire à Jérus. 130.

Savigné, E. J., Michel Servet 565.

Savine, A., D. Egorov, B. Protopopov et N. Kouna 584.

Savini, F., Relaz. di Giosia di Acquaviva coi Visconti e con gli Sforza 389.Savio, F., Primi vescovi di Romagna 294.

—, Questione di p. Liberio 320 f.
 —, Liberio e le falsificaz. degli Ariani

320.

—, Le geste dell' arciveso. Lorenzo I

narrate da Ennodio 328.

—, Monasteri ant. del Piemonte 420.

-, Santi martiri di Milano 443.

—, 3. centenario del card. Cesare Baronio 592.

-, La basil. di S. Agnese II 452.

-, Constantina figlia d.'imper. Costantino Magno II 448.

Sawicki, Probl. d. Persönlichk, bei Kant 623. II 52.

-, Apolog. Grundfr. II 107.

Ek.theor. Voraussetz. d. Gottesbeweise II 177.
Weg zu Gott II 177.

-, Teleol. Gottesbew. II 177.

Psychol. Gottesbew. II 177.
Theism. u. Pantheism. II 177.

Sawicki, Kathol, Kirche u. sittl. Persönlichk. II 178, 209.

, Zölibat u. sittl. Persönlichk. II 208. Saxo, Kulturkämpfe 878.

Saxo Grammaticus, Danmarks kronike

Sayce, A. H., A Hittite Cuneiform Tablet fr. Northern Syria 8.

-, Hittite Inscriptions 2

-, 2 Hittite Cunelf. Tabl. fr. Boghazkeui 2.

-, The Cappadocian Cuneif. Tabl. 2.

-. Excavat. at Gebel Silsila 17. -, The Chedor-laomer Tablets 32. 87.

-, The Dilmun of the Cuneif. Inscript. 33.

-, Babylon. Tourist 29.

-, Ezech. 2723 57.

-, Purchase of the Cave of Machpelah 93.

-, Archaeol. Analysis of B. of Gen. 93.

-, New Light on Gen. 14 87. a. Cowley, An Aramaic Papyrus 52.

Sayn-Wittgenstein, Souvenirs de ma vie 930.

Shoronos, J. N., Κατάλογ, των προσκτημάτων του Έθν. Νομισμ. Μουσείου II 432.

Scannell-O'Neill, J., Disting. Converts to Rome in America 996.

Scapinelli, K., Const. Meunier II511. Schaarschmidt, C., D. Religion II 115.

—, Spinoza: Abh. v. Gott II 48.

Schachleitner, A., D. Sleherh. u. Festigk. d. kath. Glaubens II 174. Schacht, F., Sexuelle Ethik II210.

Schade, H., D. Miss.texte d. NT. II 236. Schäder, E., Jes. u. d. großen Männer 169.

-, D. Christ u. d. Natur II 85f. -, Jünger Christi u. mod. Mensch II 96.

—, Z. theol. Lage 829. II149.

-, D. Offenbarg. Gottes i. d. Gesch. d. christl. Kirche II 143.

Wer war Jesus II 162. Schädler, A., Reg. z. m. Sammlg.

Lichtenstein. Urkk. 360. Schäfer, Antiphonen — d. Passionszt.

H 355. Schäfer, D., D. Gesch.wiss. i, 19. Jahrh.

760. - i. skandin, Norden 989

Weltgesch. d. Neuzeit II 19. Schäfer E., Staat u. Kirche i. Genf

565, 900. -, D. kath. Gesch.schreibg. u. d. In-

quisition 585. Schäfer F., Naturwiss, u. Chrt. II86. Schäfer, H., Invent, u. Regesten a. d. Kölner Pfarrarchiven 351.

u. Schmidt, K., D. altnub. Hss. d. kgl. Bibl. zu Berlin 20. 327. Schäfer, J., Jesus m. Liebe II 386.

Schäfer, K., Abtei Altenberg 860. Schäfer, K. H., Päpstl. Ebrenkapläne a. dt. Diöz. 397.

Haushalt d. päpstl. Kurie i. 14, J. 397. Schäfer, R., P. Gerhardts Lieder 658f. Ludw. Ganghofer 817.

Schäfer, Th., Weltgesch, d. Neuzeit 762. Schäferdiek, J., Entwickelg. d. rel. Naturgefühls i. Frkr. 725. 925.

German. Chrt. II82, Schäfers, J., 1. Sam. 1-15 75.

Schäffler, A., Kath. Chrt. u. mod. Kultur 778.

—, D. Enzykl. Pascendi 792. II 175. , Zentrum u. Kath. 873. Schaepmann, A. C. M., Comm. op h.

Decreet "Ne temere" 786. Schär, A., D. Susannenspiel d. Samuel

Israël v. Strafsbg. 452. Schaer, W., 3 Heiden II 307.

Schärer, E. k.pol. Volksversig. i. Kanton Neuenburg 900.

Schätz, Niederbayer. Lehrordng. u. Rel.-Unterr. 799.

Schaff, P., Through Bible Lands 121. . Hist. of the Christ. Church 274. Schaible, G. C. T., Kultur u. Chrt. II 99. Schalkhausser, G., Z. d. Schrr. d. Ma-

karios v. Magnesia 332. Schall, Lage d. Evgls. i. Rufsld. 983. Schapira, A., Erklär. z. Pent. 85. Schapiro, J., D. haggad. Elemente i.

Koran 42. 154. Scharling, C. H., Offenbarg, u. Hl. Schrift II 146 f.

Scharmitzel, V. Windthorstbunde 858. Schaub, E., W. Arsents Fehde mit Franz I. 561.

Schaub, F., Z. konfession. Wohltätigkeitspflege II 406.

Schauenburg, L., Warum sind wir noch Lutheraner II 149 f.

Schaukal, R., D. Mietwohnung II 300f. Schaus, E., D. Todesjahr v. Tilemann 367. Scheglmann, A. M., Säkularisat. i. rechtsrhein. Bayern 863.

Schedler, R., Jost Grob 557. Scheel, O., Individual, u. Gemeinschaftsleben 526f.

-, Rel.psychol. u. Dogmatik II 78. 138. . Ztschr. f. Rel.psychol. II78. Scheel, W., Dt. Kolonien II 337.

Scheffen, C., E. "Genossensch. halber Kräfte" II309.

D. Danziger Schreibstube II 309. Scheffen, W., D. neue Präsident d. Zentr.-Aussch. f. IM. 302

Zentralstelle f. Volkswohlfahrt II302.

Scheffer, T. v., Mission II 122. Scheffler, S., Kann denn e. mod. Mensch

überhaupt noch an e. persönl. Gott glanben 102f.

Scheftel, Ch. J., Erech Millin 133. Scheibe, P., Rechtl. Stellg. d. K.vor-

standes i. Kgr. Sachsen 837. Scheiblhuber, A.Cl., Dt. Geschichte 450. Scheid, H., D. weise Jungfrau II 387. Scheil, V., Textes élamites-anzanites 2. Schell, H., E. neues Bnch gegen, 876.

-, Briefe 882. - Syllabus 882

— Protokolle 876.

- Affäre, Zur, 882.

- Frage anf d. Katholikentag 877. Denkmalkomitee u. Würzbg. Kath.tag 877.

-, Katholikentag v. Commer 877.

Apol. d. Chr.ts II 172.

Schell, O., Abwehrzanber am bergischen Hause 1010.

Schellauf, F., Perikopenerklärg. II 383. Schellha(s, K., Ital. Schlendertage Herz. Ernsts v. Bayern 587.

Schelling, F. v., Method. d. akad. Studiums II 1.

Schelling, F. W., 1168. 185. Handeln Schöpf.

Werke II 185. Schematismus d. Diöz. Limburg 861. Schenner, F., E. Bürgerstiftg. i. Iglau 542. -, K.v.Zierotins letzte Lebensjahre 542. III. Senioratsverslg. in Brünn 891. Scher, A., Mss. syr. a. arab. - de

Diarbékir 36. -, Hist. Nestorienne inéd. 48.

-, Analyse de l'hist. de Rabban Bar 'Edta 46, 348.

Sur J. Mss. syr. 179.

Scherer, A., Bibl. f. Prediger II 381. , Exempellexikon II 882.

Scherer, A. M., Vinzenzvereine u. Laienapostolat II 407.

Scherer, H., D. Pädagog. als Wissensch.

Scherer, W., Klemens v. Alex. 811. II 76.

Gesch. d. dt. Liter. 632. Scherertz, S., Geistl. Trostbecher II 247. Schermann, Th., D. Gebete in Didache

c. 9 n. 10 316.

Theolog, Jahresbericht, XXVII. (Teil IL)

Schermann, Th., Propheten- u. Apostel legenden 344 f.

. Vitae fabulosae 340.

Schettler, A., D. paulin. Formel "durch

Christns 252.
Scheuer, E., Bossnets Lehre v. d. kath. Kirche 783.

Scheuffler, F., E. österr, Kreyssig 546. Schevichaven, H. D. J. v., Leprozen en 1.-huizen 696

Schian, M., Preufs. Kirchenztg. 797.

-, Hilligenleischrr. 817.

-, D. mod. dt. Erweckungspredigt 828. II 78. 284.

-, Z. mod. pos. Theol. 829. II 155 f. -, Einführg. v. Union u. Agende i. Preußen 835. 11353.

-, Z. Frage e. neuen Bekenntnisses

II 148. -, D. kommende Entwickelg. II 149.

-, D. kirchl. Spannung II 149.

-, D. mod. pos. Theologie II 150. -, Christl. Welt u. Liberalism. II 152.

-, D. evgl. Kirchgem. II 227 f. -, Ethische Predigten II 232.

-, Gem. n. Kirche i. ihr. Verh. z. IM. II 304.

-, Zu § 166 St.G.B. II367.

Schiaparelli, L., Charta Angustana 357. n. Baldasseroni, F., Regesto di Camaldoli 361.

Schickele, R., J. v. Loyola, Geistl. Uebungen 596.

Schiefferdecker, Hinauf gen Jerusalem Schiele, F.M., D. Reform d. Kl. Schlüchtern

511f. II 375. -, Kirchl. Chronik 797.

-, Harnacks Ansicht tib. d. "kirchl. Beanruhig." II 152. 154.

Schilmann, Th., Dtschl. u. d. große Politik 796.

Schiestl, M., D. Tod II516. Schiffer, S., Keilinschriftl. Spuren d.

Samarier 46. 116. Schiffmacher, E., L'idée de Dieu et du

monde II 177. Schilderbebung d. mod. Theol. i. England II 151.

Schiller-Literatur 819. Schiller, E., Allg. Lage in Japan 999. II 341.

-, Japan u. d. Chrt. 999. II 341.

-, Ber. tib. d. Lage i. Japan 999. 1003. -, s. Tätigk. i. Japan II341. -, D. japan. Familie II 341.

Schiller, F. C. S., Stud. in Humanism II 8 f.

-. Pragmat. Case of Doubt II7. -, Faith, Reason a. Relig. II93.

-, Idealism a. Dissociat. of Personality

Schiller, J., Z. Konfessionsfrieden 827. Schilling, G., D. Probl. d. Materie II 24. Schindler, F. M., Kirchl. Leben 895.

Moraltheologie II 207. Schinzel, J., Seelsorg. Wirken i. Industrie-

orten II 397. Schipper, F., Anfänge d. Kapitalism. b. d. abendländ, Juden 160.

Schirmer, Joh. Hus 391.

, Zerstückelg. d. Bist. Konstanz 904. Schirmer, W., D. charitative Wirken d. Altkathol, 771 f.

-, Kampf u. Friede 906, Schirrmacher, B., E. Pufendorf 681. Schirrmacher, K, D. Trennung v. St. u. K. i. Frkr. 932.

Schlaf, J., D. "Fall" Nietzsche II67. -, D. Kritik u. m. "Fall Nietzsche" II 67. Schlafkrankh. II 410.

Schlagenhauf, J., Z. Leichenpred. II 230. Schlager, F. P., D. Franziskanerobservanten u. d. Kloster "ad olivas" in Köln 424. 595.

-, D. Franz.-Klöster Meisenheim u. Blieskastel 425, 672f.

-. D. Franz.-Kloster in Wittlich 425. -, D. westfäl. Annunciatenkll. 667.

, D. dt. Franzisk. 855. Schlagintweit, M., Afrik. Kolonialbahnen

H337. Schlarmann, The Cappella sistina II 366. Schlatter, A., Erläuterg, z. NT. 193.

 D. Zweifel and. Messianität Jesu 234. D. Messian, Jesu 232, II 163.

-, Recht u. Geltg. d. kirchl. Bekennt-

nisses II 152 Predigten II 237.

Schlatter, J., Luk. 1619-31 II250. Schlatter, W., Chines. Schulpolitik 998. Schlauch, Gg., D. Familie v. Bora 489. Schlegel, E., Pascals Bedtg. f. uns. Zt. II46. Schlegtendal, R., Aenderg. d. strafrechtl. Rel.schutzes II 371.

Schleiermacher, Lit. iib., 849 f.

., Phil. Sittenlehre II 185. Schleinitz, O. v., Holman Hunt Il 516f. -, D. "Holm. Hunt-Ausstellg." II 517.

-. Will. Morris II 517. Schleswig-Holstein, Neues a., 839. Schleusner, G., Paul Gerhardt 663. Schleusner, W., Magdal. v. Freiburg 481.

Schlick, M., Lebensweish. II 205.

Schlickinger, M., Stimmungsbilder a. d. Zt. d. span. Erbfolgekrieges 637. Schliebitz, J., Išo'dâdbsKomm.z. Hiob 84f.

Schlierf, J., D. Thronwechseli. Baden 799. Schlitz, K., D. Negermorde in d. Ver. Staaten 993.

Schliz, A., D. Sammlgn. d. hist. Museums

i. Heilbronn II 432. —, D. Anteil d. Alamannen a. d. Grabfeldern i. Neckargau II 456.

Schlözer, L. v., Inneres Leben II 250. Schlossar, A., 4 Jahrh. dt. Kulturgesch. i. Steiermark 885.

Schlosser, H., D. ält. Herborner Bibel 529. Schlotter, P., D. ländl. Arbeiterfr. i.

Westfalen II 309. Schlottmann, K., Bibl. Theol. A. u. NT.s

147f. Schlüter, H., Ant. d. dt. Arbeiterbeweg.

 Amerikas II 290. Schlüter, W., Also sprachLodfafner II 82.

Schlunk, M., Z. 100j. Ged. d. ev. Miss. in China 1001.

—, Henry Martyn 1003. II 334. —, A. Fr. Lacroix 1008. Schmaltz, K., Z. kirchl. Org Organisat. Mecklenbgs. i. MA. 373.

Schmarsow, A., D. Biblia Pauperum Weigel-Felix u. Konr. Witz 433. Schmeck, H., D. Bibelzitate i. d. altdtsch.

Pred. 78. II 229. Schmedding, D. Seelsorger b. Ausführg.

d. preuss. Schulunterhalt.gsgesetzes H 400. -, D. Novelle z. Unterstützungswohn-

sitzgesetz II 406.

-, Unterbring. v. Fürsorgezögl. in ländl, Familien II 408.

Schmeidler, B., D. sog. Cusentius bei Tolomeus v. Lucca 434. Schmid, A., E. gotischer Kreuzweg 438.

-, Kathol. Gebetbücher II 351. D. Gem. v. Matth, Grünewald II 496.

Schmid, Ch., A. Erlangens vergang. Tagen 844.

Schmid, G., Z. dt. Arbeiterversicherungsrecht II 290.

Schmid, J., Z. Cod. Amistinus 61. 179. -, D. Osterfestberechng. i. d. abendl.

K. 338. 358 Schmid, R., Religiosität u. Nat. wiss, II 89f. Schmid, U., Tagebuch d. Pf. Michael

Gotzmann 363. Schmid-Breitenbach, F., Ludw. Glötzle

II 510. Schmidlin, D. Investiturproblem 382. Schmidlin, J., Restaurationstätigk. d. Breslauer Fürstbischöfe 604. Schmidlin, L. R., Z. Mordnacht in Solo-

thurn 1382 389.

Schmidt, Eichendorff 817.

-, Sitti. Geschmack u. Erziehg. Il 219. -, "Reform" i. Diakonissen-Mutterhauswesen II324.

Schmidt, A., Abrahams Tid 87. -, D. ält. dt. Beichtbüchiein 440.

-, Ref. u. Gegenref. i. Bieiitz 542. , D. neue Reichsrat 886.

Schmidt, C., Soc. Results of Early Christianity 172, 190, II 290.

Schmidt, C. E., Sam, Markusvoszky u.a.: Gesch. d. ev. K.gemeinde A. B. in Pozsony 551. Schmidt, E., Röm. Propaganda 824.

-, D. tschech. Prot. i. d. G.-A.-V. 893 f. -, Z. Missionsdebatte zw. Tröltsch u.

Warneck II 119.

Schmidt, F., D. Urk. d. Cottbuser Stadtarchivs 351.

-, Gesch. d. Stadt Sangerhausen 622. Schmidt, Fr., Streik u. Aussperrung II403.

-, Z. Uebertritt d. Kön. Marie v. Bayern 862.

-, D. versunkene Atlantis II 135. -, D. Seelenläuterg. i. Jenseits II 179.

--. Hilfsbuch f. d. prot. Geistl. Bayerns H 258.

Schmidt, F. J., Volkskirche u. Bekenntnisk. Il 152.

Schmidt, F. R., Rechtl. Stellg. d. sächs. ev. Landeskonsistoriums 837.

Schmidt, G., Uebersetzg. v. Lehtonen (s. d.) 758.

-, Ueb. Elias Himmelfahrt II 104.

Schmidt, Gg., Jes. Chr. d. Weg, d. Wahrh. u. d. Leben II 238.

-, Noch 2 Weihn.spiele II 253.

Schmidt, G.C., D. Kathodenstrahlen II 24. Schmidt, Hans, Jona 13. 104f. 1010.

II 460 f. -, D. Gilgameschepos u. d. Bibel 36.

—, D. Jonaprobiem 98.

-, Z. urspr. Markusschlus 217. Schmidt, H., D. dt. Monistenbund i.

preuls. Herrenhaus 798. D. Kampf um d. Rel.-Unterr. i.

Hamburg 839. -, Veteres philos. de precibus 1031.

 D. psychol. Kausalität i. d. Philos. L. Strümpeils II 10.

- Monism. u. Chrt. II86.

-, Vergl. Rel.gesch. II119.

Schmidt, J., Das Kirchen d. Karolinger

Schmidt, K. (Berlin), D. 1. Clemensbrief in altkopt. Uebersetzg. 20. 306. - Irenaeus u. s. Quelle in adv. haer. 307.

Schmidt, K., Begr. d. Wunders II 104 f. Schmidt, L., D. dt, Stämme bis Ausg. d. MA. 373 f.

Schmidt, M., A. uns. Kriegsleben i. Siidwestafrika II 337.

Schmidt, O. u. Rosin, Pädag. Jahrb. 796. Schmidt, O. E., G. H. Sappuhn 667. Schmidt, P. W., 2 Fragen z. 1. Petr. 198. -, Z. dt. Publizistik 714.

-, V. Wiesbadener Protestantentag 1874 828.

Schmidt, R., Phil. 212. 18 194. 250. -, D. ev. Ideale am Oberrhein 845.

-, Fakir u. Fakirtum i. Indien 1023. Schmidt, Th., D. Pflichtbewusstsein d. Siegers 11291.

Schmidt, W., D. Zukunft d. Dogmatik 113. 138.

-, D. Kampf um d. Sinn d. Lebens II 44.

Schmidt, W.A., Chem. u.bioi. Untersuchg. v. äg. Mumienmaterial 17.

Schmidt, W. E., D. tschech. Protest. u. d. G.-A.-V. II 324.

Schmidt, W. F., D. rel. Leben d. Brüderunität 544. Schmidt, W. G., Z. kath. Frömmigk. 772.

Schmidt-Degener, F., De, zeven dengden" v. Joh. v. Eyek II 496. Schmied-Müller, U. théol. moderne 877.

Schmiedel, O., Rich. Wagners rei. Weltansehg. 820. II 69.

Primitive Religion 1010. Schmiedel, P. W., Jesus in modern

Criticism 225. Schminke, D. kath. Kirche i. Thür. 859. Schmithais, O., 3 freiherri. Stifter am

Niederrhein 398. Schmitt, A., Z. Deszendenztheorie II 29.

Schmitt, Ch., Nicolaus v. Cues 428. Schmitt, E. H., D. Gnosis II44.

-. Neue Horizonte II 75.

-. Christus II 165

Schmitt, N., Kath. Koiportage II 402. Schmitt, Th., Kahrié-Djami II 471. Schmitthenner, A., Herr, bist du's Il 239. Schmittmann, B., Arbeiterversich. i.

Dienste d. iändl. Wohlfahrtspfl. 11408f.

Schmitz, A., Bonifacius II 334. Schmitz, H., D. christl. Charitas II 406.

Schmitz, W., Verh. d. Monadeniehre z. Theoi. b. Leibnitz II 45 f.

-, D. 10 Gebote i. d. Katech. d. MA.

Schmitz-Kallenberg, L. u. Döhmann, Invent. d. nichtstaatl. Archive Westfalens 351.

Schmöger, K. E., A. Kath. Emmerich 869. Schmöiler, L., D. Rei.-Phil, in d. Dar-stellg. d. Lebens Jesu 225.

Schnedermann, G., Ohne des Gesetzes Werk 169 f.

Schneeberger, F., Weitrei. u. -hilfssprache H 127.

Schneemelcher, W., D. 2. dt. Arbeiterkongrefs II 288. 296.

-, D. Strafsburg. Tagung II 291. Schnehen, W. v., Fr. Naumann vor d. Bankrott d. Chrt. 165. II 66. 291.

-, D. seel. Tätigk. II 10. -, D. Ewigk. d. Lebens II 29.

Psycho-energet. Vitalism. II 29.
 Erk.theor. Wandergn. durch d. Nat.wiss. II 34.

-, Myst. Erschein. b. Tode II 135.

, D. mod. Jesuskultus II 164. Schneider, A., Begr. d. Materie bei Kant u. Schopenh. II24.

Schneider, C., Raisons du cœur II142. Schneider, E., D. hi. Abendmahl 11244.

Schneider, F., Mittelgriech, Urk, für San Filippo di Gerace 353.

-, Regestum Volaterranum 362. -, E. interpol. Brief P. Nikolaus I. 376.

-, Ueb. d. kirchl. Zinsverbot 400. -, Matthias Griinewald et ia mystique

du m.â. 430. -, Wennemar v. Bodelschwingh 598.

-. A. Dürers "Barmherzigk." 11498.

Schneider, G., Civitaiavinia II 485. -, La tripi, deposizione d. papa Gaio n. cim. di Caliisto II 448.

-, Un dissertazione giovaniie II 448 f.

-, Notizie II 454. Schneider, H., Kuitur u. Denken d. alt. Aegypter 24.

Schneider, H. G., D. Sippe d. Halibecks

Schneider, J., Kirchl. Jahrb. 833 f. Schneider, K. C., Vitalism. II 29. Schneider, L., Uebertrittsbewegg. 823.

Schneider, M., 2 ungedr. Lieder Joh. Friedr. d. Großen u. Moritz v. S. 485.

Schneider, R., Rome 377. -, Dennoch (Pred.) II241.

-, Innere Mission II 304.

Schneider, T., Rel.gesch. Bilder v. Nassau

K. Chr. Fr. Krause 819.

Schneiderwirth, K., Z. kath. dt. K.lied 667. II 360.

Schnell, H., D. Unterr.wesen v. Mecklenburg 530.

Schnellbach, H., D. rel.-kirchl. Frage i. d. Romanliter. II 97.

Schneller, L., Nicaea u. Byzanz 318. 985. Schneliverband b. Verletzungen Il 409.

Schnettler, O., Z. Steilg. d. Kurfürsten-koliegiums z. Königstum 403. Schnetzier, Ch., Requête du sindic des

protestants de Die 562.

Jean Martei 740.

Schnitzer, Michael Lindener Fälscher savonar. Predigten 392. Schnizer, Ref.gesch. v. Enabeuren 519. —, Bedtg d. Rel.-U. f. d. Erziehg. II 270.

Schnizer, O., G. Fox u. W. Penn 691. Schnizer, Fr., Jahrb. d. Zeit- u. Kuiturgesch. 762ff.

Schnürer, G., Neuere Forschg. üb. Franz v. Assisi 425 f.

Francesco d'Assisi 424.

Schnütgen, A., Schwebende Doppelfigur spät. Gotik 438.

—, 2 spätroman. Giasgemäide 438. Schober, J., D. Urk. Ludwigs d. B. z.

Landsberg 351. Schodde, G. H., The Theol. of German Universities II 151.

Schöler, A., D. Wunder II 104. Schön, Th., Württembg. Gesch.-Lit. 261. -, Liebestätigk. v. Reutlingen 518f.

543. 651. Schönach, L., 3 böhm. Urkk. 351.

Schönaich, G., D. Christenvertolgg. d. Decius 296.

Schönbach, A. E., Z. Gesch. d. altdt. Predigt 439. II 229,

A. e. Marienpsalter 443.

Schoenefeid, E.D., D. Haibinsel d. Sinai 18. Schönemann, M., Wirrungen i. d. dt. Soziaidem. II 295.

Schönemann, O., D. Elsafs u. d. Eisässer bis 610 369.

Schönen, Führer durch d. Graduale II 360. Schönenberger, F. u. Siegert, Was uns.

Söhne wissen müssen II 319. -, Was uns. Töchter wissen müssen II 314.

Schöuermark, G., D. Fußbrett am Kreuze Christi 438.

Schönewolf, O., D. symb. Darstelig. d. Auferstehg. II 461 f.

Schönfeld, F., D. Jesusbild mod. Dichter II 165.

Schoengen, M., Mos Romanus 358.

—, De vertiging de Cisterc.ordre in

Noord-Nederland 420.

Schoenlank, Br., Soz. Kümpfe vor 300 J. II 290.

Schofer, J., Z. 40j. Jubil. d. Marian. Priester-Kongreg. i. Freiburg 865. Schofield, L., Story of Jesis a. Osiris 18. Scholasticus, D. konfess. Verh. an d. böb. Schulen Schlesiens 823.

Scholl, F., Joh. d. Täufer 210 f. Schollenberger, J., Gesch, d. schweiz.

Politik 553.

Scholten, R., D. Benedikt.kl. Hagenbusch 671 f.

Scholz, zu Gen. 1, 2, 4, 5 90f. II 180. Scholz, H., V. Protest.-Verein 831.

-, Evgl. Zentrum 835.

-, D. a.o. Generalsynode 835.

 Schleiermachers Lehre v. d. Sündlosigk. Jesu II 2. 163.

-, Schl.s Unsterblichkeitsglaube II2.

-, Bekehrungen 1197.

-, Z. Trennung v. Staat u. Kirche II 167. Scholz, L., Leitf. f. 1rrenpfleger II 16. Scholz, R., K. Wencks Philipp d. Schöne 385.

Schoning, C., Polem. bem. til Casparis "Prof. Daniel" 97.

Schoolmeesters, E., L. actes du cardinallégat Hugues de St. Cher en Belgique 384.

Schopenhauer, S. Persönlichk. II 68. Schopf, O., Z. Kasseler Bewegg. 842. II 79. Schorer, H., Mod. Aufg. d. Charitas II 406.

—, Zeitgem. Aufg. d. Char. II 406. Schornbaum, K., D. Ref. in d. 6 Maindörfern 508.

Schorr, M., Altbabyl. Rechtsurkk. 30. Schosser, H., Akpatu 1006, II346.

Schott, A., D. Meisb. d. hl. Kirche II 386. Schott, G.A., D. Elektronentheorie II 24 f. —, Explanat. of Radioactiv. of Radium

II 25. Schott, W., D. liter. Tätigk. d. ev. Miss.

II 329. —, Z. mission. Schultätigk. II 329.

L. mission. Sentitatigk. 11 325.
 Industrielle Erzhgs.tätigk. d. Miss. II 329.

Schottenloher, K., Barthol, Kaiser aus Forchheim 68.

Bamberger Privatbibliotheken 435.
 Bamberg u. d. PackschenHändel 470.

 Buchdruckertätigk. Gg. Erlingers in Bamberg 534. Schottenloher, K., Joh. Schöner u. s. Hausdruckerei 534 f.

Schottmüller, G., D. Polenaufstand 797. Schoutens, J. S., Antiquitates francisc. Belgicae 425.

Schrader, Fr., D. Katholiz. i. d. Levante 989 f.

Schrader, K., Geistl. u. Schulaufs. 797.

—. Kath. Schulpolitik 873.

- Schell. Syllabus, Index 876.

Schrader, O., D. Fragen d. Kg. Menandros 1024.

Schrader, Th., D. Rechnungsbb. d. Hamburg. Gesandten in Avignon 397. Schramm, P., Sexuelle Aufklärg. i. d. Schule II 319.

Schramm, W., Vaterländ. Denkwürdigk. 545. 741.

Schreiben d. Kard. Steinhuber a, K. Ferrari 915.

- d. Redaktion d. "Rinnov." an E.-B. Ferrari 915.

Schreiber, D. wirtsch. Niedergang d. kath. Völker 768.

Schreiber, A. W., Liter. Leistg. e. dt. Missionars II329.

D. Negerseele u. ihr Gott II347.
 Schreiber, E., The christ. Altar II523.
 Schreiber, Th., Mstr.werke d. städt. Mus. d. bild. Künste z. Leipzig II432.
 Schreiner, E., Jesus u. uns. Zeit II164.

—, Hinein ins Heiligt. II 246. Schrempf, Ch., S. Kierkegaard 970. Schrenk, E. v., Jesus a his Teaching 230. Schrenk, E., D. Kasseler Bewegg. 842.

-, Wir sehen s. Herrlichk. II 250. -, Pilgerleben u. -arbeit II 265. Schrey, R., Zu Rembrandt II 506.

Schrift, D.hl., d. A. u. NT. 58, 186, II248. —, Die, v. d. Welt II42. Schriftdenkmäler, Vorderasiat., 30.

Schriften d. dt. Dienstboten Miss. II 309. Schrijvers, J., Manuel d'économie polit. II 401 f.

Schröder, D. Schlesw.-Holst. Miss. in Indien II 340.

Schröder, A., De Philonis Alex. V. T. 58. 112.

—, Z. Kunsttopogr. d. bayer. Kreises Schwaben 11427.

Schröder, E., Göttinger auf auswärt. Univers. 531.

Schröder, E. A., Z. Alkoholism. II 321. Schröder, F., Maria Kunigunde v. Sachsen 673 f. 860.

Schröder, J., Kleine K.gesch. 280.

Schröder, L. v., D. Rel. d. arischen Urvolkes 1021.

Altarische Relig. 1021.

Schrödl, J., D. ev. K.gem. A. B. zu Pozsony 551. Schrörs, H., LeoX., D. Mainzer Bischofs-

wahl 394.

, Rel. Gebräuche in d. Erzdiöz. Köln

Kirche u. Wissensch, 877, II 175, Schrötter, D. Kath. in Nürnberg vor 100 J.

Schrohe, H., D. Wiederbesetzg, erledigt. Professuren 627.

Z. Mainzer KG. II 503.

Schrüffer, A., Bodenzinsfr, i. Bayern II 301. Schubart, F., D. Messiasgl.d. 1. Jünger 225. Schubart, W., Stephan Molitor 490. —, D. Buch b. d. Griechen u. Römern

II 460.

Schubert, H. v., Aufgab. d. schlesw.-holst. KG. 271. 11474f.

-, Outlines of Church Hist. 277.

KG. Schleswig-Holsteins 372 Schubert, J., Patent v. 29. I. 1726 749f.

D. junge Hegel 818.
 W.v. Humboldt: Universalität II 65.

Schubert, J. V., Dr. th. J. Baier II 390. -, Vereinig. d. Katechism. u. d. bibl. Unterr. II 394.

-, Katechesen 11394.

V. Ziele d. Menschen II 394.

Schubring, P., D. Plastik Sienas I. Quattrocento II 488.

Rembrandt II 504.

Schubring, W., D. rel. Moment i. d. soz .dem. Tagespresse II97.

-, Chrt. u. Landbevölkerg. II97.

-. Rel. Diskussionsabende auf d.Lande II 107.

-, Bauer u. Kunst 11529. "Chr. Kunst" II529.

Schuchardt, E., 6 Monate Arbeitshaus

Schuchardt, H., Monist. Weltbild II 36. Schlick, H., Studier i Ynglingatal 1034 f. Schücking, W., NeueZieled. Völkerrechts 761.

Schülerstreik, Ueb. d. poln., 798. Schüller, Pfarrgründgn, i. Diöz. Trier 860.

Schuen, J., Pred.entw, f. d. kath. K.jahr H381.

Schürer, E., D. jüd, Kaleuder n. d. Papyri v. Assuan 50. 134.

-, Gesch. d. jtid. Volkes i. Z.A. Jesu 119f. 174. Schürr, A., U.moine franc. enPologne365. Schtifsler, W., Ist d. 2. Klemensbr. e. einheitl. Ganzes 306.

Schütte, M., D. schwäb. Schnitzaltar II 496. Z. Multscherforschg. II 496.

Schütte, O. Begräbnisse i.Braunschweig 636.

Schütz, A., Z. rel. Persönlichk. Karl Gerocks 817, II 264.

E. Erbauungsbüchl. II 246.

Schütz, R., Z. 1. Teil d. Joh.ev. 222. Schuhmacher, Ph., V.göttl. Heiland II 395. Schuler, M., Pfarrarchiv u.-chronik II 400. Schulkongress, 15. dt. Ev., 831.

Schuller, R. R., Mitos i las Legendas de Indios Sud-Americanos 1014.

Schulstreit i. Bremen 838.

Schulte, A., D. Ps. d. Breviers 107. u. Wenger, L., E. Schenkg, Friedr. L.

f. d. Hospiz a. d. Septimerpasse 384. Schulte, J., Apolog. Lit. d. Gegenw. II 107. Schulte, J. Fr. v., Adalb. Falk 807f.

Hubert Reinkens 883.

Schulte, W., Z. Besitzverhältn. d. Bist. Breslau 408. Gesch. d. Bresl. Domes 438. II 476.

Schulten, J., D. kl. ländl. Schwesterniederlassungen II 407.

Schultes, R., Reue u. Bulssakram. 429. Schultefs, J., Gesch. d. ev. K.liedes 828, II 283, 360.

Schultheil's, F. G., Romantik u. Nationalgefühl 813. Schulthefs' Europäischer Gesch. kalender

764. Schultz, Cl., D. rellg. Moment i. uns.

Lehrlingsver. II311f. Wie beschäftigen wir uns. jungen

Freunde i. d. Lehrl.ver. II 308. -, Warum aus d. Lehrl.ver. d. kirchl.

Element ausgeschlossen wird II 308. Schultz, E., Ueb, Individuation II 29. Schultz, J., D. 3 Welten d. Erkenntnis-theorie II 9.

Schultz, W., Z. antik. Kultur 1027. Schultze, Z. unterr. Behdlg. d. paulin.

Briefe 250. Schultze, E., Biblioth. wertvoller Memoiren 579.

A. d. Werden d. Ver. Staaten 692. 993.

, Z. d. Kindergerichtshöfen i. Nordamerika II317.

Schultze, J. L., D. Evgl. i. 1. Thess. 254 f. Schultze, K., Aus 8 Jahrzehnten 812. Schultze, L., Aus Namaland u. Kalahari II 337.

Schultze, M., Uns. Stellg. z. d. Bekenntnissen II 148.

Schultze, S., Entwickelg. d. Naturgefühls 815. II 96.

Schultze, V., Theodosius I. 318. —, Lth.s Hochzeitsbecher 500.

—, Ltn.s Hoenzeitsbeener 500. Schultzenstein, D. Selbstmord im Recht II 372 f.

Schulz, H., Sozialdem. u. Schule II294. Schulz, W., Worüber sprechen wir i. Wochengottesd. II235.

Schulze, A., Z. Brendanlegende 434.
Schulze, G. F., D. Heilsordnung II 165.
Schulze, M., Z. nndogmat. Chrt. II 152 f.
Schulze-Berghof, R., Bez. zw. d. Aesthet.
n. Ethischen II 211.

Schnmacher, D. Schulen i. Fürstent. Corvey 798 f.

D. Schulwes. in Corvey 1803/07 799.
 Einführg. e. neuen Gesangb. i. Höxter

840.

—, Hanna n. Samuel II 241.

Sohumann, Uns. kirchl. Lage 829.

Sohumann, A., Alex. Vinet 902.

Sohumann, G., Kunstig verdichte fabelen?

71.

—, Wellhausens Hypothese om Mose-

bogerne 73. Schuré, E., Sanctuaires d'Orient 3. 125.

Schuré, E., Sanctuaires d'Orient 3. 125.

—, Groote Leeraren der Oudheid 1027.

—, D. großen Eingeweihten II130.
Schurig, A., Friedr. Aug. d. Starke 611.
Schuster, "Reform" i. Diakon.-Mntterhauswesen II324.

Schuster, G., Jahresber. d. Gesch.wiss. 260.

Schuster, H., D. 1. Korintherbr. II 279f.

L'abbaye de Farta 422.
Rel.-Unterr. an höh. Schulen II 266 f.

Wir Rel. lehrer n. d. Fall César II 268.
Abschaftg. od. Ref. d. Rel. - U. ? II 269.
KG. auf Öber- u. Mittelstufe II 283.
Schuster, J., Hist. bibl. de l'A. et NT, 116.
Schuster, W., Z. kirchl. Gesch. i. Quell-

gebiet d. Donau 370.

J. liber, Kath. i. Süddtschl. 876.
Schuver, C. J., Annie Besant 11130.
Schuyler, H.C., ATypicalMissionary 695.
Schwab, M., U.inscript. hébr. à Chaleis 130.

—, Version espagn. d. Alphab. de B. Sira

 Version espagn.d. Alphao. de B. Sil 157.
 Homélie Judéo-Espagnole 160.

—, Un Hymne inédit. 160. Schwabe, Th., FrauCaritas in London 961. Schwäb.-Gmünd, Z. "Minoritengym-

nasium" zu, 627. Schwager, Fr., D. kath. Heidenmission 777. II 410.

Schwalbe, Ueb. Phrenologie II12.

Schwamborn, G., Quellen z. KG. II395.
Schwaner, W., Mann, Mensch, Christus II162.

Schwann, M., Tod u. Unsterblichk. II 170. Schwärmer. Beweg. i. Hessen-Kassel 842. Schwartz, v., Miss. u. Kolonisat. II 329. —, 7 Miss.-Stunden II 342.

Schwartz, E., Euseb. v. Caesarea 331. —, Probl. d. alt. Ethik II 183.

Schwarz, C., Inwieternist Eb. v. Rochow v. d. Philanthropen abhängig 626, Schwarz, E., Autologie u. Logik 117, Schwarz, Fr., D. Heiligengeistkirche i. Heidelberg 845.

Schwarz, G., Otterngezücht 827 f. Schwarz, H., Z. Gesch. d. rhein. Pfalz-

grafsch. 370.

 —, I. Kant 624. II51f.
 —, Gottesvorstellg. v. Platon, Leibniz u. Fechner 624. II101.

Schwarz, O., D. Untertanen d. Klost. Ebrach 420.

Schwarz, W., Abhängigk. d. Ethik Schleierm. v. s. Metaphysik II185. Schwarz, W. E., Schell 880f. Schwarze, Dentsch-Ostafrika II337.

Schwarzkopf, D. Bankerott d. kirchl. Liberalism. II 156.

Schwechler, K., D. österr. Sozialdemokratie 885. II 294 f.

Schweinfurth, G., Aegypt. Relikten i. äthlop. Süden 44.

-, Entdeckg. d. wilden Urweizens in Pal. 133.

Schweinitz, v., Alte Wahrh. i. neuer Beleuchtg. II 149. Schweitzer, H., Gesch. d. dt. Kunst II 437.

Schwen, P., Afrahat 46. 330. 336. Schwencker, Schles. Waisenelend i. d.

Gegenreform. 542.

—, Gem.helfer u. Landgemeinden II 324.
Schwenkow, D. Rel. i. d. mod. dt.
Frauenlyrik II 97.

Schwer, D. kath. Gesellenvereine II 403. Schwerdscharf, M. J., סקון עולם 158. Schwitzky, E., D. europ. Fürstenbund Georgs v. Poděbrad 393.

Scerbo, F., Dell' Aleph Quiescente 68. —, Un Salmo (23) 107. Sciava, R., Leggenda di Medea 1027. Science of Relig. II 120.

Scott, C. A., Dr. Swete's Edit. of Apoc.

Scott, E. F., Apologetik of NT, 178. -, The 4. Gospel 221. Scott, H. M., Christ a. the OT. 238. Scott, M., Probl. of Atonement II161. Scott, W. M., Aspects of Christ. Mysticism II 127.

Scott-Moncrieff, P., On 18. Dyn. Temple at Wady Halfa 24 f.

. The Name Zaphrath-Paaneah 26. 93. Scotton, A., Mente divinatr. dei ss. Padri

n, cosmog. mosaica 86. II 86. Scullard, H., Early Christian Ethics in the West 293. 339. II 183

Soultetus, F., D. Generalvisit. i. Wohlau 1656/57 639.

Sdralek, M., Ursachen d. Siegs d. Chrt. i. röm. Reich 293. Seaver, R. W., To Christ through

Criticism II 164.

Sebastian, L., D. kath. Stadtpfarrei i. Ansbach 862.

Secher, V. A., Danmarks Lovgivning vedkommende 552. Sedgwick, W., Man a. his Future II29.

Sedláček, J. V., Uvod do knih Starého Zákona 69.

. Museum bibl. starožitn 131.

Sée, H., Classes rurales en Bretagne 604, 714 f. Seeberg, A., N.t. Theologie 167.

-, D. kranke Lth. 490.

Seeberg, R., Gg. Hoffmann: Fides implicita 528f.

-, D. neue Syllabus 790.

-, D. kirchl.-soz. Idee u. d. Aufg. d. Theol. 829. II 294.

-, Wirkl. Chrt. II 124.

-, Die Moderne u. d. Prinzip d. Theol. II 150.

Seeberger, G., Gesch. d. prot. Dekanatsbez. Bamberg 639. 644.

-, Chronik d. prot. Pfarrei Bamberg 644.

Seebück, Ph., Jesus II 386. Seeck, O., Z. Gesch. Diokletians u. Konstantins 318.

-, Eudoxia 318.

-, D. Beweing. Christi m. d. Stifter II496f.

Seeger, K., Ich preise deine Gerechtigk. allein II 239. Seeger, W. T., Vital Value in Hindu

God-Idea 1021. II 122.

Seelenkrisis, E., im Katholiz. 916. Seeliger, F. A., Exulanten a. d. Herrsch.

Rumburg 542. Seemann, Neuprotest. Gemeinde II 157. Seefselberg, F., V. relig. Kunst II 517 f. —, Volk u. Kunst II 529.

Seesterne II 348. Segerstedt, T., Mynts Användning i Dödskulten 1010.

Segest, D. Kirche in Frkr. 952.

Segre, A., Relaz. tra la Repubbl. di Venezia e la S. Sede 1367/78 388.

-, I conti di Savoia e lo scisma occident. 388.

Segur, de, Antwoord op bedenkingen tegen den godsdienst II 172. Sehibrede, G. E., Wittenberg a. its

associat. with the Ref. of Germany

Sehrwald, K., D. Kristalltheorie d. Sängetiere II 29.

Seibel, M., D. Gymnas. in Passau 627. Seibt, G., Z. Ref. d. Mädchenerziehg. II 278.

Seidel, A., Marokkan, Sprachlehre 43f. Seidenstücker, K., Heil. Schrr. d. Buddhisten II 130.

Seider, D. Bleitafel im Sarge d. h. Valentin 365, 442

Seidlitz, W. v., La vergine d. Rocce di Leon. da Vinci II488.

-, A. Dürers frühe Zeichn. II 501. , Z. Rembrandts Radiergn. II 504.

Seifarth, Zu § 166 St.G.B. 11371. Seilacher, C., D. 1. Kirchenkollekten i.

Württemb. 644. Seiling, M., D. Kardinalfrage d. Mensch-

heit II 137. Seillière, E., D. Phil. d. Imperialism. II 46.

Seipel, J., D. wirtschaftl. Lehren d. KV. 339f. II 183.

Theologie 775. Seippel, E., D. Pastor unt. s. Konfirm. II 261.

Seitz, E. v. Hartmann u. d. "Chrt. d. NT.s" 818.

Seitz, L., Wichtige Kunstfragen II 529. Selbst, Randglossen z. bibl. Frage 79. -, D. neuest. Kundgebgn. Pius X. 792. Selbst, J. B., D. NΩE-Münzen v. Apa-

mea 3. 86. 11465. Seler, E., Nat. Grundlagen mexik. Mythen 1014.

Seligmann, R., D. ökon. Güterwert als Wille z. Arbeit II213.

Seligsberg, A. L., Moral Instruct. in Public Schools II219, Sélincourt, B. de, Parallelism of Rel. a. Art II70.

Ethics of Passion II 196. 210.

Sell, K., KG. d. 19. Jahrh. 765.

-, D. Relig. u. Preußens Wiedergeburt 802 f.

Sell, K., Amerikanism. u. dt. Art i. d. Relig. II 82.

Sell, M., Verschwörg. wider d. Index 877.

Seelenkrisis i. Katholiz, 916.

Sellar, A., Bede's Eccles. Hist. of Engl.

Sellars, Nature of Experience II 7. Selle, Fr., E. Bekenntnisschr. v. Speyr

1597 541. Selleck, W. C., New Appreciation of Bible 71. II 145.

Sellin, E., E. Probeausgrabg, in Jericho

-, D. a.t. Religion 141. Seltenhammer, L., P. Cölestin V. 385. Sembritzki, E., Kolonialkunde II 337. Semeria, G., L', Imitazione di Cristo" 431.

La messa II353.

Semon, R., Z. Vererb. erworb. Eigensch.

Senart, E., Origines bouddhiques 1022. Sendboten d. mod. Theol. II 151.

Senger, Organisat. d. Arbeiterinnen-vereine II 405.

Senger, A., D. kaiserl. Hochstift Bamberg 408

Seni, V., Az anabaptismus 548.

Senn. L'institution des Vidames en France II 375.

Sensini, T., Pensiero phil. di G. Bruno II 45.

Seoharoi, A., Bahaism 1025.

Séparation, La, et l. associations cultuelles 935.

Sepet, M., Les antécédents du règne de Louis XVI 715.

Sepp, Jerus. i. Licht d. Architektur 126. Seppelt, Fr., Frz. v. Assisi II 397. Seraphim, A., Preuls. Urk. in Rufsl. 360. Serebrennikov, B., Jizn i socineniia

Leibnitza 624. Serra, L., L'educaz. artist. d. Domenichino II 488.

Serrano, L., Fuentes para hist. de Castilla 361.

-, La musica en Toledo 438.

Serrano y Sanz, M., Consejo de Castilla y la censura de libros 711.

Serruys, D., Transformat. de l'Aera Alexandrina minor 319.

-, De quelq. ères usitées chez l. ohroniqueurs byzant, 358.

Sertillanges, La connaiss. de Dieu II 76. -. Agnosticisme on Anthropomorphisme II 177.

Servais, F., Giov. Segantini II510. Servière, J. de la, Idées polit. du card. Bellarmin 592f.

Seth, On certain alleged Detects in Christ. Morality II 204.

Sethe, F., D. dtsch. NT. in d. HS. Zb43 63. 529.

Sethe, K., Urkk. d. 18. Dynastie 19.

 Z. "Gesch. d. Schiffbrüchigen" 15.
 D. Namen v. Ober- u. Unterägypten 20 f.

-, Missverstandene Inschr. 16. -, Kurznamen d. neuen Reichs 16.

Z. Vokalisat. d. Nisbeformen 16.
 D. Berufg. e. Hohenpriesters d. Amon unter Ramses II. 25.

Setterwall, K., Svensk hist. bibliografi

Sevens, H. Th., De S.-Janskapel te Kortrijk 567.

Sevesi, P. M., I frati minori e l'Immacolata 425. Sevin. Z. nationalideal. Gesch.auffassg.

1120. Sewall, F., Freedom of Authority II 151.

Sexualpädagogik II 314. Sexuelle Aufklärg. II 396.

- Frage, D., II397. Seymor, T. D., Life in Homeric Age 1027.

Sevmour de Ricci, Inserr. grecques et lat. de Syrie II 464.

 U. groupe d'œuvres de Roger v. d. Weyden II 497. Seyring, F., Konf.-U. u. Rel.-U. II278.

Sforza, C., Missionario et sinologo in Cina 757.

Shaku, S., Sermons of a Buddhist Abbot 1022. II 119. , Buddh. Concept. of Death II 122.

Shand, A. F., Ribots Theory of the Passions II 10.

Sharman, Recent Liter. 165. Sharp, F. C., Shakespeare II 46. Sharpe, A. B., Evil II 106. Authority in Belief II 142.

Sharpe, S., On the Books of O. a. NT. 80. Shaw, G. W., Sampson a. Shemesh once more 94.

Shaw, M. A., Facts of Practic. Life a. their Satisfaction II 195.

Shedd, W. A., Controversy in all its

Bearing II 119. Sheldon, H. C., Unbelief in 19. Cent. II 97. Sheldon, W. L., Unsatisfact. of Classificat, of Duties a. Virtues II 198.

Shenston, W. A., New Physics a. Chemistry II 25.

Sheridan, P., De chronol. brabanconne 358. Sherwood, H. M., The old Theol. II 150. Shirley, J. C., Pauls hist. Relat. to first Disciples 249.

Show, J. B., Life that follows Life II 170. Shrubsole, O. A., Relat. of theol. Dogma to Relig. II 148. 294.

Sibiriakow, A. O., Les Lamas et 1. convents bouddhiques 1022.

Sibree. J., The Madagascar Mission 1007. Sichler, A., Erziehgs.- u. Unterrichts-wesen 261.

Falsche Interpretat. d. krit. Realism.

Wundts II7. Sickel, P., Verh. v. Pantheism. z. Theism.

in Lotzes Lehre v. Absoluten II 101. Sickenberger, Z. Lk. 214. 219. Sicking, J. L., Verdrijving d. Joden

ult Alexandrië 318 -, Troonbestijging v. Cyrillus v. Alex.

320.Sidarous S., Patriarcats dans l'empire

ottoman 416f. 990. Sidler, W., Stud. üb. P. Theodosius 905.

Siebeck, H., Christoph Helwig 608. Z. Rel.philos. II 115 f.

Siebenbürger Sachsen, Aus d. Landesk.

d., 891. Siebert, B., Eth., rel. u. pol. Abhdlg. II223. Siebert, F., E. Buch f. Eltern 11314f.

-, Wie sag ich's mein. Kinde II 315. D. sexuelle Frage II315.

Siebert, H., Z. vorreform. Heiligenverehrg. 447. Siebert, O., D. geist. Beweg. i. 19, Jahrh.

815 f. II 93. -, D. Erneuerg. d. Friesschen Schule

II61.

—, D. Phil. d. Gegenw. u. d. Probl. d. Rel. II93. -, Geist. Strömgn. d. Gegenwart II 96.

D. Rel.philos. i. Dtschl. II 113. Siebert, P., KG, f. höh. Lehranst. 275. Siebert, R., Pred. tib. d. Vaterunser II241.

Siebourg, M., Neue Goldblättchen m. griech. Aufschriften II464f. Siecke, E., Drachenkämpfe 1011 f. Siede, W., Fortschr. d. Entw.lehre II 29.

Siedel, E., Weg z. ew. Schünheit II 250. Siedersleben, E., D. Schlacht b. Ravenna

Sieffert, P., Lebensskizze d. Missionärs

Siegel, C., Herder als Philos. 633. II 65.

Siegert, G., Schulmeysters uffen Honstein bestallung 1543 530.

Siegert, R., Wohnungsfürsorge i. Hessen II 301.

Siegfried, Fr., Zofingen 898. Siegl, K., D. ält. chr. Grabdenkm. i.

Eger II 484. Sieper, E., Shakespeare u. s. Zt. 572. Sierp, D. kath. Soldstenfürsorge im

Bist. Haarlem 957.

Sieveking, H., D. neuere Wirtschaftsgesch. 760.

Sieves, E., Metrische Studien 75. -, A.t. Miszellen 6-10. 103f.

- u Guthe, H., Amos 76. 104. Sievers, J., Pieter Aertsen 11497.

Siguenga, Fr. J. de, Life of S. Jerome 329. Sigwart, Chr., Vorfragen d. Ethik II 193 f. Sikora, A., D. Kampf um d. Passionsspiele i. Tirol 746. Śimák, J. V., Bohemica i. Leipz. 544.

Simek, J., D. Relig.verhältn. u. d. Erzdechanten i. Kuttenberg 545.

Simmel, G., Probl. d. Gesch.phil. II 19. -, Schopenh. u. Nietzsche II67.

Simon, La prostitut. à Besançon 561. -, Z. Charakt. Kögels 852.

-, Pélerinage, nation. à N.-D. de la Salette 943. Simon, J. S., The Revival of Relig. in

Engl. 688. Simon, N., Sorcellerie chrét. II 119. Simon, Th., Entwickelg. u. Offbg. II 144.

-, D. Christ u. d. Entwickelg. II 144. Simons, E., Z. Ev. Buss- u. Bettags-feier in Dtschl. 589.

-, Matthes Weyer 580f. -, Anspr. i. katech. Seminar II 245. Simonsen, D., D. Aggada üb. "Milch u. Honig" 133.

-, Les Marchands Juits appelés "ra-

danites" 160. Simonsteld, H., Urk. Friedr. Rotbarts in Italien 383.

Simpson, J. G., Edw. Irving 770. Sinclair, A.G., D. Utilitarism. b. Sidgwick II 186.

Sinapius, Geist u. Körper II 12.

—, Geist u. Natur 1116. -, Gottes u. menschl. Wille II 106, 199,

Singer, H. W., Dresden II 432. —, D. Kleinmeister II 499 f.

Singer, K., Hygiene u. soz. Fiirsorge

i. Milnchen II 295. Singh, M. D., On Panjab Hill Tribes 1023.

Sinibaldi, G., Divinita di Gesù Chr. e mod. eseg. bibl. II 178.

Sinko, Th., De Gregorii Naz. laudibus Maccabaeorum 331.

Sinnett, A. P., Esoter. Buddhisme II 130. -, Trillingen II 130.

Sinz. Volkseide u. Frondienste 636.

Sippel, Th., Z. Ehrenrettg. d. Laurentius Mörsken 608. Sirdar Umrao Singh, Yoga Theory of

Knowledge 1021.

Sisson, E., Prussian Relig. Institution 797. II 270.

-, The State absorbing the Function of the Church II 167. 216.

Sittart, H., Z. Vorbereitg. d. Jugend f. soz. Wirken II 406.

Sjöberg, N., La stèle du gouverneur et vizir User 17. Sjöholm, J., H. Reuterdahls resa 973.

Skala, R., Grenzen d. wiss. Begrindg. d. Erscheinungen II7. , Z. "krit. Idealism." II 7.

Skalský, G. A., D. Richter u. d. Gericht i. d. Brüderunität 542.

2 Visitat.-0. d. Briiderunität 545.
D. K.O. v. Sternberg 542.

-, In d. Fußstapfen d. böhm. Exu-

lanten 546. 891. —, Unionsbestrebg. i. d. ev. K. Oesterr.s

893 Skandinavische Denker, Liter, zu. II 73.

Skipwith, G. H., The Lord of Heaven 140, 244,

Skopec, G., Poměti Františka J. Vaváka 886 f.

Skovgaard-Petersen, C., Kurze Worte v. gr. Dingen II 250. Skrine, J. H., What is Faith? II142. Slaby, A., Glückl. Stunden II 25. Sladeczek, A., Abrils d. KG. 275. Sladen, D., Secrets of Vatican 781. Slater, J. R., Sources of Tyndales

Version of Pentat. 64. Slater, T. E., Higher Hinduism in Rel.

to Christianity II 119. Slattery, C. L., The World 230, II163.

Slavorum Litt. Theol. 769. Slawische Denker, Lit. zu, II74f. Sleumer, A., Index Romanus 777.

-, D. Geisterkult 1010. -, D. Mitwirkg. z. Sünde d. Nächsten II 178.

Slitt, S. S., Early Church Hist. 290. Slousch, N., Les Juifs en Tripolitaine 158. Slouschz, N., Entwickelg. d. hebr. Sprache

68.

Small, A. H., Islam 38. —, Buddhism 1022.

Small, R., Probl. of 4. Gosp. 223. Smeliansky, W., D. jüd. Bevölkerg. in

Jaffa 122. Smend, J., Z. P. Gerhardt-Jubiläum 663.

-, Engl. u. schott. Gottesdienste II 352. Smend, R., Z. d. v. E. Sachau hrsg. Papyrusurkk. a. Elephantine 52f. 119.

-, Z. Textüberliefg, d. syr. Sirach 113.

-, Griech.-syr.-hebr. Index z. Weisheit d. Jes. Sirach 112. E. Reichsreformprojekt 389.

Smiciklas, Cod. diplom. Croatiae, Dalm. et Slavoniae 361.

Smirnov, E., Istor. khristian. czerkvi 275. Smirnov, P. Th., D. Wesen d. Bösen n. Basilius 336.

Smit, F. A. L., In d. strijd onzer dagen II 113.

t, G., "Bibel en Legende" bij Ja'qubi 38. 79. Smit, G.,

Smith, C. E., Witcheraft a. OT. 135. Smith, C. R., "Christ" a. "Jesus" in the Acts 188.

Smith, D., Lebenswahrheiten II 250. Smith, E. M., The Zodiac 140. Smith, F., The French Persecution 932. Smith, F. H., Christ a. Science II86. Smith, G. A., Rec. Critic. of B. of Is. a. Jer. 96.

Smith, G. E., Unwrapping of the Mummy of Menephtah 17

Unrolling of the Mummies of Kings Siptah, Seti II., Ramses IV. 17. Smith, G. le Blanc, Churches in the

Teign Valley II471.

, Some Dragonesque Forms on, a. beneath Fonts, Il 478.

Smith, H. P., Israel or Jerachmeel 57. -, Theophorous Propre Names in OT. 133.

The Jew. Encyclop. 151.

Smith, J. M. P., Books for OT. Study 80. Smith, L.T., Itinerary of John Leland572. Smith, O. J., What is God II 103. Smith, P., Lth.s Table Talk 490. Smith, S.F., The Encycl. "Pascendi" 792.

-, Anglican Orders 962.

Smith, W., Smaller Diction. of Bible 78. Smith, W. R., Kinship a. Marriage in

Early Arabia 38. Smith, W. W., The Bible in full Light of mod. Science II 145.

Smolenski, Th., Tombeau d'un prince de la 6. dynastie 18.

Smolka, S., Hedwige d'Anjou 388. Smyth, J.P., How we got our Bible 186. Snyder, C, D. Weltbild d. mod. Nat.-wiss. 1134.

World Machine II34.

Sobornyi, Printzip v vostotchny patriarkhatakh 417. Société vaudoise de Théol. 900.

Soden, H. v., H. v. S.s Ausgabe d.

NT. 180. Söderblom, D. N., D. Allväter d. Primitiven II 116.

Söhnée, F., Catal. d. actes d'Henri I. 361. Söhnel, H., Niederlausitzer auf m.a. Univers. 531.

Söhring, O., D. Humes, Skeptizism. # 1145. Sohm, R., KG. im Grundris 275.

Sohnrey, H., D. Land II313. Sokolov, P. P., D. Patriarchenwahl in Byzanz 417.

Soldevilla, El año politico 917. Solger, F., Biol. Gedanken z. Archio-

logie 3. Solinger Repräsentantenwahl v. 18, II. 07 840.

Sollier, P., Sur l'associat. en psychol. II 10. Solmi, E., Gasp. Contarini alla dieta di Ratisbona 601.

Solovico, L., Sécularisat. d. biens ecol. en Russie 754.

Solowjeff, W., D. relig. Grundl. d. Lebens II 204.

Soltan, W., Kannte Lk. d. 1. Evgl. 219. Sommer, A. van a. Zwemer, Our Moslem Sisters II 339.

Sommer, M., Stillgestanden II 309. Sommer, R., Familienforsch. u. Vererbungslehre I120.

Sommerard, L. du. 2 princesses d'Orient au 12. s. 417.

Sommerfeld, A., Beweg. d. Elektronen

Sommerfeldt, G., Stellg. Ruprechts III. v. d. Pfalz z. dt. Publizistik 389. -. Noch e. Hs. d. Speculum aureum

389 f. 434.

-, E. Invektive a. d. Zt. d. Pisaner Konzils 390.

-, 2 Prophezeiungen auf 1538 451, Sondershans, P., Singet d. Herrn II 366. Sonnenschein, C., Kann d. mod. Student sozial wirken II 400.

Sonnenschein, E. A., New Stoicism II 103. Sonntagsgedanken II 251 f. Sonntagsglocken II 250.

Sonntagstrost (Pred.) II 237.

Soothill, W. E., Mission in China 1001.

Sopper, A. J. de, D. Humes Kenleer en ethick II 45. 184,

Sora, V., Sul diploma di Enrico VI per Leone de Monumento 383.

Soranzo, G., Di cronaca sconosciuta 365, -, Guerra di Pio II contro i Malatesta

Soresi, Conquista d. personnalita II 219. Sorgenfrey, B., Weltfrieden II 20. Sorley, W. M., Ethic. Aspects of

Economics II 212f.

Sornay, F., L'âge crit. et la crise rel. chez l. jeunes gens II 97. Sosthenes, K. Volksbibliotheken II 402.

Souben, J., Nouv. théologie dogmat. II 179. Soubies, A. et Carette, L. régimes polit.

au 20. s. 898.

Souchon, Les protest. de l'Aisne 936. Souter, A., Suggested Relationship betw. Titus a Luke 192.

-, Interpret. of Eph. 1 16 196.

-, A Tenth-Century Fragm. of Tertullians Apology 302.

-, Comment. of Pelagie on Epistles of St. Paul 326.

Souttar, R., Hist. of mediaeval Peoples

Sozialen Kongresses, Verhdig. d. 18. Ev.,

Leben in d. Schweiz 898. Spadoni, G., G. Mastai 782.

Spahn, M., D. Kampf um d. Schule 802. 925. 947.

D. dt. Zentrum 874 f.

Spaldák, A., D. Anfang d. Gen. nach VI. Solov'ev u. a. 86. Spark, W., D. Gleichheit aller Menschen

11218f. Sparling, H., Church a. State in France 932.

Sparrer, E., Z. Kausalitätsgesetz II7. Sparrow-Simpson, W. J., Christ. Doctr. of God II 101.

Spassky, A., D. Glaube an d. Dämonen u. d. alt. Kirche 309.

-, D. dogmat. Entwickelg. i. Zt. d. ökumen. Konzilien 336.

Spaulding, E. G., Driesch's Theory of Vitalism II 29.

Specht, T., Lehrb. d. Dogmatik II 172f. Speck, T. G., On Chickasaw Ethnology

Spectator, Staat u. K. i. Spanien 918. -, alter, D. Za.bruch d. vatikan. Diplo-

matie 932. Speculum humanae salvationis 433. Speicher, J., Conquest of the Cross in China 1001. II 341.

Speirsni, C., Ant. Maria Spelta 592. Spemann, F., V.d. Renaiss.zu Jesus II 164. \_, Jesus i. 20. Jahrh. II 164.

, Landeskirche od. rel. Freiheit II 166. Spence-Jones, H. D. M., Golden Age of the Church 318.

Spencer, F. E., Primit, Expectat, of Messiah 148.

Sperling, C. F., E. Weltreise unt. dt. Flagge II 332.

Speyer, J. S., Avadánašataka 1022. Spiecker, J., A. d. Rhein. Mission 840. Rhein. Miss. i. Hereroland 1006.

Spiegelberg, W., D. Papyrus Libbey 19. -, E. demot. Ostrakon mit jiid. Eigennamen 15. 134.

Z. d. demot. Ostr. 15.

E. vermeintl. Wort für "Ausländer"

-, Aegypt. Lehnwörter in d. ält. griech. Sprache 16.

-, Schrift u. Sprache d. alt. Aegypter 21. -, D. Tempel des Harkentechthai zu Athribis 16.

-, D. Gott Bata 18.

D. Name d. Hebräer 66 f. 116. Spiegazione del Catechismo l'Encicl. "Acerbo nimis" 786. Spiess, Erörterg, theol. Fragen vor d.

Gemeinde II 149. Spiels, C., D. Gehöft d. Gottes Zakadza

in Nogokpo 1013. Spieth, J., E. westafrik. Uebers. d. Bibel 64. II 329.

Spiller, G., Progress of Ethic. Mov. II 182. Spina, R., Eseg. cattol. 84. Spinazzola, V., Teano II458.

Spinoza-Literatur 697 f.

, Ethique II 185. Spirituale, Saggio sulla libertà mistica II 14.

Spiro, J., L'hist. de Joseph 87. Spitta, F., D. Becher b. Passahmal 160. 241.

-, Z. Gesch. u. Lit. d. Urchrt. 177f. -, D. Versuchg. Jesu 206f.

-, Steine u. Tiere in d. Versuch.gesch. 209.

-, Zu Lk. 3 23 220

- Streitfr. d. Gesch. Jesu 227 f. -, Jesus u. d. Kunst d. Tempels z. Jerus. 238. II 532.

—, Stud. z. Lth.s Liedern 538. II 360. -, D. Predigen tib. 2 Texte II 235.

-, Rede b. e. student. Weihnachtsfeier II 250.

Spitta, F., Kirchl, Bedtg. d. Gesangbuchs II 363.

-. Neuigkeit.v. Geb. d. Gesangb. II 360.

-, Brahms u. Herzogenberg II 366. -, D. Monogramm JHS, II 523f.

"Spleen", D., d. Priesters II 399.

Splittgerber, A., D. Abstammung d. Menschen II 32

, D. Spiritism. II 135.

Spoehr, H. H., Spuren e. syr. Diatessarons 47. 182.

-, Hebr. a. Phoenic. Inscript. 53. 130. -, Descript. of the Case of Roll of a

Samarit. Pent. 55. -, Erklär. v. Ps. 18 108f.

-, Powers of Evil in Jerus. 122

-, On bloody Sacrifices in Pal. 135. Spoelstra, C., De Nederduitsch-Gereef. Kerken in Zuid-Afrika 757 f. 1006.

Spöttel, O., D. Geheimnis d. hl. Dreifaltigk. II 395.
 Sprague, L. W., What an Ethic. Culture Society is for II 182.

Spranger, E., E. Tröltsch als Rel.phil. II 116.

Spreiter, Th., A. d. R.-U. in Dt.-Ostafrika 11389.

Sprigade, P. u. Moisel, Wandk. d. dt. Kolonien II 337.

-, Dt. Kolonialatlas II339. -, Grofs, dt. Kol.atlas II 337.

Springer, A., Hdb. d. Kunstgesch. 11487. Springer, E., V. d. geistl. Freude II 381. Springer, J., E. Reisealtärchen d. dt. Kais. Eleonore II 497.

-, Rembrandts Hundertguldenblatt 11506.

Springer, M., D. Kunst d. Choralbegleitg. 11366.

-, D. liturg. Choralgesang II 366.

Sproll, J., Verb. Memorieren u. Ideenassoziat. II 392. Spurgeon, C. H., The old Gospel a.

new Theol. II 149, 239.

-, Ich fand, den m. Seele liebt II 241 f. -, An d. Pforte II 250.

Spyridakis, G., Nextagiov avixdora 756. Spyridonidis, C. K., The Church of

St. Stephan 126. II 446. u. a., An ancient gate east of the Holy Sepulchre II 446.

St. Clair, G., Early Background of Scripture Thoughts 78.

-, The secret of Gen. 86. -, Earthquake Superstition 122.

-, Israel in Camp 144.

St. Clair-Tisdali, W., The 1, human family 86.

Staat u. Kirche i. Frkr. 932.

Staatsgesetze, ihre Behdlg, i. Kat.-U.

Stachowitz, B., D. unger. Haushalter u. d. große Sünderin 219.

Stade, B., Reden u. Abhdlgn. 83. Stadie, P., Erbi. Belastg. u. sittl. Befreiung II 17.

Stadler, F. J., Hans Multscher II 497. Stadlmayer, W., Jugendseeisorge II 397. Stähelin, F., Probl. d. isr. Gesch. 82. -, Gesch. d. kleinas, Galater 193.

Staeps, H., D. Christusbild bei Kant 624. II52. Stärk, W., D. jüd.-aram. Papyri v.

Assuan 53. 116.

-, 2 makkab. Liederbb. i. Psalter 77. -, N.t.liche Zeitgesch. 145f. 174.

, Helienism. u. Judent. 140.

Stätten d. Kultur II 429.

Stafford, B. T., Dogma a. Life II 148. Stage, C., D. NT. in d. Spr. d. Gegenw. 170. Stahr, H., D. Rassenfrage i. antiken Aegypten 25.

Staiger, E., Abgabe warm. Frühstücks an bedürft. Schulkinder II 308.

Stakemaier, B., Cansan 125. Staley, V., Liturgic, Studies II 350.

-, Orig. of Festival of Magi II 358. The liturgic. Year II 358.

Stalker, J., Verhör u. Tod Jes. Chr. 241.

—, What is the Communion of Holy

Ghost II 158.

Stall, S., Was e. jung. Mann wissen mufs II315.

Stammbuch d. Mediz. Hr. Heyl 531. - d. Mag. Petr. Himmelreich 531. Stang, W., Father Denifle 866.

-, Sozialism. u. Chrt. II 291, 400, Stange, C., D. Gericht d. Gläubigen II 170.

-. Sittl. Bedtg. d. Glaubens an J. Chr. 526

-, D. Gedankengang d. "Krit. d. rein. Vernunft" 623. II 52.

-, D. Frömmigkeitsideal d. mod. Theol. 829. II 151.

-, Rel.phil. II 116.

-, Sünde, Schuld, Sühne II 158.

-, D. eudämon. Char. d. christl. Ethik II 204.

-, Akad. Predigten II 239. Stangl, Ch., D. Statthaiter Jesu Chr. auf Erden 287.

Stanley, A.P., Hist, of Eastern Church 318.

Stanley of Alderley, Educat. Bill a. Future of Educat. 960.

Stapfer, E., Les Apoer. 111. 304. -, L. grands faits chrét. et l'essence du christian. 165.

-, Prof. Alb. Matter 936.

—, La synode de 1872 936.

-, Situat. eccl. d. réformés franc. 936. Stapper, R., Kellners Heortologie 358. Starbuck, E. D., Child-Mind a. Child Relig. II78.

-, Re-enforcem. to pulpit from mod. psychol, II 78.

Starck, E. v., Babylonien u. Assyrien 33. Starink, G. A., Na den dood v. hertog Karel v. Gelre 567.

Staroobriadetz 983.

Starzer, A., D. Originalurk, d. Archiva f. Niederösterr. 352.

Stasiulevič, M., Istor. srednikh vékov 368. Stasov, B. B., Mark Antonovitch Antokolsky II510,

Statistik fib. d. Konfess, an d. höh. Schulen 823.

d. Uebertrittsbeweg. 1906 889.d. ev. Missionen i. d. dt. Kolonien 1006. Staude, P., Präpar, f. d. Rel.-U. II 281. Staude, R., Prap. z. d. bibi. Gesch. II 281. Staudhamer, S., V. Panorama in Alt-

ötting II515. , Z. Ausmalg. d. Kirche d.hi. Antonius

i, Padua II510. Staudinger, F., Wirtsch. Grundiagen d. Moral II212.

, D. moral. Phrase i. Liberaiism. II 216. Stauracz, F., Dr. K. Lueger 888.

Stave, E., Ps. 16 107. Stavem, O., Paa glidende Grund 73.

Stavenhagen, O., Akten d. livländ. Ständetage 361.

Stawell, F. M., Women a. Democracy 11211.

Stead, W. T., Brieven v. Julio II 135. Stech, E., Pred. üb. Jak. 1 22-27 II 244. Steck, R., Vor 60 Jahren 902.

-, Bercht. Hallers Ref.versuch i. Solothurn 557.

—, J.R. Fischer v. Bernu. Pestalozzi 675. -, O. Pfleiderer üb. Relig. u. Religionen II 113.

Steeger, A., A. d. kath. Pädagogik 772. Steenkiste, J. A. v., Epp. cathol. 197. Steffens, A., Altarkonsekrationssiegel zu Niederzier 368.

Steffens, Fr., Latein. Paläographie 350. Stegerwald, A., D. chr. Gewerkschaften II 403.

Stehmann, R., Auswärt. Politik Adolf Friedrichs I. v. Mecklenbg.-Schwerin

Stehr, Alkoh. u. Volksernährg. II 316. Steimer, R., D. päpstl. Gesandten in d. Schweiz 395. 586. 678. 903.

Stein, Christus in d. neuer. Dichtg. 760.

-, D. neuere kath. Christusdichtg. 772. -, D. kath. Priestergestalten i. d. neuer. Liter. 772.

-, Neuere Dichter i. Lichte d. Chrt.s 814.

Stein, A., Mechanism. u. Vitalism. II 29.

Stein, B., Alban Stolz II 397. Stein, E., Nietzsches Gottesbegräbn.

-, D. alte od. d. neue Jesus 165. II 164. Stein, H., Sur la litter., bibliogr. courante en France 260.

Bibliogr. générale des cartulaires

franc. 354. Stein, J., Israel. Rel.lehre 79.

Stein, L., D. log. Fundament d. Gottes-begr. II 101.

. Wiss, Wahrh. u. rel. Gewifsh, II 142. Stein, Ph., Streiks u. Aussperrungen

Stein, S., Antonius u. Rabbi 158. Stein, W., Hansisches Urk.buch 360. Steinacker, H., Stand d. ungar. Verf.-Gesch. 370.

Steinbicker, D. Erbschaftssteuergesetz u. d. Bonifaziusver. II410.

Steindorff, G., D. Grabstein e. nub. Bischofs 20. II 484.

-, E. neuer ägypt. König 18.

-, D. Name u. d. Gott v. Uronarti 18. Steiner, C., La fede nell'impero e il concetto d. patria ital. nel Petrarea

436. Steiner, P., Isabella Bird-Bishop II 329.

-, Unter Christen u. Heiden II 334. -, D. Drusen u. ihre Relig. II 339.

-, A. Erlebnissen e. Miss, arztes in China II 341.

-, Z. Opiumfr. i. China II 344.

-, 3 Wochen unt. Opiumrauchern II 341. -, Kampf geg. d. Opium i. Shanghai II 341.

Steinführer, W., D. Magnif. Luc. 1 = Ps. 103 186.

Steinhausen, W., 7 Holzschnitte II 510. Steinherz, S., Briefe d. Prag. EB. Anton Brus v. Winglitz 542.

Steiniger, M., Können d. Arbeiter t. Kirche u. Evgl. wiedergewonnen werden II 97.

Steinle, E. v., 8 Zeichngn. u. Aquarelle H 510.

Steinmann, v., Berührgn. m. d. Slawenwelt 808.

Steinmann, D. Wohltätigk. i. Hildesheim II 407.

Steinmann, E., D. Geheimnis d. Medicigräber Michel Angelos II 494.
 Steinmann, G., Z. Paläontologie II 29.
 Steinmann, Th., Probl. d. gesch. Relig.

-. Naturgesetz, Gott u. Freiheit II 86. —, Ueb. subj. u. obj. Rel. II 142.

Steinmetz, Negative Kulturgesch. II 19. Steinmetz, R., D. Gen.-Superint. i. Bremen-Verden 838.

-, D. Philos. d. Kriegs II 217.

-, Selbstmord b. d.afrik. Naturvölkern

Steinmetzer, F., Geschichtlichk. d. Jud.-Erzählg. 111.

Steinschneider, M., Arab. Mathemat. u. Astron. 38.

, Mathem. b. d. Juden 160. Steinthal, S., D. Hygiene i. Bibel u. Talmud 133.

Stekel, W., Nat.phil. d. Gegenw. II 32. Stellhorn, F. W., Wörterb, z. griech.

NT. 165. Stengel, E. E., D. Verfasser d. dt. Immunitätsprivilegien 356.

Stengel, P., Z. d. griech. Sakralaltertilmern 1027.

Stenger, D. Schule i. d. Mark 628. Stephan, H., Lth. in d. Wandlg. sr. Kirche 524 ff. II 125.

-, Bedtg. d. 18. Jahrh. f. d. system. Theol. 639, II4.

-, Neue Organe d. Kirche II 107. 305. -, Z. Rechtfertigungslehre II 166.

Stephani, E., Canossa 381. Stephen, J., Essays in Eccles. Biography 275.

Stephinsky, Willenlosigk, u. sittl. Verantw. II397.

-, "Neue Bahnen" i. d. Seelsorge II 399. -, Pastor, Pessimism, u. Modernism.

H399. Steppat, F., D. bevorst. Zerfall uns. Erde II25f.

Sterling, S., D. biogenet. Ges. i. d. Psychol. II 10.

Nietzsches Moral II 185.

Stern d. Neger II415. v. Afrika II 415.

Stern, A., Geistl. Kampfesweise II 154. -, Choralvorspiele II 366.

Stern, A., D. Jenseits 148. -, Entstehg. d. Relig. II 116. Stern, B., Gesch. d. öff. Sittlichk. i. Rufsl. 752. 975 f. II 183. Stern, J., Gott? II 100.

-, Philisterlum u. Genialität II 203. Stern, V., Geg. d. Materialism. II 14. 34. Sternberg, Philos. u. Wertung II 7. Sternberg, Th., Charakterologie II 218. Sternthal, A., Sexuelle Aufklärung II 315. Sterrell, J. M., Freedom of Authority II 142.

Steuart, A. F., Scotland a. Papacy during the great Schism 388. Steude, E. G., Zeitgenöss. Urteile üb.

d. Chrt. 172, II 107.

-, D. mod. Weltanschg. i. Rel.-U. II 278. -, 1st d. chr. Rel. mit wiss. Denken vereinbar II 93.

Steudel, F., Gottesglaube u. Lebensgl. II 101 f.

Konf.rede II 245.

Steuer, A., Lehrb. d. Philos. II 9. 42. -, Glauben u. Wissen II 95. Stevens, G. B., Christ, Doctr. of Sal-

vation II 161.

Stevenson, W. B., Was the Arch Jehovaha Throne? 135. The Crusaders in the East 417.

Stevenson, W. H., Descript, of the Domesday Survey 365.

Stewart, B., Divine Morality in OT. 148. Stewart, D. F., Relig. of a Heretic II 127. Stewart, H. L., Self-Realization as the Moral End II203

Stewart, W. C., Separat. of Creeds from Worship II 153.

Stever, 13. Vers. ev. Rel.lehrer v.

Hessen-Nassau II 287. Sthamer, E., E.-B. Johann II. v. Mainz u. d. Absetzg. Kg. Wenzels 368.

Stiegele, R., Wilh. Lamormaini 597 f. Stieglitz, D. katech. Kurs i. Luzern 904. II 392.

Stiebler, R. F., Krit. d. Darwinism. II 29. Stier, J., Wider d. Adventismus 770.

D. sabbatar. Adv. 770. Stier, K., Paulus üb. d. Stinde u. d. Judent. 148. 253. II 187.

Stier, M., Was kommt n. d. Tode 1010. Stille, Alkoh. u. Lebensdauer II 316. Stillfried-Alcantara u. Kugler, B., Friedr.

Wilh., d. Gr. Kurf. 614. -, Friedr. d. Große 616. Friedr. Wilh. III, 808. Stimmen a. d. Missionen II 411. Stimmungsbilder a. d. Westen 840. Stimson, H. A., A new Oxford Movement 962

R. Campbells Theol. 963.

Stingeder, F., D. Gesetz d. 2 Tafeln II241. Stisser, K. u. Meyer, Soziales a. Bibel u. KG. II 288.

Stitt, S. S., OT. Hist. 116.

Stober, F., Mythologie 1012. Stock, E., Story of Church Missions 962. 11334.

Stock, V., D. Ausführg. d. Restitut.edikts v. 1629 in Bremen 468.

Stockmann, A., "Gottesminne" u. "Gral" 813.

Stockmayer, O., Z. vollen Lebensalter II 246.

 D. Blick auf Jesum II 250. Stocks, Kynanthropie i. NT. 212f, Il 79. Stocks, H., D. Mission i. Dänemark 971. II 334.

Stöcker, A., D. Kirche u. d. Frauenfrage II 299.

D. dt. Schmutzpresse II 305. Stöcker, H., V. neuer Moral II 210. Stöcker, L., D. Frau in d. alt. Kirche

317. II 183. 298.

Urspr. d. Gottesgedankens II 113. Stockhardt, E., S. Maria Immacolata z. Genua II522.

Stöckhardt, G., Komm. z. Römerbr, 193. Stöhr, A., Phil. d. unbelebten Materie 1125.

Stölzle, R., Wasmann u. s. Gegner 814. -, Newtons Kosmogonie II 25, 46.

 Ist d. Bez. Kant-Laplacesche Hypothese berechtigt II25.

-, Hat d. Lapl. Welthypoth. atheist. Tendenz II 86. Stofsel, E., Herbarts Psychologie II 64.

Stowesand, M., D. Konferenz d. Eisen. Bundes i. Potsdam 830.

Stoffels, E., D. weibl. Fortbildgs.schule II 405.

Stoffels, J., D. myst. Theol. des Makarios

Stokes, G.T., Ireland a. Celtic Church 374. Stolterfoth, G., Lit.-Briefe 813.

Stolz, A., D. Mensch u. s. Engel II 386. Edelsteine a. reicher Schatzkammer

II 388. Stolz, E., napotxía, parochia u. parochus 11372

Stone, J. M., The Church in Engl. Hist. 688. 959.

Stopford, J. T. S., On Lament. 112 57. Storck, K., V. d. äuls. Erscheing. Christi H 525.

Storck, K., D. Engel in d. Kunst II 529. Storia del Concilio Vaticano 782. Stork, Freiburger Grabdenkmäler 866. Stork, Th. B., Hints toward a Theory of Ethics II 192. Storr, V. F., Conscience as a Witness

to God II 78.

Storring, G., Mental pathology II 16. Story, A.T., How to control a strengthon the Mind II 16.

Story, The, of a Paris Couvent 939. Stosch, G., D. Prophetie Israels 98. Stofs, P., D. theos. Gesellsch. II 130. Stonff, L., Comptes dn Domaine de Catherine de Bourgogne 390.

-, 2docum, relat. à Cath. de Bourg. 390. Strack, H. L., D. Zahl d. Buchstaben i. AT. 56.

-, Hebr. Vokabular. 66. -, Hebr. Grammatik 68.

-, Synedrium 134.

—, D. große Synagoge 138.

-, Talmnd 154.

-, Verloren geglanbte Teile d. pal. Talmud 155.

Strähler, E., Gibt Alkohol Kraft II 316. Sträter, V. Fürsorgegesetz II 408. Strafgericht od. Naturgesetz II 106 Straganz, M., Regesten z. tirol. Gesch. 360. -. Gerards v. Roo österr. Annalen 365. Strahm, Fr., Christenglück II 239. Straubinger, H., D. Lehre des Sophronius

ub. d. Trinitat 337. Strauss, Erlass d. O.-K.-R. üb. d. Parteiwesen i. d. ev. Landeskirche II 149. Strauls, D. F., Voltaire II47.

Stranfs, J., RE. 193, 92-97 541. Stranfs, P., Sonnenstrablen II 250. Streame, A. W., B. of Esther 95.

, The Esth.-Addit. to the Apoer. 111. Streatfield, G. S., The Self-Interpretat. of Jesus Chr. 232.

—, Apolog. Value of Criticism II 107. Streck, M., D. angehl. Zeichengruppe Gi-tab 28.

-, Assyr. Miszellen 28.

-, Lexikai. Studien 28. —, Supria 28.

-, avêlu, mâr avêli u. avêlûtu 28.

-, Arab. Fischnamen 40. Strecker, F., D. Kansalitätsprinzip d.

Biologie II 29. Streeker, G.F. A., Gesch. e. pommersch. Küsterfamilie 636.

, Hochzeitsgebrr. in Fritzow 636. Strecker, O., Weckg. d. Miss.sinnes i. kirchl. Jugendunterr. II 329.

Theolog, Jahresbericht, XXVII, (Tell II.)

Strecker, R., Rei, u. Polit, b. Göthe 818. Strehle, F., D. metaphys. Monism. II 90. Strebler, B., Zu Harnacks Friedensrede 827.

Bedtg. v. Kants Ethik f. d. Pädag. II 184.

-, Ideal d. kath. Sittlichk. II 209. -, D. theonome u. theozentr. Char. d.

kath. Sittlichk.sideals II 208.

-, Gänge durch d. kath. Moral II 208. -, Briefe tib, Moral II 388.

-, Gust. Morel II 397.

Streit, D., kath. Theol. tib. Kirchenref. 876. Streit, R., D. dt. Missionsschriften II 410. Streng, G., D. dt. ev. Kirche i. Paris 936. Strieder, J., Forschg. z. österr. Politik 743 f. Strigl. H., Abrah. a. Sanota Clara's Werke 749.

Stritt, M., Einheitlichk. i. d. Frauenbeweg. Il 298.

Strobel, R., Lehrb. f. d. kath. Kindergärtnerin II 404.

Strobl, J., Kaiser Maximilian I. Anteil am Teurdank 393.

Strömman, C., Röm. 9 s 195. 251. Strong, E., Roman Sculpture II 460. Strong, H., The great Commission 172 f. Strong, S., Barton a. Soares His Great Apostle 191.

. - His Friends 191.

Strong, T. B., Method of Science II7. Strube, P., Bibl. Lehre v. d. Heiligung II 166.

Struck, B., Pockenschutzmittel d. Gaer 1013.

Strümpfel, Bekehrgsgesch. e. Brahmanen H120. 340.

-, Kolonialbesitz u. Christenpflicht II338. Strunz, F., Joh. Bapt. v. Helmont 466f.

-, Theophrastus Paracelsus 467. II 46. -, Paracelsus in Oesterreich 452. Strutt, E., Fra Fil. Lippi II 488.

Strzygowski, J., Bildende Kunst u. Orientalistik 8. II 443.

-, A sarcophagus of the Sidamara Type II446f.

-, Z. Christustypns II 460.

-, Kleinarmen. Miniaturmalerei II 481 f. -. D. bild, Kunst d. Gegenwart II 529 f. Stnbbe, Ch., Was ist uns heute d. Bibel 79. 165. II 145.

-, Engl. Sonntagsfreude II 305.

-, Alkoh. u. d. ev. Miss. II 316. , D. Christ. u. d. Tabak II 317.

Stubbe, J. R., Zu J. Rists 300. Geburtstag 655, II 360.

45

Stucken, E., Astralmythen d. Hebr. 140. Studemund, W., D. Evgl. d. Matth. 214. Studentenkonferenz, D. XI. Christl., 901. Studentersamfundet 969. Studinsky, C., Pamiatki polemitchnogo

754.

Stückelberg, E. A., Delehaye: d. hagiogr. Legenden 341.

Liturg. Glocken II 440.
Stuffer, H., D. Wirkgu. d. Taufe u. Buße
n. Tertullian 310.

—, Z. Buſsdlsziplin d. abendl. Kirche316. —, D. Behdlg. d. Gefallenen z. Z. d. Decischen Verfolg. 316.

D. Stindenvergebg. b. Origenes 316. Stuffer, J., Thomas v. Aqu. üb. d. Willenszustand d. Stinders n. d. Tode 428.

-, Natur d. Stinde II 178. Stuhlfauth, G., D. liturg. Gewandung

II 351. E. Ludwig Richter-Erinnerg, II510.

Stuhrmann, H., Mod. Weltanschg. u. junge Männerwelt II 99. -, Rankende Rosen II 250.

-, D. bes. Aufgabe d. kirchl.-soz.

Frauen II 298. -. Wie werden uns. Vereine ihr. Miss.-

Aufgabe besser gerecht II 329. Stumme, H., Mitteilg. e. Schilh tib. s.

marokkan. Helmat 39. Stummer, A., Manuale theol. fundam. II 171.

Stumpf, A., Dienstbotenfrage u. -vereine

-, D. heut. Dienstbotenfr. II 404.

-, D. soz. Lage d. Dienstboten II 404. Stumpf, C., Z. Eintellg. d. Wissensch. II 1. Sturge, C. Y., Points of Church Law 962. Sturm, F., 8. Konf. d. ev. Rel.lehrer Berlins II 287.

Sturm, J., D. Infinitesimalgedanken i. Leibnitz Metaphysik II46.

Sturmfels, K., Was ist d. Frau erlaubt, wenn sie liebt II 210.

Sturt, H., Idola Theatri II7.

-, Do we need a Substitute for Christianity II 127. Sturz, P., J. J. Rousseau 724.

Style, S. u. E. Bombard, D. Positivism.

Suau, P., Madagaskar 758. 1007. Sublet, P., De la Libre-Pensée 760. Südtirol, Erinnerg. e. Prot. a., 891. Stifsmann, A., D. Judenschuldentilgungen

unt. Kg. Wenzei 158. 388. Suhle, H., D. Recht d. Hochstifts Halberstadt auf Aschersleben 408.

Suida, W., D. Spätwerke d. Bart. Suardi II 493 .

Sullivan, A. M., The Story of Ireland 683. Sully-Prudhomme, Psychol. du libre arbitre II199.

Sulze, E., D. alte u. d. neue Protestant. 523. II 149.

-, Umgestaltg. d. ev. Glaubenslehre II3. 138.

-, Unentbehrlichk. d. Rel. II 113. -, V. Kampf d. Richtungen in d.

Kirche II 149.

-, D. 3 unentbehrl. Grundlagen d. neuer. Protest. II 151.

-, Katechism.pred. II 241. -, E. neue Schr. üb. d. Theorie d.

ev. Kirchenbaues II 520. Sulzer, G., Bedtg. d. Wiss. v. Ueber-sinnl. f. Bibel u. Chrt. II 187.

Summer, W. G., Usages, Manners, Customs, Mores a. Morals II 197. Surya, O. M., D. Sonne II 135. Suter, J., Vernunft u. Glaube II 93.

Sutermeister, W., Z. polit. Dichtg. d. dt. Schweiz 898.

Suzuki, D. T., Early Chinese Philos. 1019. —, The 7 Gods of Bllss 1020.
—, Mahayâna Buddhism 1022. II 120.

Svenska synodalstatuter after 1500 talets

ingang 552. Swami, A., Vedanta-Philos. 1021. Swan, F. R., Immanence of Christ in mod. Life 760. II 160.

Swanton, J. R., Mythol, of Indians of Louisiana 1014.

, Scient. Basis of rel. Faith II 93. Sweet, L. M., Birth a. Infancy of Jesus 236.

Swete, H. B., The Apocalypse 199. The Appearances of our Lord 243. -. Prayer for the departed 315. II 355. Swetenham, L., Relig. Genius II 113. Swierczewski, Ev. Prefsbestrebg. II 305.

Swing, A. J., J. H. Fairchild 994. Switalski, B. W., D. Leben d. Seele II 11. —, Nietzsches Wille z. Macht II 185.

Swoboda, H., Harmonia animae II 16. -, Psychol. u. Moral II 192. -, Pred. u. Katechese II892.

Swolfs, J. J. D., Précis d'hist. nation. 696. Sychova, E., Mod. Magie II 135. —, Okk. Wegweiser II 135.

Sydow, Vorbereitg. auf d. Predigt II 230. Sydow, E., D. Arbeitermangel auf d. Lande II 309.

Sydow, P. G. A., Förd. d. Volkslektiire i. d. Schweiz II 305.

Syllabus, D., Pius' X. 790. — v. 4. Juli 1907 790.

-, D. neue, 790.

-, Z. neuen, 790. II 175. Sylvans, G., Pastorentöchter u. Diakonissensache II 324.

Sylvester, L., Luther 490.

-, Lth. u. Joh. Gottl. Fichte 490. Symbolo-fidéisme de Fogazzaro II 151. Synge, M. B., Soc. Life in Engl. 684. Synoda, Opisanie dokumentov 756. Synode d. Konföderat. ref. Kirchen i. Niedersachsen 838.

anc.-cath. d'Olten 906.

-, 1., d. dt. ev. Gem. a. d. unteren

Donau 986. Syr, La commission bibl. ed il Pent. 73. Szabo, A., D. Schulkampf i. Engl. 960.

Szent-István-Társulat, 53. Generalvers. d. Gesellsch. d. hl. Stephan 897.

Szlupas, J., Lithuania a. its Anc. Calvin. Churches 754.

Szönyi, O., D.Skulpt.-Sammlg. d.bischöfl. Mus. z. Füntkirchen II432. Szöts, F., Protestans szemle 548 f.

-, D. Wirken d. Rel. i. d. Evolution

d. Gesellsch. 762.

-, D. Moral u. soz. Evolut. 760. Sozialismus 762.

Taba Kanai, Praises of Amida II 120. Table générale de la Revue hist. 260. de matières contenues dans "Bull. de la comm. de l'invent. d. richesses d'art de Seine-et-Oise" II 427.

Taccone Gallucci, D., Di storia calabra eccles. 707.

-. Il cristianes, n. evoluz, storia d'arte

Takácz, Z., Z. e. Zeichn. Dürers II 501. Z. e. Kupferstich Dürers II 498. Takayshi, Sh., Japans Frauen II 120. Talleres de Caridad de S. Rita y el

Breve "Multiplices" 918.
Tallone, A., Poemetto stor. di Antonio Astesano 363.

Talma, A. S. E., Wijsbegeerte d. theol. H 76

Talmud, Babyl., 154.

-, Hiersol. 155. Tamisier, M., En Terre S. 121. Tamulmissionens 1706—1906 758, 1002.

Tandy, G., Stud. in Bibl. Critic. 69. Tangl, M., D. tiron. Noten in d. Urk. d. Karolinger 350.

-, Ueb. d. Archivio paleograf. Italiano 350.

Tangl, M., Z. Judenschutzrecht unter d. Karolingern 376.

—, D. Vita Bennonis u. d. Regalienu. Spolienrecht 401.

Tannenwald, B., Gesch. Pal.s seit Barkochba 125.

Tanner, A.E., Elevat. of College Woman's Ideal II 220.

Tarde, G., D. soz. Gesetze II288. Tarlew, M. M., Th. M. Dostojewskij 976.

-, B. Rozanow 976. Tarozzi, Varietà dei fatti e la libertà

morale II 199. Taschenbuch f. Mitgl. ev. Männeru. Jünglingsver. II 308 f.

Tausin, H., Dictionn. d. devises ecclés.

Tavenor-Perry, J., The Marble of the Roman Campanili II 449.

The Nimbus in eastern Art II 524. Taylor, The Apostle of Patience a. Practice 197. 256.

Taylor, A. E., The Psychol, in Classificat. of Sciences II 10.

Taylor, Ch., Traces of a Saying of the Didache 305.
 Taylor, G. B., Manuale di teologia sistemat. II 171.

Taylor, J. W., Coming of Saints 173. 190.

Taylor, R. B., Ancient Hebr. Lit. 81. Tchermak, E., Z. Hybridismus II 29. Techen, L., D. Targ. z. d. Psalm. 62. Tedeschi, Valore e abitudine II 195. Teetgen, A. B., The Empress Pulcheria 318.

Téglás, G., Z. ohtonisch. Kult. z. Sarmizegetusa 1028.

Teichmann, E., P. Wasmann u. d. Abstammungslehre 814. II 91.

-, Fortpflanzg. u. Zeugung II 29. Teichmann, W., Elsäfs. Gesch.-Liter. 261. Tellyesniczky, K. v., Entst. d. Chro-mosomen II 29.

Temme, G., Kampf geg. d. Alkoh. i. Nordhausen II 316.

Tempel, P. v. d., De opgravingen in h. Osten en de godsdienst v. Israël 135. Temple, A. A., Flowers a. Trees of

Pal. 133. Temple, W., The Church a. the Edu-

cation 961. Ten Bokum, L., Emmanuel bij Jes. 7. 96. Tenckhoff, F., P. Alexander IV. 385. Tennant, F. R., Theol. a. Science II 86. Tenz, J. M., The Acra of the Greeks 180. Teodorowicz, E. Wort z. Klärung 882.

- D. Affäre Schell 882.

Teosofia, Misticismo e modernismo 779. Teplitz, Evgl. Leben rund um, 891. Ter Haar, F., Inspirat. en bijbelkrit. 71, —, En nieuwe decisie d. Bijbelkomm. 73. Ter-Mekerttschian, K. u. Erwand Ter-Minassiantz, Des Irenaeus "Z. Beweise d. apostol. Verktindigg." 301 f. Terlinden, Ch., Rinieris Napol. e Pio VII

Terry, M. S., Bibl. Dogmatics 148. Tertius, D. Kanzelpred, u. d. rel. Bedürfn. d. Gegenw. II 232.

Tertullian de praescript, haeretic. 302. adv. Praxean 302. Tessen-Wesierski, F. v., D. Autoritäts-

begriff II 176.

Testament, D. Neue, 63, 186.

Testam. Novum gr. et lat. 179.

Patrls nostri Adam 302 f.

Teudt, W., Kellnermission II 309. Teutenberg, A., Pf. Kutters Chrt. u. Sozialism. 901. II 293.

Teutsch, Fr., 1700-1815 744, 885. -, Georg Dan. Teutsch 898.

-, D. neue Bischof d. Siebenb. Sachsen 891.

Teutsch, J., V. Aberglauben d. Rumänen

Text v. Syllabus u. Enzykl. 791, of Bill for enforcing Discipline in Church of Engl. 962

Texte, Kleine liturg., II 350. Texto correcto del Concilio de Husilios

Texts, Great, of OT. 64.

Teza, E., Dell NT. trad. da G. Diodati 186. Thackeray, H. St. J., Bisection of Books in Primitive Sept. MSS. 60f.

, Greek Translat, of 4 B. of Kings 61. Thalhofer, Fr. H., E. Beichtbüchl. am

Ende d. 15. J. 440. Thaihofer, Fr. X., D. sexueile Pädagog. b. d. Philanthropen 717.

-, D. Marien-Ludw.-Ferdinand-Verein 799 f. Thamin, R., Extraits d. moralistes 715.

Thau, K. v., Nat. wiss. Forschg. u. Kultur

The Autor of "The Faith of a Christian"

Theal, G. M., Hist. of Africa 757. Théarvie, M., De chronologie Byzant. 417. Theiler, H., D. Sakramentalien d. kath. Kirche II 179.

Theisen, J. S., Centraai gezag en friesche vrijheid 567.

Thelemann, M., D. 2. Nationalsynode d. ev.-ref. K. Frkr.s 936. Themells, T.P., Όρθοδ. καὶ Άγγλικανων

σχεσεις 768.
Theobald, L., Thom. Naogeorgus 529.

—, D. Arbeit d. dt. prot. Theol. am

NT. 828.

Théodore-Vibert, P., Le Pape et l'Empereur 787.

Theologie d. Gegenwart 81.

Theol., D. 4., Lehrkonferenz i. Dresden 837 f.

-, 6., Kursus i. Braunschw. 838. Theopold, D. Leiden u. Freud. d. österr. Glaubensbrüder 891.

Thibault, M., Jeunesse de Louis XI. 393.
Thibaut, J., Orig, byzant, de la notation neumatique de l'Eglatine 438. II 366.
Thiege, E. G., Enthillig, d. menschl.
Schicksals II 135.

Thiele, E., A. d. Leben d. Joh. Agricola487. Thiele, G., D. Zisterz,-Nonnenkl. Anrode

Thiele, W., D. Leben uns. Heilands 281 f. II 250.

Thiem, E., Chr. G. Salzmann - v. Rousseau beeinflust? 626.

Thieme, H. P., Bibliogr. de la littér. franc. 926.
Thieme, K., D. ταπεινοφροσύνη Phil. 2

u. Rom. 12 252. D. Rechtfert, lehre d. Apologie 523.

Thieme, U. u. F. Becker, Lexikon d. bild. Künstler II 436.

Thiene, H., Temperatur u. Zustand d. Erdinnern II 25,

Thiesing, Frauen als Vormtinder II 298. Thilly, Causality II 7. Thilly, F., Einf. i. d. Ethik II 205.

Thilos v. Kuim, Gedicht v. 7 Ingeligeln

Thimme, K., Bibel u. Schule 79. II279. Thirtle, J. W., OT. Problems 76. 77. Thoene, J.F., D. bibl. Schöpfungstag 86.

-, D. Welt u. d. Kategorien d. Denkens 117.

-, Z. Ableitg. d. Temperamente II12. -, D. Werden u. d. Atomism. II 25.

-, D. bibl. Schöpfungstage II86. Thotan, A., Tetragramma ili vethoza-

větnoc — יהוה 140. Thom, R., D. Schlacht b. Pavia 468. Thoma, A., Wie erzählen wir d. Kindern

d. bibl. Gesch. II 275. Thomae, J., E. Apologet a. d. Gemeinschaftskreisen 830. II 109 f.

-. D. Absolutheit d. Chrt. II 124.

Thomae Aquinatis opera 427. Thomas, A., Nourrice de Louis XI. 393. Thomas, A. H., The Early Church 293. Thomas, F., Wahn od. Wirklichk. II 100. Thomas, J. M. L., Free cath. Church 965. Thomas, K., Z. Herbarts Psychol. II 64. Thomas, N., Origin of Exogamy 1010. Thomas, W. H. G., Hos. 11 7 57.

—, Gen. 1—2510 85. Thomas, W. J., Sex a. Society II315. Thompson a. o., New Palaegraph.

Society 350. Thompson, C., South-Work Cathedral 438. II 471.

Thompson, E. M., Hist. of the Somerset Carthusians 420.

Thompson, F. L., Bible Stories retold on the Monuments 116.

Thompson, J. W., On Identity of Bernard of Cluny 420.

Thompson, R. C., Assyr. Prescriptions for Diseases of the Head 29.

Thompson, R. J., Proofs of Life after Death II 170.

Thompson, R. W., Griffith John 1002. II 341. Thompson, W., V. d. geh. Kräften in

uns II 135. Thompson, W. H., Brain a. Personality

II 14. Thomsen, A., Aus Hegels Frühzeit 818. Thomsen, P., Nochmals S. Isicius 121. Thomson, A., Secretof Verge Watch 1012.

—, Prometheus Bedrag 1027. Thomson, C., The holy Bible 64.

-, Loca sancta 127.

Thomson, J. J., Corpuscular Theory of Matter II25.

-, Number of Corpuseles in an Atom

II 25. Thooris, A., La phil. du monisme II 36.

Thorne, G., "I believe" II 142. Thornton, F. du Pré a Nicholson, R. A., Eiementary Arabic 37. Thorsch, B., D. Einzelne u. d. Geseilsch.

II 19. 203.

Thrändorf, E., Erz. Wert d. syst. Glaubenslehre II 138

u. Meltzer, H., Rel.-Unterr. II 281. Thrum, T. G., Hawaiian Folk-tales 1013. Thuasne, L., Rabelais et Villon 561. Thudichum, F., D. dt. Ref. 1517/37 459 f. Thümmel, W., Thüringen 860. —, Zn § 166 St.G.B. II 367.

Thuringer Miss.konferenz 838.

-- kirchl. Konf. i. Paulinzella 838. Thulin, C. O., D. etrusk. Disziplin 1033.

Thulin, J., Z. kirchl. Lage i. Schweden 971. Thun, D. Bekämpfg. d. Säuglingsterblichk. II 409.

Thureau-Dangin, F., D. sumer. u. akkad. Königsinschriften 30f.

Préfixes du verbe sumérien 28.

, Damiqilišu contemporain de Sinmuballit? 29.

, Le "panier à tablettes" 29.

Thurston, H., Influence of Paganism of Christ. Calendar 358. II 358. "Baptism" of beli's II 355.

BlessedSacrement a.holyGrail II355.

Thwaites, Index to Early Western Travels

Tichon, A., Comptes d'u. collecte pour la restaurat. de l'égl. colleg. de Dinant 442.

Tideman, B., Bij d. begrafenis v. Simon Episcopius 567.

Tiesmeyer, L., D. Erwecks.beweg. i. Dtschl. 844.

Tietze, F., P. Roseggers Frömmigk. u. konfess, Stell. II 68. Tietze, H., D. Hss. d. Concordantia

Caritatis d. Ulr. v. Lilienfeld II 480. Werke Alex. Colius II 497.

Tietze, R., Z. Fr. d. Pred. i. d. Auslandsdiaspora II 325.

Tietze-Conrat, E., Unbek. Werke v. G. R. Donner II 503.
Tiling, W. v., D. Parabel v. d. 3 Ringen in Nathan d. Weise 633.

Tille, A., Pflege nichtstaatl. Archive 351. Tillière, M., L'abb. d'Orval II471. Tillmann, F., D. Menschensohn 234.

-, Ist Dan. 713 d. Wurzel v. "Menschensohn" 233. Tilloy, Vie de la S. Vierge 191.

Timann, P., D. dt.-ev. Kolonie i. Mai-land 912.

Times, Briefe e. kath, Geistl. an d., 795. Timothée, Autour du decret "Lamen-tabili" 790.

Timothéon, Crise relig. 778. II 96. Timotheon, Orise Teng. 1132. Tingley, Kath., in Nürnberg II 182. Tischendürter, Chr., D. dt. Privat-beamtenbewegg. II 288 f.

Tisdall, St. Cl., Christian evidence II 96. —, Christianity II 122.

Tisserand, E., Découv. archéoi. en Pal.

Titius, A., Z. Dogma d. Gegenw. II 140. Titov, Th., D. russ.-orth. K. i. Polen u. Litauen 754.

-, D. Bischöfe d. Zt. Peters d. Gr. 754.

-. Bulgakow 981.

Tittel, A., Gesetze d. 1. Grades d. Ordens d. Unzertrennlichen 637.

Tixeront, J., U. trouvaille patristique 298.

Tönnies, F., Wes. d. Soziologie II23. —, Wandlg. d. Moral II199. —, Ethik u. Sozialism. II212.

Entw. d. soz. Frage II 289.

Töpke, G., D. Matrikel d. Univ. Heidelberg 800.

Torne, M. v., Ptolémée Gallio 592. Török, J., Gesch. d. ev.-ref. Kollegiums

i. Klausenburg 551 f. Toesca, P., Di alc. miniatori lombardi

II 480.

Toffteen, O. A., Ancient Chronology 8f. 120.

-, Not. on Assyr. a. Bab. Geogr. 29. Toischer, W., Gesch. d. Pädagogik 272. II 267. Tolstoi, L. N., Pädag. Schriften II 75.

Tolstoi, N. A., La pensée eccl. et soc. 984. Tommassetti, G., Statua d. papessa Giovanna 377.

Culto di Marte in Roma 1028.

-, Della Campagna rom, Via Prenestina

Toner, P. J., Soteriol. Teaching of Christ II 163.

Torrey, C. C., Epigraphic Notes 51. -, A new Hebr. a. Engl. Lexikon 65.

-, The 1. Chapt. of Ezra 94.

-, Nature a. Or. of "first Esdr." 113. -, Story of 3 Youths 111.

Torrey, R.A., Hard Probl. of Scripture 79. -, Meine Ueberzeugung II 147. 250.

-, Völlige Erlösung II 239. Wie werde ich e. ganzer Christ II 250. Tóth-Szabó, P., Szatmári György primás

Touraev, B., Nickotoryia jitiia abissius-

kikh 584.

Tournebize, F., Sur la conversion de l'Arménie au Christianisme 3, 290. Tournier, C., Elargissement des Soeurs de Charité d'Auch 939.

Toutain, J., Cultes païens dans l'empire rom. 1033.

Towers, W. G., Israel a. Assyria in Time of Is. 96, 116,

Towne, E.. Wie man d. Sonnengeflecht

weckt II 135. Toxopoiis, H. J., Karakt. en herk. v. d.

Jac.br. 197. Toy, C. H., The Queen of Sheba 94. Transactions of the 2. ann. Congr. of

Theos. Soc. in London II 130f.

Trappisten-Missionskloster Mariannhill 1007 f.

Trappmann, L., D. junge Mann vor d. Ehe II 315.

Trarbach, P., Ref. d. Rel.-U. II 270. Traub, G., Wunder II 104.

-, Mod. pos. Theol. II 150. -, A. suchender Seele II 251.

-, Frohbotschaft II 250.

-, D. Pfarrer n. d. soz. Frage II 292. Tranbe, L., Nomina Sacra 329. 350. 11 468. Trauer, D. rechte, II 243.

Trauergottesdienst, Akad., i. Heidelberg II 245.

Tranmbneh, D. wahre ägypt., II 135. Traumdeuter u. Wahrsager II 135. Treblin, W., Allerlei, Dekoration 11258. Treidel, J., Kartenkunde i. Pal. 125. Treitschke, H. v., Dt. Gesch. 796. Tremp, A., D. Herz-Jesn-Kult in d. Schweiz 678. 903. II 178.

Trench, R. Ch., Synonyma d. NT.

171. 187.

Trennung v. K. u. St. in Genf 900. — in Frkr., Einzelne Aufs. tiber, 933. Treslong, H. van, Civitas II 216. Tretzel, H., D. Kirchengem. n. pfälz.

Recht II 367 t.

Tren, Gg., Meuniers rel. Bildwerke II 511. Trévédy, J., La campagne des Anglais en France 1373 386.

Trevelyan, G. O., Amer. Revolnt. 692. Trevelyan, G. M., Garibaldi 909. Tribnkait, Entsteh. d. mod. Theol. II 156f.

Trietsch. D., Palästinahandb. 122. Triger, R., Séparation dans la Sarthe 932. -, Sainte-Suzanne 943.

Trine, R. W., Karaktervorming

mecht d. gedachte II 16.
Tripodo, F., A'espulsione d. comp. di
Gesú d. Sicilia 707.

Trippel, Th., D. Sebast.-Brudersch. v. Bedburdvck 670f.

Tristram, G. V., Orient. Gebräuche in bibl. Gegenden 122.

Tristram, J. H., Haeckel a. his Riddle II 36. 86.

Tröltsch, E., Theodizee II 106.

-, D. Begr. d. Glanbens II 143. -, Prädestination II 165:

-, D.Trennung v.Staat u.K.II 167.869f. -, Miss.motive, Miss.aufgabe II 329. Tröltsch, W., Probl. d. Arbeitslosigk.

II 297 Trog, H., Erasm. v. Kotterdam Gespräche

601.

Troickij, J., Z. ägypt. Mönchtum 348.

Troilo, E., La filosofia di Giord, Bruno 452. II 45.

Trojans, R., Le basi dell'umanismo 436. 452. II 188.

Tromelin, de, Mystères de l'univers II 36. Trommershausen, Marx u. Teuter: Hilfsb. II 274.

Trommsdorff, P., Brr. v. K. Ph. Conz u. K. F. Ständlin an Herder 633.

Tropische Früchte II410. Troup, J., A japan. Buddhist sect II 120. True, G., Conséquences morales de

l'effort II 196. Triimpelmann, M., Z. Organistenfrage

II 366.

Trufy, C., La suggestion II 135. Trumbuil, W., Evolut. a. Relig. II 93. Trunz, Frauenvinzenzver. zu Freiburg II 407.

Truths from Spirit. World II 136. Tschackert, P., Spittas Konstrukt. d. Entstehg. d. Lieder Luthers 11360. Tscharner, L. v., Mannenberg 675.

Tscherkow i Narod 980.

-obschtschestwennaja shizn 980. Tschiedel, J., D. franz. Klerus u. s. neues Leben 952.

Tschirn, G., Vor d. Landes- u. Reichs-

gericht 828, II 871. —, Hat Christus gelebt II 162.

-, D. Moral ohne Gott II 204. Tuckey, C. L., Treatm. by Hypnotics a. Suggestion II16.

Tuczek, F., Gehirn u. Gesittung II 196. Tümpel, W., P. Gerhardts geistl. Lieder 659.

Tuma v. Waldkampf, M., Z. Reform d. österr. Eherechts 886.

Tumarkin, Aesthet Ideal u. eth. Norm II 211.

Turajeff, B., Z. d. Kulten d. Sinai 140. Turbon, W. H., Truth of Christianity II 142.

Turchi, N., Christian. a. comparat. Study of Relig. 173.

-, S. Gregorii M. Epistulae 323. Turman, M., Activités sociales 11212. Turmel, J., Chrysostome et la confession 336. 338.

-, Le miracle dans S. Augustine 336. -, L'invention de la s. croix 339.

-, Quelq. aveux importants 952. Turner, C. H., Ecclesiae Occident. mo-

numenta antiqu. 322. II 375. Turner, F. S., Certainty of Relig. II 142. Turner, W., Irish Teachers in the Caro-

lingian Revival of Learning 433.

Tutor, H., Suprema lex II 128. Tuttle, A. H., Golden Age of Hebr. Liter. 69.

Twain, M., Christian Science 770. II 131. Two Prot. Views of Encycl. of Modernism 791.

Tymms, T. V., Private Religionsship of Christ 232.

Tyrrell, G., Il Papa e il Modernismo 789. -, Br. v. 22. IX. a. d. "Giornale d'Italia"

795. -, A much-abused Letter 966.

-, Trough Soylla a. Charybdis 966.

Ubald, F., Severin Girault 939. Ubald d'Aiencon, P., Prières-à l'honneur de S. François 424.

Uckeley, A., Urb, Rhegius: Wle man reden soll v. d. chr. Lehre 484 f.

—, 2 Bugenhagiana 485. -, D. Hartmannsche Familiei. 30 j. Krieg

479. Kirche u. Volksk. II 227.

Ude, J., Monist. od. teleolog. Weltanschg. II 39 f. 86.

Psychol. d. Strebevermögens II 197. Udry u. Roder, Archivalien a. d. Amtsbez, Ueberlingen 351.

Uebertritte v. kath. z. ev. K.i. Dtschl. 823. Uebertrittsstatistik 889.

-beweg. in Oesterr. 889. Uexkiill, J.v., E.komm. Weitanschg. II 42. Ufer-Held, F., Frauenmacht II 250. Uhl, D. Erstkommunikantenunterr. II 396. Uhimann, E. O., Christus 282. II 163. Ulbrich, M., D. Evgl. d. Luk. 220. Uidall, F., Danmarks m.a. Kirkekiokker II 440.

Ulfers, S., V. ewigen Dingen II 250. Ulmer, F., Hammurabl 36. -, Oberbayerns Diaspora 844.

Ulrich, Fr., D. ev. Gemeinde in Bairut 986. II 325.

 Z. Diasporakatechism. II 325. Ultramont. Reformkatholiz. 778. Umfried, O., Begräbn., Auferst. u.

Himmelfahrt Christi 242. -, D. Philos. d. Krieges II 217. Umschau 781.

Ungnad, A., Select. Babyl. Business 31. -, Bab. Miszellen 28.

-, Noch einmal Gl. Sa. 28.

-, Sprache d. neubab. Briefe 28.

-, D. angebl. Kg. Taki v. Elam 28.

-, Hallušu II. 28.

-, Chronol. d. Regierg. Ammiditanas u. Ammisadugas 33.

Ungnad, A., Bêl-simanni 29. -, D. ält, Erwähnung d. Pierdes 29. -, Z. siidarab, Grammatik 38. -, D. hebr. Artikel 68. -, Z. hebr. Verbalsystem 68.

Unionsfrage in Oesterr. 891. Unitarier-Konferenz u. d. Kongr. rel.

Liberaler 995. Unitar. Kirche, Die, in Ungarn 891. Universidades alemanas 795. Universität Gielsen 1607/1907 513. Univ.studium i. Bayern 800. Université cath. de Louvain 957.

Unianiembe II 415. Unold, J., Monism. u. Klerikal, 814, II 36.

-, Entw.lehre u. Volkserziehg. II 29. -, 3 Hauptrichtg. d. mod. Monism. II 36. Unorthodox Churchman, An, II151. Unsterblichk., D., II 170. Unser Trostamt in anderer Beleuchtg.

II 261. Untermann, E., Dialektisches II 36.

Upanishads, Spirit of, 1021. ., The Twelve Principal 1021. Updike, Episcop, Church in Narragansett

994. Uppgren, A., De mackabeiska koun-

garnes hist. 116. . D. mod. judendoms hist. 116. Upplands lagmans dombok 361. Urban, M., D. dt. ev. Gem. in Brasilien

997. II 325. Urbar, Das, v. Ravensberg 1550 604. Urcey di Prado, A., Hist, de Valvanera

711. 918f. Urkunden d. Stadtarchivs v. Ybbs 352. Urquhart, J., The B. of Exodus 87. , Decalogue in Ex. a. Dt. 87. Ursu, J., D. auswärt. Polit. d. Peter

Rares 584. Urteile kath. Gymnasiasten üb. d.Protest. 823.

Usener, H., Vorträge u. Aufs. 177. 291. 1010.

-, D. Perle. - D. Flucht vor d. Weibe 345.

-, D. heil. Tychon 345. 1031. Uspenskij, Th., L'Octateuque de la bibl. du Sérail à Constant, II 480.

Uth, M. R., Im Sattel u. Ochsenwagen 11337.

Uttarâ-Gitâ, Dle, II 131. Uzureau, F., Andegaviana 920. 941.

 L'instruct. publ. à Angers 920. Le clergé de Seiches pend. la Revol. 939.

—, — Corzé — 939.

Uzureau, F., L'évêché, l, seminaires et l. abbayes d'Angers 1799 939.

-, Abjuration d'un grand-vicaire constit. d'Angers 939.

-, La séparat. dans u. gr. dioc. 939. -, Congrégat. en Maine-et-Loire 943.

- L. filles de la charité d'Angers 943. -, L. paroisses du dioc. d'Angers et

le concordat 943. Vacandard, E., Tertullien et les trois péchés irrémissibles, 315.

Fêtes de Noël et d'Épiphanie 338. Vaerting, M., Frauenrecht,

Sittlichk. Il 210. 298. Vaganay, L., Probl. eschatol. dans 4. Esra

114. Vailhé, S., L'orig. de l'égl. de Con-stantinople 295. 321.

Patriarches grees de Constant. 320.

-, U., notitia episcopatuum "d'Antioche 320. 417. -, Le diacre Agapet 327.

-, S. Euthyme le Grand 348. -, Les égl. S. Étlenne à Jérus, II 446.

-, La mosaïque de la transfigurat, au Sinaï, est-elle de Justinien? II 443. Vale, G., La benedizione "in fine missae" II 355.

Valencina, de, Hist. de la prov. capu-china de Andalucia 713.

Valentiner, W.R., Opmerk.ov. schilderijen v. Rembrandt II 504.

Valery, J., P. Alexandre III. et la liberté d. mers 393.

Valeton, J. P. jr., Jos. 1012-14 94. -, Karakter en liter. opzet v. h. Sinaiverheal 87.

-, De realiteit Gods II 100. . Getuigenissen II 138.

Valeton, Ir. P., De hist. Jesus en de Christus d. Kerk II 162.

Wereld en Kerk II 166. Valfons, Mémoires sur le 18. s. 715. Valle, della, Premesse dei umanismo

II 188. -, Nuove forme d. etica irrazionalista II 192.

Vaile, L., Bartol. Botta 586.

Vallée, De la préparat. à la vie chrét. dans l. Collèges relig. 954. Vallée-Poussin, L. de la, Surveillance

Vance, I. J., Eternal in Man II131. Vance, J. M., Z. byzant. Kulturgesch. 319. 327.

Vanosa u. a., Ueb. d. Provenienzprinz. 351.

Vandal, A., L. raisons du Concordat 943. Vandamme, H., Iconographie de la

basilique à Lille 438.

Vandenhoft, B., 4 gelstl. Gedichte 46. Vandepitte, Ch., Notre vieille Flandre 696. Vandervelde, E., Alkoholism.u.soz. Frage II 295.

Alkoh., Rel., Kunst II 322.

Vandouer, J. et Antoine, L. grandes idées morales II 183.

Vardapet Sargisean, P. Barsel, Evagrii Pontlel Vita 325.

Varela, Bosquejo hist, de Ecija 711. Varenne, A. de, Subjectivité de la matière II 25.

Varisco, A., Fisica e filosofia II 25. —, Finalità d. vita II 29.

Vasari, G., Vasari on Technique II 488 f.

, Renaiss. ypperste kunstnere II 489. Vaschide, Sur la divinat. de l'avenir II 135. Vashalde, A., Philoxeni tractat. de trinitate 325 t.

Vasold, J., Augustinus quae hauserit ex Vergillo 334.

Vassel, E., Litér. popul. d. Israélits tunisiens 159.

Vassits, M. M., Vinča in Serbien 3. Vaterlandsstiftg., D. ev., in Schweden II 304.

Vatikan u. Quirinal 912.

Vaucelle, E., Annates du Dioc. de Tours 398.

Vaughan, H., D. junge Priester II 399 f. Vaughan, J. S., Leven na den dood II 179.

Vautier, A., La séparat. dans l. cantons de Neuchâtel et de Vaud 900. -, - dans le cant. de Genève 900.

, Chronique 901.

Vávra, J., Stambuch Br. Matonše Tita 545 f.

Vedder, H. C., Hist. of Baptists 770. Veeck, O., D. kirchl. Lage i. Bremen 838. Veeh.L., Monism, u. Individualism, II 204. Veen, D. J., Wanneer is Christus gestorven 241.

Veen, S. D. van, De joden in Gelderland 567.

-, Joh. Teelinck 703.

-, Sal. van Til 703 f.

-, De "Index" 773. Kerk en Sekte 957.

Velden, F. v. d., Unvermeidbark. d. Anthropomorphism. i. d. Lamarekschen Erklärg. II 29.

Velden, J. H. van der, De Roomschkath, Misslei, Nederl, Oost-Indie 1005. Veldhuizen, A. v., De weg v. Jerus. n. Jericho 125. 218.

-, Geeft den toorn plaats 193.

Vele muschjes te boven 212. -, De albasten flesch 217.

—, μάχαιρα, mess.? 218.

Velický, M., Wann ist Esra n. Judža gekommen 116.

Vellenga, G., De Voldoening II 161.

Vendeuvre, J., L'exemption de visite monastique 420.

Venturello, M. H., Manners of Tagbanuas

Venturi, A., Storia d.'arte ital. II 435. -, Gian Franc. de' Maineri da Parma II 489.

, Donatello a Padova II 489.

-, Collaboratori di Donatello II 489.

Venturi, L., Orlg. d. pittura veneziana II 489.

Verall, A. W., Exceedingly godfearing 189.

, Apollo at Areopagus 1027.

Verdier, F., Rivelaz. in fronte alla ragione II 172.

Verdier, J. B., A qui appartiennent les égl. 932 f.

Verdunoy, L'Évang. Synopse 202 f. Vereinigg. d. Ev.-Lutherischen in d. preufs. Landeskirche 835.

Vereinigt. Staaten v. Nordamerika II 416. Vereinstage f. IM. i. Dresden 837.

Verelst, B., Zumarraga of eenige bladzijden uit de geschied. v. Nieuw-Spanje 579.

Vergismeinnicht II416.

Verhältn. d. Protest. u. Kath. z. geistlgweltl. Kultur 768. Verhandig. d. 7. dt. Archivtags 351.

- d. 12. Kongr. f. Sontagsfeier 760. d. 54. Kath.-Verslg.i. Würzburg 855. d. ev.-soz, Kongr. in Straisburg

II 294.

 d. 34. Kongr. f. IM. II 302.
 d. 10. Konf. d. dt.-ev. Rettungshausverbände II 308.

- d. 4. dt, Abstinententages II 320 f. d. dt. Kolonialgesellsch. II 337.

Verhoeven, P. J., Verwoesting Calmpthout 1583 568.

Verhulst, E., L'égl. de N.-D. de Pamele 957.

Verlujsky, B. M., D. nordruss, Parochialklerus 754.

Verkhovsky, P., D. geistl. Güter i. Rufsl.

1014 f.

Verkuyl, G., D. Psychol, d. Clemens Alex. u. s. Ethik 309. II 184.

Vermögen, D., d. französ. Orden 935. Vernes, M., D. relig, Krisis i. Frkr. 952. Vernlers, E., La bijouterie et la joaillerie égypt. 25.

Vernon, A. W., Relig. Value of OT. 81. Vernon, E. T., Holy Mount 209. Vernon, W. W., Readings on the Pur-

gatorio of Dante 436.

Veröffentlichungen d. Bureaus f.Statistik d. Juden 162.

Véronnet, La matière, les Jons, l. Electrons II 25.

Verriest, L., Documents tournaisiens 361. Versammig. in Berlin 831.

-, E. bedeuts., prot. Geistl. i. Bayern 843.

"Verschiedenes" 765. Vervarcke, C., Maria Stuart 577f. Verworn, M., Mechanik d. Gelsteslebens II 11. 12.

-, D. Erforschg. d. Lebens II 29. Verwyst, Chr., Fred. Baraga 996.

Verzeichnis d. Hss. d. hist. Archivs v. Trier 351 f.

Veselinowltsch, O braku svechtenoslujidatza 989.

Vesme, A. de, Le peintre-graveur ital.

II 440. Vespermann, O., D. ev. Pfarrsprengel Karlsbad 891.

Veth, J., Rembrandtiana 11504.

Veto, Oesterr.s, b. d. Papstw. Pius X. 887.

Vetter, J., Schwermut II16.

Vetter, P., D. armen. Paulus-Apocal, 304. Veuillot, L., Rome et Loreto 443.

Viard, J., Singularité sigillograph. 368. -, La fiscalité pontific. en France au 14. s. 386.

Vickers, K. H., Humphrey, Duke of Gloucester 390.

Victor, C., Z. Geburtsgesch. Jesu II 105. Victory of German Centre Partl 873. Vida relig. en Alemannia 855. Vidari, G., Elementi di etica II 206.

Videns, Aus Frankreich 934 f. Vieillard-Lacharme, D., Jésus et s.

contempor. 238.

Vlek (Ztschr.) 980. Vlénot, J., Brunetière et Calvin 565. . Restes de l'amiral Coligny 562. Vieracher, C., Gesch. v. Mount Calvary 996.

wiss. 1I 20. -, D. irrationale Char. uns. Wertbildgn.

Vierkandt, A., Anf. d. Relig, u. Zauberei , E. Einbruch d. Natur- in d. Geistes-

II 95. 195. Vierneisel, D. Sturz d. Abstammungs-

lehre II 29. Vietor, C. R., Kirchl, Verh. Bremens 838.

Vletor, L., Staat u. Kirche II 167. ilius, Syllabus u. Modernisten-Enzykl. Plus' X. 794. Vigilius,

Vigouroux, F. u. A., Dictionnaire de la Bible 78.

Villa, A. R., Diego Hurtado de Men-doza y Sandoval 712.

Villa, G., Filosofia e scienza II 34. 93. Villa-Urrutia, W. R. de, España en el congreso de Viena 917.

Villada, P., Decr. "Lamentabili" y el Silabus 790.

Villani's Chronicle 363. 436.

Villmaret, H., D. Reforationsdenkmal u. d. Calvinstiftg. 900.

Villefosse, A. H. de, Conspirat. des prêtres à Malte 709.

Villermont, M. de, U. groupe mystique allemand 430.

Villetard, H., Office de Plerre de Corbeil II 353.

Villien, Réformes du droit canon. 772. Vilmar, A. F. C., Gesch. d. dt. Nationalliter. 816.

E. bearbeiteter, 813.

Vincent-de-Paul en Portugal, La Congrégat. de la Mission de St., 713. Vincent, H., Le temple du Salom. 95.

-, Canaan d'après l'explor. réc. 127 f. -, Un inscr. relat. à S. Étienne II 446.

-, Encore l'Inser. de S. Étienne à Gethsémani II 446.

-, Egl. byz. et inser. rom. à Abou-Ghôch II 446.

-, U. vestige d. édifices de Constantin au S.-Sépulcre II 446.

Vincent, L. de St., Les protest. et la guerre 1870 937.

Vine, C. H., Old Faith a, new Theology II 150.

Vinzenzvereine II 407 t.

Viola, L., Felicità orient, e F. occid. 1010.

Viollet, P., Élections ecclés. du m.â. 400 Viollier, W., L'art. social II 211.

Virolleaud, Ch., L'astrol. Chaldéenne 31. -, Pronostics sur l'issue de diverses maladies 27.

Virolleaud, Ch., Le traité d'existipieine SHUMMA. SHA. TAB. 27.

-, Nouv. fragm. du Musée Brit. 27. -, Table d. formes verbal,-de signes

cunéiformes de Britnnow 28.

Quelq. textes divinatoires 28. Visitationsberr. d. Diöz. Breslau 605 f. Visites d. égl. du décanat de Seclin 604. Visme, J. de, Conversion de Paul 191. Visscher, H., Relig. en Gemeenshap bij de Natuurvolken 1013.

Visser, A. de, Israels ambten in Jezus

dagen 173.

Visyliet, van, Delftsche stijl 358. 568. Vitale, V., Z. Krieg Karls V. geg. d.

Liga v. Cognac 468. Vitry, P., Vierge franc. du 14. s. II 524. Vitzthum, Gg. Graf, D. Paris. Miniaturmalerei II 440.

Vivekananda, S. Inâna Yoga 1021. Vivian, P., Churches a. mod. Thought

II 96. Vivier, F. P., La Bible 85. 94.

Vöhringer, Z. Försters Jugendlehre II 272. Völter, D., Aegypten u. d. Bibel 26. 116.

-, Mater Dolorosa u. d. Lieblingsjünger d. Joh.-Ev. 224 f.

, D. messian. Bewussts. Jesu 233. Völter, J., D. ev.-soz. Bestrebg. 1906 II 291.

Voemel, H. Jung-Stillings Lebensgesch. 634

Vogel, J., Z. Cranachforsebg. II 498. Vogels, H., D. NT. u. s. Erforschg. 168. -, Z. Hymnus "Splendor paternae

gloriae" 334. 438. II 360. Vogelstein, H., E. Königs "Kalenderfr. im althebr. Schrifttum" 134. 154.

Vogeser, J., Z. Sprache d. griech. Heiligenlegenden 344.

Vogt, A., Ch. L. de Haller 899. Vogt, E., Regesten d. EB. v. Mainz 361. , Z. d. Regesten Kg. Rudolfs 360. Vogt, J. G., D. Geistes- u. Weltprobl. II 36.

Vogt, P., Stammbaum Christi b. Mtth. u. Lk. 209.

Voigt, Rel.- od. Moral-Unterr. II 271. Voigt, A., Kleinhaus u. Mietskaserne II 301.

Volgt, H. G., Des Premysliden Christian Biogr. d. hl. Wenzel 366.

—, Brun v. Querfurt 874f. Volck, A., Baltische Theologen 983. Volf, J., J. Vokal a. Prag 545.

-, Z. d. Apologien v. 1618 545.

-, Soupis nekatoliků uprehlýck 750.

Volkelt, J., Quellen d. menschl. Gewifsheit II9.

Volkskalender, Dt. ev., f. Oesterr. 891. Volksvereins, Versig. d., f. d. kath. Dtschl. 855.

Voll, K., Vergl. Gemäldestudien II 485. Volland, Aberglauben i. Armenien 1010. Vollers, K., D. Weltreligionen 13. 1012. II 122.

D. Beiruter Orient. Fakultät 990 f. Vollert, W., D. Entscheidg. d. Konkordienformel in d. Lehre v. d. Glaubensgerechtigk. 522.

-, J. Hauptmann: Nutzungsreiche Kinderzucht 626, II 268,

Vollgraff, W., Dionysos Eleutheros 1027.

—, Sur un inser, d'Argos II 465.
Vollmer, H., V. Lesen u. Deuten d.
Hl. Schr. 170f. II 145.

-, D. Sacaeenopfer 176. . V. Stoff d. Unterrichts II 278. Voltaire-Literatur 721.

Voltelini, H. v., Immunität in Südtirol

Voltz, Neue hess. Liter. 261.

-, E. kaiserl. Kommissar im Verdacht d. Untreue 514.

Volz, P., Mose 143. "Vom Tage" u. "kleine Nachrichten" 765.

Vom relig. Frieden 874.

Von d. "röm. Bewegg." i. Engl. 962. Vomácka, A., D. Nervöse od. Neurastheniker II16.

Voorhoeve, J. N., Onvereffenb. tegenstrljd d. bijbels 79.

, De ingeving d. schrift II 145. Vorberg, G., Freih. od. Ueberwachg. d. Gewerbsunzucht II 319 f.

Vorbrodt, G., Ueb. E. Tröltsch II3. -, Rel.psychol. u. Dogmatik II 78. 138.

-, Bibl. Rel.psychol. II 78. -, Schuld u. Zwang II 199.

-, Rel.psych. Behdlg. d. 3. Artikels II 285.

Vorges, de, Dieu infini II 177. Vorgesch, d. Briefes Pius X. an E.

Commer 876. Vorländer, K., Kants Kr. d. prakt.

Vernunft 623. , Kant, Schiller, Goethe 623. II 52. Vornholt, F., D. Initialen d. lat. Buch-

schrift 350. Vortisch, Hin u. her auf d. Goldküste

II 346. Vos, G., The Priesthood of Christ in Hebr. 256f.

Vos, J. et Coopmans, W., Le Rhythme du chant grégorien II 366. Vos, K., De Doopsgezinden te Oud-

dorp-Goedereede 581.

Vofs, E., Thom. Murners Von Dr. M. Lth's leeren u. predigen 529.

Vofs, G. v., D. Hypnotism. II 135. Vois, H., D. Urspr. d. Donaustiles II 497. Volsler, K., D. göttl. Komödie 437. Vowinckel, E., Determinism. i.d. Erziehg.

H 202. V. Predigtamt Il 231 f.

Vraagstuk v. d. godsdienst. Ontbinding of evolutie II 143.

Vregille, P. de, Galilée et l. Jésuites 452. 594.

Vries, H. de, D. Mechanism. d. Denkens II 12.

-, Evolut. a. Mutation II 82.

-, New Principles in agricult. Plant-Breeding II 29.

Vrijer, M. de, Ex Actis synodi Trajectensis 702.

Vürtheim, J., Dioscuren 1031.

. De Aiacis origine 1027.

Vulgata, Revision der, 61. Vulliand, P., Concept. idéol. et esthét. d. dieux II120.

Vulliemin, Ch., La ville, la maison et la rue de Calvin 565.

Waal, A. de, D. bibl. Totenerweckgn. an d. altehristl. Grabstätten 81.

-, Jüd. Katakomben in Rom 160. -, Z.Kult d.hl. Vincenz v. Saragossa 297.

-, A. d. Vita Melaniae 347.

-, Z. Bassus-Sarkophag II 452.

-, Ausgrabgs.bericht II 449. -, D. Oratorium unt. d. Kirche S. Maria

in Via Lata II 480. Waas, Chr., M. Foltz: Urk.buch v.

Friedberg 360. Wabnitz, A., Double captivité de Paul

à Rome 173. 191.

U. doxologie de S. Paul 193. 251. Wace, H., Crit, Views of Jew. Hist. 71 f. Wache auf, der du schläfst II 250. Wachtelborn, K., Atlantis II 131. Wacker, E., Uns. Taufbund II 241. Wacker, W. M., Was müssen d. ev.

Männer- u. Jünglingsver. tun II 309.

Wackernagel, Ph., P. Gerhardts geistl. Lieder 659. Wackernagel, R., Gesch. v. Basel 675. Von H. J. Menzinger 679f.

Wad-el-Ward, G., Palest. through the Eyes of a Native 122.

Wächter, E., E. klare Stellung II 251. Wächterlieder II 360.

Wächtler, A., D. evgl. Kirchgem. II 228. Waetelghem, M. van, L'ordinarius premonstratensis 420.

Wägner, W., Uns. Vorzeit 1035. Wäschke, Regesten d. Urk. z. Zerbst 352.

Wagener, G., Z. Diskussion II 153. Wagenmann, T., Math. Theorie d. Entwickelg.gedankens II 29. Wagner, A., Freie od. akad. Wissensch.?

II 29.

-, D. Entw.lehre u. d. Ges. v. d. Erh. d. Materie u, Kraft II 29.

-, D. neue Kurs in d. Biologie II 32. Theoret. Sozialökonomik II 295.

Wagner, C., Männlich u. stark II 251. Wagner, E., Christl. Klänge 813. Wagner, F., A. d. Stadtarchiv zu

Göttingen 352. Wagner, H., 2 Bischöfe d. Slebenbürger

Sachsen 893. D. Grab d. Vernichtung uns.

Persönlichk.? 137. -. Wiederherst, d. Domes in Worms

II 476.

Wagner, J., Gottfr. J. Langwerth v. Simmern II 397.

Pfarrebronik II 400.

Wagner, K., Sittl. Grunds. bezgl. d. Steuerpflicht Il 214.

Wagner, P., Joh. Heinr. Magnus 847. —, D. Kampf geg. d. Editio Vaticana II 366.

Wagner, R., Herz. Christian I. 617. Wagner, W., In w. Sinn hat Jesus d. Prädik. ayasos v. s. abgelehnt 235.

Wahl, A., Vorgesch. d. franz. Revolut. 715. Wahlreform i. Oesterr. 886.

- bewegg unt. d. Deutschen Oest, 886.
 Wahrberg, F., Vertreibg. d. Protest. a. Salzb. 541.

Wahrheit, Was ist,? Il 95.

D., tib. d. dt. Kolonien II 337.

Wahrmund, Quell. z. Gesch. d. röm.kanon. Prozesses i. MA. II 375. Waite, A. E., Stud. in Mysticism II 131.

Waitz, H., A.d. Gießener Univ.gesch. 862. Wakemann, H. O., Engelska kyrkans hist. 688.

Walbaum, R., D. 14. Freidenker-Weltkongrefs 761.

Walcker, K., D. Unterr.wesen u. d. prot. Interessen 769. II 286.

-, Ruisld. u. d. dt.-ev. Interessen 983. Rel. u. polit. Entwickelgs.tendenzen d. Kulturwelt II99.

Walcker, K., Gemäßigte u. Radikale

Waldberg, Bibel u. Talmud 81. 154. Waldeck, O., Z. Analyse d. eth. Substanz

Waldner, E., A. d. Stadtarchiv z. Colmar 352.

Walfisch, D., d. Jona II 104.

Wali, M. A., Horo Durango 1023. Walker, D., Epp. to the Corinth. 193. , 1. Cor. 1—8 193.

Walker, W. L., What about the new Theol. 236.

-, Christ, Theisma. spirit, Monism II 90. The holy Spirit II 158.

Wallenborn, J. P., St. Patrick 374. Wallenstein, A., Neue Wandbild. f. d. Konf.zimmer II 510 f.

Würdige Dorffriedhöfe II 522. Waller, C. H., Moses a. the Proph. 140.

Waller, G., Biblic. View of the Soul II 14. -, Bibl. Concordance of Soul, intermediate State, Resurrection II 170. Wallington, N. U., Hist. Churches of

Amer. 694.

Wallis, Z. Willensfreih. II 202. Wallis, L., Sociol. Significance of Bible

78. 133.

Wallmenich, D. Ungarnschlacht auf d. Lechfelde 380

Wallyn, P., Le Wesak 1022.

Walpole, G.H.S., The People's Psalter 107. Walsdorf, E., Kirchl. figurale Bildh .arbeiten II478.

Walsh, J., Cath. Churchmen in Science 772. Walsh, W. H., Trough the Austrian General Election 886.

Walter, Schnitzer: Savonarola 391.

3. Konf. d. dt. ev. Geistl. Frkr.s 936. Walter, Fr., D. Frauenfrage u. d. christl. Ethik II210.

-, D. sexuelle Aufklärg. d. Jugend II 315.

Walter, H., Kais. Josef II. 744. Walter, J. v. u. Hunzinger, Histor. Theol.

Walter, Th., Schicksale v. Rufach n.

d. 30 j. Kr. 622. Walter v. Walthoffen, H., Lebensphilos.

u. Kunst II 42, 222. Walther, E., D. Joh.-Evang. 223. Walther, F., Ueb.d. Wesen d. Relig. II 116.

Wichtigk.d.Heilsgewish. II 230,261. Waither, J., D. Menschensohn 148. 232.

Walther, P., Glaubensbekenntn. u. Gemeindeleben II 148.

D. Persönlichk, Jesu 169.

Walther, W., Z. Ref.gesch. 450. -, D. Methodism. i. Dtschl. 828.

-, Wer befördert d. Volksverdummung II 100.

D. Wandel i, Licht II 237. Waltzing, J. P., Minuclus Felix 304. Walz, W. E., D. Hume II45.

Walzer, M., Vom Sillon 952. Wand, W., Ost-Schantung II414.

Wanderer, Der, Il 131.

Wanjon, D., Geschied. du Schotsche, Engelsche en Duitsche Kerken 956. Warburg, O., Aushildg. v. Kolonisten-frauen in Palest, 122.

Ward, A., Ps. poenitent, 107. Ward, Cl., The Temple at Mus hennef. Hauran, Syria 38.

Ward, F.W.O., Probl. of Personality II 14. , Lux Hominum II 160.

Ward, L. F., Applied Sociology II 19. Ward, W., The Pape a. France 933.

Waren d. franz. Könige Domherren d. Laterans? 395.

Warfield, B. B., The Lord of Glory 246. II 160. -, Africa a. the Christ. Latin Literat. 304.

Augustine's Doctr. of Knowledge 338. Warga, L., Gesch. d. christl. Kirche 549. Waring, H. F., Christianity a. its Bible II 145.

Warminski, J., Andrzei Samuel i Jan Seklucyan 584.

Warnatsch, J. v. Elchendorff u. d. rel. Friede 817. II 410.

Warneck, G., Röm.-kath. Miss.statistik 777. 11329.

, Miss.motiv, Miss.aufgabe II 329.

-, D. Studium d. Miss. II 329.

 Missionar u. "Afrikaner" II 329.
 Miss.-Stunden II 329 f. Warneck, J., Aufgaben e. werdenden heldenchristl. Volkskirche II 329.

Warnecke, D.Kirchenvisit. d.D.Gesenius in Münder 1652 651.

Warnecke, Gg., Hauptwerke d. bild, Kunst II 533.

Warschauer, J., NewEvangel, 963. II 151.

Wartburg, Die, II 429. Was ist Freimaurerei? II 127.

d. Stunde heischt 879.

Hiob zu lernen hatte II 251.

ist Christent.? 165. II 125. ist Wahrheit? II 95. 111.

Waschinski, E., Bevölkerg. Pommerellens

vor Friedr. d. Gr. 636. Waschitza, E., Exhorten an d. kath. Jugend II 385.

Wasmann, E., Berliner Vorträge 814.816. -, Menschen- u. Tierseele II 14.

-. Entw. d. mod. Zellenlehre II 29. -, Kampf um d. Entw.probl. in Berlin

II 29. 90 f.

-, D. Entw.probl. II86.

-, Entw.theorie u. christl. Weltanschg. H 86.

Wassermann, R., Beruf, Konfession u. Verbrechen im jüd. Kriminalrecht

-, V. Selbstmord II 221.

Wasserzieher, E., Briefe dt. Frauen 636. Wassink, D. K., De levende persoonlijkheid v. Jez. Christ. II 142.

, Bijbelkrit. en Ev. prediking II 230.

Wassmer, J., Platon. Liebe II 210. Waterer, The Virgin Birth 236.

Watson, Ch., Site of the Acra 130.
Watson, E. W., Congregationalism 962. Watson, J., Philos. Basis of Relig. II 95. , Gods Message to human Soul II 145.

Wauters, A. J., Jost v. Cleef II 497. We Three II 151.

Weale, W. H. J., Le trésor du prieuré

de S. Nicolas d'Oignies II 432. Weaver, R. S., Mod. Views of Atonement

H 161. Weber, Begründg. e. Ev. Arbeiterinnen-

ver. i. Elbing II 309.

—, Was wollen d. Ev. Arbeiterver. II 312.

-, D. 7 O-Antiphonen d. Adventsliturgie II 360.

Weber, A., Lehren d. Upanishaden II 182. -, D. Großstadt II 295.

-, Armenwesen u. -fürsorge II 317.

-, D. Litanei v. hl. Herzen Jesu II 355.

-, Dürer-Studien II 502.

-, D. R.-U. i. d. Fortbildungsschule II 391.

-, Katechese u. Gottesdasein II 394. -, - f. Fortbildungssch. II 394.

- u. Kluge, D. persönl. Macht II 135. Weber, E., Germanentum 1184.

-, Tod II511.

-, D. philos. Scholast. d. dt. Protest. 520 f. 639. II 140.

-. D. analyt. Methode d. luth. Orthodoxie 519. II 138.

-, Mod. Gedanken i. d. prot. Scholastik 519.

-, Einfl. d. prot. Schulphilos. auf d. orthod, luth. Dogmatik 639.

Weber, F. W., Einlig. in d. A. u. NT. 69. 166 f.

Weber, Friedr. Wilh., 822.

Weber, G., E. pastorelle Großmacht II 399.

Weber, J. M., Winke f. d. sebriftl. Verkehr II 400.

Weber, K., D. Revol. in Basel 898. Weber, L., Morale d'Epiktet II184. —, Sozial. Handbuch II289 f.

D. soz.polit. Gesetzgebg. d. dt. Reiches II 290.

Weber, M., Ehefrau u. Mutter II 298. Weber, O., E. Dublette z. "Zwiegespräch zw. Marduk u. Ea." 33. —, D. Liter. d. Babyl. u. Assyrer 38f.

-, Misz. z. Gesch. d. bab.-ass. Liter. 29.

-, Forschungsreisen in Südarabien 42 -, Z. südarab, Altertumskunde 42.

- D. Name Hammurabi in südar. Inschrr. 38. Z. Gl. 1302 38.

Weber, P., Einfluss d. Ref. a. d. Stadtbild Jenas 518.

-, Künstler. Erziehg. u. Trinksitten II316.

Weber, S., Christl. Apologetik II 112. Weber, W., Vorbildg. d. kath. Klerus i. Bayern 862.

Websky, J., D. kirchl. Reaktion in Preußen 837.

Webster, F. S., Elisa 78.

Wecken, F., Joh. Val. Benkard 655. Weckerling, E. Wormser Einblattdruck 531.

Wedde, J., D. Freiheit u. ihr Freier II 127. Wedewer, H., Grundrifs d. KG. 278. Wedgwood, J., Moral Ideal II 183. Weerts, H., Mod. kath. Antialkoholbewegg. 855.

. D. Görres-Gesellsch. 859.

Weg, D., göttl. Zeugnisse II 253. Wegeli, R., D. Truchsesse v. Diessenhofen 867.

Wehofer, Th. M., Z. Lied d. Romanos auf d. Wiederk, d. Herrn 193. 333f. Wehrmann, M., Vatik. Quellen z. dt. Landesgesch. 378. 604.

Wehrung, G., D. gesch.phil. Standp. Schleiermachers 1787-1800, II 2. Weibull, L., Lunds domkyrkas hist, 681 Weichbrodt, F., Der Korruption e. Gasse

II 210. 320. -, Kommst du aus Liebe, Weib? II 210.

-. Sittl. Faustrecht II 222. Weichelt, H., Rel. u. d. ausserrelig.

Lebensgebiete II 93. Weichert, Dt. Liter.gesch, 632. Weidel, K., Jesus u. Paulus 248 f. Weidenbach, O., Mensch u. Wirklichk. II 7. Weidner, Doctr. of the Ministry II 368. Weigall, A. E. P., Inscr. in Petries Collect. of Egypt. Antiquities 16. -, Objects found in Sebakh 18.

-, Discovery of part of a Temple at

Asfun 18.

Work done in Temple of Luxor 18. Weigand, W., D. Abbé Galiani 706f. Weigel, M., Gebrechen i. Frauenkl. z.

Rothenburg o. T. 427. Weigl, F., R.-U. f. geistig Schwache II 391.

-, Sailer üb. d. rel. Unterweisg. II 391. -, Charit. Fürsorge f. Schwachsinnige

II 408.

-, Militärdienst geistig Minderwertiger II 408.

-. Verband kath. Anst. f. Geistesschwache II 408.

Jugend und Genussgifte II 409.

Weigl, Fr., D. Schulkampf u. d. Progr. d. Zentrums 797.

Weigie, Einfl. d. Jugendver. auf d. sittl. u. rel. Entw. d. männl, Jugend II 309. -, Pflege d. konfirm. Jugend II 309.

-, Nützl. u. Schädl. auf d. Geb. d. Jugendver. II 309.

Weil, R., D. G.-A.-V. in Jena II 325.

-, Luther in Jena 490. D. dt. ev. Gemeinden i. Galizien 891.

Weiler, O., D. Menschen i. Lichte d. ind. Theos. II 132.

Weill, G., Le catholic. franc. 944. Weill, J., U. projet de traduct. du Talmud 154.

-, Un Juif brulé à Metz 1385 158. Weill, R., L. monuments de la période Thinite 18.

Weimar, R., D. dt. Presse i. Oesterr. 885. Weihnachtsklänge II 513f.

Weinel, H., Jesus im 19. Jahrh. 170. 766. -, D. urchristl. u. d. heut. Mission

173, 190, 294, II 332f. -, Stellg. d. Urchrt. z. Staat 296.

, Ibsen, Björnson, Nietzsche II 68. 74. Weinert, A., Z. Aufenthalt Ottos v.

Bamberg vor Demmin 374. Weinbausen, Fr., Z. Beurtlg. d. chr. Arbeiterbeweg. 796, II 291.

Weinheimer, H., Mod. Relig. II 96. 151. Weininger, O., Z. Geschlechtsprobl.

Weinreich, A., A. d. Vorstadt II 240. Weir, T. H., Hist. of Hebr. Text of OT.55. Higher Critic. a. the Koran 69. Weise, E., D. Person Jesu 232.

Welshaupt, M., Uns. Arbeit an d. Epileptischen II 314.

Weisheit, D., des Ostens II 120.

Weiß, A., Hist. eccles. 277.

—, Hat d. Priester noch e. Platz i. mod. Chrt. II 400.

Weifs, A.M., Apologied. Chrt.s II 173.388. Weifs, B., D. Quellen d. Luk. - Ev. 204 f. 220.

-, Lamprechts Gesch.phil. II 19. -, Begr. d. Entwickelg. II 29.

-, Monism., M.bund, Radikal. u. Chrt. II 90.

Natürl. u. sittl. Weltordnung II 196. Welfs, F., E. mod. Apologet 974.

-, Innerlichk. u. Barmherzigk. II 406. Weils, H., Z. theol. kirchl. Notlage 829. II 149.

Weifs, Jos. u. Freys, Novitätenschau 263. -, D. dt. Kolonie a. d. Sierra Morena 712.

Frz. Lorenz Gerbl 870.

Weiss, K., D. Kampf um Heine 818. Weiss, M., Albert d. Grosse 429. Weifs, N., Trakt. tib. d. Sabbat bei d.

Karäern 157.

-, De la Réforme et d. guerres de relig. en Dauphiné 564

-, Le Protestant. dans le pays de Caux 562.

-, U. portrait de la femme de Calvin 565. II 497.

-, Mém. de Dupui 740.

, Pour le Monument d. l. Réform. 901. Weißbach, F. H., Bab., ass. u. altpers. Gewichte 3. Welfse Väter u. ihre dt. Provinz II 410.

Weißenberg, D., Moses Tod 159. Welfsenberg, S., Palest, in Brauch u. Glauben d. heut. Juden 125,

Weifsfeld, M., Kants Gesellschaftslehre 623. II 52.

Weitbrecht, D. Entwickelgs.gedanke u. d. christl. Hoffnung II 170.

Weitbrecht, G., Heil. ist d. Jugendzeit II 251. 315.

Maria u. Martha II 315. Weitbrecht, H. U., Needs of non christian World II 120.

Indian Missionary a. bibl. Critic II 147. Weitz, H., Gott u. d. Götter II 123.

Weizsäcker, H. u. A. Dessoff, Kunst u. Künstler i. Frkf. a. M. II511. Welldon, Authenticity of ancient Literat.

Weller, K., D. humanist. Schulwesen in Württemberg 532f.

Wellesz, J., Hayyim b. Isaac Or Zaroua

Wellhausen, J., Israel u. jüd. Gesch. 116. -, Not. z. Ap.gesch. 188.

Wellhausen.J., Analyse d. Offbg. Joh. 200. —, Erweiterg. u. Aenderg. im 4. Ev. 221. Welsh, R. E., In Relief of Doubt II 108. Welschinger, H., La France, l'Autriche et l'Italie 1870 923.

Weltbild, D. nat.wiss., II 34. Welte, C., Apolog. Bedürfnisse II 108. Welzhofer.H., Buddha, Jesus, Mohammed 173. 1010. II 123.

Wenck, K., D. ält. Gesch. d. Wartburg 372. -, Dt. Kaiser u. Kön. i. Hessen 372.

-, D. hl. Elisabeth 447 f. , - u. P. Gregor IX. 447.

Wendebourg, W., D. Missionsleben i. Norwegen 971. II 329.

Wendel, H., Sozialdem. u. antikirchl. Propaganda II 295.

Wendland, Weshalb bedarf d. Kirche e. formuliert. Bekenntn. II 153.

Wendland, H., Mart. Schongauer II 500. Wendland, P., D. hellen.-röm. Kultur 140. 173 f. 293. II 120. 449.

Wendland, W., Urspr. d. Fischsagen1010. - Tholuck als Prediger II 229.

-, D. ev. Miss. i. d. dt. Kolonialausstellg. II 329.

Wendling, E., Synopt. Studien 207. Wendling, J., D. gute Hirt 209.

Wendt, A., Neue Schriften Lafcadio Hearns II 329.

Wendt, E., Ign. v. Loyola, Geistl. Uebungen 595 f.

Wendt, G., England 684.

Wendt, H. H., Offenbarungsbedtg. Jesu II 120.

Syst. d. chr. Lehre II 140f.

Wendt, W., D. Entw.tendenzen u. d. Zukunft d. Menschh. II 32. Wendte, Ch., Was heifst rel.-liberal

sein? 151. Wenger, A., D. christl. Jahresfest i.

Basel 901. Weniger, L., D. Artemisdienst in Olympia 1031.

-, Olymp. Forschg. 1027.

, Feralis exercitus 1031 f.

Wenke, A., Junghegeltum u. Pietism. i. Schwaben 845,

Went, F. A. C., Ondoelmatigheid in de levende natuur II 29.

Zwecklosigk. i. d. leb. Natur II 29. Wentscher, M., Probl. d. Lehrfreiheit II 148. 368.

- Lebensfreih. II 199.

Wenzel, A., Weltanschg. Spinozas II 47. Wenzig, C., D. Weltanschgn. d. Gegenw. II 42.

Wer ist denn m. Nächster? II 339. Werk d. Pater Damian II417.

Werke, D. dramat., d. Pet. Probst 452. Werkmeister, E., 20 ausgew. Ps. 107. Wermerantz, E., Nils Grubbs lif 681.

Werminghoff, A., Rechtsgrundlage u. Wandel d. Beziehg, zw. Reich u. Kirche 368.

 Verfass.gesch. d.dt.Kirchel.MA.400. Wernaer, R. M., D. ästhet. Symbol II7. Werner, A., P. Gerhardt 654.

Werner, H., D. kirchl. Verfassungskonflikt 1438 f. 390.

Werner, J., Verse auf Innozenz IV. u. Friedr. II. 385. 436.

D. mod. Proletariat u. d. dt. Nation II 297.

Werner, O., Lebens- u. Weltzweck II 38 f. Wernick, G., D. Wirklichkeitsgedanke 117.

Wernicke, A., Kant u. kein Ende? 623. Wernle, P., Sources of our Knowledge of Life of Jesus 203. 226.

, Paul Gerhardt 663ft. II 364 f. Werthelmer, E. v., Brr. e. geh. Wiener

Agenten 895. Weseloh, H., Herrlichk. Gottes i. d.

Natur II 90. 251. Weser, R., Jos. Wannenmacher II 506.

Wessel, F., Jugendfürsorge u. Lehrer II 408. Wessely, C., Sahid.-griech. Psalmen-

fragm. 16. 63. , E. neuer Libellus a. d. Christen-

verfolg. d. Kais. Declus 296. -, L. plus anciens monuments du

christianisme 299. Westcott, A., Ep. to Ephes. 194.

-, Divisions of 1. John 197.

Westerdijk, P. B., Persoonl. onsterfelijkheid II 135.

Westerhuis, D. J. A., Origo Constantini Imperat. 318.

Westermann, D., D. Ewe-Stämme i. Togo II337.

Westermarck, E., L'ar 1012. -, Principles of Fasting 1012.

-, Relig. och Magi 1010. Z. Moralbegriff II 199.

Westerwoudt, C., De Heil. Synode d. Russ. Staatskerk 977.

Westfäl, Urkundenb. 360. Westhauser, D. Rhetorik e. wesentl. Rüstzeug d. Pred. II 380.

, D. mod, Familienleben u. d. Katechese II 391.

Weston, F. H., The Prayer-Book in the Making 572, II353.

Weston, J. L., The Grail a. Rites of Adonis 1035

Westphal, A., Lecture méthod. de la Bible 79.

Jéhovah 140.

9.

452

107.

681

2 1

21

. 17.

11/5

V. L

sticz

138 f.

finke

621

ledge

lener

1 4

etre

ster

1110

e i

at

Westphal, F., Georg d. Gottselige 492. -, Erg. an G. d. Gottsel. 492.

—, Gg. v. Anhalt u. Lth. 488. -, Gg. d. Gottselige 488.

-, Lth.s Verkehr m. Zerbst 490. Wettley, E., D. Ethik K. Chr. Fr. Krauses 819. II 185 f.

Wettstein, K. A., Stratverschickg. i dt. Kolonien II 337.

-, Brasilien u. Blumenau 11337. Wetzel, E., D. Kgl. Joachimsthalsche Gymnasium 627. 797. Wewer, Ergebnissed. theol. Wiss. II145.

Weydmann, Ref. d. öff. Armenpfl. i. Els.-Lothr. 800.

Weydmann, J., Obdachlosenfürsorge II 409.

Weyel-Coulin, Wer ist e. Christ II 124. Weyh, W., D. Akrostichis in d. byzant. Kanonesdichtg. 330.

Weyl, D. Wahlrecht d. Gatten b. Nichtigk. d. Ehe II 377.

Weymann, K., Arbeiterversicherg. u. Alkoh. II316.

D. Abstinenz-Vogel II316. What think you of Christ? 11160. Whatham, Origin of human Sacrifice 135.

Wherry, E. M., Islam a. Christian in India 999. II120.
Whetham, W. C., Sale of Bishop's

Land 688 Whitacker, W. C., R. H. Wilmer 994. White, A., Christ. Science 770. II 131. White, N. J. D., Unchangeableness of

Jesus Chr. II164. Whitehouse, H. R., Une princesse

révolution. 907. Whitham, A.R., Readings in OT. Hist. 116. Whitley, D. G., Noahs Flood 86. Whitley, W. T., Ep. to the Hebr. 194.

—, Story of missions II334. Whitney, H. M., Latest Translat. of Bible concern. idiom 64, 186.

Whitney, J. P., The Reformation 461. Who was Jesus? II 160.

Wickert, R., D. Pädagog. Schleier-machers II 2. 186.

Wiokham, Legg J., Matins a. Mass. II 358. Wickhoff, F., H. Uhde-Bernays, Albr. Dürer-Heft II 501 f.

Theolog. Jahresbericht, XXVII. (Teil II.)

Wickhoff, F., Dürer-Studien II 502. Wicks, F., Thought Reading II 135.

Wickstead, J. H., Progress a. final Goal II 19.

Wide, S., Chtonische u.himml. Götter 1032. Widemann, J., Ks. Friedrich I. erhält d. bischöfl. Lehen d. Burggrafen

v. Regensburg 383.

Widerhofer, L., D. o.-österr. Salzwesen 548.

Widman, J. u. Felten, Gesch. d. MA. 368. Widmann, H., Gesch. Salzburgs 373.

-, Namenregist. z. d. Urk. d. Benedik.stifts Neuberg 420.

D. schwed. Diakonenanstalt 971. Wie wandere ich n. Nordamerika aus II 309.

Siid- u. Mittelam, aus II 309.

Wie steht's in Böhmen 891.

Wiechert, E., Was wissen wir v. d. Erde unter uns II 25.

Wiedemann, A., A. d. Leben e. Florentinerin d. 16. Jh. 451.

Wiedenmann, J. B., Heils- u. Lebensmagnetism. II 136.

Urheilkunde d. Magnetism. II 136, Wiederhold, W., Papsturk. in Frkr. 379. Wiederkehr, G., A. d. Gesch. d. Freiamtes 675.

Wiedertäufer in d. Eifel 580.

Wiegand, A., In 2 Welten 983. Wiegand, J., Mod. Kirchendekoration

Wiegand, Th., Hannibals Grab II476. Wieland, F., Wiedergeburt in d. Mithrasmystagogie u. i. d. chr. Taufe 295.315.

Wielandt, R., A. e. soz. demokr. Ztg. 11263. Wiemann, H., D. Hofkirche z. St. Bartholomäi 837.

Wienecke, Fr., D. Königsberger Regimentsschulen 626.

-, D. Magdeburg. Garnisonschulanstalten 626.

Wiener, F., Naogeorgus im Engl. d. Ref.zeit 529. Wiener, H. M., Fatal Weakness of

Wellhausen School 72. -, Deutron, a. the Argum, from Style 73.

-, Laws of Deutr. a. the Arg. fr. Silence 74 f.

-, Not. on Hebr. Rel. 141. Hebr. Monotheism 140. II 102.

Wiera (Ztschr.) 984. Wiersch, F., Rel.-pädag. Leitsterne 11388.

Wiesbaden, Aus d. Konsist bezirk, 842. Wiese, L. v., Z. Grundleg. d. Gesellschaftslehre II188.

Wiesmann, H., D. "opferteindl." Ps. 108. Wiesmath, F., D. Gedanke d. Vererbung II 20.

Wigand, C., Unkultur II 20.

Wilamowitz - Möllendorf, W. v., D. Hymnen d. Proklos u. Synesios 334. 1027.

Wilberforce, B., New Theology 963. II 151. Wilbers, H., H. besluis v. h. Apost.concile 189.

Wilbois, J., La pensée cath. en France 943. -, L'avenir de l'Égl., russe 979f.

La mission de l'Egl. russe 977. Wilburger, V., D. Loretolegende 445 f. Wilcken, U., Gelzer 808.

Wild, A., Körperl. Mifshandlg. v. Kindern II 308.

Wilde, M., D. Mission u. d. Geld II 329. Wildeboer, G., Teegenwoord. stand v. h. OT. 82.

Wilden, J., Z. öffentl. Armenpfl. i. Düsseldorf 636.

Wilder, G. D., Relig. among the Chinese

1018. Wilhelm III. u. d. Missregierg. i. d.

Kolonien 684. Wilhelm, Fr., Lehre v. Gefühl II 10. 196. Wilhelm, J., Jodok Fr. Wilhelm 822. II511. Wilhelm, R., Z. allg. Lage in China 998. -, D. Miss.-Konfer. i. Shanghai 1001.

Uns. Arbeit in China 1001. Wilhelmi, H., Weibl. Liebestätigk. i.

d. kath. K. 772. II 302. Wilk, K., Antonius v. Padua 426 f.

Wilke, F., D. astralmythol. Weltanschg. u. d. AT. 13. 140.

-, Abraham-e. hist. Persönlichk.? 92f. D. Frauenideal i. AT. 133 f. II 298. Wilkinson, J. F., Government a. Discipline in Church of Engl. 962. II 166.

Willcock, J., Sharp a. Restorat. policy in Scotland 684.

Willems, Chr., Rosmini i. Dtschl. 908. Williams, A. L., A modern Jonah? 98.

Williams, H. N., Queen Margot 561. Williams, R. T., The new Theology 235. 963. II 151.

Williamson, J., Science in living a. the Creator's Purpose in human Life II 29 t.

Williamson, W., La legge suprema II 113. Willibrordus-Kirche, D. urspr., i. Echternach II 470.

Willing, K., Hüteteure Tochter II 210.315. Willmann, O., Gesch. d. Idealism. 273.

-, Psychol. Behdig.v. Legenden II 393.

Willmann, O., Ziele d. neuen Gesellsch. f. chr. Erziehgswiss. II 396.

Wilmart, A., Les "tractatus" sur le Cant. attr. à Grégoire d'Elvire 84.

-, Ad Constantium liber I de Hilaire de Poitiers 834 f.

Wilmotte, M., 3 semeurs d'idées 925. Wilms, W., Fort mit d. Bekenntniszwang II 148.

Z. Bekenntnis II 148.

Wilna (Ztschr.) 980.

Wilpert, G., Il nome di Noe in un' arca graff. d. sec. III. comm. 86. II 463. Wilpert, J., L'Acheropita ossia l'imma-

gine d. Salvatore II 452. D. Acheropita II452.

 Wilson, A. C., Peter a. John First
 Mission. of Gospel 190.
 Wilson, A. J., Emphasis in NT. 186. Wilson, H. L., A New Italic Divinity

1033 f. Wilson, J. D., Mc Fadyens untenable

Critic. of Pent. 73. Wilson, P. W., Liberty a. Relig. II 148. Wilson, W. N., Theocosmia II 136.

Spiritualism not Spir. II 136. Wilson-Carmichael, A., V. stidindisch. Missionsfeld 1002. II 340.

Wimmer, G. A., Ist d. Bibel Gottes Wort od. e. Fabelbuch II 145.

Wimmer, R., Katechismusentwurf II 284. Winckelmann, J. J., "Einfältiges Bedenken" 626.

Winckelmann, O., Z. Kulturgesch. d. Strafsbg. Münsters 441.

Winckler, H., Ausgrabg. i. Bogbazköi 9.

-, D. babyl. Geisteskultur 13f. -, D. jüngst. Kämpfer wid. d. Pan-

babylonismus 14. Suri. Zu Suri 46. Winckler, S., Z. Talm.-Thema Taam

Keikar 154.

Windel, R., Ueb. neulatein. Dramen 532. -, K. Phil. Morltz 626.

—, Z. Gesch. d. Rel.-U. II 268. —, 18. sächs. Konferenz I1287.

-, 19. Konf. ev. Rel.lehrer d. Prov. Sachsen II 287.

Windelband, W., Gesch. d. Philos. 465. -, Präludien II 42.

Windhorstbund 858 f.

Windisch, E., Zu Kansitakibrahmana Upanisad 1023.

Windle, B. C. A., De Vries a. the theory of Mutations II 30.

Windscheid, K., H. Ibsen II 74.

Wingenroth, M., Angelico da Fiesole II 492 f.

Winkler, H., Elamisch u. Kaukasisch 3. Winkler, P., Ueb. d. Reich d. hl. Geistes

-, D. Münchener soz.wiss. charitat. Vereinigung II 407.

Winsch, W., Los v. d. Kirchenchristus 165. 232.

-, Mein Christusbild 232.

—, War Jes. e. Nasiräer 232. II 163.

-. Paulinism. u. Chrt. 249f. Winsen, T.v., H. licht d. toekomst II 136. Winstedt, E. O., Munich Coptic Fragments 16, 322.

-, A Coptic Fragm. to James 303. -, On the Mss. of Cosmas Indiko-

pleustes 231 f.

-, On Cosmas a. Chronicon Paschale 331 f.

-, Orig. Text of one of St. Anthony's Letters 348.

Wintemberg, W. J., Alsatian Witch Stories 1014.

Winter, Z. Joh. Arndts wahrem Chrt. 497.

-, D. ästhet. Lebensanschg. II96. --, D. chr. Vorsehungsglauben II 159.

, Z. Vorsehungsgl. II 158. Winter, P., Nekrol. d. Hieronymus 334. Winterfeld, A. v., J. J. Rousseau-Worte 723.

Winternitz, M., Jos. Butler 961. -, Morali. d. hl. Büchern d. Inder II 183. Winters, Außersonntägl. Wortver-

kiindigg, II 230. Uns. Miss.predigten 11235. Wintzingerode, Will. v., Barthold v. W.

476 f. Wippermann, K., Dt. Geschichtskalender 764.

Wirtemberg, Urkundenb. 360.

Wirth, A., Panislamismus 38. Weltgeschichtsschreibg. II 19. Wirtschaftsatlas d. dt. Kolonien II 337.

Wirtz, P., D. Abrah. Kuyper 956. Wirz, J., Theos. Schriften II 131.

Wischnitzer, M., D. Univ. Göttingen u. d. liberalen Ideen i. Rufsld. 799. Wislicenns, G. u. a., Auf weiter Fahrt

Wisse, Jr. G., Pessimisme II 106. Wissler, C., Dakota Myths 1014. Wissowa, G., Paulys Real-Enzyklop.

Witasek, S., Psychol. z. eth. Erziehg. II 219.

Withney, M., Fear among Motives of Relig. 1010.

Wities, B., Humes Theorie d. Leichtgläubigk. d. Menschen II 45.

Witt, J. de, Relat. of Church Hist, to Preaching II 230.

Witt, O. N., Ergebn. d. mod. Radiumforschg. II 25.

Witte, Tholuck: Immer geknickt, aber nie zerbrochen II4. -, Wodurch sind d. Arbeiter der

Kirche entfremdet II 97, 291. Witte, E., D. Alkoholfrage II316f.

Witte, L., Rich. Rothe iib. Jes. als Wundertäter 226. 240. 853. II 104.

Wittek, H. v., Z. Jahrhundertfeier d. Schottengymn. 885.

Wittich, E., Monism. u. Dualism. II 86. Wittmann, P., Bavaria 862. Wittrock, V., An d. Arbeit f. m. Volk 11243.

Wittstein, A., D. von Ibn Junis beobacht. Mond-u. Sonnenfinsternisse 18. Witzel, Th., Autour de la quest. bibl. 72.

Witzmann, G., Unterr. Behdlg. d. Psalmen II 282.

Wobbermin, G., "Ungläubig" = neu-gläubig II 150.
-, D. Ertrag d. Ritschlschen Theol.

bei K. Stange II 157. -, Kaftans Dogmat. II 157.

-, Christl. Gottesglaube, Phil. u. Nat.wiss, 1186.

Theol. u. Metaphys. II 95.

"Wochenschau" u. "Kleine Mitteilgn." Wölfle, E., D. Katechese i. Ausland

II 390. Wölkehen u. Wolken i. d. Württ.

Landesk. 845. Woerden, H. C. v., Kansel en schrifterit. 72. 11145.

Woermann, K., D. ält. Gem. d. Gal. Weber in Hamburg II 432.

V. deutscher Kunst II 435. Wörmer, A., Phil. 23-11 194.

Wörndle, H. v., Jos. v. Führich II 517. Woeste, Renaissance cath. en Angleterre 965.

Wohlenberg, G., E. vergess. latein. Markus-Komm. 217. 328.

Wohlfahrtseinrichtg., Die, Charlottenburgs II 295.

Wohlgemut, J., D. Vorträge E. Wasmanus in Berlin 814. Il 91.

Wohnungen, D. leeren, i. München II 301. Wolf, G., D. Gesch. Israels 116.

Wolf, H., D. Relig. d. alt. Römer 1034. Wolf, M., Z. engl. Schulstreit 961, Wolf-Grunwald, Aelt. jüd. Kunst 160. Wolfensohn, L. B., The Pi'lel in Hebr. 68. Wolff, D. Magisters Joh., Beichtbüchlein II246.

Wolff, Frhr. v., A. d. altchristl. Zeit Roms 290. II429. Wolff, D. Entwicklg. d. ev. Kirche 452f.

Wolff, G., Z. Abstammungslehre II 30. Wolff, M. J., Shakespeare II 48. Wolff, W., Aufgaben rhein. KG. 515.

-, Z. e. Ref.gesch. v. Aachen 517.

-, Einzugspred. II 244.

-, Arbeitsversicherg. i. England II 297. Wolfhard, A., Reformbedürftigk. d. ev. Sakramentslehre II 168.

Wolfram, G., Akt. z. lothring. Gesch.

Wolfrum, K., Vortr. z. Zahnfeier i. Altdorf II 366.

Woliniak Bazylianskie klasztory 754. Wollenberg, A., Ad. Harnacks Pia desideria" 827.

Wolter, F., D. Winter-Ausstellg. d. Münchener Sezession II511.

Wolter, M., Psallite sapienter 107. Wolters, P., Darstellgn. d. Labyrinths 9. Woltjer, J., Zekerheid d. wetenschap

Woltmann, L., D. Germanen i. Frkr. II 23. Wolzogen, E. v., Sexueller Idealism. H 210.

Wood, F., On Names of H. Land 122. Wood, J. F., Jam. 122—27 197. 256. Wood-Allen, M., Was e. jung. Mädchen wissen muss II 315,

Woodburn, J. A. a. Moran, Amer. Hist. a. Government 692.

Woodhouse, H., Idealist a. Intuitionist

A Statement of Idealism II 192. Woodhouse, S. C., A Diet. of Classical

Mythology 1027. Woods, J. H., For Faith a. Science II86. -, Practice a. Science of Relig. II 136. Woods, R. A., Ethic. Construct. - eth. Instruct. II219.

Woodward, W. H., Education during the Age of the Renaissance 433, 466. Woolley, C. L., Coptic Bone Figures 20. Wopfner, H., Rörig: Z. Trierer Landes-

hoheit 400.

Woprosy religij 980. Workman, G.C., Servant of Jehovah 100 f. Wormstall, J., A. d. Leben d. Fürst. Amalia v. Gallitzin 632. Worrel, A. S., The NT, 186. Worsley, A., Concepts of Monism II 36. Wort, E., an Kanalarbeiter II 317. -, D., des Heils 171. II 248.

Wortsbet, J., Arabian Wisdom 37.
Wostry, W., Kg. Albrecht II. 391.
Wotschke, Th., D. Verwandten d.
Kanzlers Brück in Posen 488.

-, Sigismund August v. Polen u. s. ev. Hofprediger 546, 584.

-, Ad. Thretius 546.

--, Stanislaus Ostrorog 584. -, Liebestätigk. d. Prov. Posen II 304. Wrede, W., Entsteh. d. Schrr. d. NT.

165. 178. -, Vorträge u. Studien 168. 211.

-, Paulus 191.

-, D. Joh.-Ev. 223.

-, D. theol. Stud. u.d. Rel.gesch. II 123. -, D. bibl. Kritik II 145.

Wretschko, A. v., E. Trakt. d. Kard.

Hostiensis 402. II 375. -, Laurentius de Somercote: Ueb. d.

Autentius de Somerote: Deb. d. Vornahme v. Bischofswahlen 402 f.
 Z. Besetzg. d. erzbisch. Stuhls i. Salzburg i. MA. II 375.
 Wright, G. F., Scientif. Confirmat. of OT. Hist. 72.

Wright, H. W., An immutable Absolute or a God who strives II 102.

-. Can the human Character of Jesus be called Divine II 161.

—, Classificat. of Virtues II198.
Wright, R. R., The Negro-Church 994.
Wright, T.F., The subconscious Self II 14.

—, Explorat. a. Discovery 125.
—, The Isaiah Inscript. 130.
Wright, W., Travels of Ibn Jubayr 40.
Willer, R., Gesch. d. engl. Liter. 961. Wilnsch, R., Antike Fluchtafeln 295. 1034. Wünsche, A., D. Astralbilder d. AT. 68.

—, Aus Israels Lehrhallen 152.

-, D. Sagenkreis v. geprellten Teufel II 158

Würtemberg, E., D. neue Lehrplan f. d. ev. Rel.-Unterr. i. Els.-Lothr. 847. II 277.

-, Uns. Kirchenlleder II 276. 360. -, D. 1. Vers. ev. Rel.lehrer i. Els.-Lothr. II287.

Wiirttemberg, Aus, 845.

— Landessynode, D. 7., 845.

Wiirtz, S., D. IM. in d Schule II 302.

Wiirz, F., Wie wir d. Jugend f. d. Mission gewinnen II 329.

-, D. Miss.fest u. s. Klippe II329. -, D. dt. Institut f. ärztl. Miss. II 329. Wiirz, F., D. Miss, arzt II 329.

Wiischer-Beechi, E., U. ciclo di affreschi d. V. e NT. II 480.

Wulff, L., Dekalog u. Vaterunser 212. Wulffen, E., Ibsens Nora II74.

Wulfing-Luer, W., Pathologie nerveuse

et mentale chez l, anc. Hébr. 133. Wunderheilg., E., d. Neuzeit II 105. 174.

Wundt, W., Logik II7. -, Psychologie II 10.

-, D. Anfänge d. Gesellsch. II 19.

-, System d. Philos. II 44.

-, D. Intellektualism, i. d. griech. Ethlk II 183.

Wurm, A., Meister- u. Schülerarbeit in Fra Angelicos Werk II489.

Wurm, P., Buddha u. Christus II 120. Wurm, P. S., Kapharnaum 125.

, Hdb. d. Rel.gesch. 1010. Wurster, P., D. prakt. Vorbildg. d. Theol.

i. Württemberg 845, II 258. , Anspr. am Totenfest II 243.

-, Rede b. d. Entlassung d. Kandidaten II 244

-, Abendsegen II246f.

-, Gute u.schlechte Bibelstunden II 247. -, Apol. Bedtg. d. chr. Liebestätigk.

11302. u. Hennig, Was jederm. v. d. IM.

wissen muss II 302. Wustmann, D. Eidverbot Jesu 11187. Wustmann, G., Frauenhäuser u. freie

Frauen in Leipzig im MA. 451. -, D. Schongauer in Leipzig II 500. . Z. d. zeitgenöss, Notiz üb, Albr. Dürer

II 501.

Wustmann, R., Dt. Gesch. 612.

-, D. Josephgesch. b. Vondel u. Rembrandt II 506.

Musikal. Bilder II 527. Wutke, K., Schles. Wallfahrten n. d.

Hl. Lande 417. Wuttke, Behdlg, d. nachreform, KG, i.

Unterr. II 282 f. Wyck, van der, Kerk en Staat in Frankr. 933.

Wygodzinski, W., Wdlg. d. dt. Volks-

wirtsch. 796. Wymann, E., Seb. Werro tib, Pius V. 586. -, D. Biblioth. d. Kaplanei Beroldingen 604.

-, Z. Dr. Stadler-Handel 680.

-, Gesch. d. kath. Gem. Zürich 904 f. -, D. 1. Admission f. d. kath. Pfarrei Z.

903. Wynne, G.R., Probl. of Epp. to Thessal.

196.

Wyfs, A., Herz-Jesu-Kongr. i. Einsiedeln 904.

Wyfs, O., 37, Jahresvers. d. bern. kirchl. Reformvereins 901.

Wyzewa, Th. de, Maîtres ital. II 485 f.

Xénopol, A. D., L'hist. est-elle art ou science 271.

Yearbook, Americ. Jew., 151. Yermoloff, A., Tradit. popul. de la Russie

Young, Meine Hunde i. Nordland II 347.

Young, G. L., Book of Gen. 73.

—, Intrinsic Value of Deluge Story 86.

-, Virgin. Birth of our Lord 236. Youngson, J. W., The Chuhras 1023. Youtz, H.A., ThreeConcept. of God II 103. Yves-le-Querdec, Qu'est-ce que la science 117.

Zacher, Arbeiterversicher, d.Dt. Reiches

Zacher, A., Rom als Kunststätte II 429. Zänker, O., Lukas d. Arzt 188.

, D. Primat d. Willens b. Augustin 338. II 184.

Zagory, E.H.v., Denner tut Wunder! I 105. Zahn, A., Schwesternarbeit in China 1001, 11341,

Zahn, Th., Mission. Methods in Times of Apostles 190. II 334.

—, D. Galaterbr. 193.

Z. Heimatkunde d. 4. Ev. 225 Zahniser, C. R., Evolut. a. the Fall 86. Zandstra, S., School a. Pit in OT. 145. Histor. Note 141.

Zanelli, A., Pietro del Monte 390.

-, Gabriele ed Eraclito Gandini 580. Zange, F., Neue Wege z. neuen Zielen a. alt. Grunde 165. Il 277.

Zanolli, A., Traduzione armena del trattato di Nemesio 3.

-, Twν παροιμιών cod. Medic. XXX. plut. VII et "Aovziavos" 58.

Zaozersky, N. A., D. 13. Kanon d. Konz. v. Laodicea 320.

-, Z. 34. Apostol. Kanon 320. Zap, K. V., Hussitenkrieg 391. Zapletal, V., Hohelied 110.

, Was bedeutet Qohelet 108.

Zaretzki, Antiqua od. Fraktur? 11532. Zattoni, G., Bolle pontifice d. archivio di Ravenna 378f.

Zbinden, H., Concept. psychol. du nervosisme II 16.

Zdziechowski, M., D. Grundprobl. Rufslands 976.

Zedler, G., Nassauische Gesch.-Lit. 261. Zedlitz u. Neukirch, A. v., Kinder-gedanken II 251. 277.

Zeggelaer, G. van, Wat God deed met zijn Kerk te Voorthuizen 956.

Zehetmaier, J., Leichenbergung in Griechenl. 1027.

Zehn Jahre Zionismus 162. Zehnpfund, R., Tanz bei d. Hebr. 132. Zeichen, E., d. Zeit II 150. Zeichnungen alt. Meister II 486. Zeiller, J., La "chute" du Pape Libère 320. Zeitfragen, Kirchl., 876.

Zeitschrift f. Brüdergesch. 271. 645.

Schweiz. KG. 272. 606 f. d. Ausbau d. Entwickelg.lehre II 30. Rel.psychologie II 78.

Zeller, A., D. rom. Baudenkm. v. Hildesheim II 471.

Zeller, F., Chrt. u. Kultur II96. Zeller, G., Kg. Konrad IV. in Italien 384.

Zeller, J., Paul Speratus 495. —, K. Speratus v. Rötlen 541. Zeller-Werdmüller, H., D. Zunft zur Waag

Zellinger, J. B., Dauer d. öffentl. Wirks. Jesu 238f.

Zeltmission, V. d., z. Strafsburg 847. Zenatti, A., Poemetto di Pietro de Natali 363.

Zenghelis, K. D., Materie, Energie, Aether II 25.

Zenner, J. K., D. Psalter 107. Zentralverwaltg., D. österr., 469. Zentrum, D. Natur des, 874. Zentrumsturm, Vom, 874. Zepler, M., Menschenkultur II 223. Zerlentes Perikles, G., Γεωργίου λόγοι deo 325. 417.

, Arraireos o Busarrios 417. Zernicki, E. v., D. poin. Kleinadel i. 16. Jh. 543. 584.

Zerr, J., D. Jenseitslige Ende II 170. Zetkin, K., Z. Frauenwahlrecht II 298.

Zeugen Gottes II 329. Zibrt, V., Neubergs Exemplar d. Aufzeichng. d. Joh. Jenik 544. 887.

, Bibliogr. d. böhm. Gesch. 545. Ziegler, A., A. Winterthurs Spitalordngn. 675.

-, A. d. Kandidatenstift i. Magdeburg 835.

\_, D. Hohelied d. Liebe II241.

-, 50 j. Jubil. d. Kand.stifts in Magdeburg 11267.

Ziegler, H., Seb. Francks Bedtg. f. d. Protest. 581. II 45.

-, Seb. Franck 581.

Ziegler, J., Kampf zw. Judent. u. Chrt. 120. 175.

Ziegler, O., D. Polit. v. Strafsbg. 1592/93

Ziegler, Th., D. Fr. Straus 854. Ziehen, T., Psychophysiol. Erkenntnistheorie II7.

-, Erkennung u. Behdlg. d. Melancholie II 16.

Ziemann, F., D. rel. u. sittl. Inhalt d. bibl. Gesch. 81. II 275.

Ziemann, G., "Mola Koko" II 346. Ziesemer, W., Nicolaus v. Jeroschin 365. Zietz, L., Landarbeiter u. Sozialdem. II 295.

Zillertaler, Oberhofpred. Straufs u.d., 891. Zillig, P., Darf d. Altruism. z. Grundleg. d. Bildungsideals genommen werden

II 203. Zillinger, H., Für stille Stunden II 252.

Zimmer, G. A., D. n.t. Evangelistenamt 178. Zimmergeselle, V. Erkennen z. Schauen

II 42. 95. Zimmerli, G. W., Wer ist gebildet I196. Zimmermann, D. Abnahme d. rel. Einflusses 765.

-, D. Fürsorge f. d. verlass. Kinder i. Ungarn 895.

-, Auch Erinnergn. e.alt. Reformers 900. Zimmermann, A., Wilh. Fürst v. Oranien 569.

-, D. gr. Quellenpublikationen d. engl. Regierg. 572.

-, Karl II. u. d. Uebergriffe s. Parlamente 685.

-, J. Wesley u. General Booth 691. -, D. mod. franz. Liter. u. d. kath. K. 925.

-, D. irische Schulsystem 961. -, D. Forderg. e. irisch. Univers. für

Cork 966. -, Kolonialpolitik II 337.

-, Lieblose Reden üb. Andersgläubige II 410.

... D. kirchl. Reunionsbestrebg. i. Engl. n. d. Verein. Staaten II 413.

-, Z. hugenott. Bewegg. i. Frkr. 564. Zimmermann, G., Kumase u. d. Mission

1005. II 346. Zimmermann, P., Heinr. Sallentien 853. Zimmermann, W., Großer dt. Bauern-

krieg 470. Zimmern, H., Sumer.-bab. Tamuzlieder34f.  Zindel, Fr., Koch, D., "Also kein Feind d. Orgelstellg.i. Anges. d. Gem. "II519.
 Zinnig Bergmann, G. W. J. M. v., Het B. Judith 111.

Zippei, Warum viele Geistl. k. Bibelst. halten II 247 f.

Zippel, F., E. Revolutionär a. d. Geb. d. Predigt II 234.

-, Anti-Reyländer II 230.

Zippel, G., L'allume di Tolfa 377. Zipperling, A., D. Wesen d. beneficium

competentiae 400. II 372. Zirchow, L., D. arische Giaube II 84. Zisterer, Katechet. Schwierigk. II 391. Zivy, H., zvêque de S.-Pol de Leon 939. Znojko, N., D. Gesandtschaft d. Kalokyres 417.

Zöchbaur, J., Z. KG. Wiltens u. Innsbrucks 390.

Zöckler, O., Gesch. d. Apologie d. Chrt.s 281f. II 110.

-, H. W. J. Thiersch 854.

-, Erinnergs, blätter 854. II 264.

-, D. kirchl. Verh. seit Darwin II 96. -, Lehrinhalt u, -formen d. chr. Apoi.

II 108.

—, Welthist.Motive f. d. chr.Apol. II108.
—, Aktionsmittei d. heut. dt.-ev. Apol. II 108.

 Apol.Betriebsmittel d.heut.Katholiz. II 108.

—, D. größ. apol. Systeme IIIII. Zöppritz, A., D. Vereisung Nordeuropas

II 19. Zollinger, F., Jugendfürsorge II 308.

Zorell, F., Ps. 86 107. Zorn, C. M., A. d. Leb. e. ostind.

Missionars II 340. Zorn, J., D. päpstl. Eingreifen i. Dtschld.

v. 1238ff. 384.

Zorn, Ph., Völkerrechtskonferenzen 761. Zottmann, L., D. Kunst v. "El Greco" II 494.

Zsilinsky, M., Gesch. d. prot. Kirche Ungarns 549, 893.

Zucca, A., L'uomo e l'infinito II 102. Zucchelli, T., Sintesi d. probl. metafisico . . . II 34.

Zuck, O., D. Hauptmann v. Kapern. 209. —, Andachten II 246.

Zukal, J., Einf. d. Ref. i. Troppau 546.
 —, Z. Gesch. d. Herrsch. Wagstadt 546.
 Zukuntt, D., d. Protestant. II 148.
 Zulu u. Z.land II 415.

Zumbiehl, J., D. Weltreiche b. Daniel 97. -, D. B. Daniel u. d. Gesch. 97.

Zur Abwehr in Sachen Schell-Commer 876.

Zurbonsen, St. Elisabeth 11407.
Zurhellen, O., Wiederentdeckg d. persönl. Rel. durch Lth. 524. II 142.

sönl. Rel. durch Lth. 524. II 142.

—, Konnte Jesus irren II 163.

—, Jugendarbeit auf d. Lande II 312. Zurhellen-Pfleiderer, E., Augustins Bekenntnisse 326.

-, Mädchenvereine Il 309.

Zusammenarbeiten v. Univ.professoren m. d. Lehrern d. hüh, Lehranstalten 11 269.

Zutshi, M.L., Hindu Protestantism II 123.
Zuylen v. Nyevelt, S. v., Court Life in the Dutch Republic 684.

Zwaan, J. de, Syntaxis d. wijzen en tiden in h. Grieksche NT. 186. Zwanzigste Jahrhundert, D., 878.

Zwei Urteile üb. e. mod. Predigtbuch II 230.

Zwingli, H., Säintl. Werke 559 f. Zwingliana 1907 558 ff.

Zwischen Volksschule u. Kaserne 11 408.



## Theologischer Jahresbericht.

Wir bitten alle für die Redaktion bestimmten Zuschriften nur zu richten au:

Herrn Professor D. Schian, Giessen, Ludwigstrasse 42.

\* \*

Auch für den vorliegenden Band kommt die Berechnung des "Theologischen Jahresberichtes" nach dem Umfange in Anwendung und findet in der Festsetzung des Preises der vorliegenden Abteilung auf M. 7,75 ihren Ausdruck. Die hierbei zugrunde liegende Norm wird bei allen Abteilungen gleich sein. Der Umfang soll die Zahl von 90 Bogen nicht übersteigen. Diese 8 Abteilungen umfassen:

| 8   | mont account to the control of the c | ,         |    |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|
| 1 A | A.) Vorderasiatische Literatur. (Bereits er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schienen) | M  | (, 2,40 |
| 1 E | 3.) Ausserbiblische Religionsgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (desgl.)  | 72 | 1,30    |
| 2.  | Das Alte Testament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (desgl.)  | 77 | 4,55    |
| 3.  | Das Neue Testament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (desgl.)  | 79 | 4,10    |
| 4.  | Kirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (desgl.)  | 79 | 31,-    |
| 5.  | Systematische Theologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (desgl.)  | 92 | 9,25    |
| 6.  | Praktische Theologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (desgl.)  | 19 | 8.45    |
| 7.  | Kirchliche Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (desgl.)  | 99 | 4,65    |
| 8.  | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (desgl.)  |    | 7.75    |

Von der nebenher erscheinenden "Bibliographie der Theologischen Literatur" erscheint in diesem Jahre erstmalig neben der allgemeinen Ausgabe auch eine Sonderausgabe der "Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur" die in einem Heftezum Preise von 3,80 Mk. ausgegeben wird. Die allgemeine Ausgabe der Bibliographie der Theologischen Literatur wird — wie bisher — nur für den ganzen Bericht abgegeben; um sie jedoch den Abnehmern schneller zugänglich zu machen, werden jedesmal 5 Bogen (von dem im ganzen etwa zu erwartenden dreissig) zu einer Liefernung vereinigt und den Abonnenten zum Preise von je 1 Mk. zugestellt.

Leipzig, Dörrienstrasse 13.

## M. Heinsius Nachfolger.

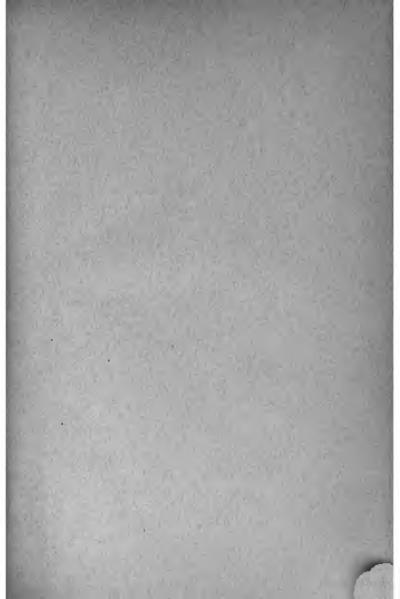

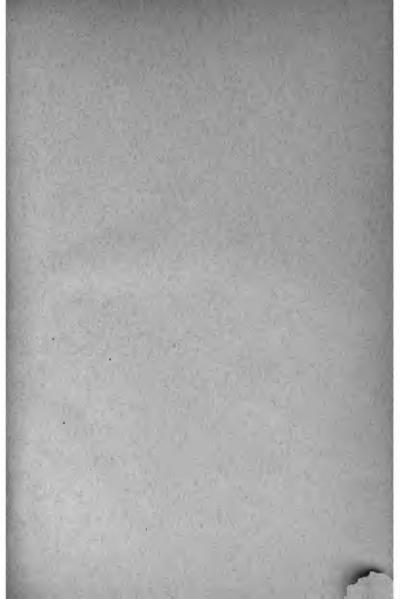

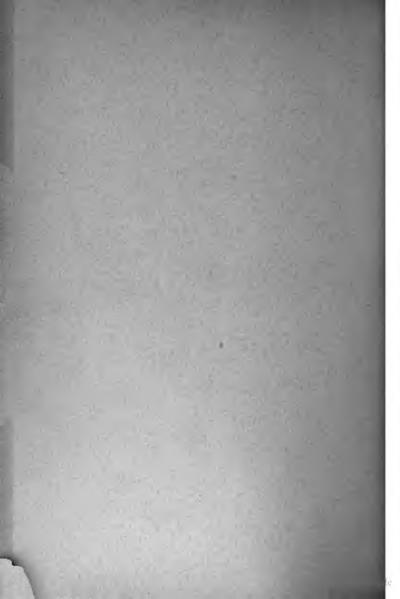

